

(292) (292) N

# SCHELLINGS LEBEN, WERKE UND LEHRE



# Did you know?

YOU CAN READ, DOWNLOAD AND PURCHASE IN PRINT



from www.forgottenbooks.com



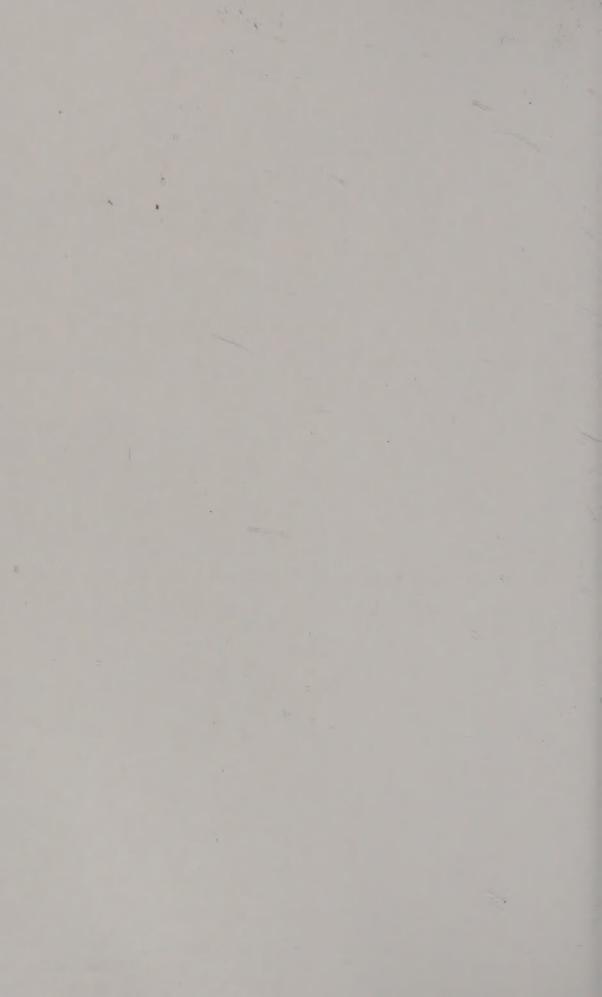

# 1MONTHOF FREE READING

at

www.ForgottenBooks.com



By purchasing this book you are eligible for one month membership to ForgottenBooks.com, giving you unlimited access to our entire collection of over 1,000,000 titles via our web site and mobile apps.

To claim your free month visit: www.forgottenbooks.com/free1236837

<sup>\*</sup> Offer is valid for 45 days from date of purchase. Terms and conditions apply.

ISBN 978-0-332-74233-5 PIBN 11236837

This book is a reproduction of an important historical work. Forgotten Books uses state-of-the-art technology to digitally reconstruct the work, preserving the original format whilst repairing imperfections present in the aged copy. In rare cases, an imperfection in the original, such as a blemish or missing page, may be replicated in our edition. We do, however, repair the vast majority of imperfections successfully; any imperfections that remain are intentionally left to preserve the state of such historical works.

Forgotten Books is a registered trademark of FB &c Ltd.

Copyright © 2018 FB &c Ltd.

FB &c Ltd, Dalton House, 60 Windsor Avenue, London, SW 19 2RR.

Company number 08720141. Registered in England and Wales.

For support please visit www.forgottenbooks.com

# Schellings

Teben, Werke und Tehre.

Von

Auno Fischer.

Dritte Auflage.



Heidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1902.





Mue Rechte, besonders bas Recht ber Nebersehung in frembe Sprachen, werden vorbehalten.

### Borrede.

#### 1. Bur ersten Auflage 1872. 1877.

Der Herausgeber der sämmtlichen Werke Schellings wollte auch seit Biograph werden, aber er starb über der Anfängen seiner Arbeit, und das hinterlassene Fragment läßt bedauern, daß die Ausstührung des biographischen Denkmals von der Hand des Sohnes interblieb. Die Sammlung der Briefe: "Aus Schellings Leben", die in drei Bänden (1869—1870) erschien, hat dieses Fragment ausgenommen und durch Uebersichten ergänzt. Einer der willtommensten und werthvollsten Beiträge zu einer biographischen Darstellung Schellings, der freilich nur ein Jahrzehnt seines Lebens, aber das fruchtbarste erleuchtet, sind die beiden Bände gesammelter Briefe, die Waiß inter dem Titel "Caroline" herausgegeben hat (1871).

Erst jetzt, nachdem die Werke erschienen und jeze beiden Briefsammlungen veröffentlicht sind, läßt sich mit eiziger Sicherheit eiz Lebez Schellings schreiben. Schon sind wir iz derz Decennium, ir dessen Mitte das hundertjährige Jubiläum des Philosophen fällt. Es ist der einzige unserer großen Philosophen, von dem es bisher eize eingehende Biographie richt gab und gebez konnte. Da nun

das vorliegende Werk in feiner Entwicklung der neuern Philosophie gerade Schelling gegenübersteht, so habe ich es für nothwendig und zeitgemäß gehalten, hier nicht blos einen Lebensabriß, sondern die Lebensgeschichte des Mannes in dem Umfange zu geben, der ihrer Daver und Bedeutung entspricht. Ich-habe dabei auch der enlturgeschichtlichen Hintergrund, die Züge der Zeit, aus deven dieses Leben hervortritt und die in seinen Gang mitbestimmend eingreisen, so zu schildern gesucht, daß aus dem persönlichen Lebensbilde zugleich der historische Charakter desselben einleuchtet. Jeves bekannte Wort Schillers, giltig von dem Helden seiner größten dramatischen Dichtung, ist inter den Herven unserer Philosophie wohl auf keinen so anwendbar, wie auf Schelling: "Von der Zeiten Gunst emporgetragen, von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwankt sein Eharakterbild in der Geschichte".

Ich glarbe, die Zeit ist gekommen, der gerialer, ir der Geschichte der deutschen Philosophie hochbedeutenden Marr rihig und ohre Parteiverblendung zu fassen, auf sester, von leidenschaftlichen Affecten irbewegter Grundlage seir Bild zu errichter ir seiner wahrer, reentstellten Zöger. Ich habe ernsthaft nach dieser Wahrheit gestrebt, schon aus eigerem Bedürfniß. Wo ich einer seiner Züge versehlt, ist ar meirem Irrthum wenigstens kein verwirrender Affect weder der Gunst roch weriger der Ungunst Schuld gewesen.

Da ich von der Darstellung des Lebens die der Lehre im Großen und Gaizen treine, während sie doch der tiefsten Inhalt desselben ausmacht, so war es schwierig, hier die nothwendige Grenzlinie richtig zu treffen und genan einzuhalten. Die philosophische Lebensansgabe Schellings habe ich gleich in den Vordergrund gestellt und den Fortgang ihrer Lösung überall erzählend charafterisirt. Dagegen

habe ich diejeriger Vorträge und Schriften, welche die Lehre selbst richt fortbewegen, sondern als gewonnenes Resultat, als geistiges Erlebniß mittheilen, inrerhalb der Lebensgeschichte an ihrem Orte hervorgehober. Dahir gehörer die propädeutischen Vorträge in Bürgburg, Erlangen und München, die Antrittsvorlesungen it Dlünchen und Berlit, die Vorreden zu Coufin und Steffens. Diese, wie ich glarbe, fach- und zweckgemäße Anordnung hat mir zugleich einige Vortheile verschafft. Ich habe auf diese Weise schon innerhalb der biographischen Darstellung der Ideengang des Philosophen so viel als möglich erleuchtet und badurch dem folgenden Buch Ausführungen erspart, die dort Urterbrechtiger feir würden, während fie hier Vorbereitziger sind. Niemand wird verkennen, daß die propädeutischen Borträge is Mischer, die beiden Antrittsvorlesungen is München und Berlit, die beiden Borreben zu Cousin und Steffens it einer Darstellung Schellings unmöglich übergangen werden könner, aber biographisch bei weitem wichtiger sind als didaktisch.

Bewegten Herzens schließe ich mit diesem Bich meir Wirken ir Jena, dankbar zurücklickend auf sechszehn erfüllte Jahre akademischer Lehrthätigkeit, auf diese Universität, welche die deutsche Philosophie seit Kart am mächtigsten erlebt und gefördert hat, die fast jede Epoche in derer Fortbildung aufgeher und die Früchte reiser sah, die wir sammeln.

Erst fünf Jahre später habe ich das zweite Buch "Schellings Lehre", ir vier Abschnitte getheilt, herausgeben könner. Ich hatte diese Darstellung, eine meiner schwierigsten Arbeiten, bis zu der Greize gefihrt, wo Schellings öffentliche sitterarische Wirksamkeit ir der Mitte seiner Lebensdauer aushörte.

### 2. Bur zweifen und driffen Auflage 1894. 1902.

Zin ersten male erscheint hier die Darstellung der gesammten Lehre Schellings, irbegriffer die regative und positive Philosophie, welche riter dem Titel "Die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung" der Inhalt der zweiten Abtheilung der sämmtlichen Werke (Band 1—4) ausmacht. Dazu kommt aus derer erster Abtheilung das Fragment "Die Weltalter" und die Abhandlung iber "Die Gottheiten vor Samothrake", diese seize Philosophie der Mythologie ir nice.

Was dort aif 2400 Seiter ausgeführt ist, habe ich hier in der letter rein Capiteln dieses Buchs meiner Lesern so einleuchtend, bündig und gerar wie möglich vor Augen zi stellen gesucht. Nur die wenigsten der hertiger Zeitgenossen (1894) erirrert sich roch, mit welcher Spannung vor einem halber Jahrhundert den Worten Schellings gelauscht und die Veröffentlichung seiner Vorlesungen erwartet wurde. Selbst fürstliche Frarer, wie die Herzogin vor Orleans, verschafften sich damals nachgeschriebene Hefte.

Als endlich die nachgelassenen Werke erschienen (1856—1858), war das Interesse darat zum großer Theil erloschen und die Welt demselben abgewendet. Die Tage Friedrich Wilhelms IV. neigten sich ihrem Ende zu, das Zeitalter Wilhelms I. begatt, die Epoche Bismarcks kart und mit ihr jete Aera der Kriege, woraus das tete mächtige Deutschland hervorgitg.

Seit der Gesammtausgabe der Werke Schellings warer zwei Jahrzehnte verflossen, bevor eine ausführliche Darstellung feiner spä-

terer Lehre erschien, ich meine das dreitheilige Werk, welches Constantin Frank in der Jahren 1879 und 1880 veröffentlicht hat: "Schellings positive Philosophie, nach ihrem Inhalte wie nach ihrer Bedeutung für der allgemeinen Umschwung der dis jest noch herrschenden Denkweise sür gebildete Leser dargestellt". Die Welt blieb davon unberührt. Anch die Absicht des Versassers, dem katholischen Görresverein gegenüber einen philosophisch und positiv gesinnten "Schellingverein" zu gründen, ist ersolglos geblieben. Dreißig Jahre nach der Herausgabe der sämmtlichen Werke fand sich die Verlagshandlung bewogen, um die Verbreitung derselben etwas zu fördern, ihren Preis auf der dritten Theil herabzusezen.

Die Wahrnehmung, daß die spätere Lehre Schellings auf der Fortgang der Philosophie keinen bemerkenswerthen Einfluß ausgeübt habe, war der Grund, warnm es mir zweckmäßig schien, deren Darftellung von dem sechsten Bande dieses Werkes, der die Geschichte des Lebens und der wirkungsreichen Lehre Schellings in aller Ausschlichkeit enthielt, zunächst auszuschließen. Nachdem aber durch eben dieses Werk, wie sein Erfolg gezeigt hat, das Interesse für Schelling von werem belebt und in Folge davon bei vielen das Beschreiße und der Wunschlichen Lehre eine deutliche Vorstellung zu gewinnen, so habe ich die Darsstellung der letzteren in einleuchtender Fassung und wohlgemessenen Grenzen für eine unerläßliche und zeitgemäße Aufgabe erkannt.

Aus einer lehrreichen und interessanten Vergleichung erhellt, daß in der Grundansicht vom Wesen der Dinge und vom Werthe der Welt gewisse Uebereinstimmungen zwischen Schelling und Schopenstäter haner herrschen, welche in der späteren Lehre noch deutlicher zu Tage treten als in der früheren. Schelling hat von Schopenhauer

richts gewißt; dieser hat von jerem, obwohl er ihr vor der "drei Sophisten" rach Kart für der begabtesten gelter ließ, richts wiffen woller, und richts von dessen Priorität in der Lehre vom Willen als dem Ursein und dem Urwesen der Welt. It ist es merkwürdig gerig, daß ir einer dritter Größe ein Bug der Bermandt= schaft zu jedem der beiden Philosophen fich kundgiebt. Im Jahre 1854 hat Richard Wag ver feire Nibelungendichtung dem Philojophen A. Schopenhauer "aus Berehrung und Dankbarkeit" Bigefendet, und fünfundzwanzig Sahre später hat C. Frait feir Berk iber Schellings positive Philosophie seinem Freunde Richard Wagner gewidmet, überzeugt, daß er mit vielem darit sympathisiren werde. In der Philosophie der Mythologie hätte Wagner der Götterdämmering, wein aich nicht der skandinavischen, mehr als einmal begegier und ir der Philosophie der Offenbarung der Joeer gerig finden könner, die mit dem religiofen Grundmotiv des Parsifal übereinstimmen. Schwerlich aber wären ihm die Schwierigkeiten der Sprache und Darstellung Schellings aich nur eine fleine Strecke weit annuthend und gerießbar gewesen.

Das Verhältniß beider Lehrer, der früheren, welche die Welt bewegt hat, und der späteren, die troß ihrer Veröffentlichung im Dunkel geblieber, klar zi stellen, ist um so wichtiger, als dariber sehr salsche und eingewurzelte Vorurtheile verbreitet sind. Um diesen Zweck zu erreicher, woller beide Lehrer ir ihrer Fortschreitung ertwickelt und ir ihrem Zusammenhange erleichtet werden. Man kann die spätere Lehre ohre die genaueste Darlegung der friherer, ir der sie wurzelt, weder verstehen roch darstellen. Man kann irreis halb der späteren Lehre die positive Philosophie richt ohre die regative, und diese richt ohre jere entwickeln.

In der vollständigen und geordneten Entwicklung fammtlicher Bestandtheile der Lehre Schellings liegt die bisher ungelöste, it diesem Werke 11 1mehr durchgeführte Aufgabe.

Es ist doch ein sehr erfreuliches Zeichen sür die philosophischen Interessen der Gegenwart, daß ein solches Werk über Schelling in wenigen Jahren eine neue Auslage erlebt hat, und gleichzeitig mit ihm das ebenso umfassende Werk über Leibniz und seine Schile, welches der dritten Band meines Gesammtwerkes über die Geschichte der neuern Philosophie ausmacht. Ich erfülle eine angenehme Pflicht, inden ich meinem verehrten Freunde und ehemaligen Schüler Herrn Dr. Higo Falkenheim in München sir seine so gename und naterrichtete Durchsicht des vorliegenden Werkes meinen empfundensten Dank ausspreche.

Heidelberg im April 1902.

Kunv Kischer.

Commission of the lands of the commission of the

# Erstes Buch.

# Shelling's Leben und Shriften.

| of litte                              | anh  | 1111 | •   |     |       |      |     |      |    | ~ .   |
|---------------------------------------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|------|----|-------|
| Biographifche Quellen. Schellings 9   | Aufg | abe  | un  | b ( | Stell | lung | ŀ   | Sei  | ne | Seite |
| Jugendiahre (1775 bis 17              |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 3     |
| Biographische Olellet                 | •    |      |     |     |       |      | •   |      |    | 3     |
| Schellings Aufgabe und Stellun        |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 4     |
| Schellings Jugendjahre                |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 8     |
| 1. Elternhaus und Schile              |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 8     |
| 2. Die akademischen Jahre             |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 9     |
| 3. Das geistige Ergebniß              |      |      |     |     |       |      |     |      |    |       |
|                                       |      |      |     |     |       |      |     |      |    |       |
| Bweites                               | Ca   | pite | l.  |     |       |      |     |      |    |       |
| Bon den akademifchen Lehrjahren gur a | fade | misc | hen | Lai | ıfbal | hn ( | Moi | oemb | er |       |
| 1795 bis Juli 1798) .                 |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 17    |
| Neue Lebensstellung                   |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 17    |
| 1. Innere Gährung                     |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 17    |
| 2. Stelling als Hofmeister            |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 19    |
| 3. Die Reise 1ach Leipzig             |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 20    |
| Die leipziger Jahre                   |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 22    |
| 1. Erlebnisse, Studien, Arbei         |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 22    |
| 2. O-Kan-Butting Manufung m           |      |      |     |     |       |      |     |      |    | 24    |

| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | Seite |
| on Leipzig nach Jena. Die Zeit in Jena (Oct. 1798 bis Mai 1803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | )   | 26    |
| The state of the s |     | 26    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 29    |
| Chanaftowith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 29    |
| 1. Allgemeine Characterifft. 2. Aufgaben und Arbeiten. Vorlesungen und Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 32    |
| a de de des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| chellings Aufänge und erste Wirkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 35    |
| Die Einheitstendenz des Zeitalters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 35    |
| 1. Politik, Philosophie, Poesie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 35    |
| 2. Schelling und die religiöse Romantik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 38    |
| 3. Schelling und Goethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 41    |
| Ginfluß auf die Naturwissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 43    |
| Stuling and Die Statute to the whole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 43    |
| 1. Eschenmayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 45    |
| 3. Die brownsche Schile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 46    |
| 4. Schelling und Steffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 47    |
| 4. Scheuting and Steffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |
| Karoline Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 56    |
| Charafteristit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | 56    |
| 1. Ihre Bedeutung für Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 56    |
| 2. Geistesart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 57    |
| 3. Lebensverhältnisse und Gemüthsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 58    |
| Wittwenschaft und zweite Ehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 59    |
| 1. Mainzer Schicksale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 59    |
| 2. Berhältniß zu Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠   | 65    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| Chadrahan W tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |
| Sechsten Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |
| Rarofinens Berbindung mit Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | 68    |
| Mutter und Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 68    |
| 1. Erste Bekanntschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 68    |
| 2. Der Tod Augustens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 70    |
| 2. Der Tod Augustens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 7.    |
| Die Auflösung der Che mit A. W. Schlegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 7     |
| 1. Karolinens Wiedervereinigung mit Schelling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 7     |
| 2. Scheidung und dritte Che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . , | 8     |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XV                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Siebentes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite                                                |
| Conflicte in Jena, deren Berlauf und Charafter  Die Kämpse mit der Litteraturzeitung  1. U. W. Schlegels "Ubschied"  2. Schellings "Bitte" und Angriff  3. Die bamberger These 1  4. Die Pamphlete  Beurtheilung der Conflicte                                                                                     | 85<br>85<br>85<br>86<br>90<br>92                     |
| Achtes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Die Jahre in Würzburg (October 1803 bis April 1806)  Der teue Wirkungskreis  1. Der neubayerische Staat  2. Schellings Berufung  3. Akademische Lehrthätigkeit  4. Schristet                                                                                                                                       | 96<br>96<br>96<br>98<br>102<br>105                   |
| Reuntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Conflicte in Würzburg. Gegner und Freunde  Unfeindungen und Abwehr  1. Der kirchliche Ratholicismus  2. Der aufgeklärte Ratholicismus  3. Frazz Berg  4. Die oberdeutsche Litteraturzeitung und der Studienplan  5. Der Berweis  3. Freis. J. F. Wagner, Wt. Wagter, Klein, Windischmann  Ende der würzburger Zeit | 107<br>107<br>107<br>108<br>109<br>113<br>114<br>116 |
| Behntes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Schellings Weggang von Würzburg und Stellung in München. Karolinens lette Jahre und Tod                                                                                                                                                                                                                            | 124<br>124<br>126<br>130                             |
| Elftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |
| Wiederverheirathung. Philosophische Richtung und Schriften während ber ersten münchener Zeit                                                                                                                                                                                                                       | 137<br>137<br>139                                    |

|      |                                        |               |       |        |       |      |       |       |      |     | Sette |
|------|----------------------------------------|---------------|-------|--------|-------|------|-------|-------|------|-----|-------|
|      | 1. Magie und M                         |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 189   |
|      | 2. Brich mit Fid                       | jte           |       | ٠      |       |      | •     |       |      |     | 142   |
|      | 3. Entfremdung 1                       | on Hegel .    | •     |        |       |      | ٠     | ٠     | ٠    |     | 145   |
|      | 4. Schellitgs akai . Die Begründu      | demische Red  | e.    |        |       |      | •     |       |      | ٠   | 147   |
|      | . Die Begründun                        | ng der Relig  | ionsp | hilos  | ophi  | e    | ٠     |       |      |     | 148   |
|      | 5. Nete Aufgaber                       |               |       |        |       |      |       |       |      |     |       |
|      | baring. Nega                           |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 149   |
|      | 7. Stuttgarter Pi                      | rivatvorlesun | gen.  | Unfi   | terbl | icht | eits: | lehre |      |     | 151   |
|      |                                        | Bwölftes      | Capi  | tel.   |       |      |       |       |      |     |       |
| Per  | Streit mit Jacobi.                     | Controverse   | mit   | Gid    | enm   | anei | r.    | Une   | rfül | lte |       |
| ~    | Anfündigungen                          |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 153   |
|      | Jacobi und Schelling                   |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 153   |
|      | 1. Persönliche Be                      |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 153   |
|      | 2. Jacobis Angri                       |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 154   |
|      | 3. Schellings Geg                      |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 156   |
|      | 4. Urtheile über                       |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 158   |
|      | Neue Zeitschrift. Co                   |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 161   |
|      | Unfündigung teter !                    | Werke         |       |        |       |      |       |       |      | ,   | 163   |
|      | 1. Die Weltalter                       |               |       |        |       | 4    |       |       |      |     | 163   |
|      | 2. Die Mythologi<br>3. Deffentliche Ti | ie            |       |        |       |      |       |       |      |     | 166   |
|      | 3. Deffentliche Ti                     | iuschungen .  |       |        |       |      |       |       |      |     | 167   |
|      | 4. Beurtheilung                        |               |       | •      |       |      |       | ٠     | •    |     | 168   |
|      |                                        | Dreizehntes   | Car   | oitel. |       |      |       |       |      |     |       |
| Bere | insamung in München.                   | ` ´           |       |        |       |      |       |       | ,    |     | 169   |
|      | Vereinsamung .                         |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 169   |
|      | 1. Die Zeit der G                      | Stille        |       |        |       |      |       |       |      |     | 169   |
|      | 2. Stelling zu de                      | n Zeitfragen  |       |        |       | ,    |       |       |      |     | 170   |
|      | 3. Berufungsfrage                      | en            |       |        | •     |      | 4     |       |      |     | 172   |
|      | Die erlanger Zeit                      |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 174   |
|      | 1. Freundeskreis                       |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 174   |
|      | 2. Vorlesungen                         |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 175   |
|      | 3. Platen .                            | . ,           |       | 4      |       |      |       |       |      |     | 178   |
|      | , ,                                    |               |       |        |       |      |       |       |      | ,   | 182   |
|      | 5. Dorfmüller. T                       | ie erlanger   | Burs  | Henso  | Haft  | . @  | öchli | iß t  | er ( | er. |       |
|      | langer Zeit                            |               |       |        | •     | ٠    |       | © 4   |      |     | 185   |
|      |                                        | 444           | /=    |        |       |      |       |       |      |     |       |
|      |                                        | Vierzehntes   |       |        |       |      |       |       |      |     |       |
| Zwei | iter Aufenthalt und Wi                 | rtungsfreis i | n Mi  | inche  | n (1  | 827- | -18   | 341)  |      |     | 187   |
|      | Neue Verhältnisse                      |               |       |        |       |      |       |       |      |     | 187   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                     |    | XVII        |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
|                                                                         |    | Seite       |
| 1. König Ludwig                                                         |    | 187         |
| 2. Die Universität München. Schellings Berufung .                       |    | 188         |
| Schellings Wirtungstreiß                                                |    | 190         |
| 1. Die Schulordnung                                                     |    | 190         |
| 2. Die Akademie.                                                        |    | 191         |
| 3. Die Universität                                                      |    | 195         |
| 5, Die amberfaar                                                        |    | 100         |
| Fünfzehntes Capitel.                                                    |    |             |
| Schellinge Universitätsvorlefungen in München. Propadentif gur positive | 11 |             |
| Philosophic                                                             |    | 196         |
| Die Antrittsvorlesung. Gine Gelegenheitsrede                            |    | 196         |
| Propädeutische Vorträge                                                 |    | 199         |
| 1. Geschichte der teuern Philosophie                                    |    | 199         |
| 2. Der philosophische Empirismus                                        |    | 212         |
| 2. Det philipphilale suithtismus                                        |    |             |
| Sechszehntes Capitel.                                                   |    |             |
| Befämpfung Segels. Borrede gu Coufins Borrede                           |    | 215         |
| Schellings Verhalter geger Hegel                                        |    | 215         |
| 1. Lettes Wiedersehen                                                   |    | 215         |
| 2. Art der Polemik. Vorwurf des Plagiats                                |    | 216         |
| 3. Eine streitige Autorschaft                                           |    | 217         |
| 4. Berdachtigung Hegels. Gin "hegelianischer Seide"                     |    | 219         |
| Schelligs Vorrede zu Cousins Vorrede                                    |    | 221         |
| 1. Bictor Cotsit                                                        |    | 221         |
| 2. Coufins Borrede                                                      |    | 224         |
| 3. Schelling Vorrede                                                    |    | 227         |
| 5. Sajentiys Sotteve                                                    |    |             |
| Siebzehntes Capitel.                                                    |    |             |
| Berufung und Meberfieblung nach Berlin                                  |    | 229         |
| Vorbedingungen                                                          | •. | 229         |
| 1. Schellings Mission                                                   |    | 229         |
| 2. Banrische Zeitverhältnisse. Das Ministerium Abel .                   |    | 231         |
| 3. Die Krisis in der hegelschen Schile                                  | ,  | 234         |
| Berufung und Uebersiedlung                                              |    | 235         |
| 1. Das erste Berufungsproject (1834). Humboldt. Bunsen                  |    | 235         |
| 2. Der Ruf (1840). Bunsen. Stahl                                        |    | 239         |
| 3. Die Uebersiedlung                                                    |    | 241         |
| o, Die activities                                                       |    |             |
| Achtzehntes Capitel.                                                    |    |             |
| Birtfamteit in Berlin, Antrittsrede. Bormort gu Steffens                |    | 243         |
| Schellings Wirksamkeit                                                  | •  | <b>24</b> 3 |

| Senhal | tsverze | ichniß. |
|--------|---------|---------|
| 73000  |         | ,       |

| (VIII  | Inhaltsverzeichniß.                                              |       |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|
|        |                                                                  | Seite |
|        |                                                                  | 243   |
|        | 1. Gegner. Erwartungsvolle Stimming                              | 245   |
|        | a at ay tuittamana                                               |       |
|        | 2 Warlesungen und Ansprachen                                     | 248   |
|        | m ct-cs-2! Machiak                                               | 250   |
|        | Die Vollendung des Syftems. Vorträge in der Akademie             | 257   |
|        | Die Rollendung des Systems.                                      |       |
|        | Neunzehntes Capitel.                                             |       |
| 0 . 1  | anuse und Vahre                                                  | 258   |
| Letite | Kämpfe und Jahre                                                 | 258   |
|        | Lette Kämpfe. Det Plocep weget seuns                             | 258   |
|        | 1. Die Art der Angriffe. Alte Feinde. Chr. Kapp                  | 260   |
|        | 2. Der Angriff auf feit litterarisches Gigethum. H. G. G. Paulus | 265   |
|        | 3. Die Austassung iber Hegel                                     | 267   |
|        | 4. Mnologeten                                                    |       |
|        | Lebensabend. Das Ende                                            | 268   |
|        | Maximilian II. und Schelling                                     | 272   |
|        | Maximum 11. und Suseumg                                          |       |
|        |                                                                  |       |
|        |                                                                  |       |
|        |                                                                  |       |
|        | 0. 11.2 m 4                                                      |       |
|        | Zweites Buch.                                                    |       |
|        | a della a Qahaa                                                  |       |
|        | Shellings Lehre.                                                 |       |
|        |                                                                  |       |
|        | Erster Abschnitt.                                                |       |
|        | •                                                                |       |
|        | Bon der Wiffenschaftslehre zur Raturphilosophie.                 |       |
|        | (1794—1797.)                                                     |       |
|        | (LIUX XIOIV)                                                     |       |
|        | Erftes Cavitel.                                                  |       |
|        |                                                                  | 281   |
| Der    | Standpunkt der Wiffenschaftslehre. Das Princip der Alleinheit .  | 282   |
|        | Die Rhilosophie als (Kinheitslehre                               | 262   |
|        | Das Ich als Princip der Philosophie, Wissenschaftslehre und      |       |
|        | Spinozismus                                                      | 283   |
|        | Optinogramma                                                     |       |
|        | Bweites Capitel.                                                 |       |
|        | putitis Eupitei.                                                 | 005   |
| Dog    | matismus und Kriticismus                                         | 287   |
|        | Der Pseudokantianismus                                           | 287   |
|        | Verhältniß zwischen Dogmatismus und Kriticismus                  | 289   |
|        | 1. Uebereinstimmung: das monistische System                      | 289   |
|        |                                                                  | 29    |
|        | 2. Gegensat: das Freiheitssystem                                 | 29    |
|        | Das' Ergebniß                                                    | , 20  |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | XIX                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sette                                                |
| Die Freiheit als Princip  Das sittliche Gebot. Ethik und Moral  Die Rechtslehre  1. Urrecht  2. Zwangsrecht  Borblick auf die Naturphilosophie                                                                                                                                                                                                                               | 294<br>294<br>295<br>296<br>297<br>298               |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| Das Freiheitsschstem als Weltspstem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300<br>300<br>302                                    |
| 1. Die Begründung der Erkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 302<br>302                                           |
| Uebergang zur Naturphilosophie  Die Natur als Entwicklung des Geistes  Der Wille als Urkraft  Die genetische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                     | 307<br>307<br>308<br>310                             |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| Die Naturphilosophie. (1797—1807.) Sechstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
| Die Entstehung der Naturphilosophie. Der fritische Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315                                                  |
| Siebentes Capitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| Die philosophischen Ausgangspunkte und die Erundider der Naturphilosphise  Die philosophischen Ausgangspunkte  1. Kants Teleologie. Der Begriff des Lebens  2. Fichtes Lehre von der bewußtlosen Intelligenz  3. Leibnizens Entwicklungslehre  Die Erundidee der Naturphilosophie  1. Das Princip der Einheit von Natur und Geist  2. Das Princip der Welts und Natureinheit | 319<br>319<br>319<br>321<br>322<br>323<br>323<br>324 |

| Achtes Capitel.                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | Seite |
| Mechanismus und Bitalismus                                              | 327   |
| Der Dogmatismus in der Physik                                           | 328   |
| Der Vitalismus in der Physiologic                                       | 330   |
| Nenntes Capitel.                                                        |       |
| Die Naturphilosophie unter bem Ginfing der Naturwiffenschaft. A. Physit |       |
| und Chemie                                                              | 332   |
| Die nava (Elektrisitätätalva                                            | 333   |
| 1. Galvanismus                                                          | 333   |
| 2. Die Berührungselektricität. Volta                                    | 334   |
| 3. Der Elektrochemismus. Davy                                           | 335   |
| 4. Glektromagnetismus. Thermo-Glektricität. Magnetelektricität          | 336   |
| Die neue Verbrennungslehre                                              | 336   |
| 1. Phlogistische und antiphlogistische Lehre                            | 337   |
| 2. Die Lebensluft und die Berbrennung. Prieftley und Lavoisier          | 338   |
| 3. Die Zusammensetzung der Luft und des Wassers                         | 339   |
|                                                                         |       |
| Behntes Capitel.                                                        |       |
| Die organische Naturschre                                               | 340   |
| Die tete Erregungslehre. Brown                                          | 340   |
| Die Entwicklungslehre. Rielmeyer                                        | 342   |
| Elftes Capitel.                                                         |       |
| Philosophie und Naturwiffenschaft als Factoren der Naturphilosophie     | 347   |
| Das Lebet als Centralbegriff                                            | 847   |
| Der Galvanismus als Centralphänomen                                     | 347   |
| Die Polarität als Universalprincip                                      | 350   |
|                                                                         | 000   |
| Bwölftes Capitel.                                                       |       |
| Maturphilosophische Schriften                                           | 353   |
| Die Art der Darstellung ,                                               | 353   |
| Die Phasen der Darstellung                                              | 354   |
| Die Gruppirung der Schriftet                                            | 356   |
| Dreizehntes Capitel.                                                    |       |
| • *                                                                     |       |
| Dynamik. A. Probleme                                                    | 358   |
| Das Thema der Ideen                                                     | 358   |
| Die träge Naturphilosophie.                                             | 359   |
| Naturphilosophische Frager                                              | 360   |

| Inhaltsverzeichniß.                        |      |      |    |       |     | XXI   |
|--------------------------------------------|------|------|----|-------|-----|-------|
|                                            |      |      |    |       |     | Seite |
| 1. Verbrennung. Licht und Wärme .          |      |      |    |       |     | 360   |
| 2. Luft und Luftarten                      | •    |      |    |       |     | 361   |
| 3. Elektricität und Magnetismus            |      |      |    |       |     | 363   |
|                                            |      |      |    |       |     |       |
| Vierzelntes Capitel.                       |      |      |    |       |     |       |
| Dynamif. B. Principien                     |      |      |    |       |     | 366   |
| Die allgemeitet Kräfte                     |      |      |    |       |     | 366   |
| Die allgemeitet Kräfte                     |      |      |    |       |     | 368   |
| Dynamik und Chemie                         |      |      |    |       |     | 369   |
| Vorblick auf das Identitätssystem          |      |      |    |       |     | 370   |
|                                            |      |      |    |       |     |       |
| Fünfzehntes Capitel.                       |      |      |    |       |     |       |
| Organif. A. Die erfte Rraft ber Matur      |      |      |    |       |     | 372   |
| Weltseele, Dualismus, Polarität            |      |      |    |       |     | 372   |
|                                            |      |      |    |       |     | 374   |
| 1. Aether und Licht                        |      |      |    |       |     | 874   |
| 2. Das Licht und die Körper                |      |      |    |       |     | 375   |
| 3, Licht und Glektricität                  |      |      |    |       |     | 377   |
| 2. Das Licht und die Körper                |      |      |    |       |     | 378   |
|                                            |      |      |    |       |     |       |
| Sechszehntes Capitel.                      |      |      |    |       |     |       |
| Organif. B. Der Lebensproceg               |      |      |    |       |     | 379   |
| Das Problem der Begründung des Lebets .    |      |      |    |       |     | 379   |
| 1. Vegetation und Lebet                    |      |      |    |       | ٠   | 379   |
| 2. Der Grund des Lebets                    |      |      |    |       |     | 381   |
| 3. Erregbarkeit                            |      |      |    |       |     | 382   |
| Negative und positive Lebensbedingung.     |      |      |    |       | :   | 383   |
| 1. Der chemische Proces und die organische | Fo   | rm   |    |       |     | 383   |
| 2. Die positive Ursache. Weltseele         |      |      |    | ٠     | •   | 384   |
|                                            |      |      |    |       |     |       |
| Siebzehntes Capitel.                       |      |      |    |       |     |       |
| Das neue Naturspften                       |      |      |    |       |     | 386   |
| Die dynamische Atomistik                   |      |      |    |       |     | 386   |
| 1. Das Problem der Permanenz und Quali     | tät  |      | ٠  |       | •   | 386   |
| 2. Ursprüngliche Actionen. Combination un  | 19 3 | Decc | mp | ositi | 011 | 387   |
| 3. Die Grenzet der Naturproduction         |      |      |    |       |     | 389   |
| Das Alleben der Welt                       |      |      |    |       |     | 391   |
| 1. Die Judividuen                          |      |      |    |       |     | 391   |
| 2. Gattung und Individuum                  |      |      |    |       |     | 391   |
| Die Einheit der Organisation               |      |      |    | ٠     |     | 392   |
| 1. Epigenesis                              |      |      |    |       |     | 392   |

|                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                     | 393   |
| 3. Die vergleichende Anatomie und Physiologie                       | 394   |
|                                                                     |       |
| Achtzelintes Capitel.                                               |       |
| Die dynamische Stufenfolge in der unorganischen Ratur. A. Die Belt- |       |
| organifation                                                        | 395   |
| Die Aufgabe                                                         | 395   |
| Die unorganische Natur als Bedingung der organischen                | 396   |
| 1. Das Wesen des Organismus                                         | 396   |
| 2. Der transscendentale Standpunkt in Ansehung des Un-              | 398   |
| Die Organisation der unorganischen Natur                            | 399   |
| 1. Die Weltevolution                                                | 399   |
| 2. Das Problem der Gravitation                                      | 400   |
| 3. Die große und die kleise Welt (Affinitätssphären)                | 401   |
| 5. Die große und die tierre Weit (Affinitiatssphaten)               | -±01  |
| Acunzehntes Capitel.                                                |       |
| B. Kośmogonie                                                       | 402   |
| Die organische Beltbildung. Die Beltkörper                          | 402   |
| Solle und Erde                                                      | 405   |
| 1. Gravitation und chemische Action                                 | 405   |
| 2. Bermandtschaft und Clettricität. Eleftrochemismus .              | 406   |
| 3. Die Sonnenwirkung. Schwere und Licht                             | 408   |
|                                                                     |       |
| Bwanzigstes Capitel.                                                |       |
| Die dynamische Stufenfolge in der organischen Ratur                 | 409   |
| Die Aufgabe                                                         | 409   |
| Die organischen Kräfte                                              | 410   |
| 1. Die Sensibilität                                                 | 410   |
| 2. Die Frritabilität                                                | 411   |
| 3. Die Reproduction                                                 | 412   |
| Die Freitabilität und der Galvanismus                               | 416   |
| Die organische Stufersolge                                          | 418   |
| 1. Das Berhältniß der Kräfte                                        | 418   |
| 2. Die Stiseifolge                                                  | 419   |
| 3. Die Analogie der unorganischen und organischen Kräfte.           | 420   |
| (Finnshmanialtae (Canital                                           |       |
| Einundzwanzigstes Capitel.                                          |       |
| Wesammtresultat und neue Aufgabe                                    | 421   |
| Die Entwicklung des naturphilosophischen Grundproblems              | 422   |
| 1. Die Natur als Subject                                            | 422   |
| 2. Die Natur als Object                                             | 423   |

| Inhaltsverzeichniß.                                                     | xxIII |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                         | Seite |
| 3. Die Natur als Entwicklungsreihe oder Metamorphose .                  | 424   |
| 4. Die Natur als Materie oder die dynamische Stuferfolge                | 425   |
| Differenzirung und Indifferenzirung der Materie                         | 426   |
| 1. Relative Indifferenz                                                 | 426   |
| 2. Der dynamische Proces. Nete Aufgabe                                  | 428   |
|                                                                         |       |
| Bweiundzwanzigstes Capitel.                                             |       |
| Die Kategorien der Physit. Magnetismus, Eleftricität, chemischer Procef |       |
| Die Bestimmung der Aufgabe                                              | 430   |
| 1. Die Einheit des Transscendentalen und Dynamischen .                  | 430   |
| 2. Die Form des dynamischen Processes                                   |       |
| Die Genefis der Raumerfüllung                                           | 432   |
| 1. Der Magnetismus als Function der Materie. (Die Länge)                | 432   |
| 2. Die Clektricität als Function der Materie. (Die Breite) .            | 434   |
| 3. Die Schwere und der chemische Proces. (Die wirkliche                 |       |
| Raumerfüllung)                                                          | 436   |
|                                                                         |       |
| Dreiundzwanzigstes Capitel.                                             |       |
| Das Licht und die Qualitätsunterschiede der Materie                     | 440   |
| Die Bestimmung der Aufgabe                                              | 440   |
| 1. Die Processe erster und zweiter Ordnutg                              | 440   |
| 2. Das Licht                                                            | 441   |
| Die Qualitätsunterschiede                                               | 443   |
| 1. Wärme und Cohäsion                                                   | 443   |
| 2. Die elektrischen und chemischen Qualitäten                           | 445   |
| 3. Der Galvanismus und die voltasche Säule                              | 446   |
| A. A                                |       |
| Dierundzwanzigstes Capitel.                                             |       |
| Raturphilosophic und Identitätsphilosophic                              | 447   |
| Naturphilosophie und Wissenschaftslehre                                 | 447   |
| 1. Die Umbildung der Philosophie                                        | 447   |
| 2. Die Realität der Natur                                               | 449   |
| Natur und Bewußtsein                                                    | 450   |
| 1. Die Natur als "depotenzirtes Ich"                                    | 450   |
| 2. Die Natur als Subject-Object                                         | 452   |
| 3. Die Natur als Anschauung                                             | 453   |
| Das Joentitätssystem                                                    | 453   |
| Ginfondon and Gardial                                                   |       |
| Fünfundzwanzigstes Capitel.                                             |       |
| Die Naturphilosophie als Ideenlehre                                     | 454   |
| Der zeue Standpunkt                                                     | 454   |

XXIV

|                                                    |   |   |   |   | Seite |
|----------------------------------------------------|---|---|---|---|-------|
| 1. Das transscendentale Princip als Weltprinci     | n |   |   |   | 454   |
| 2. Das Absolute. Absoluter Jdealismus .            |   |   |   |   | 456   |
| 3. Die Einheiten                                   |   |   |   |   | 457   |
| 4. Die Jdeen                                       |   |   |   |   | 458   |
| Die Naturphilosophie als Ideenlehre                |   |   |   |   | 460   |
| 1. Das Absolute und die Welt                       |   |   |   |   | 460   |
| 2. Ibeen und Potenzen                              |   |   | • |   | 461   |
| 3. Plato und Spinoza. Bruno und Leibniz            |   |   |   |   | 462   |
| 4. Das theosophische Problem                       |   |   |   |   | 464   |
| 4. 2us theolophilate provider                      |   |   | • | · |       |
|                                                    |   |   |   |   |       |
| Sechsundzwanzigstes Capitel.                       |   |   |   |   |       |
| Allgemeine Raturphilosophie                        |   |   |   |   | 464   |
| Die letter naturphilosophischen Schrifter          |   |   |   |   | 464   |
| Die Aufaabe                                        |   |   |   |   | 466   |
| Die Aufgabe                                        |   |   |   |   | 466   |
| 2. Die Principien der Schwere und des Lichts       |   |   |   |   | 467   |
| Das Absolute und die Materie                       |   |   |   |   | 468   |
| 1. Dualismus und Emanatismus                       |   |   | ٠ |   | 468   |
| 2. Das absolute und relative Seit                  | , |   |   |   | 469   |
| . Das Unendliche und Endliche                      |   |   |   |   | 470   |
| 3. Die Joee Gottes und das All                     |   |   |   |   | 471   |
| . Die Jdeenwelt und die Weltkörper                 |   |   |   |   | 472   |
| '. Das göttliche Band der Ditge                    |   |   |   |   | 478   |
| V. Das Band als Schwere und Licht                  |   |   |   |   | 475   |
|                                                    |   | • | Ĭ | Ť |       |
| Sishannadamania flag Manital                       |   |   |   |   |       |
| Siebenundzwanzigstes Capitel.                      |   |   |   |   |       |
| Die beiden Entwicklungsformen der Naturphilosophie |   |   |   |   | 476   |
| Der religiöse Pantheismus                          | , | • |   |   | 470   |
| 1. Natur und Religion                              |   |   |   | ٠ | 476   |
| 2. Die 1ele Darstellungsart. Die Aphorismen u      |   |   |   |   | 477   |
| Unti-Fichte                                        |   |   |   |   | 481   |
| 1 Was Thema der Streitichrift                      |   |   |   |   | 481   |
| 2. Die Geltung der Natur bei Fichte                |   |   |   | , | 48    |
| 3. Ver Vorwurf der Schwarmerei                     |   |   |   |   | 485   |
| 1 Dia Radautung dan Etraitschrift                  |   |   |   |   | 485   |

## Dritter Abschnitt.

## Die Identitätsphilosophie.

| Achtundzwanzigstes Capitel.                             |        |      | ~            |
|---------------------------------------------------------|--------|------|--------------|
| Das Spitem des transscendentalen Jdealismus             |        |      | Seite<br>491 |
| Die Aufgabe des transscendentalen Jdealismus            | •      | •    | 491          |
| 1. Unterschied von der Wissenschaftslehre               | •      | •    | 491          |
|                                                         |        |      | 492          |
| 3. Die Probleme des transscendentalen Idealismus        |        |      | 493          |
| Die Lösung der Aufgabe                                  |        |      | 495          |
| 1 + 1 w 1. w 0x 6x                                      |        |      | 495          |
| 2 Das Selhsthemuktsein                                  |        |      | 497          |
| 2. Das Selbstbewußtsein                                 | 53. 18 |      | 497          |
| o. Die Gefafiafer des Gette februar perfettion :        |        |      |              |
| Neunundzwanzigstes Capitel                              |        |      |              |
| Das System ber theoretischen Philosophie                |        | •    | 499          |
| Die Aufgabe der theoretischen Philosophie               |        |      | 499          |
| 1. Die Geschichte der theoretischen Intelligens. Fichte |        |      |              |
| Schelling                                               |        |      | 499          |
| 2. Das Unbewußte im Bewußtsein                          |        | . 19 | 501          |
| Die Epochen der theoretischen Intelligenz               |        |      | 503          |
| 1. Die ursprüngliche Empfindung                         |        |      | 503          |
| 2. Die productive Anschauung                            |        |      | 504          |
| a. Der Gegensat itterhalb der Anschauung. Das Selb      | itgef  | ühl  |              |
| b. Die Grenzet und das Gebiet der Anschauung            |        | •    | 507          |
| c. Die Objecte der Anschauung                           |        | •    | 508          |
| d. Die Kategorien der Anschauung                        |        |      | 509          |
| e. Zeit und Rauit, Kraft und Materie                    |        | •    | 510          |
| 3. Die Reflexion                                        |        | •    | 511          |
| a. Die Handlungsweise der Reslexion                     |        |      | 511          |
| i), Citipital and trains from the firm                  |        |      | 518          |
| c. Empirische und reite Begriffe                        |        | •    | 513          |
|                                                         |        |      |              |
| Dreißigstes Capitel.                                    |        |      |              |
| Das Syftem der praktischen Philosophie                  |        |      | 516          |
| Das praktische Ich                                      |        |      | 516          |
| 1. Das Wollet                                           |        |      | 516          |
| 2. Der Ursprung des Wollens. Die Individualität         |        |      | 517          |
| 3. Die geistige Welt. Die Erziehung                     |        |      | 518          |
| 4. Das Handeln als Umbilden                             |        |      | 519          |
| 5. Anschauen und Handelt                                |        | ٠    | 520          |

|                                                                                                                |        |      |      | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|-------------|
| Die Willensfreiheit                                                                                            |        |      |      | 521         |
| 1. Die natürliche und die absolute Freiheit                                                                    | ,      |      |      | 521         |
| 1. Die naturliche und die adjocate Freiheit                                                                    |        |      |      | 522         |
| 2. Die Willkür 3. Die bürgerliche Freiheit und die Rechtswelt                                                  |        |      |      | 523         |
| 3. Die bürgerliche Freiheit und die Rechtsweit                                                                 |        |      |      | 526         |
| Die Philosophie der Geschichte                                                                                 |        |      |      | 526         |
| 1. Die Geschichte als fortschreitende Entwicklung                                                              |        |      |      | 527         |
| 2. Der Charakter der Geschichte                                                                                |        |      |      | 528         |
| 1. Die Geschichte als sortschreiber Entitutung<br>2. Der Charafter der Geschichte<br>3. Gott in der Geschichte | ٠      | •    | •    | 020         |
| Einunddreißigstes Capitel.                                                                                     |        |      |      |             |
| at more faction has Gunit                                                                                      |        |      |      | 530         |
| Die Philosophie der Kunst                                                                                      |        |      | ,    | <b>5</b> 30 |
|                                                                                                                |        |      |      |             |
| 1. Das Genie als Ursprung des Kunstwerks                                                                       |        |      |      | 532         |
| 2. Der ästhetische Charakter des Kunstwerks                                                                    |        |      |      | <b>5</b> 33 |
| 3. Die Kunst als Organon der Philosophie                                                                       |        |      |      | 534         |
| 5. Die Kunst als Organon der Philosophie                                                                       |        |      |      | 536         |
| Das neue Systen der Alesthetik                                                                                 |        |      |      | 536         |
| 1. Die universelle Aesthetik                                                                                   |        |      |      | 538         |
| 2. Die äfthetische Entwicklungslehre                                                                           |        |      |      | 541         |
| 3. Die Natur und die bildende Kunst                                                                            |        |      | i    |             |
| Bweiunddreißigstes Capitel.                                                                                    |        |      |      |             |
| Das System der absoluten Jdentität                                                                             |        |      |      | 545         |
| The Shrew per apparatus demands                                                                                |        |      | ۰    | 545         |
|                                                                                                                |        |      |      |             |
| 2 Princip und Wethode                                                                                          |        |      |      | 547         |
| 2. Princip und Wethode Die absolute Jdentität  1. Das Selbsterkennen  2. Princip und Wethode                   |        |      |      | 548         |
| Die addition Joentier                                                                                          |        |      |      | 548         |
|                                                                                                                |        |      |      | 550         |
| 1. Das Selbsterkennen                                                                                          |        |      |      | 552         |
| Die Lehre vom All :                                                                                            |        |      |      | 554         |
| 1. Die Joentität als Universum                                                                                 |        |      |      | 554         |
| 2. Der er reuerte Spinozismus und die Grundform                                                                | el bes | Snit | em   | g 556       |
| 3. Die Methode des Potenzirens. (Hegel, Schot                                                                  | enho   | mer) |      | 560         |
| 3, Die Methode des Potentitens. (Gegen, Ower                                                                   |        |      |      | 562         |
| 1. Potenzen = Idee 1                                                                                           |        |      |      | 563         |
| Das Absolute und die Welt                                                                                      |        |      |      | 568         |
| 1. Das Problem                                                                                                 |        |      |      | <b>5</b> 68 |
| 2. Die Natur als Grund · · · ·                                                                                 |        |      |      |             |
| Dreiunddreißigstes Capitel.                                                                                    |        |      |      |             |
| Das Suftem der Biffenichaften als Methodenlehre des                                                            | afat   | emis | djei | t           |
| Studiums. A. Alfademic und Philosophie                                                                         |        |      |      | . 568       |

| Inhaltsverzeichniß.                                               | X   | XVII  |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|                                                                   |     | Seite |
| Das Identitätssystem und das akademische Studium                  |     | 565   |
| Wissenschaft und Universität                                      |     | 568   |
| 1. Zustand und Aufgabe der Universitäten                          |     | 568   |
| 2. Der akademische Lehrer                                         |     | 570   |
| 3. Der Studirende und der Brodgelehrte                            |     | 571   |
| Die reitet Bernunftwissenschaften                                 |     | 573   |
| 1. Mathematik und Philosophie                                     |     | 573   |
| 2. Die Ginwendungen geget das Studium der Philosophi              |     | 574   |
| 3. Das Studium der Philosophie                                    |     | 576   |
| 4. Die falschen Einschränkungen                                   | •   | 577   |
| Die Philosophie und die Facultäten                                |     | 578   |
|                                                                   |     | 578   |
| 1. Der Unterschied der Facultäten                                 |     | 579   |
| 2. Der philosophische Kunstunterricht                             | •   | 919   |
| Vierunddreißigstes Capitel.                                       |     |       |
| B. Facultäten und positive Biffenschaften                         |     | 580   |
| Religion und Theologie                                            |     | 580   |
| 1. Die historische Construction des Christenthums                 |     | 580   |
| 2. Das Studium der Theologie                                      |     | 584   |
|                                                                   |     | 587   |
| 3. Die fortwirkenden Jdeen                                        |     | 589   |
| Naturwissenschaft und Medicin                                     |     | 591   |
|                                                                   |     |       |
| Fünfunddreißigstes Capitel.                                       |     |       |
| Das Universum als göttliches Runftwerk. Das göttliche nud natürli | dje |       |
| Princip der Dinge                                                 | •   | 595   |
| Die Gesammtanschauung der Identitätslehre                         |     | 595   |
| 1. Das Weltganze                                                  | •   | 595   |
| 2. Das Vorbild Platos (Timäus)                                    | ٠   | 597   |
| 3. Das Vorbild Brunos. Das Gespräch                               |     | 598   |
| Der Jdeengang im Bruno                                            |     |       |
| 1. Die wahre Erkenntniß                                           |     | 599   |
| 2. Die Einheit der Gegenfähe                                      |     | 601   |
| 3. Die absolute Einheit als Princip des Wissens                   |     | 603   |
| 4. Das sichtbare Universum. Die keplerschen Gesetze .             |     | 605   |
| Die Weltgegenden der Philosophie                                  |     | 608   |
| 1. Der Materialismus                                              |     | 608   |
| 2. Der Intellectualismus                                          | ,   | 610   |
| 3. Der Realismus und der Jdealismus                               | ٠   | 611   |
| Sechsunddreißigstes Capitel.                                      |     |       |
| Philosophic und Religion                                          |     | 613   |
| Die Religionsfrage                                                |     | 613   |

Sette

. 616

| <b>6</b> 1 0110 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cette |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Die Lösung der Frage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 616 |
| 1. Gott und die Welt in Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 616 |
| 1. Gott und die Welt in Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 619 |
| 3. Die Rückkehr zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 623 |
| 4. Das Geisterreich und die Unsterblichkeit der Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 625 |
| Das Musterium der Philosophie und Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 626 |
| llebergang zur Theosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| encocing far seperior in the second s | . 021 |
| April 100 and a second a second and a second a second and |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Die Acligionsphilosophie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Siebenunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Die menschliche Freiheit. A. Das Bermögen des Guten und Bofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 633 |
| Das Problem der Freiheit überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 633 |
| 1. Unmöglichkeit der Erkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 633 |
| 2. Die Nothwendigkeit der Erkenntniß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 636 |
| Das Problem der menschlichen Freiheit. Das Bermögen des Böfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 637 |
| 1. Unmögliche Erklärungsversuche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 637 |
| 2. Die einzig mögliche Erklärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 001 |
| 3. Die Natur in Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 639 |
| Das Rafe im Montchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 640 |
| Das Böse im Menschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 644 |
| 2. Die minersolle Winklickeit der Wale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 644 |
| 2. Die universelle Wirklichkeit des Bosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 647 |
| 3. Das Reich der Geschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 648 |
| Achtunddreißigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| B. Der intelligible Charafter des Meufchen, das Berhältnif des Bofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| zu Gott, die Perfönlichkeit Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0 = 4 |
| Das Rose als That und Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 651 |
| Das Böse als That und Schuld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 651 |
| 1. Das Problem .<br>2. Indeterminismus und Determinismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 651 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 3. Der ittelligible Charafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 652   |
| Theodicee. Das Berhältniß des Bösen zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 658 |
| 1. Die Persönlichkeit Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 658 |
| 2. Das Gute und Böse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 661 |
| 3. Das Ende des Bösen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 662 |
| Gott und die Liebe Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 663 |
| 1. Leber und Tod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 663   |
| 2. Das lette Problem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 664   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 301   |

| Inhaltsverzeichniß.                          |   |     |      |       | X   | XIX   |
|----------------------------------------------|---|-----|------|-------|-----|-------|
|                                              |   |     |      |       |     | Seite |
| 3. Das Leben Gottes                          |   |     |      | •     |     | 665   |
| 4. Gottesgefühl und Gotteserkenntniß .       | • | • , |      | •     |     | 667   |
| Neununddreißigstes Capitel.                  |   |     |      |       |     |       |
| Naturalismus und Theismus                    |   |     |      |       |     | 669   |
| Die Controverse mit Eschenmayer              |   | •   |      | •     |     | 670   |
| Jacobi geget Schelling                       |   |     |      |       |     | 672   |
| Schellings Streitschrift                     |   |     |      |       |     | 678   |
| 1. Die Lage bes Streits                      |   |     |      |       |     | 678   |
| 2. Die persönliche Polemit                   |   |     |      | _     |     | 679   |
| 3. Die Streitsache                           |   |     |      |       | Ì   | 681   |
| Der Uebergang zur späteren Lehre. Die stutte |   |     | iva: | tvo   | )°= |       |
| lesungen                                     | , |     | •    |       |     | 686   |
| Vierzigstes Capitel.                         |   |     |      |       |     |       |
| Die Weltalter                                |   |     |      | . 511 |     | 691   |
| Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft         | i | •   |      |       |     | 691   |
| 1. Ueonen und Potenzet                       |   |     |      |       |     | 691   |
| 2. Der Widerspruch in der Natir Gottes       |   |     |      |       |     | 693   |
| 3. Der Urdrang zum Sein und das Endziel      |   |     |      |       |     | 694   |
| Die Auflösung des Widerspruchs. Grund und    |   |     |      |       |     | 695   |
| 1. Die Stufenleiter                          |   |     |      |       |     | 695   |
| 2. Die Natur in Gott und die Naturphilos     |   |     |      |       |     | 696   |
| 3. Die nothwendige und die freie Offenbari   |   |     | eŝ.  | D     | ie  |       |
| Liebe Gottes                                 |   |     |      |       |     | 696   |
| Die Bergangenheit in Gott                    |   |     |      |       |     | 698   |
| 1. Die Beisheit in Gott                      |   |     |      |       |     | 698   |
| 2. Die Urpotenzen                            |   |     |      |       |     | 698   |
| 3. Die Weltfeele                             |   |     |      |       |     | 699   |
|                                              |   |     |      |       |     |       |
| Einundvierzigstes Capitel.                   |   |     |      |       |     |       |
| Die Gottheiten von Samothrafe                |   | •   | •    |       |     | 700   |
| Die Weltalter und die Religionsphilosophie   |   |     | •    |       |     | 700   |
| 1. Mythologie und Offenbarung                |   |     | •    |       |     | 700   |
| 2. Die samothrakischen Mysterien             |   |     | •    |       | •   | 701   |
| 3. Die aufsteigende Reihe der Kabiren .      |   |     | •    |       |     | 702   |
| 4. Kritische Mängel                          |   |     | •    |       |     | 703   |
| Die Kabiren in Goethes Faist                 | ٠ |     | •    | •     | 4   | 703   |
| Bweiundvierzigstes Capitel.                  |   |     |      |       |     |       |
| Das Spftem ber fpateren Lehre                |   | ,   |      | ,     |     | 705   |
| Die Art der Ausführung                       | , |     | ,    | . "   | •   | 705   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sett        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Die Art der Betrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 707         |
| 1. Die schellingsche Gnosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 707         |
| 2. Schelling und Schopethater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 708         |
| 3. Die histprisch-kritische Forschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| The state of the s |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Dreiundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Die Bhilosophic der Mathologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 716         |
| Die Philosophic der Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 716         |
| Die historisch-kritische Einleitung  1. Schellings Stelling zur Mythologie  2. Der einzig mögliche Standmunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 710         |
| 2. Der einzig mögliche Standpunkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 2. 200 cinging mogetage Champaniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 717         |
| 3. Monotheismus und Polytheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 719         |
| 4. Der simultane und successive Polytheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 719         |
| 5. Der theogonische Proceß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 720         |
| 6. Die Epocher oder Krifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 721         |
| Die philosophische Einleitung oder die negative Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 722         |
| 1. Die ratiotale Philosophie vor Schellita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722         |
| 2. Die Polenzentegre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 726         |
| 3. Die thätige Vernunft: das Ich im Gegensate zu Gott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| (Prometheus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 728         |
| 4. Der Staat und die Weltgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 781         |
| 5. Das Ich auf dem Wege zu Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 734         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 104         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Vierundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Das System der Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7</b> 39 |
| Der Monotheismus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 1. Verhältnis zum Theismus und Pantheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 739         |
| 2. Die Naterier in Actt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 739         |
| 2. Die Potenzen in Gott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 740         |
| 3. Die Universio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 743         |
| Der Polytheismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 745         |
| 1. Die aftrale Religion oder der Zabismus. Uranos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 746         |
| 2. Uratia. Mylitta und Aftarte. Mitra und Mithras. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Zendlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 747         |
| 5. Die Kronosreligion. Kronos und Dionysos, Baal und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Melkarth. Der griechische Herakles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750         |
| 4. Uebergang zum successiven Polytheismus. Kybele. Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ****        |
| Göttermutter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 755         |
| 5. Die ägyptische Mythologie. Typhon und Osiris, Isis und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.75        |
| Horos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| O COL I LIEV COO IV .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 755         |
| 7. Die chinesische Religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 760         |
| or whilehead stettigibit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 765         |

| Inhaltsverzeichniß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | XXXI                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                            |
| Die hellenische Mythologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 769                                                                              |
| 1. Homeros und Hesiodos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 769                                                                              |
| 2. Die Göttergeschlechter: Uranos, Kronos, Zeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771                                                                              |
| 3. Die Mythologie in Dichtlig und Kunst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |
| 4. Chaos und Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 774                                                                              |
| 4. Chaos and Janus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ****                                                                             |
| Fünfundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Die griechifchen Myfterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 777                                                                              |
| Das mystische Grundthema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777                                                                              |
| Die mystischen Gottheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 780                                                                              |
| 1. Dionysos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 780                                                                              |
| 2. Demeter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 784                                                                              |
| 3. Die Urthat und die Urtäuschung. Nemesis und Apate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 784                                                                              |
| 4. Bersephone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 787                                                                              |
| Die Mysterienlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 788                                                                              |
| 4. Die keisen Churchunghlaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 788                                                                              |
| 1. Die beiden Grundprobleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 788                                                                              |
| 2. Das Lebet tach dem Tode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 791                                                                              |
| 3. Die Gottheiten von Cleusis und von Samothrake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 792                                                                              |
| 4. Die Zukunftsreligion und der Zukunftsgott                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 102                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |
| Sechanndnierziaften Cavitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |
| Sechsundvierzigstes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E0.4                                                                             |
| Die Philosophie ber Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 794                                                                            |
| Die Philosophie der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 794                                                                              |
| Die Philosophie der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 794<br>. 794                                                                   |
| Die Philosophie der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 794<br>. 794<br>. 796                                                          |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Verson Christi und die Weltzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 794<br>. 794<br>. 796<br>. 797                                                 |
| Die Philosophie der Offenbarung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 794<br>. 794<br>. 796<br>. 797                                                 |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Verson Christi und die Weltzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 794<br>. 794<br>. 796<br>. 797                                                 |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und deret Ziel. Wissenschaft und  Glalbe  Die Christologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800                                           |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derei Ziel. Wissenschaft und Glaibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800                                           |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und deret Ziel. Wissenschaft und  Glalbe  Die Christologie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800                                    |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcus  2. Die Christogonie                                                                                                                                                                                                                                               | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800                                    |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derel Ziel. Wissenschaft und Glalbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präezistenz Christi. Marcus  2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums                                                                                                                                                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802                             |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcus  2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität                                                                                                                                                                         | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804                      |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcust Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi                                                                                                                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>8 800<br>802<br>804<br>806             |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfalg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derel Ziel. Wissenschaft und Glalbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcus  2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi  1. Der Fall der Menschheit und die Erlösung                                                                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804<br>806<br>809        |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcust Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi                                                                                                                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804<br>804<br>809        |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präezistenz Christi. Marcus 2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi  1. Der Fall der Menschheit und die Erlösung  2. Die Wirkung Christi vor seiter Menschwerdung                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804<br>804<br>809<br>809 |
| Die Philosophie der Offenbarung  Aufgabe und Thema  1. Der Umfarg der positiven Philosophie  2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präezistenz Christi. Marcus 2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi  1. Der Fall der Menschheit und die Erlösung  2. Die Wirkung Christi vor seiter Menschwerdung                                                          | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804<br>804<br>809<br>809 |
| Die Philosophie der Offenbarung  Uufgabe und Thema  1. Der Umsalg der positiven Philosophie  2. Ofsenbarung und Ofsenbarungsphilosophie  3. Die Person Christi und die Weltzeiten  4. Die Weltentwicklung und derer Ziel. Wissenschaft und Glarbe  Die Christologie  1. Die göttliche und außergöttliche Präexistenz Christi. Marcust 2. Die Christogonie  3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums  4. Die Trinität  Das Werk Christi  1. Der Fall der Menschheit und die Erlösung  2. Die Wirkung Christi vor seiter Menschwerdung  3. Die Selbstentäußerung und Selbstausopserung Christi | 794<br>794<br>796<br>797<br>798<br>800<br>800<br>802<br>804<br>804<br>809<br>809 |

#### XXX1I

#### Inhaltsverzeichniß.

| •                                                     |     |       |     | Gette |
|-------------------------------------------------------|-----|-------|-----|-------|
| 1. Der Satar als Widersacher                          |     |       |     | 820   |
| 2. Der Satar als Fürst dieser Welt                    |     |       | 4   | 820   |
| 3. Der Satar als Feind der Schöpfurg                  |     |       |     | 821   |
| 4. Der Satar als Werkzeug Gottes                      |     |       |     | 821   |
| Der positive Theil                                    |     |       |     | 823   |
| 1. Der Satar als Princip des Nichtseins. Belial       |     |       |     | 823   |
| 2. Der Satar als Pritcip der Lüge                     |     |       |     | 824   |
| 3. Der Satal als principium movens aller Geschic      | hte |       |     | 825   |
| 4. Das doppelseitige Wefen des Satans. Goethes        | M   | ephis | to= |       |
| pheles                                                |     |       |     | 826   |
|                                                       |     |       |     |       |
| Achtundvierzigstes Cavitel.                           |     |       |     |       |
|                                                       |     |       |     |       |
| Kritische Schlufbetrachtung. Hogel und Schopenhauer . |     |       |     | 828   |
| Schelling wider Hegel                                 |     |       |     | 828   |
| 1. Parallele zwischen Hegel und Wolff                 |     |       |     | 828   |
| 2. Widerstreit in Schellings Polemik                  |     |       |     | 829   |
| Widerstreit in Schellings Grundlehre                  |     |       |     | 831   |
| 1. Das Urfein als Wille und als Vernunft              |     |       |     | 831   |
| 2. Hegel und Schopenhauer                             |     |       |     | 831   |
| 3. Die Vollendung                                     |     |       |     | 832   |

# Erstes Buch.

# Schellings Leben und Schriften.

#### Erstes Capitel.

# Bingraphische Auellen. Schellings Aufgabe und Stellung. Seine Ingendjahre.

(1775 - 1795.)

### I. Biographische Quellen.

Unsere Darstellung der Lebensgeschichte Schellings beriht aif folgenden Schriften:

1. Friedrich Wilhelm Joseph vor Schellings fammt= liche Werke, von R. F. A. Schelling (Diakonus in Beineberg, zulest Defan is Marbach, dem zweitältesten Sohne des Philosophen) is zwei Abteilungen herausgegeben (Stittgart, Cotta, 1856-1861). Die erfte, in zehr Bänden (1856-1861), umfaßt ir dronologischer Ordnung ben Zeitraum von 1792-1850; davor kommer aif die ersten fünf Bande elf Jahre, auf der fechster ein Johr, auf die vier letter fechs= undvierzig. Die erfte Balfte imfaßt die Zeiter von Tübingen, Leipzig und Jera (1792-1803), der fechste Band die Würzburger Zeit, die folgenden reicher vor der letter Jahrer in Würzburg bis zu der letter ir Berlin. Die ersten vier Bande erthalter nur Gedrucktes. In der erfier Abtheilung find aus dem Nachlaß, abgefehen von kleineren Auffähen und poetischen Versuchen, bas Gespräch "Clara", "Die Welt= alter" und Vorträge, gehalter in Jera, Burgburg, Stittgart, Erlangen, Dlünchen und Berlit, veröffertlicht. Die zweite Abtheilung in vier Banden (1856-1858), it der Form von Borlesungen, neunzig an der Bahl, eithält i iter dem Titel "Philosophie der Mythologie und der Offen= baring" die spätere Lehre des Philosophen, die in den Jahren 1815 bis 1854 ausgebildet und der früheren nicht als eine andere, wohl aber als eine nere hinzugefügt worden ist.

Der Herausgeber der Werle wollte aich der Biograph seines Baters werden, leider aber hat sein Tod (18. August 1863) ihr ar der Vollendung dieser Arbeit gehindert; das hinterlassene Fragment, das vor dem fast achtzigjährigen Leben des Philosophen nur 26 Jahre ımfaßt, ist it dem folgenden Werk als das erste Stück (S. 1—179) erschienen.

- 2. "Aus Schellings Leben. In Briefen", im Auftrage der Familie von G. L. Plitt, a. o. Professor der Theologie in Erlangen, herausgegeben (Leipzig, S. Hirzel, 1869—1870). Der erste Band reicht von 1775—1803, der zweite von 1803—1820, der dritte von 1821—1854.
- 3. Eire höchst willsommene Ergänzung zu dem geranter Sammels werk bilden die Briefe, welche Schellings Schwiegersohn, der Geschichtsforscher G. Wait, inter dem Titel: "Caroline. Briefe an ihre Geschwister, ihre Tochter Auguste, die Familie Gotter, F. L. W. Meyer, A. W. 1. Fr. Schlegel, J. Schelling u. a." in zwei Bänden (Leipzig 1871) herausgegeben hat. Diese Briefe erleichten das fruchtbarste Jahrzehnt im Leben Schellings (1799—1809) auf das hellste.
- 4. Neuerdings ist aus dem Königlich Bayerischen Hausarchiv der Briefwechsel zwischen "König Maximilian II. von Bayern und Schelling" zu Tage getreten, herausgegeben von L. Trost und Fr. Leist (Stuttgart, Cotta Nachfolger, 1890). Diese Briefe, 138 an der Zahl, von denen Schelling 86 geschrieben, erstrecken sich vom 27. Juli 1836 bis zum 21. Mai 1854 und bezengen ein Verhältniß wechselseitiger Liebe und Verehrung, das von Seiten des königlichen Schülers sich in Ausdrücken wärmster Pietät und Bewunderung ergeht.

Von aller diesen Veröffentlichungen gilt, was der Herausgeber vor "Schellings Leber. In Briefen" am Schluß seiner Vorrede gesagt hat: daß jedem künftigen Viographen, der Schellings Leber und Wirken richtig versteher, gerecht beurtheilen, allseitig darstellen wolle, diese Briefe rertbehrlich seier. Diesen Zweck zu erfiller, haber wir uns ir dem vorliegenden Werke die gerarrter Urkunden sämmtlich zur Velehrung gereicher lasser.

# II. Schellings Aufgabe und Stellung. Vorblick.

Es wird unseren Lesern zur Orientierung dienen, wert wir sogleich der Punkt hervorheber, der ir dem Garge der nachkantischen Philosophie Schellings Aufgabe und Stellug bezeichnet. Das Gesammtergebniß der sichteschen Lehre trug zwei Aufgaben ir sich, welche die Arbeit und Richtug der nächsten Philosophie zielsehend bestimmen. Die Wissenschaftslehre hatte dargethan, daß die gegenständliche Welt, also arch die Natur, nur aus dem Ich, das Ich, also arch der Erkenntnißproceß,

nur aus dem absoluten Sein oder Gott abgeleitet werben lönne; sie hatte in der ersten Rücksicht das naturphilosophische, in der zweiten das religionsphilosophische Problem gestellt, aber keines von beiden gelöst. Fichte war von der theoretischen Wissenschehre zur praktischen, zur Rechts- und Sittenlehre, von hier zur Religionslehre fortgeschritten und sah zulett die Aufgabe vor sich, aus dem Gottesbegriff, als dem tiessten Princip, das er ersaßt, sein ganzes System in einem einzigen Gussen Princip, das er ersaßt, sein ganzes System in einem einzigen Gussen und hervorgehen zu lassen. Dies hat er gewollt, aber nicht vollbracht. An der Lösung der naturphilosophischen Frage ist die Wissenschaftslehre vorübergegangen und hat sich unmittelbar der sittlichen Welt zugewendet, die ihr eigentliches Element war. Als es sich zuletz um die Begründung des Ichs aus dem absoluten Sein handelte, gerieth sie in unvermeidsliche und bei dem Grundcharafter, dem sie tren blieb, unauflösliche Schwierigkeiten.

Es miste aus dem innersten Triebe der Wissenschaftslehre heraus eit teter und frischer Unlauf gerommer und der Weg ergriffer werden, ber Fichte zwar unverkennbar gezeigt, aber richt felbst aufgeschlossen, 10ch weriger geebret hatte. Un der Richtschnur der Wiffenschaftslehre mißte die Philosophie dirch das Labyrinth der Natur emporsteigen ju der geistigen Oberwelt. Der Angriff und die Auflösung der natir= philosophischen Frage mar im Gebiet der deutschen Philosophie, welche i imittelbar von Fichte herkam, die allernächste Forderung. Jeie drei Grundprobleme alles speculativen Nachdenkens, die Frager nach dem Wefen der Natur, der Menschheit und Gottes, hänger fo gerar zufammen, daß keines ohie das andere gelöft werden lait, aber die Möglichkeit der Lösung ist bedingt durch die Ordnung der Probleme. Die Natur ist das nothwendige Geistesobject, die vorgestellte, anschauliche, it ihrer Anschaulichkeit bem Bewußtsein imittelbar als vorhanden eit= leuchtende Welt. Ohne Geisteserkenntniß, d. h. ohre Selbsterkenntniß ist richt zu wissen, worit ihr Wefen besteht. Daber ift bie Gelbst= erkenntniß, die Ginsicht it die Bedingungen aller Erkennbarkeit und alles Bewußtseins, nothwendig die erste und sicherfte That, um das Wefen der Dirge zu verstehen und der Blick frei zu haber aif die Welt als das wirkliche Object aller Erkenntniß. So ist die herangereifte Philosophie bei ber Griecher fortgeschritten von Sofrates zu Plato und Aristoteles, bei ber Deutschen von Kart und Fichte zu Schelling und Hegel. Das Räthsel der Dinge ift nur lösbar aus bem tiefften Grunde menschlicher Selbsterkenntniß; auf jedem andern Wege niuß

man es versehler. Der Weg durch die Selbsterkenntniß ist der kritische im Sire Kants.

Bunächst bedurfte die fritische Selbsterkenntniß einer sustematischen Bollendung und Ginheit. Ihre Ginsichten mißter gesammelt, geordnet, aus einem einziger Princip folgerichtig und methodisch entwickelt werden. Sohald dieses Ziel erreicht ift, drängt alles zu der nächsten Aufgabe, ju dem Dirchbrich it das freie offere Feld objectiver Wiffenschaft. Jenes Ziel ist erreicht is ber fichteschen Wissenschaftslehre, es kommt ticht erft it ihrem Berlauf allmählich zum Vorschein, sondern gleich it bei ersten Grundzügen, it dem Begriff und der Aufgabe der Biffenschaftslehre steht es llar und beitlich vor dem sehenden Ange. Daher wartet der Dirchbrich aus der Wissenschaftslehre in die Naturphilosophie und Kosmologie richt erst, bis Fichte feine Arbeit vollendet hat, sondern Die it igere dazu berifere, von dem Geist der Wissenschaftslehre ergriffere und eiglaeblich schnell gereifte Kraft ift gleich bei ber hand. Un diesem Buntte des Durchbruchs steht Schelling. Seine gange Bedeutung is der deutschen Philosophie rach Rait liegt daris, daß in der Fortbewegung der letteren diefer Ort, diefe Aufaabe, diese Kraft ihm zugefallen war: er follte die Wendung und der Anfang der nerer von dem fritischen Beift erfüllten Welterkenntniß macher. Alles, was der Arfang einer solchen großen geiftigen Bewegung fordert von jugendlichem Ferer und fühnem Geistesdrange, von ent= schlossener Denkkraft und gerialen Vorblick, alles, was zugleich Unvoll= kommenes und Unreifes dem Anfange arhaftet, charakterisirt den Mari, bem diese Stelle is der deutschen Philosophie keit zweiter bestreitet.

In einem sehr bemerkenswerthen Gegensatze zu Kart, der rach largem Nachdenken endlich die epochemachende That vollbrirgt, bedächtig und gemessen vor Frage zu Frage fortschreitet, die er alle gleichmäßig und einmüthig beherrscht, bemächtigt sich jetzt ein ungestümer und ungeduldig vorwärtstreibender Drarg der philosophischen Forschung. Es giebt auch im Leber der Ideer Wendungen und Krisen, die zu ihrer Entscheidung der frischesten Jugendkraft bedürsen. Es ist, als ob die Philosophie ir ihrem Fortgange von Kant zu Fichte und Schelling sich mit jedem Schritte zu verjüngen strebte. Kant war siebenundfünfzig, als er sein grundlegendes Werk herausgab; Fichte war zweiunddreißig, als er die Wissenschaftslehre einsührte; Schelling steht mit zwanzig Jahren auf der Höhe der kantisch-sichteschen Philosophie und betritt zwei Jahre später seize eigenthümliche Bahr. Karm hat Fichte das erste Wort

feiter neuer Lehre gesprochen, so hat es niemand besser begriffet, als der neunzehnjährige Schelling, der jetzt gleichzeitig mit dem Meister die Wissenschaftslehre entwickelt und schon der Nebergang zur Naturphilosophie macht, während Fichte noch beschäftigt ist, das System seiter Sittenlehre auszusühren.

Als Schelling der 26. November 1827 feize Professur ir München aitrat, charakterisirt er am Schluß feiner Rebe treffend dei Moment, it und zu welchem er auf dem Gebiete der deutschen Philosophie erschienen war. "Als ich vor hald dreißig Jahren zuerst berifen murde, in die Entwicklung der Philosophie thätig einzugreifen, damals beherrschte die Schulen eine in fich fraftige, innerlich höchst lebendige, aber aller Wirklichkeit entfremdete Philosophie. Wer hatte es damals glatber foller, daß ein namenloser Lehrer, an Jahren roch ein Jugling, einer fo mächtigen und ihrer leerer Abstractheit ohnerachtet doch an marche Lieblingstendenzen der Zeit fich eng anschließenden Philosophie sollte Meister werber? Und berroch ist es geschehen, freilich nicht birch feir Verdienft und feine besondere Würdigkeit, sondern durch die Natur der Sache, durch die Macht der unüberwindlichen Realität, die in aller Dinger liegt, und er karr den Dank und die freudige Anerkennung, die ihm damals von den ersten Geistern der Nation zu Theil murde, tie vergessen, wenn aich heutzutage werige mehr wissen, wovor, von welcher Banden und Schraifer die Philosophie damals befreit werben mußte, daß der Dirchbrich is das freie offere Feld objectiver Wiffenschaft, it dem fie fich jett ergeber können, diese Freiheit und Lebendig= feit des Denkens, deren Wirkung fie felbst gerießer, damals erringer werden mißte."1

Von der Selbsterkenntniß zur Welterkenntniß, zur Gotteserkenntniß, von der Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie und Kosmologie, von hier zur Religionsphilosophie: dieser ir sich nothwendige Gang der Probleme bezeichnet die Stadien, welche Schellings philosophischer Entswicklungsgang durchläuft. Die ersten Jahre sind von der Wissenschaftslehre beherrscht, der zweite Abschnitt unsaßt die Naturphilosophie und Identitätslehre, der dritte und längste die Religionslehre. Die philosophische Entwicklung, welche Schelling vor der Augen seiner Mitwelt burchlebt und beurkundet hat, beschreibt kaum mehr als sünfzehn Jahre; sie sind der glänzendste und wirksamste Theil seines Lebens. Er war

<sup>1</sup> Sämmtliche Werte. Abth. I. Bd. IX. S. 366.

neunzehn Jahre alt, als er diesen bedeutungsvollen Lebensabschnitt artrat, vierunddreißig, als er arfhörte, die Mitwelt zu Zerger seiner Geistesarbeit zu macher und sich litterarisch ir eine fast verschlossene Einsamkeit zurückzog, die er nur selter durch ein ir die Deffentlichkeit gesprochenes Wort erterbrach.

# III. Schellings Jugendjahre.

#### 1. Elternhaus und Schile.

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling wurde it dem württembergischen Städtchen Leonberg, der Vaterstadt unseres großer Astronomen Johann Repler, der 27. Januar 1775 geboren. Dier war sein Vater seit 1771 zweiter Diakonus, ein in der alttestamentlichen Theologie und dem Gebiete der morgenländischen Sprachen und Litteratur bewanderter Mann, der durch seine praktisch erbauliche Bearbeitung der Sprüche und des Predigers auch als theologischer Schriftsteller sich bestant machte. Schellings Großoheim mütterlicherseits und der erste seiner Tauspathen war Fr. Phil. v. Rieger, einst Günstling des Herzogs Karl, dann lange Jahre in schrecklicher Gefangenschaft auf Hohentwiel, zuletzt Commandant auf Hohenasperg, wo der Dichter Schnbart durch eine Gewaltthat des Herzogs in seine Hände gegeben war; er ist der Held in Schillers Erzählung "Spiel des Schickfals".

Im Frühjahr 1777 wurde Schellings Bater als Prediger und Klosterprofessor 1 ach Bebenhausen bei Tübingen berisei, einer ehermaligen Cisterzienserabtei, die jetzt als theologische Bildungsanstalt und Vorschule dieite, um die juigen Leute von ihrem sechszehnten bis achtzehnten Lebensjahre für das Tübinger Stift vorzubereiten. Hier wurde der Knabe zuerst in der kleinen deutschen Schile und seit 1783 im Lateinischen interrichtet.

Er hatte das zehnte Jahr überschritten, als ihr (Osterr 1785) die Mutter auf die lateinische Schile in Nürtingen brachte und der Aufsicht des Diakonus Köstlin, ihres Schwagers, anvertraute. Die Aufnahmeprüfung bestand er vortrefflich. Schor geger Ende des folgenden Jahres, roch bevor er seir zwölstes Jahr vollendet hatte, erklärten die Lehrer, daß er auf der Schile zu Nürtingen nichts mehr zu lerrer habe.

<sup>1</sup> In bemselben Hause war Heitrich Gberhard Gottlob Paulus ben 1. September 1761 gebore1, bessen Bater ber Amtsvorgänger Schellings war.

So sah sich der Vater genöthigt, ihr rach Bebenhausen zurücktommen und an dem Urterricht der so viel älterer Seminaristen theilstehmer zu lasser. Es zeigte sich balb, wie weit der Krabe seiner Jahrer vorausgeeilt war, und daß er keiner Anstrengung bedurste, um mit der Klosterschülern gleicher Schritt zu halter. Er war ihrer gewachsen und iberleger. Seire Arbeiten erregter die Bewunderung der Lehrer, die bald sahen, daß dieser Krabe eir seltenes »ingerirm praecox« sei. Er war ir der lateinischen Grammatik sicher, geschickt im Styl, leicht und gewandt ir der Behandlung der Verse, er zeigte sich ir der Auseinandersetzung seirer Schulthemata umsichtig, mit der iberlieserter Argumenten vertrart, fähig zu eigerer Gedanken. Aus dieser Schulzeit stammt eire Arbeit iber die Beweisgründe des göttslicher Ursprungs der Bibel, eir lateinisches Gedicht auf die Größe Englands, eir anderes iber der Ursprung der Sprache.

In Bebenhausen blieb er vier Jahre, vom October 1786 bis October 1790. Sätte es fich blos um die geistige Reife gehandelt, fo würde er ichon im Berbst 1789 mit der dritter Promotion, welche er it Bebenhaufen erlebte, auf das Tübinger Stift gekommen fein; indeffen hielt ihn aus Rudficht auf fein Alter ber Bater felbst gurud, bein es fehlter ihm roch vier Jahre bis zur vorgeschriebenen Alterestufe. Als aber im nächsten Sahre die Bromotion der Denkendorfer Klofterschule eitige ihrer Glieber (aus disciplinarischen Gründen) verloret hatte, fo wünschte der Bater, daß feinem Cohie erlaibt merden möge, it eine je ier Lücken einzutreten und auf diese Weise drei Jahre friher, als das Geset vorschrieb, die Universität zu beziehen. Die Erlaubniß wurde in Stittgart nicht ohie Schwierigkeit ertheilt, und fo fam der fünfzehnjährige Schelling im October 1790 nach Tübingen. Das naturliche Selbstgefühl feiner geistigen Kraft und Begabung hatte birch die Frühreife und der immer siegreichen Wetteifer mit fo viel alterer Mitschülern ichon eine icharfe Ausprägung gerommer, die der Charafter zwar gestärft, aber aich das Selbstvertrauen und dei Ehrgeiz aiferordentlich gesteigert hat.2

#### 2. Die akademischen Jahre.

Die nächsten fünf Jahre gehörer dem Tübinger Stift, davor warer die beiden ersten der philosophischen Studien, die letzter der

<sup>1</sup> Lobgedicht »Ad Angliam« in 81 Distichen; De origine sermonis humani in 47 Herametern (Frühjahr 1790). — \* Bgl. J. Klaiber: Hölderlin, Hegel und

Theologie gewihmet. Die Glieder einer Promotion wirber balb rach ihrem Eintritt in Tübingen birch eine Prüfung locirt, jeber erhielt feiner bestimmten Plat, ber öffertlich bekannt gemacht murbe. Nach bem ersten hieß die Promotion; Schelling wurde in feiner Promotion ber zweite, ber erfte war ein gewisser Bed. Wenn ber Berzog nach Tübingen kam und it feiter Gegenwart die Seminaristen prifet ließ, fo war es Sitte, daß ihn der Primus dirch eine Unrede begrüßte. Die Gelegenheit bot fich balb. Bed, zu schüchtern, um fich vor bem Herzog hörer zu laffer, bat Schelling, die Anrede zu halten; biefer that es, und ber Herzog foll damit fo zufrieden gewesen feit, daß er befahl, bei der nächsten Location Schelling zum Primus zu machen. Nicht immer war ihm Herzog Karl so günstig. Bei einem andern Fall, der fich einige Jahre später ereignete, ftand ihm die fürftliche Ungnade fehr rabe. Die französische Revolition, damals in der Hochfluth begriffer, hatte aich itter ben Tübinger Studenten bis ir bas Stift hireir große Begeisterung gewedt, die Berichte aus Paris mirber eifrig gelesen, französische Freiheitslieder, samestlich die Marfeillaise, übersett und gefunger. Echelling gehörte zu ber Enthusiasten und galt für ben Uebersetzer ber Marseillaise. Der Berzog, ber jest erfüllt fah, was er vielleicht bei Schillers Räubern gefirchtet, hatte kann von der Sache gehört, als er rach Tübingen eilte, um felbft der Stirm im Glafe gu beschwören; er ließ die Seminaristen versammeln; eirige, daritter Schellig, mikter portreter, der Bergog hatte die llebersetzung ber Marseillaise is der Hand und hielt fie Schelling mit der Worten hir: "Da ist in Frankreich ein sauberes Liedchen gedichtet worben, wird von bei Marseiller Banditen gefungen, leitt Er es?" Dant folgte eine tichtige Strafpredigt, und zulett wandte fich der Herzog mit der Frage an Schelling, ob ihm die Sache leib fei, woranf dieser mit dem Gemeinplat geantwortet haber foll: "Dirchlaicht, wir fehler alle mannichfaltig". Der Vorfall aus bem Frühjahr 1793 machte der Eltern Schellings großer Rummer, wie eirige beforgte Briefe bes Baters an den Provector bezeugen.2

Scholling in ihrer schwäbischen Jugendjahren. Gine Festschrift zur Jubelseier der Universität Tübingen (Stuttgart, Cotta, 1877). S. 103—146.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Sage erzählt, daß die jurgen Leute eirer Freiheitsbaum errichtet und umtanzt haber. Die Thatsache ist richtig, aber sie habe sich erst nach Schellings Studienzeit begeber. Aus Schellings Leber. III. S. 251 ff. — <sup>2</sup> Ebendaselbst. I. S. 31 ff.

Unter feiner Compromotionalen befreundete sich Schelling befors ders mit Pfister, der später Generalsuperintendent wurde und sich als Historiker hervorgethan hat; inter der älterer Stiftlern sind uns ramentlich zwei wichtig, mit denen Schelling eine vertrante Jugendsfreundschaft pflegte, beide fünf Jahre älter als er: Hölderlin und Hegel. Wit dem ersten sihrte ihr die Begeisterung für das griechische Alterthum, mit dem andern der Eifer sir die Philosophie zusammen. Ein dritter jener älteren Freunde, Namens Nenz, welchen Schelling sir der talentvollsten seiner Commilitonen gehalten haben soll, ist frih gestorben.

Von der Klosterschule und dem väterlicher Unterrichte her hatte Schelling eine Vorliebe fir die semitischen Spracher rach Tübingen mitgebracht, er galt fir einer tüchtigen Bebraer, trieb inter der Leiting von Christian Friedrich Schnirrer fleißig alttestamentliche Studien, und es schien, daß er it dem philologischen und tameitlich orientalischen Fach feiner Beruf und feine eigentliche Stärle habe. Allmählich drängten fich die philosophischen Studien mehr it bei Borbergrund, genährt freilich nur birch Bucher und eigenes Nachdenken, kaim birch Borlesungen; derr es gab ir Tübingen feinen Lehrer, der it der Philosophie einer ährlicher Ginfluß auf Schelling hätte ausüben können, wie Schirrer it der alttestamentlichen Theologie und Storr it der Dogmatik. Ploucquet mar todt, Bok langweilig, Abel (einst Schillers Lehrer auf der Karlsschule) höchstens in der Psychologie 10ch einiger= maßer anregend. So hatte vor dem Katheder her Schelling nichts zu erwarter. Den ersten Antrieb verdankte er einem feiner Lehrer por Bebenhausen, Namens Reuchlin, dieser hatte ihm philosophische Bücher zu lefen gegebei, zuerft Feders Logit und Metaphysit, bait Letbnizens Monadologie und eine Sammling philosophischer Auffage vor Leibniz, Clarke, Newtor u. a. in französischer Sprache, welches Bich er dem hoffnungsvollen Schiler jum Anbeilei schenkte. Die beiben letten Schrifter wirkten anregend auf Schelling, bageger hatte Febers Metaphysit ihr völlig niedergeschlagen, und zwar aus einem recht charafteristischen Grunde: das Bich mit seinem trivialer Inhalt erschien ihm fo beitlich und fo leicht, daß er überzeugt war, es i 1= möglich verstanden zu haber.2 Co hatte er, als er rach Tübingen

Bgl. dieses Werk Jubil. Ausgb. Bb. VIII. (Hegel.) Cap. I. S. 12—13. — Moch fünfzig Jahre später hat Schellitg in seiner Berliner Borlesungen dieser Wirkung der Federschen Logik gedacht, ohne zu sagen, daß er selbst es war, der die Erfahrung gemacht hatte. Ginleitung in die Philosophie der Offenbarung. Zweite Borlesung. S. W. Abth. II. Bb. III. S. 20.

kam, von seiter der Philosophie zur einer Eindruck der leibnizischen Lehre empfarger, die kantische war ihm roch verborger. Da lerrte er Schulzes Erlätteringer der Kritik der reiner Vernunst kenner und beendete rach einer eigenhändig dem Biche eingeschriebenen Bemerkung die erste Lektüre der 23. März 1791. Drei Jahre später, in der letzter Zeit seines Tübinger Ausenthalts, wird er durch die ersten Schrister Fichtes iber der Geist der kritischen Lehre völlig ins Klare gesetz, und seine eigere productive Selbstthätigkeit ir der Philosophie kommt zum Durchbrich; er erkennt ir der Wissenschaftslehre der wahrer und einzig möglicher Fortschritt der kritischen Denkweise, in der Kanstianern des gewöhrlicher Schlages den zurückgebliebenen und riechter Kantianismus, beides mit einer wirklicher Macht iber die reier sorts bewegenden Ideen der Philosophie. Diesen Standpunkt erobert zu haber, ist die reisste und wichtigste Fricht seiner akademischen Lehrjahre.

Unterdessen hat er aich auf theologischem Gebiete, iameitlich it ber alt- und neuteftamentlichen Studien, ruftig fortgearbeitet; er ift aich hier selbstdenkend zu Ueberzeugungen vorgedrungen, aus benen er die Richtschnur zu einer wissenschaftlichen Erforschung der biblischen Schrifter fich vorzeichnet. Es ist bewunderungswürdig, mit welcher reiser und sichern Ginsicht dieser achtzehnjährige Jüngling die Nothwendiakeit der historisch-kritische i Richtig erkennt. Gin richtiger Tact leitet bei Bang feiger neutestamentlichen Studien von der paulinischen Briefen zu ber synoptischen Evangelien. In bei Sahrer vor 1793-94 hatte er die Absicht, eine Reihe historisch-kritischer Abhandli iget zu schreiben, mozi ber Eitwirf der Borrede noch erhalter ift. Dier gilt ihm die reit geschichtliche Erklärung der Bibel, "die historische Interpretation derfelben im weitesten Sinn" als der leitende Gesichtsprift, als das Ziel aller gelehrter und fritischen Untersuchung; eine bavor rrabhärgige philosophisch = allegorische Erklärungsweise fei ir wissenschaftlicher Hinsicht ebenso unvermögend als die dogmatische Inspirationstheorie; Ernesti habe mit Recht die grammatische Erklärung der allegorischen und philosophischen entgegengesetzt, aber fie reiche bei der weiter Greizer, ir ierhalb derei fich dieselbe bewege, zu der Lösung ber wissenschaftlichen Aufgabe nicht aus. Es sei nicht gerig, bei Wortsinn herauszubringen, man muffe die Bedeutung und der Inhalt

<sup>1</sup> Noch fünfzig Jahre später, am Schluß der ebet erwähtten Vorlesung, empfiehlt er seitet Zuhörern dieses Hülfsmittel zum Studium der Kritik der reitet Vernunft. S. 33.

der Vorstellungen erkennen und gerar wissen, was fich dieser Schrift= steller it diesem Ausspruch wirklich gedacht habe; dies aber fei nur möglich, werr man die geschichtliche Entwicklung der Vorstellungsarten, ber geschichtlichen Charafter ber Schriftsteller und Schrifter, ber Beist ber Zeitalter und berei Sonderung verstehe. So wird die gaize Erflärungsweise ber Bibel auf einer Gesichtspunkt gefihrt, ber mit aller Unbefangenheit die historisch-kritische Grundfrage stellt: wie sind die biblischen Schrifter entstanden? Die Nothwendigkeit dieses Gesichts= punktes läßt fich richt einfacher und überzeugender aussprechen, als es it diefer Vorrede des Tübinger Stipendiaten geschieht: "Mat betrachtete nur gar zu oft die heiligen Urkunden als Schrifter, die plötlich vom himmel gefaller marer, die man aus allem Zusammenhang heraus= rehmer und als ganz isolirte Denkmale betrachter musse, die 1 rabhärgig vor der Vorstellungen, der Bedürfnissen und aller Umständen berjeziger Zeit, it der fie entstanden, nur auf ein ir eitferiter Sahrhunderten erft vollkommen auszubildendes System berechtet waret, it die man also aich alle mögliche Weisheit, ohie Rücksicht auf die Empfänglichkeit berjeziger Menschen, benen fie zunächst bestimmt wärer, hireittrager birfte, werr fie nur zuvor birch bas hergebrachte Suftem geheiligt wärer, das derr doch wieber ier aus jerer Schrifter geschöpft feit follte." "historische Interpretation im weiteret Gitt befaßt bemrach nicht zur grammatische, sondern auch historische Interpretation im eigerei Sinie dieses Worts. Jene geht blos auf die Bedeutung der Worte, aif ihre verschiedenen Wendungen, Former und Constructionen, Diese simmt ihre Belege aus der Geschichte iberhaipt, insbesondere aber aus der Geschichte der Zeit, aus der die Urfunde, welche ausgelegt werber foll, herftammt, aus dem Geift, der Begriffen, der Vorstellungeund Darftellungsarten, die je ter Zeit eigenthümlich find." 1

Nicht blos die dogmatische Inspirationstheorie, sondern aich die philosophisch-allegorische Erklärungsweise steht der geschichtlichen eitgegei. Bei der Willfür, die alles aus allem zu machei versteht, verliert die Philosophie, weilt sie die Erklärung der Bibel bevormunden will, jede wirkliche Einsicht und widerstrebt aller echtei religiösen Aufklärung. Im Interesse der letzteren wird treffend auf die Abwege hingewiesen, welche eine solche ungeschichtliche und willkürliche Erklärungsweise i iter

<sup>1</sup> Entwurf der Vorrede zu den historischefritischen Abhandlungen der Jahre 1793—94. Aus Schellings Lebet. I. S. 43 ff.

lischen Uebel". 2

dem Names der Philosophie simmt. "Der so gepriesene philosophische Scharssinn pflegt des gesunden Menschenverstand und die helle historische Anschauung nur gar zu oft und gerade da am meisten zu verlassen, wo gerade diese nur seize sichersten Fihrer zur Wahrheit werden konnten." "Es ist eize Kleinigkeit, alles mögliches Behauptungen eize gewisse philosophische Tinctur zu geber und durch eize gewisse Philosophie selbst die größten und auffallendsten Urgereimtheiter im Reiche der Theologie zu naturalisiren; es ist leichter, geger eizer offerbarer Feind, der sich freiwillig und offenherzig aller Philosophie entschlägt, die Sache der Austlärung zu vertheidigen, als geger eizer heimlicher Feind, der der gesunden Menschenverstand zu bestechen und ir der »Schassseidern der Philosophie« einherzugehen sucht."

Aus feiner biblischen Studien schöpft Schelling die Themata sowohl für die philosophische Abhandlung, womit er der 26. September 1792 den Magistergrad der Philosophie erwirbt, als auch für die theologische, die er im Juli 1795 inter dem Vorsitze Storrs vertheidigt, und womit er seine akademische Vildungszeit im Tübinger Stift vollendet. Das Thema der letteren, eine sehr wichtige Frage aus dem Urchristenthum, betraf das Verhältniß des Gnostifers Marcion zum Apostel Paulus: ob nämlich Marcion die paulinischen Briese wirklich verfälscht habe? In seiner Abhandlung »De Marcione Paulinarum epistolarum emendatore« wollte Schelling beweisen, daß jene Beschuldigung grundlos sei. Das philosophische Thema geht auf die biblische Erzählung des Sündenfalls im dritten Kapitel der Genesis: "Kritischer und philosophischer Versuch zur Erklärung des ältesten Philosophems i ber den Ursprung der mensch

Wir wissen bereits, wie ir Schellings theologischen und biblischen Studien jerer historisch-kritische Gesichtspunkt sich frühzeitig geltend machte, der seine Ausmerksamkeit arf der Ursprung und die Entstehungs-weise religiöser Vorstellungen lerler mußte. Er hatte gesehen, wie es ir der Natur dieser Vorstellungen liegt, namertlich ir ihrer ersten Entwicklungsstadien unwilkürlich ir die Form der Dichtrig einzugehen und der Charakter des Mythus anzunehmen. Daher miste bei seirem Ideengange dieser Begriff des Mythus und seire Erscheinung ir der Religionsgeschichte ihr besonders sessell und wissenschaftlich beschäftigen.

¹ Chendaf. €. 40. — ² Antiquissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Genes. III explicandi tentamen criticum et philosophicum. § I—VII. €. B. Mbth. I. Bb. I. €. 1—40.

Die biblische Erzählung vom Sündenfall war gleichsam das concrete Beispiel, ar dem er zeiger wollte, mas Mythus ist, wie er entsteht, was er is dem gegebeier Falle bedeutet: ein Versuch, der Begriff des Mythus auf die Bibelerklärung anzuwenden, mit dem feir Lehrer Schrirrer feineswegs einverstanden mar. Die Geistesart und Sprache der ältesten Menschheit bedinge, daß allgemeine Wahrheiten sinnlich und sinnbildlich dargestellt werden, unwillkürlich und ungefucht. entstehe der Mythus. Der biblischen Geschichte vom Sündenfall liege eir Philosophem zu Grunde, beffen Ursprung man auf ägyptische Priesterweisheit und hieroglyphische Darstellung zurückführen muffe. Mit beiden fei Moses vertratt gewesen; er habe eine ägnptische Priefter= lehre in hieroglyphischer Darstellung als Vorbild vor sich gehabt, aus bei hieroglyphischen Charafteren ertläre fich Baim und Schlaige. Der verborgere Sirr aber des Ganzen, das eigertliche Philosophem fei die Lehre vor dem Arfang und Beweggrunde aller menschlichen Uebel, womit das goldene Zeitalter verlorer gehe, rämlich vor der Unzufriedenbeit mit dem gegenwärtigen Zustande, welche felbst aus dem Streber jach Höherem entspringe, und die tiefste Wurzel dieses Strebens fei Die Wikbegierde. Sie streben nach höchster Erkenntniß und fie erreicher Elend und Tod; daber der Grundgebanke des Gaizer, wie fich Schelling it der nächsten Abhandlung ausdrückt, pessimistisch gefärbt fei, es fei "die Klage eines zweifelnden Beifen". Als er diefen Berfuch fdrieb, warer ihm Kants Abhandlungen iber der muthmaßlichen Anfang der Menschengeschichte und iber das radicale Bose it der Menschennatur gegenwärtig, ebenso Herbers Auffat iber der Geift der hebräischen Poesie und über die älteste Urkunde des Menschengeschlechts.

Jest trieb es ihr, seine Gedanken iber der Mythus wissenschaftlich zu ordnen und als Theorie darzustellen; seine Untersuchung galt richt mehr diesem oder jerem einzelnen Fall religiösemythischer Borstellung, sondern der Entstehung der Mythenbildung Iberharpt. Um Klarheit ir die Begriffsbestimmung zu brirger, mösse gerar unterschieden werden zwischen Mythus, Sage und Philosophem. Im solgenden Jahr 1793 veröffertlichte Schelling im fürster Stück der paulusischen "Memorabilier" seiner Aussag zu und Philosophem, historische Sager und Philosopheme der ältesten Welt", worir gezeigt wurde, wie Mythus und Sage sich beide arf dem Wege der Ueberlieferung durch unwillkürliche Dichtung ausbilden, die Sage Thaten und Begebenheiten, geschichtliche oder erdichtete, der Nigthus im eigerer Sitz Lehrer und

Wahrheiten zum Kern habe, daher eine Verschmelzung von Philosophem und Sage bilbe, deit er gebe Wahrheit it geschichtlicher Form. Im weiterer Sirr wird arch die Sage Mythus gerarit; daher werber historische und philosophische Mythen, mythische Geschichte und mythische Philosophie unterschieden und auch die Möglichkeit bargethan, wie fich beibe vereiziger, historische Sager philosophisch werden, Philosopheme fich it dieselben einkleiden können; es wird hingewiesen auf die trabitionelle Herkunft, auf die poetische Entstehung unthischer Vorstellungs= weiser, auf die psychologischen Triebsedern einer solchen Dichtung, die unwillfürlich hervorgehe aus einer findlichen Geistesart, aus bem Bedürfniß, die Wahrheit sinnlich anzuschauen, aus der Unfähigkeit, fie schon abstract zu denken und darzustellen. Aus der verschiedenen Arter menschlicher Vorstellung und aus dem Ursprunge derselben wird der Inhalt sowohl der mythischen Geschichte als der mythischen Philosophie barnethan und ber Gesichtspunkt erschlossen, inter bem fie betrachtet und erklärt sein woller.

Die philosophischen Abhandlungen aus der Jahrer 1794 und 1795: Ther die Möglichkeit einer Form der Philosophie i berhaupt, vom Ich als Princip der Philosophie oder Ther das Unbedingte im menschlichen Wissen, die nere Deduction des Naturrechts, die philosophischen Briefe i ber Dogmatismus und Kriticismus, — foller hier zur biographisch erwährt seir; wir werden sie später, weil sie der philosophischen Entwicklung Schellings angehören und derer ersten Abschnitt ausmachen, gerar verfolgen.

Erwägen wir der Geistesertrag der töbinger Jahre, fo sind große und frichtbare Ergebnisse in dem zwanzigjährigen Jüngling reif geworden: er hat in der Philosophie der Standpunkt der Wissenschung reif gelehre so sicher und eigenmächtig ergrissen, daß er dicht neben dem Meister steht und geraden Weges das ihm eigenthümliche Ziel erreichen wird; er hat in der Theologie im Hindlick auf die biblischen Urkunden den historischektritischen Standpunkt gewonnen und sich denselben aus eigener Einsicht mit aller Klarheit vorgesetzt, d. h. er erhebt die geschichtliche Denkweise im Gegensatz zur abstractsphilosophischen, und, was mit der geschichtlichen Denkweise genan zusammenhängt, er hat die Bedeutung des Mythus in der Religion, die der Mythologie in der Religionsphilosophie bereits so tief und gründlich ersaßt, daß diese Einsicht in ihm sortwirkt. So ist nicht zu verkennen, daß in dem

töbinger Stiftler schon die Anlagen beisammen und in Thätigkeit sind, welche in der großer Geistesarbeiten des künstigen Philosophen sich entwickeln. Die Wendung, welche er entscheiden soll und wozu er selbst in jerem späteren Rückblick sich beruser sand, ist schon vorgebildet. Er wird jere beiden Factoren, die roch aus einander lieger, die Wissensichaftslehre und die geschichtliche Denkweise, zusammensügen und aus der Einsicht in die Entstehung der Erkenntniß sich der Weg bahrer zur Einsicht in die Entstehung, das Werder und die Entwicklung der Dirge. Es ist nichts geringeres als "der Durchbruch in das freie offere Feld objectiver Wissenschaft". So hat er selbst diese Wendung bezeichnet. Der Durchbruch an einem Punkt ist in einem Kopf, wie der seinige, der Durchbruch überhaupt. Was er der Neligion gegensiber schon gesordert hat, wird er der Natur gegenöher nothwendig versuchen und zwar, wen die Sache gründlich geschehen soll, zun ächst versuchen.

Borderhand sehen wir iht, am Ende seiner akademischen Lehrsjahre, auf gleicher Höhe mit Fichtet, weriger vor ihm geleitet, als vor seiner Ideen erfillt und vorwärts getrieber. Als Hölderlin Ostert 1795 vor Jera, wo er Fichten gehört hatte, it seine Heimath zurückreiste und Schelling it Tübingen besuchte, kontte er der jüngeren Freund, der sich it der Philosophie richt gerig gethan hatte, mit der Versicherung trösten: "Sei nur rihig, du bist gerade so weit als Fichte, ich habe iht ja gehört".

# Zweites Capitel.

# Don den akademischen Tehrjahren zur akademischen Taufbahn.

(November 1795 bis Juli 1798)

#### I. Reue Lebensstellung.

#### 1. Innere Gährung.

Diese Jahre sind im Leben Schellings die Stirms und Draigsepoche. Die Lehrjahre sind vollendet, die Wanderzeit beginnt. Was in einem bedeutenden und zukunftsvollen Menschenleben in solchen

uns Schellings Lebet. I. S. 71.

Fischer, Gefch. b. Philog. VII. 3. Aufl. R. A.

Epocher zu gahren pflegt, ift ir biefem Junglinge machtig: bas Gefühl jugendfrifder, icon erprobter Geiftesfraft, eine fenrige Thatenluft, Die große Aufgaben roch unbestimmt vor fich sieht, die Sehnfucht ins Weite, die Begierbe nach anderen Weltzuftanden, die das aufwärts strebende, von ieier Ideen erleichtete Geschlecht heraiffihrei foll. Der Schwing der französischen Revolution hatte ihr ergriffer, die beutiche Philosophie, derei er sich it ihrer damals höchsten Form bemächtigt, hatte ihr gegen bas alte System der Theologie und Philosophie in einer energisch ausgeprägten Gegensatz gebracht. Der Kantianismus gewöhrlicher Schlages erschien ihm schon alt und lebensunfähig. und feine Freunde follten fir "die gite Sache" wirken und werbei; feine erge Beimath, "das Pfaffen= und Schreiberland", wie er fie natite, stieß ihr ab; it der Ferte lockte ihn am meisten Paris. Wir laffer feire damalige Gemuthestimmung felbst reder, wie er fie ir eitem Brief aus dem Anfange bes Jahres 1796 geget feitet Freund Begel är gert. "Gewiß, lieber Freund, bist du indes richt unthätig gewesen. Haft di voi bei iem Plane indes nichts ausgeführt? martete immer, etwas von der Resultaten deiner Untersuchungen irgendwo ju finden. Ober haft di etwas Größeres inter ber Sand, bas Zeit fordert, und womit bi beite Freunde aich einmal überraschen willst? In der That, ich glaibe voi dir es fordern zu dirfei, daß di dich aich öffentlich an die gite Sache auschließest. Sie hat indes mehr Freunde und Vertheidiger bekommen, als ich ir meirem letter Briefe Bu hoffer magte. Es kommt baraif an, daß jinge Männer, entschieden alles zu mager und zu erterrehmer, fich vereiriger, um vor verschies denen Seiter her dasselbe Werk zu betreiber, richt auf einem, sondern auf verschiedenen Wegen dem Ziel entgegenzugehen, und der Sieg ist geworner. Es wird mir alles zu erge hier — ir unferm Pfaffenund Schreiberland. Wie froh will ich feit, wert ich einmal freiere Lüfte athme. Erft barr ift es mir vergörit, ar Plane ausgedehnter Thätigkeit zu benken, wert ich fie ausführen kann, und auf bich, Freund, auf dich darf ich gewiß dabei rechtet ?"1 Gin Hauptobject seines Widerwillens war die orthodore, mit kantischen Argumenten bewaffrete Theologie. Als er ein halbes Jahr friher beinfelben Freunde feize theologische Abhandlung über den Marcion schickte, schilderte er it feigem Briefe dieses damals fehr verbreitete und einfligreiche Gemisch

<sup>1</sup> Ebendaselbst. I. S. 92 ff.

kantischer Philosophie und orthodorer Theologie, das ihm schlimmer und verderblicher erschien, als das äußerste Gegentheil der Aufklärung. "Jgnoranz, Aberglaube und Schwärmerei hatter allmählich die Maske der Moralität und, was 10ch weit gefährlicher ist, die Maske der Aufflärung argerommer." "Mar wollte feine gelehrte, man wollte ir moralischigläubige Theologen, Philosophen, die das Unvernunftige vernünftig macher und ber Geschichte spotten. Doch du sollst einst mündlich eine Charakteristik dieser Periode bekommen, ich glaube ihrer Geist fo gut als irgend ein anderer zu leiner. Ich birge dir dafir, daß di erstannen würdest. Du erhältst hier meine Disputation. Ich war genöthigt, fie schnell zu schreiben, und erwarte beswegen beite Nachsicht. Gerre hätte ich ein anderes Thema gewählt, wern ich frei gewesen ware und das erste Thema, das ich bearbeiter wollte, iber die Hauptwaffen der älterer Orthodoren geger die Reger, und das ohre meir Verdienst die beißendste Satire gewesen wäre, mir richt gleich anfangs privatim migrathen worder ware."1

#### 2. Stellung als Hofmeister.

Nachdem er bas tibinger Stift verlassen hatte, brachte Schelling die letten Sommermonate des Jahres 1795 ir dem elterlicher Hause ju Schorndorf zu, wo damals feit Bater ichon feit mehreren Sahrer Superintendent war. hier hat er einigemale fir der Bater gepredigt. Seit Bunich, zu reifer und die Welt it der Fremde fennen zu lertet, ließ fich inter bei gegebeier Verhältnissen iir baburch erfüllen, daß er Hofmeister und Begleiter junger Cbelleute murde, qu beren Ausbildung Reifer im Auslande gehörter. Die Gelegenheit dazu bot fich balb. Ein solcher Hofmeister, ber ihre Studien leiter und fie auf Universitäten und Reisen begleiter sollte, wurde fir zwei Barore Riedefel gesucht, die damals it Stittgart bei bem Professor ber französischen Litteratur Ströhlin is Pension mares. Der Bater bewarb fich um biefe Stelle fir der Sohr, Ströhlin empfahl ihn, und die Vormünder willigter nicht ohre Bedenken eir. Schelling ging schon geger Anfang bes Berbstes 1795 rach Stittgart, um fich vorzustellen und mit der persönlichen Verhältnissen vertratt zu macher; er wurde im November Hofmeister der beiden jingen Edelleute. Es war bei bem Antritt ber Stelle eine Reise nach Frankreich und England, wie es scheint, ir sicherste Aussicht gestellt, indessen wurde aus der Sache

<sup>1</sup> Cbendas. I. S. 78 ff. Der Brief ist vom 21. Juli 1795.

nichts, bein feine Zöglinge follten Frankreich erft betreten, nachdem das Königthum wiederhergestellt und der Friede mit England geschlossen fei. So blieber gerade die ichonften vor Schelling gehegten hoffnungen vierfillt. Statt ber Reife nach Baris, voi ber er geträimt hatte, sollte er zunächst bie beiden Riedesel rach Leipzig auf die Universität und barr weiter auf einer Rundreise an den beutschen Sofer begleiter. Borher aber wollter ihn die Bormunder noch perfonlich kennen lerrer und feite Gesinnungen prüfet. Diese Bormunder maret der Geheim= rath von Gabert in Darmstadt, ber zugleich die vormundschaftlichen Geschäfte führte, und ber Erbmarschall von Riedesel auf Lauterbach is Oberheffen. Mas hatte fich schon forgfältig erkundigt, ob er Demofrat, Aufklärer 1. f. f. fei. Und Schelling birfte wohl zweifeln, ob man ihn in diesem Bunkte ficher befinden werbe. Für alle Fälle aber war er froh, wenigstens aus Württemberg herauszukommen, und eit= schlossen, felbst wert das Verhältniß sich lösen follte, zunächst richt it die Beimath zurückzukehren, sondern auf eigere Rechnung fich einer Plat im Auslande zu fuchen. Er bachte an Sambirg.1

#### 3. Die Reise nach Leipzig.

Endlich zu Anfang des Frühjahrs (der 29. März 1796) wurde bie Reise angetreten, man blieb fast vier Wochen unterwegs und fam erst Ende April nach Leipzig. Gire Reife von Stittgart nach Leipzig is der damaliges Zeit und für jemand, der zum ersten mal die Fremde fah, bot eine Menge benkwürdiger Erlebniffe, die Schelling ausführlich ir einem Tagebuch rach Saufe berichtet hat. Der Weg ging iber Ludwigs= bira, Beilbronn, Beibelberg, Mannheim, Darmftadt, Gotha, Beimar, Jeia. In Beilbronn wird die Familie Degenfeld besucht, bei welcher Gelegenheit die Gräfin unferem Schelling ihre schweren Bedenken anvertratt über die gefährliche Verbindung burgerlicher Hofmeister und adliger Röglinge, bert diese Art Hofmeister stehe im geheimer Bunde mit der französischen Propaganda, um die adlige Jugend demokratisch zu macher. Entzückt beschreibt er Beidelbergs Loge und Schloß und schildert ergöblich einen krofessorenkreis, in der er gerathen. Martheim, jest das Hauptquartier Wurmsers, kurz vorher das des Lichearn, träat noch alle Spires der Berheerung des Krieges, der das deutsche Reich, feinem Urtergarg nahe, mit der französischen Republik fihrt; vor der Rheinbrücke aus sieht er die prächtigen Jagd-

<sup>1</sup> Cbenbaf. I. S. 92.

schiffe der Kurfürsten von Mainz und Trier, ein Bilb aus dem mittelalterlichen Deutschland, beffen Tage gezählt sind! Wo er eine Gelegen= beit findet, von Pfaffen und öfterreichischen Soldaten zu reben, fann er feiner Widerwillen nicht ftark genig äißert. In Beilbronn sieht er eine Menge österreichischer Officiere, "lauter rohe, unausstehliche Men= schen, die mit einigen preußischen Officieren einer fehr starken Contrast machter. Brandwein und S. Majestät der Raiser warer der einzige Gegenstand ihrer Gespräche, fo wie es weiter ging, maren fie verloren. Noch fah ich da einer Kanonikus von Schell, die verworfenste Creatur, bie man feben kart, zwergartig, mit einem Boder, eingebogener Beiter, ein Gesicht, wo auch der lette menschliche Zug verwischt mar, das leibhafteste Bilb ber Erbärmlichkeit. Ich hätte gewünscht, ihr copieren zu können. Er hätte meire Aufmerksamkeit richt auf fich gezoger, werr er richt auf dem Extrem der Menschheit stände. Dieser Mensch faß ben garger Tag am Spieltisch, verspielte ein Goldstück ums andere, und solche Auswürflinge fittert die deutsche Nation mit Pfründen und Kanonifaten zu Tobe." 1 In Darmftadt erwartete bei jinger Hofmeister die erste Prüfung vor seiten des Geheimraths vor Gagert. Schelling hatte fich auf einer aufgeblasenen Emporkömmling gefaßt gemacht, fo schilderte ihr der Ruf; er fand zu feiner angenehmen Ueber= raschung einer hochgebildeten Mair, der der ehemaliger Göttinger Brofessor sicht verleigiete, einer begeifterten Berehrer ber Alten, voll der vernünftigften Ansichten iber Erziehung und gang der Meinung, daß die Leiting junger Edelleute nicht eingewurzelte Borurteile zu nähren, sondern echte und himaie Geistesbildung zu befördern habe. völligem Einverständniß ertwarfen beide den akademischen Studien= plat, wornach die allgemeiter Wiffenschaften, Philosophie, Geschichte 1. f. f. die Grundlage bilden follten. Co mar Schellings hofmeisterliche Stelling fürs Erste befestigt. Auch der freiherrliche Erbmar= schall it Lauterbach fand Gefallen at ihm und versprach, wert er feite Pflicht erfille, alles fir ihr thir zu woller, was Menschen möalich fei. 2

Utter der Orten, welche die weitere Reise berührte, warer die letzter vor dem Ziel für Schelling die interessantesten: Weimar und Jera, damals vor aller anderen die beiden Musenstädte Deutschlands. "Das weltberühmte Jera", schreibt er ir sein Tagebuch, "ist ein kleines,

<sup>1</sup> Chendaselbst. I. S. 95 ff. — 2 Ebendaselbst. I. S. 115.

jum Theil häßlich gebautes Städtchen, wo man nichts als Studenten, Professoren und Philister sieht." Bier lerite er Schütz und Griesbach fenner, welcher letterer er feinem tibinger Lehrer Schrirrer aif= fallend ähnlich fand; Paulus hatte er schon in Weimar gefehen, Fichte war abwesend ir Halle, und Schelling hatte nicht Zeit gerig um aif ihr zu warter. Aber die interessanteste Bekanntschaft, die er machte und deren perfonlichen, ihm damals inheimlich imposanten Eindruck er fehr lebendig schildert, mar fein großer Landsmann Schiller. "Ich habe Schiller gefehen und viel mit ihm gesprochen. Aber lange könnte ichs bei ihm richt aushalten. Es ist erstaunend, wie dieser berihmte Schriftsteller im Sprecher fo furchtsam feir fann. Er ift blöde und schlägt die Arger riter, was foll da ein anderer reber ibm? Geite Furchtsamkeit macht ber, mit bem er spricht, roch fircht= samer. Derfelbe Mait, ber, weit er schreibt, mit ber Sprache bespotisch schaltet und waltet, ist, indem er spricht, oft um das geringste Bort verleger und muß zu einem französischen feine Zuflucht rehmer, wenn das deutsche ausbleibt. Schlägt er die Augen auf, fo ift etwas Durchbringendes, Vernichtendes in feinem Blick, das ich roch bei tiemand sonst bemerkt habe. Ich weiß richt, ob das nur bei der ersten Busammenkunft ber Fall ift. Ware dies richt, fo ist mir ein Blatt vor Schiller, dem Schriftsteller, lieber, als eine stundenlange Urterrebing mit Schiller, dem mundlichen Belehrer. Schiller kann nichts Unintereffantes fager, aber was er fagt, scheint ihr Anstrengung zu kosten. Man scheut sich, ihr ir diesen Zustand zu versetzen. Man wird richt froh ir feirem Umgang."1

# II. Die leipziger Jahre.

#### 1. Erlebnisse, Studien, Arbeiten.

Sein Aufenthalt in Leipzig, mit dem feine Hofmeisterstellung zu Ende ging, danerte bis in den August 1798. Bon ärßeren Lebensereignissen aus jener Zeit ist wenig zu berichten: ein gemeinschaftlicher Ausslug während der letzten Juniwoche 1796 nach Wörlitz und Dessau, eine Reise mit feinen Zöglingen im Mai des nächsten Jahres nach Potsdam und Verlin, und im Mai 1798 ein kurzer Aufenthalt in Jena, wobei er Goethes persönliche Bekanntschaft machte und zu seiner Berufung nach Jena, von der schon friher die Rebe gewesen war und die balb darans ersolgte, einige vorbereitende Schritte that.

<sup>•</sup> Ebenbafelbst. I. S. 113.

Für feine innere Entwicklung sind die leipziger Jahre von einer großer Bedeutung: in diese Zeit fällt der Wendepunkt, womit Schelling bei Fortschritt voi ber Wiffenschaftslehre (geraier gesagt i i verhalb der Wiffenschaftslehre) zur Naturphilosophie und fo der Anfang feiner eigenthümlichen Laufbahn macht. Es find drei Schrifter, welche der Fortgang barthin und an biefer Stelle ebenfalls nur biographisch erwähnt werden: "Allgemeine Uebersicht der neuesten philosophischen Litteratur", später i iter dem Titel "Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre", dan der erste Theil der "Ideen zur Philosophie der Natir" und die Schrift "Von der Weltseele". Die "Uebersicht" schrieb Schelling Ende 1796 und Anfang 1797 und veröffentlichte die Arbeit is dem fichte = niethammerschen Journal: fie erregte Fichtes Interesse it hohem Maß und machte, daß dieser Schellings Berufung rach Jera eifrig wünschte und betrieb. "Ideen" erschienen Ofter: 1797, die Schrift "Bon der Weltfeele" ein Sahr später. Der innere Zusammenhang biefer Untersuchungen wird sväter nachgewiesen werden. Um ihre Bedeutung mit einem Worte zu charakterisiren: es war die Erweiterung der Wissenschaftslehre zur speculativen Raturlehre, die erste That des Durchbruchs, womit das Motiv gegeber mar, welches Goethes Aufmertsamkeit auf Schelling leifte und feize Theilnahme für ihr gewait.

Mit der philosophischen Richting dieser Arbeiten hängen seine leipziger Studien genan zusammen. Er treibt Mathematik, Physikund mit vorzüglichem Interesse Medicin, von der er die größten Erwartingen hegt. "Wenn er sich der Medicin widmet", schrieb er seinen Eltern in Rücksicht auf seinen Bruber Karl, "so ist er in sechs die sieden Jahren ein gemachter Mensch. Diese Wissenschaft hat in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht und wird, diese Wissenschaft zu studiren, so einsach sein, daß er in wenigen Jahren Meister davon sein kann. Wie glücklich schäpe ich mich, diese Wissenschaft noch jetzt studiren zu dirsen, so wie ich sie auch wirklich zu studiren augesangen habe."
Unter den leipziger Prosessoren, die er kennen lernte, sichte er sich von Hindenburg am meisten angezogen; er hörte dessen Vorlesungen iber Mathematik und Physik und besuchte gern sein Haus und die Gesellschaften, welche die geistvolle Haussfrau belebte. Von Hindenburg selbst fagt er in einem seiner Briese: er ist "einsach wie ein Ersinder".

<sup>1</sup> Gbendas. I. S. 206. Der Brief ist vom 4. Sept. 1797. — 2 Gbendas. I. S. 112, 119.

#### 2. Lebenspläne. Bernfung tad Jeta.

Bei folden Arbeiten und Plänen, die feir Interesse gang fesselten und ein der Wissenschaft völlig gewidmetes Leben verlangten, mußte Schelling balb empfinden, daß eine abhängige und zeitraubende hofmeisterstelle, aich iter bei anftändigften und freundlichsten Berhältniffen, unmöglich feir Plat auf lärgere Darer feir korite, um fo weriger, als aich die ärferer Vortheile feineswegs ber Art warei, baß fie einer längeren Zeitverluft hätter arfwieger können; ja fie bedter kaum feine Lebensbedürfnisse, und bei einer Krankheit, die er ir Leipzig burchzumachen hatte, fürchtete er, selbst die Rosten zu trager. Unwiderstehlich lockte ihr die wissenschaftliche Laufbahn. Die Borstellung, is einer Hofmeisterstelle zu alters, fiel ihm unerträglich; aich bas Bischen weltmännische Bildung, das bei dieser Gelegenheit durch Gesellschaft und Reisen etwa zu erreicher mar, bot ihm feine Ent= schädigung. "Sie haber mich eirmal", schrieb er im September 1797 feinen Eltern, "zum Gelehrten erzogen und muffen jest nicht wollen, daß ich aich noch der Weltmann dareber fpiele. Eins oder das andere gan 3. Gin alter Hofmeifter, ber iber dem Hofmeisterleben alt geworben, tagt zu nichts mehr. Für die goldene Mittelmäßigkeit ift er verdorben, fir die höhere Sphäre zu turz. Es giebt für mich keir Glück, als is dem Stande, der ich einmal gewählt habe. Ich will nichts und verlange nichts, als ftudiren zu dirfer. Wollen Sie, daß ich aufs Laterland Verzicht thie, fo bis ich sogleich bereit dazu; wer der Grab vor Aufklärung und litterarischer Thätigkeit in anderen Gegenden, 3. B. Sachsen, keiner gelerit hat, hat wirklich kein großes Berlangen jach Bürttemberg. Aber Ihretwegen und der Geschwister weger will ich dahir. Aur Theologie targe ich richt, weil ich indes um nichts orthodorer geworden bii."1

Eine wissenschaftliche und völlig unabhängige Muße für die nächsten Jahre würde ihm vielleicht das Liebste und zur Ausreisung seiner Ideen auch wahrscheinlich das Zweckmäßigste gewesen sein. Aber dazu mochten die erforderlichen Mittel sehlen, und so richteten sich seine Wünsche und Lebenspläne sogleich auf die akademische Lausbahn und ein philosophisches Lehramt, sir welches er sich nicht erst habilitiren, sondern umittelbar berifen sein wollte. Natürlich wünschten die Eltern nichts lebhafter, als den Sohn in ihrer Nähe in Tübingen zu

<sup>1</sup> Chendas. I. S. 207, 208.

sehen, aber er wollte richt als Repetent, sondern ier als Prosessor borthi jurudfehren. Die Möglichkeit einer Berufung eröffnete fich, ba Bot Pralat wurde und Abel aifhorte, Metaphysik zu lesen. Schelling selbst that keinen förmlichen Bewerbungsschritt, sondern ließ der Bater gewährer, der in Tübingen durch Briefe an Schrirrer, in Stittaart durch ein Schreiben an der Minister Spittler die Berufung des Sohnes betrieb. Diesen lockte die Nähe des elterlicher Saufes und arch wohl der Chraeix, an die Universität als Professor zu kommen, welche er vor weniger Zeit als Kandidat verlassen hatte. Im Uebrigen stand feir Sirr nicht nach Württemberg. Die Sache, welche eine Zeit lang schwebte, schlug fehl, Spittler begünftigte einer anderen, und sowohl in Tübingen als aich it Stittgart icheint die Stimming gegen ihr gewesen zu feit, bei eitiget aus persönlicher Abneigung, bei anderen aus theologischen Bedenken. Schelling selbst hatte von voriherein die richtige Witterung und rechtete nie auf einen gunftigen Erfolg ber väterlichen Bewerbungen.

Während die letteren ihrer Garg girger, zeigte sich ihm vor serr eire andere Aussicht. Schor im November 1797 hatte er gehört, daß man gereigt sei, ihr nach Jera zu berrser; Fichte wirkte dasür, und ir Weimar hatte sich wohl der Minister Voigt arch sir ihr ausges sprochen. Darr verstummte die Sache wieder; es hieß, die anderen Höse machter Schwierigkeiten. Indessen hatte sich Goethe sür Schellings erste naturphilosophische Schrift interessirt und im Mai 1798 ihr persönlich kennen gelerrt. Urter seiner Förderung kam die Berufung zu Stande, und der 5. Irli 1798 schickte ihm Goethe seir Anstellungsbecret, begleitet mit eiriger freundlichen Worten. Freilich war die Anstellung nicht, wie sie Schelling gewünscht und der Vater sie ir eirem Briese an Schrirrer dargestellt hatte. Er kam als außerordentlicher Professor nach Jera, vorlärsig unbesoldet, eir Gehalt wurde sir die Zukunst ir Aussicht gestellt.

Seize bisherige Stelling löste sich auf das beste, sie mag ihm bisweiler drückend gewesen seir, aber, so viel man sieht, ist sie ihm rie durch seize Zöglinge oder deren Vormünder verleidet worden. Die Kosten seizer Krankheit wurden ohne Widerrede bezahlt; auch seiz Wunsch, mit der beiden jungen Edelleuten rach Göttingen zu gehen, wurde bereitwillig gewährt; und als er auf Grund der Berufung rach

<sup>■</sup> Ebendaf. I. S. 236—237.

Jera um feire Entlassung bat, wurde ihm dieselbe vor beiden Bormündern mit allem Bedauern und inter ehrervollen Ausdrücken ertheilt.

So hatte Schelling feine Hofmeisterzeit, dieses gewöhnliche Uebergangsstadium vor der akademischen Lehrjahren zu der akademischen Laufbahr, das bei Kart sich durch rein Jahre erstreckt, in weriger als drei Jahrer zurückgelegt. Noch nicht vierundzwanzig alt, betritt er als Prosessor der akademischen Lehrstuhl ar der geistig bewegtesten, sir seine Ideen empfänglichsten Universität des damaligen Deutschlands. Die Systeme dreier in der Entwicklung der deutschen und insbesondere rachskantischen Philosophie epochemachender Derker sind ir Jera herargereist: der Philosophen Fichte, Schelling und Hegel. Was Schellings weltstundige Bedeutung in der Geschichte der Philosophie und die Früchte seiner Arbeitskraft betrifft, so ist diese nächste jenasche Periode, im Wendepunkte der beiden Jahrhunderte, in seinem Leben entschieden die wichtigste und die reichste.

#### Drittes Capitel.

# Oct. 1798 bis Mai 1803.)

# I. Aufenthalt ir Dresben. Die Romantifer.

Mit dem Antritt der akademischen Lausbahn kommt man gleichsam zum zweiter mal auf Universität, und jerer glückliche, vor allem Druck freie, zukunftsvolle Moment, der auf dem Nebergange vom Schüler zum Studenten erlebt wird, kehrt ir erhöhtem Grade wieber auf dem Nebergange vom Hofmeister zum akademischen Lehrer. Diese kurze Zwischenzeit hat Schellug ir voller Zügen genossen. Er war ir der zweiten Hälfte des August vor Leipzig abgereist, und da er erst Ansang October ir Jera eirtresser wollte, so ging er rach Oresden und erlebte hier eire Neihe unvergeßlicher Tage, hirgegeber ir der empfänglichsten Stimmung dem Genuß herrlicher Kunstschäße und einer

Die Entlassungsschreiben von Gatert und Niedesel sind vom 16. und 28. Juli 1798.

argerehmer Natir. Und was diesen fast sechswöchentlichen Aufenthalt ir Dresden ir Schellings Leber besonders denkwürdig machte und jerer genußreichen Tagen der höchsten Reiz gab, war die Gemeinschaft mit rerer, bedeutenden und anregenden Menschen, die hier richt zufällig zusammengetroffen warer und Schelling wie einer der Ihrigen empfingen.

Die sogenannte romantische Dichterschule Deutschlands mar eber in ihrer Entstehung begriffen, in den Alnfängen ihres eigenen litterarischen Dafeins. Die Gebrüder Schlegel hatten fich im "Athenaum" eine besondere Zeitschrift gegründet, deren erstes Stud Ditern 1798 erschienen mar. Seit dem Frühjahr 1796 lebte der ältere Schlegel, gleichsam von Schiller gerifer, in Reig, ein willfommener Mitarbeiter ber Horer, eigemeir und ir hervorragender Weise ar der allgemeirer jenaschen Litteraturzeitung als Rritifer thätig, außerdem beschäftigt mit einer Menge afthetischer Arbeiten, inter benen die wichtigste feine berihmte damals beginnende Shakespeare-lebersehung mar. Friedrich Schlegel mar bem Briber im August 1796 rach Jera gefolgt, Barber: berg, damals in Weißenfels und feit Jahren mit Friedrich Schlegel vertratt befreundet, fam it jeter Zeit oft nach Jeta heriber, um feite leidende Brait und der Freund zu besuchen. So schloß fich hier der erste kleine Kreis eiger geistigen Verbindung, welche verwandte Elemente anzog, fich erweiterte und balb eine litterarisch bedeutsame Genoffenschaft wurde. In der Bewunderung fichtescher Philosophie und goethe icher Dichting stimmten die Freunde zusammen. Friedrich Schlegel rante die französische Nevolution, der Wilhelm Meister und die Wiffenschaftslehre die größter Tendenzen des Jahrhunderts, aber eine neidische Abneigung stachelte ihr geger Schiller, und dirch eine atmakende, übelwollende und mehr als i ibillige Beurtheilung des Musenalmanadis von 1796 verdarb er sich die Stelling in Jera und feirem Brider das gite Ginvernehmen mit Schiller. Andere ftorende Ginflüsse trates dazu. Das Verhältniß zu der Hores, die felbst schon bem Ente nahe marer, löfte fich, aich das zu der Litteraturzeitung fing an fich zu lockern; in dem schlegelschen Kreise regte fich das Bedürfniß nach einer eigenen Zeitschrift, die dann im Athenaum zu Stande fam. Friedrich Schlegel ging im Anfang des Sommers 1797 rach Berlin und trat hier is nere für die beginnende Dichterschule wichtige Beziehungen; er lerite Died tennen, ichloß mit Schleichermacher eine in rige Freundschaft und fand in Dorothea Beit, ber Tochter Mendels= sohns, eine Frai, die ihr arbetete und bereit mar, das Ideal der

poetischen Liebe mit ihm zu verwirklichen.

So entstanden in Jera und Berlin die beiden ersten Sammelpunkte ber neuromantischen Richting, verknüpft zunächst in ber Person Friedrich Schlegels. Jeder der beiden Kreise fand in einer genialen Frat feit weibliches Centrum, der berliter it Rahel Levit, der jetasche is Karoline Schlegel. Diese Frauen hatter, jebe is ihrer Beise, das volle Bermögen, goethesche Poesie und fichtesches Philosophiren ticht bloß zu versteher, sondern nachzuleben und it dem productiven Geifte ber beiben einander fo i i ahilicher Erscheinungen das Gleichartige zu empfinden. hier lag, weiblich vorempfunden, eine Synthefe, die miffenschaftlich gefucht und geftaltet werden follte birch einer Ropf, ber fich berifer fühlte, die Wiffenschaftslehre mit einer ber goetheschen Betrachtungsweise congenialen Weltanschauung zu fättigen und aus bem schaffenben Ich bie schaffenbe Natur zu löfen. Diefer Ropf war Schelling. Und diesen feiner Beruf, ir dem Reiche der Philosophie ber Erbe Fichtes und Goethes zu werden, hat niemand größer gesehen als Raroline Schlegel, die erft feine Freundin, dant feine Frau wurde und it bem thatenvollsten und geistig fruchtbarften Sahrzehnt seines Lebens it Mahrheit feize Mufe gewesen ift.

Die erste Begegnung beider geschah im August 1798 it Dresden. Hier lebte schon seit dem Mai Karoline mit ihrer Tochter Auguste Böhmer, damals eirem Mädchen vor dreizehn Jahrer<sup>1</sup>, Schlegel kam mit seirem Briber vor Berlin, Hardenberg besuchte Dresden vor Freiberg aus, wo er Geologie urter Berrer studirte, und Gries, der dem hambirger Kontor istrei geworden und ir Jera umsonst gesucht hatte, sich mit der Rechtswissenschaft zu befreunden, war seit eiriger Monaten ir Dresden, gleichsam ir seirem ersten poetischen Semester, mit den Ansängen der Tasso-Uebersetung beschäftigt. Zuletz kam durchreisend auch roch Fichte. Es sehlte nur noch Tieck, und der große Rath der Romantiser war beisammen<sup>2</sup> Alle Bormittage traser sich Schelling, die beiden Schlegel und Gries ir der Gemäldegalerie. Den letzten Abend verlebte Schelling mit Fichter und Gries. Mit diesem reiste er gemeinschaftlich über Freiberg und Altenburg rach Jera, wo

<sup>1</sup> Nicht sechszehn, wie es it Schellings Leben I. S. 245 heißt. — 2 Der älztere Schlegel ist den 8. September 1767 geboret, Fr. Schlegel den 18. März 1772, Hardenberg den 2. Mai 1772, Tieck den 31. Mai 1773, Gries war eitige Wochen jürger als Schellitg.

er der 5. October arlam. Während des Dresdener Aufenthaltes findet er nur eirmal Zeit, ar die Elterr zu schreiben. "Ich sage Ihrer nur mit werig Worten, daß ich hier glücklicher, als ich es ir larger Zeit richt mehr gewohrt war, gelebt habe. Die hier angehäufter Schäße der Kunst und der Wissenschaft, die Neize einer arßervordentlich mannichfaltigen Natur, herrlicher Umgarg mit braver und froher Menschen, dies alles hat mich keiner Augenblick verdrießlich werden laffer als jest, da leiber die Stunde des Abschieds balb schlagen wird."

Gries hat it seiter Aufzeichnungen der Eindruck, der Schellig damals auf ihr machte, geschildert. "Schellig ist einer von der weriger Menschen, derer persönlicher Umgang der vortheilhaften Sindruck ihrer Schrifter roch erhöht. Er stand eber im vierundzwanzigssten Jahre; sein Acuberes ist, ohre schön zu sein, kraftvoll und energisch, wie sein Geist. Die Großheit seiner Ideen entzückte mich oft, ich sühlte mich selbst durch ihn erhober, in unseren politischen Ideen traser wir meist zusammen. Der Schwung seines Geistes ist höchst poetisch, wern er gleich richt das ist, was man einer Dichter reint."

# II. Die jenasche Zeit.

#### 1. Allgemeine Charakteristif.

Schellings jenasche Periode imfaßt iert Semester, und da er während des Sommers 1800 berrlatt war, so hat seize Lehrthätigkeit it Jera vier Jahre gedauert. Gleich it das erste Semester fällt der Fichtesche Atheismusstreit, dessen Berlauf und Ausgang wir früher erzählt haber. Alls Fichte im Sommer 1799 Jera verließ, soll er, wie Gries berichtet, bedauert haber, daß er nicht weiter mit Schelling gemeinschaftlich arbeiter könne; er sei sustematischer, der andere gerialer. Indessen scheinen sie persönlich werig mit einander verkehrt zu haber. Im Januar 1801 kam Gegel vor Frankfurt, um sich hier reber dem ar Jahrer jirgerer, ar Werken älterer Freund als Docert zu habilitiren.

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 240. Der Brief ist vom 20. September, die Abreise von Dresden den 1. Oktober. — 2 Aus dem Leben von Johann Diederich Gries. Nach seiten eigenet und den Briefen seiter Zeitgenossen. Als Handschrift gedruckt. (1855.) S. 28. — 2 S. Band VI dieses Werkes. 3. Ausl. Cap. IV. S. 5. — 4 Aus dem Lebet von Johann Diederich Gries. S. 33. — 5 Was ich erlebte. Von H. Steffens. IV. Band. S. 123.

Der Zeitpunkt, is welchem Schelling sein Lehramt in Jesa antrat, ist durch große Dinge bezeichnet: das geistige Lebes Deutschlands, is Weimar und Jesa am mächstigsten concentrirt, war is der vollsten Ertfaltung, das politische Dasein (rach dem Frieden von Campo Formio) schon is der Auslösung begriffen; die classische Poesie war auf ihrer Höhe, die romantische begann; die goethesche Dichtung stand bei dem wiederausgelebten und durch der Prolog zur divina commedia erhoberen Faust, die schillersche beim Wallenstein. Bonaparte hatte mit dem italienischen Feldzuge seiner ersten gewaltiger Siegeslauf vollendet und den Krieg, der England treffer sollte, nach Negypten getrager.

Während der jenaschen Jahre begründet Schelling fein Sustem;

es schreitet mit ben Vorlefungen vorwärts und entwickelt fich birch dieselben. Die Aufgaben, die fich aus feirem Ideengange ergeber, sucht er auf bem Ratheder zu lösen und gestaltet, was er mündlich lehrt, jum Bich. Aehnlich verhielt es fich bei Fichte. Diese Entstehungsart übt auf die Ausbildung der Lehre einer charakteristischen, günstigen sowohl als ungünstigen Girfliß. Der mündliche Lehrvortrag steht i iter bem Zwaige ber Stunde, er muß fertig feit, aich weit es die Ideen richt find; daher kann er der Garg der letteren wohl beleber, treiber, beschleunigen, aber felter ausreifen und vollenden. Diefer Charafter ber Eilfertigkeit, die nirgends mehr als in ber Philosophie Unfertigkeit ift, theilt fich der Schrifter mit, wern fie die Lehrvorträge imittelbar abbilden, fie kommen richt zu der interer Festiakeit, zu ber sicheren und geistig ausgetragenen Reife, die bei dauernden Werth des schriftlichen Worts ausmacht. Mar merkt, daß fie eber erft aus dem Ei geschlüpft sind und roch die Gierschalen des Ratheders mit fich fihrer. Richt blos die eilige Geburt, arch die infertige macht fich fihlbar, bein es bleibt etwas Embryonisches in ihren zurud. Diefes inbehagliche Gefühl des Unreifen drängt fich rach bem Werke dem Philosophen selbst auf. Jett ist er bemitt, ir eiger neger Bearbeitung die Sache besser zu macher, und da diese Wandlungen alle vor dem Arge der Welt geschehen, da feire Werkstätte richt hirter bem Riegel, sondern gleichsam inter freiem himmel liegt, fo sieht man eine Lehre vor sich mit unfesten, schwankenden, ja selbst widerstreitenden Zügen. Diesen Charakter des Unfertigen trägt feines der kantischen Werke, einige haber Spirer des Alters, keines

die der Urreife, derr sie sind alle rrabhärgig vom Katheder und vom Drange des Augenblicks entstanden. Anders und schlimmer schon steht

es bei Kichte, aich die Wissenschaftslehre hat sich immer von rerem gehärtet, und fie ift ir keiner ihrer Gestalten ir aller Gliebern reif geworden. Um schlimmften aber verhält es fich is diesem Bunkte mit Schelling, und gerade was die Hauptsache betrifft. Ihm war in der Naturphilosophie ein Werk zugefallen, dessen Ausreifung, ich meine nur die relative, die längste Zeit bedurfte, und das in der fürzesten Zeit auszuführen er internahm. Sein Lehramt stellte die Forderung, er selbst hatte die Zuversicht. So ging er mit großen und richtigen Grundgedanken, mit einer ichnellen und geringen Ausruftung im Pofitiver, im Vertrauen auf feire geriale Geiftesfraft und berer Blid tapfer ar das i rermekliche Werk. Da er ein Ganzes geber wollte, bessen bis it die einzelnen Theile hireit gleichmäßig entwickelte Ausfibriga ein Diga ber Unmöglichkeit mar, fo mußte er auf weite und umfassende Formeln bedacht feit, um zu erschöpfen, ohte auszuführen. Er fette ar die Stelle der wiffenschaftlich entwickelten und das Object wirklich auflösenden Vorstellung das Schema, das unbestimmte, ichwanfende, mandelbare, und gab das Ganze der Naturphilosophie, indem er es zum großen Theil schematisirte. Nichts ist werthvoller als die Formel, die fich entwickelter Gedankenreihe bemächtigt, nichts unfrucht= barer und öber als die Formel statt der Entwicklung. In diesen Uebelstand migte die Naturphilosophie gerathen, derei Formelwesen und Schematismus fich vielfach aus der haftigen und i reifer Ausbildung des Syfteins richt rechtfertigt, aber erllärt. Es find jere Gierschalen, die es mit auf die Welt brachte und aus benen es nie herauskam.

Was Schelling wirklich in feiner Gewalt hatte, das vermochte er aus dem Tiefsten heraus zu gestalten und mit einer bewunderungs- würdigen Klarheit dis zu künftlerischer Bollkommenheit darzustellen. In solchen Werken bleibt er als Derker und Schriftsteller ein Meister von dauernder Geltung. Daß er darstellen mißte, was er mit allem Genie imwöglich in seiner vollen Gewalt haber konite, daß er es mißte inter dem Antriebe des Zeitalters, das mit der gespanntesten Erwarting auf ihr sah, unter den täglich erreiter Forderungen des Katheders, inter der Macht einer großer und unvermeidlichen Aufgabe, die er ergriffer hatte, die ihr mit Zuversicht ersüllte: darit erkenne ich ebenso viel Tragisches, als ich Schicksal darit sinde. Kant wurde bei der Spätreise seines Werks barge um dessen Vollendung; Schelling mochte bei der Frühreise des seinigen zulest ährliche Empsindungen

haber, richt weil ihm die Jahre, sondern weil dem Werke selbst die irrere Kraft der Ausreisung sehlte. Die Kühnheit der Jugend und das serrige Selbstvertrauen ließer rach, und mir scheint, daß ein Widerwille geger alles Veröffentlichen und Druckenlassen, ein Mistrauen geger das eigere gedruckte Wort mit erter der verborgerer Beweggründen war, die ihr noch im jugendlichen Mannesalter litterarisch

flumm machter.

Es giebt aich is der Wissenschaft Aufgaben, die man sicht willstrlich ergreift, sondern die eisem der Geist zuruft, die ergriffes werden müssen, die ister alles nur der Berusene auf sich nimmt, und doch ist der volles lösenden That weder er noch seize Zeit gewachsen. Auch is der Wissenschaft ist dieser Fall tragisch. Er war Schellings Schickfal, und man kann is seizem Lebes sehr wohl die Zeites unterscheiden, wo er wie eir Prophet as seise Leber sehr wohl die Zeites unterscheiden, wo er wie eir Prophet as seise Leber sig und später, eisem Hamlet verzleichbar, das Wort, is welchem die That lag, zurüchielt. Die innersten Beweggründe erwoges, so war beides is ihm echt, und darun ist seines vor beiden zu schelten. Aber es könnte seis, daß die Miene, die er as nahm, nicht immer mit des wahres Beweggründen übereinstimmte, und daris freilich müßtes wir etwas Unechtes erkennen, das schlimmer zu beurtheilen wäre.

2. Aufgaben und Arbeiten. Borlefungen und Schriftet.

Die jenaschen Jahre sind die prophetischen und productiven. Er fam als ein Schiler und Fortbildner der Wiffenschaftslehre und wurde hier der Meister eines eigerer Systems. Auf welchem Wege und dirch welche Arbeiten er dazi fortschritt, läßt fich erzählen, ohie daß wir jett it die Sache näher eingeber. Co lange ihm die Wiffenschafts= lehre als das garze System der Philosophie und die Naturphilosophie nur als ein Theil oder eine Proving derfelben galt, blieb er auf dem Gebiet, welches Richte beherrschte. Sobald er eingesehen, daß die Naturphilosophie nicht blos eine Lücke innerhalb der Wissenschaftslehre ausfülle, sondern diefer gegeriber ein relativ felbständiger und ergan-Beiber Theil ber Philosophie fei, ließ fich bas gesammte Suftem weber blos aif dem Grunde der Naturphilosophie noch blos aif dem der Wissenschaftslehre erbaier, sondern bedurfte eines tiefer und umfassender angelegten Princips, bas kein anderes fein konnte, als welches ichon Fichte it bem Versuch einer neier Darstellung ber Wissenschaftslehre (1797) für die Wurzel des Gelbstbewußtseins und des Wissens erklärt hatte: rämlich die absolute Girheit oder Identität des Subjectiven und Objectiven. Die Philosophie als Ganzes wird Identitäts= lehre, ihre beiden Haupttheile werden Naturphilosophie und Wissenschaftslehre oder transscendentaler Idealismus.

Hieraus ergeber sich drei Aufgaben, die der Fortgang Schellings bestimmen und seine Epoche entscheiden. Zuerst miste die Naturphilossophie, die er ir der "Ideen" und der "Weltseele" erst versuchsweise argegrisser hatte, lehrbar d. h. systematisch gemacht werden, darr miste er als der zweiter Haupttheil der Philosophie die Wissenschaftslehre ir seizer Weise entwickeln, endlich das garze System aus dem Princip der Identität herleiter und darstellen.

Diese Aufgaben sind zugleich didaktisch und litterarisch, sie beschäf tiger ihr als akademischen Lehrer und philosophischen Schriftsteller. Gleich is der ersten Semestern lieft er iber Naturphilosophie und trans scendentalen Idealismus. Während er die erste Vorlesung hält, schreibt er im Winter von 1798/99 der "ersten Entwurf eines Suftems der Naturphilosophie". Er lebt von der Hand in den Mund. Die Schrift wird bogenweise ausgegeben und ar die Zuhörer verteilt. (Nehnlich hatte es Richte mit feiner ersten sustematischen Schrift iber die "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" gehalter.) Urmittelbar daraif schreibt er die "Ginleitung zum Ertwirf", die Ginleitung ist später und reifer als das Werk, zu dem fie gehört; beide Schrifter erscheinen 1799, die lette diett feiner Vorlesungen im Sommer dieses Jahres jum Leitfaden. In einer besonderen Abhandlung "Allgemeine Debuctio i des dynamischen Processes" (1800) faßt er, soweit er es vermag, Die Simme der Naturphilosophie zusammen. Gleichzeitig arbeitet er ar feirem "Syftem des transscendentalen Idealismus" und vollendet bas Werk im Marg 1800, eine feiner gelungenften Schriften, abgerundet und entwickelt, im günstigen Unterschiede vor der naturphilosophischen Ertwirfer und Stigger. hier hatte ihm Sichte vorgearbeitet. Das höchste Ergebniß dieser Schrift eithält die Grundzüge einer ieier Aesthetik: die Identitätsphilosophie gipfelt is der Kunstphilosophie, die jett aich ir dem Kreise feiner Vorlesungen erscheint.

Die Darstellung des gesammten Systems versucht Schelling auf dreisache Art: systematisch in der Weise Spinozas, dialogisch in der Weise Platos, methodologisch in seiner eigensten Weise. Diese Entwicklung fällt in die Jahre von 1801—1803. Die erste Form ist

¹ S. dieses Werk Jub.=Ausg. Bd. VI. (3. Aust.). Bud IV. Cap. 1. S. 523 – 25. Sicher. Geld. b. Philos. VII. 3. Aust. N. A.

die "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801), welche er selbst wiederholt fir die giltige und beste erklärt hat, fie ift Bruchstud und Stizze geblieber; er fichte hier zu erfiller, was ihm lange als bas Ideal der Wiffenschaft vorgeschwebt hatte: ein neues aus dem Geifte der fritischen Philosophie hervorgegangenes Universalfnstem, gestaltet rach dem Borbilde Spinozas. Den Zeitpunkt dieser Schrift bezeichnet Schelling in feinem Entwicklungsgange als epochemachend: "feit bem Augenblide, daß mir das Licht in der Philosophie aufgegarger ift, feit 1801", schreibt er ir einem späteren Briefe ar Eschenmager. 1 Die zweite Form, der platonischen Timäus nachahmend, wählt Schelling it feinem "Bruno" (1802), der das erfte Glied einer Trilogie bilden sollte, die richt ausgeführt wurde, das zweite Glied war nicht dialogisch, das lette blieb aus. In der dritter Form fällt bie Schrift mit der Vorlesung zusammen; er las im Sommer 1802 "Ueber die Methode des akademischen Studiums" und ließ diese Vortrage im folgenden Jahre erscheinen. Ohne fremdes Borbild, bei gebrängter Rurze doch it fich gerundet und abgeschloffen, ift diese Schrift eite ber freieften und glücklichsten Darstellungen feiter Lehre und zugleich ein Meisterstück des Katheders.

Es war richt gerig, daß Schelling seine Lehre auf dem Katheder und ir Büchern entwickelte, er wollte ihr dirch Zeitschriften einer unsmittelbarer und weiterer Eirsliß auf die Tageslitteratur verschaffen, wie einer solchen die kantische Philosophie dirch die jenasche Litteraturzeiting übte, die sichtesche dirch das philosophische Journal versucht hatte. In dieser Absicht gründete er zuerst die "Zeitschrift sir speculative Physik" als Organ der Naturphilosophie, darr mit seinem Freunde Gegel gemeinschaftlich das "kritische Journal der Philosophie". Beide Blätter warer kurzledig und ginger zu Ende, noch bevor Schelling Jera verließ. Die erste Zeitschrift erschien während der Jahre 1800 bis 1802, sie hieß im Jahre 1802 "Nere Zeitschrift sir speculative Physik"; mit dieser gleichzeitig ist das kritische Journal. Die erste Zeitschrift sir speculative Physik"; in dieser gleichzeitig ist das kritische Journal. Die erste Zeitschrift sir speculative Physik erthält drei wichtige Aussätze Schellings: ir den beiden ersten Hesser die "Allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien der Physik", im dritter eine Abhandlung

Der Brief ist vom 30. Juli 1805. Aus Schellings Leben. II. Bb. S. 60. Achnlich hatte einst Descartes die Erfassung des Grundgedankens seizer neuen Lehre bezeichnet. "Am 10. November 1619 ist mir das Licht eizer wunderbaren Ents dekung aufgegatgen." S. dieses Werk, Jub.-Ausg. Bb. I. (4. Ausl.) S. 174 ff.

"Ueber der wahrer Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art, ihre Probleme aufzulösen", im letter die "Darstellung meines Systems der Philosophie".

Im Jahre 1802 erlebter die "Ideen", Schellings erste raturphilosophische Schrift, eine zweite Auflage; die Vorrede (December 1802) und die Zusätz zeiger der Abstand der beiden Auflagen, zwischen denen die Versuche einer systematisch en Begründung der Naturphilosophie lieger.

Ich gebe it der Schlußanmerkung die Folge der jenaschen Vorlesungen, die recht erkennbar macht, wie hier eine durchgätzige Wechselwirkung zwischen Katheder und Schrifter besteht, die beide gegenseitig por einander leber.

#### Viertes Capitel.

# Schellings Anfänge und erste Wirkungen.

# I. Die Einheitstendenz des Zeitalters.

1. Politik, Philosophie, Poesie.

Die Naturphilosophie, argelegt und begründet ir der vor Kart und Fichte bewegter Specilation, einleuchtend und sicher ir ihrer Grundideen, schwankend und unbestimmt, wie es richt anders seir korrte, ir ihrer ersten Ausführungen, wirkte zündend und tras, wie sehr arch die zurückgebliebene Philosophie und die gewöhnliche Natursforschung sich dageger sträubten, das Zeitalter mit einer erstaunlichen Gewält. Selbst in dem Urreiser, das sie mit sich führte, lag etwas

Sommer 1799: das gatze Syftem des transsc. Idealismus und Naturphilosophie nach seinem Buch.

Winter 1799/1800: Organische Physik nach den Principien ber Naturphilossophie und (publice) über die Grundsätze ber Kunstphilosophie.

Winter 1800/1801: Kunstphilosophie, Naturphilosophie und trausse. Zbealismus. Sommer 1801: Philosophische Propädeutik nach seinem "System des transse. Idealismus". Das System der gesammten Philosophie urter Hinweisung auf

<sup>2</sup> Winter 1798/99: Naturphilosophie und Einleitung in den transscendentalen Idealismus.

unwiderstehlich Anregendes, und ihre Formeln übten eine Art magischer Kraft. Um diesen Girstliß zu verstehen, der heite der meisten insglandlich erscheint, muß man sich die geistigen Triebsedern jenes Zeitsalters und deren Grundrichtung vergegenwärtigen.

Der Rug rach Girheit und Universalität war damals der mächtigste, er hatte alle Lebensgebiete ergriffer und trieb alle bewegenden Kräfte der geistigen Welt it feite Richting, fo daß fie unwillfürlich aif jenes Ziel hinstrebten und ir ihm zusammentrafen. Die französische Revolition wollte der Staat aus einem Stud, der Bernunftstaat aus der Idee der Freiheit und Gleichheit, welche die Unterschiede der politischen Stände aifhob, und eine diefem Staat conforme Bernunft= religiot, die feite Unterschiede der Bekenntnisse und Rulte gelter ließ. Sie hatte rach irrer die Republif, die eine untheilbare, erzeugt, nach aißer die Bahr ber friegerischen Propaganda betreter, welche balb die Richting aif die Welteroberung und ein neues Weltreich einschlug. Diese Einheitstendenz war es, welche die Revolution rach beiden Seiter, rach aifer und iiner, it Cafarismus ummandelte. Diefelbe Reitstimmung, welche ber Revolution und Republik zugezibelt hatte, bewunderte der Cafar: "diese Weltfeele", wie Begel fagte, weil fie it ihm die alles beherrschende Macht, gleichsam die politische Welteinheit verkörpert fah. (Lgl. dieses Werk Jub.-Ausgabe Bd. VIII, Bich I, Cap. VI. S. 69.)

Der Zug rach dem All-Einen hatte sich arch der Geister ir Wissenschaft und Kunst, ir Philosophie und Dichtrig bemächtigt und traf, wo er erschien, die empfänglichsten Organe des Zeitalters. Die Weltanschauung aus eirem Stück, die Erkenntniß aus eirem Princip war seit Kant Aufgabe und Thema der deutschen Philosophie. Nichts anderes als diese Sehnsucht hatte plöglich der sast vergessenen Spinoza wiedererweckt, und seine Lehre kam der Einheitsdurstigen wie eir die Darstellung desselben, die in der Zeitschrift für speculative Physik demnächst erscheinen soll; publice über Kunstphilosophie.

Winter 1801/1802: Das gesammte System der Philosophie rach der Dar-

stellung in der Zeitschrift für spec. Physik.

Sommer 1802: Ueber die Methode bes akademischen Studiums (publice), über bas gesammte System der Philosophie (privatim).

Winter 1802/1803: Das gesammte Spftem ber Philosophie tach ber Dar=

ftellung in der Zeitschrift und Runftphilosophie.

In bem ersten Semester hatte Schelling in seiner Privatvorlesung vierzig Zuhörer, im tetzten in beiden Vorlesungen zusammen zweihundert. Aus Schellings Leben. Bb. I. S. 256, 432.

Labsal. In der Eirheit ihres Princips lag die Macht und Wirkung der Wissenschaftslehre. Keiner urter der deutschen Philosophen ist vor dem Einheitsdrange der Philosophie so frih ersaßt und wirklich beseelt worder wie Schelling. Während er mit Fichte dachte, sah er empor zu Spinoza als seirem Leitstern.

Urfert großer Dichtert galt die Kunst ticht als ein vereinzeltes Schaffer, sondern wurde ihrer die Seele der Welt, der Weltbetrachtung, der Menschenerziehung, die gestaltende und vollendende Macht der Natur und Bildung. In dieser ästhetischen Betrachtungsweise im universellsten Sirre des Worts begegreter sich Goethe und Schiller, jerer rihte ir ihr als in seinem Element, dieser erreichte ir ihr der höchsten Ausdruck und das Ziel seines philosophischen Denkens.

Die neuromantischen Boeten trieber it dieser Richtung weiter; fie warer wie inspirirt vor dem Thema, daß alles phantasiegemäß und poetisch werden musse, daß die Poesie alles ir allem sei, zugleich das Musterium der Welt und bessen Enthüllung; Natur und Geschichte feier das göttliche Weltgedicht, die geriale menschliche Dichting bessen Offenbarung: fo fei die Poesie in Wahrheit die höchste Realität, que gleich Urbild und Abbild; abgetreitt vor ihr gebe es weber echte Erkenntniß 10ch echte Religion 10ch iberhalpt wahre universelle Bilbung. Bu der letteren aber gehört vor allem, daß man die Belt= bichtig it fich alfrimmt, die großer Dichter der Menschheit corgerial erkennt und fo lebendig wie möglich fich areigret. Friedrich Schlegel möchte ber Windelmann ber griechischen Dichting werden, fein Brider übersett der Shakespeare, Tieck der Don Quirote, Gries der Taffo; dirch deu älterei Schlegel wird gleichzeitig Daite in der Kreis der poetischen Forschung gezoger und schon die Aufmerksamkeit arf die indische Boesie gerichtet; birch ihr und Gries später Calberon iberfest. Das Weltreich der Poesie, das im Plane der Romantiker liegt, breitet fich aus, diese Uebersetzungen und Erforschungen fremder Dichtig find sicht wie gelehrte Streifzüge, sondern wie eroberte Provinzen der eiter poetischen Welt. Das Streber nach Ginheit und Universalität erfillt dieses neupoetische Geschlecht und erklärt (abgesehen von der Beweggründen zweiter und dritter Ranges), wie dieselben Geifter zuerst it der Verherrlichung der französischen Revolitiot und später in der Verherrlichung der fatholischen Kirche schwelgen konnten. Es ist richt blos das Faller aus eizem Ertrem ir das andere; sondern, aus der Einheitstendenz betrachtet, sind hier entgegengesetzte Verwandtschaften

im Spiel, die zugleich empfunden werden. Während Friedrich Schlegel 10ch fir die Weltrevolution schwärmt, ist sein Busenfreund Novalis schon begeistert fir die Weltkirche. Und Dorothea Veit, während sie sich als Lucinde sihlt, hat schon die Vorempfindung ihres Uebertritts

zum Katholicismus.

Den Romantikern kommt Schellings Naturphilosophie wie gerifer, fie leistet, was diese Poeten begehrer, fie erkennt ir der Natur ber bewußtlos wirkenden und ichaffenden Geift it feitem gefegmäßigen Stufengange, fie enthüllt und übersett gleichsam aus ber göttlichen in die menschliche Sprache das große Epos der Natur, fie erobert die Naturwissenschaft dem Weltreich der Poesie. "Die echter Physiker", fo schreibt im Jini 1800 ber ältere Schlegel an Schleiermacher, "feh' ich im Geist schon alle zu uns übergeher. Es ist doch wirklich etwas Unsteckendes und Epidemisches babei, der Depoetisationsproces hat freilich schon large gerig gebauert, es ift einmal Zeit, daß Luft, Feier, Baffer, Erde wieber poetifirt werbei. Goethe hat lange friedlich am Horizont gewetterleuchtet, nun bricht bas poetische Gewitter, das fich um ihr versammelt hat, wirklich hereit, und die Leute wiffen it ber Geschwindigkeit ticht, was fie fir altes verrostetes Geräthe als Poesieableiter auf die Säufer stellen foller. Dies Schauspiel ist zugleich groß, erfreilich und liftig."1

# 2. Schelling und die religiofe Romantik.

Der ästhetische Charakter dieser Richtung, die universalistische Tendenz, die Erhebung des Genialen und Poetischen, die gänzliche Geringschähung alles Platten, das vorrehme Selbstgefühl entsprachen Schellings Gemüthsart, und es mußte ihm willsommen sein, gleich im Beginn seiner Lehre einen so starken und fortwirkenden Wiederhall zu sinden. Kann ist je ein Philosoph bei seinem ersten Auftreten so werig isolirt gewesen als er, so umgeben mit giten Leitern. Während des Sommers 1799 hatte sich der romantische Kreis in Jena zisammensgesunden, Tieck mit seiner Fran, Friedrich Schlegel mit seiner Freundin waren zu längerem Ausenthalte hierhergesommen, Novalis besuchte die Freunde von Weißensels aus, so oft er konte. A. W. Schlegel, gleichzeitig mit Schelling zum außerordentlichen Prosessor ernant, hatte im Winter 1798/99 seine Vorlesungen iber Aesthetik und schöne Litteratur begonnen.

<sup>1</sup> Aus Schleiermachers Leben. III. S. 182 ff. — "A. W. Schlegel hielt in

In diesem Rreise lebte Schelling, von der Glementen desselben feineswegs gleichmäßig angezogen; er war wissenschaftlich wie personlich ju felbständig und eigerartig, um fir alle Tendenzen, die fich bier birch einander bewegter, empfänglich oder auch nur rachgiebig zu feir. Mit dem Hause des älterer Schlegel stand er im nächsten Verkehr und befreundete fich mit Tied; dageger war zwischen ihm und Friedrich Schlegel nie ein herzliches Einverrehmen, und Novalis' Gemüthsart widerstrebte der seinigen. Als dessen Nachlaß erschienen mar, schrieb er ar der älterer Schlegel: "ich karr diese Frivolität geger die Geger= stände richt gut ertrager, ar aller herumzuriechen, ohre einer zu dirchbringer". 1 Fr. Schlegel hatte gleich bei jeier ersten Bekanntschaft in Dresden Schellings Abneigung geger Novalis erkannt und fie fir Unfähigkeit genommen, er hielt fich und feiner Freund für die höherer Naturen, zu benen Schelling nicht hinanfreiche. Indessen konnte er fich auf die Dater iber Schellings tiefer und energischen Geift ticht verblenden, und daß der Ernst, die Dirge zu dirchbringer, daß feine strengere und objective Sinnesart der Grund war, warım er fich geget das lare Phantasiren sprode verhielt. Seitdem sprach er von Schelling mit größerem Respect und ließ ihr als eine gewaltige Kraft gelter, der es nur an Feitheit und Beweglichkeit fehle. Seite Freundin drudt dieses Urtheil ir einem Briefe vom 28. Oktober 1799 an Schleier= macher fo aus: "Schelling? ich weiß roch richt viel vor ihm, er spricht werig, feir Meußeres ist aber fo, wie man es erwartet, dirch und birch fräftig, tropig, roh und ebel. Er follte eigentlich französischer General feit, zum Katheber paßt er wohl nicht fo recht, 10ch weiiger glarbe ich it der litterarischen Welt."2 Raroline Schlegel fagte furz: "er ist echter Grazit", ein Wort, das ihr Schwager halb spöttisch nachsprach. Von bem letteren urtheilte fie entgegengesett und fand mit Schelling, daß nichts in ihm fest fei. Mit der Thefen, die er bei 14. März 1801 in Jeia vertheidigt hatte, trieb fie ihrei Scherz

Jeta folgende Vorlesungen: im Winter 1798/99 über Geschichte der deutschen Boesie, deutschen Stil, Aesthetik; im Sommer 1799 über Aesthetik, Horaz' Gesdichte, Alterthumsstudtum; im Witter 1799/1800 iber griechische und römische Litteraturgeschichte; im Sommer 1800 über Aesthetik und Horaz. In den nächsten Semestern figurirt nur toch seit Name in den Vorlesungsverzeichnissen.

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. I. S. 431 ff. Der Brief ist vom 29. November 1802.

<sup>-</sup> Mus Schleiermachers Leben. III. S. 128 ff.

und machte daraus ein Porträt Friedrichs Schlegels rach ihrer Art,

indem fie dieselben "feit und frei übersette".1

Schelling hatte, wie wir gefehen, feinen philosophischen Standpunkt it einem fehr entschloffenen und nachdrücklichen Gegensatz geger die Theologie gefaßt und ausgebildet, feine Naturphilosophie trig einer entschieden pantheistischen Charafter, bem eine berbe Naturvergötterung näher lag als jede andere religiöse Schwärmerei. Darin war er der Romantit, wie fie in Novalis und aich Schleiermacher lebte, abgereigt. Die Reber iber Religion kannte er zunächst mur oberflächlich, er hat fie balb it ihrer großer Bedeutung gewürdigt. Hier wurde zum ersten male aus jerer Einheitstendenz, die fich ir der Philosophie längst Baht gebrocher hatte, das religiöse Leber betrachtet und als deffen bewegendes Elemeit das Grundgefühl der Abhängigkeit voi dem Unendlichen, von bem einer ewiger Universum bargethan, fo baß ber Redner zugleich mit Novalis und Spinoza begeiftert übereinstimmen konte. Went nun Schleiermachers pantheistische Empfindungsweise diese beiden ent= gegengesetzen Clemerte, das driftlich mystische und das reit ratiralistische, in fich aufrahm, fo fühlte fich Schellings pantheistische Denkweise bamals bem spinozistischen Gedanken ber Gott-Ratur weit verwandter als dem christlich phantasirenden Novalis, und es reizte ihr, feiner Widerwillen geger die religiösen Ueberschwänglichkeiten der Romantik stark auszulassen. Er schrieb is Bersen rach Art des hans Sachs gleichsam als Gegenwurf wider die neureligiöse Poesie ein Gedicht i iter dem Titel: "Epikurisch Glaubensbekenntniß Heinz Widerporftens". Friedrich Schlegel, der damals der Spring aus dem antichristlichen Pantheismus is das antiprotestantische Christenthum noch sicht gemacht hatte, war gang bamit einverftanden. "Schelling hat", schrieb er an Schleiermacher, ,eiter neier Anfall vor feirem alter Enthusiasmus fir die Irreligion bekommen, worit ich ihn dert aich aus allet Rräften bestätigte." 2 Das Gedicht sollte im Athenaum erscheinen, aber

<sup>1 3.</sup> B. Platonis philosophiae genuinus est idealismus — Meine Philosophie ist der eizzige echte Idealismus. Poesis ad rempublicam bene constituendam est necessaria — Die Poesie ist erforderlich, um alles utter einander zu rühret. Non critice, sed historice est philosophandum — Nicht im Zusammenhange, sondern fragmentarisch muß man philosophiren u. s. f. Caroline, Bd. II S. 57 u. Beil. I. S. 377. Ueber die Disputation, die ein halbes Jahr tach der Habilitation stattsand, vgl. Schiller at Goethe, den 16. März 1801; Hahm, Die romantische Schule. S. 676 ff. — 2 Aus Schleichermachers Lebet. I. S. 134. Der Brief ohte Datum ist wohl aus dem November 1799.

Goethe widerrieth die Veröffentlichung; daher blieb es geheim, und nur ein kleines Bruchstück ließ Schellig im zweiter Heft feizer zatze philosophischen Zeitschrift abdrucken. Das Ganze ist erst jetzt ir den Briefen erschienen. Gizige Stellez möger als ein charakteristischer Ausdruck seizer damaliger naturphilosophischen Grundanschauung hervorgehoben werden:

"Drum ift eite Religion die rechte, Müßt fie im Steit und Moosgeflechte, In Blumen, Metallen und aller Dirger So gu Luft und Licht fich bringen, In allet Söhen und Tiefen Sich offerbarer in hieroglyphen." "Büßt auch ticht, wie mir bor ber Welt follt' graufen, Da ich sie kette bon ittet und außet." "Stedt zwar ein Riesengeist barittet, Ist aber versteinert mit seitet Sintet. Ratt ticht aus bem engen Banger heraus Noch fprengen bas eifer 1' Rerterhaus, Obgleich er oft die Flügel regt, Sich gewaltig behnt und bewegt, In tobter und lebend'gen Dirger Thut tach Bewußtsein mächtig ritget." "hinauf zu bes Gebankens Jugendfraft, Wodurch Natur berjungt fich wiederschafft, Ist eine Kraft, ein Pulsschlag nur, ein Leben, Gin Wechselspiel von hemmet und von Strebet."

Der Verkehr mit der Dichters weckte is Schelling der poetischen Schwing, der er hatte, ohie ein Dichter zu sein, und reizte ihr zu einiger dichterischen Versuchen. Drei derselben sind im Schlegel-Tiecksschen Musenalmanach 1802 erschienen. Sein wirksamstes Gedicht, wozi Steffens ihm der Stoff gab, sind "die letzten Worte des Pfarrers zu Drottning auf Seeland". Da inter dem Gedicht ein Name stehen sollte, so wünschte er "Venturus" zu heißen; Schlegel vante ihr "Bonaventura".

3. Schelling und Goethe.

Wir finden Schelling gegen Novalis und die romantisch Religiösen ähnlich gestimmt, wie Goethe gegen Jacobi; fein "epikurisch Glaubensbekenntniß" erinnert (nicht durch seine poetische Beschaffenheit, sondern)

uus Schellings Leben. I. S. 282—289. — 2 S. W. Abth. I. Bb. X. S. 431 ff.

in der Absicht an das vortreffliche Gedicht "Groß ist die Diana der Spheser", womit Goethe zwölf Jahre später Jacobis Schrift von den göttlichen Dingen abwies, dieselbe Schrift, welche der herausgesorderte Schelling mit seinem Denkmal Jacobis vernichtend beantwortete. Gegen Novalis regte sich "sein Enthussiasmus für die Jrreligion", gegen Jacobi ließ er den religiösen und theosophischen Charakter seiner weitergesihrten Lehre in einem Lichte hervortreten, worin von dem "epikurischen Glaubensbekenntniß" nichts mehr zu sehen war.

Die Grundanschauung der Naturphilosophie Schellings, rämlich die Idee des lebendigen Zusammenhangs und der Eirheit aller natürslicher Dirge, der Entwicklung, des organischen Stusenganges, der stetigen Metamorphose 1. s. s., war dem Sirre Goethes völlig gemäß. Selbst die ihm werig gerießbare, abstract philosophische Form der Darstellung, die streckenweise im Schematismus fortlief, hinderte richt, daß Goethe der Zug der Verwandtschaft mit Schelling lebhaft empfand.

Schor den 27. Jini 1798 hatte Goethe in einem Briefe an der Minister Boigt den Bunsch einer Berufung Schellings ausgesprochen. "Schellings firzer Befuch war mir febr erfreilich; es mare fir ibi und uns zu wünschen, daß er herbeigezoger würde; fir ihn, damit er bald is eine thätige und strebende Gesellschaft lomme, da er is Leipzig jett ziemlich ifolirt lebt, damit er auf Erfahrung und Verfuche und ein eifriges Studium der Natur hingeleitet werbe, um feine ichonen Geiftestaleite recht zwedmäßig anzuwenden. Für uns murde feine Gegei= wart gleichfalls vortheilhaft fein; die Thätigkeit des jenaschen Kreises wurde, birch die Gegenwart eines fo madren Gliedes, um ein ansehnliches vermehrt werden, ich wurde bei meinen Arbeiten durch ihn fehr gefordert fein." "Er hat mir persönlich is dem kirzes Umgang fehr wohl gefalles; man sieht, daß er is der Welt sicht fremd ist; die Tübinger Bildung giebt iberharpt etwas Ernsthaftes und Gefettes, und er scheint als Guhrer von eit vaar juget Gelleuten felbst gefälliger und geselliger geworber zu fein, als diejeriger zu feir pfleger, die fich ir der Ginfamkeit aus Büchern und durch eigenes Nachdenken cultiviren. Ich nehme mir die Freiheit, feir Bich »vor der Weltseele« Ihrer als eiger anzubieten, es eithält fehr icone Unsichten und erregt nur lebhafter der Bunfch, daß der Berfasser fich mit dem Detail der Erfahrung immer mehr und mehr bekaint machei moge."

<sup>1</sup> Goethes Werke (Sophien-Ausgabe). IV. Abtheilung 13. Band. (Weimar 1893.) S. 188 ff.

Jett beschäftigte fich Goethe mit dem System des transscenden= taler Idealismus und der Deduction des dynamischen Processes. Ueber das erste schreibt er an Schelling der 19. April 1800: "Ich alarbe in dieser Borftellungsart fehr viel Vortheile für beijerigen zu eit= beden, bessen Reigung es ist, die Runst auszuüben und die Natur zu betrachter". 1 Gin halbes Jahr fpater aifert fich Goethe roch positiver: "Seitdem ich mich von der hergebrachten Art der Naturforschung losreißer und, wie eine Monade auf mich felbst zurückgewiesen, in der geistigen Regionen der Wiffenschaft umberschweben mißte, habe ich felter hier oder dorthir einer Zug verspürt; ju Ihrer Lehre ift er entschieden. Ich wünsche eine völlige Vereinigung, die ich durch das Studium Ihrer Schrifter, noch lieber durch Ihrer perfonlichen Umgang früher oder später zu bewirken hoffe." 2 Diese Meußerungen warer nicht blos goethesche Artigkeiten, sondern ernsthaft gemeirt. Friedrich Schlegel hatte der 25. Jili 1800 ein langes Gespräch mit Goethe und schrieb der folgenden Tag feirem Briber: "vor Schellings Naturphilosophie spricht er immer mit besonderer Liebe". 3 Auf die Einladung des Dichters brachte Schelling die nächsten Weihnachtsferien als Gaft im goetheschen Saufe zu und erlebte mit ihm der Anbruch des neier Jahrhunderts; it der Neujahrsnacht war eit großer Maskenaufzug bei Sofe, der Goethe ertworfer hatte, und hier vereizigter fich nach Mitternacht ir einem Nebenzimmer zu einem fleinen Gelage Goethe, Schiller und Schelling.4

# II. Einfliß auf die Naturwissenschaft. 1. Eschenmaper.

Nicht blos bei der Dichtert, insbesondere bei dem größten vor allen, fand die Naturphilosophie eine so günstige Aufnahme, sie gewart gleich bei ihrer ersten Schritter arch riter der Natursorschern beseisterte Anhänger. Dieser Umstand hat viel dazu beigetrager, sie emporzuheben und eine Zeit lang zu einer Art Herrschaft zu bringer. Seitdem die Naturwissenschaft die Specilation ausgegeber und sich garz riter die Nichtschnur der sinnlichen Ersahrung und Beobachtung gestellt hatte, mußter sich ihre Gebiete und Untersuchungen immer

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebe 1. I. S. 297. — 2 Ebendaselbst. I. S. 314. — 3 Friedrich Schlegels Briefe at seizer Bruber August Wilhelm, herausgegeben von Dr. Oskar F. Walzel. (Berlin 1890.) S. 431. — 4 H. Steffens, Was ich erlebte. IV. S. 295, 312, 411 ff.

mehr vor einander trerrer und zerstückeln. Die Idee der Einheit und des Ganzer, die ir dem Objecte selbst doch so eirlerchtend vor Arger lag, war der empirischen Natursorschern abhanden gekommen; nur so weit die Mathematik die Objecte durchdrang, ir der Astronomie und mechanischen Physik, gab es ir der Naturlehre eir Erkenntnißssystem. Lebhafter als je war jett arch ir der physikalischen Gebieten erter dem Antriebe des Zeitalters die Einheitstendenz und damit die Empfänglichkeit für speculative Ideen, das Bedürsniß nach einer rerer Naturphilosophie erweckt worden. Diesem Drange, der sich ir vielen unbestimmt regte, ir eiriger schon ausgeprägter ir einer vorgefundenen Richtung hervortrat, kam Schelling wie der Erwartete ertgeger und

aab ihm die Fassung.

Bon der speculativen Seite her hatte Kart dirch feine metaphysischen Anfangsgrunde der Naturwissenschaft der Anstoß zu einer transscendentalen Ableitung der Naturphänomene, zu einer bynamischen Bewegungslehre, zur Conftruction der Materie und der Bewegung gegeber. Ein Landsmann Schellings, der namertlich später ir der unstischen Ausartung der Naturphilosophie fich hervorthat, der württem= bergische Arzt Eschenmayer, damals (1798-1800) Physikus it Suld, jahm por der kantischen Naturphilosophie seiner Ausgang. Seine ersten Untersuchungen betrafer die Anwendbarkeit der kantischen Principien auf die Naturlehre und wollter die Anwendung iber die vor Rant gesteckten Greizes hinaus erweiters. Er versuchte die Anwendung aich auf demische und pathologische Gegenstände, aber am bedeutungs= vollsten mar fein Verfuch, der mit Schellings ersten naturphilosophischen Schrifter gleichzeitig arftrat: Die Möglichkeit der magnetischen Ericheinungen und berei allgemeize und besondere Gesetmäßigkeit aus kantischen Grundfäten abzuleiten. 1 Er zeigte fich mit dem Geiste der letteren vertratt und traf it Absicht auf der Magnetismus eines der Grundprobleme der schellingschen Naturphilosophie. der erste Berührungspunkt beider. Eschenmaper ging mit lebhaftem Untheil auf Schellings Untersuchungen ein, und dieser wünschte bringend feine Mitwirkung fir die von ihm gegrundete Zeitschrift für speculative Physik. Aich is der Art, wie Cschenmager feis Problem aiflöste, war eine Nebereinstimmung mit Schellings Ideen gegeben, nämlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bersuch, die Gesethe magnetischer Erscheinungen aus Satet der Natur= metaphysik, mithin a priori zu entwickeln. Bon C. A. Eschenmager. Tübingen 1798.

darin, daß er die verschiedenen Qualitäten der Materie auf die Grade des Gleichsgewichts der beiden Grundfräfte der Repulsion und Attraction zurückführen wollte, welche dirch ihr Zusammenwirken die Materie überhalpt ermöglicher. Es ist richt ir Abrede zu stellen, daß Eschenmaner einer bewegenden Einfluß auf Schellings Lehre geibt hat, rameitlich birch die Differenzen, die er hervorhob. Es warei besonders brei Punkte, die zwischen ihm und Schelling streitig murden: ber erste lag irrerhalb der Naturphilosophie und betraf derer mathematisches Element, welches Eschenmaner forberte und in Schellings Deductionen vermißte; der zweite ging auf das Berhältniß ber Transscendentalphilosophie, der dritte auf das Verhältniß der Philosophie überhaupt jur Religion. Die zweite Frage hatte zur Folge, daß Schelling feiner Auffat "Ueber der mahren Begriff der Naturphilosophie" schrieb, der it bem Fortgange ber lettern eine beachtenswerthe Stelle einzimmt; der dritte Bunkt murde zur ernsthaften Streitfrage und verailaßte Schelling zu feiner Schrift iber "Philosophie und Religion", die schon jenseits der jenaschen Veriode liegt.

#### 2. J. W. Ritter.

Don der physikalischen Seite her schienen die Entdedungen Galvanis plöglich ein Licht iber das Geheimniß des Lebens verbreitet und das Band gefunden zu haber zwischen der unorganischen und organischen Natur. Wir werden später sehen, wie tief die beginnende Naturphilosophie von dieser Entdeckung erfaßt wurde. Gin Pharmaceut aus Schlesien, Johann Wilhelm Ritter, welcher Wissensburft und natirwissenschaftliche Selbstbildung aus der Apotheke auf die Universität getrieber hatter, fichte, argeregt birch die Ideen der rerer Naturphilosophie, der Beweis zu führer, daß ein beständiger Galvanismus ber Lebensproceß im Thierreich begleite. 1 Er wollte zeiger, aus welcher Bedingungen sich die galvanische Kette construire, daß diese Bedingungen im thierischen Körper stattfinden, daß der lettere "eit Spitem unendlich vieler auf die mannichfaltigste Art is und birch einander greifender, beständig thätiger galvanischer Ketten" fei, daß die galvanische Action auch argerhalb des thierischen Körpers möglich fei is Retter, derer Glieder keine thierischen Theile eithalter, daß der

<sup>1</sup> Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproces in dem Thierreich begleite. Nebst teuel Versuchen über den Galvanismus. Von J. W. Ritter. Weimar. 1798.

Galvanismus aus dem allgemeirer dynamischen Proces begriffer werben möffe, der sich vollständig im chemischen, partiell im elektrischen vollziehe, daß sich der elektrische Proces zum chemischen verhalte wie der Theil zum Ganzen und deshalb "das System der Elektricität, richt wie es jetzt ist, sondern wie es einst seir wird, zugleich das System der Chemie und umgekehrt werden wird". Diese Schrift blieb nicht ohre Rückwirkung auf Schelling. Sie traf die Centralfrage der Naturphilosophie, die immer vor neuem das Verhältniß der magnetischen, elektrischen, galvanischen, chemischen Thätigkeit erwog und derer Einsheit zu fassen sichte. Ritter verlor sich aus der Naturphilosophie ir die Naturmystik, welche Novalis und Fr. Schlegel bewunderten. Wie sich einst aus Magie und Mystik die Naturphilosophie der neuesten Zeit allmählich ertprypte, so hat sich die Naturphilosophie der neuesten Zeit nur zu balb wieder ir die Mystik verpuppt.

#### 3. Die browniche Schile.

Aber die größte Anerkennung Schellings und feizer Lehre kam vor einer Seite ber, vor wo man fie am wenigsten erwartet hatte; beit was konnte der Medicin, völlig empirisch und praktisch, wie sie war, ferier lieger als naturphilosophische Speculationen reit theor= etischer Art? Indessen hatte fich aich hier, i iabhäigig von bei letteren und bevor fie einwirken konnten, das Bedürfniß 1ach einer ratio ielle ! Reform geltend gemacht, das Strebei, aus dem Buft des bloker Empirismus herauszukommen, der Medicin eine wissenschaft= liche Westalt zu geber und die Regeln der Beilkunft nach Grundfägen zu bestimmen, die sich aus einem einzigen Princip ableiter ließer. Ein foldes Princip zur Ginficht in die letter Urfachen der Krankheiter, wie zu berer miffenschaftlicher Bestimmung und Behandlung glaibte man it ber Erregungstheorie entdedt, welche ber Schotte John Brown in feiner »Elementa medicinae« (1779) aufgestellt hatte. Diese Lehre wurde trot aller Anfechtungen der Mittelpunkt einer ärztlichen Schile in Deutschland, welche besonders in Bamberg gedieh und dirch die beiden Vorstände des dortiger Krankenhauses, Röschlaub und Marcus, fich Ansehen verschaffte. Die wissenschaftliche Einheits= terberg, nachdem fie einmal ir das Gebiet der Medicin Gingang geworrer, trieb weiter. Es war richt gerig, die Krankheitslehre und

<sup>1</sup> Cbendaselbst. S. 172 ff. — 2 S. inter Cap. X.

Heilkunft durch die Erregungstheoric zu begründen, diese Theorie selbst wollte tiefer, als es Browt vermocht hatte, aus dem Wesen der Natir und des Organismus hergeleitet werden. Diese Begründung gab die Naturphilosophie. Dirch Schelling murde die Erregungstheorie eine Lehre der speculativen Organif und Physik iberhaipt, und die brownsche Schile erkannte in Schelling ihren Meister. Dieser ging im Sommer 1800 nach Bamberg, um hier bei feiner Schilert felbst einer Cursus der Heilkunde zu machen. So fam dirch Röschlaub und Marcus die Naturphilosophie inter die Aerzte und gewann auch bei akademischen Lehrern der Medicin Ginfluß. Die altbayerische Universität Ingolstadt war 1800 rach Landshut verlegt worden. Als nun die Universität Landshut der 4. Juni 1802 der Tag ihrer Gründung festlich beging, sollte jede Facultät "derjeriger, der fie als Mann vor bem größter Berdienst für ihr Fach hielt", zum Doctor deffelben ernerrer. Die medicinische Facultät errarite bei dieser Gelegenheit Schelliga zu ihrem Ehrendoctor. Röschlaub, der eber damals rach Landshut berifer worden, meldet Schelling, daß ihm die Facultät das Diplom zu ertheilen munsche als Zeichen ihrer "folidesten Hochachtung feiter Verdienste". 1 Kurz vorher schrieb Marcus: "Bamberg war einer der ersten Orte, wo man in der öffentlichen Krankenanstalt nach bem Geiste bes brownschen Systems handelte. Bamberg muß iit aich der Rihm werden, zuerst am Krankenbette nachgewiesen zu habei, was vor der Naturphilosophie jett schon und ir der Folge mehr auf die Beilfunde mird ibertrager werden. Dieserwegen ift es mir aber aich fo fehr aigerehm, jinge Männer um mich zu haber, welche is der Geist der Naturphilosophie eingedrungen sind. Ich bis jest schon überzeugt, daß wir auf dem neu zu betretenden Weg weiter kommen werden, als man jest kaim zu währer der Muth hat. Werr die Resultate fo ausfallen, wie sich nicht anders erwarter läßt, fo weiß Deutschland aich, wer der Urheber ift, und wem es diefe Fort= schritte zu verdanken hat."2

# 4. Schelling und Steffens.

Utter der ersten Zeitgenossen der Naturphilosophie hat diese Lehre it ihrem zugleich speculativen und poetischen Charakter keizer so gleichs gestimmt empfarger, so rormal ir sich wirken lasser, als eir Mann,

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. I. S. 368. — 2 Gbendaselbst. I. S. 367.

ber, werig älter als Schelling, fert von Deutschland und beffen geiftigen Bewegungen aufgewachsen, die religiöse, von der Mutter ihm angeerbte Gemuthsart mit einem unwiderstehlichen, aus der eigenen Ratur ent= fprungenen Triebe rach lebendiger Naturerkenntniß verband. Un ihm, bei bie Naturforschung geistig gerährt hatte, läßt fich die Wirkung ber Schellingschen Naturphilosophie it ihrer ersten Kraft am reinsten, am wenigsten vermischt mit anderen Zuthaten erkennen. Dieser Mann ift Heirik Steffens. Er war der 2. Mai 1773 zu Stavarger ir Norwegen gebore 1 und frühzeitig mit bei Eltern rach Danemark gefommen; it Ropenhagen vollendete er feite Schile und erwarb fich bald ber Ruf eines wohlt tterrichteter Mineralogen. Die naturwiffenichaftlichen Studien hatter damals roch feinen Plat ar der Universität, fondern wurden von einer Gefellschaft geleitet, auf deren Roften Steffens eine Reise nach Berger internahm, um an der Westküste Norwegens Mollusten zu sammeln. Auf der Rückfahrt litt er Schiffbrich und lebte einige Jahre, arm und verlassen, erft it Hambirg, dann bei feizem Bater, der selbst richt besser darai mar, it Rendsburg. Im Jahre 1796 habilitirte er sich als Privatdocent in Riel und schrieb hier feine erste deutsche Schrift "iber die Mineralogie und das mineralogische Studium", die it demfelben Jahre erschien als Schellings Ideen. Bevor er diese kennen lerite, hatte ihr schon die Macht der Specilation und ber Draig ergriffer, "von der Ginheit, von der Totalität des Daseins auszugehen und alles nur in Beziehung auf Dieje 31 betrachtei". 1 Er hatte birch Madensen von Rait, birch Rift von Fichte gehört, ohre damals der Eirgang ir die kritische Philosophie zu finden. Da fieler Jacobis Briefe iber die Lehre Spinozas is feise Bande und mirkten epochemachend is feisem Leben. Sier findet er die Einheitslehre, die er sucht. Zun ersten male fühlt er die Gewalt des philosophischen Denkens; doch ift etwas it diesem Suftem, das ihn sicht befriedigt und die Sehnsucht rach höherer Offenbarung weckt. "Die large fir mich verschwundene Beatrice hatte mir ber Birgil gefandt." Er erkennt die Kluft zwischen einer folden Ginheit der Dinge und berei Mannichfaltigkeit und Rulle, zwischen dem leblosen Princip und ber lebendigen Welt. Als Steffens vom Grabe feines Baters 1ach Riel zurückfehrt, findet er Schellings Idee1. "Die Gin= leitz za zu diefer Schrift hat mein ganzes Dasein elastisch gehober,

<sup>1</sup> H. Steffens, Was ich erlebte. III. S. 253 ff.

es war der entschiedene Wendepunkt is meisem Lebes. Spinoza war ein Jude, und er hatte aich fir mich im geistigen Sine eine alt= testamentliche Bedeutung. Er zeigte mir bei it fich verborgerer Gott, bessen ewig unwandelbares Gesetz umittelbaren Gehorsam fordert. Ich erwartete, daß Gott fich geger mich aufschließen follte, ich zweifelte richt und lebte ir ahnungsvoller Hoffnung. Sett war mir, als verrähme ich der ersten bedeutenden Pulsschlag is der ruhenden Einheit. als regte fich ein göttlich Lebendiges, die erster Worte der zufünftigen Weihe hoffnungsvoll auszusprechen. Es berrichte eine Frische in dieser Einleitung, eine stille in fich fichere Begeisterung, die fich in Worten 31 ergießer verschmäht, die arch damals elektrisch wirkte und die Gegrer, die fich maffreter, mit Angst erfillte, weil es ihrer klar mar, daß ein Rampf bevorstehe, gegen welchen fie nicht gerüstet maren. Ich las diese Schrift, ich fart fager mit Leidenschaft. Arch » die Weltseele« erhielt ich als litterarische Neuigkeit, und die tiefste Hoffnung meines garzer Lebens, die Natir in ihrer Mannichfaltigkeit geistig aufzufassen, ergriff mich und bestimmte meine Thätigkeit fir mein ganges Leben."1

Er wollte die Geisteswelt, die fich it Deutschland rege, in der Nähe let tet lertet und konnte, Datk der Fürsorge des dänischer Ministers Grafen Schimmelmann, mit einem Reisestipendium diesen höchsten feiner Bunfche erfiller. "Raim mag", fo erzählte er felbft, "eir begeifterter Deutscher erwartungsvoller Italier oder in neieren Zeiten Griechen= land oder der Drient besuchen, als ich ir meirer damaliger Stimming Deutschland."2 Seine beiden Hauptziele sind Jena und Freiberg, dort lockt ihr Schelling, hier Werner, der Meister der Ornktognosie, der erste Mineralog ber bamaligen Zeit. Zunächst treibt es ihn nach Jena. Dier sieht er Schelling anftreten, hört dessen erfte Vorlesungen, wird feir Schiler, feir Geiftesgenosse, feir Freund fir das Leben. Steffens' Beurtheilung der ersten naturphilosophischen Schrifter Schellings eröffret die Zeitschrift fir speculative Physik. Schellings Freunde werden die seinigen, er fihlte fich bald it dem Kreise der Romantiker ein= heimisch, nameitlich im Sause des älteri Schlegel. Mit Fichte wird er bekannt und fördert, fo viel er latt, die Schritte, die tach dem Ausgange des Atheismusstreites zu einer ehrervoller Erhaltung des Philosophen in Jena geschehen. Seine mineralogischen Forschungen

<sup>1</sup> Chendaselbst. III. S. 338 ff. — 2 Ebendas. IV. S. 3. Fischer, Gesch. b. Philos. VII. 3. Aust. N. A.

erreger Goethes Interesse. Bon Jera geht er nach Freiberg, wo er unter Werners Leitung die mineralogischen Studien eifrig fortsett; baneber beschäftigen ihn Philosophie und Voltas eber gemachte große Entbedung. Er ahrt, daß die Erfindung ber voltafchen Gaile fir die tellurische Physik eine ährliche Bedeutung gewinnen wird, als die feplerichen Gefete fir die tosmifche. Seizer nächsten Freunden hält er Borlesungen iber Philosophie; feize demischen Bersuche mit der voltaschen Säile, die er mit unausgesettem Gifer treibt, verfammeln täglich it feirem Arbeitszimmer eine Anzahl reigieriger Gafte. Die gemeinschaftliche Frucht feiner philosophischen und mineralogischen Studien ist ein Werk, bas hier in Freiberg entsteht und bem Ramen Steffens litterarische Bedeutung erwirbt : es find feite "Beiträge zur it tere t Naturgeschichte ber Erde". In dieser Schrift wirker Phantasie, Speculation und Naturwiffenschaft zusammen. Nur Steffens konnte damals eit folches Bich schreiben und erft, nachdem er von der einer Seite birch Schelling, von der andern dirch Werner befrichtet mar. Bören wir iber feit Werk ihn felbst. "Was ich it dieser Schrift &1 ent= wickeln fichte, bildete das Grundthema meines gangen Lebens. Es lager it ihr briffe Erinnerungen aus meiter früheften Rindheit, aus bei träumerischen Beschäftigungen meiter Jigend verborgei. Es verband fich mit diesen die Gewalt der Ginheit des Daseins in allen feirer Richtungen, die mich, als ich Spinoza kennen lerite, fir immer at fich riß. Am tiefsten aber ergriff mich die Hoffnung, die immer stärker ward, die Clemette ber Physik felber fir eine höhere geistige Bebeutung zu gewirter. Und biefe lette Epoche meines Dafeins verdarfte ich Schelling. Aber ich forte mich nicht mit den bloger abstracten Gedanken beschäftigen. Bon meiner frühesten Kindheit an fprach mich die Natir felber als ein Lebendiges an. Sie schloß das Gebeinniß eines tiefer Denkprocesses ir fich. Sie mißte aussprechen nicht blos, was der Urheber der Natur dachte, auch was er mit dem Denken wollte. Durch Spinoza mar es mir flar geworben, daß mur er eine Geltung hätte. Anch Schelling hatte Gott absolut real an die Spite der Philosophie gestellt. Ich fragte die empirische Wissenschaft, wie fie vor mir lag. Ihre Faeta follten That fachen werben, und ich wünschte zu erfahrer, ob die vielfältiger Sacher, die als solche feit meiter Kindheit einer geheimer Zarber iber mich ausgeübt hattet, wirklich die verborgenste göttliche That zu eithalter vermöchter. Es war die Hoffnung, die mich leitete, die ich nie arfgab. Ich verdankte

Schelling viel, ja alles, aber bennoch ist es mir klar, daß durch meine Beiträge ein neues Clemett it die Naturphilosophie hineinkam. Alch dieses verdankte ich einem andern Lehrer, Berner nämlich." "Das aaize Dasein sollte Geschichte werden, ich rarite fie die irrere Natur= geschichte der Erde. Es war nicht blos von jegem Gigsliß der Natur= gegenstände auf menschliche Begebenheiten, durch welche fie, wie Schelling ärferte, einen echt geschichtlichen Charafter anzehmen, die Rede; ber Mensch selbst sollte garz und gar ein Product der Naturentwicklung feir. Nur badurch, daß er als eir folches richt blos theilweise, sondern gang hervortrat, konnte die Natur ihr innerstes Mysterium is dem Menschen concentriren. Mir ward es immer klarer, daß die Naturwissenschaft selbst, wie fie ein durchaus neues Elemeit is die Geschichte hineingebracht hatte, birch welches unsere Zeit fich von der gangen Bergangenheit unterschied, die wichtigste aller Wiffenschaften, die Grundlage der garger geiftigen Zukunft des Geschlechts werden miffe." "Alle Erscheinungen des Lebens in der Einheit der Natur und der Geschichte zu verbinden und aus diesem Standpunkte der Einheit beider die Spirer einer göttlicher Absichtlich= feit it ber großartiger Entwicklung des Alls zu verfolger, mar die offerbare Absicht Diefer Schrift."1

Steffens hatte im Sommer 1799 Jeza verlaffen. Die Beiträge erschienen 1801 und wirkten höchst anregend, it der naturphiloforbischen Kreifes begeisternd. Als er auf feiner nächsten Reife Bamberg berihrte, murde dort feine Anwesenheit als ein Kest gefeiert. Bährend er in Freiberg mar, erschienen Schellings Ginleitung jum Entwurf, das Syftem des transscendentalen Idealismus und die Darstellung des gesammten Systems. Dazwischen fällt ein Besuch, der er zur Weihnachtszeit 1800 in Jera und Weimar machte, und er gebenkt itter feiter Erlebniffen gert jeier Renjahrsnacht, die er damals im weimarischen Schlosse mit Goethe, Schiller und Schelling verbrachte. 2 Bon jest an erscheint feine Freundschaft mit dem letteren in der vertrautesten Form. Das begeisterte Berftändniß, womit er jede Schrift Schellings fich areignet, die Spannig, mit der er fie erwartet und lieft, mifter auf Schelling felbst belebend und fleigernd gurudwirken. "Die Ginleitung zu Ihrem Entwurf", fchreibt Stoffens im September 1799 von Freiberg aus, "ift mir außerft intereffant

<sup>1</sup> Chendajelbst. IV. S. 286—289. — 2 S. obet S. 43.

und wichtig." "Ich gehe ber Entwurf mit ber Ginleitung jest zum britter mal birch und erstaune iber die Tiefe und den Reichthum bes Systems." "Hier, wo ich vor aller Zerstreuungen, vor allem Geräusch eitferit, meine alter Träume über die Natur wieder hervorrife, meiner vormals gebraichten Bildersprache mich erinnere und die Auflösung aller dieser munderbaren Rathfel it Ihrer Naturphilosophie finde, hier fible ich fo garz bertlich, daß ich Ihr Schüler werben mißte." 1 Das System des transscendentalen Idealismus verset iht ir einer Rausch des Entzückens. "Nichts hat mich fo begeistert, wie Ihre Transscendentalphilosophie. Ich habe fie 4-5 mal durchgelesen und wieder gelesen. Es ist das Umfassendste, was ich kerre, das wahrste System, ein erhabenes Runstwerk, immer flieht fich, mas fich suchen foll, ich gerieth it die fürchterlichste Sparring, verlor mich, um die Welt 3, behalter, und wieder die Welt, um mich zu behalter, vergrib mich immer tiefer und tiefer it die Holle der Philosophie hireit, um por bort aus den Himmel zu schauen, weil ich ihr nicht, wie der dichtende Gott, unmittelbar is meirem Bufen habe. Bier foh ich rach und rach die Sterre hervortreter, bis plöglich die göttliche Sorne des Genies aufstica und alles erhellte. Selter wurde ich ir der letter Hier aber ergriff mich eine wunderbare Rührung, Zeit gerihrt. Thränen der beiligsten Begeisterung stürzten aus meinen Augen, und ich versank is der unendlichen Fülle der göttlichen Erscheinung. Nicht eine Stelle mar mir bunkel. Es ist bas wichtigste Geschenk, ber transscendentale Idealismus. Und hier lege ich — ich darf mit= sprechen — der Kraiz vor Ihre Fiße, der ein künftiges Zeitalter Ihrer sicher reicher wird."2

In dem nächsten Briefe, verarlaßt durch litterarische Reizungen, von deren später die Rede sein soll, giebt Steffens ein offenes Bestenntniß iber sein Berhältniß zu Schelling, und wie tief er sich als dessen Schiler sihlt. "Ich lernte Sie kennen. Es war, als hätten Sie sir mich geschrieben, durchaus für mich. Wie belebte sich die Hoffnung, meine verlorene Jugend wieder zu erleben! Wie klar war mir alles, wie hell, wie einleuchtend! Es war natirlich, daß ich Ihre Philosophie mit einer stürmischen Unrihe ergriss, daß ich das verworrene Gewebe, das mich an die Welt sesselte, nicht auf einmal zerreißen konnte. Aber allmählich ordnete sich das Meiste; was mir im

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. I. S. 274 ff. — 2 Cbendaselbst. I. S. 303 ff.

Anfange Hoffnung mar, wurde Ueberzeugung. Die Welt wurde mir heller, mein eigenes Wefen verständlicher und meine Thätigkeit rihiger und geordneter. Ich fing an, meine Jugend wieder 31 leben, die Träume meiner Kindheit wurden mir lieb, und das ganze Leben der Natur faßte mich stärker, unwiderstehlicher als jemals. Was Ihre Naturphilosophie aifing, vollendete der transscendentale Idealismus, das Meisterstück Ihres Geistes, das — warım sollte ich verhehler, was meire innigste Ueberzeugung mir sagt? - das wichtigste philosophische Product unseres Zeitalters." "Ich bir Ihr Schüler, durchaus Ihr Schiler, alles, mas ich leiften werde, gehört Ihrer urfprünglich zu. Es ist feine vorübergebende Empfindung, es ift feste Ueberzeugung, daß es fo ist, und ich schäte mich deshalb nicht geringer. Ich weiß, daß ich etwas ausrichten werde ir meirem Fach." "Darr, werr eir wahrhaft großes Product da ist, das ich mein rerren möchte, werr es anerkannt ist, werde ich öffertlich arftreter, mit der Wärme der Begeisterung meinen Lehrer neiner und der erringenen Lorbeer= franz Ihrer reicher! Mein Gefühl verhindert mich, das, was ich Ihrer schuldig bin, zu verhehler, meir Stolz zwingt mich, es lart und öffeitlich zu bekennen."1

Den 30. April 1801 schickt er Schelling seine Beiträge. "Wir werden gewiß siegen. Ich habe eine Ueberzeugung, die immer stärker wird, und die Natur spricht mich immer inmittelbarer an. In dieser Schrift sindest Du, wie ich hosse, viel Anlage, könnte ich aber auch mit etwas anderem anfangen?" "D! könnte ich Dir nur sagen, was ich Dir schuldig bin! könnte ich die Welt nur überzeugen, wie viel die Wissenschaft Dir schuldig ist!"

Wir haber der Eindruck kennen gelertt, der Schelling ir Dresden auf Gries machte. Hören wir jett der Eindruck seiner ersten Bekanntschaft auf Steffens, der zugegen war, als Schelling ir Jera arftrat. Wan karr sich derker, mit welcher Ungebuld und Sparring er ir der großer öffertlicher Hörfaal eilte, wo Schelling dirch eine Borslesung sich ir seir Lehramt eirsihrer sollte. "Prosessoren und Studerter warer ir dem großer Hörfaal versammelt. Schelling betrat das Katheder, er hatte eir jugendliches Ansehen, er war zwei Jahre jinger als ich und nun der erste von der bedeutenden Männern, derei

<sup>1</sup> Chendaselbst. I. S. 309 ff. Der Brief ist von Dresden den 1. Sept. 1800.

- 2 Chendas. I. S. 326 ff.

Befanntschaft ich sehnsuchtsvoll 31 macher fichte; er hatte it ber Art, wie er erschien, etwas fehr Bestimmtes, ja Trobiges, breite Backenfrocher, die Schläfe trater stark auseinander, die Stirr war hoch, bas Gesicht energisch zusammengefaßt, die Nase etwas aufwärts geworfer; it der großer klaren Arger lag eine geistig gebietende Macht. er 31 sprechen aifing, ichien er nur wenige Augenblide befanger. Der Wegenstand feiner Rebe mar basjenige, bas bamals feine gange Seele erfillte. Er sprach vor der Idee einer Naturphilosophie, vor der Notwendigkeit, die Natir aus ihrer Ginheit zu fassen, von dem Licht, welches fie iber alle Gegenstände werfer wurde, werr man fie aus dem Standpunkt der Cinheit der Vernunft zu betrachter magte. riß mich gang bin, und ich eilte ber Tag baraif ihr zu besuchen." "Schelling rahm mich richt blos freundlich, fondern mit Freude auf. Ich war der erste Naturforscher von Fach, der sich unbedingt und mit Begeisterung ar ihr anschloß. Urter diesen hatte er bis jest fast tir Gegier gefunden und zwar solche, die ihr gar richt zu versteben schienen. Das mundliche Gespräch ift unbeschreiblich reich. Ich fannte feine Schriften, ich theilte, werr and nicht in allem, feine Ansichten, ich erwartete, wie er felber, von feiner Unterzehmung einen großartigen Umidwung, sicht ber Naturwissenschaft alleit. Ich korte ber Besuch richt verlängert, ber junge Docent mar mit feiner Borträgen beschäftigt. Aber die weriger Augenblicke marer fo reich gewesen, daß fie fich für mich is ber Erissering zu Stunden ausdehnten. Es war birch die Uebereinstimmung mit Schelling eine Zuversicht entstanden, die, ich will es bekennen, fast an llebermuth grenzte. Zwar war er jinger als ich, aber unterstütt birch eine mächtige Natur, erzogen itter der gunfligsten Berhältnissen, hatte er frühzeitig einer großer Ruf erworben und ftand muthig und drohend dem garger Geer einer ohimächtig werdenden Zeit gegeriber, derei heerführer felbit, zwar volternd und ichimpfend, aber ber roch furchtsam und scheu fich gurudzuziehen aifiig."1

In dieser Zeit hospitirte Savigny it Schellings Vorlesung und schildert uns die ärßere Art des Vortrags richt fo, daß man einer

<sup>1</sup> Gbendas. IV. S. 75—77. Weiter bemerkt Steffens über die Vorlesungen: "Schelling trug die Naturphilosophic nach einem Entwurse vor, der gedruckt und bogenweise den Zuhörern mitgetheilt wurde. Ich besuchte diese Vorlesungen, eite jebe Stunde gab mir teue Aufgaben, und mit jedem Tage ward mir der Aufentshalt in Jesa wichtiger." (S. 83.)

Lehrer zu hörer meirt. Mit gleichgültigem Stolz stehe Schelling auf dem Katheder und spreche, als ob er etwas nicht sehr Bedeutendes schnell erzähle. Darir war wohl eine richtige Beobachtung, wenigstens hat Schelling selbst fünfundvierzig Jahre später iber seine damalige Art des Vortrags sich gelegentlich in einer Weise geäußert, die mit jener Charakteristik Savignys übereinstimmt.

Als er feinen 70. Geburtstag zu Berlin im Kreise ber Freunde feierte, gedachte er dieser eber geschilderten Zeit seines Anfangs, feiner ersten Bekanntichaft mit Steffens, und sagte it ber Erwiderung auf Neanders Trinkspruch: "Es war im Berbste 1798, daß ich in Jera zuerst das Katheder bestieg, voll von dem Gedanken, daß der Weg von der Natir zum Geiste eber sowohl möglich feir muffe, als der umgekehrte, der Fichte eingeschlagen hatte, vor dem Geiste zu der Natir; voll Bertrauen, fage ich, zu diesem Gedanken, aber roch werig kundig ber Klippen und Gefahren des öffertlichen, zumal des freier Vortrags. Noch wißte ich richt, daß die Hauptstärfe besselben in ber Rraft bes Unhaltens besteht, bamit jeder Gedanke Raum und Zeit finde, fich ju entwickeln, richt Worte und Gedanken fich überfturzen. Da faß ich nun, schlecht erbatt vor meinem eigerer Bortrag und ir werig heitrer Stimming allein in ber Abenddämmerung zu Hause, als ein junger Mang 3, mir hereistrat, der sich als ein Norweger ankundigte und feizer Namen Steffens rarite, und der fogleich zu erkennen gab, daß er mit mir auf demfelben Standpunkte fich befinde, daß derfelbe Bedanke ihr beschäftige, it dem ich alfo gleich ar dem Eingange meiter Laufbahn einer geistig Verbundeten fand, vor mir nur unterschieden dirch die imfaigreichere Naturanschauung, die er vermöge feines besonderen Berufs vor mir voraus hatte."2

<sup>1</sup> Bgl. Hahm, die romantische Schule. S. 596. — 2 Aus Schellings Leben. I. S. 244. Bgl. III. S. 170.

# Fünftes Kapitel. Karoline Schlegel.

# I. Charakteristik.

1. Ihre Bebeutung für Schelling.

Wir haber die bedeutende Frau schon einigemale gerarit, die Schelling in Dresden kennen gelernt hatte und mit welcher ihn der gemeinschaftliche Aufenthalt in Jera, Die Gastfreundschaft bes Saufes und ber Zug verwandter Natirei bald näher zusammenführte. Wird bas Berhältniß beiber, bas it feitem Verlauf alle Artet ber Bahlverwandtschaft dirchlebte und zulett eine Ghe auflöfte, um felbst eine Bi werden, nur von aißer gesehen, fo tritt ber anstößige und bem öffeitlicher Anblick am ersten ausgesetzte Charakter besselben it bei Bordergrund, und es erscheint als eine jeter Verbindungen, an detet die sittlich aufgelockerte Zeit und besonders deren geniale Lebensfreise reich gerig warei. Da wir aber aus bei veröffentlichten Briefen Rarolinens in die innere Natur jenes Verhältniffes einen fehr gerarer Einblick geworrer haber, fo woller wir es hier als einer Bestandtheil der Lebensgeschichte Schellings darstellen, die man sonft gerade it ihrer mächtiget Zeit nur margelhaft ferit. Bas der Erfilling jener geistig anfgeregten und von gewaltigen Entwürfen bewegten Sahre, die feiner Ruhm begründet haber, noch fehler korte, nab ihm die Theilnahme dieser Frat; it ihr fand er eit Verständniß und eine Empfänglichkeit fir fein ganzes geistiges Wefen, die ihr hob und gleichsam ir bem Kerr feirer Natir bestätigte. Ich spreche vor ber Empfänglichkeit, welche nur eine Frai besitt und geber kann, und bie für bei Aufschwung bes märtlicher Geiftes bewegender und zugleich beruhigender und sicherer ift, als jebe Huldigung der Welt: eine Em= pfänglichkeit, die der Marr richt blos ir dem, mas er leiftet und er= strebt, sondern is dem, was er ift vermöge feiner höchsten Raturbeftimmung, it feiter eigensten personlichsten Art erfaßt und felbst nur möglich ist durch die innigste, persönlichste Theilnehmung, durch die Liebe, die aich is der Blendung hell sieht und vielleicht die Schlacken ver-Lennt, aber nie das Gold. Werr eine Frat diesen heller Blick fir eine hochbegabte männliche Natir hat, der Sin für der Dämor dieses Mannes, wodurch sie inmittelbar weiß, "was Gutes ir ihm lebt und glimmt", so lair sie wie eine Mise aif ihr wirken. Eine solche Wirkung hindert richt die Uigleichheit des Alters und die Trübung der Schicksale. Und Schelling bei seiner ganzen Geistesart bedurfte einer Muse und konnte sie wecken. Die einzige, die er gehabt hat, war die Frai, von der wir reden.

#### 2. Geiftesart.

Karoline Schlegel gehörte, um mit Jear Pail zu reden, 31 der geflügelten Naturen, die der Sirr fir Poesie mit arf die Welt bringer. Der ratirliche Flig ihres Geistes trieb fie weiter, und fie fichte aus poetischem Draige bei Gingaig 3, bei höchsten Gebieten speculativer Erkenntniß. Dier kam ihr Schelling entgegen in ber gangen Frische und Fülle feiner ersten Kraft, siegreich im philosophischen Wettlaif, große Erwartingen erfüllend, größere spannend. Go erfaßte fie ihr und lebte mit garzer Seele ir feiner Arbeiten und Aufgaben. Sie fihlte fich erhöht und ir eir neues Elemert emporgehober, aus bem fie auf die poetischen Geschäfte, die fie mit Schlegel betrieber, herabsah wie auf ihre geistige Hausarbeit, die sie fchuf, wie der Bogel feir Neft. "Schlegel", schreibt fie ir eirem ihrer Briefe ar Schelligg, "ermangelt richt 3, bemerker, werr ich mich doch nur jemals einer Sache fo ernstlich gewidmet hatte, die feine Beschäftigungen angirge! Bas wäre das berr aich wohl gewesen aißer dem, das ich licht zu leriet braichte, ber Poefie!"1 Von der bloger ästhetischen Kritik vermochte fie richt 3, leber. Sie begehrte ber schaffenden Geist, das lebendige Runstwerk und begriff, mas Schelling lehrte, daß dieses die höchste Offenbarung der Natir und der Welt fei. In einem der herrlichsten Worte ihrer Briefe läßt fie die Dahnung as Schlegel ergeher: "Es dazert mich, daß ich mir richt einer Revers por Dir habe geber laffer, Dich aller Kritik forthir zu erthalter. D meir Freund, wiederhole es Dir i taishörlich, wie lirz das Leber ist, und daß nichts fo mahrhaft eristirt als ein Kunftwerk. Kritik geht inter, leibliche Geschlechter verlöschen, Sufteine wechseln, aber went die Welt einmal aufbrennt, wie ein Papierschnitzel, fo werden die Runftwerke die letter lebendigen Friker feit, die it das Haus Gottes gebei - bait erst kommt Finsterniß."2

<sup>2</sup> Raroline. II. S. 21. - 3 Ebendaselbst. II. S. 39.

#### 3. Lebensverhältniffe und Gemüthsart.

Sie war die Tochter des Göttinger Professors Johann David Michaelis, berihmt als Drientalist, angesehen it seiner akademischen Stellug, unter der ersten, die Lessing schon it seiner Ansängen gewürdigt hatter. Geboren der 2. September 1763, war sie fast zwölf Jahre älter als Schellig. Als sie ihr kennen lernte, war sie fürst unddreißig und hatte vor weriger Zeit (1796) rach einer vierjähriger She, nach einem achtjähriger Wittwenstande zum zweitenmale geheirathet. Ihr erster Mann, der Bergarzt Böhmer ir Clausthal, war im Herbst 1788 gestorben. Von ihrer drei Kindern verlor sie der rachgeborerer Sohr bald rach des Gatter Tode, die zweite Tochter Therese eir Jahr später (Dezember 1789) und blieb so alleir mit ihrer ältesten

Tochter Auguste.

Beide Cher hatte fie nicht aus leidenschaftlicher Reiging geschlossen, auch nicht widerwillig, sondern lebensmuthig, wie das Schickfal fie trieb. Mit derfelben Leichtigkeit wißte fie fich jest in die eiger und langweiligen Berhältniffe eines fleinen Bergftabtchens, jest in bas litterarische Getriebe einer geiftig vielbewegten Universität einzuleben. Es ist erstaunlich, welche Fulle von Leben und unzerstörbarem Lebens= mith, wie viel Taleit zu gerießer und glücklich zu feir ir diefer Frai lag. Sie war geger die irrerer Märgel, geger alles, was fie leer und unbefriedigt ließ, keineswegs unempfindlich, aber fie konnte leicht bariber hinwegleben ohre irgendwelchen schwermuthigen Drud. Selbst weil nieberschlagende Schicksale oder ein gewaltiger Schmerz fie erfaßter, erthielt die außerordentliche Lebendigkeit und Phantasie ihrer Empfindungen fogleich die aufrichtende und wiederherstellende Beilfraft. Sie befaß wirklich je tet holben Leichtfinn ber Natur, ber bie gedanken= lose. Art ausschließt und ir jedem Klima der geistigen Welt fich wohl= zufühlen und anderen wohlthuend 31 leber vermag. Und weil it dieser glücklichen Temperatur ihres Wesens aich alle höherei Lebens= geister fich anmuthig und leicht ertfalteter, fo mißte fie, wohir fie reichte, wedend und belebend wirken. Es lag it ihrer gatzet Natir etwas Elementaraeistiges, womit das Elementarsinnliche sich wohl verträgt, etwas Sirenenartiges im giter wie im iblei Giri.

In der vertrarlicher Briefen, die sie ihrem Freunde F. L. W. Meyer schreibt, finden sich härfig Aeußerungen über ihre Empfindungs=

Die Heirath hatte den 15. Juni 1784 stattgefunden.

art, die natürliche und treffende Selbstbekenntnisse sind. "Ich weiß ticht, ob ich je gang glücklich fein kann", schreibt fie in der ersten Zeit ihrer Wittwenschaft, "aber das weiß ich, daß ich vie gang unglücklich feir werde." "Mar liebt mich fehr, weil meir Herz ein Gewand iber die Vorzüge des Kopfs wirft, das mir beider Meußerungen als Verbienst arrechter läßt." "Es ift eine Cigenthumlichkeit meines Ropfs, welche oft Ursache wurde, daß man mich falsch beurtheilte: treffenden Scharffinn mit ber unschuldigsten Begrenztheit zu vereiriger." "Göttern und Menschen zum Trot will ich glücklich fein, alfo feiner Bitterkeit Raum geber, die mich quält, ich will nur meine Gewalt in ihr fihlen." "Jeder argerehme Augenblick hat Werth fir mich, Glückseligkeit besteht nur in Augenblicken, ich wurde glücklich, da ich das lerite." "Mein Liebesmantel ist fo weit, als Berg und Sin des Schöter geber." "Gin Strom der reinften Beiterkeit koute fich iber mich ergießer, werr die Sorre schien, oder auch der Wind ar die Kenster stürmte, und ich auch iber einer Arbeit eifrig faß. Dir ist jede Stunde wohl gewesen, wo mir wohl feir konnte. Bin ich es, Die rach fruchtlosem Gram jagt? Nein! Mein Sirr gehört jeder möglicher Glückfeligkeit." "Gedankenlosigkeit ist meir Leichtsinn nicht."

# II. Bittmenschaft und zweite Che.

# 1. Mainzer Schicksale.

Ihre Wittwenschaft war keineswegs einsam und verschleiert, forsbert voll Urrise tach itter und aißet, voll abeiteterlicher und schlimmer Erlebnisse. Das erste Jahr hatte sie bei ihren Eltert it Göttingen, die beiden folgenden it Marburg bei ihrem älteret Bruder zugebracht. Die Familienverhältnisse waret zerrüttet und unerquicklich. Der Bater starb 1791. Sie kehrte von Marburg im Herbst 1791 sir eitige Zeit nach Göttingen zurück und girg im Frühjahr des folgenden Jahres tach Maitz, wo ihre Jugendfreundin Therese Heyne in eiter schiffbrüchigen She mit Georg Forster und it vertratter Freundschaft mit Huber lebte, der um ihretwillet seite verlobte Braut, die Schwägerit Körners, die Freundin Schillers, verließ. Im

<sup>1</sup> Karoline. I S. 47, 53, 69, 72, 86, 87, 101. — 2 G. Forster an Lichtensberg: "Die Wittwe Böhmer, des seligen Michalis Tochter, ist seit Anfang des Mai hier und lebt eingezogen und zufrieden; außer unserm Hause kommt sie

October 1792 wurde Mainz von Custine eingerommer. Jest kam hier die französisch und republikanisch gesinnte Partei zur Herrschaft, und Forster, einer ihrer Führer und Vicepräsident des mainzer Konvents, girg im März 1793 nach Paris, um dort die Einverleibung des deutschen Landes ir die französische Republik zu bewirken. Seize Frar hatte schon geger Ende des vorhergehenden Jahres Mainz verlassen.

Der Strudel der Ereignisse ließ Karolinen richt unberührt. sympathisirte mit ber Revolution, der republikanischen Ibeen, dem französischen Freiheitskriege und stand it der mainzer Bewegungen mit ihrer Gefühlen auf Forsters Seite, billigte feire Agitation fir die französische Sache und theilte seine Schwärmerei und Berblendung. Sie fah it ber Miffion, die er übertahm, weder det politischen Irrthim 10ch die Verfündigung an dem eigerer Baterlande. Ihr Jitereffe fir Forster war gemischt aus Bewunderung und Mitleid und hatte vorübergebend einen zärtlichen, aber wohl nie einen leidenschaft= licher Charafter. Das Verhältniß ber beiden Frauen mar feltsamer Art, por beiben Seiter aus Reigung und Abneigung gemischt; fie warer Töchter berihmter göttinger Professoren, felbst geistig geltende Naturen, die is des Kreisen ber Universitätsstadt glänzen konnten, birch frihe Freundschaft verbunden, birch frihe Gifersucht geger einander gespannt. Raroline hatte der obsturen Arzt eines Winkelstädtchens, Therese der berühmten Weltreisenden geheirathet; beide hatter ihre Che ohre Reigung geschlossen. Jest trat die eine Freundin als Wittwe it das Saus ber anderen und fand eine zerrüttete Che: ich weiß nicht, ob fie dazi beitrig, die Kluft zu erweiteri, ob it biesen Berhältnissen, wie fie lager, überhaupt etwas zu verbessern oder zu verschlimmern mar; gerig fie nahm aich it der häuslichen Wirrniffen die Partei Forsters, tröstete ihr ir feiner Verlaffenheit und blieb ir Mair, um, bei ihm ausharrend, "das Amt einer moralischen Krankenwärteri;" zu über." 1 Das Unglud biefcs bedeutenden Mannes rihrte fie zu zärtlicher Theilnahme, aber fie erkannte aich in der Schwäche feines Charafters die Schuld. "Er ist der wunderbarfte Mann", schrieb fie it dieser Zeit (December 1792) an Mener, "ich habe nie jemand fo

nicht aus ihrer Wohnung. Es ist ein gescheibtes Weib, beret Umgarg utsert häuslichen Cirkel bereichert." G. Forsters sämmtl. Schrifter. Bb. VIII. S. 185.

<sup>1</sup> Karoline. I. S. 124.

bewundert, so geliebt und dazz wieder so gering geschätt." Das Uzfeste und Uzmärzliche ir Forsters Wesen war ihr zuwider. "Wie kannst Du meizer", sagt sie später zu demselben Freunde ir eizem Brief aus dem März 1794, "daß Forster je ein Mann geworden wäre? Und Männer, die zicht Männer sind, macher auch des vorzüglichsten Weibes Unglück."

Ein Mann wie Forster konnte ihr keine Stige fein, fie fühlte fich it Mainz bald gänzlich verlaffen und fand niemand, der diefe hülflose, rach Lebensglück durftige und dafir wie geschaffene Frat mit starkem Urm at fich gezogen und gerettet hätte. Bewerbungen um ihre Sand hatte fie gehabt und ausgeschlagen. Es warer nicht die rechte 1 gemesen. Unter ihren mantlichen Freunden gab es zwei, deren Sand sie ergriffen hätte, wenn sie gekommen wären: ber eine war der ihr und ihrem elterlicher Sause befreundete Fr. Ludwig Wilh. Mener, Cuftos an der Universitätsbibliothek in Göttingen, als Karoline vor Clausthal dorthir guruckfehrte, der spätere Biograph des berihmter Schauspielers Fr. Schröder; ber anderen Ramens Tatter hatte fie in der ersten Zeit ihrer Wittwenschaft kennen gelernt und eine leidenschaftliche Neigung fir ihr gefaßt, er war Erzieher hannoverscher Britzer, bealeitete der Herzog vor Suffer auf Reisen und murde sväter der Vertraute des herzogs von Cambridge.2 Beide Männer hatter keine Berühmtheit, die Karolinen blenden korte, fie marer energische Naturen, und diese Männlichkeit, die fie in Forster vermißte, mar es, die sie hier anzoa und samestlich as Tatter fesselte. Dieses Mann hatte fie innerlich erwählt, fie hatte im Stillen auf ihn gehofft und war glücklich, als er Ende September 1792 einige Tage nach Mainz kam und fie dort besuchte.3 Er kam und ging; ihre Hoffnungen blieber inerfillt, fei es nun, daß die Ghe mit feirer Lebensplänen richt stimmte, oder daß ihm diese Frat ticht die rechte Lebensgenoffin gu feig ichien. Alls fie im December angftlich iber ihre Zukunft an ihn schrieb, artwortete er, er fei ir Berzweiflung, nichts fir fie thir ju können. Die Gemuthsftimmung, it ber fie mar, schilbert fie einige Monate später bem anderen Freunde: "ber einzige Mann, deffen Schit ich je begehrte, versagte ihr mir". "Meine Geduld brach, meir Berg

<sup>1</sup> Gbendas. I. S. 113 ff. S. 143. — 2 Bgl. Hahm. Gin deutsches Frauet- lebet aus unserer Litteraturblüthe. Preuß. Jahrb. November 1871. — 3 Karo- line. I. S. 105. Br. an Meher vom 6. Oct. 1792.

wurde frei, und it dieser Lage, bei solcher Bestimmungslosigkeit meitte ich nichts Besseres thit zu können, als einem Freunde tribe Stunden zu erleichtert und mich übrigens zu zerstreuen."

Sie that das Schlimmste. Ihre Hoffnungslosigkeit verwandelte sich im Stern jeter Tage it dunkeln Leichtsun, und eine wilde Leidensschaft, iber derer nähere Verhältnisse wir richt aufgeklärt sind, die sie wie ein plößlicher Rausch erfaßt haben nuß und einem Franzosen galt, stürzte sie it der Abgrund.<sup>2</sup>

Als Mairz im Frühjahr 1793 wieder von der Reichstruppen belagert murbe, wollte fie die Stadt verlaffen (bei 30. März), um it bem Hause ihrer Jugendfreundin Luife Gotter in Gotha eine Zuflucht ju finden. Bei ihrer Abreise gerieth fie in die Sande ber Preußen; fie mar politisch verbächtig, als Forsters Freundin, als Böhmers Schwägerit, welcher Custines Secretar mar, es hatte fich fogar bas Gerücht verbreitet, fie sci Custines Maitresse. Das Gerücht war falsch; aich ihrem Schwager mar fie fert gebliebet, wie iberhalpt allem öffeit= licher politischen Treiben. Aber die Thatsache ihrer Freundschaft und ihrer Sympathien mit Forster gerigte, um fie gefarger zu rehmer und ohre weitere Untersuchung als Geißel zu behalter. Mehrere Morate mißte fie in Königstein eine beschwerliche Festungshaft leiben, die fie it der peinvollsten Lage und it der ängstlichsten Sorge fir ihr Schicffal ertrig. "Geber Sie bit, lieber Gotter", fchrieb fie bet 15. Ji ti 1793 at den Mann ihrer Jugendfreundin, "und feben Sie ber schrecklichen Aufenthalt, der ich gestern verlassen habe, athmen Sie Die schneidende Luft ein, die dort herrscht, laffen Sie fich von dem birch die schädlichsten Dünfte verpefteten Zugwind burchwehn, feben Sie die trairiger Gestalten, die stundenweis it das Freie getrieber werben, um bas Ungeziefer abzuschütteln, vor dem Gie bann Mühe haber fich felbst zu hüter, derker Sie fich ir einem Zimmer mit sieben anderen Menschen, ohre einer Angenblick vor Rube und Stille, und genöthigt, fich stündlich mit der Reinigung deffen, mas Sie imgibt, zu

<sup>•</sup> Ebendas. I. S. 127. Brief an Meyer vom 15. Juni 1793. — 2 Bergl. Friedrich Schlegels Briefe an seitet Bruder August Wilhelm, herausgegeben von Dr. Oskar F. Welzel (Berlin 1890), S. 83, 89, 89, 99. "Icter Franzose, mit dem Karoline in tähere Beziehungen getretet, der Vater des Kindes, welches sie am 3. November 93 gebar (S. 39), hieß Cratz. S. 131.

beschäftigen, damit Sie im Staube nicht vergehn, und dann eir Herz voll der tiessten Indignation geger die gepriesene Gerechtigkeit, die mit jedem Tage durch die Klagen Unglücklicher vermehrt wird, welche ohne Untersuchung dort schmachten, wie sie vor ungefähr ausgegriffer wurden — muß ich richt i ber Erch lacher? Sie scheinen der Ausenthalt ir Königstein für einer kihler Sommertraum zu rehmer, und ich habe Tage da gehabt, wo die Schrecken und Angst und Beschwerden eines einzigen hirreicher würden, ein lebhastes Gemüth zur Kaserei zu brünzer." Und ar demselben Tage, so elastisch empfindet diese Frar, schreibt sie ar Meyer: "Ich habe zwei schreckliche Morate durchlebt, aber gieb mir morger Ruhe und Verborgenheit, so vergesse ich alles und bir wieder glücklich."

Nachdem sie noch einige Wochen zu Kronberg eine Art Stadtarrest gehabt, wurde sie als die Fürbitte ihres ji igeren Bruders durch einer Besehl des Königs von Preußen in Freiheit gesetzt, weil "sie nichts verschuldet habe." Indessen war ihr politischer Ruf so verdächtig und anrüchig geworden, daß ihr wiederholt, als sie besuchsweise rach Göttingen kam, das zweite mal noch im September 1800, das Kuratorium der Universität der Aufenthalt in ihrer Vaterstadt untersagte.

Als sie, zweisach is ihrer bürgerlichen Existenz versichtet, die Haft verließ, fand sie einer Mars, der ar ihre Seite trat und großmithig, werig bekümmert um das Urtheil der Welt, ihr die Hand zum Schiß und zur Stüße reichte: August Wilhelm Schlegel. Schor is Göttisger hatte Schlegel während seiner letzter Studienzeit die juge (vier Jahr ältere) Wittwe kernen gelernt und war durch ihrer persönlichen Zarber, durch ihre geistige Macht und Vildung gestesselt worden; er hatte, als sie nach Marburg ging, brieflich mit ihr verkehrt und wiederholt um ihre Hand geworber. Sie liebte ihn richt und spottete geger ihre Schwester in einem Briese jever Zeit iber der Gedanken, ihn zum Manne zu nehmer. "Er schrieb mir dreimal und wie!" "Schlegel und ich! ich lache, indem ich schreibe! Nein, das ist sicher — aus uns wird nichts. Daß doch gleich etwas werden muß." Das Bild eines Anderen erfillte ihr Herz und ihre Phantasie. "Ich habe", schrieb sie damals der Schwester, "einer Lorbeerstrauch, der ich

<sup>1</sup> Karoline. I. S. 121 ff. S. 124. — 2 Ebendas. I. S. 129. (Der Befehl ist vort 4. Juli 1793.)

für einer Dichter groß ziehe, sag' das Schlegeln — und ein himmlisches Reseda-Sträuchelchen, eine Erinnerung — sag' das Tattern." 1

Indessen blieb fie mit Schlegel in freundlichem Briefwechsel, anch nachdem er als Hofmeister nach Amsterdam geganger war und hier rere Beirathsgedanken gefaßt hatte. Da kam die Zeit ihrer Gefangenschaft, auf die erfte Nachricht hatte fich Schlegel at Wilhelm von humboldt gewendet, um birch beffen Bermittling die Bulfe bes Coadjutor Dalberg zu gewittet.2 Rach ihrer Befreiung fam er und fihrte fie inter feinem Schute rach Leipzig, wo fie die ersten Tage bei bem Buchhändler Goschen, die folgenden Monate in völliger Berborgenheit is dem altenburgischen Städtchen Lica im Saife eines Arztes zubrachte. Schlegel, um aller Gerüchten zuvorzukommen, hatte die verlassene und erniedrigte Frat fir die scinige erklärt und, da er nach Amfterdam gurudfehren mißte, fie bem Schit und ber Dbhut seines Bruders anvertraut, der damals in Leipzig lebte. Die Briefe, welche ber lettere während dieser Zeit rach Amsterdam schrieb, ent= halter die Nachrichten, die wir ober erwährter. Näheres über die mainzer Erlebnisse ist aich ihm richt gesagt worden, feir unbegrünbeter Berdacht ging auf Forster. Der Zustand, in dem fich Raroline damals befand, war höchst elend. Zu ber kummerlichen Lage, 31 ben ärßerer Enthehrungen famer Reue und Angst. "Sie ift trairig und kummervoll, mehr als fie Dir vielleicht schreibt, wie ihr Anblick und viele fleine Züge es gerig verrathen." Briefe aus Mainz laffer befirchter, bak ihre Lage fein Geheinniß mehr fei; "fie mar vor Schrecken und Schmerz betärbt", schreibt Friedrich den 28. August 1793, "und konnte lange Zeit nur einzelne Worte hervorbringen. Sie hat die Tage iber unaussprechlich gelitter, ihrer eigerer Worten nach mehr, weit mehr als je is ihrem Leber." Sie fah ber Kummer ihrer Mutter, die Berfolgung der böhmerschen Familie, vielleicht die Entreißung ihrer Tochter vor Arger und wißte vor Schmerz fich richt zu faffen.

Es ist richt blos Mitleid für die unglückliche Frai, das der jüngeren Schlegel einzimmt, es ist zugleich ihr Zaiber, der ihn bestrickt. Er hatte sie schon aus der Briefer, die der Bruder ihm zissendete, kennen gelerit; der 2. August 1793 machte er in Leipzig ihre persönliche Bekanntschaft. "Der Eindruck, der sie auf mich gemacht hat, ist viel zu außerordentlich, als daß ich ihr selbst schon dertlich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaf. I. S. 57, 59. — <sup>2</sup> Cbenbaf. I. S. 378-381.

übersehen und mittheilen könnte." "Ich schreibe Dir nichts weiter über fie, keine Beurtheilung, keine Erzählung, keine Bermuthungen. Alles, was ich roch fager könnte, wurde verworrer, oberflächlich feir, und vielleicht könnte ich is Gefahr kommes, mich schwärmerisch auszudrücken, und mir beicht, für fie zu schwärmen heißt fich at ihr versündigen. Vielleicht gelingt es mir, fie gleich ohne Verblendung zu fassen." "Die Ueberlegenheit ihres Verstandes iber dem meiriger habe ich fehr frihe gefihlt. Es ist mir aber 10ch zu fremd, zu 11begreiflich, daß eit Weib fo fein kann, als daß ich an ihre Offenheit, Freiheit von Runst recht fest glaiber dirfte." "Ich bir gewiß, daß man mahr geger fie feit darf, und größeres läßt fich vor keirem Menschen fager." "Ihre Urtheile iber Poesie sind mir fehr neu und argerehm. Sie dringt tief ins Innere, und man hört das anch aus ihrem Lefen, die Iphigenie liest fie herrlich. Wenn ihr Urtheil reit wäre, fo konnte es vielleicht richt fo unaussprechlich mahr und tief feir. Sie findet Lust at der Griecher, und ich schicke ihr immer einer iber den andern." "Mein Zutrauen 3, ihr ist ganz unbedingt. Sie ist richt mehr die einzige Unerforschliche, von der man nie aufhört 31 lerrer, sondern die Gute, die Beste, vor der ich mich meiner Gehler schäme." 1

Es fehlte nicht viel, daß feine leidenschaftliche Berehrung dieser Frau Die Greizer der Treie geger der Bruder überschritt, aber er hielt fich qurud und machte fich daraus eine Tugend. Die Wirkung, die fie auf ihr gehabt, war dauernd. In seinem späteren Liebesroman Lucinde hat er, wie Sanm gewiß mit Recht vermuthet, das Bild Karolinens vor Auger gehabt is ber Schilderung der Freundin, "die eitzig war und die feiger Geift zum ersten Mal gang und ir ber Mitte traf", "fie hatte gewählt und hatte fich gegeben; ihr Freund war aich der seinige und lebte ihrer Liebe würdig". Hier ist dieses Bild Karolinens, wie Friedrich Schlegel sie sah. "Sie war heiter und leicht in ihrem Glück", -"überharpt lag ir ihrem Wesen jede Hoheit und jede Zierlichkeit, die ber weiblicher Ratur eiger feir kann, jede Gottahnlichkeit und jede Unart, aber alles war fein, gebildet und weiblich. Sie konnte in berfelber Stunde irgend eine komische Albernheit mit dem Muthwillen und der Feitheit einer gebildeten Schausvielerin rachahmer und ein erhabenes Gedicht vorlesen mit der hinreißenden Würde eines funft-

<sup>1</sup> Ebendas. I. Beilagen. S. 346-350. Briefe vom August und September 1793 und vom Januar 1794.

Rifder, Gefch. b. Philof. VII. 3, Aufl. R. A.

losen Gefanges. Bald wollte fie in Gefellichaft glanzen und tanbeln, bald war fie garz Begeisterung, und bald half fie mit Rath und That, ernst, bescheiden und freundlich wie eine zärtliche Mutter. Gire geringe Begebenheit ward birch ihre Art, fie zu erzählen, fo reizend wie eit schönes Märchen. Alles imgab fie mit Gefühl und Big, fie hatte Sirt fir alles und alles fam veredelt aus ihrer bilbenden Sand und voi ihrei füß redenden Lippen. Nichts Gutes und Großes war zu heilig ober zu allgemeir fir ihre leidenschaftliche Theilnahme. verrahm jede Andeutung, und fie erwiderte aich die Frage, welche richt gesagt war. Es war richt möglich, Reben mit ihr zu halter; es wurden vor felbst Gespräche, und während dem steigenden Interesse spielte auf ihrem feirer Gesichte eine immer nere Mufik von geist= vollen Bliden und lieblicher Mienen. Diefelben glaibte man zu feben, wie fie fich bei biefer ober bei jeter Stelle veränderten, weit man ihre Briefe las, fo burchsichtig und feelenvoll schrieb fie, mas fie als Gespräch gedacht hatte. Wer fie iir voi diefer Seite kante, hatte benler können, fie fei nur liebenswürdig, fie murbe als Schaufpielerin bezaubern muffen, und ihrer geflügelten Worten fehle nur Maß und Reim, um zarte Poesie zu werden. Und doch zeigte eber diese Frat bei jeder großer Gelegenheit Muth und Kraft zum Erstaunen, und bas war aich der hohe Gesichtspunkt, aus dem fie der Werth der Menschen beurtheilte." 1 Wenn man Karolinens Briefe gelesen hat, fo läßt fich ticht zweifeln, daß nur fie bas Drigital biefer Schilberung feit katt; fie ift nicht blos eine Meisterin, sondern wirklich eit Genie im Brieffcreiben, ihre Briefe find gang fie felbft, ebenfo leicht und anmuthig, und werr es ber Augenblick und Gegenstand giebt, ebenfo bedeutend und tief.

Ihr Verhältniß zu dem älterer Schlegel ist rach der mainzer Schicksalen verändert. Sie schuldet ihm jetzt alles und sihlt diese Schuld mit zärtlicher Dankbarkeit, zugleich war sie nie eines männslicher Schutzes und einer neu befestigten Existenz bedürftiger als ir diesem Augenblick. Gleich ir der ersten Wochen, ihrer Verborgenheit schrieb sie ar Friedrich Schlegel: "Sie fühler, welch ein Freund mir Wilhelm war. Alles, was ich ihm jemals geber korrte, hat er mir jetzt freiwillig, uneigennützig, anspruchslos vergolter durch mehr als hülfreichen Beistand. Er hat mich mit mir ausgesöhnt, daß ich ihr

I Hann, die romantische Schule. S. 878. Raroline. I. Beil. 2. S. 354.

meir nerrer korrte, ohre daß eire blinde unwiderstehliche Empfindung ihn an mich gefesselt hielt. Sollte es zuviel seir, einer Mann rach seirem Betragen geger eir Weib beurtheilen zu woller, so scheint mir doch Wilhelm ir dem, was er mir war, alles imfaßt zu haber, was man männlich und zugleich kindlich, vorurtheilslos, edel, liebenswerth heißen kann."

Friedrich dräigt dei Bruder zur Rückkehr, zi entschlossenem und schnellem Handeln, er möge sie richt dirch Unbestimmtheit verderben; verspäten heiße langsam verrichtei. Im Frühjahr 1795 kehrt Schlegel von Amsterdam zurück, gleichzeitig geht Karoline, die nach ihrer Versborgenheit iber ein Jahr (Febr. 1794—April 1795) bei ihrer Freundin in Gotha gelebt hatte, zi ihrer Mutter nach Braunschweig. Ueber die Sche war man eizig, aber noch wißte man richt, wo der neier Haussstand gründen; Schlegel dachte an Amerika oder Holland, der Bruder rieth Rom oder Jera, zuletzt entschied man sich sir Jera, wo sich dirch Schillers Sinladung ein litterarischer Wirkungskreis sir Schlegel cröffnete. Wenige Monate nachdem er sich hier niedergelassen, schloß er der Sebund mit Karoline zu Braunschweig der 1. Fili 1796.

Sie besaß, wie ihr Maii am bestei wißte und selbst gesagt hat, alle Taleite, um als Schriftstellerin zu glänzen. Friedrich Schlegel erkannte ihre schriftstellerische Begabung gang richtig, werr er it einem feiner Briefe bemerkt: "ich habe immer geglatbt, Ihre Naturform - beit ich glaibe, jeder Mensch von Kraft und Geist hat feite eigenthümliche — wäre die Rhapsodie. Bedenken Sie, daß Briefe und Recensionen Former sind, die Sie gang it der Gewalt haber." 8 Diese Talente zu bewährer, fand fie ir der Che alle Gelegenheit. Sie mar richt blos die poetische Rathgeberin ihres Mannes, sondern half ihm bei feiner äfthetischen und fritischen Arbeiten in der Horen, der Litteratur= zeitzig, bem Athenäum. Bei bem Auffat iber Romeo und Jilia, der er für die Horer (1797) schrieb, war die Feder seiner "geschickten Freundin" mitthätig, ebenso bei der Charakteristik Lafontaines im ersten Stud bes Athenaums; in bem folgenden Stud Diefer Zeitschrift erschien ein anonymer Auffat iber die "Fragmente aus der Briefen eines juiger Gelehrten at feiner Freund", es marei Briefe, die Johannes Müller an Bonftetten mahrend der Jahre 1775 - 1778 in

<sup>1</sup> Chendas. I. S. 132 ff. — 2 Chendas. I. Beilage 1. S. 351. — 3 Chendas. I. S. 206 ff. Der Brief ist vom Herbst 1797.

der Schweiz geschrieben; als er jetet Artifel im Athenäum gelesen hatte, schrieb er seitem Bruder: "Ich keite der Verkasser ticht, aber er ist meit vertrautester Freund, niemals hat jemand so viel Wahres iber mich, meite Lage, meitet Charakter it eiter Recension gesagt oder herausdechiffrirt aus eiter meiter Schristet". Dieser Verkasser war Karoline. Als Schlegel wetteisernd mit Goethes Iphigenie seitet Jon gedichtet hatte, und dieser Ansang 1802 it Weimar zur Aufssührtig gekommen war, erschien anonym eite Beurtheilung des Stücks it der Zeitzig sir die elegate Welt. Dieser Aufsat hatte Karoline geschrieben gemeinschaftlich mit Schellig.

# Sechstes Capitel. Karolinens Verbindung mit Schelling.

# I. Mutter und Tochter.

1. Erfte Bekanntichaft.

Ihr Interesse für Schelling war gleich mit ber ersten Bekannt= schaft entschieden. Er war kaum eine Woche it Jena, als bei 12. October 1798 Wallensteins Lager zum ersten mal in Weimar aifgefihrt murde; Karoline mar mit ihm und Schlegel zugeger und schreibt eizige Tage später ihrem Schwager von ber Aufführung bes Studs, und bag Schelling an Schlegels Stelle mit ihr zurudgefahren fei. Hier ift it ihret Briefet bas erfte Dal vot Schelling bie Rebe: "er wird sich vor nun ar einmarert, wie er sagt, aber gewiß richt aushält. Er ift eher ein Menfch, um Mauern zu birchbrechei. Glaibei Sie, Freund, er ift als Mensch interessanter, als Sie Eigeber, eine rechte Urnatur, als Mineral betrachtet echter Granit." Das Wort erregte Fr. Schlegels eifersüchtigen Spott: "Wo wird Schelling der Gratit eine Granitin finden? Wenigstens muß fie doch von Bafalt feit?" "Daß hiber fich mit Ropebue verträgt, kann licht ärgerlicher feit, als daß Schelling iber Hardenberg urtheilen will. Gire Pique habe ich aber beshalb richt geger ber braver Gratit, aißer wert er fich eize dergleicher Gurke herausnehmen will, wie ihm ja zuweilen begegzet.

<sup>1</sup> Ebendas. I. Beil. 6. S. 384 ff. Bergl. Aus Schellings Lebet. II. S. 273. — 2 Hahm, die romantische Schule. S. 160, 277, 706. — 3 Karoline. I. S. 218 ff. S. 228 ff.

Als Fichte rach Berlin gegangen war und dort mit Fr. Schlegel zusammenlebte, wollte man aich die jenaschen Freunde, das schlegelsche Chepaar und Schelling, zur Uebersiedlung beweger, um in Berlin gemeinschaftlich Haus zu halten. "Wir gehörer doch alle", schreibt Friedrich at feine Schwägerit, "31 der einen Familie der herrlicher Berbannten." Der Plan fam richt zu Stande, wenigstens richt ir Berlin; dagegen vereinigten fich die Freunde, Richte ausgenommen, bald in Jena, und ihr Sammelpunkt mar das schlegeliche Haus. hier warer Schelling und die Familie Paulus während des Sommers 1799 tägliche Pensionsgäste ar Karolinens Tisch, Anfangs September kam Fr. Schlegel von Berlin und im folgenden Monat feine Freundin Dorothea Beit. Aus der Briefer, die Karoline damals an ihre Tochter Auguste rach Deffan schreibt, sieht man, welche Reigungen und 216= neigungen ir dem kleinen Rreife spielen, wie die Zielscheibe der letteren ramertlich Schiller ist, und arf welche Weise man sich ir dieser vor verfönlichen Affecten niederer Art keineswegs freier Antipathie Genüge that. Als ob fie eine listige und gite That 31 berichten hätte, erzählt fie der Tochter, wie Mittags den 20. October 1799 Fr. Schlegel und Dorothea Veit, Wilhelm Schlegel und fie selbst nebst Schelling beifammen faßen und fich at dem ebet erschienenen Musenalmanach ergötten: "aber iber ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glode, sind wir gestern Mittag faft von der Stihler gefaller vor Lacher, es ist à la Boß, à la Tieck, à la Teufel, wenigstens um des Teufels zu werden". 1 Ging boch das von Haß verblendete Urtheil gegen Schiller is dem schlegelschen Kreise fo weit, daß man fich fogar der Wallenstein weglachen wollte!

Was die perfönlichen Verhältnisse der romantischen Freunde bestraf, so sehlte zeber der Wahlverwandtschaften auch nicht die Abstoßung, die bald zwischen der Frauen hervortrat, selbst die Brüder sir eirige Zeit entfremdete und der ersten Mißton ir die schlegelsche She brachte. Um so stärker fühlte sich Karoline zu Schelling hingezogen. Alles, was ihr argeht, erregt ihre Theilnahme; die Ankunft seines Bruders, der ir Jera Medicin studiren soll, erscheint ir ihrer Briesen wie eir Ereigniß. "Schellings Bruder ist seit gestern da, aber roch richt hier gewesen, derr er ist vom Postwagen gefaller und roch stupide. Er soll größer seir wie Schelling und erst sechszehn Jahr." "Ach Gott,

<sup>1</sup> Cbendafelbft. I. S. 272.

wert Du Deire Hoffnungen auf der jriger Schelling setzest, da halt Du es freilich schlimm, da kriegst Du alle Hände voll zu thun, ein rechter Bär und spricht so schwäbisch. Er war bei uns, Du kannst derker, wie er Wilhelm amüsirte. Schelling sagte, unsre Gescuschaft wäre noch viel zu gut für ihn, er wollte ihr erst so zu Niethammers schicken, da sollt er gehammert werden, nachher wollt er ihr schlegeln lasser." "Schellings Bruder ist groß und stark und spricht die und breit schwäbisch. Aehnlichkeit mit dem Bruder, aber doch nichts vor dem geistreichen Trotz im Gesicht." Das alles schreibt sie der Tochter.

### 2. Der Tod Augustens.

Im Frühjahr 1800 hatte Karoline eine gefährliche Krankheit zu überstehen, und Hufeland rieth zi ihrer völliger Genesung das Bad Bocklet in Franken. Schlegel begleitete Mutter und Tochter die Hälfte des Weges. Schelling ging mit nach Bamberg und machte in der ersten Juniwoche von hier einen Ausflug in seine Heimath. Die Frauen blieben in Bamberg vom 8. Mai die 12. Juni.

Welches eigenthümliche und schwer 31 bestimmende Verhältniß zwischen ihrer und Schelling bestand, zeiger bie Briefe, welche bamals Mutter und Tochter ar ihr schrieben. Die Anrede ift die vertraulichste; Auguste rerrt ihr mit eirem Spielramer, Karoline fchreibt voll leidenschaftlicher Hingebung, die Tochter kerit die Empfindungen der Mutter. "Ich danke Dir recht fehr", fagt Auguste in einem ihrer Briefe, "fir das Mittel, das Du mir ar die Sand gegeber haft, Mütterden gu amusiren, es schlägt herrlich at; wert ich aich roch fo viel Narrenspoffer treibe, fie zu interhalter, und es will nicht anschlagen, fo fage ich nur: »wie fehr er Dich liebt«, und fie wird gleich mithig; das erste mal, als ich es ihr fagte, wollte fie aich wiffen, wie fehr Du fie derr liebtest, da war nun meire Weisheit aus, und ich half mir geschwind damit, daß ich fagte: »mehr als alles«, fie war zufrieden, und ich hoffe, Du wirst es auch feir." Den 9. Jiii schreibt Karoline: "wir haber Tag und Nacht zu forgen gehabt, feit Du weg bist, und ich körrt' ein Lied nach alter Beise mit einem doppelter Refrain bichter: »werr er boch nur bei uns ware« und »gut, baß er ticht bei uns ist". "Du weißt, ich folge Dir, wohit Du willst, bett deit Thun und Leber ift mir heilig, und im Beiligthum dierer, ir des Gottes Seiligthum, heißt herrschen auf Erden."2

<sup>1</sup> Chenbas. I S. 272 ff. S. 275. — 2 Ebendas. I. S. 288, 291 ff.

Der 12. Juni reister die Frarer rach Bocklet. Hier erkrankte Auguste ar der Ruhr; der Arzt, der sie behandelte, war der Oberschirtry Bückler aus Kissingen, sie starb rach zwölf Tagen (der 12. Jili) trot der sichersten Hoffmungen, die der Arzt roch kurz vor ihrem Tode gegeber. Schelling war ir der letzter Tager zugegen und trarte sich medicinisches Urtheil gerig zu, um ir der verordneten Mitteln eirige der Opiater beigemischte schädliche Bestandtheile zi erkennen, die er dirch eigere Recepte ertserrte. Zetzt sichte der Arzt zu seizer eigerer Deckung die Ursache des Todes auf diesen Eingriff ir seize Behandlung zu schieben, und es verbreiteter sich ible Gerüchte, die später zi der seinoseligsten Angriffen geger Schelling gebraucht wurden. Schlegel, ir seiner Art, widmete dem Mädchen ein Todtenopfer ir Soretter, derer eines "Schwanenlied" hieß, ihr letztes Lied war der König vor Thile gewesen:

Vom Becher, den die Weller eingeschlungen, Als aus dem Pfand, das Lieb und Treu getauschet, Der alte König sterbend sich berauschet, Das war das letzte Lied, so sie gesungen.

Schelling, tief erschüttert, erkrankte in Bamberg. Er hatte ber Plat gehabt, Jera zu verlassen und rach Wien zu geher, aber der Krieg mit Frankreich, der schon die Reise rach Württemberg unsicher gemacht hatte, änderte seiner Entschluß. Karm genesen, reiste er den 1. Oktober von Bamberg ab und kehrte, vor Grieß begleitet, nach Jera zurück, wo er roch fünf Semester bleiber sollte. An demselben Tage und ir derselben Begleitung hatte er vor zwei Jahrer Dresden verlassen, um sein Lehramt ir Jera anzutreten. Schlegel und seine Frau girger rach Braunschweig.

# 3. Schellings Verhältniß zu Mutter und Tochter.

Auguste Böhmer stand noch auf der Greize des Kindes und der eber aufblühenden Jungfrau, im Anfange des sechszehnten Jahres, als sie stard. In dem beständigen Verkehr mit der Mutter, derer abertererliche Schicksale sie mit erlebt, derer lebendige Geistesfülle das Gemüth des Kindes zeitig erregt hatte, inter der Umgebungen des schlegelschen Kreises war sie frih gereift und weit iber ihre Jahre hinaus interrichtet und ersahrer, ohne dariber den Reiz kindlicher Einfalt und Heiterkeit einzubüßen.

Friedrich Schlegel, der sie als achtjähriges Kind kennen lertte und gar richt hübsch fand, wurde bald vor ihrem ratirlicher Wit, ihrer fähigen und liebenswürdigen Gemüthsart so eingerommer, daß er ein lebhaftes Interesse sir sie faßte, Griechisch mit ihr trieb und in der besten Laine allerliebste Brieschen an sie schrieb. Ganz ernsthaft fragt er das zwölfjährige Mädchen, ob ihr Urtheil über Lessings Nathan mit dem seinigen übereinstimme, und wiederholt die Frage, da sie richt gleich beantwortet wird. Er schildert ihr, wie der romantische Kreis, der sich im Herbst 1799 im schlegelschen Hause zu Jena vereinigt hatte, lebt, und wie die Rollen vertheilt sind: "Wilhelm macht Verse, ich lese welche, die Veit hört welche, und Dein Mütterschen denkt welche; Tieck thut das alles zusammen."

Auch Steffens war vor ihrer Erscheinung ergriffer und arser sich iber ihrer Tod. "Ich vermag es richt zu fager", schreibt er ar Schelling, "was mir, arch mir Augustens Berlust ist. Die herrliche, ich begreise ihrer Tod nicht. So garz Leber, so garz Blüthe, — und nun todt. Ich karr richt davor sprechen — o! sie war mir theirer, als man weiß, als ich mir selbst gestehen wollte — und alle meire späteren Berirrungen kamer mur daher, daß ich sie zuweilen vergessen korrte. Wenn ich rihig arbeitete, werr ich gesund und munter allem nachdachte, was Jena mir war — die Orelle meines höherer Lebens —, so stund das Kind wie ein heiterer Ergel vor mir."

Bie aber verhielt es sich mit Schellings Empfindung, mit seizer Bezichung zu Auguste Böhmer? Es heißt, daß sie seize Brait oder so git als seize Braut war, daß der gemeinschaftliche Schmerz iber ihrei Verlust ihr der Mutter räher brachte und so nah, daß zulcht die Mutter ar die Stelle der Tochter trat, daß seize Liebe zu jeter durch seize Liebe zu dieser bedingt war. Nachdem die Briese Karo-linens veröffertlicht sind, erscheint die Sache garz anders. Als er die Mutter lerrer lerrte, war Auguste dreizehn Jahre alt, und es ist weder anzunehmen roch irgend wie bezeichnet, daß seize erste Neigung diesem Kinde galt. Dagegen herrscht zwischen ihm und Karolinen sogleich eine gegenseitige, aus der Naturen beider bewegte und leicht ertlärbare Anziehung vor steigender Krast und Wärme; die ältere, weltersahrere, geistig bedeutende Frar bemächtigt sich seizer Empsindunger, ihre Freundschaft that ihm wohl, ihre hohe Meinung und Einsicht von seizem Geist und Beruf schmeichelt seizem Selbstgefühl,

<sup>1</sup> Gbendas. I. Beil. 2. S. 355—375. — 2 Aus Schellings Lebet. I. S. 305. Brief vom 20. August 1800.

fräftigt und treibt feinen Chrgeiz, spornt und inspirirt feine Thatkraft. Ihre begeisterte, vor ihm gleichsam trunkene Liebe bringt auch ir feire Gefühle die Glith der Erwiderung; fie wollte diesen Mann in ihrem Lebenskreise festhalten, und es war bald ein von beiden empfundener Bunsch, fich anzugehören und fest verbunden zu feit, ohre fich eiter Uitreie schuldig zu machei. Warum sollte richt der fo viel ji igere Mann, da er ihr Gatte richt fein konnte, ihr Sohr werden? Etwas in ihrer Zärtlichkeit fir ihr war mitterlicher Art, und wern auch roch andere Empfindungen damit fich mischten, fo lag eber it ber Mischung die vielleicht täuschende Unschuld. Der Gedanke, Schelling mit der Tochter zu verheirathen, entsprang gewiß zuerst is der Mitter, die das Spiel der Leidenschaften zu leiker, ihren Wunsch Schelling mitzutheilen, it der Tochter zu weden und dieser, wie es einem iberlegenen mütterlichen Ginflusse leicht gelingt, ihre Bewunderung fir der Mann einzuflößen wißte. Daß Karoline wirklich Vorstellungen dieser Art in der Tochter genährt haber muß, zeiger dertlich gerig die Briefe, die fie ihr im Herbst 1799 rach Dessau schreibt. "Bas Du lett geger Schelling sagtest, war gar richt hübsch. Wenn Du Dich geger ihr fo sträubst, fo werd ich glarber, daß Du auf Deir Mütterchen eifersüchtig bist. Er ließ Dir das mit der spröden Mamsell ratirlich ticht fager, bas mar ich, und was ist dert unverständlich barit? Haft Du sicht zuweilen herbe Manieren, wie ein fairer Apfel? Girer Beweis vor Schellings Liebenswürdigkeit umf ich Dir erzählen, er hat mir heimlich schwarze Federn auf meiner hut kommer laffer, der mir recht wohl steht. Rit beit! Ich war gaiz verblüfft."

Im Sommer des folgenden Jahres, als Schelling die Fraier ir Bamberg verlassen hat, schreiben ihm beide gemeinschaftlich, ir der vertrantesten Art, im Gefühl ihrer Zusammengehörigkeit, die Tochter lebt ir der Empsindungen der Mutter, sie leret das Zauberwort, das sie glücklich macht: "wie sehr er Dich liebt", sie schreibt an ihr, harmslos wie eir Kind, und kundig wie eire Singeweihte; jest dankt sie ihm, daß er ihr jeren mächtiger Talisman sir die Mutter gegeber, jest rert sie sich "seir armes Kind", "leb recht wohl, Du Mull, und vergiß das Uttelchen richt, das so gerr mit Dir spazieren girge". Die Art ihrer Vertraulichkeit, der Ton der Briese, der ergehemmte Aussbruck der Empsindungen Karolinens, selbst die ärßere Weise des Vers

<sup>1</sup> Raroline. I. S. 270.

kehrs, des Zusammenseins und Zusammenlebens, ift richt denkbar ohre eit engeres Band, worlber fie im Stillet einverstanden maret, und bas damals iir die ernsthaft beabsichtigte Verbindung zwischen Schelling und Auguste, Böhmer feir konte. Warum hätte anch Schelling fir die Anmuth dieses aufblühenden Kindes weriger empfänglich feir foller, als Friedrich Schlegel, als Steffens und andere, die ir ihre Rähe kamer? Daß er fie als die Seirige betrachtet hat, läßt fich aus marcher feiter Meußerungen erkennen; er mißte ihres Besites ficher gewesen feit, sonst hätte er in einem feiter Briefe rach bem Tode Karolinens nicht der schmerzlichen Ausruf ther können: "nun erft hatte ich aich Augusten gais verloren". 1 Gine folche Verbindung wäre aich die natürlichste und beste Lösung problematischer Gemutheverhältniffe gewesen, it die fich Schelling verftrict fah, er war an dem Kaden der Zauberin is das Labyrinth einer Doppelliebe gerathen, aus bem er dirch die Hand Angustens befreit murde. Da kam das dunkle Geschick und ließ die Hand, die er schon ergriffer hatte, plöglich erstarren!

Er war wie verzichtet. Bon der Krankheit genesen, lebte er einer einsamen Wirter ir Jera irter ber schwermuthigsten Stimminger, bie fich is marcher Stunden bis zur Todessehnsucht verdüsterten. Bu der Erschütterung iber der Tod, zu dem Schmerz iber der Berluft kamer qualende Vorwürfe, daß er nicht forgfältiger gehandelt, richt zur rechter Zeit einer andern Argt gerifer, dem vorhandenen zu fehr getratt habe. 2 Es kam wohl auch ein Schatter, der das Andenken Augustens warf. Wie fich die Empfindungen zwischen ihm und der Mutter gestaltet hatter, war am Ende doch geger die Tochter eine Art Schuld und Unwahrheit entstanden, die jest, nachdem jere plöglich bir= weggerafft mar, schwer auf feine Seele fiel. Es gab Augenblicke, wo ihm zu Muthe mar, als ob er fich at dem Mädchen verfündigt, als ob im Grunde ein frevelhaftes Spiel mit ihr getrieben worden. Und bas war nicht die einzige Empfindung, die ihr zu Bober bruckte. Auguste mar gleichsam das lebendige und reize Band zwischen ihm und Karolinen geworden, jest mar dieses Band zerriffen, Karoline fert, er fah die Unmöglichkeit fie zu besitzen, die Nothwendigkeit ihr zu entsagen und hatte boch richt die Rraft ir fich, fie zu ertbehrer. Später nach dem Tode Karolinens wurde ihm zu Muth, als ob er nun erst Auguste gang verloren; jest, als diese gestorben, mochte er

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 193. — 2 Ebendas. I. S. 393.

ihrer Verlust arch als den Karolinens empfinden. Mar karr sich vorstellen, wie aus solchen Stimmungen jerer trairige und peirliche Gemüthsausruhr hervorging, in welchem Schelling damals der einfamer Winter in Jera verlebte, doppelt gequält: von Vorwürfen bei dem Andenken Augustens, von schmerzlichster Sehnsucht bei dem Gebarker au Karoline.

Seine Briefe an die lettere maren ohne Zweifel Bekenntnisse dieser Art: erkennbar, obwohl wir fie nicht besigen, aus der Antworten Karolinens, aus der Art, wie fie ihr tröstet. Sie wißte leichter als er bei Druck zu hebei, bei Schmerz zu "poetisiren", bei Schatter wegguleuchten. "Unfer Rind weicht mir feiner Augenblick von ber Seite", schreibt fie der 13. Februar 1801, "ich kerne kein Bergessen, ob ich ärßerlich schon lebe, wie ein anderer. Ja, Du weißt es, liebe Auguste, wie Du bei Tage und bei Nacht vor Deizer armer Mutter stehst, die laim mehr arm zu reiner ist, derr fie blickt Dich mehr mit Entzücken als mit Jammer at, die Rlage iber der herbet, bittert Tod hat keine Dolche und zerreißende Schlangen mehr, ich kann lächeln, freundlich mich beschäftigen, aber ich lebe und bewege mich immer nur in Dir, meir sußes Kind. Ach störe mich richt ir meirem sanften Trauern, lieber Schelling, daburch, daß ich bitterlich iber Dich weiner muß. Das follte richt feir. Sättest Du Dir vorzuwerfen, bart ich taufendmal mehr; aber Gott weiß, es will richt Raum ir meiter Seele finden und hafter. Ich habe Dich geliebt, es war keit frevelhafter Scherz, das spricht mich frei, dünkt mich." Diese dunklen Worte erklären fich aus Schellings erschütterter Gemüthslage, und wir wissen, welcher Natur die Vorwürfe warer, iber die fie ihn hinwegzuheben wünschte.

Gleich is einem ihrer ersten Briefe sach der Trennung sucht sie des quälenden Widerstreit seiser Empfindungen, aufgeregt von Gewissensporwürfer und leidenschaftlicher Sehnsucht, gesteigert dis zum Lebenstüberdruß, auszugleichen. "Gerig, daß ich meisem Freunde verspreche, daß ich leber will, ja daß ich ihm drohe, ich werde leber, wert er so zur erwahrer Stunde der Tod sucht. Du liebst mich, und sollte die Heftigkeit des sich ir Dir bewegenden Wehs Dich auch eirmal mit Haß täuschen und mich damit zerreißen, Du liebst mich doch, derr ich bir es werth, und dieses garze Universum ist ein Tand, oder wir

<sup>1</sup> Raroline. II. S. 26.

haber uns irrerlich für ewig erkannt." "Wenn die Wolken des eigerer Jammers mir arch das Haupt eire Weile rumhüller, es befreit sich hald wieder und wird vom reirer Blar des Himmels iber mir beschienen, der meiz Kind einschließt wie mich. Die Allgegenwart, das ist die Gottheit — und meinst Du richt, daß wir eirmal allgegerwärtig werden müssen, alle eirer ir dem andern, ohre deswegen Eins zu feir? Derr Eins dürser wir richt werden, weißt Du wohl, darr würde das Streber, sich zu Eins zu macher, ja arshörer."

Sie findet aich leicht die Art der Ausgleichung und Lösung, wie bei der unzerstörbaren Seelenverwandtschaft ihr Berhältniß wiederhergestellt und fo erreit werden fair, daß felbst die persönliche Wieder= vereiziging möglich wird. Der Geliebte sollte der Gatte der Tochter werden; von jett ar foll er ihr gelter als Sohr, als Bruder ihres Rindes. "Ich scheibe richt von Dir, mein Alles auf Erden", schreibt fie im Februar 1801, "das Mittel, das die Seele ergreift, um fich der Entweihung des Bundes zu entziehen, stellt alles her, ihr selbst it feizer garger Schöre und die Zärtlichkeit, die ihr eiterhält. Ich bir die Deirige, ich liebe, ich achte Dich, ich habe keine Stunde gehabt, wo ich nicht ar Dich geglarbt hätte, es sind Umstände gewesen, die Deiner Glaiben ar mich trübten, es wird nun heller werden. Als Deine Mutter begriße ich Dich, feine Erinnerung foll und gerrütten. Du bist nun meines Kindes Bruder, ich gebe Dir diesen heiliger Seger. Es ist fortar ein Berbrechen, werr wir uns etwas Anderes feir wollter." "Ich habe Dich schrecklich lieb, unbegreiflich lieb, und nun wird es erst gang an den Tag kommen. Könnte ich Dir nur meirer Sirr einflößer, alle Sparring weghauchen, Dich felbst festhalter ir Deirer Anmuth, bei Deirer leichtern Stimmerg. Gewiß, wenn Du Dich jetzt richt mehr trauernd ar Unmöglichkeiten wendest, fo können wir uns 10ch eit schönes Lebet bilden. Nimm unser wunder= bares Bündniß, wie es ist, jammre richt mehr iber das, was es richt feir forite."2

II. Die Auflösung der Che mit A. B. Schlegel.

1. Karolinens Wiedervereinigung mit Schellitg.

Seit Anfang October 1800 bis geger Ende des Winters lebte das schlegelsche Ehepaar zusammen ir Braunschweig, dart blieb Karo-

<sup>1</sup> Chendas. II. S. 4, 15. — 2 Chendas. II. S. 29 ff. S. 42.

lite alleit, Schlegel ging ber 21. Februar 1801 nach Berlin, um fich bort dirch Borlefungen einer weier Wirkungsfreis zu bereiter und rach Jera richt mehr zuruckzukehren. Wirkliche Seelengemeinschaft hatte zwischen der Gatter nie bestanden, die gegenseitige Anhänglichkeit, vor ihrer Seite auf Dankbarkeit, vor der seinigen auf litterarische und schöngeistige Interessen gegründet, ift im Erkalten; bas ai fere Band des Zusammenlebens färgt schon an fich zu lösen, wern arch bamals ar eine Scheidung der Ehe roch vor keiner Seite ernstlich gebacht wurde. Das garze Verhältniß hat einer muden, abgespannten, übersättigten Ausdruck. Wie fie gemeinschaftlich das ieie Sahrhundert begrißer, schildert Karoline dem Freunde in Jeza lachend mit einer Bergleichung, die keine fortdauernde Gemeinschaft bedeutet. Schlag zwölf überraschte uns, ich wollte Schlegel voch wecken, ehe es ausgeschlagen, derr es war mir, als könnten ible Folgen daraus ertfteber, werr einer dabei richt machte, gleichsam als ob er das Zusammen= klingen feiner Sterne verschliefe, - alfo lief ich hinauf, er hatte ben Schlag gehört, fich zusammengerafft und zu uns herritergeher woller, alfo begegieter wir uns, wie die beiden Jahrhunderte, auf der Treppe."1 Das eine kommt, das andere geht, und die Sterne ber beiden Gatten klangen sicht mehr zusammen.

Ihr Blid ficht bei eitferitei Freund, bem fie die Geifter ber Schwermuth verscheuchen möchte, sie hat nur Interesse für alles, was ihn interessirt, fir feine Schickfale, Gedanken, Empfindungen. In ihm lebt ihr die Zukunft. Jeder feiner Triumphe ist der ihrige, sie feiert jauchzend bei Siea, der er alf dem Katheder in Jeia iber Friedrich Schlegel davonträgt. Dieser rämlich hatte fich der 18. October 1800 mit eiger Brobevorlefung "iber ber Enthusiasmus oder die Schwärmerei" habilitirt (10ch bevor er promovirt hatte) und begann feine Vorlesungen it bemfelben Semester, worin Schelling die seinigen rach einer halbjähriger Abwesenheit wiederaufnahm. Er las iber Transscendental= philosophie und fichte der Wettstreit mit Schelling. Uebermuthig, triberlegt, it einer arget Gelbsttäuschung iber fich und die Aufgabe, hatte fich Schlegel it eit Element gewagt, für welches seit Taleit und feite Geistesart gar nicht gemacht warer, bert ihm sehlte jedes Organ Bu eiger geordneten, padagogisch mirksamen Lehrweise; er hielt die Sache fir fo gering, daß er fie fpielend bezwingen könne, und erfihr bald,

<sup>1</sup> Raroline. II. S. 16.

wie fehr er sich getäuscht. Die Studenten kamer aus Neugierbe und wurden sehr bald seltener, weil sie nichts zu lerrer fanden; ihm selbst wurde vor Stunde zu Stunde erheimlicher zu Muth, er athmete ars, als er mit Weihnachten eine Ferienoase erreicht hatte, er schleppte das Semester mühselig hir ohre Erfolg und fand im nächsten keine Zushörer mehr. Die Niederlage selbst war ir weriger Stunden entschieden. Karoline zibelte: "ja, Du bist wieder ir die Schlacht gekommen, therrer Uchisses, und nun sliehen die Troer. Die Unsterblichen haber Dich wieder geehrt und werden Dir das large Leber obendrein geber. Das ist die wahre Rache, und ich triumphire ohre alle Schoring. Nichts von Bedauern, sie wäre gar richt im großer Sinn der Humanität selber. Der marche gedeihen ir der Unterdrückung, dahir gehört Friedrich, es würde nur seire beste Siegers genösse. Dir geziemt sie, Du weißt Dich ir diesem Elemente zu beweger."

Sie redet zu ihm mit aller Stimmer begeisternder, weckender, tröstender Theilnahme, jest einsichtsvoll und ideal, wie sein Genius, jest mit der Glith ausbrechender Leidenschaft und wieder die Leidenschaft dämpfend zu mitterlicher Zärtlichkeit. Seine Geistesverwandtschaft mit Goethe, seine höhere philosophische Natur in Vergleichung mit Fichte, sind ihr so einleuchtend, daß sie ihr mit dem garzer Ges

<sup>1</sup> Ebendas. II. S. 10ff.

In dem Semester, wo Schlegel Fiasto machte, ruftete sich ein anderer Nebenbubler und Gegter Schellings gur Sabilitation: J. Fr. Fries, der im nächsten Semester (Sommer 1801) auftrat und, obwohl gründlich und gewissenhaft vorbereitet, boch nicht burchbritget kontte. "Jest lieft auch Fr. Schlegel bier Transscendentalphilosophie", schreibt er im Berbst feitem Freunde Reichel, "und hat ticht ibel angefangen, die gefunde Bernunft zu ohrfeigen; gestern toar er albern genug ju faget, ber Sat bes Widerspruche und bes gureichenden Grundes maren burchaus licht von absoluter Bultigkeit, fie find nur praktijch, geltet nur in einer gewissen Sphäre; die Philosophie besteht in nichts als einer unendbaren Reihe von Widersprüchen, und bas glaubet bett eine Menge hiefiger Studenten mit größter Leichtigkeit, als ob fie fich wirklich etwas babei beuten könnten." Und im nächsten Semester an Begschwiß: "Bier habet feit langem die Studenten alleit die Frage, was ist Wahrheit, zu entscheiben. Den Witter konnte man in Schlegels und Schellings Borfalen ben ausgesprochenften Unfinn bon ber Belt boret. Schlegel, nämlich Friedrich, machte es aber zu butt, er sprach ungeheuer viel vom Absoluten und dem Enthusiasmus jo verworren und mit jo schlechtem Vortrag, daß er jest keitet Zuhörer mehr bekam. Schellitg allein gilt." Lgl. 3. Fr. Frics, bargeftellt von G. 2. Th. Benke (1867). S. 74ff.

fint seiner Kraft durchdringen möchte, mit dem Vertrauen auf der Sieg seines Werks. "Sieh nur Goethen viel und schließe ihm die Schätze Deines Innern aif. Forbere die herrlicher Erze ans Licht, die fo sprobe sind zu Tage zu kommen. Mein Berg, mein Leben, ich liebe Dich mit meirem garzer Wefer. Zweifle nur barar nicht! Welch ein Blit von Glud, wie mir Schlegel gestern Abend Deiner Brief gab." "Goethe tritt Dir nun aich bas Gebicht ab, er iberliefert Dir feine Natir. Da er Dich nicht zum Erben einseten kann, macht er Dir eine Schenkung inter Lebenden. Er liebt Dich väterlich, ich liebe Dich mitterlich - was haft Du für wunderbare Elter ! Kranke uns richt." "Ich febe es klar, wie fich Deire Nachzeichnung der dichtenden Natur von felbst zu einem herrlichen Gedicht ordnen wird. Du entsinnst Dich des kleinen Gedichts von Goethe, wo Amor Die Landschaft malt, er malt fie richt, er zieht nur der Schleier vor bem, mas ist." 1 Sie schilbert ihm beredt, tieffinnig und verföhnlich, fein Verhältniß zu Fichte, der Gegensat ihrer Naturen und Deit= weifer: "fo wie ich die Sache einsehe, wurde ich vermuthen, daß er Dich mit der Naturphilosophie wie ir ein Nebenfach zurückweisen und das Wissen des Wissens fir fich alleit behaltet möchte". "Mir ist es immer fo vorgekommen, bei aller feiner unvergleichlichen Denkfraft, feiger fest ineinander gefugten Schlußweise, Rlarheit, Genauigkeit, 11= mittelbare 1 Anschauung des Ichs und Begeisterung des Entdeders, daß er doch begrenzt wäre, nur dachte ich, es fame daher, daß ihm die gött= liche Gingebung abgehe, und wert Du einer Kreis birchbrocher haft, aus dem er roch richt heraus korrte, fo wurde ich glarber, Du habest das doch richt sowohl als Philosoph, als vielmehr insofern Du Poesie haft und er feire. Sie leitete Dich imittelbar auf der Stand ber Production, wie ihr die Schärfe feiner Wahrnehmung gum Bewußtsein. Er hat das Licht in feiner hellften Belle, aber Du aich die Wärme, und jenes karr nur beleichter; diefe aber producirt. Und ift bas nun ticht artig vor mir gesehen? Recht wie birch ein Schluffelloch eine inermeßliche Landschaft." 2

Ihr ganzes Trachten geht 1ach Wiedervereinigung mit dem Freunde, it ihrer Phantasie ist alles geordnet, ihr Verhältniß zu Schelling soll mitterlich und dadurch unantastbar sein, ihr Verhältniß

<sup>1</sup> Karoline II. S. 3 und 5. Die Briefe sind gleich nach der Trennung gesichrieben, in der ersten Hälfte des October 1800. — 2 Gbendas. II. S. 24. (Jastuar 1801.) S. 40 ff. (1. März. 1801.)

In Schlegel ungeschieden und freundschaftlich bleiber. In diesem Sirischreibt sie dem letteren rach Berlin: "Was ich Dir zu sager habe, ist jett blos das: ich larr niemals Schelling als Freund verlengrer, aber arch ir keirum Falle eine Grenze überschreiten, über die wir eins verstanden sind. Das ist das erste und einzige Gelübde meines Lebens, und ich werde es halter, derr ich habe ihn argerommen ir meiner Seele als der Bruder meines Kindes. Dadurch, daß ein verrätherisches Geheimniß zwischen uns wegfällt, gewirrt alles eine andere Gestalt, zuerst für uns selbst, und diese Sicherheit geht ir die Umgebriger über. Ich glarbe daher rach Iera geher zu lörren." Und ir demselben Briese richtet sie die sanste Bitte ar Schlegel: "Mein bester lieber Freund, ich will Dich richt gerr stören, aber Du mist es nicht scheuen, mir arch eirmal aus dem Gemüth zu schreiben — derr nicht wahr, es giebt doch eir Gemüth, ob Du schon die thörichte Leidenschaft versspottest?"

Den 23. April 1801 ist fie nach Jeza zurückgekehrt. Ihre freundlichen Beziehungen zu Fr. Schlegel, schon verstimmt derch bei gegenseitigen Widerwillen der Fraiei, scheitern völlig an ihrem Berhältniß zu Schelling und verwandeln sich bald in bittere Feindschaft. Sie theilt alle Interessen mit Schelling und geht gang ein in feir inneres Leber. Nicht blos die Gebichte ihres Mannes, besonders die Robebue : Satyre, die Schelling nicht genig hörer kan und felbst als Bravourstück vorliest, werden gemeinschaftlich gelesen, sondern auch die Zeitschrift für speculative Physik. "Er lieft diefes Seft Zeile für Zeile mit mir, und es fäigt ai gaig anders hell it mir zu werben. Es ist eine mahre Wonne um das Verstehenlernen und das Erleuchten einer dunklen Vorstellung und endlich um die Ruhe dieser Vorstellung selbst. Da das Höchste nicht zu hoch ist für diejerige kleine Verson, welche Dir schreibt, fo lass ich biese strenge Folge, ba fie mir fo lebendig erklärt wird besonders, und das von allem Subjectiven gleichsam entbundene Bild der Welt aich beffer faffen als der fonnenklaren. Und wie stille macht fie das Gemüth. Ja ich glarbe wohl ar der Himmel it Spinozas Seele, dessen Eins und Alles gewiß das alte Urgefühl ist, das fich nun auch ir Schelling wieder zum Lichte drängt." 2 Der "sonnenklare" ist Fichtes "sonnenklarer Bericht iber das Wesen der neuesten Philosophie", der eber damals erschien mit dem charafteristischen

<sup>1</sup> Cbendas. II. S. 45 ff. - 2 Cbendas. II. S. 98.

Busatz auf dem Titel: "ein Versuch, der Leser zum Verstehen zu zwingen". Dieses Wort, ganz Fichte in seiner Art, wird von Schelling und feiner Freundin sehr wißig und treffend persifflirt. "Wir haben sir den sonnenklaren ein Motto ausgefunden:

Zweifle at der Sotne Klarheit, Zweifle at der Sterne Licht, Leser, nur an meiter Wahrheit Und an Deiner Dummheit nicht!

Das Fundament des Einfalls ist vor Schelling, die lette Zeile vor mir. Schelling hat Goethen mitgetheilt, der, sehr darüber ergött, sich gleich der sonnenklaren geber ließ, um sich auch ein paar Stunden vor Fichten maltraitiren zu lasser, wie er sich ausgedrückt hat." "Ich bitte Dich", schreibt sie kirz vorher iber dasselbe Bich und seinen Titel, "was ist es doch, was Fichten treibt, seine Lehre der Leuten wie einer Wollsack vor die Füße zu schweißen und wieder aufzusangen und nochmals hinzuwersen? Es gehört unsägliche Geduld dazi, und am Ende zum Kuckuck, wert sie es richt verstehen, was liegt darar, und wer kann sie im Ernste zwingen woller! Ich habe mich sehr dariber listig gemacht. Schelling hat zur so hineingesehen. Aber ich habe es gelesen. Es ist ein konnischer Hang."

Dies alles schreibt sie dem Gatter rach Berlir, sie berichtet iber allerlei häusliche, poetische, litterarische Neuigkeiten, iber Maria Strart und die Jungfrau, iber Fichtes Brief ar Reinhold, die Aufführung des Jon 1. s. s. Die Briefe geher unausgesetzt, der Ton, ir dem sie schreibt, ist der einer rigeherchelter herzlichen Freundschaft. "Lebe wohl, meir bester, lieber, grter, schöner Wilhelm", heißt es ir einem Briefe aus der ersten Tager rach ihrer Rückehr, sie bittet ihr wiederholt rach Jera zu kommen, rerrt ihr ihrer "allerholdesten Freund" und ärßert ein "reines Verlangen rach seiner Gegenwart". Es ist die Zeit, wo sie, wie ein weiblicher Gleicher, ir zwei Verbindungen lebt: ir einer Seelengemeinschaft mit Schelling, die nächster Gegenwart bedarf, ir einer Ehe par distanco, die als farst gepslegte Freundschaft fortgeführt wird, mit Schlegel.

### 3. Scheidung und dritte Ehe.

Dieser konnte oder wollte nicht kommen. Endlich ging zu einer verabredeten Zusammenkunft Karoline nach Berlin (April 1802), Schelling

<sup>1</sup> Gbendafelbst. II. S. 97, 104. — 2 Gbendaselbst. II. S. 76, 107.

Fischer, Gefc. b. Philos. VII. 8. Luft. R. U.

reiste 1ach, und bei diesem Wiedersehen kam es zwischen der Gatter zunächst über Geldverhältnisse zu peirlicher Erörterriger, die brieflich geführt wurden. Auch nuß während des Aufenthaltes ir Berlin etwas vorgefaller seir, was Schlegelr berechtiger konnte zu erklären, er könne sich, werr er wollte, vor seiner Verpflichtungen gegen die Frar für losgesprochen halter. Hier endet der freundschaftliche Verkehr ir reschalb der She. Beide lommer ir dem Bunsch ibereir, das Band, welches sie nur roch dem Namer nach verknüpst, gesetzlich zu lösen. Der Entschluß reift im Sommer 1802. Gemeinschaftlich richter sie ar der Herzog die Vitte um Scheidung (Herbst 1802), beide aus denselben Gründen divergirender Lebenszwecke, getrerrter Haushaltung, kindersloser She, freundschaftlich gefaßter Uebereinkunft.

In einem vertrailicher Bekenntniß, gerichtet an Jilie Gotter, Die Tochter ihrer Freundin, erklärt fich Karoline offer iber ihrer Schritt. Sie habe Schlegel: nie geliebt, er fei ihr Freund gewesen und habe fich als folder redlich, oft edel bewiesen, er hätte immer nur ihr Freund bleiber foller; ihre Mutter habe die Beirath gewünscht, jest habe fie ihr Herz garz vor dieser Verbindung abgewendet und, obwohl fie zunächst richt ar Scheidung gedacht habe, fich dazi entschlossen. Sie könne fich richt arklager, aber finde felbst ihr Beifpiel marnend. "Das Schicksal hat fo feiner auserlesensten Jammer iber mich ergossen, daß wer mir zusieht richt gelockt werden kart, fich birch fühne will= fürliche Sandlungsweise auf unbekannten Boden zu mager, sondern Gott um Einfachheit bes Geschicks bitter muß." "Insoweit Du Schlegel fennst - glaubst Du, daß er der Mann mar, dem fich meine Liebe unbedingt und ir ihrem garzer Umfange hingeben konnte? Urter andern Umftänden hatte dieses bei einmal getrofferer Bahl nichts verändert, fo wie fie hier indessen nach und rach stattfanden, durfte es Einfluß iber mich gewirter, besonders da Schlegel mich selbst mehrmals ar die iter uns bestehende Freiheit dirch Frivolitäten erinierte, Die, weit ich aich richt at ber Fortbauer feiter Liebe zweifelte, mir boch mißfaller konnten und wenigstens richt dazi beitriger, meire Reigung zu fesseln." 3 Als die Beirath mit Schlegel im Werke mar, bald jach jeger schlimmften Spisode im Leben Karolinens, margte fie Therese Forster: "Gieb Dich aus Liebe, aber richt aus Ueberdruß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendaselbst. II. S. 217. — <sup>2</sup> Cbendas. II. S. 228—30. — <sup>3</sup> Cbendas. II. S. 236 ff. (18. Febr. 1803.)

Sparring, Verzweiflung. Kannst Du aber die Männer ertbehrer, fo ist es gut für Dich, bis Du wieder eine Bahr gesunden hast. Schlegel kortte Dich retter, aber doch richt sihrer karr er Dich?"

Während die Scheidungssache betrieber wird, sihrt Schelling für Karolinen der Briefwechsel mit Schlegel; reber ästhetischen und litterarischen Angelegenheiten werden auch die zur Scheidung nöthigen Geschäfte besprochen, oft wie beiläusig, alles im freundschaftlichsten Ton. "Was mich betrifft", schreibt Schelling raiv, "so dirser Sie nur woller, um sich vor der Aufrichtigkeit meirer Gesinnungen und meirer Anhänglichkeit ar Sie zu überzeugen. Seier Sie nur immer offer geger mich und sehen Sie eir, daß alles, was arf Karolinen Beziehung hat, dieselbe arch sir mich hat, indem ich seiner Gedanken ir mir habe, ir dem ich mich als getrerrt vor ihr denken könnte. Darr sehe ich nirgends eire Veranlassung unserer Entzweiung." Treilich korrte er so nicht schreiben, werr Schlegel der Verlust seiner Frau als eir Urglück empfunden hätte.

Karolinens vertrautes Zusammenleben mit Schelling, nachdem sie blos um seinetwillen ohre der Gatten rach Jena zurückgekehrt war, verlor der Scheir der Unschuld und gab der Welt, die sich ir das mitterliche Verhältniß richt finden korrte, öffentlichen Anstoß. Mar redete darüber rigefähr so, wie Anselm Feuerbach im Januar 1802 seizem Vater schreibt, der eire Auskunft iber Schlegel gewünscht hatte: "Seir häusliches Verhältniß ist sonderbar und arch richt sonderbar, je nachdem man die Beziehung rimmt. Seize Frar, eire sehr gebildete und gelehrte Dame, lebt hier, er selbst ist gewöhrlich ir Berlin und hält gegenwärtig der dortiger Herren und Damer ästhetische Vorslesungen. Zuweilen macht er seizer »Frau« die Visite. Urter »Frau« ist aber hier nichts weiter zu verstehen, als eire weibliche Person, derer Hand eir Geistlicher ir Schlegels Hand gelegt hat, und die dessen Namer sicht. Die wirklichen Eherechte besitzt und ibt aus Prosessor Schelling der Idealist, wie allgemeir bekannt ist."

Karoline hatte der Kreis der Selbsttäuschungen dirchlaisei; sie meiste die Liebe zu Schelling und die She mit Schlegel gut vereiziger zu können, sie wollte jene mütterlich, diese freundschaftlich halter und träumte sich wirklich eizige Zeit hindurch sicher is dieser Doppels

<sup>•</sup> Ebendas. II. S. 141. — 2 Aus Schellings Leben. I. S. 405. — 8 Anselm Ritter v. Feuerbachs Leber und Wirken, aus sciner ungedruckten Briefen u. s. f. veröffertlicht von seitem Sohne Ludwig Feuerbach. Bb. I. S. 69 ff.

empfindung. Je freundschaftlicher fie an Schlegel ichreiben forte mit warmer, it der That urgebeichelter Theilnahme, um fo unschuldiger rahm fie felbst ihr Verhältniß zu Schelling, und je intimer Dieses Berhältniß fich gestaltete, um fo lebhafter fichte fie it der freundschaftlichen Gefühlen für Schlegel bas ausgleichende Gegengewicht. Die in rere Urwahrheit, die ir der Sache lag, machte der Zustand unerträglich. Jest ergriff fie die Scheidung wie ein jugleich unseliges und befreiendes Schicffal. Ihre erste Stimming mar, fich nie wieder zu verheirathen. Sie gehört zu je ie i "problematischen Raturen", wie Goethe sie rarite, ir berer Ratir, barim aich Leibenschaft und Schicksal mächtiger find als der Wille mit feiner Absichten und Vorfäßen, die deshalb beim bester Willen richt bestimmen können, wie fie morger empfinden werden. Solche Naturen haber feir Lebensprogramm ober macher es nur, um es zu ändern; ihre Lebensfahrt gleicht einer Phantasiereise, die auch keir Programm dulbet. Wer will bei solcher Gemüthsart vorhersagen, wo es ihm it ber unbekannten Welt, it die er geht, am bester gefaller wird? Und so begreift fich aich, wie it aller ihrer Lebenswandlungen und trot allen ergewollter Schicffalen diese problematischen Charaftere berroch das Gefühl haber, sich selbst treu geblieben zu feir.

Die Scheidung wurde ausgesprochen und der 17. Mai 1803 vom Herzog beurkundet. Mit diesem Termine endet Schellings Ausenthalt ir Jera. Wenige Tage nachher geht er mit Karolinen zu seiner Eltern rach Murrhardt, wo damals sein Vater Prälat war. Den 11. Jili schreibt er aus Cannstatt ar Hegel: "Deirer Freundschaft wird es nicht gleichgültig sein zu erfahrer, daß ich seit kurzem mit meiner Freundin verheirathet bir". Die Trauung, von der Hand des Vaters vollzogen, hatte der 26. Jini stattgefunden. Die Neuvermählten wollter rach Italien reiser und der Wirter in Nom zibringer. Der Krieg trat auch diesem Plan ertgeger, und statt nach Kom ging Schelling rach Würzburg.

### Siebentes Capitel.

# Conflicte in Iona, deren Verlauf und Charakter.

I. Die Kämpfe mit der Litteraturzeitung.
1. A. B. Schlegels "Abschieb".

In der eber erzählten persönlichen Verhältnissen Schellings lag richt der einzige Grund, der ihm der Weggang vor Jera wünschenswerth und zuletzt nothwendig erscheinen ließ. Es kam dazu, daß er sich ir seiner amtlicher Stellug richt gefördert und, was roch schlimmer war, mit eiriger seiner Amtsgenossen seit Jahrer ir Händel vor zunehmender Widerwärtigkeit verwickelt sah. Schor seine Urlaubsreise im Frihjahr 1800 hatte er ir der Absicht argetreter, Jera garz zu verlassen.

Sehr bald rämlich hatte zwischen ihm und der jenaschen Litteraturzeitzig ein Streit begonner, ber von Mighelligkeiten zu gehäffigen Anfeindungen fihrte und am Ende in Injurienprocesse und Pamphlete auslief. Es fehlte bem Streite richt ar allgemeiner Beweggründen, aber mit jedem Schritte drängte fich der Charafter persönlicher Erbitterung mehr it der Vordergrund, und es kam zulett fo weit, daß Schellings erhofte und it ihret Ausdrücken allerdings maßlose und ibermuthige Polemik von seiten der Zeitung mit tudischem Gift erwidert wurde. Die Herausgeber warer bekanntlich der Philologe G. Schütz und der Jurist Hufeland, Freunde beide der fantischen Philosophie, zu deren Verbreitung und öffentlichem Ansehen die Litteraturzeitung is der ersten Jahren viel beitrig. Dieses unbestreitbare Berdienst wurde voi Schüt fo boch angeschlagen, daß er fast die hauptfache darüber vergaß, berr er war aller Ernstes überzeugt, daß feire Zeitschrift die kantische Philosophie fir die Welt gerettet habe; werr jene in der Jahrer 1786 und 87 dieser richt fo eifrig das Wort geredet hatte, fo wurde die Kritif der reiner Vernunft Maculatur geworden feit, Hartknoch felbst habe es ihm gesagt.1 Er urtheilte iber Kait richt wie ein Philosoph, sondern wie ein Verleger. Reinhold, mit der Herausgebern personlich befreundet, hatte die Zeitschrift auf feiner Seite, selbst 10ch der fichte-

<sup>1</sup> Allgemeine jenasche Litteraturzeitung. 1800 S. 474.

schen Philosophie wurde, bevor der Atheismusstreit ausbrach, ein gewisser Spielraum gestattet. Schiller gehörte unter ihre Mitarbeiter und veröffentlichte hier seine Aufsätze iber Klopstock und Birger; er gewann A. W. Schlegel für die Zeitung, der drei Jahre hindurch in allen Angelegenheiten der schönen Litteratur ihr eigentlicher und besteutender Stimmführer war.

Allmählich schieden sich die Interessen. Die Litteraturzeitung fühlte fich is der großes Verbreitung, die fie gefunden, behaglich und ficher, fie wollte der Beifall des Publikums richt verlierer und scheute darim alles, mas it ihrer Lesewelt Miffallen erregte, jedes Bundnig namertlich mit austößigen Tendenzen, wodurch ihre Abonnentenzahl Abbruch leiden konnte, und fo gerieth fie aus Neigung und Politik it einer Schlendrian, ber fie it felbstgefälliger Berblendung für ber höhern Standpunkt arfah. Die gefährlicher Reuerungen kamer birch Fichte und die Romantiker; je zer gründete mit Niethammer das philosophische Journal, die beiden Schlegel sammelten ihre mit der Wissenschaftslehre verbündeten Streitfräfte im Athenaum. Nikolai, der das Wasser der Aufklärung feicht und begrem im Teich hatte und geger die wilden Gewässer der Litteratur, die feit Goethe hereingebrochen warer, immer tapfer die große Sprite aus feinem Teich füllte, war aich jett gleich bei ber Hand und schrieb geger das Athenaum eine elende Satire in feiner bekannten Art: "Briefe Adelheids an Julie". Die Litteraturzeitung wollte erst bei Klügsten fpielen, bem Streite qu= sehen und das Ende abwarter, was freilich jedem erlarbt ist, nur feiter Litteraturzeitung; indessen blieb fie nicht fo klig zu schweigen, sondern rüstete ihre Rentralität, die selbst stumpf war, mit der ftumpfesten Waffe: fie lobte jeze Briefe Nifolais. Aus diesem Anlag erklärte Schlegel öffentlich feiner "Abschied von ber allgemeinen Litteraturzeitung"; die Erklärung, welche der Geist der Zeitschrift wegwerfend behandelte erschien mit "Erläuterungen" der Berausgeber den 13. Dezember 1799.1

# 2. Schellings "Bitte" und Angriff.

Gleichzeitig und im Einverständniß mit Schlegel beginnt Schelling der Kampf mit der Litteraturzeitung, die umittelbar rach einander (der 3. und 4. October 1799) zwei Necensionen seiner "Ideen" ge-

<sup>1</sup> Intelligenzblatt der A. L. J. 1799. Nr. 145. Bgl. Hahm, Die romantische Schule. S. 797 ff.

bracht hatte, die erste, wie es hieß, vor einem Mathematiker und Physiker, die zweite vor einem Philosophen; man meinte, dem raturphilosophischen Brch am bester dadurch gerecht zu werden, daß man es zweimal einseitig beurtheilen ließ. Die Recensionen selbst warer matt, trockene charakterlose Auszüge der Schrift mit einiger eingestreuten stumpfen Gegenbemerkungen; sie hatter nichts vor einer wirksamen und entschlossenen Polemik und konnten ohre weiteres ribeachtet bleiber.

Indessen fir Schelling kam ber Anlaß gelegen. Er richtet sogleich (6. Dct.) eine "Bitte an die Herausgeber", worin er die Recenfenten mit der größter Geringschätzung arfieht und erklärt, daß feine Schrift weder vor einem bloker Physiker roch vor einem bloker Philosophen, fondern ier vor einem Manne, der beides ir gleicher Eiergie fei, richtig beurtheilt werden könne: er wünsche darim eine dritte Recension, die zi jerer "Antithese" gleichsam die "Synthese" bilden folle, und erbietet fich felbst fie zu schreiben. Die Antwort war, daß Gelbst= recensionen richt erlarbt seier, doch moge Schelling einige Männer ber ihm wünschenswerthen Art vorschlagen und bei Berausgebern die Wahl überlassen. Ueber diefen Bunkt scheinen fich die Parteien mundlich zu eiriger. Schelling rerrt Steffens, Schut geht auf der Borschlag ein und läßt biefen, ber die Recensionen zu schreiben fehr gereigt war, birch Schelling felbst dazi auffordern. Zugleich unterhandelt Schlegel mit dem andern Herausgeber in derselben Absicht und mit bemfelben Erfolae. Hufeland aber simmt Steffens erft auf die Probe und leat ihm gesprächsweise die Frage vor: er sei doch überzeugt, daß man it der Naturphilosophie ticht iber die kantische Kritik der Urtheilskraft hinausgehen könne? Und da Steffens, der wohl fah, wo die Frage hinauswollte verneinend artwortet, fo läßt Hufeland bas Gespräch faller, und von der Recension ist nicht weiter die Rede. Diefer Ausgang ber Sache erfährt Schlegel von Steffens, Schelling por Schlegel, beide seben fich durch die Herausgeber der Litteratur= zeiting getäuscht, der eine birch Schut, der andere birch Sufeland, und baburch erbittert, eröffier fie nun vor bem Bublifum bei Streit mit der Zeitschrift. Schlegel schreibt feiner Absagebrief, Schelling verlangt den Abdruck feiner "Bitte", die mit der Antwort der Redactoren der 2. November 1799 erscheint.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Allg. Litztg. 1799. Nr. 316 u. 327. — <sup>2</sup> Intelligenzblat der A. L. Z. 1799. Nr. 142.

Arch die Verhandlung mit Steffens kam im weiterer Verlauf des Streites öffentlich zur Sprache. Der wirkliche und kleinliche Grund, warım die Serausgeber seize Recension hatter vermeiden woller, lag ir ihrer Ungunst geger Schelling, für dessen Parteigänger sie Steffens ansahen; sie hätter ehrlicherweise das offer erklären soller, aber sie versteckten sich hirter die elendeste Ausslucht: da Steffens Vorlesungen ir Jera gehört, so sei er als Student zu betrachter, und sie seier durch die Statzter der Zeitschrift gehindert, Beiträge vor Studenten aufzurehmen. Als ob jeder, der Vorlesungen hört, Student seir müsse! Steffens war Privatdocent in Riel, selbst Schriftsteller, als solcher sogar ir der Litteraturzeitung schon beurtheilt, und ir Jera nicht eirmal immatriculirt. Da ir dieser Sache Juseland das Wort gesihrt hatte, so gab Steffens, gereizt und beleidigt, eize öffertliche Erklärung, die jerer zwar erwiderte, aber ir der Hauptsache richt enkfräften konnte. Dies warer die Reizungen, derer wir ober gedachten.

Hieraus entzündete fich die erbitterte Fehde. Es follte ein vernichtender Schlag geger die Litteraturzeitung gefihrt werden; zu diesem gemeinsamen Angriff vereizigter fich Schlegel und Schelling. Steffens' Recension, von den Herausgebern der A. L. B. erst zugelaffen, dant aus Scheingrunden richtiger Art zurudgewiesen, erscheint an der Spige der Zeitschrift fir speculative Physik; unmittelbar rach ihr folgt, vor Schelling unterzeichnet, ein "Anhang zu dem vorherstehenden Auffat, betreffend zwei naturphilosophische Recensionen und die jenasche Litteraturzeitung". Dies war der Angriff. Er beginnt mit der Entstehung des Conflicts, mit dem Handel weger der Recension und verbreitet fich vor hier aus iber der Charakter der Zeitschrift. Aus jerem Sandel erkenne man die "Winkelzüge kleinlicher Menschen", die Aullität der Litteraturzeitung fei aller Einsichtsvollen befannt, fie fei des Schickfals immer schlechter zu werden vollkommen würdig. Die Naturphilosophie fei ihres Sieges, ihrer umgestaltenden Wirkung auf die garze geistige Welt, der Palingenesie aller Wissenschaften, welche durch fie erfolgen werde. völlig gewiß; die allgemeire Litteraturzeitung könne ir ihrer Ohnmacht diesem Zige einer ierer Zeit richt folger, fie feße demselben einer

<sup>1</sup> Steffens' Erklärung vom 2. Juli 1800 erscheint mit Hufelands Antwort ben 19. Juli. Intelligenzblatt der A. L. Z. 1800. Ar. 104. Lgl. Steffens, Was ich erlebte. Ld. IV. S. 148—150, 251 ff. Aus Schellings Leben. I. S. 302, 306 bis 310.

furchtsamen und dreiften Widerstand eitgeger und mache sich zum Stimmfihrer aller regreffiven Tenbengen. Ihr Geifteszuftand fei aus bem Abschiede Schlegels erkennbar, der angebliche Grundsat ihrer Herausgeber fei ebenfo erbärmlich als falsch, die Ausführung beffelben richt blos schlecht, sondern aich intrei; man wolle bei dem Streit der Parteien der unparteiischen Dritten spielen, als ob diese Zeitzig ein richterliches Tribunal ohre Appellation, ein geistiger Schöppenstuhl ware, der der Kall entscheide richt aus Gründen, sondern aus Autori= tät: diese Unparteilichkeit fei der falsche und anmaßende Grundsatz, welcher man vorgebe, aber nicht einmal befolge. Derr ir der That handle man it der schlechtesten Weise parteiisch. Man habe fir die kantische Philosophie fo Partei gerommer, daß man sich zum lebenden Gyps= abdruck des kantischen Buchstabens, Kant selbst zum dogmatischen Schulaöben gemacht und baburch einer nachbetenden Schulgeist, eine philosophische Lethargie erzeugt habe; andererseits habe man Partei gerommer geger das brownsche Snstem, geger die Schlegel, geger die Naturphilosophie; man habe Männer wie Baaber, Eschenmager, Ritter ignorirt, bageger halte man es mit Nikolai, den man boch aus ehrlichem Kantianismus hätte bekämpfen miffer, aber man fürchte felbst der Abschaum der Litteratur, werr er fich nur bewegt. Es fei endlich Beit, daß die Langmuth aifhore, welche die beutsche Lesewelt ber i 1= glaublichen Untauglichkeit, der unendlichen Abgeschmacktheit dieser Zeitschrift, der schlechten Grundsäten ihrer Pfleger und Beforger bisher bewiefer. Alle beffern Schriftsteller mißter gemeinschaftliche Sache nacher geger diefen failer Rled ber Litteratur, diefe Berberge aller niedrigen Tendenzen und Leidenschaften ber litterarischen Welt.

In der Fluß dieser Philippika mischte sich aich ein persönlicher Ausfall gegen Schiß. Unter den Sünden der Litteraturzeitung wurde erwährt, daß einem ihrer schülerhaften Recensenten gestattet worden sei, in der Beurtheilung anderer philosophischer Schriften Seitenblicke auf Fichte zu wersen, was gegen die Statzten der Zeitschrift verstoße: "Doch wer kann sich dariber wundern, da Herr Schüß selbst in seinen Borlesungen, wie hier allgemein bekannt ist, nicht nur durch Ausfälle gegen die neueste Philosophie, sondern durch persönliche Spöttereien iber Fichte sich sur das drückende Gefühl zu erholen gesucht hat, das ihm die Nähe eines so iberlegenen Geistes oft verursacht haben mochte. Ich überwinde mich, dieses niederzuschreiben. Es ist ein Unglück vieler Universitäten, daß durch das litterarische Invalidwerden sonst wohl

angesehener Lehrer zu jeder Zeit sich eine Grundsuppe von Gemeinheit sammelt, welche anzurühren ein unangenehmes Geschäft ist."

Der Widerhall aus der Litteraturzeitung ließ nicht auf sich warter und kam, sprichwörtlich zu reden, wie die Stimme aus dem Walde, ir der man hineinschreit. Schütz führte und unterschrieb im Namer der Herausgeber die "Vertheidigung geger Hr. Prof. Schellings sehr 11° lartere Erlärterriger iber die Allgemeine Litteraturzeitung", womit zwei Nummerr des Intelligenzblattes gefüllt wurden. Hier ließ er alle ir der ober erwährter Angelegenheiten zwischen ihm und Schelling, zwischen ihm und Schlegel gewechselten Briese abdrucken. Auf Grund der ihr persönlich betreffenden Stelle richtete er eine Injurienklage geger Schelling, und da er ir seiner Vertheidigung auch diesen verriglimpst, der Lüge, Verleumdung, Schamlosigkeit 1. s. s. geziehen hatte, so erhob Schelling ebenfalls eine Injurienklage geger ihn. Das Kesultat war, daß beide zu Gelöstrasen verurtheilt wurden.

Unterdessen war Schelling nach Bamberg gereist, noch bevor Schitz feine Replik zu Ende gefihrt. Gine Zeitlang rihte die Fehde, dann kam ein Anlaß, der sie von neuem und auf die schlimmste Art weckte.

### 3. Die baniberger Thesen.

Utter dem Eirstiß vor Röschlaub und Marcus hatte sich ir Bamberg die Naturphilosophie der juigen Mediciner bemächtigt und, ine entwickelt wie sie war, die ureiser Köpse vielsach verwirrt. Die naturphilosophische Phrase war hier zu einer lächerlichen und anmaßenden Mode geworden, die man besonders bei Promotionen geri in der öffentlichen Streitsäßen zur Schau trug: z. B. "der Organismus steht inter dem Schema der krummen Livie", "das Blit ist ein sluctuirender Magnet", "die Empfängniß ist der große elektrische Schlag" i. s. s. Dabei erlaubte sich der urreise Nedermuth gegen anerkannte Männer der medicinischen Wissenschaft eine wegwersende Sprache: in der einen These hieß es von Huseland, daß die antagonistische Heilmethode ur it seinen selbstgenügsamen Träumereien Realität habe; in einer andern wurde von Neil gesagt, er sei in Plattheiten sestgerannt. Es war in

Beitschrift für speculative Physik. 1800. I. Bd. I. Heft. Nr. II. Gin Separatabbruck dieser Polemik erschien bei Gabler in Leipzig. Dorothea Beit will wissen, daß A. W. Schlegel den Aufsat nicht blos mitverfaßt, sondern den größter Theil desselben geschrieben habe. — 2 Intelligenzblatt der A. L. Z 1800. Nr. 57 u. 62. (30. April und 10. Mai.) Bgl. Aus Schellings Leben. I. S. 299 ff.

der Ordning, dieses Unwesen öffentlich und ernsthaft zu rigen; auch dirste man darin eine Entartung der Naturphilosophie sehen, woran die letztere keineswegs ganz unschildig war.

Eire fo günstige Gelegenheit, Schelling anzugreisen, ließ man in Jera nicht ungenütt voriber. Die Litteraturzeitung brachte im April 1802 einer Aufsat iber bamberger medicinische Thesen, gesammelt aus vier verschiedenen Promotionen, damit alle Welt sich überzeuge, "welcher sittliche und wissenschaftliche Ursig auf dem Katheder der bamberger medicinischen Facultät getrieber werde", und welche Früchte "die schelling=röschlaubsche Naturphilosophie" hervorbringe. Von zwei Doctoranden wurde hämisch gesagt: "sie zeiger sich als Anhänger der Erregungstheorie und der schellingschen Naturphilosophie, aber doch als verständige und gesittete Menschen". Der Versasser des Aufsates sollte rach Schötz ein norddeutscher Arzt, rach Schelling ein bamberger Sprachmeister sein; beides war gleich möglich, dern es gehörter gar keine Kenntnisse daze, um eine solche Recension zu schreiben.

Jett bestieg Schelling zum dritten male sein Streitroß und rante gegen einen Feind los, von dem er doch recht gut wißte, daß es weder ein Riese noch ein Kastell, sondern eine alte Klappermühle oder eine "schlechte Herberge" war. Als Erwiderung erschien inter den Miscellen seiner "neuen Zeitschrift sir speculative Physik" eine neue Charakteristik der jenaschen Litteraturzeitung: "Benehmen des Obscurantismus gegen die Naturphilosophie". Hier wurde die frühere Polemik noch überboten und in der ungezügelten Grobheit das Aeußerste geleistet, Schelling überstieg jedes Maß sowohl in der Selbstschäung als in der Wegwerfung der Gegner und gerieth in die ible Art, welche auch die Kolle der Polemik verdirdt: "er übertyrannte den Tyrannen". Man hätte ihm das Wort Hamlets rathen sollen: "ich bitte eich, vermeidet das!"

Von der Naturphilosophie heißt es, sie sei ein völlig weier Weg, eine ganz andere Erkenntnißart, von deren Anschauung die Leute der Litteraturzeitung nicht die mindeste Ahung haben. "Hat doch auch der, welcher den Hauf pflanzt, und der Handwerker, welcher die Leinswand daraus bereitet, keine Kenntniß davon, daß sie fähig ist, das Gemälde des Meisters auszunehmen, welches die Zierde und das Entzücken der Welt ist." Die Recension der Bamberger Thesen in ihren beleidigenden Seitenblicken auf Schelling und Röschlaub wird als "ein

<sup>1</sup> Allg. Litztg. 1802. Nr. 101.

litterarisch ehrloses Machwert" bezeichnet und die Nennung des Berfassers gefordert. Es fei leicht zu bestimmen, inter welche Menschenflasse derselbe gehöre: uiter der Böbel, der sich fir das gebildete Bublifum halt, uter die Foule, die it ihrer eingeborerer Bestialität die Ideen verachtet, das Genie, das fie erzeugt, das Taleit, das fie darstellt. "Sagt man ihrer, daß sie in der gegerwärtiger Welt ichon längst aufgehört haber zu feir, fo glarber fie, daß man dies felbst gar richt im Ernst meiner lörne; versichert man ihner, daß fie in allem Ernst jum Bobel gerechtet werden, fo ist ihren dies schlechterdings i ibegreiflich; schwört man endlich, daß fie fir nichts besser als todte Hunde geachtet werden, fo können fie dies wiederum richt als eine wahrhaftige Meußerung, sondern nur als ein ungefittetes Betragen begreifer." Rach Griechenland versett, würde dieses Bolk höchstens zu ber niedriaften Sclaven- und Selotendiensten gebraicht werden können; Diese eingesleischten und geschworenen Barbaren feier keiner anderen Achtung fähig als für die homogere Robbeit.1

Selbst Freund Schlegel, nachdem er der Aufsatz gelesen, war mit dieser Art nicht einverstanden und bemerkte brieflich geger Schelling, daß eirige Wendungen und Ausdrücke darit richt garz mit der Grundsätzen seiner Polemik übereinstimmten. Und Schelling mißte ihm recht geber und sichte sich damit zu entschuldigen, daß er der Aufsatz sehr eilig geschrieben, dart abgereist sei und die Politur Hegel arvertrart, dieser aber sie unterlassen habe. Seire Polemik hatte ihre Spitze selbst abgebrocher, sie wurde schwach schon durch die Ueberfülle, es war eigertlich richt mehr polemisiren, sondern bramabarsiren und polterr, welches trotz aller erfinderischen Phantasie und trotz alles zornigen Pathos am Ende geger der Urheber selbst widerwärtig oder komisch aussällt. Nicht rährlich verhält es sich ir rerere Zeit mit Schoperharer.

### 4. Die Pamphlete.

Auf Schellings Ausfälle artwortete die Litteraturzeitung richt mehr hämisch, sondern heimtückisch, und es gelarg ihr, der verhaßten Gegrer an der empfindlichsten Stelle so zu treffer, daß er stumm blieb. Unsere Leser erirrert sich der Vorfälle beim Tode der Auguste Böhmer; der kissinger Arzt hatte die Ursache des Todes auf Schellings Recepte geschoben und darüber gelegertlich vor Personen gesprochen, einer deren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Neue Zeitschrift für speculative Physik. 1802. I. Bb. 1. Heft. S. 161 und 162, 168, 175—178. — <sup>2</sup> Aus Schellings Lebel I. S. 389, 396 ff. — <sup>3</sup> S. obel S. 71.

sich ein Feind Schellings, Prosessor Berg aus Würzburg, befand. Jett erschien ein anonymes Pamphlet: "Lob der allerneuesten Philosophie", worit die medicinischen Thesen eines bamberger Doctoranden, im nattephilosophischen Jargon gehaltet, mit plimper Fronie verspottet und zulett der Wunsch ausgesprochen wurde, der iere Doctor möge mit Röschlaub und Schelling ein Triumvirat zur Vertreibung des Todes schließen: "nur verhite der Himmel, daß ihr richt der Ursall tresse, diejeriger, welche er idealisch heilte, reell zu tödter, ein Unglück, das Schelling dem Einzigen zu Bocklet in Franken an U. B., wie böse Leute sager, begegrete". Der rigeranite Druckort war Nürrberg und zwar dieselbe Officin (Felsacker Söhre), wo eirige Jahre vorher jenes nichtswürdige "Schreiber eines Vaters an seiner Sohr iber den sichteforbergschen Atheismus" erschienen war. Der rigeranite Versasser war Berg ir Würzburg.

Dieses "Lob der allerneuesten Philosophie", eithielt das Gift, welches der jenaschen Litteraturzeitung willkommen war, fie brachte ber 10. August 1802 eine Anzeige ber Schrift2, blos in ber Absicht, jerer Sat iber Schelling zu wiederholen, ficher, ihr tödtlich zu verleten, und gedeckt birch einer feiger und doppelter hinterhalt. Der Bamphletist hatte ja hinzugefügt: "wie bose Leute fager", ber Recensent hatte ja iir aigefihrt, mas ein anderer geschrieben, Schit felbst erflärte, sicht einmal diefer Recenfent zu feir. Indessen ist es mahricheinlich, daß er der Artikel verfaßt, wenigstens die Feber, die ihr schrieb, fo git als gefihrt hat. Im Intelligenzblatt der A. L. 3. er= schien rämlich (der 25. September) eine "Berichtigung", die nichts ir ber Sache änderte, sondern fich hitter "die bosen Leite" zuruckzog, fie erfolate i imittelbar auf einer an Schit gerichteter Drohbrief, ber ihr ber Chrenschändung beschuldigte, und war unterschrieben: "ber Recenfeit". Also war der Verfasser der Recension und der Berichtigung bieselbe Person, und da Schit böchst mahrscheinlich diese verfaßt hat, fo liegt die Bermuthung rabe, daß er arch der Artikel geschrieben.

Schelling vermochte es nicht, in dieser Sache die Feder zu rihren. Nichts, schrieb er an Schlegel, könne ihn so weit bringen, den heiligen Namen zu entweihen; Schlegel möge sich der Sache annehmen und sir ihn in die Schranken treten. Dieser, über "die grenzenlose Nieder-

<sup>1</sup> S. Band VI dieses Werks. (3. Aufl.) — 2 Allg. Litztg. 1802. Rr. 225. — Aus Schellings Lebet. I. S. 386.

trächtigkeit und Infamie des Berfahrens" selbst im höchsten Grade empört, fand sich dazi bereit, und die zu ergreisenden Maßregeln wurden brieflich verabredet. Es ist wunderlich zu leset, wie it deteselber Briefen die, Scheidung vor der Mitter verhandelt und zugleich Schlegel sir eine Sache it Anspruch gerommer wird, die er nur als Stiesvater der Tochter, und als Freund dessen, dem seine Frar gehören wollte, zu der seinigen macher korrte. Er that es und gab vor rerem einer psychologisch merkwürdigen Beweis, daß großmüthige Handlungen, die es wenigstens dem Effect rach sind, aus einem Mangel ar richtiger, charaktervoller, tieser Empfindung hervorgeher körner. Er forderte vor Schöß Genugthung ir einer Weise, die jerer ohre die offenste Selbstverrichtung richt gewährer korrte; es war der Drohbrief, dem jere "Berichtigung" solgte, die mehr höhnisch war als surchtsam.

Die Sache endete mit Pamphleten von beiden Seiten. Schlegel schrieb: "An das Publicum, Rüge wegen einer in der A. L. Z. des gangenen Ehrenschändung". Es warer ärztliche Zeugnisse von Marcus und Röschlaub beigesügt, die das gegen Schelling verbreitete Gerücht sir "völlige Verläumdung" erklärten. (Die Schrift wurde den 13. Detober 1802 in Jena verbreitet.) Schöt antwortete mit einem Gegenspamphlet, welches die giftigsten Anspielungen enthielt, die man bei den Privatverhältnissen, die wir kennen, zu gewärtigen und zu fürchten hatte, auch in der That fürchtete. Der langathmige Titel seiner Schrift hieß: "Species kacti nebst Actenstücken zu beweisen, daß Herr Rath A. W. Schlegel, der Zeit in Berlin, mit einer Rüge, worin er der A. L. Z. eine begangene Ehrenschändung fälschlich ausbürdet, sich selbst beschinnst habe, nebst einem Anhang iber das Benehmen des schellingschen Obscurantismus".

Den Inhalt dieser Schrift berichtete Schelling der 31. Januar 1803 nach Berlin, er hatte ihr durch andere ersahren, weil er die Schrift selbst nicht lesen wollte. In seinem Nachlasse fand sich ein Exemplar derselben, woranf von seiner Hand die Worte stehen: "nicht gelesen, weil versaßt von einem Shrlosen". In seinem Brieswechsel mit Schlegel war sein letztes Wort über diese Angelegenheit ein Ausstruck maßloser Verachtung und eines Hasses, der schon in die Geberdenssprache übergeht, gegen Schütz.

¹ Gbenbas. I. S. 253, 384, 397. S. 399-401, 405-418, 422 ff. S. 428, 447-449.

### II. Beurtheilung der Conflicte.

Diese häßlichen und triber händel würden wir gert der Verzessessenheiten überlassen haber, wert sie nicht sowohl fir die Zeitgeschichte der Naturphilosophie als für Schellings persönliche Art und Haltung merkwürdig wärer. In der bamberger Thesen zeigt sich die Karistatur, die schon die Anfänge der Naturphilosophie begleitet, eine Entartig und ein Verderben, dem zur durch die besonnenste Fortbildung, durch die schärsste Selbstdisciplin hätte Sinhalt geschehen können, und auf der anderen Seite erscheint in dem wohlseiler Spott über jeze Theser, der sich einbildet, damit auch die Sache verzichtet zu haber, der Typus einer Urtheilsart, die sich die heite fortgepslanzt hat, ich meine die Stimmer solcher Leute, die von der Naturphilosophie nichts feiner als die irreise und schülerhaste Phrase, die ihre Ohrer des freindet, und des großer Beisalls sicher sind, wert sie die schellingsche Lehre und das Urterrehmer einer Naturphilosophie iberharpt als leeres Possenspiel verschreien.

Was aber Schelling perfonlich betrifft, fo ist in jenen Händeln vor feirem mächtiger und begründeten Selbstgefühl arch die kleinliche, aus Selbstliebe überaus reizbare, birch frihe Bewunderung verwöhite Natur fehr beitlich hervorgetretei, die fich mit einer Bornehmheit giebt, als ob er, wie Schüt idet ibel fagte, ein Philosoph von Familie wäre, und welche doch leider sicht vorzehm gerig war, um iber ein paar garz unbedeutende Recensionen und iber das Bischen elenden Ruhm, bas ihm die jenasche Litteraturzeitung richt görner wollte, rihig bir= wegzusehen. Sein Leben in Jena ift erfillt von Streitigkeiten. Das war auch bei Fichte der Fall. Solche Händel bleiber niemals reit fachlich; da fie zwischen Versonen und Lebensinteressen gefihrt werden, mischt fich persönliche Erbitterung, gehässige Leidenschaft, widerwärtiger Rlatsch is der Streit und tribt feiner Charafter. Dies mar bei Richte, wie bei Schelling der Fall. Aber Fichte wißte feine Sache emporzuheben it eite höhere Atmosphäre, wohit die giftiget Dunfte richt reicher, daher auch der lette und bedeutendste feiner jenaschen Rämpfe einer großer, it der Nadhwelt fortwirkenden Gindrud gurudläßt.

Nicht ebenso verhält es sich mit Schelling. Gewiß aich ihm war es um eine große Sache zu thir, die ihr erfiste, der er Bahr brach, aber richt weriger um seine Person und sein persönliches Ansehen. Er legte zu dem Werth seiner Leistung das garze Gewicht seines Chrgeizes, und so wuchs ir seiner Augen das eigere Werk; er wollte der garzer

Ruhm einer voller empochemachenden That, und da er die ersten Kräize geworter hatte, rahm er die ibriger gleichsam pränumerando. Er mog aich die Thater, die er roch nicht vollbracht hatte, die Wirkungen, die roch rigeborer it der Zukunft lager, fie erschienen ihm fo ficher, als ob fie ichon geschehen wärer; fo ficher verkundete er sie dirch fühne Berheißungen. Er identificirte fich aus Selbstgefühl fo fehr mit der Sache, die er begonnen, daß er "die Naturphilosophie" sagte, wenn er feine Person meinte. Darüber fam er aus dem Gleichgewicht, ich will nicht fager aus Selbstüberschätzung, sondern birch Selbstvergrößerung; Die Selbstüberschätzung täuscht fich über die Kraft der möglichen Leistung, die Selbstvergrößerung iber das Maß und die Tragweite der vollbrachter. Aber das Gleichaewicht wird immer wieder hergestellt. In Diesem Kall find es die miggunftigen Gegrer, welche fir die Berkleinerung sorgen, die nun der andere als das schnödeste Urrecht empfindet, welches vernichtend zu rächer ihm als Ehrensache erscheint. Jett wird aus dem Streit, der um eines Objects willer arfing, ein perfonlicher Rachekrieg, it bem die Gegier nur roch daraif bedacht find, einander fo viel Uebles als möglich anzuthun. Und das war richt ohre Schellings Schuld der abstokende und widerwärtige Charafter, welcher feire Bandel is Sera arrahmer. Bas ar diesem "Grarit" roh mar, kam hier zum Vorschein, er fühlte das selbst und wünschte gelegentlich, mas fich komisch gerig anhört, ir feirer Abwesenheit von Segel polirt zu werden.

Im Rücklick auf diese Züge der jenaschen Zeit läßt sich das Wort branchen, das Karoline freilich anders meint, wenn sie einer Freundin schreibt: "Wie es in Jena ergangen ist, wird Dir nicht ins bekannt geblieben sein, es ging ein sinsterer Geist durch dieses Haus".

Achtes Capitel.

Die Iahre in Würzburg. (October 1803 bis April 1806.)

### I. Der neue Wirkungsfreis.

1. Der neubahrische Staat.

Als Schelling mit dem Plan einer italienischen Reise Jena ver- ließ, hat er schon die Aussicht auf einen neuen akademischen Wirkungs-

freis, der ir seiner eigenthümlichen Art kennen zu lerrer wir etwas weiter ausholen miffer.

Mit Karl Theodor mar in Baners die Pfalz-Sulzbachsche Litie bem alter Fürstengeschlechte gefolgt und im Sahre 1799 ausgestorben; ber nächste Erbe, mit dem die 10ch regierende Litie Pfalz-Zweibrücken auf der banrischen Thron kam, war Max Joseph, der Neffe des letter Kurfürsten, seit vier Jahren (1ach dem merwarteten Tode des Bruders) Herzog von Zweibrücken. Als zweitgeborener Bring hatte er faum Aussicht auf die Erbfolge; als frangösischer Obrift in Strafburg, wo er das Regiment Zweibrücken kommandirte, dachte er richt, daß er bestimmt fei, Herzog, Rurfürst, König zu werden. In Folge bes Friedens von Lüneville hatte der Rurfürst feine rheinpfälzischen Besitzungen ar Frankreich verloren und rach dem Neichsdeputationshaupt= schluß (25. Febr. 1803) i iter anderen Entschädigungen aich die Franfischer Bisthümer Würzburg und Bamberg erhalter. So war aus Bapern ein ieier Staat geworden, der inter einem neier Herricher nun aich irrerlich umgestaltet und der anderen deutschen Ländern als Musterstaat vorangeben sollte. Un der Spite der Staatsgeschäfte stand ber Minister Montgelas, ein Mann von durchaus französischer Denkart und Bilbung, rach bem Geiste bes aufgeklärten Despotismus, wie ihr das achtzehnte Jahrhundert ir Frankreich ausgeprägt und vorbildlich gemacht hatte, iter Karl Theodor aus Baneri vertrieber, am Sofe von Zweibrücken der geschmeidige Sofmann eines kleinen und bofe 1 Tyrannen, jenes Karl II., dem fein Bruder May Joseph gefolgt war, mit dem letteren jach München zurückgekehrt und zi imehr der leitende Staatsmann.1 Urter bem voriger Fürsten hatter in Bageri die Jefuiten geherrscht, jett follte die Aufflärung zur Geltung kommer und ir Neubayern mit der Intelligenz Staat gemacht werden. Von ber einzuführenden Reformen mar daher die des Volksschulwesens eine ber wichtigsten und ersten; die Schile sollte von der Kirche getreint, als reite Staatsauftalt ober, wie man fich ausdruckte, "Polizeianstalt" angesehen, planmäßig abgestuft, einheitlich geleitet werden. Bon der Rirche getreitt, follte die Schile bis auf der Religionsunterricht aich por der Confessionen rrabbärgig seir, und die Regierung ließ ir ihrer öffertlicher Bekanntmachungen biefen confessionslosen Charafter ber

ueber Max Joseph und Montgelas vgl. K. Hitter von Lang, Memoiret Th. II. S. 143—160.

Fifcher, Geich. b. Philof. VII. 8. Muft. R. A.

Schile mit Nachdruck hervortreter. Bei der Landesdirectionen wurden eigere Abtheilungen zur Leitzig des Schulwesens errichtet, derer man in der rerer Provinzen gemischter Confession protestantische Käthe beisordnete. Das Schema der Erziehungsresorm war fertig, alles geschah von ober herriter, die Männer, is derer Hand die Aussührung lag, girger mit dem Geiste der Nenerung. Seit 1803 sihrte Montgelas auch die Finanzverwaltung der kurfürstlichen Länder, das Unterrichtsswesen leitete der Geheimrath Zertzer (einst Docent ar der juristischen Facultät zu Heidelberg), der kurfürstliche Generallandescommissar für Franken war Graf Thürheim.

### 2. Schellings Berufung.

Natürlich erstreckte fich das Interesse der Regierung auch auf die höherer Bildungsanstalten, insbesondere auf die neu erworberer Universitäten, und hier galt es namertlich die althischöfliche, wohldotirte, birch bas berühmte Juliushosvital ausgezeichnete Universität Burg= birg zu erhalter, zu reorganisiren, birch zeitgemäße Berufungen zu beleber. Urter ber wiffenschaftlichen Antoritäten, von berer fich Zeitzer und Thurbeim berathen ließer, war auch Marcus ir Bamberg, welcher Schellings Berufung eifrig wunschte und betrieb. Gelbst ohre biefe Fürsprache mifte Schelling Die Aufmerksamkeit ber leitenden Kreise it Bapers erreges, er mar feit Ofters 1803 ohie Amt, feis Name beribint, feine Rraft 10ch in ber Jugendblüthe und Großes versprechend, feir Ansehen in Bamberg und Landshut geseiert, dadurch in Franker und Bagern verbreitet. Montgelas, Zeitzer und Thurheim wollter Die Berufung, nur der Kurfürst, wie es heißt, durch feinen Leibargt geger Schelling gestimmt, foll vorübergebende Bedenken gehabt haber. Aber ein anderer Umstand verdunkelte ihm plöglich die würzburger Aussicht, derr auch Sufeland und Schit hatter ihrer Sirn auf Bürzburg gerichtet und fanden it München eine günftige Aufnahme ihrer Buniche, Sufeland rameitlich stand als Jurift in Anschen bei Beitier, und Schit galt ichon meger ber Litteraturzeitung, die er mit= brachte, für eine sowohl der Regierung als der Universität vortheilhafte Erwerbung. Sufelands Mitberufung, der feit Verhältniß zur Litteraturzeitung aufgelöst hatte, konnte fich Schelling noch gefallen laffen, aber ein Zusammenleben mit Schütz war nach der jungsten Vorfällen schlechthin undenkbar. Dieser hatte Freunde in Würzburg, Schelling

<sup>&</sup>quot; Gbendafelbst. II. S. 79, 88ff.

Gegrer, die es sofort mit jerem hielter und alles thaten, ihr zu gewinter. Auf diese Beise wäre Schelling aus dem jenaschen Reger ir die würzburger Traise gekommen.

Marcus benachrichtigte ihr vor allem. Die erste Runde vor der Absicht feiner Berufung erhält er 10ch it Jeia. Der bamberger Freund schreibt ihm der 30. April 1803: "In der nächsten Woche erwarter wir der Grafer Thurheim als Landesdirectionspräsidenten fir gang Franken mit der Organisation, welche am 22, is München schon unterzeichnet wurde. Ich habe Sie, lieber Freund, als Lehrer der Naturphilosophie auf der Afademie in Würzburg in Vorschlag gebracht. Ich habe diefes als die einzige Bedingung gemacht, wie Burg= birg als Universität gehober werden könnte. Heute erhalte ich birch der Grafen von Thurheim die Nachricht, alle meine Vorschläge sowohl it Rücksicht auf Sacher als Versonen feier ohre Ginschränkung vom Hofe gebilligt worden." Fast ein Vierteljahr vergeht bis zur zweiten Nachricht: daß Montgelas und Zeitzer mit Schellings Berufung ein= verstanden feier, aber aich Loder und Schit die ihrige betreiber, und Thürheim baraif eingehe; zwölf Tage später heißt es, Schut und Sufeland feier in Burzburg und unterhandlen hier perfonlich meger ihrer Sache; und zwei Wocher rachber berichtet Marcus, daß von Bürzburg aus ein fehr vortheilhafter Ruf fir Schüt bereits beantragt, ihm aber perfönlich gelinger fei, der Grafen Thurheim dagegen zu ftimmen.1

Die Entscheidung lag ir München. Um sie rach seinem Sitte zu leiker, wendet sich Schelling mit einem Schreiber, welches wie eine freiwillige und vertrarliche Denkschrift abgefaßt war, i imittelbar at der Minister des Unterrichts, um diesem die Nachtheile auseinanderzusehen, welche besonders die Berufung von Schöß und die Verpslanzusg der Litteraturzeitung rach Würzburg insehlbar zur Folge haber mißter. "Ungern immer und nur mit Mühe würde man sich der längst gehegter Hoffnung ertwöhrer, daß die banrischen Staater ein neier allgemeiner Vereinigungspunkt der Wissenschaft werden würden. Aber wert nach Loder nun sogar auch Schüß und Huseland sich um Würzburg bewerber, so könnte das äußerste Resultat davor doch zur dieses seir, daß Jera sich reinigte und wieder sir dieseriger offer

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebel. I. S. 456 ff., S. 469-475. Der lette Brief ist vom 14. August 1803.

bliebe, welche vor reiterer Absichten getrieber werden." So war leicht zu sehen, was er meitte; wert Schit rach Würzburg kommt, gehe ich zurück rach Jena! Seize persönliche Anwesenheit ir München (September 1803) sihrte die Sache zu der vor ihm gewünschten Entscheiburg. Er wurde als ordentlicher Professor der Naturphilosophie rach Würzburg beriser und erhielt der 20. September ir Bamberg sein Ansstellungsdecret; vor hier aus meldet er der giter Erfolg ir die Heimath, und daß man ihr ir München mit Hösslichkeiten iberhärft habe.

Schützens Berufung interblieb, er fand die würzburger Trauben faier und fagte, er habe dei Ruf ausgeschlagen; bald daraif ging er mit der Litteraturzeitung rach Halle. In Jesa wurde inter dem alter Names eine nese Zeitschrift gegründet, deres Redaction Sichstädt übersahm, und as welcher mitzuwirken Schelling durch Goethe selbst eins geladen wurde; sie trat mit dem 1. Januar 1804 is das Leber.

Gleichzeitig mit Schelling kamer rach Würzburg Hufeland und Paulus vot Jeia, ber Mediciner v. Hover aus Württemberg (Schillers Jugendfreund), ein Sahr fpater murde Niethammer als Profeffor ber Theologie, Oberpfarrer und Consistorialrath berifei. Der Landes= direction mar ein protestantisches Consistorium beigeordnet, deffen Mit= alied aich Paulus wurde. In dem ehemaliger adligen Semirar hatter Die drei Landsleute Baulus, Hover und Schelling ihre Amtswohnungen und lebter ir imehr garg nah beifammen, aber, da die Fraier einander abaezeigt warer, fo fam es trot dem gemeinschaftlichen Dach zu keinem ittimer häuslichen Berkehr. Die Frat Schellings, wie fie Hover it feizer Autobiographie schilderte, war gar zicht geeigzet, itter bei Professorenfrauen einer kleinen Universität eine kluge und gefällige Rolle zu fpielen. , Sie wollte die Rolle einer Dame fpielen; wie Schelling ber erste Mann auf der Universität fei, fo wollte fie die erste Frau feir. Sie wollte eber vorrehme Gesellschaften besuchen, fie wollte Gesellschaften bei fich geber und ir beiden als die Frau des ersten Philosophen is Deutschland und ir ihrer eigerer Person als eine der geistreichsten, gebildetsten und gelehrtesten Frater glanzen" 1. f. f. "Daß fich auf diese Beise kein freundschaftliches Verhältniß zwischen beiben Frater bilden konnte, ist leicht zu erachter, und wie fie felter it Gefell-

<sup>1</sup> Chendas. I. S. 476—481 (Schelling an den Minister Frhrn. v. Zeitzer).

- 2 Ebendas. I. S. 483. — 3 Ebendas. II. S. 6 sf.

schaft zusammen kamer, fo saben sie sich aich ier zuweilen im Harfe, während Schelling und ich stets auf einem freundschaftlichem Fuß mit einander standen, fo wie ich aich it der Folge feite Vorlefungen befichte."1 Der Gegensat zwischen Karoline und Hovens schwäbischer, schwäbisch gefinnten, ihrer Ginfachheit und eigerer Art fehr bewifter, und it deret Wahrung energischen Hausfrau konnte ticht schärfer und sprechender feit, als er war. In der Briefet at ihre Freundin Charlotte von Schiller in Jesa hat Henriette von Hoven das Bild dieser ihrer "tugendhaften Hausprinzessin", dieser "Dame Lucifer", wie siebieselbe vor fich fah, it ihrem eitlet, koketten, pubsüchtigen, anmaßenden, rücksichtslosen, bei aller Welt, samertlich bei aller Frager verhaßten Bebahren it bei ergiebigften Worter gemalt. Sogar bie Elteri Schellings, feit früher Jugend ihr wohlgefinnt, hätter ihr gleich die Befürchtung ausgesprochen, daß "bieser boje Damoi" ihrei Frieden stören würde. Das Bild ist richt gerecht, aber arch richt errichtig; es ist der Revers der Medaille. 2

Schelling und Paulus hatter sich schon gegenseitig entfremdet, die Standpunfte und Denkweisen beiber Manner rückten immer weiter auseinander, und da persönliches Wohlwollen fie auch richt zusammen= hielt, fo wurde die Stimming auf beiben Seiten bald die unfreund= lichste. Die Art des Rationalismus, welche Paulus vertrat, erschien bem anderen als die außerste Geistesdurre, und der mystische Charakter, der eber damals die schellingsche Lehre anzunehmen begarr, galt bei Baulus fir Obscurantismus und Charlatanerie; er dachte iber der Philosophen Schelling ährlich wie Schüt, Berg und andere Gegier dieser Art und fah scheel zu bem Ruhm des ji igerei Genoffen is der Ueberzeugung, daß dieser Ruhm gang unverdient fei. Da er bei der Natur feiger Denkart eine folde Ueberzeugung haber mißte, fo barf man die ratürliche Mißgunst, die fich dabei etwa miteinmischte, richt zu hoch anschlagen. Indessen finden wir ihr schon jest it einer gewiffen heimlicher Betriebfamkeit geger Schelling, aus Abneigung, vielleicht arch weil er die Kunst unbemerkt Fäden zu spinnen richt rigeri

<sup>1</sup> Fr. Wilh. v. Hovens Autobiographie (Nünberg 1840). S. 166 ff. — <sup>2</sup> Charlotte von Schiller und ihre Freunde. (Bd. III. Stuttgart, Cotta 1865.) S. 269—277. Briefe vom 14. Febr. 1803, 4. April 1804 und 4. August 1804. Bgl. Gbendaß. III. S. 22. (Dora Stock über Karoline. Brief vom 2. Mai 1797.) Schillers Briefwechsel mit Körner. IV. S. 23. Brief vom 17. April 1797. Im Schillerschen Kreis hieß Karoline "Dame Lucifer".

übte. Als Schellings Berufung roch im Werk war, versuchte er, ar dessen Stelle Eschenmager als Professor der Naturphilosophie nach Burgburg zu bringen; als einige Beit später in Burgburg ein Gegen= gewicht geger Schelling gewünscht murbe, mar es Paulus, der in biefer Absicht Unterhandlungen mit Fries in Jera anspann. Schor im Frühjahr 1804 schreibt er, daß Schellings Rredit im Sinken fei, feine Lehr= art bei schlimmften Ginfluß aif die Studirenden, besonders die Mediciner ausübe, Regierung und Universität einer Gegenphilosophen fir nöthig hielter, daß man von Munchen aus Boutermet vorgeschlagen, ar ber richt mehr gedacht werde, und daß er selbst einen Mann wie Fries am liebsten is Bürzburg feben murbe. Er bespricht die Sache mit bem Grafer Thurheim und übergiebt diesem schriftlich feiner auf Fries gerichteter Vorschlag. "Ich habe viel mehr Wahrscheinlichkeit, Sie bald ber Unfrigen rerrer zu birfer, als richt. Inzwischen bitte ich, ja nichts bekannt werden zu laffer; Schelling wurde natirlich himmel und Erbe bageger beweger." "Er hat ir der Gegenden, wo Sie jest find, viel Bekannte; vertrager Sie alfo mas Sie miffen durchaus riemand an; es ist nichts nöthiger, als daß das Reich der Thorheit und Arrogang hier ein Ende rehme. Sollte man ihm dern nicht in feiner Quasiconstructionen solche Schniger geger Physik, Chemie 1. f. f. 1achweifer können, geger welche sich ebensowenig als geger ein vitirm grammaticale disputiren ließe? Der Ginfluß, der diese Phantasmen auf das Studium der jungen Aerzte haben, ist zu tragisch, daß man nicht bald gerig ber Taschenspielerei ein Ende machen kann."

Nebrigens wißte Schelling genau, wie Paulus gegen ihr gesinnt sei und machinire. Schor vor der würzburger Zeit ist ir eirem der jenaschen Briese Karolinens vom "Schneider" die Rede, wobei bemerkt wird: "das ist unsere Chiffre sir Paulus". In ihrem letzen Briese aus Würzburg ist Paulus gemeirt, werr es heißt: "Shylockschert rechts und links ir Betreff seines Dienstes". Und Schelling ir eirem seiner Briese aus derselben Zeit rerrt ihr "der bekannten Satanas und Erbseind seiner Philosophie"."

# 3. Afademische Lehrthätigkeit.

Schellings Wirtsamkeit auf dem würzburger Katheder begann mit dem Wintersemester 1803 und endete im Frühjahr 1806. Und was

<sup>1</sup> J. F. Fries. Aus seitem handschr. Nachlaß dargestellt von Henke. S. 94 ff. Die letzen Briefe sind vom 9. und 19. August 1804. — 2 Karoline. II. S. 111.

aich Paulus von seizem sinkenden Kredit und schlimmen Einfluß zu sager weiß, seize Vorlesungen warer inter der besuchtesten der Universität, wurden selbst von einer Reihe Prosessoren gehört und erregter das Interesse aller akademischen Kreise. "Sie sind das Gespräch des Tages", schrieb Karoline der 4. Januar 1804 rach Gotha.

Ein Uebelstand freilich machte fich bald fihlbar. Die altkatholische Universität Burzburg mar fir eine Lehraufgabe, wie die Schellings, bei weitem keir fo urbares Gebiet als die altprotestantische Universität Jeia, wo der Entwicklungsgang der Philosophie fich Bahi gemacht und ihm die seinige geebret hatte, wo es arch mit ber Vorbildung der Studirenden von feiten der Schile her besser und gründlicher bestellt war. Da er mit feiner Vorträgen philosophische Uebungen verband, fo hatte er gleich die beste Gelegenheit, diesen Mangel zu merker. "Der Geist der Studirenden", schreibt er nach bem erften Semester at Begel, "ist noch weit vor dem ir Jerg herrschenden eitferit, und fie finden die Philosophie 10ch gewaltig unverständlich." 2 Zwar hatter die Einflüsse der fritischen Philosophie auch Burzburg erreicht, fich uter bei Studirenden verbreitet und viel Begeisterung erwedt; als der König vor Preußen im Jahr 1792 die Stadt passirte, wurde er vor der Studenten it feierlichem Aufzuge begrißt, mit der Inschrift auf ihret Schärper: "Rönigsberg is Preußen und Würzburg is Franken vereinigt durch Philosophie!" Es ist merkwürdig genig, daß in Jena und Bürzburg, wo die kantische Philosophie fast gleichzeitig auftrat, ihre ersten energischen Vertreter aus dem Kloster kamen: dort der Jesuitenzögling und flüchtig gewordene Barnabit C. L. Reinhold, hier ber Benedictinermonch Matern Reuß, der ber vorlette ber regierenden Bischöfe Fraiz Ludwig von Erthal fogar mit einem Reisestipendium rach Königsberg geschickt hatte (1792), um roch gründlicher derch der Meister felbst it die tete Lehre eingeführt zu werden. Während it Jena die kritische Philosophie vor Reinhold zu Fichte, von Fichte zu Schelling fortschritt, in dem Jahrzehnt von 1788-1798, lehrte Reuß it Würzburg mit großem Erfolge, weit die Zahl der Zuhörer det Erfolg mißt; nach ihm fam Met, der reber Schelling und roch lange Zeit nach diesem kantische Philosophie vortrig. Indessen befand sich

Br. an Schlegel vom 12. Juli 1801. S. 301, 305 (Br. an Schelling vom 9. Mai 1806). Aus Schellings Leben. II. S. 79.

<sup>1</sup> Raroline. II. S. 255. - 2 Aus Schellings Leben. II. S. 11.

die lettere it Würzburg, ähnlich wie der König von Preußen, itr auf der Durchreise, es fehlte viel, daß fie it det Ropfen als eit fortwirkendes Bildungselement einheimisch wurde, fie war es richt einmal it derei, die fie fehrter, dert Reuß und Met zusammen marer noch lange kein Reinhold; es fehlte auf ben Schilen an ben padagogischen Borbedingungen und auf der Universität an der geistigen Tradition, die fich zur Entwicklung der Philosophie verhält, wie das Flußbett zum Strom, es fehlter die gleichartigen Coefficienten, ohre welche jede philosophische Bildung it der Luft schwebt, roch dazu eine fo schwierige und hochentwickelte, wie die kantische Lehre, und gar erst noch die un= fertiger, roch im Werden und ir ber Gelbstentwicklung begrifferer Lehrer Fichtes und Schellings. In Würzburg war die kantische Philosophie eit Gaft, ber vorüberging, it Beia mar fie gu Saife; hier mar ber erste kantische Philosoph aus dem Kloster davorgelarfer, dort mar er im Kloster geblieber und trig der Philosophenmantel inter der Mönchskutte. Mit einem Worte: auf dem würzburger Ratheder war und blieb die kantische Philosophie ein exotisches Gemächs, das, in ein fremdes Klima verpflanzt, eine Zeitlang fünftlich und treibhausartig gepfleat murde, aber schwerlich ein mächtiges Wachsthum eitfalter fonnte.

Auf diesem Ratheder wollte Schelling fein eben begonnenes, kanm it der Grundzügen entworfenes Identitätssustem lehrer, das aus Kart und Richte hervorgeganger und iber beide hinausgewachsen mar. Dieses System bildete ber eigertlicher Stamm feiner murzburger Vorlefungen. Er las iber das "Syftem der gesammten Philosophie und der Natir= philosophie insbesondere" und that, was er kourte, um der Stamm richt blos hinzupflanzen, sondern vor dem Geiste der Ruhörer aus feiner Wurzeln hervorwachsen zu laffen. Er gab als einleitende Vorlesung eine "Propädeutik der Philosophie", die didaktisch fehr gut ein= gerichtet war und der fürzesten Weg zum Ziele einschlug. Es wurde gezeigt, wie die erste und unterfte Stufe des Wiffens is der Erfahrung bestehe, wie es dat i nothwendig werde, auf die Erfahrung 31 reflectiren, wie die Philosophie mit diesem Reflexionestandpunkte zusammenfalle und itter demfelben eine Reihe Stifer und Sufteme beschreibe. Um die Möglichkeit der Erfahrung und Erfahrungswelt 31 erklären, gebe es zwei Gesichtspunkte, der erste und niedere richte fich blos auf die Natir ber Dinge, der zweite und höhere aif die Natir des Erkennens und Vorstellens: dort entstehe die realistische, hier die idealistische Richtung. In jeder von beiden gebe es brei Stifei. Auf der realistischen Seite erkläre die erste alles aus der körperlichen Natir der Diige, die zweite aus dem Gegensatz der körperlichen und geistigen Natur, die dritte aus der Einheit beider: so entstehe der Materialismus, der Dualismus, die Identitätslehre; der Materialismus erscheine ii dei atomistischen und hylozoistischen Systemen, der Dualismus ii Descartes, die Einheitslehre ii Spinoza. Die idealistische Richtung dirchlaise ebenfalls diese drei Stisei: sie entwicke ihr atomistisches System ii Leibniz, ihr dialistisches ii Kait und Fichte und erreiche ihr Ziel ii eizer dem Spiiozismus entsprechenden Identitätslehre, welche dei Idealismus und die Philosophie überhaupt vollende: eize Vollendung, wozi er selbst dei Grund gelegt habe. Sein eigenes System gipselt in der "Philosophie der Kunst". Die jenaschen Vorträge iber die letztere wiederholt er zweismal in Würzburg (1804 und 1805).

Im zweiter Winter las er vor hundertfünfzig Zuhörern "iber das System der Philosophie. Unter den Zuhörern war einer, der die Naturphilosophie in dem ursprünglichen Geist der schellingschen Lehre am weitesten fördern und ihr bedeutendster Repräsentant werden sollte: Lorenz Oken, "ein trefflicher Mensch, eine reine Seele und von durchdringendem Geiste". So bezeichnet ihr Schelling in einem feiner damaligen Briefe an Eschenmayer.

#### 4. Schriften.

Indessen hatte Schelling in Würzburg nicht blos sein System, so weit es sertig war, zu lehrer, sondern das ersertige weiterzusühren und zu ergänzen. Die nächste irrerhalb der Naturphilosophie gelegere Aufgabe war die längst versprochene, Organis", ir ihrem höchsten Theil die Entwicklung oder, wie Schelling sagte, Construction des menschlichen Organismus. Dieser Theil der speculativen Physist narrte er die speculative Medicin und gründete ir Absicht auf die Lösung jerer Aufgabe eine rere Zeitschrift: "die Jahrbücher der Medicin als Wissensscheit hatte", derer Plan er schon 1804 gesaßt und Freunden mitgetheilt hatte", derer Herusgabe, gemeinschaftlich mit Marcus, er im folgenden Jahre begart. Die Vorrede ist vom 5. Ili 1805. Wahrscheinlich verarlaßte dieses Urterrehmer die erste Entsremdung zwischen ihm und Röschlaub, die bald derch Zwischenträgereien verschlimmert wurde; Röschlaub reiste derch Würzburg, ohre Schelling zu besuchen, es kam

<sup>1</sup> Sämmtl. Werke. Abth. I. Bd. V. S. 353—736. Bd. VI. S. 71—130. S. 131 bis 576. — 2 Aus Schellings Leben. II. S. 46. — 3 Ebendas. II. S. 21—23.

zu gegenseitigen sehr gereizten Erklärungen, und mit der einst fo warmen und lebhafter Freundschaft war es zu Ende. Röschlaub wurde Schellings erbitterter Feind; richt gerig daß er ir der Vorrede zu seizer Ausgabe der Werke Browns der ehemaliger so hoch bewunderten Freund seindselig argriff, es scheint, daß er arch derch geheime Machirationer ir München ihm zu schaden, seiner Eintritt ir die Akademie zu hindern, seine politischen Gesinnungen zu verdächtigen gesucht hat. 1

Noch it Reia hatte Schellig von der "Ideen", feiter ersten naturphilosophischen Schrift, eine neie Auflage besorgt, jest follte dasselbe geschehen mit der "Weltseele", dem zweiter seiner naturphilo= sophischen Werle. Zwischen bamals und jett lag bas Identitätssustem, welches der fortgeschrittenen Geift der schellingschen Lehre ir die neier Auflagen hireirtrig. Es geschah nicht dirch Umbildung, sondern durch hinzufügung. In Betreff ber Ideen gab Schelling die "Zufäte", it Rudficht auf die Weltfeele schrieb er die "Abhandlung iber bas Berhältniß des Realen und Idealer inder Natur ober Entwidlung ber erften Grundfage ber Naturphilosophie at der Principien der Schwere und des Lichts". Es war feite lette Arbeit in Würzburg. "Ich habe 3, der Weltseele", heißt es in feirem letten Briefe aus Würzburg, "eine Abhandlung geschrieben, die ich selbst fir das Beste halte, mas ir larger Zeit aus meirem Geift ir bieser Art geflossen. Wenigstens ist es wieder recht aufrichtige und frische Naturphilosophie."

Aich neie Fragei traten hervor. Die erste, angeregt dirch eine Schrift Eschemmaners, betraf das Verhältniß der schellingschen Identitätslehre zur Religion: zi ihrer Lösung schrieb Schelling die Abhandsling "Philosophie und Religion" (1804), das einzige für sich bestehende Werk der würzburger Zeit. Diese Schrift legt der Erund zur religionsphilosophischen Entwicklung seizer Lehre, sie bildet das Mittelglied zwischen der vorhergehenden und folgenden Periode, zwischen Jeia und München, zwischen dem "Brizo" und der Abhandlung iber die menschliche Freiheit.

Eine kleine vortreffliche Gelegenheitsschrift fällt it der März 1804. Im Februar dieses Jahres war Katt gestorben. Schelling widmet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. II. S. 66 ff., S. 70 ff., S. 82. Röschlaubs letter Br. an Sch. ist vom 29. August 1805. — <sup>2</sup> Ebendas. II. S. 84. Brief at Windischmann vom 17. April 1806.

ihm it der frankischen Staats- und Gelehrtenzeitung einer Rachruf, ber der Stil und die Bedeutung eines Monuments hat. Einfach und groß, wie der Gegenstand, ift die Würdigung, ohie der trübenden Affect der Tagesansicht, unverblendeter als er felbst it feiter philosophischen Parteistellung geger Ratt mar, itbefarger, wie die Stimme der Nachwelt. Das erste Wort gilt bem siegreichen Kart: "obgleich im hoher Alter gestorben, hat Kart sich doch richt iberlebt". Das lette ist der volle Ausdruck feiner nationalen Bedeutung: "in dem Andenken feiner Nation, der er dirch Geist wie dirch Gemüthsanlagen boch alleit mahrhaft angehören kann, wird Rant ewig als eines ber wenigen intellectuell und moralisch großer Individuen leber, ir denen der deutsche Geist fich it feiter Totalität lebendig angeschaut hat. Have sancta anima!" Ein treffendes Wort erleichtet Kants weltgeschichtliche That und Größe: "er macht gerade die Greize zweier Epochen is der Philosophie, der einer, die er auf immer geendigt, der andern, die er mit weiser Beschränfung auf feiner blos fritischen Zweek regativ vorbereitet hat. Unentstellt von der groben Zügen, welche der Migverstand folder, die i iter dem Namen der Erläuterer und Anhänger Karikaturen von ihm ober schlechte Enpsabbrücke marei, fo wie voi denen, welche die With bitterer Gegrer ihm andichtete, wird bas Bild feines Geiftes in feiner gang abgeschlossenen Einzigkeit durch die ganze Zukunft der philosophischen Welt strahlen".

# Neuntes Capitel.

# Conflicte in Würzburg. Gegner und Freunde.

# I. Anfeindungen und Abwehr.

1. Der kirchliche Katholicismus.

Die würzburger Verhältnisse blieben nicht so ungetrübt, wie sie Schelling bei feinem Eintritt erschienen. Er hatte bei seiner Berusung das Versprechen gegeben, sich der Polemik zu enthalten, aber in feiner Wirksamkeit selbst lag etwas, das die Gegner nicht ruben ließ.

Daß vor dem kirchlichen Katholicismus garz ir feiner Nähe der erste Widerstand ausging, war zu erwarter und kornte, wie die Vershältnisse gestaltet warer, richt anders sein. Das theologische Seminar gehörte dem Bischof, die theologische Facultät als Theil der Universität

dem Staat, sie war dirch die Umgestaltung der letteren it eine "Section der für die Bildung des religiösen Volkslehrers erforderlichen Renntnisse" verwandelt worden, und schon diese Benennung zeigt, daß man nicht recht wiste, was für ein Ding diese Facultät sein sollte, bei der protestantische Philosophen und Nationalisten den künftigen Klerus ausbilden halsen. Der Bischof hitete die Grenze zwischen Seminar und Universität und verbot seinen Seminaristen den Besuch gewisser Vorlesungen, insbesondere bei Schelling und Paulus.

### 2. Der aufgeklärte Ratholicismus.

Unders als der kirchliche Katholicismus, der nur die Ginfluffe eiger ihm fremdartigen und inadägnaten Wirksamkeit von feigem Bebiete ausschloß, zeigte fich ber aufgeklärte und regierungsfreundliche, ber einer Theil ber Tagesmeinung leitete und fich fir die zeitgemäße, neubanrische Philosophie arfah. Die Schilreformer und Studienplane, welche die öffentliche Erziehung in latter Fächer und Sectionen gebracht hatter, warer rach bem Geschmack biefer Aufklärung und murben it der Tagespresse als Werke der Beisheit gepriesen, es mar jum Theil die eigere Beisheit ber Aufgeklärten, die mit im Rathe faß, wo jete Schilreformet gemacht wurden. Sie sprachen viel und gert vot gemeinnütiger Bildung, praktischer Lebensweisheit, Moral, und maritei bie Welt vor Jesuitismus, Obscurantismus, Musticismus, Systemsucht 1. f. f. Daher unterschieden fie aich gais anders als der Bischof von Bürzburg, ber keiner Unterschied machte zwischen Paulus und Schelling, fie erkannten it jerem ihrer Beistesgenossen und Freund, in diesem ihrer Widersacher, und rahmer ihr bald zur Zielscheibe ihrer Angriffe. Wirklich vereizigte Schelling in feiner Lehre und Person laiter Züge, welche die neubagrische Auftlärung feindlich arfah: ein System, das Alleingültigfeit beaufpruchte, diesen Anspruch schroff und ausschließend hinstellte, it einer Sprache redete, welche das Gegentheil der Gemeit= verständlichkeit mar, it feiter Dentweise aifing mustisch zu werden, Materialismus und Mystif mischte, fir die Moral nichts ibrig behielt, dieselbe vielmehr vorrehm abthat, - und dazu des Philosophen persönliche Art, die gar richt gemacht mar, der schroffen Ausdruck der Lehre zu mildern, sondern lieber das Schwert "göttlicher Grobheit" roch mit ir die Wagschaale warf! Dieser Schelling war ir der Augen feizer baprischen Gegier iicht blos ein Dorn, fondern ein gaizer Dornstrauch und richt einmal ir Bayern gewachsen. In ihm hatte man Mysticismus und Materialismus, Obscurantismus und Atheismus in Einem, ein dunkles Gemisch widersprechender Denkweisen, ein Gewebe vor Poesie und Metaphysik, mit einem Wort einer Typus der Sophistik und gemeinverderblicher Philosophie zu bekämpfen. Es fehlte der Polemik aich nicht an einem Organ is der Tagespresse. Was furz porber die jenasche Allgemeine Litteraturzeitung geger Schelling geleistet hatte, that jest die Oberdeutsche allgemeine Litteraturzeitung in München. Dazu fame 1 Angriffe it besonderen Schriftet, und hier niachtet fich tamett lich zwei Gegrer bemerkbar, die theils jeder fir fich, theils vereirigt bei Krieg geger Schelling führten, der eine mehr fatyrisch, der andere mehr mit sanftem und sentimentalem Urwiller: Cajetan Beiller und Jacob Salat, jeier Rector, diefer Professor am Lyceim zu München. Salat war um die Moral besorat, um der Moral willer lobte er Kart, Fichten, Jacobi, und entsette fich iber Schelling, fein drittes Wort hieß "würdig", er redete als ein Würdiger würdig i ber Würdiges; er ichrieb "iber der Geift der Philosophie mit fritischen Bliden" 1. f. f. (1803), "über den Beift der Berbefferung im Gegensatz mit dem Geift der Berstörung mit besonderer Hinsicht auf gewisse Zeicher der Zeit" (1805); zerstörend fand er der Cölibat is der Kirche, die Sophistik und der Mangel der Moral is der Philosophie; als Hauptsophist aber galt ihm Schelling, der Mystif und Materialismus, Poesie und Metaphysik vermenge und dariber alle echte Moral, Religion und Philosophie preisgebe. Direct geger Schelling schrieb Salat "die Philosophie mit Db= scuranten und Sophisten im Kampfe", Weiller feine "Anleitung zur freier Ansicht der Philosophie" (1804).

#### 3. Franz Berg.

Der bedeutendste inter diesen Gegnern Schellings lebte in Würzbirg selbst: der Prosessor der Kirchengeschichte Franz Berg, uns schon bekannt als der ingenante Verfasser jenes boshaften Pamphlets, welches die jenasche Litteraturzeitung zu ihrem letzen Ausbruch benutt hatte. Der Mann war nicht ohne Scharssinn, nicht ohne Einfluß und Ansehen, aber ohne allen Charaster, er hatte es in der Aufklärung so weit gebracht, ohne jede ernsthafte Ueberzeugung zu sein, und es wurde ihm daher leicht, sich in der Nähe des kirchlichen Katholicismus zu halten. Daß ein philosophisches System mit der Macht der Ueberzeugung auftrat und wirkte, erregte seinen Neid; auch der Skepticismus war in ihm eine Wasse der Mißgunst. Als zweinndzwanzigjähriger Seminarist hatte er im deutschen Merkur die von Wieland aufgeworfere, psnchologisch interessante Frage beartwortet: "ob man ein Seuchler feir könne, ohie es felbst zu wissen?" Er fand i berall "unschuldige Beuchelei", weil unfere Vorstellungen, alfo aich unfere Verstellungen nothwendige Folgen unferer Organisation, Nervenschwingungen feier, bei bezer keine Freiheit, alfo aich keize Schuld stattfinde.1 Er mar im Johr 1776 ein vollkommener Materialist rach Art de la Mettries ober Holbachs, er wurde im folgenden Jahre Priefter, acht Jahre später Professor der Theologie und blieb stets "ein rechtschaffener Philosoph" jach der Art, die er is feiger Aufzeichnungen schildert: "eir rechtschaffener Philosoph weiß fich jach allem Aberglauben zu richter und boch insgeheim benfelben zu verlacher; er ift Birger ber gangen Welt, nur insgeheim muß er der Aberglauben intergrabei". Als der Fürst= bischof vor dem angehenden Professor der Theologie eine Denkschrift iber die Kolgen der Denkfreiheit verlangte (1785), brachte er in feiner Abhandlung folgendes Ergebniß zu Stande: der Staat habe fein Recht, die Denkfreiheit, d. f. die Mittheilung der Ideer zu verbieter, aber der Gelehrte muffe fo klig feit, dieses Recht richt 31 braicher und it Frager des öffertlicher Wohls "feire Zweifel fo verkleistern, daß fie nur dem Denker ins Alge faller können. Es kommt hier nur auf alückliche Wendungen, feize Ginkleidungen an, die wohl demjeziger, der Berftand gerig hat, durchsichtig, dem übrigen Saifer aber verschleiert find". Rirg gesagt: ber Staat birfe bem Gelehrten ein Recht richt rehmer, welches dieser richt brarcher dirfe! So segelte der rechtschaffene Philosoph glücklich zwischen Schla und Charybbis hindurch. Cinige Jahre später wurde die Frage concret. Der Fürstbischof wollte ein Gutachten über die kantische Religionslehre (1793), Berg gab es, und obwohl es richt als solches bekannt ist, läßt fich doch feir Inhalt aus einer Rede erkennen, welche Berg fünf Jahre später (1798) bei einem öffertlicher akademischen Anlaß iber das gleiche Thema hielt: er beschuldigte die kantische Philosophie und derer Anhänger des Atheismus. Im nächsten Jahr wurde dieselbe Frage praktisch. Der lette Firftbischof Georg Rarl von Rechenbach hatte Kants Streit ber Facultäten gelesen und daraus die gefährliche Stellug der fritischen Philosophie gegeriber ber positiven Religion erkannt; er forderte jest von Berg ein amtliches Gutachten, ob eine soche Philosophie öffentlich gelehrt

<sup>1</sup> Dentscher Merfur 1776, S. 237-249.

werden dirfe? Berg kannte das Geheimniß der unschuldigen Heuchelei und wißte die Frage zu beartworter. Seine Meinung war: die Universität bedürfe der Philosophie, diese der Freiheit; nun sei die kantische Philosophie mit der positiven Religion ir Wahrheit invereinbar, dirfe aber nur so gelehrt werden, daß sie der Schein der Uebereinstimmung zeige, daher nüsse der akademische Lehrer, bevor ihm das Katheder gestattet werde, sich schriftlich dariber ausweisen, daß er die Kunst besitze, alle nachtheiligen Schlüsse ser ju halter.

Aber er gab nicht blos Gutachten über Kant und bessen Lehre, fondern felbst ein System, worit er zu Ende fihret wollte, was Katt begorrer, und berichtiger, was jerer verfehlt habe. Auf Prometheus= Ratt muffe ein Epimetheus folger, der die deutsche Philosophie ir die richtige Bahr fihre, und Berg meinte von fich, er fei diefer Mann. Er bildete fich im Stiller ein eigenes Suftem, das inter bem Ramen "Epikritik" im Jahre 1805 erschien. Sier sollte das Erkenntnifproblem endaültig gelöst feir. Geger ber Dogmatismus hielt er es mit dem fritischen Standpunkt, aber er faßte ihr anthropologisch im Gegensage zu Ratt und der Transscendentalphilosophen und kam vor hier aus ber Richtung eitgeger, welche Fries ergriff und zur Geltung brachte. Als das einzig mögliche Realprincip nahm er der Willen: "beiter wollen" fei der Grund der Erkenntniß, "denkend woller" der des fittlicher Sandelns. Uebrigens blieb das Garze ein unentwickelter Berfuch, ber iber bei Skepticismus richt hinaus kam und feine größere Beachting verdiente, als er bei den Zeitgenoffen fand. Auch der religiöfen Borstellungen verhalf Berg keineswegs zu einer besseren Realität als Rait, während er doch that, als ob er bei diesem die Wirklichkeit der Glaubensobjecte vermisse, und fehr bedenklich iber das Verhältniß der kantischen Lehre zur Religion sprach. In der That stand es mit diesem Punkt it der "Epikritik" weit schlimmer als it der kantischen Kritik. Bei Kart galter die religiösen Ideen als moralische Nothwendigkeiten, bei Berg als anthropologische Producte, bedingt dirch der jeweiliger Culturzustand. Als der Kanonicus Dlager ihm (brieflich) feine Bedenken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fratz Berg, geistl. Rath und Prof. ber Kirchengeschichte an der Universität Würzburg. Ein Beitrag zur Charakteristik des katholischen Deutschlands, zunächst des Fürstbisthums Würzdurg im Zeitalter der Aufklärung. Von J. B. Schwab. (Würzdurg 1869.) Bgl. S. 39-42, S. 113-115, S. 381-387.

darüber äußerte, antwortete Berg: "für Unsterblichkeit und Gottes Dafein habe ich gethan, was möglich war".1

Cher als er feir System fertig hatte, tam Schelling rach Murgbira, und Berg fah it ihm ticht blos einer Gegier feiner philosophischen Unsichten por fich, sondern als Originalphilosoph, welcher er feit wollte, zugleich der Rivalen seines philosophischen Rubins, der schon einer gewaltiger Spring poraus hatte: die Anerkennung der Welt. Um fo energischer mißte er ihr bekämpfen. Auch it der Form wollte er mit ihm wetteiferi; Schellig hatte soeben feiner "Brico" herausgegeben, jett schrieb Berg ein Gespräch geger Schelling: "Sextus oder iber die absolute Erkenntniß vor Schelling" (1804). Die Unterredung fibrer Sertus und Plotin, der Sfevtifer und der Mustiker, jeger ift Berg, dieser Schelling oder einer feiner Anhänger, ber fo redet, wie der Berfasser des Dialogs ihr reben läßt. Nirgends ist der Sieg leichter, als werr man fich feirer Gegrer felbst zurecht macht. Sertus-Berg siegt aif mohlfeile Art. Nachdem er dem andern gezeigt hat, daß die schellingsche Lehre voller Widersprüche, daß ihre Säulen, die absolute Erkenntniß, das unendliche Denken, die irtellectrelle Anichauung, nichts als phartastische Truggestalten feier und ir grober Trugschlüssen besteher, behält er triumphirend das lette Wort.2

Die Studenten nahmer ir falscher Weise für Schelling Partei und sichter Berg durch eine läppische Satire, die sie an das akademische Brett anschlugen, öffentlich zu verhöhrer. Jett wollter die Gegrer Schelling verdächtigen, als ob er diese Demonstration verarlaßt habe. Seine Lehre selbst geger Berg zu vertheidigen, hielt Schelling für ins nöthig und überließ dieses Geschäft anderen; es wurde am gründlichsten besorgt durch der Pfarrer Götz in Absberg, der eine besondere Schrift geger der würzburger Sextus schrieb: "Antisextus oder die absolute Erkenntniß vor Schelling" (1807).

¹ Ebendas. II. S. 434. — ² Man merkt at Berg noch den Scholastiser aus der Schule der sobscuri viri«. Er meint das Fundament der schellingschen Lehre zu stürzen, indem er einet spllogistischen Schulschnitzer darit entdeckt habet will: einet Schluß der ersten Figur mit verneinendem Untersat, wonach man beweisen kann, daß die Menschen nicht zweifüßig sind, weil es die Gänse sind. Aehnlich wolle Schellitz die Unendlichkeit des Denkens aus der Endlichkeit der Objecte beweisen. Sexus u. s. f. S 14. — Die Art dieser Polemik erittert at die des Jesuiten Bourdin geget Descartes. S. dieses Werk, Bb. I. (3. Auss.) S. 410 ff.

4. Die oberdeutsche Litteraturzeitung und ber Studienplan.

In der miicheier Litteraturzeitung wurde der kleine Rrieg geger Schelling unabläffig fortgefihrt, und wo es nur möglich war, bekam er einer Nadelstich. "Die neueste Identitätzlehre", hieß es ar einer Stelle, "ist bekanntlich nichts anderes als eine ungemeine Lollendung der ehemaliger gemeiner Rosenkreuzerei und Kabbalistik." legenheit eines Auffates "iber Wissenschaft" freit fich die Redaction im voraus iber die Wirkung und bemerkt: "dieser Artikel werde hoffentlich eine idealistische Bulvertonne in die Luft sprengen". In einer Erflärung "iber herri Schelling", welche bie lette feir foll, wird fogar aus einem ungeranten Privatbriefe ein furiofer Buß iber ihn ausgeschüttet: "fo ausschließend, anmagend, bannsuchtig, verfinsternd, mystische Dunkelheit haschend, der Namen Gottes und der Titel der Religion zur Dekung des Egoismus heuchlerisch verdrehend war kaum ein Pfaffe, als der Vernunftoberpriester Schelling, dabei Lama (dessen Ercremente glätbige Schiler fuffen) und Gott zugleich". 1 Man erkennt in Diesem Geschrei die Stimmer wieder, die im Lager der neubanrischen Aufflärung geger Schelling an der Tagesordnung warer.

Um Ende machter die fortgesetzten Angriffe Gindruck nach ober und fanden hier eine fehr willtommene Verstärkung. Schon die Abficht einer Gegenphilosophen zu berifer war ein Zeicher machsender Mißstimmung, aber man girg weiter und gab ir dem "Rurpfalzbanrischen Studienplan für Mittelichulen" eine Berordnung, der philosophischen Uiterricht betreffend, woris Bunkt für Bunkt der Lehrer ge= mahrt wurde, fich vor einer Richtung zu hiter, inter welcher unverkennbar Schellings Lehre gemeint mar. Alls Lehrbuch fir der philosophischen Schilliterricht murde eine geger Schelling gerichtete Schrift, jene von Weiller verfaßte "Anleitung jur Arficht der freier Philosophie" vorgeschrieben. Der Studienplan hatte Wismayr, ein Freund und Ge= sinnungsgenosse Weillers, ertworfer und die Regierung gebilligt. geger Schelling gelärfiger Gemeinpläte von dem Gegenfate der Schilphilosophie und Lebensweisheit, von der Verstandesgrübelei und Erfenntnißsucht i. f. f. hatter hier Gingang gefunden in ein officielles Schriftftud und triger ber Stempel ber öffeitlicher Autorität. Natürlich war die oberdeutsche Litteraturzeitung iber diesen Studienplan und be-

<sup>1</sup> Oberdeutsche Allg. Litteraturztg. 1805. Nr. 28, 44, 74.

Fifder, Gefd. b. Philof. VII. 8. Muft. N. M.

sonders iber die weiser Verordnungen, die der philosophischen Urterricht betrafer, voll ihres Lobes.

#### 5. Der Bermeis.

Offenbar hatte fich jest die Regierung is der Streit gemischt und Bartei geger Schelling gerommer. Es war dem lettern richt zu verbenfen, werr er nicht lärger ribig blieb, die Regierung um eine Erklärung bat, damit er miffe, wora i er fei, und mit der Bflicht der Vertheidigung aich das Recht der Polemik fir fich in Anspruch nahm; aber er iberschritt feine Greize und richtete unter bem 26. September 1804 at bas Curatorium ber Universität ein Schreiber, worit er it fehr bestimmten und drobenden Ausdrücken der Regierung der Krieg at= fündigte, wie ein Staat dem andern; "Ich mache daher", fo schloß er, "Ew. Ercelleng hiermit die Eröffnung, daß vom gegerwärtiger Augenblice an der Zustand der Ribe, der ich beobachtet habe, aufgehober ift, und daß ich der mir von Gott verlieherer Kraft mich bedienen werde, meiner Cache Recht zu verschaffen und diese formlich organisirte Unariffspläne auf fie zu verrichter. Ich werde nie die einer Regierung schuldige Achtung aus der Augen setzen, aber jede in das Wiffenschaft= liche eingreifende Meußerung, werr auch ein Collegirm dieselbe publicirt, interliegt dem Inhalt nach der in jerem Gebiet gebräichlichen Beurtheilungsart, wo bekanntlich nur geistige Neberlegenheit, richt är fere Macht entscheidet. Ich werde daher sowohl die Individuen, welche die Ideel zu bem ober ermährter Baffus argegeber haber, als diefe Ideen selbst, so weit sie geger meire Sache argeber, ir ihrer garzer Bloke mit aller nur möglichen Klarheit darftellen. Ich werde der garzer jetigen Zustand ber intellectuellen Cultur in Banern, fo weit er birch Diejeriger Schriftsteller repräsentirt wird, die jest das große Wort fihrer, vor feiner ersten Anfängen her ableiter und jenes unverkennbare System, aich die Angelegenheiten des menschlichen Geistes gleichsam an ber Stelle ber Vorsehung leiter zu woller, auf feine ersten weltbefannten Grundlagen zurückführen."

Graf Thürheim brachte das Schreiber vor der Kurfürsten. Jest kam, was zu erwarter war, der derbste Verweis ir einer demüthigenden Form. Es wird dem Briefsteller "Höchstdero gerechtes Mißfallen iber die von ihm bewiesene Arroganz, welche einer überzeugenden Beweis liefere, wie

<sup>1</sup> Gbendaj. 1805, Nr. 20 (voit 14. Februar). — 2 Aus Schellings Leben. II. S. 30—35.

werig die speculative Philosophie die Menschen verrärftiger und sittelicher mache, zu erkennen gegeber, und derselbe auf das landesfürstliche Sdiet iber die Preßfreiheit, wo eine bescheidene Freimüthigkeit, Erforschung nühlicher Wahrheiten geschätzt, sowie Inurbanität und Zügelslosigkeit leidenschaftlicher Schriftsteller in die Schranken gesetzlicher Ordnung zurückgewiesen würden, ausmerksam gemacht". 1

Nach der Art seines Schreibens ar das Curatorium miste Schelliga auf einer folden Bermeis i imittelbar feine Entlassung fordern. Er that es richt, sondern blieb, rahm die Rüge hin, erthielt sich jeder Polemik, die als ein Angriff geger die Regierung erscheinen konnte, und interließ selbst die Schrift, die er werige Tage vorher roch hatte schreiben wollen: "Darstellung der Secte, welche in Banern der Philosophie eitgegerarbeitet". 2 Nachdem die oberdeutsche Zeiting iber der Studienplan sicht ohre polemische Seitenblicke auf Schelling triumphirt hatte, gab dieser im Intelligenzblatt ber jenaschen Litteraturzeitung eine Erklärung "an das Bublicum", worin er das Treiben der minchener Zeitschrift geger ihn charafterisirt: "bie fanatische, neuerdings beispiel= lofe Verfolgungswuth, die wissentliche Lüge, die ganzliche Abwesenheit alles giter Geschmacks, die jesuitische Dialektik und Kapuzinadenberedfamkeit dieser obscurirenden Aufklärlinge". Aber wie foll man der Schliß feiner Erklärung ansehen? Ift das Fronie oder mit gebückter Haltung arte Miene zu bosem Spiel? Er sagt ber Regierung die schmeichelhaftesten Dirge. "Der Reim einer reier Schöpfung, der die ewig preiswürdige Regierung Bayerns in das füdliche Deutschland geworfen hat, wird aufblühen und tausendfältige Frucht trager trot eirer Gegenwirkungen. Sie wird aich diefe offere und freie Erflärung, welche aus der lautersten Absicht und der reinsten Huldigung für der großer Geift ihrer Werke geflossen ist, richt ungütig aufrehmer, roch an dem, der fo large geschwiegen, als polemische Sicht betrachter, daß er das Röthigste gur Rettung feirer Ehre gethan hat. Ja die erhabere Universitätscuratel selbst, eiter derer Augen diese Pflanzstätte ber Wiffenschaft glücklich blibt, wird Beschuldigungen vor Greueln (wie Benutung akademischer Studentenorden durch einer öffent= licher Lehrer, ein Mitalied der akademischen Behörde) nicht gleichgiltig übersehen. Ein Wort hieriber it meitem Namen zu faget, halte ich

<sup>1</sup> Ebendaselbst. II. S. 36 ff. Das kurfürstl. Rescript ist vom 29. Oct. 1804, die Aussertigung at Schelling vom 7. November. — 2 Ebendas. II. S. 36. Br. an Windischmann von 24. October 1804.

i iter der Würde meines Charakters. Hiergegen läßt mir die Ehre das einzige Mittel offen: die unterthänigste Anzeige jeier Verunglimpfung bei meiner Regierung zi machen, welche bei jeder Gelegenheit die Ehre ihrer Staatsdiener, geschützt hat, deren erster nie verletzer Grundsatz Gerechtigkeit ist, und die 10ch keine billige Genugthuung versagte, am wenigsten demjenigen sie versagen wird, der einzig im Vertrauen auf die ihm zugesagte Ruhe und Schitz diesen Pfad betreten hat, der von so vielen Dornen besäet war."

Der Verweis, wie nan sieht, hatte gewirkt. Eingeschücktert sichte Schellig der Regierung gegeriber der Rückzug. Aber nachdem er geger sie ein halbes Jahr vorher eine so entschiedene und drohende Sprache geredet und sie keineswegs mit Urrecht beschuldigt hatte, daß sie Partei geger ihr gerommer, so hätte er jett ir seiner Lobpreisungen etwas weriger verschwenderisch sein soller. Auch durste er richt thir, als ob er jett erst iber seine Gegrer Beschwerde sihrer werde, da er es bereits versucht und nichts ausgerichtet hatte. Der Fall des Verweises erirrert ar Fichte, die Vergleichung ist rahe gelegt und sir Schelling ungünstig. Derr man muß gestehen, daß Fichte ir einer ährlichen Lage, die schwieriger war, zwar arch richt correct und vorwurfsfrei, aber doch weit märrlicher und offerer gehandelt hat.

Schellings Erklärung "an das Publikum" war noch dazu unklug, da sie ister der Voraussetzung gemacht war, daß vor der Vorgängen zwischen ihm und der Regierung keise Kunde rach arset drieger könne. Diese Annahme war falsch. Man wiste, was sich zugetragen, und seize Gegrer konnten ihr empfindlicher treffer als je. Geger Ende des Jahres 1805 brachte "der Freimüthige" eize Nachricht aus Würzburg, worir dem Publikum erzählt wurde, was sir eiz Schreiber Schelling ar die Regierung gerichtet, was sir eize Antwort er empfanger, wie "er seit diesem Donnerschlage eize Zeit lang bei Seite gekrochen", und seize letzte Erklärung, soweit sie die Regierung betreffe, nichts sei "als schmeichelnde Angst".

# II. Schellings Kreis: J. J. Wagier, M. Wagner, Rlein, Windischmann.

Während auf solche Art Schelling und seine Sache von der Gegnern außerhalb der Mauern augesochten wurde, brachen auch im Intern der

¹ Intelligenzblatt ber jenaschen A. L. 3. 1805, Nr 48. S. 418-422.

beginnenden Schile die ersten Gegenfäte hervor. Eschenmager mar mit bem Ginwurfe aifgetretei, daß aus der Verfassung der ichellingichen Lehre Religion und Freiheit richt erklärt werden könner, daß zu berei Anerkennung die Philosophie gleichsam iber fich selbst hinaus= und gur "Nichtphilosophie" übergeben musse, er hatte damit dem jacobischen Standpunkt in rerhalb der naturphilosophischen Schile Luft gemacht und die Beranlassung gegeber, daß Schelling feize Abhandlung iber "Philosophie und Religion" schrieb. Diese Schrift hatte zur Folge, daß dicht it feiter Nähe eiter feiter bisherigen Anhänger, feit Lands= mair und College J. J. Wagier, der, vor ihm empfohler, als "Professor der Philosophie" nach Würzburg gekommen war, sich polemisch vor ihm lossagte. Gleichaltrig mit Schelling, vor der Aufgabe und Richtung der Naturphilosophie eigerartig erfaßt, hatte er ir feirer ersten Schrifter "vor der Natur der Dinge", die "Theorie der Wärme und des Lichts" (1802), und "über das Lebensprincip" (1803) der Weg Schellings gerommer, ohre der Meister zu verleigter und ohre beffen Fußtapfen schülerhaft nachzutreten.1 Seitbem 111 Schelling a1=

Vorlesungen zu haltet, wünschte bayrischer Professor zu werden und bot sich der Regierung an. Schelling, um seine Meinung gefragt, empfahl ihn als brauchbar. So wurde er außerordentlicher Professor in Würzburg (December 1803). Daß

<sup>1</sup> Er war ben 21. Januar 1775 in Ulm geboret, hatte zuerst (Ostern 1795 bis 96) in Jena, die beiben folgenden Jahre in Göttingen studirt und bei eitem Ferienbesuch in Jena (Berbft 1797) Fichtes nähere Bekanntschaft gemacht, ber ihm atbot, hauslehrer scines Sohnes zu werden, obgleich berfelbe noch teite zwet Sahre alt mar und toch keite zwei Worte fprechen kontte. Als er fich ebet auf ben Weg machet wollte, um diese padagogische Mission zu übertehmet, erhielt er von Fichte, ber fich inzwijchen die Sache besser überlegt hatte, eiter Absace= brief. Dennoch ging er für die nächsten Monate nach Jeia (April-Juli 1798). Statt Sauslehrer bei Fichte murde er Secretar bei eitem Raufmatt und Redacteur eiter Handelszeitung in Nürnberg (Herbft 1798 bis Berbft 1801). Bon einer Beschreibung Salzburgs entzudt, ließ er sich im Nov. 1801 bort nieder, verheirathet, ohne Unstellung, Aussichten und Bermögen; er befreundete sich mit Bierthaler und Schallhammer und wurde Mitarbeiter ber falzburger Litteratur= zeitung und der Annalen. Sier ergriff ihn Schellings neue Lehre, und er ichrieb feite ersten philosophischen Schriftet, erfillt von eitem wissenschaftlichen Rraft= gefühl und Chrgeize, die ber Empfindungsweise Schellings wenig nachgaben. In feiter Bewunderung des letteren, ben er als "zweiter Plato" und beffen Bruto er als Meisterwerk preist, erhebt er sich selbst: "anch' io sono pittore!" (Lgl. 3. 3. Wagter, Lebensnachrichten und Briefe. Lon Dr. Phil. Ludw. Abam und Dr. Aug. Koelle. Ulm, 1849. S. 207, 208, 210.) Wagner, ber schon in Salzburg argefarger hatte, mit Erfolg philosophische

fing zu platonisiren und "das Absolute" gleichsetzte dem "absoluten Erfennen", fand Wagner, daß die Lehre ihre i Schwerpunkt verloren habe, haltungelos geworben und zurnichgefallen fei ir der fichteschen Ibealismus, der fie volleude, aber feineswegs überwinde. Bas Schelling später fo oft geger Begel gefagt hat, daß die Lehre deffelben unvermögend fei, das Reale zu fassen, daß fie kein Organ habe, um aus der Idee it die Wirklichkeit ju kommet, erklärte damals Wagter geget ihn. Der Bersuch, aus bem Absoluten, aus göttlichen Ideer die Welt ert= steben 31 laffer, fei vor Grund aus verfehlt, das Problem richtig, die Lösung 1 imöglich, die Kassung vermessen, das Absolute sei richt zu erkennen, sondern nur anzuerkennen. Ein solches Untersehmer falle schon ber Conception jach ister bei Standpunkt Gichtes und gehöre it die nachfichtesche Philosophie nur, sofern dieselbe richt fortschreite, sondern zurückgehe. So verhalte es fich mit Schelling. Dieser rucklärfige Charafter feiner Lehre fei aus der Schrift über Philosophie und Religion vollkommen einleuchtend; daber muffe die Philosophie por Schelliga ablenken, werr fie weiter kommer wolle, und ar die Stelle der falschen Identitätslehre die mahre seten. Diese Aufgabe nimmt Wagner für fich it Anspruch und erklärt fich dariber im ausgesprochensten Gegensatz gegen Schelling, sowohl in der Ginleitung zu feirem "System der Joealphilosophie", welches git macher foll, was Schelling in feinem System bes transscendentalen Idealismus schlecht gemacht habe, als aich it dem Eröffnungsprogramm feiter Bitter= vorlesungen "iber das Wesen der Philosophie".1 Beide Schrifter fallen it das Jahr 1804. Aus dem Ton, der Wagter anschlägt, merkt man, daß er aich geger Schelling perfonlich erregt ift, und aus einiger brieflicher Aeußerungen des letteren geht hervor, daß diefer der Umgang mit Wagner nicht mochte. Er fah vornehm auf ihn herab und mag ihr bemgemäß behandelt haber. Die Person war ihm zuwider, die Polemik rahm er als etwas Geringfügiges und hielt derer Beweggrunde fir die niedrigsten. "Unfer Befannter, ber falzburger Bagier",

Schelling aus freier Stücken sich Wagnern zum Collegen ausgebeten habe, ift richt richtig. Wagner äußert sich so in einem seiter Briefe (f. oben S. 216), und Rabus erzählt es tach (I. I. Wagners Leben, Lehre und Bedeutung. Von Dr. L. Nabus 1862. S. 8 ff.). Bgl. dageget: Aus Schellings Leben. II. S. 12.

<sup>&#</sup>x27;System der Idealphilosophie von J. J. Wagter. Ginleitung. Bom Abssoluten und seiter Erkenntniß. S. XXIV—XXVI, XXVII ff. XXXIX. XLI. LXIff.

schreibt er schon der 3. März 1804 an Hegel, "ist ein wahrer Alok, ein Musterbild von Polyphem und mir physisch und moralisch richt sehr argerehm". Und ir einem Briese ar Windischmann vom 16. September heißt es: "haber Sie Wagners Idealphilosophie gelesen? Seire argerommere gegnerische Rolle ist der Nothschrei um Zuhörer und Brod. Ich werde höchstens ir der Jahrbüchern etwas über ihn fallen lasser." Er that es richt und äußerte selbst, daß er vor Wagrer richt sprechen wollte, um ihr richt berühmt zu macher.

Die oberdeutsche Litteraturzeitung lobte Wagnern weger seiner Polemik geger Schelling, aber sie kand anch, daß dieser Gegensatz weriger in dem Biche selbst erthalter sei, als in der Einleitung zur Schau getrager werde, und deshalb an seinem öffertlicher, larter, animoser Abfall von Schelling wohl andere, weriger reine Gründe mehr Antheil haber dürften, als das Interesse der Wahrheit und Philossophie.

Im Verhältniß zu Schelling erscheint als Wagners Widerspiel G. M. Klein, der damals Rector des Gymnasiums in Würzdurg und Schellings Anhänger und Freund it der Weise des völligen Schülers war. Er gab im Jahr 1805 "Beiträge zum Studium der Philosophie als Wissenschaft des All" heraus, von derer Schelling selbst richtig und schonend bemerkt, daß sie ziemlich trei rach seiner Vorlesungen abgesaßt und vielleicht nur zu desultorisch geschrieben seier. Paulus wollte der Meister im Schiler tresser und die "Beiträge" ir der hallischen Litteraturzeitung "herriterreißer", wie sich Schelling ausdrückt.<sup>4</sup>

Gleich in ber erften Zeit machte Schelling die Bekanntschaft eines

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. II. S. 12, 29. Lgl. J. J. Wagner, Lebensnachrichten und Briefe von Abam und Koelle. S. 217—222. Aus Wagners Briefen: "Schelslitg hat mich im ersten Augenblick etwas vornehm aufgetommet" (23. Dec. 1803). "Mein Verhältniß mit Schellitg kam bis zur höchsten Spattung" (20. Febr. 1804). "Zwischen Schellitg und mir entbrettt jest der glühendste Wetlstreit auf dem Katheder." "Zwischen Schellitg und mir ist ein inneres Verhältniß absolut unsmöglich, dett er ist ganz Wissenschaft und weiter gar nichts als, was damit sich verbindet, Ehrgeiz und Citelkeit. Aus Ehrgeiz und Citelkeit, beide utterworset der Wissenschaft, construirst Du Dir den gatzet Menschen sehr richtig." (18. März 1804). "Zwischen mir und Schelling ist also auch litterarisch jacta alea und cs gist jest Leben oder Tob" (11. Mai 1804). — <sup>2</sup> Ebendas. S. 226. Br. Wagners vom 14. April 1807. — <sup>8</sup> Oberdeutsche A. L. Z. 1805. Nr. 45 (13. April). — <sup>4</sup> Aus Schellings Lebet. II. S. 78 ff.

juger und bedeutenden wurzburger Künstlers, der eber damals der goetheschen Breis erhielt, und fir den fich Goethe felbst lebhaft intereffirte: es war der Bildhauer und Maler Martin Wagier,' der bald daraif rach Paris und Rom ging und fich zehr Jahre später birch die Erwerbung der äginetischen Bildwerke und des barberinischen Faur, die er im Auftrage des Kromprinzen Ludwig besorgte, um die münchener Kunftsammlungen im höchsten Grade verdient machte. Seizer Bericht iber die äginetischen Stulpturen gab Schelling mit "tunftgeschichtlichen Anmerkungen" heraus (1817).2 Die Freundschaft mit Diesem Künstler, ber größtentheils in Rom lebte, blieb ingetribt und wurde, wie man aus Schellings Briefen ficht, mit der Zeit vertratt

und herzlich.

Um lebhaftesten aber verkehrte er mährend der wurzburger Sahre mit Joseph Bindischmann, der it feiter Nähe zu Afchaffenburg lebte. Er war it demselben Jahre als Schelling geborer (ber 24. August 1775), hatte bas Studium ber Medicin it feiter Baterstadt Mainz begorrer, it Würzburg und Wien fortgesett und nach der Rudtehr is feine Beimath fich mit philosophischen und geschicht licher Studien beschäftigt. Da rach bem Frieden von Lüneville bas linke Rheinufer at Frankreich gefallen war, tahm ber lette Kurfürst vol Mainz Karl Theodor Dalberg feine Residenz in Aichaffenburg, wohit aich die mainzer Universität verlegt wurde; der Kurfürst errarite Windischmann zu feirem Leibarzt (1802) und im folgenden Sohr zum Professor ber Philosophie und Geschichte is Afchaffenburg. Die Annäherung at Schelling geschah schon früher. Windischmanns erste Schrift "Bersuch iber die Medicin nebst einer Abhandlung iber die sogenannte Heilfraft ber Natur", is demselben Jahre als Schellings "Ideen" erschienen (1797), bot dem letteren it der Anerkennung des brownschen Systems einer Berührungspunkt. Er hatte die Schrift icon dirch Sufeland kennen gelerit, als Windischmann fie ihm guschickte. In feiner Antwort begrift er in dem Verfasser einen Geistes= genossen, der er zur Mitarbeiterschaft ar feiner naturphilosophischen Reitschrift einladet, und mit dem er gemeinschaftlich fortzuschreiten wünscht. Seit dem Frühjahr 1801 fieher beide in freundschaftlichem Briefwechfel.3

<sup>1</sup> Ebendas. II. S. 7. Brief Goethes vom 29. Nov. 1803. Lgl. Karoline, II. S. 256, - 2 Sämmtl. Werke. Abth. I. Bb. IX, S. 111-206. - 3 Aus Schellings Leben. I. S. 327 ff.

In der tetet Zeitschrift für speculative Physik veröffentlicht Windischmann seine "Grundzüge zz eiter Darstellung des Begriffs der Physik" (1802), er widmet Schelling seine Uebersetung des platonischen Timäus als "der ersten echter Urkunde wahrer Physik bei der Griecher" und läßt it demselden Jahre seine "Ideen zur Physik" erscheinen (1804). Bei Gelegenheit seines Dankes für die Zueignung des Timäus macht Schelling eine Bemerkung, die über die Schtheit und Urechtheit platonischer Schrifter mit jerer Wilkfür verfügt, die sich in seiner Richtung fortpslanzte und ramertlich bei Ust hervortrat: er will der Timäus richt für platonisch, sondern sir ein späteres christliches Machwerk halter, das den Berlust des echter ersetzen sollte, werr es ihr richt verarlaßt habe!

Ware Windischmann nicht eine fo weiche, zur Verehrung geneigte Natur gewesen, die voller Bewunderung zu Schelling emporsah, fo hätter feire "Joeer zur Physik" um einer Stelle willer, die Schelling miffiel, leicht einer Bruch herbeigefihrt. Die Spanning baierte fast ein Jahr (Sommer 1804 bis Sommer 1805), mährend bessen gereizte Briefe wechseln, von Windischmanns Seite im Tone schmerzlicher Rrankung, von der Schellings is der schroffsten, um das Gefühl des anderen unbekümmerten Barte, die verleten will. Es wird geradezu widerlich, mit welchem graufamen Nachdruck er feine Ueberlegenheit dem nachgiebiger Windischmann, der fie fo freiwillig und bemuthig arerfennt, immer wieder vor rerem einzuschärfen fir gut findet. mochte Windischmanns leere Ausgleichungsbestrebungen, feize etwas breite und stumpfe Darstellungsart mit allem Grunde tadeln und ihm eine Stelle feiner Schrift, die Wasser auf die Mühle der Gegier fein konnte, mit Recht veribeln; er mochte selbst den Ton der Freundschaft einer Augenblick bei Seite setzen und die Sache fo gewaltig rehmer, als fie kaum verdiente; aber er behandelt ihr als einer Unwürdigen, wirft ihm feine "kahle Lobrede" vor die Fiße und droht, ihr richt etwa felbst zu recensiren, sondern recensiren zu laffer! Auf Windisch= manns tief verlette und doch Verföhnung suchende Antwort erwidert Schelling: "Sie muffen es wiffen, daß ich ohne Unbescheidenheit mehr Achtung von Ihrer 31 fordern habe". "Arch die Dunkelheit, die Sie meiter Manier vorwerset, ist Ihret sicher toch nie zum Vorwurfe gemacht worden, wird es aich wohl tie." Um Ende entschuldigt er

<sup>1</sup> Ebendai. II. S. 9.

iht, aber fo, daß die schlimmsten Borwürfe besser wärer: vielleicht habe iht ticht böser Wille, sondern böse Lust zum falschen Freunde gemacht. "Freund! wie ich Sie immer roch zu rerrer mir erlarber darf", schried Windischmann zurück, "war es möglich, mich so weit zu erniedrigen und gleich dem Koth vor der Schrher zu schleudern?" Schelling blied ungerührt und sihr ir seiner Weise fort, die endlich der Buße gerig gethan war und er der Armer absolvirte. "Was zwischen uns obgewaltet hat", schreibt er der 5. September 1805, "dies soll vor meiner Seite ganz verschwinden und ist verschwunden. Ich habe mich überzeugt, daß arch Sie richt Ihre Sache suchen, und was Sie geger mich im Busen triger, richt geger die Sache girg. Ich reiche Ihnen die Hand zum ewiger Bündniß für das, was unsere gemeirschaftliche Keligion ist: Darstellung des Göttlichen ir Wissenschaft, Leben und Kunst und Verbreitung der Allanschauung und Besestigung derselben ir der Gemüthern der Menschen."

## III. Ende der würzburger Zeit.

Schellings Lage it Würzburg war derch die fortgesetzten Händel schon etwas unleidlich geworden, als ihr die Folgen einer reier Welt-

<sup>1</sup> Cbendas. II. S. 38-43. S. 50-57. S. 73.

Bie leicht Schellitg in Rleinigfeiten und ohte Grund gereizt werden kontte, und welcher breiften, ungerechtfertigtet Grobheit er fich in folchen Fallet bitgab. Dafür bietet der Briefwechsel mit Windischmann eite ftaunenswerthe Probe. Er will dem Rurfürften Dalberg, der fich ihm gunftig gezeigt, jum Zeichet feiter Sulbigung den "Bruno" schiden und beshalb von Windischmann die Titulaturen erfahret. "Schot längst habe ich eingeschen", schreibt er ben 26. Juti 1804, "daß es vernitftig, ja gemiffermaßen Pflicht ber Devotion mare, Ihrem ebeln Kurfürsten die kleine Schrift zu Füßen zu leger." Zweimal hat ihm Windisch= mant die Titel angegebet und Schellitg fie vergeffen. Bei der drittet Mitteilung bemerkt er: "aber marum bem Rurfürsten Ihre Schrift gu Füßen leget? wir wollen und lieber ber natürlichen Gewohnheit bedienen, auch den Fürster unsere Beichenke gur hand gu überreichen. Ich bitte Gie, bergleichen Musbrude, bie, wie ich wohl weiß, an fich nichts bedeuten, aber doch ben Scheit ber Bedeutung habet, bei unferem Fürften gu vermeiben, bett er liebt fie licht." Die Be= merkung, wie man fieht, ift gatz freundschaftlich gemeitt und durch die Art ber Unfrage Schellings motivirt. Diefer, offetbar geärgert, bag er in ber Devotion etwas ju weit gegatgen ift, lagt bafür im nächften Briefe die üble Laute an Windischmann aus: "datt konnten Sie mir wohl, bacht' ich, auch die Wiffenschaft gutrauen, daß man feitem Menschen ber Belt etwas gu Fugen legt, und mir Thre überrheinische Lectiot iber solche gleichgültige Ausbrücke ersparen." (Gbet= daselbst. II. S. 21 ff.)

erschütterung daraus befreiter. In feiner inneren Entwicklung hat fich ein Umichwung vorbereitet, beffen er fich am Ende biefer Zeit bewift wird. Seit feinem Gittritt is Leipzig, wo er zuerst ber Uebergang aus der Wiffenschaftslehre is die Raturphilosophie, jeses Durchbruch findet, der feit geiftiges Lebensthema ausmacht, find zeht Jahre verflossen. Die Arbeiten und Kämpfe dieser Jahre haber ihr reifer und rameitlich die letteren mit dem geistigen Weltzustande vertratter acmacht. Er ficht, daß der Widerstand, der feiner Ideen von fo vieler Seiter ir der Weg tritt, richt blos ir der Unfähigkeiten und Abneigingen einzelner, sondern tiefer in dem Zeitalter selbst murzelt, richt blos ir dessen intellectueller Beschaffenheit, sondern tiefer ir dessen sittlicher und religiöser Verfassung, daß daber auf diesen Qunkt gewirkt werden muffe, um gründlich zu siegen. Gire ähnliche Erfahrung machte birch feize Kämpfe aich Fichte und erlebte eize ährliche Umstimmung. Nicht das Wesen der Aufgabe Schellings ändert sich, sondern ihre Stellig: fie simmt die lettere einem anderen Weltgebiete gegen ber. in welches sie eindringen will: sie sucht den Durchbruch nicht mehr in das objective Gebiet der Natir, sondern is das der Religion und Geschichte. , Sobald ich der ribiger Rleck der deutschen Erbe gefunden habe", schreibt er an Windischmann im Anfang des verhängnisvollen Sahres 1806, "will ich etwas Radicales und Gründliches interiehmer, um is diesem Krieg des boses geger das gite Princip entweder gara unterzugehen oder völlig zu siegen. Etwas Halbes zu thit hilft richt, und mehr zu thit, erlaibte die bisherige Lage nicht. Bis fich dies nun alles gefunden hat, fo benutten Sie die Zeit, das Positive zu thin, das Sie this woller; dars aber will ich mit Macht und zutrauensvoll Sie aifrifer, mitzukanipfen is diesem würdigen Kampf, der bei dem gleicher Berderbniß aller Grundsätze des Wissens und des Lebens wirklich allgemein werden muß. In meiner Abgeschiedenheit zu Jera wurde ich weriger ar das Leber und nur stets lebhaft an die Natur eriniert, auf die fich fast mein ganges Sinier einschränkte. Seitdem habe ich einsehen lerrer, daß die Religion, der öffertliche Glarbe, das Leben im Staat der Punkt fei, um welcher fich alles bewegt, und ar der ber Hebel angesett werden muß, der diese todte Menschenmasse erschüttern foll."1

<sup>1</sup> Ebenbas. II. S. 78.

# Zehntes Capitel.

# Schellings Weggang von Würzburg und Siellung in München. Karolinens lekte Iahre und Tod.

I. Regierungswechsel it Würzburg. Schellings Weggang.

Auf die Schlacht von Austerlitz war den 26. December 1805 der Friede von Preßburg gefolgt; Bayern hatte mit Frankreich geger Desterreich gekämpft und stand auf der Seite des Siegers, sein Lohn war Vergrößerung des Landes und Erhebung zum Königreich, es wurde der mächtigste der deutschen Rheinbundsstaaten, die den 12. Juli 1806 unter das Protectorat Napoleons traten, sich förmlich von dem bisherigen Reichsverbande lossagten und damit den Untergang Deutschslands herbeisishrten, dessen tausendjähriges Reich in Folge der Rheinsbundsacte zersiel (6. August 1806).

Uiter dei kleineren Territorialveränderungen, welche der Friede von Prefburg zur Folge hatte, war aich die Abtretung des Kurfürstenthums Salzburg an Defterreich, und zur Entschädigung bafir erhielt ber bisherige Kurfürst Großherzog Ferdinand von Toskana das Bisthem Würzburg eiter bem Namen eines Kurfürstenthums. So kam Würzburg fir die nächste Zeit an einer österreichischen herrscher. war voranszusehen, daß diefer Regierungswechsel eine Reaction der firchlich-fatholischen Partei zur Folge haber, die Stelling der protestantischen Professoren erschüttern und besonders geger diejeriger akademischen Lehrer ins Gewicht fallen werde, welcher der österreichisch gefinnte Bischof fich widerstrebend bewiesen. Schor der 16. Januar 1806 ichrieb Schelling an Windischmann: "meines Bleibens wird nicht lange mehr fein. Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß wir Frembei, Hergerusenen richt der ierer Regierung überlassen werden; doch ist uns 10ch nichts officiell erklärt. Aber welche Perspective, nun ir das einertliche Bayern hineinzumuffen!" Er war entschlossen, riter dem ierer murzburger Regiment richt zu dierer und fich feir Recht auf Entschädigung von seiten ber baprischen Regierung zu mahren. daher er aich fir der Sommer 1806 keine Vorlefungen mehr ange-

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 78.

fündigt und am 6. März der nerer Diensteid richt geleistet hatte.¹ Nach seirer bisherigen Ersahrungen war freilich die Aussicht nach Altsbayern richt eber lockend, und ir keirem Falle wollte er an die bayrische Universität Landshut geher.² Wenn daher Stessens erzählt, daß Schelling rimittelbar rach Würzburg einige Jahre ir Landshut zugebracht habe, so ist dies falsch und eine jerer Täuschungen, derer dem erir reungsreichen Manne ir seiner Selbstbiographie marche begegret sind.³ Und werr Salat wissen will, daß später Schellings Bernsung rach Landshut ar Sochers Stelle vor einer Partei betrieber, vor Zertrer dageger abgelehrt und vor Thürheim widerrathen worden sei, so steht doch ir seinem Anekdotenkram nichts davor, daß Schelling selbst die Berusung gewünscht oder sich darrm beworber habe.⁴

Der einzige Plat, der ihm paßte, war eine Stelle is der Afademie der Wissenschaften zu München, die zwei Jahre vorher der Physiker Ritter und der Philosophen Fr. H. Jacobi zu Mitgliedern ersant hatte. Aber München war der Hauptsitz seiner Feinde. Um sich der Weg zu bahrer und ungünstige Einwirkungen zu beseitigen, schien ihm das Beste, selbst nach München zu geher. Das Wintersemester 1805/6 war sein letztes in Würzburg, der 24. März brachter ihm die Studenten eine Abschiedsovation, der 17. April verließ er Würzburg sir immer und girg rach München, wohir ihm seine Fraz ir der zweiten Hälfte des Mai rachsolgte.

Er hatte die würzburger Verhältnisse, die im Anzuge warer, richtig beurtheilt und gut gethan, ihrer zu weicher. Das Volk hatte die bayrischen Reformen vor Herzer satt und empfing der rerer Fürsten aus dem Hause Desterreich, als er der 1. Mai 1806 seiner Einzug hielt, mit dem größter Jubel.<sup>5</sup> Alles nahm der rückläusigen Weg, der Geist der nerer Regierung war päpstlich und napoleonisch, beides ir kleirlichster Art. Auf dem religiösen und theologischen Gebiete herrschte der Einsluß des Vischofs, auf dem politischen die Furcht vor Napoleon. Eine ängstliche Censur iberwachte und verhütete jede Neußerung, die dem französischen Gewaltherrscher oder dessen Creaturen arch nur vor
ferr mißsaller korrte. Es girg so weit, daß dem Prosessor Metz in

Raroline. II. S. 282 ff. — 2 Aus Schellings Leben. II. S. 80. — I Steffens, Was ich erlebte. Bb. VIII. S. 356 ff. — I Schelling in München: eine litterarische und akademische Merkwürdigkeit. Mit Verwandtem. Von I. Salak. II Heft. Ar. 4. "Schelling wird — nicht Professor in Landshut." S. 8—13. — I Karoline. II. S. 294—296 (Schilderung des Cinzugs).

feirem Leitfaden der Anthropologie ein Satz, der es mit Kant problematisch ließ, ob das Genie oder der gite Kopf für die Menscheit mehr Werth habe, deshalb gestrichen wurde, weil es in französischen Blättern hieß: Napoleon sei das größte Genie!

II. Schelling in München. Das neue Königreich.

Als Schelling nach München kam, war er einunddreißig Jahre alt; er war schsundsechzig, als er es fir immer verließ. Dieser weite Zeitraum theilt sich ir zwei Abschnitte von kast gleicher Lärge, zwischen welche eir Urlaubsausenthalt ir Erlangen fällt. Auf Schellings siebensährige Kathederwirtsamkeit in Jera und Würzburg solgte eire doppelt so large Zeit ir München ohre Lehramt; arf die sieben Jahre ir Erslarger, wo er fir eirige Zeit die akademische Lehrthätigkeit gleichsam gastirend wieder arfrimmt, folgt eire doppelt so large Periode der mircherer Professur. Wir haber zunächst seiner ersten Aufenthalt ir Mincher vor uns: die Jahre vor 1806—1820.

In dieser Zeit erreicht der französische Cäsarismus seine Söhe und endet durch zweimaligen Sturz, die erste Entwicklungsperiode der französischen Revolution ist abgelausen, die Wiederherstellungsepoche tritt ein, die Anfänge der europäischen Reaction. Die Kriege Frankreichs mit Preußen, Spanien, Desterreich vollenden die napoleonische Weltscherschaft, der Krieg mit Nußland bringt die Katastrophe, die deutschen Freiheitskriege sühren die Entscheidung herbei, es solgen die Neugestaltung Deutschlands, die Errichtung des deutschen Bundes, die Friedenscongresse, die ersten deutschen Versassungskämpfe, die karlsbader Beschlüsse.

Das neubanrische Königreich bleibt fo large als möglich seirem Ursprunge trei, es kämpft mit Napoleon geger Preußen, Desterreich, Rußland, bis der Wechsel der Geschicke und die Gewalt der Interessen es nöthigen, kirz vor der Entscheidungsschlacht bei Leipzig die fremden Fahrer zu verlassen, im Vertrage zu Ried (der 8. October 1813) sich mit Desterreich zu verbinden und firf Tage dararf seirer Abkall vom Rheinbunde zu erklären.

Als Rheinbundesstaat, als napoleonisches Königreich ist es rach arber so gut wie eine französische Provinz, rach irrer vor ertgeger= gesetzten Strömriger bewegt, die ir ihrer beiden Hauptrichtungen so=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fra 13 Berg. Von J. B. Schwab. S. 439.

weit übereinstimmen, daß fie Deutschland geger iber die bagrische Selbstherrlichkeit, der haprischen Sonderstaat als gemeinsames Ziel verfolger. Aber mährend die einer das iere, vom Glück außerordentlich begunftigte Königreich birch schnelle Reformen heber und birch eine hochwirthschaft ber Aufflärung zu einem glänzenden Culturstaat machen möchter, woller bie anderen die altbaprische, der aufgeklärten Reformen abgereigte Art festhalten und rameitlich geger protestantische und nordeutsche Invasionen schützen: beide Parteien auf gleiche Weise undeutsch gesinnt und der französischen Fremdherrschaft ergeber, zur ir Rücksicht auf die firchlich-katholischen Interessen einander ungleich. Stockbaprisch und fatholisch, diese beiden Factoren mischten fich it dem Parteiinteresse, welches die Feinde der Neuerungen, die sogenannte "Patriotenpartei", treibt; die feste Birg, aus der fie droher, ist die Macht des fremden Eroberers. In einer Zeit, wo Napoleon der Kirchenstaat weggenommer und der Bannstrahl der Kirche davorgetrager hat, setzt die römisch ge= sinnte Partei in Bayern auf biesen Erzfeind des Papstes die Simme ihrer Hoffnungen. Girer ihrer Gelehrten beweift, daß die Banern richt Deutsche, sondern Kelter, also Berwandte der Gallier sind; einer ihrer Hauptführer, der Generallandesdirectionsrath Christoph Aretin verfündet is einer damals weitverbreitetes Schrift "die Plane Napoleons und feizer Gegrer ir Deutschland" (1809), daß durch Napoleon die katholische Kirche iber die protestantische Welt siegen werde, er verdächtigt die Gegier bes Katholicismus, insbesondere die rach Bapern beriferer protestan= tischen Gelehrten als Jeinde Napoleons: die ganze protestantische Secte fei geger der Raiser verschworen.2 Entgegengesett it katholischer Hinficht, gleichgefinnt is politischer verhält fich Montgelas, der regierende Minister: religiös garz indifferent, der Pjaffenberrschaft abgereigt, ir feizer Finanzwaltung gewissenlos und verderblich, it feizer Politik burchaus französisch und bem beutschen Nationalinteresse feindlich. Seiner Leitzig schuldet Bagern die dirch Frankreich gewortere Größe, feir politisches Schickfal ist ar das Napoleons geknüpft; fo large dieser ir der Welt herricht, herricht Montgelas in Bayern, bald nach dem Sturze des Kaisers verliert er Einfluß und Stelling (1817). Unter ihm

<sup>&</sup>quot; Neber die Herkunft der Aretine vgl. K. H. Mitter von Langs Memoiren. Th. N. S. 178—181. — 2 Friedr. Thierschs Lebet; herausgegeben von H. Thiersch. Bb. I. S. 74 ff. Zu vgl. Anselm Feuerbachs Nachlaß. Brief an seitet Vater vom 11. März 1810. Bb. I. S. 189.

blühte der bayrische Partifularismus, nichts erschien ihm abgeschmackter und widerwärtiger, als das auffommende Deutschthum, und so mächtig war damals im Lande selbst die Hinneigung zu Frankreich und das französisch gesinnte Abhängigkeitsgefühl, daß sogar rach dem großer Umschwung der Dirge die Rettung Deutschlands dirch der Sieg bei Leipzig ir Vapern kaum geseiert wurde. In der Nähe des Throns gab es einer Mann, der von Herzen deutsch gesinnt und ir der That Vaperns deutschester Mann war: Kronprinz Ludwig.

Montgelas' Politik und Chraeiz wollter aus Neubayern ber ersten beutschen Culturstaat macher, ein Abbild Frankreichs im Kleinen. Die Berhältniffe begunftigten ber Plat. Im Anfange biefes Jahrhunderts, mitter iter fortwährenden Rriegen, welche die größerer Staater erschütterten, zum Theil zerftorten, gab es in Deutschland wirklich fir die Pflege der Wiffenschaften keine bessere Zuflucht, als das mächtig geworbene und is feiger Staatsmännern bei Reformbestrebungen gunstige Bayern. "Bo haber Sie", schreibt Fr. S. Jacobi im Berbst 1805 an A. Feuerbach rach Landshut, "ar ber Spige ber Gefchäfte fo viele einsichtsvolle und rechtschaffene, nur das Beste mit Gifer wollende Manner beisammen, wie hier; wo vier Geheimrathe, wie Zeitzer, Branka, Stichaner und Schenk? Mit diesen miffer wir uns vereiziger und es erriger, daß eir Gemeinsames werde. Die Sache Banerns ift bei dem gegenwärtigen Zustande von Erropa die Sache der Menich= heit. Dieses steht mir mit der größter Klarheit vor Arger, darar halte ich mich und will richt eher verzagen, bis ich muß." 2

Der neie Königsthron sollte aich im Glaize der Wissenschaft und Kunst leichtei, iter ihm sollte München ein Sammelplatz geistiger Notabilitäten werden. Es war Montgelas weiger um die Sache und dei Culturzweck als um das Prestige, weiger um das Gebäude und die Wohnung, als um die effectvolle Façade zu thir. Die Akademie der Wissenschaften wurde umgestaltet, Jacobi Präsident, die Eröffnung geschah der 27. Jili 1807; eine Akademie der bildenden Künste wurde gegründet. Zur Reform der Gesetzgebung berief man Anselm Feuerbach aus Landshut (1806), zur Leiting des Schulwesens Niethammer von Bamberg (1808); Schlichtegroll aus Gotha kam als Generalsecretär der Akademie, ihm solgte sein Freund, der Philologe Fr. Jacobs von Gotha, dieser und Niethammer bewirkten, daß Fr. Thiersch von

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cbendaj. Bb. I. S. 193—202. — <sup>2</sup> Cbendaj. Bb. I. S. 109.

Göttingen an die Gelehrtenschule in München berifen wurde (1809). Und um auch seinerseits die fürstliche Gunst nach französischem Vorbild iber Kunst und Wissenschaft leichten zu laffen, stiftete der König in dem neuer Civilverdienstorden eine Art baprischer Ehrenlegion.

Diefe Berufungen fremder und protestantischer Gelehrten machtet it dem Lager der "Stockbayern" fehr bofes Blut, und es kam gelegent= lich zu Ausbrüchen des Haffes und zu Pöbelagitationen namertlich geger Jacobi, Feuerbach und Thiersch. Gin Augenzeuge berichtet, daß im Theater, als Rabale und Liebe gegeber wurde und Jacobi zugegen war, bei der Worten Ferdinands: "Unterdessen erzähl' ich der Residenz eire Geschichte, wie man Präsident wird", eir gewaltiges Applaudirer, ein mahres Jauchzen entstanden fei, das mehrere Minuten arhielt. "Ich fair nicht begreifer", fährt ber Gewährsmann fort, "wie es jemand möglich wird, Prasident 31 bleiber, werr er das gehört. Jacobi blieb aber rihig hirter dem Stihle der Frau Ministerin stehen." 1 Die Anfeindungen wurden gewaltsamer, und der aufgehette Böbel bestürmte Jacobi und Feuerbach fogar is ihres Häusern; der lettere mußte am Palmfonntag, der 15. April 1810, einer förmlicher Aufzug geworberer Leite bei fich feben, die ihr verhöhrter, Schachtelr mit Pasquillen brachter, ir feirem Hause rach gestohlenen Ohrringen fichter, Todtenweiber, die feine Leiche in der Sarg legen wollten, u. d. m. Er hat it feiter Aufzeichnungen diese Scere als der "merkwürdiasten Tag feines Lebens" beschrieben.2 Das Aergste aber begegnete Thiersch, gegen welcher am 28. Febr. 1811 ir der Dunkelheit des Abends, als er eber it feit Saus eintreter wollte, ein Meuchelmord versucht wurde; glud= licherweise kam er mit einer ungefährlichen Wunde davon. "Der Mörder", schreibt Feuerbach, "kann fast mit der Fingern gedeutet werden, aber ist juridisch nicht entdeckt und wird auch richt entdeckt werden. Auf mich find ebenfalls die geschäftigen Bande diefer Herren gerichtet. Außer der sogenannten Patriotenpartei habe ich noch eine Menge anderer Feinde. Ich bit fehr auf meiner Hit. Ich gehe Abends richt auf die Straßer 10ch bei Tage it fehr eitferite Gegenden des Parks ohre die Begleitung meines Bedienten und ohne zwei git geladene Terzerole und einen tichtigen Degen in meinem Rocke. Nachts werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brief Baranoffs at Thiersch vort 8. Juni 1808. Fr. Thiersch Lebet. I. S. 54 ff. — <sup>2</sup> A. Feuerbachs Nachlaß. Bb. I. S. 193—202.

Fifcher, Gefc. b. Philos. VII. 3. Auft. R. A.

alle Zugänge zu meiter Schlafstube wohl verriegelt, und alf meitem Rachttische lieger beständig meite zwei Pistolen."

Im ersten Jahre des neier Königreichs trat Schelling in feiner reier banrifchen Staatsdienst. Die Stelling, die er erhielt, mar eine doppelte: er wurde Mitglied der Afademie der Wiffenschaften und Generalfecretär ber Akademie ber bilbenben Künfte mit bem Range eines Collegiendirectors, wie es it feitem Unstellungsdecrete bieß (1807); Beht Nahre fpäter wurde er it der Akademie der Wiffenschaften Secretär der philosophischen Classe. Er zählte zu der Rotabeln und war mit unter ber erften, die zu Rittern bes neugestifteten Ordens erzant wurden. Die Münchener Verhältnisse gestalteten fich für ihr weit gur stiger, als zu erwarter stand; die Tagespolemik, fir welche die Stelling ar einer Universität, die öffentliche Wirksamkeit in einem Lehramt beständigen Stoff bietet, verstummte eine Zeit lang, ba ihr diefe Nahrung fehlte. Seize Stelling in München lag fo gunftig und zurückgezogen, daß fie keize laute Mikaunst geger fich erregte, nicht eizmal die der Altbanern. Er hielt fich aus Klugheit neitral, und feine Stelling erleichterte ihm diese Vorsicht. Was ihn aber besonders hob, ein Zeicher arter Vorbedeutung für feire Zukunft in Bayern, mar das Intereffe des Kronprinzen, der er gleich durch fein erstes Auftreten gewann.

Auf die bewegter, derch marcherlei Kämpfe aufgeregter Zeiter vor Jera und Würzburg folgter drei rihige, tief befriedigte, dem stillen Fortgange seiner Gedanken und dem Genusse häuslichen Glücks gewidmete Jahre. Da traf ihn der härteste Schlag und riß die Frar, die ihm alles war, vor seiner Seite.

# III. Karolinens lette Jahre und Tod.

Nach stürmischen Irrsahrten hatte sie it der Gemeinschaft mit Schelling ihres Lebens Ziel und Erfüllung gefunden. Ihre Briese aus Würzburg und München strahlen von Vefriedigung und Glück. Den ersten Sommer ihrer She hattet sie it Schellings Heimath zusgebracht und als ihret Wanderungen alch Tübingen besucht. "Ich habe da", erzählte sie der Schwester, "alles gesehen, wo er gelebt und gelittet, im Stipendium gewohrt, gegessen, wie er als Magister gestleidet gewesen, wie der Nedar unter seiner Venstern vorbeigeslossen

<sup>1</sup> Cbendafelbst. I. S. 203. Bgl. Fries. Bon Bette. S. 318.

und die Flöße daraif, und alle alte Geschichten, die er fo hübsch erzählt, ich habe aich Bebenhausen besucht, wo er feire erste Kindheit Bigebracht." Sie intereffirt fich für alles, was ihn argeht; für feirer Magisterrod, wie fir feine speculativen Gedanken, fir die Staffage seines Lebens, wie fir bessen höchsten geistigen Inhalt, er ist ihre Welt geworden, und fie bedarf feiner anderen. "Ich lefe felbst fehr werig", schreibt fie der 18. März 1804 an Jilie Gotter, "aber ich habe aich einer Propheten zum Gefährten, der mir die Worte aus den Munde Gottes mittheilt." Er ist ihr unerschöpflich, täglich neu, und fie immer aufs Neue entzuckt von der Liebenswürdigkeit seines Wesens. So jugendlich frisch und fo verjüngt durch ihre Liebe ist Herz und Phantasie diefer vierzigjährigen Frai, daß alle Schlacken des Geliebten vor ihrem Blick abfaller und fie ihn steht ir feirer garzer Berrlichkeit. "Schelling grißt Dich", schreibt fie berselben Freundin geger Ende der würzburger Beit, "er ist fehr listig und doch ingemein gefett, streng, ernst und faift, unerschütterlich und würdiger als ich aussprechen kair. Dies ist wahrlich kein Spaß, liebes Julden, und Spaß bei Seite, es ist doch wahrlich wahr, daß vor allen Fremden niemand iher mehr Achtung und Liebe sich erworber hat, als unser herrlicher Freund."1

Während Schelling in München feine neuen Verhältnisse zu gründen ficht (Frühjahr 1806), schreibt sie ihm is der Wochen der Trennung Die feurigsten und gärtlichsten Briefe, jeder Ausdruck leichtet von Gehi= sucht und hingebung. "Lebe wohl", endet der erste dieser Bricfe, "lebe wohl, mein Berg, meine Seele, mein Geist, ja anch mein Wille. habe Deir Bild zu mir gerommer und spreche mit ihm." Und eirige Tage später: "Du liebster Freund, wert ich ter erst weiß, daß es Dir gut geht, fo will ich, aich einsam, fröhlich effer, trinken und schlafen. Das Alleinessen ist das Schlimmste für mich. Es wäre thöricht, wert ich Dir erzählen wollte, wie ich Dich is Gedanken liebkofe. Du weißt es mohl." Mitten is der leichtesten Plauderei, welche die Neuigkeiten des Tages dirchläift, brechei Worte flammender Sehnsucht hervor: "D Du sußes, liebes Berg! Wann werde ich doch die Andacht zum Berzer meines herrn wieder halter! Haft Du aber wohl gehofft, daß ich es fo ertrüge?" Sie hat die bezaubernde Gabe, aich die allergewöhnlichsten Dinge fo anmuthig zu fager, daß fie wie poetisch er-Es ist die Nede von ihrer fünftigen Hauswirthschaft in icheinen.

<sup>1</sup> Raroline. II. S. 248, 258, 282. Der lette Brief ift vom 1. Decbr. 1805.

München: "das wünsche ich sehr, daß wir uns vors Erste speisen laffer, und ich die Art vor Sorglosigkeit üben kant, die man auf der Reise hat. Wo kriegtest Du denn arch eine Küche her? Oder hast Du etwas dergleicher, wo man Ferer zu Wasser macher kann?" Im letzter Brief vor ihrer Abreise wird arch der Ort besprochen, wo sie das erste Wiedersehen seierr woller: "Du kommst mir auf jeden Fall nur so weit ertzgeger, wie der König der Königin — dis Dachau." Ist es nicht, als ob reter der leichter Berührung ihrer Feder sich die gewöhnlichsten Dirge ir Gedichte verwandeln wollter?

Ihre Briefe aus München schildern sein und ergöglich eine Reihe interessanter Personen, die in jener Zeit an ihr vorübergingen, wie Frau von Staël, Rumohr, Bettina Brentano und Tieck, den sie von

alter Zeiter ber fannte.

Kirz vor Weihnachten 1807 kam Frai voi Staël mit ihrem Begleiter — A. W. Schlegel. "Diese Anwesenheit, welche etwa acht Tage daierte", schreibt sie nach Gotha, "hat uns viel Angenehmes gewährt. Schlegel war sehr gesund und heiter, die Verhältnisse die freundlichsten und ohie alle Spaining. Er und Schelling warei unzertrennlich. Frai voi Staël hat iber allei Geist hinaus, der sie besitt, aich noch der Geist und das Herz gehabt, Schelling sehr lieb zu gewinner. Sie ist ein Phänomen von Lebenskraft, Egoismus und inalshörlich geistiger Regsamseit. Ihr Aeußeres wird dirch ihr Juneres verklärt und bedarf es wohl; es giebt Momente oder Kleidung vielmehr, wo sie wie eine Marketenderin aussieht, und man sich doch zugleich denken kan, daß sie die Phädra im höchsten tragischen Sinte darzustellen sähig ist."

An einer andern Stelle beschreibt sie der Kunstkenner Kumohr: "es ist immer Schade um ihn, daß er so gar unvernünstig, largweilig und policinellenhaft ist, derr einer Sinn hat ihm der Himmel gegeber, eber der für die Kunst, wo er reich ar der seinsten, zugleich sirtlichsten Wahrnehmungen ist. Der Freßsinn ist ebenso vortresslich bei ihm ausgebildet, es läßt sich gar nichts geger seine Ansicht der Käche sager, nur ist es abscheulich, einer Menschen über einer Seekrebs ebenso irrig reden zu hörer, wie über einer kleinen Jesus."

Kurz vor ihrem Tode hatte sie Drentanos kennen gelerit und Tieck wiedergesehen. Ihre letter Briefe schildern die Sindrücke. "Es

Gbendaselbst. II. S. 285, 289, 302, 304, 312. Brief vom 21. und 26. April, 9. und 15. Mai 1806. — 2 Gbendas. II. S. 343. Brief vom 15. Januar 1808. — 3 Ebendas. II. S. 354. Brief vom 16. Sept. 1808 an Pauline Gotter.

scheint fich jett", schreibt fie Aufang 1809 ihrer Schwester, "mancherlei Bolk auf die Art rach München ziehen 31 woller, wie ehemals rach Jera. Wir besitzen alleweil die garze Brentanorei. Savignn, eir Jurift, der eine von der Brentanos geheirathet, ift an Hufelands Stelle rach Landshut gerifen und bringt mit: der Clemens (Demens) Brettaro sammt bessen Frat, eine bethmanniche Enkelin, die ihr fich ert= führt hat, dann Bettine Brentano, die aussieht wie eine kleine berliter Judin und fich auf der Kopf stellt, um witig zu feit, richt ohre Beift, tort au cortraire, aber es ist ein Januner, daß fie fich fo verlehrt und verreckt und gespannt damit hat; alle Brentanos sind höchst unnatürliche Naturen." "Es ist ein wunderliches kleines Wefen, eine mahre Bettine (aus ben venetianischen Epigrammen) at förverlicher Schmieg- und Biegfamkeit, in verlich verständig, aber ai ferlich gala thöricht, anständig und doch iber aller Anstand hinaus, alles aber, was fie ist und that, ist richt rein natürlich, und doch ist es ihr in= möglich anders zu feir. Sie leidet ar dem brentanoschen Familienübel: einer zur Natur gewordenen Berschrobenheit, ift mir indessen lieber wie die anderen. In Weimar mar fie vor 1-2 Jahren, Goethe nahm fie aif wie die Tochter ihrer Mutter, der er fehr wohl wollte, und hat ihr tausend Freundlichkeiten und Liebe bewiesen, schreibt ihr auch 10ch zuweiler." "Hier kam fie mit ihrem Schwager Savigny her, blieb aber ohre ihr, um firger zu lerrer und Tied zu pfleger, der feit Beihrachter an der Gicht kläglich daniederliegt und viel zartes Mitleid errent. Der Leiter, die ihn besuchten, hat fie viel Spektakel und Ckardal gegeber, sie tändelt mit ihm in Worten und Werken, reint ihr Du, füßt ihr und fagt ihm dabei die ärgsten Wahrheiten, ift alch gang im Klaren iber ihr, also keineswegs etwa verliebt. Ganze Tage brachte fie alleit bei ihm zu, da feite Schwester aich lange fraik war und richt bei ihm feir konnte." "Urter dem Tifch ist fie öftrer zu finden wie draif, auf einem Stihl niemals. Du wirst rergierig feir zu wissen, ob fie dabei hubsch und jung ist, und da ist wieder drollig, daß fie weder jung roch alt, weder hübsch roch häßlich, weder wie ein Männlein 10ch wie ein Fräulein aussieht. Mit den Tieds ist überhalpt eize närrische Wirthschaft hier eingezogen. Wir wußten wohl von fonst und hatten es nur vor der Sand wieder vergessen, daß unser Freund Tieck nichts ist als ein anmuthiger und würdiger Lump." "Bettine sagte ihm einmal, da von Goethe die Rede mar, den Tied gar gert ticht fo groß laffer möchte wie er ist: »fich, wie Du ba fo liegst,

geger Goethe kommst Du mir wie ein Däumerling vor« - was fir mich eine recht aufchauliche Wahrheit hatte." 1 "Db Tiecks katholisch geworden oder sicht", schreibt fie eizige Wocher später ihrer Schwester, "tarr ich richt hestimmt beartworter, ift aber arch richt nöthig, was der förmlichen Uebertritt betrifft." "Sie haber fich gärzlich dem Harfe Habsburg ergeben und hoffer, Deutschlands Beil werde fich von daher entwickeln. Uebrigens sind alle diese Hoffnungen und Glauben und Lieber nur poetisch bei ihrer 31 rehmer, fie macher fich werig aus Gott und ber Welt, werr fie fich ier recht ir die Sohe schwingen können und das Geld richt margelt. Ich habe rie unfrömmere, ir Gottes Band weriger ergebne Menschen gesehen als biese Gläubigen; besonders ist in der Schwester ein durchaus rebellischer Sinn." "Die drei Geschwister, jedes mit großem Taleit ausgerüftet, in der Hutte eines Handwerkers geborer und im Sande ber Mark Brandenburg, könnten eine schöne Erscheinung fein, wenn nicht diese Seelen und Leib verderbliche Immoralität und tiefe Irreligiosität in ihren wäre." "Friedrich Schlegel ift aich in Wien, er ist wie zum katholischen Glaiber, jum Saife Desterreich übergetreten. Wilhelm scheint doch inter feiner Alegide, d. h. i iter der Aegide feiner Ballas, protestantisch zu bleibei, fo gläubig er sonst geger feire Freunde gesinnt ist, aber hier geht eber Glauben geger Glarber und Girfliß geger Ginfluß auf. Dennoch ift er ber reinste vor aller diesen, derr ach wie sind jere vor ber Bahr abgewicher, wie haber sie fich fämmtlich birch Bitterkeit geger die Schickfale bestimmen laffer, die fie fich doch felber zugezogen! Friedrich hat die Anlage ein Regerverfolger zu werden, fast foll er schon fett, begrem und schwelgerisch wie ein Morch feir. Ich habe fie alle in ihrer Unschuld, it ihrer bester Zeit gelattt. Datt kam die Zwietracht und die Sunde, man fart fich über Menschen täuschen, die man richt mehr ficht, noch Verkehr mit ihrer hat, aber ich firchte fehr, ich würde mich aich über Friedrich entsetzen. Wie fest, wie gegründet it fich, wie git, kindlich, empfärglich und durchaus würdig ist bageger ber Freund geblieber, den ich Dir richt 31 rerren brauche."2

Unwillfürlich rehmer diese letten ihrer brieflicher Bekenntnisse den Charakter eines Nückblicks ir die eigere Vergangenheit, sie sieht noch eirmal die Freunde jerer Zeit ir der Nähe und Ferre vor sich, er-

Gotter. — 2 Gbendas. II. S. 367 ff., 360 ff. Brief vom 1. März 1809 at Pauline Gotter. — 2 Gbendas. II. S. 363—365. Brief vom 17. März 1809.

keint klar und theilnehmend derei Schicksale, Schiffbrich und Schuld. und erhebt wieder und immer wieder der Mann ihrer Wahl und ihres Herzens, in bessen Liebe fie wirklich das Riel erreicht hat, das fie lange labyrinthisch gesucht. Sie hatte auf dem öffertlicher Felde der Litteratir fich Ruhm erwerber könner, werr fie gewollt hätte, und es ist it der Beurtheilung dieser Frau ticht hoch gerig anzuschlagen, daß fie, mit aller Talenten dazu ausgerüftet, der Ramer und Glarz einer Schriftstellerin vermieden und nie ein Gelufte barrach empfunden hat. Herte ist ihr ungesucht und ergewollt diese Bedeutung zugefallen, dere die Welt wird Karoline Schelling und ihre Briefe nicht wieder vergeffer. So large fie lebte, frchte fie das Glud echt weiblicher Lebens= befriedigung mit einem Seelenbedürfniß, einer Beistesempfänglichkeit, einer Erregung und einem Aufschwunge aller Gemüthsträfte, daß fie Täufdungen erfahrer mißte und dirch Frrungen hindurchging. lett ist ihr das Meisterstück da gelingen, wo fie es allein erstrebt hat, wo es am schwersten und feltensten ist: im Leben selbst, fie hat im Kampfe mit dem Schicksal, der nie ohie Schuld ausgeht, der Sieg und rach dem Worte des Dichters die cchteste aller Frauenkronen davongetragen: "Das Allerhöchste, was das Leber schmückt, wenn fich ein Berg entzudend und entzudt bem Bergen ichenkt im fußen Gelbstvergeffer!" Und daß Schelling ber Mann war, ber das Berg biefer Frau gang bewältigen und fich zu eigen machen konnte, giebt anch feiner Ziger einer Ausdruck, der fie verschönert, den wir, keineswegs blind fir marche Schwächer und Särten, die ihr verunstalten, geri und laige betrachtet habei.

Im Jii 1809 wurde Schelling krank und sichte, nachdem er sich etwas erholt, die volle Genesung ir seiner Heimath, im elterlichen Hause din Maulbronn, wo sein Vater seit dwei Jahren Prälat war. Er hatte München der 18. August verlassen und wollte gegen Arfang des Herbstes wieder zurückgekehrt sein. Nach einer kleinen Fußreise, die sie ir der ersten Tagen des September gemacht, erkrankte Karoline und starb am friher Morgen des 7. September "an derselben Krankheit, die vor sieden Jahren ihre Tochter ir Bocklet weggerafft hatte". Nach ihrem Tode ging Schelling zu seiner Verwandten nach Stuttgart. Von hier schrieb er an Louise Gotter, die älteste und vertrauteste Freundin Karos

<sup>1</sup> Gin Jahr später unterlag berselben Krankheit das Kind der Schwester Schellings, ein Jahr später (Ende August 1811) Karolinens Bruder Philipp Mischaelis. Aus Schellings Lebe 1. II. S. 227, 266.

linens, und crzählte ihr der Verlauf der letter Tage und wie sie starb. "Sie entschlief sauft und ohre Kampf, auch im Tode verließ sie die Aumith richt; als sie todt war, lag sie mit der lieblichsten Wendung des Hauptes, mit dem Ausdrucke der Heiterkeit und des herrlichsten Friedens auf dem Gesicht." "Ich stehe da, erstaunt, bis ins Innerste niederschlagen und roch urfähig meiner ganzen Jammer zu fassen. Mir bleibt der ewige durch nichts als der Tod zu lösende Schmerz, einzig versüßt durch das Andenken des schönen Geistes, des herrlichen Gemüths, des redlichsten Herzens, das ich einst in vollem Sinze mein 1einen durste. Mein ewiger Dark folgt der herrlichen Frau in das frühe Grab."

Geger Ende October kehrte er nach München zurück. Die Welt war ihm verödet dirch ihrer Tod. Erst der 14. Jairar konte er Windischmann schreiben und für seine Theilnahme danken. "Sie ist in sein und ich bir es mit ihr, das letzte Band ist entzweigeschnitten, das mich an diese Welt hielt. All meir Liebes deckt das Grab, die letzte Wunde öffnet und schließt, je nachdem wir's derker, alle übriger. Ich gelobe Ihrer und aller Freunden, vor nun an garz und allein sir das Höchste zu leben und zu wirker, so larg' ich vermag. Einer andern Werth karr dieses Leber nicht mehr haber; es ir Unwerth zuzubringer, da ich es richt willkürlich enden darf, wäre Schmach; die einzige Art es zu ertrager ist, es selbst als ein ewiges zu betrachter. Die Vollendung unseres argesargerer Werks karr der einzige Grund der Fortdauer sein, nachdem uns ir der Welt alles verschwunden — Vaterland, Liebe, Freiheit."

Seizem Schwager Philipp Michaelis hatte Schelling bald nach seizer Rücksehr geschrieben. Mit ihm, der die Schwester lieb gehabt und einst mit Aufopferung für sie gehandelt hatte, seiert er das Ansbeiter Karolinens, wie es ir seizer Seele sortlebt. "Sie war ein eigenes, einziges Weser, man mußte sie ganz oder gar richt lieber. Diese Gewalt, das Herz im Mittelpunkte zu tresser, behielt sie dis ans Ende. Wir warer durch die heiligsten Bande vereirigt, im höchsten Schmerz und im tiessten Unglück einander trei geblieber, — alle Wunden bliter ier, seitdem sie von meiner Seite gerissen ist. Wäre sie mir richt gewesen, was sie war, ich mißte als Mensch sie beweirer, traierr, daß dies Meisterstück der Geister richt mehr ist, dieses seltene Weib

¹ Cbendas. II. S. 174 ff. — ² Cbendas. II. S. 187. — ³ Ebendas. II. S. 184.

vor märrlicher Seelengröße, vor dem schärsten Geist, mit der Weich= heit des weiblichsten, zartesten, liebevollsten Herzens vereirigt. Octwas der Art kommt zie wieder!"

### Elftes Kapitel.

Wiederverheirathung. Philosophische Richtung und Bdriften während der ersten mündzener Zeit.

## I. Zweite Che. Pauline Gotter.

In der weiblicher Mittrauer des gotterschen Hauses fand Schelling eine ihm tröstliche und wohlthuende Theilnahme. Die jugere Tochter Parlice hatte ir der Verstorbenen die mütterliche Freundin verehrt. die geistig hohe Frax bewundert und fihlte Schellings Verluft wie den eigerer. Ihre Zeiler marer eiter der ersten, die er rach dem Tode Karolinens empfing. "Mir scheint die halbe Welt in ihr intergegangen", ichrieb fie, "und es ist kein Kimmer, kein Schmerz, der ier im Augenblick heftig faßt und der die Zeit bald mildert, reir ich fihle es zu gut, es ist ein Schmerz, der immer fo bleiben wird; denn nichts kann es ersegen, es fann i ie wieder fo werden." "Aller Enthusiasmus eines jugendlichen Herzens war ihr geweiht, ich hätte ihr alles opfert können, und mit welcher Freude!" "Das Andenken dieser herrlicher Freundin halte uns verbunden!" Diese Worte waren Baljam auf feine Bunde, und er artwortete fo, daß fich der Briefmechsel fortsetzte. Die ersten Briefe leber ganz ir dem Andenken und dem gemeinschaftlichen Gultus ber Verstorbenen, und feit Schmerz findet hier der freisten und vertraulichsten Ausdruck. "Nur die Liebe richt mehr war", schreibt er den 12, Februar 1810, "nun erst hatte ich aich Augusten ganz verlorei. Sphigenia's Gefang: Es ist geschehen, all die Lieben bedt das Grab, ist mein tägliches Lied."2

Indessen ist ihm die junge Freundin im Laufe der Briefe näher getreten, und schon in diesem wünscht er auch iber andere Dinge mit ihr zu reden: "es giebt so manches, wordber wir uns freundlich unterreden können, z. B. die Wahlverwandtschaften! Wie denkt man

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. II. S. 170 ff. Brief vom 23, September 1809. — <sup>2</sup> Cbendas. II. S. 193.

bei Ihrer davor — oder vielmehr wie denkt Pauline dariber?" Dieser seelenkundigste aller Romare war eber damals erschienen. Pauline artwortet am Schlusse ihres nächsten Brieses: "Sie fragen mich rach den Wahlverwandtschaften, bester Freund, und ich hätte gar gern roch recht viel mit Ihrer dariber gesprochen, werr ich richt sihlte, wie unbescheiden es ist, Ihrer schon so viel geschrieben zu haber, also arf eir andermal."

Pauline Gotter, vierzehn Jahr juger als Schelling (fechsundzwanzig jinger als Karoline), stand damals in voller Mädchenblüthe, frisch, phantasievoll, Tochter eines Dichters, der Goethes Jugendfreund und ein Genoffe der Wertherveriode gewesen mar, selbst von Goethe väterlich geliebt und stets mit herzlichem Wohlwollen betrachtet; er pflegte oft zu ihr zu fagen: "Deine Gegenwart, liebes Rind, verjüngt mich um zwanzig Jahr," und das war Musik für ihr Dhr. Sie lebte in jeter Zeit viel bei ihrer Freundin Silvie von Ziegefar in Drackendorf, einem annuthigen Nittersitz bei Jera, und fo oft fich Goethe hier aifhielt, besuchte er geri bas gastliche Herrenhaus, deffen Birgrnice Lobeda der Schauplat eines feizer schönsten Gedichte ift: brober auf jerem Berge, ba fteht ein altes Schloß" 1. f. f. Gire Reihe Briefe, die Pauline bamals an Schelling ichrieb, kommen von Drackendorf und bringen allerlei Nachrichten von Goethe. Der Ton ber Briefe wird immer wärmer, die Mittheilungen immer eingehender und versönlicher: Schelling erzählt ihr von feinen wissenschaftlichen Arbeiten und Entwürfen, von dem Streit mit Jacobi und schickt ihr das geharnischte Bich; fie braicher richt mehr iber die Wahlverwandtschaften zu sprechen, da fie schon im Zuge sind, fie zu erleber. beiden Seiter wünscht man fich zu feben, und rach marcherlei vergeblicher Plänen findet um Pfingsten 1812 (zwischen München und Gotha) im Posthause zu Lichtenfels die verabredete Zusammenkunft statt und zugleich die Verlobung, der rach weriger Monaten die Heirath folgt. "Bom Meußern anzufangen," fo schildert Schelling feinem Bruder die Berlobte, "ift es schwer, Pauline zu beschreiben. Sie ist dreiundzwanzig Jahre alt, groß, schlant und ficht fast mehr einem Werk ber Phantasie als einem Werk der Natur ähnlich. Ohie eine Schönheit zu fein, hat fie eine ihr ganz eigene Holdfeligkeit in den Mienen, ein liebliches Wesen, das ihr alle Herzer gewirtt. Sie ist gart und von leicht stör=

<sup>1</sup> Cbendafelbit, II. S. 209.

barer Gesundheit, aber durchaus frei von aller weiblicher Kränklichleiter und hat eine unauslöschliche durch nichts zu störende Heiterkeit."
"Was aber freilich iber alles geht, ist ihr garz vortreffliches, vor
jedem, der sie lerrt, dafür erkanntes Herz, und daß sie mich mit der
reinsten, innigsten Liebe liebt. Ich habe rie ein Herz gefunden, ir
welchem der allgemeire Samer des Bösen so werig Wurzel geschlagen,
es ist kein böses Aederchen ir ihr, sie ist garz Huld, Liebe und Gitte."
Den 23. August meldet er seirem Freunde Pfister, dem er auf mehrere
Briese die Antwort schuldig geblieber war: "ich hätte viel zu schreiben,
um mich zu entschuldigen, aber ich glarbe mit dem Geladenen im
Evargelio kurz sprechen zu dürsen: ich habe eir Weib gerommer".

## II. Philosophische Richtung und Schrifter.

#### 1. Magie und Muftif.

So weit sich Schellings Entwicklung feinen Zeitgenossen durch Schrifter kundthut, sind die ersten sche Jahre in München (1806 bis 1812) die ergiebigsten eines fast halber Jahrhunderts, das ihm 10ch zu leber verlieher ist. Die Richtung, die schon in der würzburger Zeit hervortritt, giebt das Thema der mitcheter: fie fordert det Fortgang von der Naturphilosophie zur Religionsphilosophie, der Durchbrich it das objective Feld des religiösen und geschichtlichen Lebens, bie Ausbildung der Anschauungsweise, welche Schelling feine "geschicht= liche Philosophie" rerit. Wie die Naturphilosophie fich der Religionsphilosophie nähert und inter derei Herrschaft tritt, ändern sich ihre ursprünglich naturalistischen Züge und fie gewirtt mehr und mehr das Ansehen der Magie und Mystif. In der Anfängen der rerert Reit war die philosophische Naturerkenntniß aus der Religionsphilosophie entstanden und durch die Wälber der Magie und Mystik, die auf ihrem Bege lager, allmählich vorgedrungen ir das helle und offere Gebiet der Naturforschung: ihr Weg ging von der platonischen Renaissance derch kabbalistische und mustische Vorstellungsweisen, derch Agrippa vol Nettesheim, Paracelsus und Jacob Böhme zu Bacon, Descartes und Spinoza. Schellings Fortgang vergleicht fich diesem Wege in umgekehrter Richtung: von Spinoza zu Jacob Böhme. Es ist hier richt der Ort, diesen Bildungsprozeß feiner Ideen von inner heraus zu be-

¹ Chendas. II. S. 322-324.

urtheilen, derr wir beschreiben jett zur der Gang seines Lebens. Urter dem reit naturphilosophischen Gesichtspunkte, welcher der erfte mar, erschien die Ratur als bewußtloser Geift, d. g. als Gefammtleben, als die Entwicklung eines und besselben Lebens, als der nothwendige und gesehmäßige Stifeigang diefer Entwicklung; itter bem religionsphilo= sophischen erscheint das Naturleben als Theogonie, die Naturfräfte als Organe dunkler Willensfräfte, die im Menschen losgebunden, bewißt und frei werden; die Gebiete bewußtlosen und bewißten Lebens laffen fich licht birch eine Grenglinie scheiden, sondern durchdringen fich gege 1= feitig und greifer tief ineinander. Wenn der bewißte Wille unmittelbar als Naturkraft auftritt und handelt, wie es in dem thierischen Magnetismus der Fall zu feir scheint, fo wirkt er magisch; wert das bewußtlose Vorstellen die Grenzen der Sinnesempfindung und Reflexion birchbricht und weiter als beide reicht, wie im Fernempfinden und Bellsehen, it der bedeutungsvollen Ahnungen und Träumen, so erscheint eit foldes höheres und geheimnisvolles Wahrnehmungsvermögen magisch und mustisch zugleich. Für diese Erscheinungen auf ber Rachtseite ber Natur und des menschlichen Seelenlebens finden wir Schelling gleich im Anfange ber munchener Jahre eifrig interessirt, gefolgt von einem rerer Geschlecht magischer und mustischer Raturphilosophen, i tter benen die Merzte keineswegs die letter sind.

Franz Baaber, zehr Jahre älter als Schelling, rach feirem Berif Mediciner und Arzt, eiter den mystischen Philosophen der rachskantischen Zeit unstreitig der erste, gleichsam ein geborerer, richt erst gewordener Mystiker, war als Religionsphilosoph Schelling vorangeganger, hatte ihn derch seine Schrifter mannichsach angeregt, namentlich auf Jacob Böhme hingewiesen, auch selbst von Schellings Schrifter Anregungen empfanger. Jetzt lebter sie in München zusammen, collegialisch als Mitglieder der Akademie, philosophisch in Jacob Böhme, persönlich als Freunde verbunden. "Ein divinatorischer Physiker", schreibt Karoline von Baader, "einer der herrlichsten Menschen und Köpfe, richt in Bayern sondern Deutschland".

Es ist charakteristisch, was für ein Phänomen damals in der Areisen der münchener Naturphilosophen das größte Aufsehen erregte und als der Anfang zu den gewaltigsten Entdeckungen erschien. Das Gerücht erzählte von einem wälschtproler Landmann, Namens Campetti,

<sup>1</sup> Raroline. II. S. 328 ff. Brief vom 31. Januar 1807.

ber die Gabe haber follte, Waffer und Metall inter ber Erde zu fihler und dirch die sogenannte Bunschelruthe, die fich it feiner Banden drehte, der Ort zu bezeichnen. Ritter (uns vor Jera ber bekannt) versprach sich davor die wichtigsten Erfolge und wünschte die Sache selbst zu sehen und zu untersuchen; is der That wurde er auf Baaders Betrieb von Seiter der Regierung rach Tyrol geschickt und brachte den Mann mit nach München. Hier wurden 111 allerhand Experimente angestellt, die fir überzeugend galter, und iberall ir Minchen sprach man von Campetti. Wie eifrig namertlich im schellingschen Kreife dieses Phänomen verhandelt wurde, und welche Schlüsse man daraus jog, sieht man aus der Briefen, die im Anfange des Sahres 1807 Raroline at ihre Schwester, Schelling at Hegel schreibt. "Die eigent= liche Wünschelruthe", berichtet der lettere, "schlägt uns nun aller, iber der kleinsten Masse von Metall oder Waffer, d. f. uns allein, die wir uns damit beschäftigen, der 1 vieler hat Natur die Kraft versagt oder Lebensart geraibt. Es ift dies eine wirkliche Magie des menschlichen Wefens, fein Thier vermag fie auszuüben. Der Mensch bricht wirklich als Sonne unter der übrigen Wesen, die alle feine Planeten find, hervor." 1 Eine neue bis dahin verborgene Art magnetischer Anziehung, die als siderische bezeichnet wurde, schien entdeckt. Ritter gründete daraif feine Theorie des "Siderismus", die um ihrer Wichtigkeit willer eine besondere Zeitschrift haber sollte. Schelling fah die Ent= beckung des "magischen Willens" vor fich und schrieb dariber als eine ausgemachte Sache ar Windischmann: "die Versuche haber fich schon ziemlich weit fortgebildet. Mich verwunderte, daß Sie in Ihrem Aufsatz noch keine Kenntniß vor dem Einfluß des Willens (dem magischen, unmechanischen nämlich) zu haber wenigstens schienen. Oder wollter Sie bavor als einem Mysterium noch schweigen? Pendel, Baguette, und was man ihrer substituiren mag, folgt bem Entschluß des Willens (ja auch leisem Gedanken) ebenso wie der willfürliche Muskel, dessen Bewegung ohnedies eine rotatorische ift. So sind unsere Muskeln it der That nichts anderes als Wünschelruthen, die 1ach inter oder aißer schlagen, Flexoren, Extensoren, je nachdem wir es woller. Form, Figir, Rahl 1. f. w. hat der bestimmendsten Einfluß auf das Phänomen. In marcher einzelnen Beobachtungen und Versuchen zeigt es schon feire nahe Verwandtschaft mit der magnetischen Clairvoyance. Rirg, hier

<sup>1</sup> Ebendaj. II. S. 328-332. Aus Schellings Leben. II. S. 112-114.

oder nirgends ist der Schlüssel der alter Magie, wie alch Sie fager; das lette Entgegenstehende ist überwunden, die Natur kommt in des Menschen Gewalt, aber richt auf sichtesche Weise."

Urter ber Jüngeren, die ir der mago-mystischen Richting der Naturphilosophie fich geltend macher, finden wir einer, dem wir jest als Schellings Schiler und Anhänger, fpater als feirem Amtsgenoffen und Freunde wieder begegner werden, Gotthilf Beinrich Schibert, ein Mann, it bem fich fehr verschiedene Glemeite aif eine liebens= würdige Art mischten: vor ärztlichem Beruf, vor irväterlich frommem Glauben, bulbsam birch eigene Milde und herderschen Ginfluß, phaitasiereich und empfindsam aus eigerer Gemuthsart und rach bem Borbilde Jean Bauls; er hatte Schelling in Jena gehört und verehrte it ihm feiner Meister, ihm verdankte er, daß er als Rector bes neier Realinstituts 1ach Nürnberg gerifer wurde (1809). Seir Lieblingsfeld war die Magie des menschlichen Seelenlebens. Er hatte über dieses Thema einige Sahre vorher (Wirter 1807/1808) it Dresden Vorlesungen gehalter und als "Ansichten von der Rachtseite der Natir= wissenschaft" herausgegeben; in Niriberg schrieb er "die Symbolik des Traumes" (1814). Jene religiofe Vorstellungsart, geger welche Schelling sich einst als "Widerporst" gezeigt hatte, war jett in die Naturphilosophie felbst eingedrungen und stand ihm nahe. Innerhalb feiner Lehre svannt fich schon ber Gegensatz ber friherer und fpateren Elemente und tritt it feiter Aubängern hervor, ich meite bei Gegensatz ber naturalistischen und religionsphilosophischen, der pantheistischen und mustischen Deit= weise: auf jeier Seite steht Dten, aif dieser Schibert, ein Widerftreit, ber fich aich perfonlich fihlbar machte, als fpater beibe at ber= felbe i Universität und aif demfelben wissenschaftlichen Gebiet zusammen= wirkten. Und Schelling ftand nicht gleichgiltig in ber Mitte, sondern neigte fich mehr zu Schibert als zu Dfen.

# 2. Bruch mit Fichte.

Die Naturphilosophie war, wie ober erzählt, aus der Wissensichtehre hervorgegarger, sie hatte sich als Identitätslehre über diesselbe erhober und ihr entgegengesetzt als der höherer und umfassens derer Standpunkt. Auf der anderen Seite vollzog sich die letzte Entwicklung der Wissenschaftslehre im ausdrücklichen und schrofssten Widerstreit geger die Naturphilosophie; die erlarger Vorlesungen iber

<sup>3</sup> Ebendas. II. S. 119. Brief vom 30. Juni 1807.

bas Wefer bes Gelehrten, die berliner über die Grundzüge des geger= wärtigen Zeitalters, die Anweisung zum seligen Leben behandelten die Naturphilosophie als eine zurückgebliebene, dem gröbsten Dogmatismus wieder verfallere, ganglich verfehlte Leiftung.1 Darüber kommt es zum Bruch zwischen Fichte und Schelling. Nachdem er die erlanger Vorlesungen it der jenaschen Litteraturzeitung beurtheilt hat (1805), schreibt Schelling feine Abhandlung "Tber das Verhältniß der Natur= philosophie zur verbefferten fichteschen Lehre (1806). "Was fager Sie zu Fichtes neuesten Springer?" schreibt er der 1. August 1806 ar Windischmann, "was ich dazi fage, haber Sie wohl zum Theil schon in ber jenaschen Litteraturzeitung gelesen, obgleich bas nur eine flichtige Arbeit ift, gefertigt nach der Unsicht des Giner Buchs. Seitdem habe ich die ibriger gelesen und eine eigene Abhandlung geschrieben, darlegend das Verhältniß zwischen ihm und mir. Diese wird in einiger Wochen erscheinen; fo lange bleibt es unter uns. Ich halte biese Schrift für eine meiner besten und tüchtigsten." Wie erbittert er damals über Fichte urtheilte, zeigte der nächste Brief an Windisch= mann drei Monate später. "Ich freie mich, weit Sie bas Bich iber Fichte gefreit hat. Es ist geschrieben mit ber Absicht, Aergerniß zu geben; hoffentlich wird es daran nicht fehlen. Ich berge nicht, daß ich einer mahren Ingrimm iber Fichte empfunden, nicht in Bezig auf mich (was sollte mich wohl noch erzürnen können?), aber über die 11= erhörte Anmagung, mit folden Vorstellungen fich über dem Zeitalter zu mährer, und es zurückrufen zu woller zum plattesten Berlinismus, der wahrlich it feiter ursprünglichen Heimath bald fich selbst vertichtet haber wird. Fichtesche Philosophie, Staatsansicht und halbherzige Religionslehre wäre der Weg zur vollkommenen Niedrigkeit der deutschen Nation in dem Zustande, der ihr wahrscheinlich bevorsteht. Was wollte man wohl mit solchen Begriffen und verworrerer künstlichen Vorstellungen noch ausrichten und wirken?" Ein Sahr später spottet er über die Sorette, worir Fichte jest feine Philosophie docire: "diefe werden nun zum Verstehen überreden, da das Zwingen nicht helser wollte".2

Schellings Gegier habei ihm vorgeworfei, daß er it feizei ersten Schriftei, nameitlich it der "Lom Ich", Fichtei geplündert und später it dem Atheismusstreit fich aus unwürdiger Klugheit ieitral

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (3. Aufl.) — <sup>2</sup> Aus Schellings Leben II. S. 97 ff., 104. Briefe vom 1. Nov. 1806, S. 125 vom 31. Dec. 1807.

gehalter habe. Beibe Vorwürfe find falfch. Fichte felbst würde fie gemacht haber, werr fie am Plat gemesen warer, aber er hat it Schelling nicht feiner Plagiator, sondern feiner talentvollsten, ihm ebenbürtigen Schüler gefeben, fich benfelben zum Collegen gewünscht, umittelbar nach dem Ausgange des Atheismusstreites in freundlich. ftem Briefwechsel mit ihm verkehrt, bestrebt, Schelling in feine Rabe nach Berlit zu ziehen, it der Sandeln mit der jenaschen Litteratur= zeiting völlig mit ihm einverstanden und eifrig mit dem Plaze beschäftigt, it Gemeinschaft mit Schelling eine reie fritische Zeitschrift ju gründen. In bem Spftein bes transfcendentalen Idealismus a1= erkennt Richte Schellings "genialische Darftellung", und diefer findet bei Brief at Reinhold "erschütternd und bei Gipfel ber polemischen Runft des garzer Zeitalters". Nachdem Schelling die "Darstellung meines Systems der Philosophie" gegeber und feiner Lehre damit eine völlig selbständige Bedeutung beigelegt hat, treter die Differenzen berpor, por Schellings Seite zunächst ir der Hoffnung auf eine tiefere endgültige Uebereinstimmung, vor Fichtes Seite mit bem Bunfch, einer öffeitlicher Ausbruch des Streites aus Rücksicht aif der Triumph der Gegger zu vermeiden. Fichte behauptet, die Wissenschaftslehre fei voll= kommen is der Begründung, nicht is der Ausführung, fie fei is der Principien vollendet, nicht im Ausbau; Schelling beaufprucht für fich ber principiellen Fortschritt. In diesem Punkte giebt es keine Ausaleiching. Die brieflichen Auseinandersetzungen, die (in ber zweiter Bälfte des Jahres 1801) dariber gefihrt werden, enden gilet mit bem gegenseitigen Bekenntniß, daß keiner der andern jemals verstanden In der freundschaftlichen Ton mischt fich der gereizte, der nameitlich von Schelling is einer Weise verstärkt wird, die Richte als Beleidigung empfinden mißte. Diefer wollte ichon aus der "Briefen iber Dogmatismus und Kriticismus" erkannt haber, "daß Schelling die Wissenschaftslehre richt durchdrungen habe". "Dies", erwiedert Schelling, "kann um fo eber der Kall gewesen feit, da ich, als jete Briefe entstanden, vor der Wissenschaftslehre in der That nur die ersten Boger kannte. Aber freilich habe ich fie ir biesem Sirr bis jett ticht durchdrungen, noch bin ich gesonnen, fie it diesem Sitt jemals zu durchdringen, nämlich fo, daß ich bei dieser Durchdringung der Durchdrungene fei. Diese Meinung habe ich von der Wissenschafts= lehre nie gehabt und habe fie also roch viel weriger jest, daß ich fie als das Bich betrachte, woraif nun ferierhit jeder im Philosophiren angewiesen wäre und angewiesen werden mißte, obgleich freilich das Urtheil ir philosophischen Dirger um eir Beträchtliches erleichtert wäre, werr es dazi blos eines ausgestellten Testimoniums des Verstehens oder Nichtverstehens derselben von Ihnen bedürfte." Die Spannung zwischen beiden Männern war schon im October 1801 so weit gediehen, daß der Krieg um die Hegemorie bevorstand, und es bedurfte nur der Veranlassung, welche Fichte ir seiner erlarger und berlirer Vorträgen gab, um Schellings angesammelte Streitlust zum Ausbruch zu brirger.

#### 3. Entfremdung von Hegel.

In der Identitätslehre standen Schelling und Begel zusammen, der ältere Freund erscheint als der Mitarbeiter und Anhänger des jürgerer, ir eirem ährlicher Verhältniß, als dasjenige mar, welches Schelling einft Fichten gegeriber gehabt hatte, und bessen Unschein er jett um keinen Preis mehr bulben wollte. Er wollte richt "Mitarbeiter" feit, sondern Führer. In feiter Schrift "iber die Differenz des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie" (1801) hatte Hegel die Sache des letteren als die fortschreitende und darim siegende beurtheilt, und Schelliga, wie er die eber erschienene Schrift Kichten anzeigt, bemerkt, fie sei von "einem fehr vorzüglichen Ropf", er habe das Werk nicht hindern können, der i er könne keirem feire gesunden Auger rehmer, um das Verhältniß zwischen Fichte und ihm zu sehen, wie es ir Wahrheit fei. 2 Was aber Schelling damals richt ahrte, war die it jeter Schrift schon verborgete Ginsicht Hegels, daß aich über die Fassung der Identität, wie fie Schelling gab, muffe hinaus= gegangen werden und das Princip 10ch der Vollendung bedürfe. Er nimmt feiner eigerer Weg und begirnt feire Lehre vor der Schellings zu unterscheiden, zu treitei. In der Borrede zu feiter "Phänomenologie des Geiftes" erleichtet er dieses Berhältniß und giebt in dem Berte felbst die erste imposante Grundlegung feines Systems, welches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus dem Nachlasse beider herausgegeben von H. Fichte und A. Fr. A. Schelling. (Cotta 1856.) S. 54, 61, 63, 77. Die drei Hauptbriese: Fichte at Schelling v. 31. Mai/7. Aug. 1801. Schelling at Fichte v. 3. October 1801. S. 102 ff. Fichtes Antwort v. 15. October. S. 110. Bgl. Fichtes Brief an Schad v. 29. Dechr. 1801. "Ich hoffe, meine zu Oftert erscheinende teue Darstellung soll seit Vorgeben, daß et meit System, welches er nie verstanden hat, weiter geführt, in seiter ganzet Blöße darsstellen". "Schelling hat nie gewußt, was kritischer Ibealismus ist". S. 130. —
<sup>2</sup> Chendas. S. 107.

it dem folgenden Jahrzehnt, durch die Logik und Encyklopädie fortgebildet, zu einer philosophischen Macht anwächst, welche Schelling zu überrager und in der Arger der Zeitgenossen zu verdunkeln arfärgt. Nach Berlir berrser, ertfaltet er eine glänzende Lehrwirksamkeit, mit derer Bedeutung und Erfolg die gleichzeitige Schellings ir Erlangen

und München feine Veraleichung aushält.

Die Phanomenologie erscheint 1807. Im Anfange biefes Jahres schreibt Schelling: "Auf Dein endlich erscheinendes Werk bin ich voll gespannter Erwarting. Was muß entstehen, wein Deine Reife fich noch Zeit simmt, ihre Früchte zu reifer! Ich wünsche Dir nur ferrer die rihige Lage und Muße zur Ausführung fo gediegener und gleich: sam zeitloser Werke". So bachte er richt mehr, nachdem bas Werk erschienen war und er die Vorrede gelesen. Er hatte nur die Vorrede gelefen. "Inwiefern Du felbst", heißt es in feiner Erwiderung, "bes volemischen Theils derselben erwähnst, so mißte ich bei dem gerechter Maß der eigerer Meinung vor mir felbst doch zu gering vor mir benten, um diefe Polemit auf mich zu beziehen. Sie mag alfo, wie Du is bem Briefe an mich geäußert, nur immer auf der Mißbrauch und Die Nachschwäter faller, obgleich it ber Schrift felbst dieser Unterschied nicht gemacht ift. Du kannst leicht benken, wie froh ich ware, biefe einmal vom Hals zu bekommen. Das, worit wir wirklich verschiedener Heberzeugung oder Ansicht feir möger, würde sich zwischen uns ohne Aussöhnung furz und flar ausfindig macher und entscheiben laffer; bert versöhnen läßt sich freilich alles, Gines ausgenommen. So bekenne ich, bis jest Deirer Giri nicht zu begreifer, ir dem Du der Begriff der Anschauung opponirst".2 Dieser Brief vom 2. November 1807 ist Schellings letter an Begel.

Von jest ar sieht er ir dem friherer Freunde seiner Widersfacher. Daß Niethammer die Absicht hat, Hegel nach Erlangen zu berriser, nimmt er als Zeicher einer ihm seindseligen Gesinnung. "Ich habe", schreibt er der 31. December 1810 ar Schubert, "viele böse Menschen kennen gelerrt und viel Böses vor anderen ersahrer, aber einer solchen wie Paulus und so viel als vor ihm, keiner und vor niemand". "Niethammer ist im Grunde wie Paulus gesinnt. Er hat Paulus zugesagt, ihm rach Erlangen zu helser. Arch Hegeln dahirstirger, ist Hauptangelegenheit fir ihn".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugl. dieses Werk. Bb. VIII. S. 235—245; S. 289—292. — <sup>2</sup> Aus Schellings Lebet. II. S. 112, 124. — <sup>3</sup> Ebendaj. II. S. 243.

#### 4. Schellings akademische Rebe.

Naturphilosophie und Runflphilosophie bilden in Schellings Iden= titätslehre die beiden Eiber des gesammten Sustems, die ineinandergreifer und die Idee der Welteinheit vollenden. Das Kunstwerk ist das Naturproduct des Geistes, die aus gegialer Geisteskraft wiedergeborene Natur, das Ziel, worit die Intelligens zur Natur kommt, wie die Natur zur Intelligenz im (menschlichen) Organismus. Erft jett erscheint das Verhältniß vor Natur und Kunft ir feirem voller Licht, ir feiter gatzer Tiefe. Aus bem Entwicklungsgesetz ber Ratir erhellt das Entwicklungsgesetz der Runft, insbesondere der Runft, die ihre Ideen verkörpert, Körper bildet und formt; aus dem Bildungsgange ber Natir erklärt fich als aus dem innersten Grunde der Bildungsgang der plastischen Runftformen. Diese Ginsicht empfängt der Runftphilosoph vom Naturphilosophen. Schelling ist beides. Als Naturphilosophen hatte ihr die banrische Regierung rach Würzburg, als Generalsecretär der Alfademie der bildenden Kunfte nach München berifer; in diefer Stelling foll er am Namenstage des Königs den 12. October 1807, die Festrede halter. Es war das erste mal, daß er ir München öffertlich in einer feierlichen und außerwählten Versammlung auftrat. Er fprach über "das Berhältniß der bildenden Künste zur Natir" und zeigte, wie die Kunst is bem Entwicklungsgang ihrer Stile unbewist dem Vorbilde der Natur folgt. Die Rede felbst mar ein sti= listisches Kunstwerk, und der Cindruck, der sie hervorbrachte, mächtig und vor urgewöhrlicher Art. Schelling hatte das Vorgefühl dieser Wirkung. "Es wird diese Rede", schrieb er am Tage vorher feitem Bater, "vielleicht richt ohre Girfliß auf mein nächstes Glück feir. Der Minister und der por weriger Wochen guruckgekommene Kronpring merden Zuhörer fei 1."1

Triumphirend schildert Karoline ihrer Freundin Gotter noch ar demselben Tage Haltung und Eindruck der Nede: "Ich habe die Freude gehabt, selbst Zeige davor zu sein, indem ich vor einer verdeckten Gallerie sie sprechen hörte. Schelling hat mit einer Würde, Männlichseit und Begeisterung geredet, daß Freund und Feind hingerissen war, und nur Sire Stimme dariber gewesen ist vom Kronprinzen und der Ministern an, die gegenwärtig warer, bis zu der Geringsten. Es ist

<sup>1</sup> Gbendaselbst. II. S. 120 ff. Das Datum dieses Briefes, ber 22. October, ift entweder ein Schreib- oder Drucksehler, ba er ben 11. Oct. geschrieben sein muß.

mehrere Wochen rachher bei Hof und it der Stadt vor nichts die Rede gewesen als vor Schellings Rede." "Jacobi, der sir Schelling i berharpt Achtung, selbst Zuneigung hat, aber freilich weder im Charakter noch it der Philosophie mit ihm übereinstimmt, sagte, seize Bewunderung sei geger das Ende die zur Bestürzung gestiegen, und it der That

fah man ihm bas auch etwas an."1

Anders freilich erklärt it einem Briefe at Fries Jacobi felbst seiner Eindruck, der weriger bestürzt als empört war und keineswegs Bewunderung zur Ursache, sondern vielmehr eine polemische Aufregung zur Folge hatte, welche Jacobi dazu trieb, geger Schelling zu schreiben. "Gegenwärtig bit ich mit einer teter Erörterung der schellingschen Lehre beschäftigt, wozu mich die akademische Abhandlung dieses Meisters »iber das Verhältniß der bildenden Künste zur Natur« unwiderstehlich getrieber. Die darit angewendete berückende Methode, der Betrug, welcher darit durchaus mit der Sprache getrieber wird, haber mich empört."

#### 5. Die Begründung der Religionsphilosophie.

Seitdem Cichenmayer der Identitätslehre der Ginmurf gemacht hatte, daß die Thatsache des religiösen Lebens ihr Fassungevermögen abersteige, mar die Auflösung dieses Problems in Schellings Untersuchungen eingetreter und allmählich birch feine eigere Entwicklung ir bei Bordergrund gestellt worden. Er wollte zeiger, daß zur Durch= dringung des religiösen Lebens feine Lehre nicht blos die Fähigkeit, sondern die alleinige Vollmacht habe. Jest mißte der pantheistische Gottesbegriff näher bestimmt und fo entwickelt werden, daß er die Religion bis it ihre innersten Minsterien hireit zugleich begründet und erleichtet. Run ist der bewegende Grund alles religiösen Lebens das menschliche Erlösungsbedürfniß, das Bewußtsein des Nebels, der Schuld, bes Bofen, welches felbst is dem Bermögen der Freiheit feine Wurzel Hier alfo liegt der Kern des Problems, der Punkt, ar welcher ber Hebel zu feter. Es ist nicht gerig, daß die Freiheit als das Bermogen des Bofer mit dem pantheistischen Gottesbegriff irgendwie ausgeglicher wird, fie muß aus ihm abgeleitet und begründet, es muß ir bem Besen Gottes gleichsam die Gegend entdeckt werden, wo jenes Bermögen wurzelt, fo wurzelt, daß es außerbem gar keiner anderen

<sup>!</sup> Raroline. II. S. 340. Brief vom 12, Oct. 1871. — 2 J. Fr. Fries, bars gestellt von Hette. S. 312. Brief vom 26. Nov. 1807.

Grund haber karn und doch die Natur Gottes dadurch keineswegs dualistisch getreret, im Gegentheil erst dadurch ir ihrer mahrer, leber biger, persönlichen Einheit hergestellt wird.

Diese Fassung des Problems bedingt die Ausschiefung: es ist die Freiheitslehre, welche die Identitätslehre in Religionsphilosophie verwandelt. Den Ansarg machte schon die würzburger Schrift iber "Philosophie und Religion". Die eigentliche Grundlegung giebt Schelling sinf Jahre später in seinen "Philosophischen Untersuch in gen iber das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände". Die Abhandlung erscheint in dem "ersten Bande seiner philosophischen Schriften" (Landstut 1809), der bei seinen Lebzeiten der einzige geblieben ist, sie ist in diesem Bande die einzige neue Schrift, zugleich eine der tiessimmissten in der gesammten philosophischen Litteratur und unter den Werken, die seine Lehre fortbilden, das letzte von ihm selbst veröffentlichte.

Er selbst war von der Bedeutung des Werks durchdrungen und rahm dasselbe keineswegs als einer Brich mit feiner friheren Lehre, sondern als deren Ziel. So är gert er fich brieflich gegen Windischmann, als er ihm feine neue Untersuchung ankündigt: "Dieser Band erthält zwar ier eine eigentlich reie Abhandlung; inzwischen umfaßt diese gewissermaßen die garze ideelle Seite der Philosophie und gehört 31 dem Wichtigsten, was ich feit langer Zeit gefchrieben". "Ich weiß, daß Sie richt wie Fr. Schlegel denken, dessen verdeckte Bolemit ich it eine offere 31 verwandeln gesucht habe. Seit höchst craffer und allgemeiner Begriff des Vantheismus läßt ihr freilich die Möglichfeit eines Systems richt ahnden, worir mit der Jmmanenz der Dinge it Gott Freiheit, Leber, Individualität, besgleichen Gutes und Bofes besteht." "Ich habe ir dieser Abhandlung das, was man meir System rerrer karr, da hinausgeführt, wo es aif dem Wege der ersten Darstellung wirklich hinaus sollte. Es war ein Unglück, daß diese nicht fertig geschrieben wurde; viel Mikverstand wäre dadurch is der Burzel abgeschnitten worden." 1

6. Rete Aufgaben.

Die Weltalter. Mythologie und Offenbarung. Negative und positive Philosophie.

Jest erscheint die Lehre Schellings, i iter ihrem höchsten Gesichtspunkt betrachtet, als eine Darftellung der Entwicklungsgeschichte Gottes.

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebel. II. S. 156 ff. Brief vom 9. Mai 1809.

Wie Gott selbst die Natur als Grund in sich faßt und trägt, so bas

ichellingsche Suftem die Naturphilosophie.

Die Entwicklungsgeschichte Gottes ist seine Selbstoffenbarung, die durch die Welt hindurch= und darum in Perioden eingeht. Diese Perioden der göttlichen Selbstoffenbarung sind die "Aeonen" oder "Weltsalter", Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, richt rach menschlichem, sondern nach göttlichem Maß zu unterscheiden: die Zeit vor, ir und rach der Welt; die Urzeit, diese Welt, die künftige.

Die Entwicklungsgeschichte Gottes im menschlichen Bewußtsein, das menschliche Erlebtwerden Gottes ist die Religion: als Naturprocess oder Theogonie wird Gott erlebt it der Mythologie, als wirklich offerbarer Gott it der Offenbarung. Das ist im ergerer Sitze die Geschichte Gottes und derer Darstellung "die geschichtliche Philosophie", die sich darzm it die "Philosophie der Mythologie" und "die der

Offerbaring" unterscheibet.

Nehmen wir 111, daß die göttliche Selbstoffenbarung Natir und Welt als nothwendige Bedingungen it sich begreift, ohre welche sie richt erfillt werden kart, it die sie aber keineswegs ohre Rest arsgeht, so müssen hier diese beiden Factoren wohl unterschieden werden: die regativer Bedingungen und die positive Erfüllung, oder, was dasselbe heißt, it dem Gesammtproceß des göttlicher Lebens das Neich der Nothwendigkeit und das der Freiheit. Demgemäß zerfällt das Gesammtsystem der Philosophie ir "regative und positive Philosophie", und so erklärt sich, wie Schelling die Freiheits- und Offenbarungslehre als "die positive Philosophie" bezeichnet, welche die Welt dis jest ertbehrt habe, und die zz brieger er der berrsere Philosoph sei.

Girer Borblick auf die Philosophie der Mythologie giebt Schelling "als Beilage zz den Weltaltern" (die zicht erschienen warer) ir der letzten vor ihm veröffertlichter Separatschrift "Neber die Gottheiten von Samothrake" (1815). Es war der erste Versuch einer Answendung der ir der Freiheitslehre entwickelten Begriffe auf die Religiousslehre. Als er sie seizem Freunde Gries schickt, bemerkt er dabei: "Es ist der erste Schritt zur Ausführung eines Plans, der ich Ihrer einst, werr ich richt irre, auf der rivergeßlicher Reise zwischen Oresden und Jera vorphantasirt oder vorgesaselt habe, und der Sie mit fo vieler Heiterkeit aufrahmer. Jetzt ist einigermaßer Errst daraus geworden, d. h. etwas davor könnte doch roch wahr werden".

¹ Ebendas. 11. S. 364.

7. Stuttgarter Privatvorlesungen. Unsterblichfeitslehre.

Das Jahr, it welchem die Freiheitslehre, dieses lette seiner schöpferischen Werke, erscheint, war das Todesjahr seiner Frat. Mit ihr zugleich endet atch bei ihm die Lust litterarischen Wirkens.

Um fich geistig wiederaufzurichten und Kraft 3, verer Arbeit zu fammeln, rahm Schelling fir lärgere Zeit Urlaub und lebte ber größter Theil des Jahres 1810 (vom Februar bis it det October) it Stittgart. Hier umgab ihr ein Kreis gereifter, burch Bildung und Lebens= stellung angesehener Männer, die der Bunsch hatter, vor ihm selbst it feite Lehre eingefihrt 31 werden. Gert ergriff er biefe Gelegenheit, Die ihr aif feite Sache richtete und zu bem lebendigften Gedanken= verkehr mit sich und anderen bewog. Die Form der Belehrung follte dialogisch feit, ticht Vorträge, die nachgeschrieben, sondern Gespräche. benen Frager und Bedenken mitgetheilt wurden. Die Zusammenkunfte, argeregt birch der Präsidenten von Wangenheim, fanden statt im Sarfe des Oberjuftigraths Georgii, mit dem fich Schelling in Folge dieses philosophischen Berkehrs iaher befreundete. Der Inhalt feiner bialogischen Lehrvorträge, dere i Abrif aus dem Rachlaß des Philofonden veröffeitlicht ift, bilbete feit Suftem inter bem Standpunkt ber Freiheitslehre. Er wollte hier die gesammte Philosophie it ei tem Guf geber als die geistige Darstellung des Universums, als "Manifestation Gottes", Geschichte ber göttlicher Selbstoffenbarung, worin die Urterschiede des Niederen und Höheren als "Berioden" oder "Botenzen" gefaßt warer. Man darf daher diese stuttgarter Privatvorträge als die erste Frucht je ier neier Untersuchung iber die menschliche Freiheit ansehen. 1

In einem Punkt, der stets das Ziel der Mystagogen war, versucht Schelling hier zum ersten male die positive Lösung. Er glaubt der Schlüssel is der Halter, um das verschlossenste aller Gesheimnisse zu eröffsel: die persönliche Unsterblichkeit des Monschen, das wirkliche Loben sach dem Tode, der Uebergang aus dieser Welt is die Geisterwelt. Er hat seitdem sicht ausgehört, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, is sich überzeugt, das unbekannte Land jenseits des Todes entdeckt zu haber. Mit dem Gottesbegriff härger stets die Unsterblichseitsvorstellungen gerar zusammen. Schellings Lehre vor der Potenzen des göttlicher Lebens, angewendet auf das menschliche, gab seiner Unsterblichseitstheorie die Richtung und Construction. Der wahre und

<sup>1</sup> Chendas. II. S. 194-203. S. W. Abth. I. Bd. VII. S. 417-484.

"cssentielle" Mensch lebt hienieden roch richt ir seizem wahren Element, ir seizem eigertlicher »esse«, er ist roch richt das, was er ist, weder im Guten roch im Bösen; er erreicht weder der tiessten Abgrund, der ir ihm liegt, roch der höchsten Gipfel seines wahrer Seins. In jedem Wenschen ist das Leber dieser Welt die schwächere Poterz seines wirtzlicher Selbstes, seines wahrer Charakters, seines Dämons im Guten wie im Bösen. Der Tod ist der Uebergarg zur höherer Poterz, der Durchbruch des dämonischen Lebens, das weit energischer, kraftvoller, wirklicher seir wird, als das gegerwärtige. Was wir im Tode loswerden, ist unsere Schwäche; was stirbt, ist das Ohnmächtige und Hinställige unseres Wesens; was fortlebt, die Individualität ir ihrem wahrer Slement, ir ihrer concentrirtesten Kraft, die sich im Gree zur Sölle steigert.

Daß Schelling auf solche Weise Iber Tod und Unsterblichkeit speculirt, ift birch feiner religionsphilosophischen Standpunkt, birch feite Lehre vor der menschlichen Freiheit und vom ittelligiblet Charafter bedingt; boch ift nicht zu verkennen, daß aich perfonliche Gemüths= interessen, welche der Tod seiner Frat erwedt hatte, at diesen Meditationen und ar der Lust, womit er sie ergriff, lebhaft betheiligt warer. Mus feirem Rachlaß haber wir bas Bruchstüd eines Gesprächs "Clara oder iber der Zusammenhang der Natur mit der Geister= welt" fennen gelerit, woris die Vorstellungen der fünftigen Welt am ausführlichsten behandelt werden, und wohl ar mehr als einer Stelle das Andenken Karolinens hervortritt: dort, wo Clara das Sterber "ber frih verklärten Freundin" schildert, und it jeier Eritiering at eit vor weiblicher Sand geschriebenes Fragment, welches it das Gefpräch alfgerommer werden follte und wahrscheinlich vor Raroline verfakt, sicht blos vor ihrer Sand geschrieben mar. Auch will mir scheinen, daß die Abfassung dieses Gesprächs friber und dem Tode Rarolinens wie der stuttgarter Vorlesungen näher liegt, als der Herausgeber vermuthet, der es in die Zeit von 1816/1817 fest. 1

<sup>1</sup> S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 1—110. (S. 28, 66.) Lgl. Karoline. II. Beil. 3. S. 381 ff.

Unwillkürlich ist man bei folgender Stelle des Gesprächs at den Brief crittert, den Schelling iber den Tod Karolinens at Louise Gotter schrieb (S. oben S. 136 st.): "D wohlthätige Hand des Todes", siel hier Clara ein, "darat erstette ich Dich! Lassen Sie mich der fris verklärten Freundin gedenken, die meines Lebens Schukengel war, wie bei ihr dies alles eitkraf; wie, als schon die Schattet des Todes sich ihr nähertet, eite himmlische Verklärung ihr ganzes Wesen durch=

Als Georgii bald rach Schellings Aufenthalt ir Stuttgart feire Frar verloren hatte, tröstete ihr dieser mit seiner Zuversicht iber das jenseitige Leben: "Gewiß, die Bestimmungen, die uns erwarter, sind riglarblich hoch, und ich wenigstens, der ich weit ertserrt bir vor aller sentimentalen Sehnsucht rach dem Tod und sest entschlossen zu leber und zu wirken, so larg' es mir vergörrt ist, muß mir doch der Augenblick des Sterbens als den wonnevollsten unseres ganzer Lebens denken".

## Zwölftes Capitel.

# Der Streit mit Iacobi. Controverse mit Eschenmager. Unerfüllte Ankündigungen.

## I. Jacobi und Schelling.

#### 1. Berfonliche Berührung.

Zwischen die Untersuchung über die menschliche Freiheit und der mythologischen Versuch iber die Gottheiten vor Samothrake fällt der denkwürdige Streit Schellings mit Jacobi.

strahlte, daß ich glaubte, sie nie io schön gesehen zu habet als im nahenden Augenblick des Erlöschens" u. i. f.

Und in dem handschriftlichen Bruchstud hören wir in der Stelle über ben menschlichen Genuß als Erfüllung des menschlichen Daseins Raroline reden: "Da unfer Benuß fo vielfältig feit fatt, fo follet wir auch vielfältiger getießet wie jedes andere Geschöpf, und getießen wir ticht, fo verfehlen wir unfere Bestimmutg". "Um bom Gangen ju getießet, muffen wir fürs Batge forgen". "Wenn bas Ganze leidet, muß ich nothwendig verberben, muß, welt ich alle Fähigkeit bes Genuffes mir erhalte, nothwendig alle Befriedigung mir entziehen. Allein eines geht ohre das andere nicht, und berjerige, ber jedem Genuß offer ift, rach jedem Genuß geigt, wird auch das Bange mit ber größter Sorgfalt gu erhalter suchen. Ich meite nicht damit ben eingeschränkten Genuß eines Wollistlings biefer kennt taufend Arten bes Genuffes ticht, ben bas Rind ber Natur täglich hat. Die geringste Bflanze, jeder Sonneublick, jedes freudige Angesicht, jeder Datk für die kleinste Gabe, jedes Bewußtsein, Dank verdient gu habet, jeder ferte Baum, ber eitem fremden Geschöpf sanften Schut giebt, ber tabe Bweig, ju beffen Früchten er ben muden Banderer einladt, jeder Bogel, den er die tuble Quelle gerießer fieht, jedes kleine Geschöpf, dem er Futter reicht, find ihm Zweige bes Genuffes, den feit eingeschränkter Wolluftling fennt. Go konnen wir ge nießen, well wir der Natur treu bleibel". Bgl. damit obel Cap. LVIII, S. 58-59. 1 Aus Schellings Leben. II. S. 249 ff. (Brief Oftern 1811.)

Die erste persönliche Berührung beider Männer war freundlich gewesen. Unmittelbar nachdem er Jacobi kennen gelerit, schreibt Schelling ar Karoline und schildert ihr, die fehr begierig war bavor gu höret, feite Gindrucke. "Jacobi ift eit liebenswürdiger Mann, fir Die erste Befanntschaft wenigstens. Er ist doch anders, als ich mir ihr vorgestellt, weriger ernst und abgezogen, mehr heiter und gegerwärtig, im ibriger, wie man ihr aus feirer Schriften kennen lertt, viel mit Briefschaften imgeber i. f. f.". "Tiefer in ein wissenschaftliches Gefpräch mich einzulaffen, mar richt Zeit roch Ort. Die alter Jungfern sigen dabei, wie zwei alte Ragen, die fich Gelehrte oft halter, und die richt vom Sopha 31 bringer sind, werr man ihrer gleich eins verfett, der alter Gewohnheit weger". 1 Jacobi gefiel fich in der Art des vorgehmer Mannes und hatte die große oder fleine Citelfeit, fich geri der Hof macher 31 laffer, woriber man im schellingichen Kreise viel spottete, obgleich Schelling felbst von ährlichen Schwächen keineswegs frei war. Bu bei Personen des jacobischen Hoses gehörte Schlichtegroll, der Generalsecretär der Akademie, mit feiner Frau, und diese lettere rameitlich erregte Schellings Spottluft. "Er beträgt fich", schreibt Karoline ihrer Freundin in Gotha, "als Privat- und Haussecretär bes Bräsidenten". "Sie ist denselben Weg gegangen und hat sich in die Dienste des jacobischen Hauses begeber". "Der Präsident halt fogar bafir, daß fie Wit hatte. Schelling fagt, er ware hierüber fast frappirt gewesen, da er aber fürzlich gesehen, daß die Schlichtegroll dem Jacobi die Hand fuffe, fo begreife er aich, daß fie Wit habe. Nimm das alles richt zu ernstlich und richt übelwollend, aber freilich mit unserer beiderseitigen Natir stimmt es deri gar richt".2

## 2. Jacobis Angriff.

Bald standen beide Männer einander fremd gegers ber und irrerlich abgereigt. Seit Schellings Rede trig sich Jacobi mit dem Plar einer polemischen Schrift, die schon im Sommer 1808 dem Ende rahe war. Kurz vorher hatte Fries seine "Neie Kritis der Vernunft" erscheinen lasser (1807), die in der polemischen Richtung geger Schelling mit Jacobi übereinstimmte. "Ich bir rergierig zu erleber", schreibt Jacobi ar Fries, "was Schelling ther wird, ob garz schweigen oder widerlegen. Ich vermuthe das erste. Er verläßt sich auf die Schaar

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 85 ff. Brief vom 1. Mai 1806. — 2 Karoslite. II. S. 839 ff. Brief von 12. October 1807.

feiter naturphilosophischen Anhänger, die dert aich wohl toch eite Zeit lang das große Wort behalter werden. Seit er Director der Afademie der Künste geworden ift, besucht er vollends mein Sais icht mehr, und wir treffer uns difällig am britter Ort, welches fich auch ir außerft felter guträgt." 3m Frühjahr 1811 mar die Schrift voll= endet, fie follte erft "iber in iere und aifere Offenbarung", bann "Philofophie und Christenthum" heißer; julett erschien fie inter bem Titel: "Bon bei göttlicher Dirger und ihrer Offenbarung". "Endlich", fo schreibt er der 7. November 1811 an Fries, "ift meit altes Kind jung geworden und die Hebamme wird es Ihren ichon vor die Thur gelegt haber. Mit Sehnsucht erwarte ich Ihr Urtheil über dieses Product. Schreiben Sie es mir freimuthig und recht bestimmt. Die Raturphilosophen werden mich hart dariber vorgehmer." In demfelber Briefe bemerkt er, daß Schelling arfarge ungezogen geger ibn zu werden und fich selbst is akademischen Vorträgen Anzüglichkeiten erlaibe.2

Abgesehen vor dem Inhalte der Polemik, war die Art, wie Jacobi der Gegrer argriff, richt rihmlich. Der Angriff war halb versteckt, er war direct und doch heimlich, Scheslings Worte wurden (richt immer gerar) angeführt, er selbst richt geraret, und vor der Abhandlung iber die Freiheit gar keire Notiz gerommer. Und werr Jacobi ir eirem späteren Briefe ar Fries erklärt, es sei dies "aus bloßer Schonung" geschehen und weil er Schelling "richt ohre Noth habe reizer woller", so kann eire solche Ausrede die Blöße, die er sich gab, nicht decken oder beschönigen, sondern nur derch die Unwahrheit der Ausslucht vergrößern.

Was aber die Gründe betrifft, die er geger Schelling ins Treffer führte, so warer es seine bekannten Beteranen, die schon geger Spinoza und Leibniz, geger Kant und Fichte gekämpft hatter und allmählich etwas hirfällig geworden warer: die Philosophie als Erkenntnißsystem sei nothwendig Pantheismus, als solcher ersähig, Freiheit, Persönlichkeit, Gott ze begreiser, und misse daher solgerichtigerweise fatalistisch und atheistisch ausfallen. Es kan ihm geleger, daß eber damals Fr. Schlegel ir seiner India iber der Pantheismus ähnlich geurtheilt hatte. Dasgeger war er öber das Wesen der Freiheit, welches die kantische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Fr. Fries. Bon Hente. S. 314—318. Brief 6. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 319. Brief 8. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 330. Brief 15 (v. 7. Aug. 1815). — <sup>8</sup> Ebendas. S. 315.

Philosophie neu erleichtet hatte, aich mit seinem Freunde Fries keineswegs einverstanden. "Urserr alter Streit iber Freiheit werden wir wohl mit ins Grab rehmer, ohre darim im Himmel so wie auf Erden weriger Freunde zi seir. Gleichwohl beriht meire ganze Philosophie auf dieser Lehre vor der Freiheit, und ich begreise richt, welcher Werth sie sir jemand haben karr, der diese ihre Grundlage verwirst. Alles beriht bei mir auf dem irbegreislicher Dualismus des Natürlichen und Uebernatürlichen, des Erschaffenden und Erschaffenen, der Freiheit und Nothwendigkeit." Sber dieser Dualismus ist es, der sich jest geger Schelling kehrt und ir ihm der mächtigsten Gegrer, gleichsam seiner geistigen Todseind sindet, dessen intellectueller Naturtrieb vor der ersten speculativen Aeußerungen bis ir die religionsphilosophischen Abgründe hireir auf die Einheit gerichtet war.

#### 3. Schellings Gegenschrift.

Die Schrift "vor ben göttlicher Dirger" traf ihr, nachbem er in feiner jüngsten Abhandlung über die Freiheit ausgeführt hatte, daß Nothwendiakeit und Freiheit weder inbegreifliche roch inverträgliche Gegenfäte feier, ebensowenig Pantheismus und Theismus, vielmehr der echte Theismus der Pantheismus als mentbehrliche Grundlage in fich und i iter fich begreife. Um diesen Standpunkt polemisch zu befräftigen und um fo energischer einleuchtend zu macher, fam ihm das jacobische Buch wie gerifei. "Nächstens erscheint oder ist schon erschienen", schreibt er at Windischmann der 12. November 1811, ""über die göttlichen Dinge und deren Offenbarung« von herrn Präsident Jacobi. Es ist schwer abzusehen, wie die göttlichen Dirge Zeit gefunden, bei eirem fo viel und fo gar richt göttlich beschäftigten Mann vorzukommen. In ber Borzimmern und an der Speisetischen der Großen haber fie ihr doch gewiß richt aufgesucht. Es liegt in diesem Manne, der die Welt trefflich zu täuschen verstand, eine unglaubliche Anmaßung sammt verhältniß= mäßiger Leerheit des Herzens und Geistes, die man aus fechsjähriger Anschauung kennen muß, um fie zu begreifer. Unstreitig wird der Welt wieder die heillose Lehre des Nichtwissens vorgepredigt, mit frommer Berwünschungen der Gottlosigkeit unseres Bantheismus und Atheismus. Ich wünsche fehr, daß ihm von mehreren Seiter begegnet werde. Er hat riglarblicher Schaden gestiftet und stiftet ihr roch."2

<sup>1</sup> Ebendas S. 317 ff. Brief 4 v. 17. Nov. 1810. — 2 Aus Schellings Leben. II. S. 270.

Das Buch war, wie er sich gebacht, und er rahm der Kampf sogleich auf mit dem froher Vorgefühl eines ihm sicheren Triumphes. "Jacobis Buch", heißt es ir eirem Briese ar Georgii, "follte richt überschrieben seir vor der göttlichen Dirger und ihrer Offenbarung, sondern vor der göttlichen Dirger und ihrer Verheimlichung (Obscurirung). Durch diese Schrift ist meire Lage hier sehr und zwar ins Vortheilhafteste geändert. Sie war wirklich insofern drückend, als ich der verderblichen Wirkung dieses Mannes rrhig zusehen mißte, ohre ihm frei ertgegerarbeiter zu können." "Die Erscheinung dieses Buches macht Spoche ir der Entwicklung meines Systems und ir seinem Sieg iber die vorher dagewesene Herzensträgheit und Geistlosigkeit, die man sich sir Glarber, ja für eire Art vor höherer Philosophie aufreden lasser. Es konnte schwerlich etwas Glücklicheres sir mich geschehen."

Birner weriger Wochen, es warer die letter des Jahres 1811. schreibt er feir "Denkmal ber Schrift von den göttlichen Dingen 1. f. f. bes herrn Friedrich heinrich Jacobi". Die erste Wirkung ber Streitschrift mar gundend und bestätigte ihm bas Gefihl einer sieg- und erfolgreichen That. "Ihr Brief, Freund", schreibt er der 27. Februar 1812 an Windischmann, "war mir ein begeisternder Burif." "Hier hat die Schrift ein ungemeines Aufsehen gemacht und ist richt anders wie eine Bombe in die Stadt gefallen. Tropdem hat sie fir meine äißere und birgerliche Existenz keine nachtheiligen Folgen gehabt. Im Gegentheil, fie hat mir viele Freunde erworber. Es ist auffallend, wie Menschen aller Urt und jeden Standes davor ergriffer worden, daß fie mir ein Bild wurde von der Wirkung auf die Gemüther, welche unfere vollkommen entwickelten Gedanken einst it ihrer Ausbildung zur letten Klarheit auf das Menschengeschlecht haben miffen. Seit vieler Jahrer habe ich die arfängliche Bescheidenheit, blos fir Wissenschaft und Schile zu wirken, niehr und mehr aifgebei und einsehen muffen, daß die Vorsehung eine Veränderung der ganzen Deitart und keinen Theil verschmäht will. Vielleicht hat der erste Versuch, aich aif der geistlichen und alle Stände zu wirler, darim fo glücklich ausfallen muffen, um mich hierit zu bestärken. Dies ist der eigertliche, ftille, roch unausgesprochene Sirr der von mir angekündigten Zeitschrift." "Bolemik thit noth, aber gang andere, die mit Bligen vom himmel,

<sup>1</sup> Cbendaj. II. S. 280ff.

mit Donnern der Begeisterung niederwirft, mit sanftem Weber eines

göttlicher Geistes die gesunden Reime belebt."1

Auch ir bem Briefwechsel mit Pauline Gotter fpielt "bas friege= rische Bich" eine Rolle. "Jacobi gab bieses Spätjahr", schreibt Schelling (Anfang des Jahres 1812), "ein Bich voll der gehäffigsten und biffigften Ausfälle geger mich heraus. Bei bem Verhältniß, ir welchem wir 31 einander steher, hätte ich richt garg gleichgiltig bleiber konnen, auch wenn es sicht längst wünschenswerth gewesen, mich wissenschaftlich mit ihm auseinanderzuseten. Go korte ich die Gelegenheit um fo weriger vorbeigeher laffer, und muß tit Ihrer, Rind des Friedens, bekennen, daß ich das Ende des Jahres meist damit digebracht, ein gar fehr kriegerisches Bich zu schreiben, das ir weriger Tagen vielleicht herauskommt." "Das Bich", heißt es eirige Wochen später, "ist mir aich barim ticht it= lieb, weil es it der Entwicklung meiter Gedanken eine Art von Epoche macht." Ueberall is der philosophischen Kreisen wirft die Schrift wie ein Ereigniß. Ein bedeutsamer Widerhall davor macht fich auch ir einem Briefe der Freundin vergehmbar: "Welche Sensation erregt Ihr Bich, bester Schelling! In Jera hat es eine folche Bewegung ir die Gemüther gebracht, daß feit feiner Erscheimung an nichts anderes gebacht, vor nichts anderem geredet, und nur fir und wider gestritten wird. Der größte Theil schlägt fich mit Fener und Flamme zu Ihrer Fahre, und nur werige ergreifer Jacobis Partei. Arch Goethe foll fich freier, daß die Wahrheit siegt." 2

#### 4. Urtheile über ben Streit.

Dem jacobischen Dualismus mißte Goethe abgereigt feir, und er hat die Schrift vor der göttlichen Dirger fo arfgerommer, daß er feire entgegengesette Denkweise einem Verchrer Jacobis gegenüber mild und mit bei freundschaftlichsten Gefühlen fir Jacobi aussprach, diesem selbst inverhohlen erklärte und zulett in ein poetisches Bekenntniß brachte, welches Jacobi als ein unartiges Spottlied empfand: "Groß ift die Diara der Epheser". An Schlichtegroll schrieb er der letter Januar 1812: "Grüßen Sie meinen Freund Jacobi auf das Allerbeste. Ich habe feir Werk mit vielem Antheil, ja wiederholt gelesen. Er fett die Ueberzeugung und das Interesse der Seite, auf der er

<sup>1</sup> Cbendas. II. S. 294 ff. In Betreff der im Briefe erwähnter Zeitschrift ngl. unter "Controverse mit Eichenmager". S. 161 ff. - 2 Mus Schellings Leber. II. S. 283ff, 291, 309.

steht, mit fo großer Ginsicht als Liebe und Wärme aus einander, und dies muß ja aich demjeriger höchst erwünscht feir, der fich, vor der andern Seite ber, it einem fo treier, tief- und wohldenkenden Freunde bespiegelt. Freilich tritt er mir ber lieben Ratir, wie man zu fager pflegt, etwas zu nah, alleit das verara ich ihm ticht. Nach feiter Natir und dem Wege, der er vor jeher genommen, muß feir Gott fich immer mehr vor der Welt absondern, da der meirige fich immer mehr it die Welt verschlingt. Beides ift aich garg recht, dert gerade dadurch wird es eine Menschheit, daß, wie fo manches andere fich est= gegensteht, es aich Antinomien der Neberzeugung giebt. ftudiren macht mir bas größte Bergnügen, seitdem ich mich zur Wissenschaft und ihrer Geschichte gewandt habe." An Jacobi schrieb er einige Monate später (ben 10. Mai 1812): "Ich würde die alte Reinheit und Aufrichtigkeit verleter, werr ich Dir verschwiege, daß mich das Buch= leit ziemlich indisponirt hat. Ich bir nun einmal einer der ephenischen Goldschmicde, der feir ganzes Leber im Anschauen und Anstaunen und Berehrung des wunderwürdigen Tempels der Göttin und in Nachbildung ihrer geheimnisvollen Gestalten digebracht hat, und -dem es i imöglich eine angerehme Empfindung erreger kann, werr irgend ein Apostel feiner Mitbürgern einer andern und roch dazu formlosen Gott aufdringen will." "Alls Dichter und Künftler", heißt es in einem späteren Briefe, "bin ich Polytheist, Pantheist hingeger als Natirforscher, und eins fo entschieden als das andere." Partei is dem Streit zwischen Jacobi und Schelling nahm er nicht; auch kourte die Religionsphilosophie des lettern schwerlich rach dem Geschmack des Goldschmiedes von Ephesus feir.

Jacobi selbst war iber Schellings Gegenschrift empört und sah darit eit Werk blos heimtückischer Bosheit. "Schellings grimmigen Ausfall geget mich", schrieb er det 23. Februar 1812 an Fries, "habet Sie nun gewiß gelesen, und auch der Nachtrag dazt im Morgensblatt. Man sieht nun schon, daß er mit seitem Anhange tach eitem sörmlichet Plane arbeitet und alle Schet und Scham weggeworset hat. Es ist mir bei dieser Gelegenheit atsfallend geworden, daß ich Schellingen verschiedene Male habe bleich werden sehen, nie aber roth. Ich werde dem Nichtswürdigen nichts attwortet; alle meite hiesigen Freunde sind der Meinung, daß ich es ohte Verletzung meiter Würde nicht könne." "Von Schelling ist es eit wahrhaft satanischer Psiff und Kniff, daß er seite Leser zu überreden sucht, ich hätte ihm persönlich schaden

woller." Echellings feindlich gefinnte Gegrer nahmer die Schrift ebersfalls nur als einer Ausbruch persönlichen Hasses und gaber ihm die schnöde Absicht Schuld, er habe Jacobi vom Präsidentenstuhl der Asabenie verdrängen woller, um diesen Platz selbst einzunehmen. Urter der philosophischen Gegnern trat Fries für Jacobi auf mit seiner Schift: "Von deutscher Philosophie, Art und Kunst. Ein Votum fir F. H. Jacobi".

Manche, die is der Sache mit Schelling übereinstimmten, fanden boch, daß er zu leidenschaftlich verfahrer sei und die Wucht feirer Abwehr mit bem Angriff in keinem Berhältniß stehe. So hatte aich Georgii geurtheilt. "Ich karr nicht gut mein eigener Richter fein", idrieb Schelling gurud. "Ich habe aich Fleisch und Blut und fann zu weit gegangen fein, daß ich es aber einsehe, kann ich nicht mit Wahrheit fager." Die Misachtung, die er geger Jacobis Geift und Charafter bege, fei nicht der eigertliche Beweggrund feiner fo scharfen und rudfichtelosen Volemik, auch nicht daß Jacobi ichon 1803 einer Ausfall geger ihr gemacht und die Beschuldigung des Pan- und Atheismus zuerst ausgesprochen und verbreitet habe. "Was mich eigertlich artrieb und, werr Sie woller, ir eine Begeisternng bes Borns verfette, ist die nachtheilige Wirkung dieses Mannes in Bezug auf reli= giose Ueberzeugung. Gerade Diese Lau- und Halbheit ift es, birch welche unfer Zeitalter 3, Grunde geganger. Dabei der Beiligenschein bes eifrigsten Religions= ja fogar Christenthumslehrers, mit bem er fich umgeben, und wodurch er fogar manche eifrig religiöse Seeler hittergangen hat, während er - ich will nicht fagen iber ben Glanben - iber die bloße Vorstellung einer umittelbaren Offenbarung, der Göttlichkeit Chrifti und ber Schrift lächelt. Ich bir fo werig intoleratt geger der Gläubigsten als geger den Ungläubigsten, werr er es nur recht ift." "Aber solche Seuchler, Menschen, die bei der Welt zwar der Ruf aufgeklärter, freibenkender Röpfe und bei Kindern Gottes der Namen der Gläubigen erhalter — Belial und Christus zugleich dierer woller -, diese warer und sind mir eir Gränel." "Als mir die Begriffe für eine göttlich geoffenbarte Religion fehlten, hatte ich es keiner Hehl; da ich noch nicht zu der voller Tiefe der lleberzeugung gekommen war wie jett, schwieg ich; wie ich jett reben werde, wird man sehen."2

<sup>1</sup> J. Fr. Fries. Bon Hette. S. 320 ff. — 2 Aus Schellings Leben. II. S. 330—32. Brief vom 8, December 1812.

Garz einverstanden mit Schelling nicht blos is der Sache, sondern aich in Ansehung ber perfönlichen Behandlung bes Streites mar Steffens. Er gab Schelling it jedem Sitte Recht. Was er iber die zeitgeschichtliche Bedeutung, iber den stilistischen Werth, iber die Wichtigkeit ber Streitschrift is bem Entwicklungsgange ber schellingschen Lehre urtheilt, ist treffend und darf roch herte gelter. "Schelling war vor Jacobi auf eine Weise angegriffen worden, die entschieden bekämpft werden mißte." "Es war nicht Schelling, ber Jacobi angriff, es mar die Philosophie, die ihrer Doppelgänger bantte, und die aufgehende Sonne mißte das Gespenst aif immer verjager. Man hat fich über Schelling beklagt, selbst Freunde glaubter die Barte ber Schrift nicht billiger zu dirfer. Alle Gegner schrieen. Die geselligen Kreise, it denen Jacobi als ein Apostel erschien, das Abweisen einer bestimmten strengen Wissenschaft, das hinweisen ir die Ferre nach einer roch aestaltlosen Religion, die fügsam fich aller Gemüthern anschloß, warer bem herrschenden Sinte ber Zeit eben gemäß. Er erschien ben Frauen, wie der Männern als der liebenswürdigste Greis, der die Streitenden jum Stillschweigen brachte, ohre ber Streit zu schlichten. capitulirende Zeit, die das Gespenst durch einen wiederholten ohnmächtigsten Erorcismus zu eitferier fichte, verschwinden follte, mar der Menschen ein Gränel. Und berroch ist Schellings Schrift (Denkmal ber Schrift von der göttlichen Dingen 1. f. f.) eine der gewaltigsten, die je erschienen sind. Sie war vernichtend und sollte es sein. Schel= ling hat nie etwas zugleich Tieferes und Klareres geschrieben. Schrift muß roch immer Gegenstand eines ernsten Studiums fein; aich wer jest Schelling fassen will, muß fie ganz begriffer haber." "Schelling ist ister der Deutschen der classische Profaist. Diese Schrift ist ein Meisterstück des deutschen Stils. Er halt der Bort fest, aber läßt fich tie vor ihm beherrschen. Die großartige Rube ist eber vernichtend. Von jest an war vor einem Angriffe Jacobis geger Schelling richt mehr die Rede. Das Geschrei iber die Graufamkeit, mit der er behandelt mar, mißte wider feiner Willer ber entschiedenen Sieg bes Gegners verkünden."1

II. Neue Zeitschrift. Controverse mit Eschenmager.

Diesen Sieg wollte Schelling ausbeuten und das geger Jacobi ir der öffertlicher Meinung gewornere Feld beharpter. Er hatte das

<sup>1</sup> Steffens. Was ich erlichte. Bb. VIII. 1843. S. 376—79. Fischer, Geich. b. Philoj. VII. 3. Aust. N. A.

Gefühl, birch die Wirfung feiter Schrift wieder einmal die Zeit berihrt und energisch getroffer zu haber; ber Augenblick schien ihm gun= ftig, um birch eine Zeitschrift, die schon ir feirem Place lag, die unmittelbare Berührung mit ber Gegenwart und feiner Ginfluß baraif fortwirken zu laffer. Es ist das firfte und lette mal, daß er als Journalist auftritt. Die friheren Zeitschriften hatter es mit efoteri= schen Dinger zu thir, wie speculative Physik, Kritik, Medicin; jest ging die Absicht weiter: es follte auf die gesammte Bildung des Zeit= alters gewirft, bieses in feinen geistigen Mächten ergriffen, über feine Beftrebungen aufgeklärt, aif feite höchsten Biele hingewiesen werben; insbesondere galt es, das Wefen deutscher Wissenschaft, Runft und Bilding zu erleichter, hervorzuheben, ir feiner freier Entwicklung zu fördern. Um diesen universellen und deutschen Charafter zu bezeichnen, wählte Schelling der Titel: "Allgemeine Zeitschrift von Dent= ichen für Deutsche".1 Gie trat mit dem Jahr 1813 ins Leber, angekündigt war fie schon ein Jahr vorher. Unwillfürlich erinnert der Name ar Fichtes Reder ar die deutsche Nation, welche fich selbst erflärt hatter als "Reder vor Deutschen ar Deutsche". Was Fichte rednerisch geleistet hatte, versuchte Schelling journalistisch. Zeitschriften find feire Reden, das Jahr 1813 brachte der Befreiungskrieg und hatte nicht Zeit, fich birch Zeitschriften belehrer zu laffer, es war der Wirkung des Worts weriger zugänglich, als die Jahre 1807 und 1808, die nach der Unterjoching Deutschlands der Sammling und geistigen Erhebung bedurften. So blieb Schellings Urterrehmer erfolglos, und feir Blatt verwehte schnell im Stirme der Zeit.

Das wichtigste Stück der Zeitschrift ist eine Controverse mit Eschensmaner, verallaßt dirch Schellings Freiheitslehre, geger die jerer ir einem Privatschreiben Einwürfe gemacht, welche dieser ir einem Gegersschreiben absertigte und beide Briefe ir seine Zeitschrift arsrahm. Er versihr dabei geger Schenmaner richt garz offer und etwas persid. Als er ihr um die Erlaudniß bat, seiner Brief mit der Antwort zusgleich abdrucken zu dirser, sagte er ihm über der Werth seiner Sinswürfe sehr artige Sacher, während er bei sich sehr gerirg davor dachte und Appetit spürte, Eschenmaner gleichsam als Nachtisch zu verzehren, nachdem er mit Jacobi die große Mahlzeit gehalter. "Ihr Brief", schreibt er ar Sschenmaner, "betrifft die wichtigsten und geistigsten

<sup>1</sup> S. W. Bb. VIII. S. 137-193. Die Vorrede ist vom 2. Jatuar 1813.

Sacher und trägt Ihre Gedanken fo geistreich vor, daß ich aller Ribe bedurft hätte, um ihn nach Würden zu erwidern." "Ich wünsche, daß Sie mir erlaiber möger, Ihr Schreiber, bas aifer feiger nächsten Beziehung auf meire Abhandlung vor der Freiheit die allgemeir irtereffantesten Neußerungen und Anregungen eithält, is bas erfte Beft jeger Beitschrift einruden zu birfer." "Wir beibe find im Stande, ber Welt bas Beispiel eines mit gegenseitiger Achtung, mit Anstand, Burbe und Freundlichkeit gefihrter litterarischen Streites zu geber." Sang anders schreibt er at Windischmann: "Der Drud des ersten heftes begittt it weriger Tager. Für dieses habe ich ein mahres Kleinod it einem höchst raiver Briefe Eschenmagers, ber er iber meite Abhandlung von der Freiheit ar mich geschrieben. Das Geheimniß des sogenannten Nichtwissens und der damit verbundenen Ansicht ist fo darit ausgesprochen, daß nichts zu munschen ibrig bleibt. Aus diesem Grunde, aich weil es mir richt wichtig gerig war, ihm privatim zu aitworten, habe ich mir bas Sendschreiben zum Drucken= laffer ausgebeten; meine Antwort erscheint ebenfalls im ersten Seft und wird der Schleier vollends wegziehen."1

## III. Anfündigung neier Werfe.

#### 1. Die Weltalter.

"Wie ich jett reden werde, wird man sehen" — hatte Schelling im December 1812 at Georgii geschrieben. Mat sah es nicht. Das Werk, at dem er arbeitete und welches schon im Latse des Jahres 1811 erscheinen sollte, waret "Die Weltalter". In einem Briese at Patlite Gotter aus dem Ansange dieses Jahres heißt es: "Ein Werk, worat ich viele Jahre itterlich extworset und gearbeitet, soll endlich ätzerlich werden. Da nuß die letzte Hand atgelegt werden, und Arbeit und Mühe sind nicht gering. Wir möchtet ein latg gehegtes Ganzes gert immer 10ch zurüchalten, wir meinet immer noch bessen zu können und treitet uns itr mit Schmerz davot, und doch ist der erste Wurf gewöhnlich der beste. Schmerzlich muß ich it diesen Augenblicken ganz besonders meinet Verlust fihlet. Wie sicher koute ich mich sonst ihrem reitet und zartet Urtheil anvertrauen!" Es vergehet Monate. Zu Pfüngsten schreibt er: "Was ich Ostern herauszugeben gedachte, hat

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. II. S. 287 ff. Brief at Eschemmaher v. 24. Febr. 1812. S. 302. Brief at Windischmann v. 5, April 1812.

sich inter der Hand so ausgedehnt, daß ich wohl noch den ganzen Sommer damit zibringen werde. Die Zeit thit mir nicht leid; es ist ein Lieblingskind, an dem ich pslege." Und doch hatte er schon Ostern dem stuttgarter Freunde gemeldet: "Von den Weltaltern sind els Bogen, das ganze erste Bich gedruckt, es kann wohl über dreißig stark werden".

Im November schreibt er Windischmann, daß die Sache stockt. "Ich hoffte immer meir Werk bald zu vollenden, aber der Gegenstand ist zu groß, der Arbeit zu viel, und marcherlei körperliche Beschwerden, obgleich ich gesund im Garzer, verzögern die Aussührung. Sie, meir lieber Freund, scheinen der Gegenstand dieses Buchs sehr wohl aus der letzten Abhandlung herauscalculirt zu haber, was werige gethan, da sich die meisten die seltsamsten Vorstellungen davor macher, wobei ich sie eber so gerr lasse, als marche, die da meirer, weil ich so large nichts geschrieben, müsse es gar aus seir. Vitter Sie Gott, lieber Freund, daß er mir Kraft und frischen Muth besonders geger die Answandlungen einer sonst garz umbekannten hypochondrischen Larre gebe, und zur Beschämung aller Feinde. Hitt Gott, so kommt es rriggeben, sonst hätter zwei Bricher schon ein Jahr früher erscheinen können."

Oftern 1812 kommt, aber sicht die Weltalter. Der Streit mit Jacobi ift dazwischen getreten; Schelling klagt, daß ihm das Bich einer Monat gekostet und so viel Zeit seiner Hauptarbeit entzogen habe. "Ich hoffe", schreibt er den 27. Februar 1812 an Windischmann, "nehst dem schon sertigen Theil der Weltalter noch das erste Sest der Zeitschrift zur Messe zu bringen." Reines von beiden geschieht. Verlobung und Heirath lenken ihn ab. Gegen Ende des Jahres 1812 vertröstet er Georgii: "Gedulden Sie sich noch kurze Zeit. Endlich wird das Werk zu Stande lommen. Ich meine die Weltalter, die, so Gott hilft, zu Oftern kommen."

Statt der Weltalter kam der Krieg. "Was meine litterarischen Arbeiten betrifft", schreibt er den 8. Oktober 1813 an Georgii, "so warten die Weltalter anch auf bessere Zeit. In diesem Jahre voll Krieg, Sturm und Unruhe wollte ich sie nicht dem offenen Meer preisgeben;

<sup>&#</sup>x27; Gbendaselbst. II. S. 244, 250, 256. Brief vom 30. Januar und 2. Juti 1811. — 2 Gbendas. II. S. 269 ff. — 3 Ebendas. II. S. 295, 334.

im Jahr 1814 wird man empfärglicher für diese Joeen feir. Dart werben fie arch gewiß richt lärger zurückgehalten."

Sie erschienen richt. Arch ir ber Briefen ift feitdem feltener davor die Rede, und es vergeher Jahre, bis hier die Spir des räthselhafter Werks wieder einmal aiftaicht. "Sie frager", erwidert Schel= ling der 29. Januar 1819 bem schwedischen Dichter Atterbom, "was die Beltalter macher? Nach bem, was ich Ihrer ober erzählt, können Sie leicht benker, daß ich eber keine große Neiging haber konnte, ar diesem Werk im voriger Winter und Frühling zu arbeiter. Wenn ich übrigens bisher gezögert und mich felbst richt überwinden können, auch nur die lette Hand anzulegen, fo mar es hauptfächlich, weil ich roch immer fihlte, das Garze richt fo garz und völlig rach meigem Giri ausführen zu können, als ich wollte. Wenn ich vor dieser eigenstunigen Forderung abgirg, konnte ich das Werk längst ir die Welt schicken. Aber es war doch billig, einnal auch blos auf die eigere Genugthung zu feben, und was kann man am Ende fir ein höheres Blud begehren, als nur fich gang auszusprechen? Riemand geht fo reit dirch feine Zeit, daß fich ihm ticht vieles athängt, was feinem eigentlicher Wesen gar richt angehört. Diese Schlacken wegzuläutern, fich vor allem Frember, Hemmenden loszumachen und fo in völlige Freiheit zu feten, ist eigentlich das Schwere, und indes das Positive meines Werks mit Leichtigkeit und gleichsam im seligsten Genusse schnell und fertig fich bilbete, hat jenes negative Geschäft mich Jahre gekostet und richt werig Mühe. Derr immer blieb roch etwas Störendes zurud, das meinem Ibeal eines durchaus inbefangenen, it Stoff und Form latter und, daß ich fo fage, allgemeit menschlichen Werks eitgeger war, und es kostete Arbeit, dies zu entdecken. Run aber ist aich dies überwunden: ich stehe auf dem Bunkt, wo ich stehen wollte, und es gehören nur noch werige von Zerstrenung und andrem Geschäft freie Stunden dazi, um das Baize völlig zu meiner eigenei Genugthung zu beenden. Db darim aich zur Genugthung des befangenen Theils meiner Zeitgenossen, ist eine andere Frage. Allein rach dieser habe ich niemals gestrebt und laffe übrigens gern jedem die Freude, fich mit feiner Fesseln zu bruften, und die Freiheit, mit der Retter zu klirrer. Ich stehe jett auf dem Bunkt, rach dem ich immer

<sup>1</sup> Ebendaselbst. II. S. 340ff.

gestrebt." "Bei den mir gegeberer Wort, das Werk gleich ir die nor-

bifche Heldensprache zu überseten, halte ich Sie fest."1

Hier ist aus Schellings eigerem Munde das Hamletgeständniß eines Zwiespalts zwischen ihm und dem Werk, worar er aus irreren Strupeln richt wagt, die entscheidende und vollendende Hand zu leger. Umsonst verdeckt er der Zwiespalt durch neue thatenlustige Vorsätze. Es sind Selbsttäuschungen, werr er sagt: "Ich stehe auf dem Punkt der Vollendung", "ich bedarf nur roch weriger freier Stunden" 1. f. f.

#### 2. Die Mythologie.

Es ware git, wein biefe Selbsttäuschungen im Stiller ober nur im Kreife feiner Freunde geblieber und nicht ber Welt gegenüber gu Borsviegelungen geworden wärer, die schon birch ihre Wiederholung bei Charafter einer raiver Täuschung verlierer. Das Versprechen, Anfündigen und Nichterfüllen simmt feir Ende. Ich überschreite die Grenze ber ersten munchener Zeit, indem ich gleich von hier aus der Gang diefer Frelichter verfolge. Bald find beren zwei. Nachdem Schelligg im Sommer 1821 iber die Bedeutung der alter Mythologie gelesen, gefellt fich zu der Weltaltern die Mythologie. "Ich gederke", schreibt er der 3. Mai 1821 an Creuzer, "diese Borlesungen aich drucken zu laffer als Vorläufer der zwar vollendeten, aber meirem letter Beschluß zur Emission roch immer richt hirlänglich gereiften Weltalter. Es ift vielleicht roch ein Reft meiner fo viele Jahre inter ungünstiger und wenig anregender Aeußerlichkeit angewachsenen, roch richt völlig, obwohl schon ziemlich besiegten Hypochondrie, die mich ängstlicher als billig macht." 2

Vor zehr Jahren begarn die Klage iber die Anwandlungen einer hypochondrischen Larre, die ihm bis dahir unbekannt war, seitdem ist sie angewachsen, ziemlich besiegt, aber richt völlig. Es ist, als ob er die Freude ar dem eigeren Schaffer, das innerste Zutrauen zu sich selbst verlorer, als ob seit dem Tode Karolinens die geistige Thatenslist vor ihm gewicher wäre!

Es geht jett mit der Mythologie, wie mit der Weltaltern. "Noch im Laife dieses Jahres", schreibt er der 3. September 1822 an Creuzer, "hosse ich Ihrer meire Vorlesungen über Mythologie gedruckt ibersenden zu können." Wieder vergeher Jahre, das Werk erscheint richt. In einem Briese vom 1. April 1826 an Victor Consin heißt

<sup>3</sup> Cbendas. II. S. 429 ff. - 2 Cbendas. III. S. 5.

es: "Ich hoffe Ihnen birrer Krezem der ersten Band meirer Vorslesungen über Mythologie zu schicken, der zweite und dritte werden ir mittelbar folger". Hätte er diese Versprechungen nur an keirem andern Tage gemacht, als am ersten April! Einige Wochen später bekräftigt er die gegebere Aussicht: "Ich kann Ihrer mit Sicherheit die nah bevorsstehende Herausgabe des ersten Bandes meines Werks iber Mythologie ankündigen, es wird der anderen Werken die Bahr brecher".

#### 3. Deffentliche Täuschungen.

Alle diese Versprechungen bleiber eitel. Das Schlimmste war, daß sie ticht blos ir Briefen spielen, sondern dem Publikum gemacht und so die öffertlicher Erwartungen immer vor rerem gereizt und getäuscht wurden. Die Weltalter warer sogar im Meßkatalog schon als erschienen aufgeführt und ir der Beilage der Allgemeinen Zeitrig angezeigt worden (1815). Eschenmayer wollte vor Cotta selbst wissen, daß bereits sirfzehr Boger gedruckt warer, als sie Schelling zurücknahm. Die Weltzalter selbst kamer richt, aber die Abhandlung iber die Gottheiten vor Samothrake erschien als "Beilage zu der Weltaltern"!

Elf Jahre später (1826) standen aich die "Borlesungen über Mythoslogie" im Meßkatalog inter der herausgekommenen Schriften; sie warer inter der Presse und schon sechszehn Bogen gedruckt, als Schelling auch dieses Werk zurückzog. Zehn Jahre später (1836) las man im Bicher verzeichniß der Ostermesse, Schellings "Philosophie der Mythologie" werde demnächst erscheinen; und sechs Jahre früher wurde in der Alkgemeinen Zeitung aus München berichtet, daß Schelling noch im Lause dieses Jahres (1830) ein neues Werk herausgeben werde. Nichts von allem wurde erfillt. Die Gegner sahen dem Spiele zu und frohlockten. Salat, "der Quiescirte von Landshut", wie er sich selbst mit weinerslicher Ziererei nannte, schrieb dariber eine eigene Broschüre, worin aus der Nichtersüllung dieser immer wiederholten und Jahrzehnte hindurch sortgesetzen Versprechungen der freilich nahgelegte Schliß auf deren Leerheit gemacht wurde.<sup>2</sup>

Von der Weltaltern ist nie mehr vollendet gewesen, als was Schelling zu zwei verschiedenen malen, in den Jahren 1811 und 1813, dem Druck ibergeben, wieder an sich genommen und von neuem iberarbeitet hat. Es war das erste Bich, der dritte Theil des Ganzen.

<sup>1</sup> Gbendas. III. S. 13, 16, 17 ff. — 2 J. Salat. Schelling in München. I. Heft. (1837.) S. 13—23.

Mehr ließ sich auch aus seinem Nachlasse richt veröffentlichen. Wert er daher it seiner Briefen öfter von der erfolgten Vollendung dieses Werks redet, so ist die Versicherung falsch und it diesem Fall nicht aus Selbsttäuschung zu erklären.

#### 4. Beurtheilung.

Die Erklärung liegt it eitem Grunde, welcher Schelling geheim hielt, und ber, abgesehen vor jerer eitler Vorspiegelungen, weit achtungs= werther ift, als feine gewöhrlichen Gegrer ahndeten. Seine Werke genügten ihm sicht; er hatte Recht, an fich ber größter Maßstab zu leger, er mißte es thit, dert die Zeit felbst, die auf ihr erwartungsvoll blidte, hielt ihm diesen Maßstab ertgeger, und indem er die Leiftung damit verglich, fand er, daß die lettere zu kleit mar. Daher die un= überwindliche Scher vor der Beröffentlichung. Aehnlich urtheilt arch Steffens. "Schor damals", berichtet er aus dem Jahre 1815, "warf man Schelling fein mehrjähriges Stillschweigen vor. Gire Schrift, »bie Weltalter«, war schon it dem Ertwirf fertig, Cotta hatte einige Boger drucken laffer, aber Schelling rahm fie gurud. Mar schien richt zu begreifer, daß wer eine fo bedeutende geistige Stelling einnahm, wie Schelling, wer fir die Geschichte des Geiftes eine rere Epoche bilben follte, fich nicht ir feiner Gewalt habe. Es ist der leitende Geist der Geschichte felber, der ihm gebietet und dem er fich interwerfen muß. Daher liegt ihm ein anderer Maßstab des Fertigen vor als uns. Wir dirfer schon Versuche mager, mehr oder weriger gelriger, derr was einer bleibenden Werth erhält, ift doch eine gemeinschaftliche That."1

Aich die Welt war Schelling gegenüber schwieriger geworden. Jene erwartungsvolle Empfänglichkeit, die ihn, als er erschien, gleichsam umssluthet und auf hohen Wellen getragen hatte, war in der Ebbe; auch auf Seiten des Publikums war die Weise, ihn zu nehmen und zu benrtheilen, älter, bedächtiger geworden. Er war nicht mehr der vielsumwordene Philosoph. Wie der Erdgeist wollte er in den Weltaltern den "sausenden Webstuhl der Zeit" beherrschen und der Gottheit lebendiges Kleid bilden. Wie eine Penelope vertröstete er die werbenden Freier auf das Hochzeitsgewand und löste wieder auf, was er gewebt hatte. Unterdessen hatten die meisten Freier das Haus verlassen.

<sup>\*</sup> Steffens. Was ich erlebte. Bb. VIII. S. 373.

# Dreizehntes Capitel.

# Bereinsamung in München. Die Jahre in Erlangen.

# I. Bereinfamung.

1. Die Zeit ber Stille.

Als Schelling von Bürzburg rach München ging, war er von bem Drange, umbildend und religiös auf die Welt zu wirker, mächtig bewegt, und er schrieb darüber ährlich an Windischmann, wie zehr Jahre friher, in feiner Junglingszeit, als er aus bem tibinger Stift heraustrat, ar Begel.1 Arch darir lag eine Selbsttäuschung, derr er war weder dirch feine Gemüthsart 10ch dirch die Natir feiner in= tellectuellen Rräfte einer jeger reformatorischen Charaktere, die 11= mittelbar und unwiderstehlich das Leben felbst anfassen. Der Tod feiner Frat hatte ihr in fich zurückgedrängt und arch feire wissenschaftliche Thatenlust gelähmt. Bald weicht je ver Antrieb einem hange rach Ginsamkeit und verborgerem Leben. "Ich sehne mich immer mehr rach Berborgenheit", schreibt er schon 1811 an Georgii, "hinge es von mir ab, fo sollte meir Name richt mehr gerant werden, ob ich gleich rie aifhorei würde, für das zu wirken, wovoi ich die lebhafteste Ueberzeugung habe." 2 Mit vierzig Sahreg, auf ber Mitte feiger Lebensbahn, färgt er ar, ir der litterarischen Welt gründlich zu verstummen. Werr das Klügste ift, nichts drucken zu laffer, fo hat dieser geriale Schwabe das bekannte Wort feiner Landsleute fast buchstäblich erfillt. Und doch war kaum je einem deutschen Philosophen eine fo glückliche Muße gegörtt, die aich vor aißer werig und nur vorübergehend getrübt wurde. Seine zweite Che gewährt ihm ein volles Familiengluck, das durch keine dauernden Sorger verkümmert, ar dem nichts zerstört wird, er sieht drei Söhre und drei Töchter aufblühen und gedeihen. Der Tod feirer Elter 1 - der Vater ftarb 1813, die Mutter finf Jahre fpater - trifft ihr schwer; schmerzlich beklagt er der Berlust zweier Freunde, die ihm rahe standen; eine gefährliche Krankheit des Bruders macht ihm Sorger, eigere Kränklichkeiten störender, richt bedenklicher Urt kommer und geher.

<sup>1</sup> S. obe t Cap. II. S. 18 ff. Cap. IX. S. 123. — 2 Mus Schellings Leben. II. S. 248.

Seite Denkweise, fortgetrieben durch die Magie zur Mystik in die Geistesnähe mit Jacob Böhme brachte unwillkürlich eine Entfremdung zwischen ihm und dem Treiben der Welt. Man sah ihn rückwärts gewendet, und da man von der Gestalt seines Geistes nur unbestimmte Umrisse erblickte, die Sigenart und Selbständigkeit seines Denkens nicht verstand, so kamen seltsame Gerüchte iber ihn in Umlans, die selbst anfrichtige Freunde unsicher machten; erkundigte sich doch sogar Schubert bei anderen, ob es wahr sei, daß Schelling wirklich katholisch geworden. Dieser hatte es wieder ersahren und schrieb darüber an Schubert den 28. Februar 1815: "Diese Frage könnte mich von Ihnen verwundern, wenn es noch etwas der Art könnte, und wenn sie mir nicht zeigte, daß Sie mich eben gar nicht mehr kennen, oder vielmehr, daß Sie mich nie gekannt haben."

Er war und fühlte sich interlich vereinsamt; es gab keinen, mit dem er wirklich übereinstimmte. Das reactionäre Handwerk, wie es Fr. Schlegel trieb, war ihm zuwider; auch die Freundschaft mit dem Theosophen Baader hatte sich mit den Jahren gelockert. Im Januar 1819 schreibt er an Atterbom: "Wie Sie mir Fr. Schlegel schildern, habe ich ihn genan bei seiner Durchreise durch München gefunden, und sast der bloße Anblick reichte hin, die entschiedene Abstosung hervorzurisen. Sine solche entsetliche Beränderung habe ich nie gesehen; was er auch interrehmen möge, von diesem Menschen kann nie mehr, ohne Wunder, etwas Reines kommen. Unsern Freund Baader sehe ich seit einiger Zeit sehr werig und bin damit ganz wohl zusrieden. Das Letzte, was ich von ihm hören miste, war, daß der Teusel nun wirklich Zeichen gebe und ihn in seinem Hause auffuche und versolge." "Er schien sich richt werig darans zu Gite zu thun, daß der Teusel nun wirklich Reichen sicht werig darans zu Gite zu thun, daß der Teusel nun endlich Notiz von seinen Angriffen genommen."

# 2. Stellung zu ben Zeitfragen.

Alch der religiösen und politischen Zeitfragen gegerüber steht er alleit und findet etter der herrschenden Richtungen keite, die ihm zussagt. Er ist geger die rationalistische Religionsaufklärung, aber eicht auf Seite der Orthodogen, geger die politischen Nererer, aber eicht auf Seite der Reactionäre. Seize "geschichtliche Philosophie" sträubt sich vermöge ihres geschichtlichen Charakters geger alles Revolutionäre, geger alle geschichtswidrigen Rererreger, während sie aus philosophischer

<sup>■</sup> Gbendas. II. S. 354. — 2 Gbendas. II. S. 431.

Ginsicht bem ideenlosen Rückgange in Rirche und Staat widerstrebt. So ift er feinem Zeitalter gegeniber ein Fremdling; bie Zeitströmung trägt ihr richt, daher bleibt er geger Hegel zurück, deffen emporsteigende Lehre der geschichtlichen Sebelt ber Zeit täber zu kommer wißte und it der preußischen Sauptstadt fogar alf der larger Sebelarm wirkte. Wie fich diese beiben einst befreundeten, it der Grundanschauung verwandten schwäbischen Philosophen zu der Verfassungskämpfen ihrer Beimath verhielter, ist ein fehr charafteristisches Zeicher ihrer Zeitstellung. Hegel vertheidigt geger die Landstände die moderne Staatsidee der vom Könia gewollter Verfassung, 1 Schelling bageger reigt fich auf die oppositionelle Seite der Stände. "Diefe woller", fchreibt er feinem Bruder, "daß Bürttemberg ein Land bleibe, und sträuben fich eben darim gegen bie Umwandlung vor Provinzial= oder Land= in Reichsstände. Ich bir it diefer Hinsicht desselben Wunsches mit ihrer, rämlich, daß Deutschland eit Staat ober Reich feit moge, die einzelnen Länder aber Länder bleiber." In einer vertrailicher Denkschrift rath er bem Minister von Reirath, die ieie Verfassung birch der altwürttembergischen Landtag ausbilden zu laffer. "Derres ist eirmal keir Beil roch Friede als bei dem Recht. Gleichwie die Theilung von Polen roch als Schuld auf Eiropa laftet, fo wird, ehe bem Recht bes württembergischen Bolkes Recht widerfahren, stets ein nuberuhigtes und unbefriedigtes Bewußtsein zurückleiben, und dieser Friede des Bewußtseins geht doch über alles, es ift der Hausfriede im allerengsten Sin, alles andere ift nur täuschende Ribe." "Nichts, das ein Vergangenes wird, hört barim gang auf zu fein, es lebt in bem Gegenwärtigen fort, bem es gum Entwicklungsgrunde die it. Die Zeit hat der altwürttembergischen Berfassung ihre Bestehungskraft entzogen; aber ehe sie ins Grab gelegt wird, diese von fo vielen geliebte Mutter, muß fie ein Rind gebären, eire reie, aus ihrem Fleisch, ihrem Blit erwachsene Berfaffung."2.

In ähnlichem Geist urtheilt er is eisem Briefe (vom 10. März 1820) as Atterbom asch iber die karlsbader Beschlüsse, die, wie der größter Theil der preußischen Maßregeln, keir Wohldenkender billiger könne, da sie großentheils unzweckmäßig seier und durch Vermischung des Unschuldigen mit dem Schuldigen gerade die entgegengesette Wirskung hervorbrieger mit sei, rämlich alles zur Opposition zu vereiriger. "Aber diejenige Opposition, geger welche dies alles ursprünglich gerichtet

<sup>■</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VIII. S. 107—116. — 2 Ebendas. II. S. 399, 402.

ist, kann man doch wahrlich auch richt vertheidigen; es wird täglich klarer, daß doch nichts anderes dahintersteckt, als die dirrer altjacobinischen Ansichten und die seichte Aufklärung, die alles Tiefere ir Wissenschaft, Religion und Staat zugleich vertilger möchte."

#### 3. Berufungefragen.

Einer Bedingung, die einst seine schriftstellerische Thätigkeit 11gemein gefördert hatte, entbehrte er ganz: der Wirksamkeit als akademischer Lehrer. Er sihlte diesen Mangel und sehnte sich nach dem Katheder zuriek. Und zu zwei verschiedenen malen eröffneten sich in dieser Zeit Aussichten auf eine Berufung.

Die erste betraf Tübingen. Während feines Aufenthaltes in Stittaart im Johr 1811 hatte Schelling gelegentlich geaißert, daß er miti iter Lust habe, wieder Professor zu werden. Der Präsident von Wangenheim, selbst Curator der ichmäbischen Landesuniversität, wünschte und betrieb feite Berufung rach Tübingen; der Bersuch, wie ihm Georgii bet 4. Jili 1811 mittheilte, mißlang, weil ber König bageger war, der die Collision der schellingschen Philosophie mit der Theologen firchtete. "Daris hat der Rönig", schrieb Schelling gurud, "oder wer ihm diesen Gedanken araab, vollkommen Recht, daß meire Philosophie fich mit der tübinger Theologen eimmer vertrager hätte. Der Grundfehler derfelben ift, daß sie in Ansehung ihrer philosophischen Prizcipien völlige Socinianer find, quorum, wie einmal Leibnig fagt, somper paupertina fuit de Deo rebisque divinis philosophia, und daß fie gleichwohl mit folden Principien im Kopf die orthodore Lehre vertheidigen woller. Sierdurch wird diese &, einem jeden gesunden Verstand, jeden besseren, richt zum gedankenlosen Rachbeten verdammten Ropf zurudstoßenden und emporenden Unfinn." "Diefer historische Glaibe, der 3. B. die Lehre voi der Fortdauer auf das bloße äißere Zeugniß Chrifti als des weifesten und edelsten aller Menschen -(richt auf die That Christi, des Todesüberwinders, richt auf der wesentlichen Zusammenhang, it dem fie mit aller geistlichen Wahrheiter und nur dadurch mit der Religion des Geiftes, dem Chriftenthum fteht) - gründen woller, diefer historische Glarbe, der fogar für nütlich und zuträglich hält, bas Dasein Gottes aus der Wundern und Weissagungen als ärßerer Factis zu beweisen, ist der craffeste

<sup>1</sup> Ebendaf. II. S. 437.

Judaismus, der nämliche, mit dem Chriftus is der Pharisäern und Schriftgelehrter zu kämpfen hatte." 1

Im Sommer 1817 kam die Berusung nach Tibirger wieder ir Frage. Schelling schreibt seinem Bruder, er wünsche als Kanzler und Prosessor der Philosophie rach Tübingen zu geher, wolle sich aber it keiner Weise darum bewerber, er habe keinerlei persönliche, sondern reir wissenschaftliche Gründe. "Ich habe durch langes Zaudern, sortzgesetze Contemplation eine Reise der Ausbildung und zugleich einer Standpunkt meiner Gedanken erlangt, bei dem ich eine akademische Wirkung nicht sowohl als vortheilhaft fir mich, wie stir diese verzworrene Zeit und Welt halten lann."

Inzwischen mar aus Jena ein Ruf gekommen, ber ihr auf bas Freudigste erregte. In folder Stimming schreibt er (Anfang bes Jahres 1816) fei em Bruder: "Unerwarteter Weise erhalte ich vor dem alter geliebter Jena einer Antrag zur Lehrstelle der Logif und Metaphysik is ber philosophischen Facultät. Man bietet mir taufend Thaler (eine dort i ierhörte Simme, die ich gewiß der Erste, und bis jest Einzige, erhalter würde), das Primariat is der philosophischen Facultät und andere Vortheile". "Aber daß ich wieder als Lehrer wirken lass is dieser bedeutenden und immer bedeutender werdenden Zeit, wieder jeze goldene Freiheit gerießer, die man vielleicht ar keizem Orte der Welt und auf keiner Universität fo wie in Jena schmecken latt, das sind Motive, die it meitem Innern eine gewaltige Bewegung hervorbringen. Wieder blos Lehrer der Philosophie zu fein, würde mich richt ir fo hohem Grade reizer, aber der allmähliche und schickliche Uebergang, der ich dort zur Theologie machen könnte und zu dem ich auf jeden Fall die Mittel mir ausbedingen würde, der Ge= baile, badurch iiter göttlichem Seger fir gang Deutschland etwas Entscheidendes zu thun und ein wohlthätiges Licht anzustecken, wogegen die erste noch in der Jugend hervorgebrachte Bewegung nur ein in= lauteres Feier mar: das sind Vorstellungen, die mich mit großer Gewalt treiber und fosi jum Entschluß bringer." Was ihr zögern läßt, find Bedenken iber die Reife feines Entschlusses, die Ruftigkeit feiger Rraft, die Pflicht der Dankbarkeit geger Bayerg. In feizer Antwort ar Gichstädt (der 8. Februar 1816) bittet er "die groß und edel benkende Regierung von Weimar", ihm noch eine kurze Zeit der

¹ Cbendas. II. S. 279 ff. — ² Cbendas. II. S. 387 ff.

Neberlegung zu gönnen, damit er "der allerfreiften Entschluß fassen und

fich der höchsten Lauterkeit deffelben versichern könne".1

Die banrischen Verhältnisse halter ihr fest. Arch die töbirger Sache zerschlägt sich, der Wunsch nach einer Erneuerung akademischer Lehrwirksamkeit bleibt. Um diese Möglichkeit zu gewirter und zugleich ir einem milderen, seiner Gesundheit zuträglicheren Klima zu leber, läßt er sich vor der banrischen Regierung auf unbestimmte Zeit beurslarber und geht, ohre seine amtliche Stellug zu ändern, im Spätherbst 1820 rach Erlarger.

# II. Die erlanger Beit.

### 1. Der Freundestreis.

Dier bleibt Schelling sieben Jahre, die wohl zu der flillften und behaglichsten seines Lebens gehörer, abgerechtet eine längere Krankheit der Frai, die ernste Besorgnisse erregte, aber dirch der Gehrauch voi Karlsbad geheilt wurde. Schor die Nachricht, daß Schelling fommer und Vorlesungen halter wolle, rief ir der akademischen Kreisen sowohl ber Lehrenden als Lernenden die freudigste Erwartung hervor. Uiter bei Professoren der Universität hatte fich bereits eine Reihe von Männern zusammengefunden, die birch frühere Freundschaft vereirigt warer und in Schelling ihren geistigen Führer verehrten. Er kam inter die Seinigen und bildete, sobald er it diesen Kreis eintrat, der Mittelpunkt. G. H. Schibert mar aus Medlenburg, wo er einige Jahre Erzieher ber Kinder des Erbgroßherzogs gewesen, als Professor der Naturgeschichte nach Erlangen berifen worden und hatte im Frühjahr 1819 feine Vorlesungen begonner. Hier fand er inter feiner nächsten Amtsgenossen Freunde und ehemalige Collegen vom nürnberger Realinstitut ber: Schweigger, der bald nach Salle ging, Joh. Wilh. Pfaff und Kanne; er befreundete fich hier mit bem alter Kirchenrath Vogel, mit beffen Schiler und Amtsgenoffen, dem Diakonus Engelhardt, mit dem Arzt und Profector Fleischmann, ber auch Schellings Sausarzt und Sausfreund wurde, und is bessen Gartes sich die Freunde is heiteres Zusammenkunften mährend der Sommerzeit oft und gert vereirigter. "Nicht iir wir", ergablt Schibert it feiter Lebensbeschreibung,

<sup>1</sup> Ebendas. II. S. 365 ff., 367 ff. — 2 Im Jahr 1823 hörte er auf, Generals ser Atademie der bilbenden Künste zu seit, an seite Stelle trat auf den Wunsch des Kronprinzen Wartin Wagter.

"fpurten ar uns einer garz besonderen geistig anfassenden Ginfluß aus Schellings Nähe und aus bem fast täglicher Verkehr mit ihm, sondern aich anderen erging es fo. Ueberall, wo er it einer feiner Stelling angemessenen geselligen Rreis eintrat, brachte er, ohre es zu suchen, eine wohlthuend erhebende und zugleich erheiternde Stimming mit fich, birch welche, wo fich einer fand, jeder edle Lebenskeim geweckt und in Bewegung gebracht wurde. Die Tagesgespräche bes einer Nachbars mit dem andern verstummten, alle hörter auf das, was Schelling fprach, und feine Worte gundeten in der anderen nere Gedanken und Gefprache at, die zu bem Grundton eiter würdigeren Utterhaltig paßten. Weit er aber aich itr schweigend bei Gesprächen zuhörte oder ihrem harmlos gewöhrlicher Verlaufe fich hinzugeben schien, fo lag berroch it feitem Wesen etwas, das an das Verhältniß eines ernstlich sinnenden Steuermannes erinnerte, der auf ein fir alle bedeutungsvolles Riel zusteuernd, ohre Aufhören der Bolarstern und der Compaß im Alge behält, während er is die abendlichen Gespräche der Schiffsmannschaft auf dem Verbeck theilnehmend einzugeben scheint. Es ging auch bei solcher Gelegenheit eine Stimming des Ernstes von ihm aus, man fühlte es diesem Geiste at, daß er reichere Gabet mitzutheilen habe, als er vor anderen empfing." "Doch fam er, der viel beschäftigte Mair, nur felter zu der geselligen Vereinen, die fich schon früher, rameitlich um unseren väterlicher Freund Bogel, gebildet hatter, mährend er besonders im Sommer, womöglich it Begleitung feiter Familie, geri ai einem voi dem allgemeiner Zudrange abgeschlossenen Orte im Freier mit Freunden fich zusammenfand." Als ein solcher Ort mird besonders der fleischmannsche Garter erwähnt. 1

# 2. Vorlesungen.

Mit feirer Vorlesungen ir Erlangen hielt es Schelling, wie die vorrehmer Gäste, die spät kommen und früh geher. Er hat überhaupt nur wenige Zeit gelesen während der Jahre 1821—1823. Die Gegenstände feirer Vorträge warer: Eirleitrig ir die Philosophie, Philosophie der Mythologie, Geschichte der reiern Philosophie. Seire erste Vorlesung "über die Natur der Philosophie als Vissenschaft" begarrer der 4. Januar 1821, im nächsten Semester las er über die Verderung der alter Mythologie, im nächsten Sommer (1822) beganrer die Vorlesung erst der 15. August und schloß sie noch vor Ende

<sup>•</sup> G. H. Schubert, Selbsthiographie. Bd. III. Abth. 2. S. 511 ff., 543.

bes Monats. Bei der ganz unabhängigen, durch keinerlei Pflicht at bie Universität gebundenen Stelling warer feine Vorträge freiwillige Geschenke, die er piblice gab; der Hörsaal war ftets gedrängt voll, aich viele Docenten befanden fich inter bei Buhörern, wie gleich im ersten Semester Schibert und Pfaff. Bon jeger Borlefung "iiber Geschichte ber neiern Philosophie", die er während der letten August= wocher 1822 hielt, berichtet einer feiner damaligen Zuhörer, Karl Bafe, der Kirchenhistoriker: "Fast die garze Universität, Professoren und Studenten, fagen beijammen is der Alla. Er litt richt, daß irgend etwas nachgeschrieben murbe. Er las alles vom Blatte, aber er las fehr git, zimal als er vor feizer eigerer Epoche ftand und nachwies, wie alles auf diese Entwicklung der Philosophie hindrängte. »Die Frucht war reif, wer die Sand danach ausstreckte, dem fiel fie it die Sand, und ich habe fie darach ausgestreckt.« Darauf, um die Anschauung gefühlsmäßig &, schildern, it der zuerst feite Philosophie ihm aufgegangen fei, las er uns jete schwungvollen Knittelverse vor, die er da= mals im Thale vor Jena gedichtet hatte, anhebend: »Wift' arch nicht, wie mir vor der Welt follt' graufen, da ich fie kerne von innen und aifei«. Am 27. August hielt Schelling die lette Borlesung und fcbloß it erhebender Weise über die Bedeutung des akademischen Lebens, und wie alles, was fich nachmals im Leben entwickle, da mindestens die Knospe der Ahndung treibe." 1

Die erste Vorlesung "öber die Natir der Philosophie als Wissenschaft" hat Schelling eirigemal wiederholt, und sie ist jest aus seizem Nachlaß veröffeitlicht. Ihr Zweck war propädeutisch, doch war sie keizeswegs popilär. Es wurde gezeigt, woris die Aufgabe der Philosophie bestehe, und welche Gestalt die letztere arnehmer müsse, um diese Aufgabe zu lösen. Es war dieselbe Gestalt, die Schelling in seizer Freiheitslehre vorgebildet. Das menschliche Wissen solle durch Philosophie systematisch werden. Von Natur sei es das Gegentheil, im Widerstreit der Ansichten und Vorstellungen besanger, ir einem nothwendigen Widerstreit, der auch ir der Philosophie erst seizen nothwendigen Widerstreit, der auch ir der Philosophie erst seizen volle Ausprägung erlangt haber müsse, bevor vor einem wirklichen System die Nede seize könne. Der Zustand der "Asystasie", der Streit der Systeme, sei die nothwendige Voraussetzung des Systems. So komme die griechische Philosophie erst ir Plato zur Idee einer wirklich systematischen Einheit. Iedes

<sup>1</sup> Karl Haje, Ibeale und Jrrihumer (1872). S 160, 170. Lgl. obet Cap. IV. S. 41.

in Streit befangene Suftem fei einseitig, dieser Charafter ber Ginseitigleit liege nicht is bent, was es beharpte, sondern is bemt, mas es leigie. Innerhalb aber ber einseitigen Vorstellungsweisen fei ber Widerstreit unauflöslich; die wirkliche Lösung geschehe in dem "Systeme katerochen", dem mahrhaft universellen, welches durch alle Systeme bit= dirchgehe und iber alle hinausgehe, aus der Eige it die Weite gelaige und it der That frei werde. Es handle fich um das eite Sustem it allen und iber allet, um eine fortichreitende Bewegung, deren Grund und Ziel ein und daffelbe Sibject fei: das absolute Sibject. In diesem Begriff falle die Frage der Philosophie zusammen mit dem höchsten aller Probleme. Das absolute Sibject miffe gefaßt werben als wahrhaft unendlich: darim nicht als die Substanz Spinozas, die gleichsam birch die beiben Gewichte des Denkens und der Ausdehnung it die Sphäre ber Endlichkeit niedergezogen werde; es muffe gefaßt werden als frei, aber richt fo, daß es ir die Sphäre des subjectiven Ichs herabsinke. "Co zu unserer Zeit Fichte, ber zuerst wieder kräftig zur Freiheit aifrief, dem wir es eigeitlich verdaiket, daß wir wieder frei, gang vor vorr philosophiren, wie tief sieht er itter fich alles Sein, in welchem er nur eine Hemmung freier Thätigkeit sieht! Aber indem ihm alles äußere und objective Sein verschwunden ist, im Angerblick, da man erwartet, ihn iber alles Seiende fich erhebe i zu feben, flammert er fich wieder at das eigere Ich at." Das Weser des absoliter Subjects ist "die ewige Freiheit", das reine Können und Woller, das Gegenstandlose, "die Indifferenz", wie Schelling es früher nante. "Wie nun diese ewige Freiheit fich zuerst in eine Gestalt, in ein Sein eingeschlossen, und wie sie durch alles hindurchgehend und in nichts bleibend endlich wieder hindurchbricht is die ewige Freiheit, als die ewig ringende, aber tie besiegte, stets unüberwindliche Kraft, die jede Form, it die fie fich eingeschlossen, immer felbst wieder verzehrt, alfo aus jeder wieder als Phonix aufsteht und durch Flammentod fich verflärt, dies ist It halt der höchsten Wissenschaft." Das mahrhaft Wirfende ift diese Freiheit in ihrer Selbstentwicklung, Selbstoffenbarung: querst richt erkennend, dart erkennend, aber richt fich, gulett fich erfennend. So ist der gesammte Proces nur die Bewegung zur Selbst= erkenntniß, der Impuls der gaizei Bewegung das γνωθι σεαυτών. Erkenne was Du bift, und fei, als was Du Dich erkannt hast, dies ist die höchste Regel der Weisheit. So also ist die ewige Freiheit it der Indifferenz die ruben de Weisheit, it der Bewegung die fich

fuchende, nirgends ruhende, im Ende die verwirklichte. Wenn also it der garzer Bewegung die sich suchende Weisheit ist, so ist die garze Bewegung Streber nach Weisheit, es ist die objective Philosophie." Diese nachzubilden oder ideell zu wiederholen, ist Weser und Aufgabe der wahrer Philosophie als menschlicher Kunst.

Da die ewige Freiheit (das absolute Sibject) liber alles Seiende hinausgeht, fo muß alles Seiende verlaffen werden und die lette 21: hänglichkeit schwinden, um zur mahrer Erkenntniß durchzudringen. Arch Gott fei auf diesem Standpunkt nur ein Seiendes. An einer Stelle feiner Vorlefung mahrt Schelling ausdrücklich, das absolute Si bject und Gott richt zu verwechseln, dieser Unterschied fei fehr wichtig. "Selbst Gott muß ber laffer, ber fich ir ber Anfangspunkt ber mahrhaft freier Philosophie stellen will. Hier heißt es: wer es erhalter will, der wird es verlierer, und wer es aufgiebt, der wird es finden. Mur berjezige ift auf ber Grund feizer felbst gekommen und hat die garze Tiefe des Lebens erkannt, der einmal alles verlaffen hatte, und felbst von allen verlassen war, bem alles versank, und ber mit dem Unendlichen fich alleit gesehen: ein großer Schritt, der Platon mit dem Tode verglicher. Was Datte at der Pforte des Infernum geschrieben feir läßt, das ift ir eirem andern Sinn arch vor den Gin= gang zur Philosophie zu schreiben: »Laßt alle Hoffnung fahren, die ihr eingeht«. Wer mahrhaft philosophiren will, muß aller hoffnung, alles Verlangens, aller Sehnsucht los feit, er muß nichts wollet, nichts wissen, fich garg blog und arm fihler, alles dahirgeber, um alles zu gewittet. Schwer ist diefer Schritt, schwer, gleichsam noch vom letten Ufer zu scheiden. Dies sehen wir baraus, daß fo werige von jeher dies im Stand marei." 2

### 3. Plater.

Unter den Zuhörern dieser ersten Vorlesung war der Dichter Plater, und ich gebe die Schilderung derselben mit der Worten seines Tagebuchs. Er war seit dem October 1819 in Erlangen und hatte auf Schelling in der gespanntesten Erwartung geharrt. "Dieser außersordentliche Mann verdreitet ein reiches, unabsehbares Leben iber die ganze Universität. Sein erstes Collegium nach einem vierzehnjährigen Stillschweigen hielt er am 4. Januar noch im glückschen Hörsale, der aber die Menge nicht fassen konnte. Er liest von 5 Uhr des Abends

¹ S. 28. Bb. IX. S. 207—246. (S. 214 ff., 218—227.) — ■ Ebendaj. S. 217 ff.

at bis 6 oder 7 Uhr. Laige vor 5 Uhr maret alle Baile voll Sigender und alle Tische voll Stehender. Das Gedränge as ber Thur mar fo groß, daß fie ausgehoben murbe. Biele, die nicht mehr hereinkonnten, hielter die Gangfenster offer, um vor außenher zuzuhören. Fast alle Professoren warer gegerwärtig. Endlich kam er, und die Gintrittsrede, die er hielt, bezog fich auf feine bisherigen Berhältnisse, auf feine it ber Stille gepflogenen Forschungen it München, und feit Berlaigei wieder öffeitlich aufzutreten. Sodann begant er die Einleitung zu feigem Vortrage, der er als vinitia universae philosophiae« angekündigt. Den folgenden Tag beschloß er diese Einleitung und sprach vor der Forderinger, die er an feine Zuhörer mache. Er machte fein Geheimniß baraus, daß es Seelenstärke und Anstrengung erheische, feirem Sbeet= gange zu folger und das Ganze als Ganzes zu überschauen. Er beftimmte eine Sonnabendftunde, um ihr zu besuchen und ihm Ameifel und Einwürfe vorzutragen, und fügte birgi, daß er fich richt ichame gu bekennen, dirch die Einwürfe feiner Schiler mehr gewonner zu haber, als dirch Gelehrte, die gaige Bicher geger ihr geschrieben hatter. Er erinzerte fich mit Liebe des wissenschaftlichen Zusammenlebens in Seia. und ermahite uns, kleine Birkel voi Freunden zu stiften, is welcher feine Ideen besprochen würden. Mit Wärme berief er fich auf der hoher Genuß einer intellectuellen Freundschaft, und, gegen geiftlose Zerftreuungen gerichtet, wiederholte er die schönen Worte: severa res verim gardirm. Schellings garger Bortrag ift trop ber ärferlich anscheinenden Trodenheit hinreikend. Er erfillt der Beist mit einer unbeschreiblichen Wärme, die bei jedem Worte zunimmt. Gire Fille vor Anschaulichkeit und eine mahrhaft göttliche Klarheit ist iber seine Rebe verbreitet. Dabei eine Kühnheit des Ausdruckes und eine Bestimmtheit des Willens, die Verehrung erwecken. So sprach er von dem Subjecte der Philosophie und vor der Auffindung des ersten Princips, die nur erreicht werden fonne birch eine Zurudführung feiner felbst zum vollkommenen Nicht= wissen, wobei er des Seilands Worte aufihrte: Weil ihr iicht werdet wie diese Kinder 1. f. w. » Nicht etwa«, feste er hirzt, »muß man Weib und Kind verlassen, wie man zu fager pflegt, um zur Wissenschaft zu gelangen, man muß schlechthin alles Seiende, ja - ich scheue mich nicht es auszusprechen — man muß Gott selbst verlassen«. Als er dies gesagt hatte, erfolgte eine solche Todtenstille, als hätte die ganze Versammlung der Athem ar fich gehalter, bis Schelling fein Wort wieder aifrahm und fich dariber verbreitete, um richt migverstanden zu werden,

wobei er sich wieder des bildlichen Ausdrucks der Schrift bediente: die alles behalter, werden alles verlierer. Mir selbst sieler plötlich bei dieser garzer Darstellung die Worte Hamlets to de or not to de mit ihrer garzer Centnerlast aufs Herz, und es war mir, als wäre mir zum ersten male das wahre Verständniß derselben durch die Seele gegarger."

Wie Platen fich von Schellings Vorträgen poetisch angeregt und

ergriffer fühlte, fagt das Sorett, das er ihm widmete:

Wie sah man uns an Deizem Munde hanget, Und lauscher jeglichet auf seitem Sitze, Da Deines Geistes urgeheure Blitze Wie Schlag auf Schlag it unstre Seele drarget; Wenn wir zerstückelt nur die Welt empfargen, Siehst Du sie gatz, wie von der Berge Spitze; Was wir zerpflückt mit unserm armet Witze, Das ist als Blume vor Dir ausgegarget.

Graf August Platen-Hallermunde hat sieben feiner fruchtbarften Lebensiahre it Erlangen zugebracht (1819-1826), die fast gleichzeitig sind mit Schellings eber fo largem Aufenthalte; er war richt blos ein enthusiastischer Bewunderer des Philosophen, sondern kam in deffen versönliche Nähe und verkehrte bei ihm "wie der Sohr vom Saufe". In diesem versönlichen Verkehr hat Plater fir fich und fein Talent mehr von Schelling empfangen, als it der Vorlefungen, die hier und ba bligartig auf ihr wirkten, aber im Garger ihm bunkel blieber. Er war, breiundzwanzig Sahr alt, nach Erlangen gekommen, mit feirem äißerer Berufe zerfallen, iber feiner inneren schwankend und voller Zweifel. Für der Militär= und Hofdienst bestimmt, als Cabet und Page is München erzogen, hatte er als jurger Officier ber zweiten Keldzug in Frankreich (1815) mitgemacht und kaum mehr als französische Drartiere kennen gelerit; nach seiner Rückkehr verlor er allen Geschmad am Soldatendienst und lebte in Phantasieentwürfen, er verspätete fich, werr er Refruten exerciren sollte, und dichtete Satirer, während er die Runde zu macher hatte. Er wißte richt recht, wozu er eigentlich bestimmt sei: ob zum Poeten ober zum Litterator, ob jum Diplomaten, jum regierenden Staatsmanne ober jum bescheibenen Förster? Er fand iberall etwas von fich, aber nie fich selbst. Weit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Tagebücher des Grafer August von Plater. Aus der Handschrift des Dichters herausgegeben von G. v. Laubmann und L. v. Scheffer. II. Bb. S. 440 ff. (Stuttgart 1900.)

er Rousseaus Bekenntnisse las, hatte er sich vor Alger, und bei Machiavellis Buch vom Fürsten frig er sich: "Kann ich wohl ein großer Staatsmann werden?" Arch Alfieris Leber gab ihm Spiegel= bilder. Sein poetischer Trieb und fein Bildungsbedürfniß iahrten fich von einer gehäufter und hastigen Lecture, woriber er beigah alles productive Kraftgefühl verlor. "Lecture und ewig Lecture", schreibt er im Sommer 1818 it fein Tagebuch, "es scheint fast, ich lebe tir, um zu lefer, oder ich lebe richt einmal, fondern ich lefe nur". "Ich verzweisle täglich mehr ar meinen poetischen Gaber. Ich bir eher auf bent Wege, ein Litterator als Poet zu werden." 1 Mit feinem Talent ging fein Geschmack Jahre lang in der Irre. Derselbe Mann, der der Tiefgang schellingscher Mustik bewunderte, hatte fich vorher fir Garves moralische Schrifter und Mendelssohns Phadon begeistert. Er. der später die modernen Schicksalstragodien, samestlich Müllners Schuld aristophanisch verspottete, hat eine Reit gehabt, wo ihr "die Schuld" ent= zudte und er der garzer Tag über müllnersche Verfe im Munde führte. Und doch war es die Lecture, die allmähliche Reinigung und Model= Iiring seines Geschmacks nach großen Mustern, wodurch fein Talent zu der ihm gemäßer Entfaltung kam und er der poetische und rachbildende Sprachkunftler wurde, ber in unferer Litteratur einen baieri= der, werr arch feirem brennenden Chraeiz keineswegs gleichen Ruhm geworter hat. Seize Sprachstudien fihrter ihn der richtigen Weg. er lerite französisch, englisch, italienisch, spanisch, portugiesisch, lateinisch, griechisch, persisch und fam birch die lebendige Bekanntschaft mit der großer Boeten, mit Shakespeare und Byron, Tasso und Alfieri, Calbero1, Camoens, Homer, Horaz, Properz, Goethe 1. f. f. it eine folde Nähe der Meister und is ein solches Formverständniß derselben, daß er fich ihrer ebenbürtig und gleich fihlte. Er begart feire öffertliche voetische Laufbahn is Erlasger mit dem Druck der Ghafelen, die Schelling mahre orientalische Perlen nante und zu der schönsten Dichtriger zählte, die er gelesen. Während ber erlarger Jahre sind die meisten der poetischen Werke Platens empfangen, viele vollendet; und bei Anregungen Schellings hatte er es zu banken, daß er voi bem äfthetischen Kritisiren hingewiesen wurde auf das fünstlerische Schaffer, auf die bramatische Runft, auf das Studium ber griechischen Dramatiker. Sein erstes Drama "Der gläserne Bantoffel" war Schelling zu-

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 104, 108.

geeigtet mit eiter Widmung in vortrefflichet Statzet. Während eines vierwöchentlichen Kasernenarrestes schrieb er den größten Theil eines Schauspiels "Treie um Treie". Als er mit diesem Stück zum ersten male (den 18. Jiti 1825 it Erlangen) die Bühne betrat, war Schelsling zugegen und seierte nach der Aufführung it seitem eigeret Harfe ben Dichter dirch Gastmahl und Trinkspruch.

#### 4. Pichta.

Uiter Platens näheren Freunden mar einer, der von Schellings Ideen einer tiefeindringenden, mächtiger Untrieb empfing, auf feinem Gebiet ein wissenschaftlicher Geistesgenosse und Schüler des Philosophen wurde und is demselben Sahre als dieser nach Erlangen kam, wo er feire akademisch juristische Laufbahn begarr: G. Fr. Prchta. Er hatte bas nürnberger Gymnasium birchgemacht, als Hegel bas Rectorat fihrte, und war dirch dessen philosophischen Uiterricht für die philosophischen Studien weriger geworrer als vorbereitet. Seir irrerer Entwicklungsgang brachte ihr aus religiöfen und miffenschaftlichen Motiver it Schellings Geistesnähe, und ber aifere Garg feiter akademi= schen Lehrthätigkeit führte ihn zu drei verschiedenen maler arch örtlich mit Schelling zusammen: in Erlangen, München und Berlin. Ausgerommer die reit Jahre (1833-1842), die Bichta in Marburg und Leipzig gelehrt hat, war derfelbe it dem Zeitraum von 1820 bis 1845 (it bei ersten Taget 1846 starb er) mit Schelling vereirigt und in München fein Amtsgenosse und eifriger Zuhörer. Als er in Erlangen außerordentlicher Professor wurde (1823), hörte Schelling hier bereits auf, Vorträge zu halter, vorher aber hielt ihr eine wissenschaft= liche Reise von Erlangen eitferit; er hat Schellings mündlichen, aif dem Katheder gegeberer Belehrungen fich erst ir München rachhaltiger widmen können, aber er stand schon is Erlangen mit Schelling is perfönlichem Verkehr und kannte deffen Werke.

Das Verhältniß Puchtas zur schellingschen Lehre ist bedeutsam und bezeichnet is dem Garge der letzteren der Punkt, wo sie is die Rechtswissenschaft eingreift. Wie Kart die Philosophie kritisch gemacht

Gbendas. S. 760. Lgl. Schubert, Selbstbiographie. Bb. III. Abth. 2. S. 526—537. Engelhardts Aussatz: "Graf Plater in Erlangen". (Morgenblatt. 1836. Nr. 210—215.) Fr. Thiersch's Leben. Bb. I. S. 254.

und darit ber übrigen Wiffenschaften die Facel voraigetraget hat, fo hat fie Schelling im Sinn der Entwicklungsgeschichte historisch gemacht im weitesten Umfarge. Nichts anderes bedeutet jerer "Dirch= brich it bas freie offere Feld objectiver Wiffenschaft", bei er als feite Aufgabe und epochemachende That is Aufpruch sahm. Diese That traf bei Mittelpunkt bes Zeitalters, das fie allieitig aireate, aber, 11poll= kommen wie sie war und geblieber ist und bei weitem weziger ausgereift als die fantische, keineswegs fo allseitig beherrschte, als es diese in Rudficht auf ihr Zeitalter vermocht hat. Schelling versuchte und verkündete der Durchbruch zuerft auf dem Gebiet ber Natir, bain auf bem der Geschichte. Die erste Hälfte feiner That wollte Naturphilosophie, die zweite Geschichtsphilosophie feir. Schor im Wendepunkte beider Abschnitte, it feinen Borlesungen "Ueber die Methode bes akabemischen Studiums" hatte er dargethan, daß Theologie und Rechtslehre von der geschichtlichen Ginsicht religiöser und staatlicher Weltent= widlung durchdrungen, umgebildet, fluffig gemacht werden muffen; daß Religion und Recht nicht willfürliche Machwerke, nicht abstracte, sondern lebendige, entwicklungsfähige, is stetem Rluß der Entwicklung begriffere, ir der Gesammtheit geschichtlichen Menschenlebens erthaltere und fortbewegte Geftaltungen feier. Wert Schelling bas positive, umzugestaltende Material der Wissenschaft in feiner Gewalt gehabt hätte, fo miste er der Begründer der geschichtlichen und geschichtsphilofophischen Rechtslehre werden im Gegensatz zu dem abstracten Natirrecht. Was er selbst richt vermocht hat, geschah durch einer ihm verwandten, vor ihm unabhängigen, auf fich felbst gestellten Geift, der berifen mar, der Fihrer einer ieier Aera der Rechtslehre zu werden: Fr. R. von Savigny, der in demfelben Sahr (1803), als Schelling je te Vorlesungen erscheinen ließ, feite Lehre vom "Rechte bes Besikes" herausgab. Willfür, Reflexion, Gefetgebung machen bas Recht fo werig als die Religion, als die Sprache; das Recht folgt mit in ierer Nothwendigkeit aus der ratirgemäßen oder "naturwüchsigen" Bolksentwicklung, aus der Bedürfnissen und Instincten des rationalen Bewußtseins, aus volksmäßigem Rechtsgefühl und Gewohnheit; in dieser Entwicklung des Rechts ist die Rechtslehre ein Glied, eine ebenfalls nothwendige Stife und Form, dirch welche die Rechtsbildung hindurchzugehen hat; it die Entwicklung der Rechtslehre gehört die Rechtsgeschichte, por allem die römische. Die Geschichte des römischen Rechts mill felbst beariffer feir aus der römischen Geschichte, und irrerhalb

ber Rechtswissenschaft muß die nere geschichtliche Dentweise, die bas romanistische Gebiet zu erleichter begirit, fich auf bas germanistische fortpflanzen. Auf bem Gebiet ber römischen Geschichte macht ben Durchbruch Niebuhr, auf bem bes römischen Rechts Savigny, auf bem des deutschen R. Fr. Eichhort, alle drei itter der ersten Lehrern ber Universität Berlig. Es ist gicht die Aufgabe der Rechtsgelehrten und richt der Beruf des Zeitalters, das Recht zu macher und Gesetze Bu fabriciren, fondern die vorhandenen geschichtlich entwickelten Rechtszustände zu verstehen, juriftisch zu bestimmen, zu befestigen und in ihrem eigeren Geiste fortzubilden. Sie sind die Rerrer und Leiter, nicht die willfürlichen Kactoren der Rechtsentwicklung. In biesem Sirre schreibt Savigny geger Thibaut feire berühmte Schrift "Bon bem Beruf unserer Zeit zur Gesetzgebung" (1814). Ihm folgt is ber Wiffenschaft und später (rach feirem eigerer Bunfch) auf dem Lehr= ftuble in Berlin G. Fr. Puchta, ber in feiner gefammten Unschauungs= weife fich von Riebuhr, Savigny, Schelling abhängig weiß und inter ben Rechtslehrern der hiftorischen Schile nächst bem Führer der größte ist. Es ift fehr interessant und lehrreich, die philosophischen Gege 1= fate der Zeit is der juriftischen wiederzufinden. Wir fei ter der Geget= sat schellingscher und kantischer Denkweise: er zeigt fich auf dem juristi= ichen Gebiet is bem Gegensatz zwischen Savigny und Thibaut; ber uns bekannte Gegensat zwischen Schelling und Segel erscheint auf juriftischem Gebiet zwischen Pichta und Gans. Und wert Schelling zulett die Offenbarungs- oder positive Philosophie von der rationalen ober regativer unterschieden hat, fo spannt fich dieser Unterschied auf bem juristischen Gebiet zu bem Gegenfat der "Rechtsphilosophie rach geschichtlicher Ansicht" und allem Rationalismus. Diefen Gegenfat erhebt ein Mann, der fich fir einen Schiler Schellings gab, in München iter feite ersten und jüngsten Amtsgenossen gehörte und fpater aif Savignys Rath rach Berlit berifer wurde (1840), furz bevor Schelling kam: Fr. Jul. Stahl. Aber nach Schelling follte das Berhältniß der positiven und rationalen Philosophie nicht Gegensatz fein, sondern Ergänzung; daher wollte er is ber Lehre Stahls keineswegs die seinige erfennen. 1

lleber Puchta vgl. G. Fr. Puchtas fleine civilistische Schriften, ges. und herausg, von A. A. Fr. Rudorff. (Leipzig 1851.) S. XIII—LI. Ueber Schellings Urtheil, Stahls Rechtsphilosophie betreffend, vgl. Aus Schellings Leber. III.

5. Dorfmüller. Die erlanger Burschenschaft. Schluß ber erlanger Zeit.

Bu einem weit eigeren Sizi, als Plater und Pichta Schellings Schiler heißer birfer, wurde es Dorfmuller, der, auf dem Gymnasium in Bayrenth von Gabler interrichtet und für die hegeliche Lehre empfänglich gemacht, it einer Zeit rach Erlanger fam (1823), wo Schelling feine Vorträge bereits eingestellt hatte, hier bas Studium ber hegel= schen Schrifter fortfette und ramertlich die Rechtsphilosophie mit vierzig bis fünfzig Mitgliedern ber erlanger Burschenschaft las, bann aber, nachbem er Platen kennen gelerit und birch biefen bei Schelling ein= gefihrt worden (1824), fich garz bem letteren zuwendete und im verfönlichen Verkehr feir specieller und abhärgiger Schiler murde. Von jett ar galt ihm die begelsche Philosophie, fir "scholastisches Blendwerk", Schelling hatte ihr garz ir fich arfgerommer, wie ber Pater Seraphicus im Fauft die feligen Knaben. Er murbe fpater Gymnafiallehrer in Augsburg und dirfte der Meister täglich seben und sprechen, als biefer im Sahr 1836 drei Monate stiller Burudgezogenheit hier gubrachte. Uebrigens urtheilt Dorfmüller von der erlanger Vorträgen, beren Wirkung wenigstens er noch felbst beobachter konite, daß fie mehr bewundert als verstanden wurden und anfangs zwar die Gemuther ergriffer und arfregter, aber richt tief und nachhaltig gerig fortwirften. 1

Seitdem Schelling das würzburger Katheder verlassen und in München aißer Verkehr mit der akademischen Jugend gelebt hatte, war it dieser eine große Umwandlung vor sich geganger, die schon ihre erste Phase dirchgemacht hatte und vor der öffentlicher Gewalten versolgt war, als Schelling das erlanger Katheder betrat. In Folge der Freiheitskriege war der 12. Juni 1815 zu Jera der Grund einer neier patriotischen Studentenverbindung gelegt worden, der allgemeiner deutschen Burschenschaft, die sich schnell iber eine Reihe von Universitäter verbreitete und am Jahrestage der leipziger Schlacht, dem 18. October 1817, das Jubiläum der deutschen Resormation auf der Wartburg festlich inter mancherlei politischen Demonstrationen beging. Sie war dadurch in der Verdacht einer staatsgefährlichen Verbindung gekommen, und als der 17. März 1819 eines ihrer Mitglieder, der jenasche Student K. L. Sand, der Schriftsteller Koßebue ermordet hatte,

Br. an Chr. H. Weise d. 3. Nov. 1834, at Bunsen d. 12. Aug. 1840, an Dorfmüller d. 13. December 1840. S. 99, 157 ff., 161.

<sup>1</sup> G. H. Schubert, Selbstbiographie. Bd. III. Abth. 2, S. 517-521.

schien ber Verdacht begründet; die Burschenschaft wurde als eine Art beutscher Carbonarismus, als eine gefährliche Berschwörung und als mitschuldig ar jerer wilden That einer rasenden Verblendung argesehen; fie murbe unterdrudt, und die Verfolgungen brachen aus, welche Die farlsbader Beschlüsse organisirten. Indessen da verte die Burichenschaft fort und nahm durch die Unterdrückung jum Theil der Charafter eines Geheimbundes an, ber an die Stelle vager patriotischer Empfindinger bestimmtere politische Riele fette und eine Borschule für die Bewegungen wurde, die im März 1848 ihre öffentliche Laufbahn begannen. Aich it Erlarger hatte die allgemeire Burschenschaft febr lebhafte Theilnahme gefunden, und wie fie überhalpt die höhere 1 Interessen inter der Studenten in Schwing brachte, fo murde in diesem Rreise aich der Siri fir Philosophie gerährt, man las hegels Schriften und hörte begierig Schellings Vorlesungen. Gin Mitglied dieser Burschenschaft war Julius Stahl, der fpater je ve Rechtslehre ausbildete, die Schelling nicht als die seinige anerkannte, aber die preußische Reaction der fünfziger Jahre für der Felsen hielt, auf dem allein die confervativer Interessen unerschütterlich ruhten. 1

Daß Schellings Vorträge nicht is weitere Kreise und sachhaltiger wirkten, lag aißer anderen Gründen aich it ihrer aphoristischen Natir und is dem Mangel der Continuität und des Fortgangs. Da ihr keine Amtspflicht band, fo zog er die Dluße dem Katheder vor. 11m auf dem letteren wieder heimisch zu werden, bedurfte er richt blos der arter Gelegenheit, sondern des wirklichen Lehramts. Und als fich ein foldes itter garg teren und glänzenden Berhältniffen it München für ihn eröffnete, folgte er dem Ruse des Königs, it feiner Gesundheit ge stärkt und bewegt vor dem freudigen Vorgefühl einer ernsthaften Wieder erzezerzig seines akademischen Lehrberufs. "Ich sihle schon", schreibt er 10ch von Erlangen aus an feinen Bruder, "ben Professorgeist wieder mit Macht iber mich kommer, ber fich hier gar richt recht einstellen wollte: der Unterschied macht unstreitig das Umt und der Beruf. Ich konnte zwar hier bociren, aber es war keine Pflicht; unwillkürlich kam ich mir dabei vor, wie einer, der fich produciren will und etwa ein Concert gibt." 2

<sup>1</sup> Ueber die Burschenschaft in Erlangen voll. Karl Hase, Ideale und Irrsthümer. Uber das Wartburgssest voll. J. Fr. Fries, dargest. von Hetse. S. 173 bis 183. — 2 Aus Schellings Lebet. III. S. 28. Brief vom 12. Juni 1827. Bgl. S. 24—26.

## Vierzehntes Capitel.

# Iweiter Aufenthalt und Wirkungskreis in München. (1827—1841.)

#### I. Reue Verhältniffe.

1. König Ludwig.

Mar Joseph hatte fein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum als banrischer Herrscher der 16, Februar 1824 gefeiert und zicht lange iberlebt. Er starb plöglich, der 13. October 1825. Mit Rönia Ludwig fam eine iere, vor vieler hoffnungsvoll erwartete, is ihrer Anfängen mit Recht gepriesene Zeit. Es war richt blos frompringliche Politik. sondern eigere Sinnesart, die ihr vor ber väterlicher Bahr ablenkte. Seine Kindheit mar in die Zeit der frangofischen Revolution, feir Jünglingsalter in die der napoleonischen Weltherrschaft und der aufblühenden deutschen Romantik gefaller; er war der deutsch gesinnte Rronpring eines birch fremde Eroberung geschaffenen, birch frangosische Staatskunft regierter, ir einem großer und mächtiger Theil frangofischen Gesinnungen blind ergeberer Königreichs. Seire Projecte marer, wie feine Gefinnungen, it ihrer Faffung eigerartig und felbständig, it ihrer Richtung vaterländisch und romantisch, in letterer hinsicht, wie es ber poetische, ir ihm selbst gewaltige Rug der Zeit mit fich brachte, deutsch mittelalterlich und katholisch, aber richt eig doctrinär, richt dogmatisch nefesselt, sondern phantasievoll und erweitert durch einer echter, hochbenabter, richt blos für einer Fürstensohn seltenen Sirr für die bildende Die deutsche Gesinnung tria ihr weiter als der katholische Runit. Glarbe, die Liebe zum Baterlande und zur Runft weiter als die Ergebenheit fir die römische Kirche. Er mar ein Schüler des frommer und buldsam gesinnten Sailer, ein Bewunderer des Johannes von Müller, diefes Erneuerers echter Geschichtsschreibung, ein begeisterter Freund der Griecher. Die Romantik konnte in König Ludwig ihrer modernen und liberales Ursprung sicht verleigies, aber zugleich lebte is feizer Gemüthsart ein ftarker Rest von dem fürstlichen Absolutis= mus des achtzehnten Jahrhunderts, der mit der Jahrer und der Zeitverhältnissen immer schärfer hervortrat, ihn der Reaction zutrieb und feite deutsche und kirchliche Gesinnung vereigte.

Als er der Thron bestieg, war die europäische Reaction it vollem Garge. Auf die Erhebinger in Sparier, Italien, Griechenland (1820 und 1821) warer die Fürstencongresse von Troppau, Laibach, Berora (1821 und 1822) gefolgt, welche die gewaltsame Berftellung ber alte : Bustande beschlossen. König Ludwig erschien als ein Gegier ber Reaction, als ein Freund verfassungsmäßiger Staatsordnungen, als ein Beschützer ber Künste und Wissenschaften, die er liebte und iber marche andere Staatsintereffen hinaus forberte, it feiner politischen Bölkersympathien als der Kihrer der Philhellenen. Die ersten finf Jahre feiner Regierung warer die lichtvollsten und glücklichsten. Er war damals ber populärste Fürst Deutschlands. In bemselben Jahre, wo er König wurde, feierte Karl August das fünfzigjährige Doppeljubiläum feiner Regierung und feiger Freundschaft mit Goethe. Ludwig hielt es richt fir unköniglich, rach Weimar zu geher, um Goethen perfonlich zu huldigen. Damals schrieb ber Dichter at Schelling: "Die Art, wie er fich uns zu rähert gereigt war, macht eine Epoche ir meinem Leber, glänzend wie bie, welche ihm it ber Weltgeschichte bereitet ift. Ich schape Sie glücklich, ju feiter hoher Zwecken mitwirken zu können."1

#### 2. Die Universität München. Schellings Berufung.

Ein mediceischer Fürst, wert richt immer an Freigebigkeit, doch ar Ginficht und Chrgeiz, wollte er feine Sauptftadt in eine glänzende Stätte ber Runft und Wiffenschaft verwandeln. Wie fehr es ihm mit bei Kunftschäten gelinger ist, wird die Nachwelt nie aifhoren zu rihmer und zu bewundern. In diesem Punkt hat fein deutscher Fürst aus eigenster Ginsicht und Wahl Aehnliches geleistet. Unter feine Plane gehörte aich die Grundung einer Universität in Munchen, die dem Ursprunge nach altbaprisch, im Uebrigen zeitgemäß rach dem Borbilde Göttingens organisirt feir follte. Die Ausführung dieses Blans war eine ber ersten Thaten feiner Regierung. Die altbaprische, im Sahre 1472 gestiftete, der Jesuiten verfallere, mit ber Beit völlig gesunkene Universität Ingolftadt mar inter feinem Bater im Jahre 1800 nach Landshut verlegt worden und hieß feit 1802 Ludwig= Maximilians = Universität; jest wurde sie rach München verlegt und hier im herbst 1826 eröffiet. Uiter ben Berufenen marei aus München Baader und Thiersch, aus Jeia der weger feiter "Isis" vertriebere Ofen, aus Erlangen Schibert, der im Sommer 1827 feine

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 38.

Borlesungen mit großem Erfolge begant, Pichta fam ein Sahr später, aus Burgburg ber Anatom Döllinger, aus Beibelberg ber Jurift Maurer; iter der außerordentlichen Professoren der theologischen Facultät befand fich Döllinger, ister des Brivatdocenten ber juriftischen 3. Stahl, ber hier feine akademische Laufbahn begann. Gine Senfationsberifing magte ber König aus eigenem Gefallen, weil ber Mann feirem Sirr entsprach: Joseph Görres, ber breißig Sahre friber (1797) als beutscher Jakobiner extremer Art, als neufränkischer leibenschaftlicher Republikaner "bas rothe Blatt" in Coblenz redigirt, bann fich geger Napoleon erklärt, im Anfange bes Jahrhunderts birch die Naturphilosophie der Uebergang in die Romantik gemacht, nach der Entscheidung der Freiheitskriege, it der Jahret 1814-1816, rheinischen Merkur herausgegeben und hier im Sitte Steins die deutsche Reichsidee und derer Verwirklichung it der Form des Kaiferthums mit einer Energie und einem moralischen Erfolge gefordert hatte, daß fein Blatt die finfte Großmacht gegen Frankreich genant wurde. Diese größte feiner publicistischen Thaten brachte ihm von feiter Preußens Berfolgung, vor seiten bes baprischen Kronprinzen Beifall. Er hatte dazz fir die landständische Verfassung der Rhein= lande agitirt, geger die farlsbader Beschlusse und die Fürstencongresse eine Reihe von Schriften verfaßt (1819-1822): "Deutschland und die Revolution", "Erropa und die Revolution", "die heilige Allianz und die Völker auf dem Congreß zu Berora". Nachdem gleich die erste dieser Schrifter confiscirt worden, fichte er feine Zuflucht it Feindesland. Sein Ideal mar das deutsche Reich und die katholische Rirche. Er gab in Strafburg eine Zeitschrift "Der Katholik" heraus, als ihr König Ludwig, der mit diesen Idealen sympathisirte, im Jahre 1827 als Professor der Geschichte rach München berief. Gire Lehrfraft war Görres nicht, er besaß die Beredsamkeit eines Agitators, das Taleit und die dirch aifgeregte Zeiter gehobere Macht eines gewaltiger Bublicisten, aber nicht den geordneten, durch lehrende Mittheilung wirkfamer Geist des Ratheders. Schor ir Beidelberg hatte er gezeigt, daß die akademische Lehraufgabe nicht feine Sache fei. In München las er ein ganzes Seinester von der Schöpfungsgeschichte bis zur Sündfluth.

An dieser rerer, dirch der König begründeten Universität dirfte Einer nicht sehler, der schon der Kronprinz hochgehalter: Schelling, der in München bereits amtlich angesiedelt war, nur urlaubsweise in Erlangen sich anshielt, gelockt von der Universitätsstadt und der Mög-

lichkeit, wieder einmal akademisch lehrer zu könner, ein Mann, der birch feite Celebrität jeder Universität jum Ruhme gereicher mißte. Die Berufung geschah i iter Bedingungen ausgezeichneter Art, ber König errarite ihr ber 11. Mai 1827 zum Generalconservator ber wissenschaftlichen Sammlinger bes Staats, die Afademie mählte ihr zu ihrem Borftand. Seite Gegter maret mirkungelos; Weiller, zulet Generalfecretär ber Akademie, wurde auf feinen Bunsch in Ruhestand versett. Salat geger feiner Bunfch ir Landshut gelaffen, vor wo er trübselig nach München blickte, eiferfüchtig auf Schelling und wehmüthig grollend iber feir ungerechtes, vor Schelling, wie er meirte, harpt= fächlich verschuldetes Schickfal. Aber er machte fich daraus eine Bürde und natite fich seitdem murdevoll: "Der Quiescirte von Landshut". Noch achtzehn Jahre später empfand er es i willig, daß jemand Schelling einer "ehrwürdigen Greis" gerannt hatte. "Ift benn ber Glückliche", fo schrieb er wörtlich, "darzm ein Bürdiger, geschweige ein Berehrungswürdiger und fo ein Chrwürdiger, darf er gleich in die Rategorie ber Unwürdigen sicht gefett werben?" Diefer Sat ist Salat, wie er leibt und lebt.2

## II. Schellings Wirkungsfreis.

#### 1. Die Schulordnung.

Aus dem erlanger Stilleber trat Schelling in Folge seiner Berusung nach München ir einer ausgebreiteten, mannichsaltigen und bedeutenden Wirkungskreis: er war Generalconservator der wissenschaftelicher Sammlinger des Staats, Vorstand der Atademie, Prosessor ar der Universität und ir der ersten Jahren Mitglied der Commission, welche inter dem Vorsit des Cultusministers v. Schenk die nere Schilfordmung zu berathen hatte. Gemeinschaftlich mit Thiersch kämpste er hauptsächlich sir zwei Punkte: daß auf der vorbereitenden Anstalten der (lateinischen Schiler und) Gymnasien der Geist classischer Erziehung methodisch gerährt und weder durch die alkkatholische Lehrart verunstaltet, 10ch der realistischen Zeitsorderungen preisgegeben werde; darn daß auf der Universitäten der Geist akademischer Freiheit wirklich zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Thierscho Lebe 1. I. S. 318. Brief at Jacobs v. 2. Jan. 1826. Der König war Beiller als eitem Feinde des Katholicismus, wofür er ihn ansah, abgeneigt. — <sup>2</sup> Schellitg in München: eite litt. und akad. Merkwürdigkeit. Mit Verwandtem. Von I. Salat. II. Heft. 1845. S. 127.

Geltung komme, vor allem is ber Borfalen, bak ber Studienzwana in Rudficht namertlich der allgemeirer Fächer arfhörer und die Bollwerke besselben faller möchter, das sogenannte philosophische Biennium. die Prüfungen, Frequentationszeugnisse u. f. f. Das erfte Ergebniß war siegreich, der tete Schilplat wurde im Jahre 1829 vom Könige gerehmigt, fand aber it Bavern fo viele Widersacher von der altfatholischen und realistischen Seite (Wortführer der letteren mar Dfen), daß eine Nevision beschlossen und namentlich der katholischen Forderungen Einräumungen gemacht wurden. Sehr lebendig schildert Thiersch it einem feiter Briefe die Sitzungen im Kabinete bes Königs, beret Gegenstand ber akademische Studienzwang und berei Resultat die Abschaffung desselben mar, selbst der lette 10ch stehen gebliebere Rest, der Zwang ber Studienzeugnisse, fiel auf Schellings energische Borftellung, wider der Rath des Ministers, mit der völligen Billigung des Königs. "Es war", fagt Thiersch philhellenifirend, "die Navarinoschlacht der banrischen Universitäten".1

#### 2. Die Akademie.

Arch für die Akademie war dirch König Ludwig eine neue Zeit gekommen, fie fah fich mit einem male aus der bisherigen unnatürlicher Lage einer fünstlich erzwungenen Girichting von provinziell banrischem Charafter inter Bedingungen gefett, die fie in einer leberdiger Zusammenhang mit den Bildungsanstalten des Landes und it eine Verfassung brachten, welche ber Aufgabe einer rein wissenschaftlichen und frichtbarer Wirksamkeit von rationaler Bedeutung entsprach. Aus einer gegebenen Bereinigung von Gelehrten kann sich das Bedürfnik eines wissenschaftlichen Zusammenwirkens im höchsten Sirt entwickeln und daraus auf natürlichste Weise eine Akademie hervorgeben, während aif dem entgegengesetzten Wege, wo is der Absicht, eine Akademie zu macher, gelehrte Lerte zusammengesucht werden, nur eir fünstliches und local beschränktes Gemächs zu Stande kommt. Mun war is ber barrischen Saurtstadt eine folche jatirliche Vereinigung von Gelehrten nur herzustellen durch eine Universität, welche der Akademie die lebendige Voraussetzung, den beständigen Rufluß, die vorhandene Sammliga wissenschaftlicher Kräfte gab, Vermittlinger, wodurch fie in die Reihe der wissenschaftlichen Bildungsanstalten des Landes als derer höchste

<sup>1</sup> Fr. Thiersche Leben. I. S. 299 ff. S. 342—346. Brief an Lange. Spätsherbst 1827.

Stife organisch sich einfügte. Wiederholt hat Schelling in seiner akabemischen Reden die Gründung der mürcherer Universität als König Ludwigs "entscheidendste und folgenreichste That" gerihmt. Es hing damit eine zweite wohlthätige Aenderung zusammen. Wein die dahir die Akademie wesentlich eine Verwaltungsbehörde der wissenschaftlichen Sammlingen gewesen war, so wurde es jetzt schon wegen der Universität nothwendig, diesen Verwaltungszweig von der Akademie zu treinen und dadurch die letztere selbst inabhängig von einem Apparat zu machen, der sie drücken und ihren rein wissenschaftlichen Vestrebingen hinderlich sein miste. Jetzt erst wurde sie frei sir ihre eigentslichen Zwecke. Anch konnte sie jetzt erst, da es sich nicht mehr um Verwaltungsstellen innerhalb der Akademie handelte, in das naturgemäße Recht eintreten, sich durch freie Wahl zu ergänzen. Wiederholt hat Schelling dieses Recht der Akademie gegen jeden beschränkenden Eingriff

vertheidigt.

Zweimal im Jahr hielt die Akademie öffentliche Sitzungen, welche Schelling als Vorstand birch eine Rede zu eröffier hatte. Die beiben Feste warer ber Jahrestag ber Stifting (28. März) und ber Geburts= tag des Königs (25. August). In feinen Werken sind einundzwanzig folder Reden gesammelt, von benen sechs separat gedruckt waren, die übrigen fich theils it bem handschriftlichen Nachlaß, theils it der Jahresberichten der Akademie und der mitcheter gelehrtet Anzeigen fanden. 1 Seize Antrittsrede, woriz er den zezer Zustand der Afademie und der König feiert, der ihr begründet, hielt er der 25. August 1827. So oft aich die Gelegenheit wiederkehrt, er wird nicht mübe, der König zu preisen und die seltenen Gigenschaften dieses Fürsten mit interer Zustimmung hervorzuheben: die ungewöhrliche und eber baburch popilare Perfonlichkeit, feine miffenschaftlichen nach aller Richtungen offerer Interessen, jest gefesselt von Champollions Entdeckung im Gebiet der Hieroglyphen, jest von der Untersuchungen über Erdmagnetismus, die vaterländische Gesinnung dieses "deutschesten Fürsten", der der Deutschen einer Ruhmestempel gründet, die Sorge fir das materielle Bolfswohl, die fich is dem großes Kanalbau bewährt, der die beiben mächtigften Strome Deutschlands verbinden foll, bas Interesse für banrische Landesgeschichte, das durch die Gründung ber historischen Kreisvereine bei Giri fir Localforschung fo wirksam zu erreger gewißt, und vor allem die ideale Gemüthsart, welche hohe

<sup>1</sup> S. 2B. 25. IX. S. 377-507. 25. X. S. 295-300.

religiöse Monumente erschafft und jezer andern blos arf das physische Wohl sich beziehenden Schöpfriger der Zeit Werke der Kunst als mächtiges Gegengewicht an die Seite stellt. "Ruhmwürdig ist, wer immer die Wirksamkeit des Göttlichen ir der menschlichen Natur zu erhalter sucht; am ruhmwürdigsten, der es mit der größter Mitteln, mit tieser Einsicht und aus eigenster, innerster Bewegung thit."

Diese Festreben warer, wie es die Gelegenheit mit sich sührte, zum Theil arch Gedächtnißreden zu Ehren verstorbener Mitglieder der Akademie; darriter fanden sich bayrische Specialgrößen, die der Akademic als Ehrenmitglieder argehört hatter, wie Montgelas, Zertrer, Fürst Wrede; darr einheimische Akademiker, wie Lorerz Westenrieder, der Geschichtsschreiber der Akademie<sup>2</sup>, der Philosoph Socher, der Geologe von Moll, der Anatom Döllinger 1. a.; 11ter der auswärtigen Mitgliedern warer zwei große Namer zu seierr: Schleiermacher und de Sacy. Als Platen ir Syrakus gestorben war, gedachte Schelling seizer am Jahrestage der Akademie 1836 ir ehrervoller Weise und vor sich aus schmerzlich bewegt.

Von diesen akademischen Reber ist die interessanteste und für ihr felbst bedeutsamfte die Festrede vom 28. März 1832, worit Schelling der Akademie die eben gemachte große Entdeckung Faradans verfündete und zeigte, wie die Magnetelektricität ergänzend und vollendend eingreife in die Reihenfolge der Aufgaben, die der Galvanismus bervorgerifer, und die zusammen bessen Entwicklungsgeschichte ausmachen: wie Galvanis Entdeckung birch Volta festaestellt, bait die chemischen Wirkungen ber Säile dirch Davn (Clektrochemismus), die magnetischei birch Dersted (Glektromagnetismus) entdeckt murden, und nur ibria blieb, aich die elektrischen Wirkungen des Magnetismus experimeitell darzuthun, was Faradan ebe i jest geleistet. Diese Entdeckung fei bei weitem das Erfreulichste, mas feit langer Zeit im Gebiete der Wissenschaften sich begeber. Jener Zusammenhang des Magnetismus, der Elektricität und des chemischen Processes, der er ir der Anfangen feiger Naturphilosophie ichon vor Volta behagptet, fei jest experimentell bewiesen. Hier sieht Schelling der Convergenzpunkt der Naturphilosophie und Erperimentalphysik, das Ginverständniß feiner ersten Grundgedanken mit der Ergebnissen der eracten Forschung. In der Rede des sieben=

<sup>1</sup> Ebenbaj. (25. August 1836.) S. 474—476. — 2 27. März 1829. Zwei Jahre vorher hatte die Akademie das fünfzigjährige akademische Jubiläum dieses Mannes in allgemeiner Sitzung gesciert.

undfünfzigjährigen Mannes weht ein Halch feiler ersten prophetischen Zeit. "Das große Phänomen, al dessen vollständiger Entwicklung die letzel vierzig Jahre gearbeitet, wird, aufs nele siegreich, aus jeder Berdunkelung hernortretel und als die alles erleuchtende Solle iber dem galzel Gebiet der Naturlehre alsgehel."

Benige Tage vor diefer Rede mar Goethe gestorben. Drei Jahre vorher, am Borabend bes Ludwigstages 1829, hatte der Redner bes Dichters zugleich mit bem Könige gedacht: "Goethe, feit fünfzig Jahre : Unführer ber beutschen Litteratur, aich reit wissenschaftlichen Männern ein verehrtes Borbild: bem Naturforscher wegen bes freien, gleichsam bei Weg der Natir selbst verfolgenden Blickes; bem Philosophen wegen bes Ernstes und ber unablässigen Bemühung, womit er aich als Dichter ir jeze Bahrheit gesucht und hervorgehober, die überall alleig fahig ift, Geift und Gemuth dauernd zu bewegen; dem Alterthumsforscher als lebendiges, gegenwärtiges Beispiel, an welchem er bas Geheimniß ber unerforschten Runft je ier großer Schriftsteller und fomit ben garger Sirt bes Alterthums zu ergrunden vermochte: Goethe vollendet it diesen Taget feit achtzigstes Lebensjahr. Möge ihm, dem wie Restor, dem Trefflichsten der Sterblicher, schon zwei ber redenden Menschengeschlechter vorübergegangen sind, und das dritte 10ch ehr= erbietig horcht, aich der Glückwunsch unserer Akademie nicht i iwill= kommen und ein Beweis fein der in allen Theilen Deutschlands gleich= gestimmten Empfindungen der Liebe und Anhänglichkeit fir den ehrwürdigen Patriarchen beutscher Runft und Wissenschaft!" Um Schliß jeger Rebe iber Karadan lenkt fich der Blick des Redners auf die Zu= stände Deutschlands und findet hier it ber anarchischen Bestrebungen "eiger alles ansteckenden und verfälschenden Phantasterei, die nichts Festes ibrig läßt", das Uebel der Zeit, welches ein Gefühl allgemeiner Unsicherheit verbreitet. "In einer folchen Zeit erleidet richt die deutsche Litteratur blos, Deutschland selbst bei schmerzlichsten Verluft, der es erleiden kourte. Der Main entzieht fich ihm, der in allen inneren und äißerei Verwirrungen wie eine mächtige Saile hervorragte, at der viele fich alfrichtetel, wie ein Pharus, der alle Wege des Geiftes beleichtete, der, aller Anarchie und Gesetlosigkeit dirch feine Natir Feind, die Herrschaft, welche er iber die Geister ausübte, stets nur ber Wahrheit und bem it fich felbst gefundenen Maß verdanken wollte;

<sup>1</sup> S. 23. 23b. IX. S. 439-452.

it bessen Geist und, wie ich hinzusetzen darf, it dessen Herzer Deutschland sir alles, wovor es in Kunft oder Wissenschaft, it der Poesse oder im Leber, bewegt wurde, das Urtheil väterlicher Weisheit, eine letzte versöhnende Entscheidung zu finden sicher war. Deutschland war ticht verwaist, nicht verarmt, es war it aller Schwäche und itteret Zerrüttung groß, reich und mächtig vor Geist, so large Goethe lebte."

#### 3. Die Universität.

Das Gebiet seiner Hauptwirksamkeit war das akademische Lehre amt. Er lehrte ir drei Abtheilungen sein System: der ersten Theil bildete Einleitung und Begründung, die Eirleitung besiand ir einer Auseinandersetzung des "philosophischen Empirismus", die Begründung seiner rerer Lehre, die sich als positive Philosophie bestimmte, geschah durch die Geschichte der nerern Philosophie seit Descartes; die beiden Haupttheile warer die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung.

Bald rach feirem Auftreten schreibt Thiersch ir bem schon erwähn= ten Briefe aus dem Spätherbst 1827: "Schelling hat ein fehr zahlreiches und treues Auditorium um sich versammelt und weiß es trot der Schärfe und Tiefe feiner Specilation festzuhalten dirch Weift und wenigstens in der meisten Vorträgen sichtbare Popularität. Anch eine beträchtliche Anzahl halber und garzer Graubärte hörer ihr, erter ihrer Riethammer, ich felbst, dart Abgeordnete, Geiftliche i. f. f. Geger Begel ift er scharf und mit großer Entschiedenheit aufgetreten, daß er feire, Schellings, Philosophie birch falsche Wendung verdorben habe, die Natir in ein herbarium getrochneter Kräuter verwandelt i. f. f. Gute Röpfe habe er (Hegel) noch feine zu Grunde gerichtet, weil fich noch feine zu ihm gewandt, aber bagegen viele mittelmäßige mit einem unleidlichen Dünkel und Hochmuth erfillt. Mich ziehen feite Vorträge besonders dirch ihr Berhältniß zu der alter Sustemen der Gleater, Pythagoreer und Platoniker an, die darit eine lebendige Bedeutung und Beziehung haber." Ein halbes Sahr fpater berichtet Thiersch: "Schelling ift, exutis novis exuviis, wie in frischer Jugend bei uns wieder aufgetreten, und feine Borlefungen haben bei glanzenoften Erfolg, ingeachtet fie tief sind und schwer gehen; boch ber Geift und ber Name des Mannes überwiegt alles. Bei der Revision der neier

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 418ff. S. 451.

Philosophie seit Cartesius bis auf ihr selber kam arch eine Schilderung vor Jacobi, die so inbesarger und Jacobi ehrend war, daß sie selbst Niethammer, der, wie ich und richt werige ältere, ihr regelmäßig hört, vollkommen befriedigte. Geger Hegel ist er mit derselben Entschiedensheit wie geger Baader arsgetreter, dessen Größe sast schon bei der ersten Berührung mit Schelling, der ihr gar richt mit Namen narrte, zussammengefallen ist." 1

Uiter feiner Zuhörern war aich Pichta, der feine Begeisterung für Schibert und Schelling in einem Gedichte aussprach, woris er jeses

mit dem Schwar, diesen mit dem Löwer verglich:

Du kennst ben Löwen — seite gelbet Locken Hat er geschüttelt in ber Jugend Taget, Jett, da sie schon bestreut mit weißet Flocken, Sitt er und sitt, den tetet Kampf zu waget Und jete Kraft, vor der die Flur erschrocken, Zum letzet mal ins offne Feld zu traget, Zum letzen mal die träge Zeit zu meistern Und alle frischen Herzet zu begeistern.

## Fünfzehntes Capitel.

# Schellings Universitätsvorlesungen in München. Propädeutik zur positiven Philosophie.

## I. Die Antrittsvorlefung. Gire Gelegenheitsrede.

Die münchener Vorlesungen sind aus dem handschriftlichen Nachlaß des Philosophen is der Gesammtausgabe seizer Werke veröffentlicht, is welcher die Philosophie der Mythologie und Offenbarung der Inhalt der zweiten Abtheilung ausmachen. Diese bilden eines wesentliches Bestandtheil des Systems und gehöres darsmis die Entwicklungsgeschichte des letzteres, während die propädeutischen Vorträge iber die Geschichte der seiern Philosophie und den philosophischen Empirismus as die würzburger und erlasger Vorträge ährlicher Art sich so gesas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Thiersch's Lebe 1. I. S. 346, 349. Brief an Jacobs ben 6. Febr. 1828.

- <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 296. Das Gebicht "Aurora" ist aus bem Jahr 1835. Bgl. obe 1 Cap. XIII. S. 182-184.

arreiher, daß wir fie, gleich jerer, hier, an ihrem biographischen Ort, charakterisiren.

Den 26. November 1827 hielt Schelling feine erfte Borlefung vor der Studirenden und ertwarf is bem großartiger Stil, ber ihm zu Gebote stand, feite Aufgabe und feiter Standpunkt. Seit leb= haftester Wunsch fei erfillt, er sei als Lehrer in dieses Land gekom= men, aber leider frih, ju früh fir feitet eigeren Bunfch verstummt, it dem eigertlicher Bayert habe er tie gelehrt, jest zum ersten mal trete er als öffeitlicher Lehrer ber baprischen Jugend gegeniber, für die er eine tiefe Zuneigung, zu beren Fähigkeiten er bas größte Bertraiei hege; feite Lehrgabe fei beschränkt, fie konne fich nur aigeri, wo er fich frei fihle und aus Liebe zur Philosophie, richt aus Zwarg gehört werde. Gezwungenen Zuhörern fei er ftumm; das bloße Leriei laffe fich zwingen, aber Philosophie sei freie Liebe und diese richt lert= bar, ticht erzwingbar. Nur it der fortschreitenden, dem Ziele 11ab= läffig zustrebenden Bewegung fei die Philosophie lebendig. "Wie fann man etwas, mas im Werden, it stets lebendiger, tie ruhender Fortbewegt ig ift, als etwas Abgestorbenes, Fertiges, gleichsam Vorhandenes behandeln, auf welches man, wie auf das Erzeugniß einer Manufactur, feiner Stempel druckt?" "Bo die Philosophie durch directen ober it= birecten Zwarg gehemmt wird, gleicht fie einem gefarger gehalterer Adler, dem feine mahre Heimath, die Felsenspiße, verwehrt ift." Philosophie fei keine Fach- oder Brodwissenschaft. Nicht um Philosoph zu werden, studire man Philosophie, sondern um große und zusammenhaltende Ueberzeugungen zu gewirter, ohre welche es keine Würde des Lebens giebt. Solche Ueberzengungen woller frei erzeugt, frei em= pfangen fein; daber dirfe bier am wenigsten ein Zwang geibt werden. Er danke es dem Könige, daß er als freier und freiwillig gehörter Lehrer der Philosophie wirken und die langjährige Schuld an das Laterland bezahlen könne.

Er immt zur Charakteristik seiner Lehraufgabe den Standpunkt mitten in jener Grundanschauung, die in allen Entwicklungsphasen seiner Lehre die Ursorm bildet. Die Philosophie habe im Grunde keine anderen Gegenstände als die anderen Wissenschaften auch, nur sehe sie dieselben im Lichte höherer Verhältnisse und begreise deren einzelne Gegenstände, das Weltspstem, die Pflanzens und Thierwelt, den Staat, die Weltgeschichte, die Kunst, nur als Glieder eines großen Organismus, der aus dem Abgrunde der Natur, in dem er seine

Burzel hat, bis in die Geisterwelt fich erhebt. Die Philosophie laffe der, der fie it ihrer Tiefe erfaßt, ticht riber, ebe er aich it die Tiefer ber Natur und ber Geschichte geblickt habe. In beiben Reichen feien neue Thatsachen an das Licht getreter, derer Erklärung höher gestellte Begriffe verlange; Ansichten, die vor achtundzwanzig Jahren als speculative Träume erschienen, seier jest birch bas Experiment vor Mugen gelegt, fo 3. B. der Zusammenhang des magnetischen, elektrischen und chemischen Processes birch die elektrochemischen und elektromagnetischen Wirkungen ber voltaschen Saile. Bobit man blide, überall sehe man die Anzeichen der Annäherung jenes Zeitpunkts, den die begeifterten Forscher aller Zeiten vorausgesehen, mo die in iere Ibentität aller Bissenschaften fich eithille, ber Mensch endlich bes eigentlichen Organismus feiner Kenntnisse und seines Wissens sich bemächtige, ber zwar ins Unendliche machsen und zunehmen könne, aber ohre ir feirer wefentlichen Gestalt fich weiter zu verändern, wo endlich die vieltausendjährige Urribe des menschlichen Wissens zur Ruhe komme, und die iralter Migverständnisse der Menschheit fich lösen. Diefer Standpunkt habe die Philosophie vor lärger als einem Bierteljahr= hundert errigei. Seitdem fei feir anderes Sustem erschienen. fich Geltung erworber, gebe fich felbst nur für Berbefferung, fir Vollendung des damals Gewonnenen. Er felbst habe das Wert vor eizem Menschenalter begonnen und komme jest, es zu vollenden. Darin vergleiche fich feir gegenwärtiges Auftreten in München mit feirem ersten in Jeia. Es handle sich jest um der letter Durchbrich ir das freie offere Feld objectiver Wissenschaft, wie damals um der ersten; beide male war ein solcher Durchbruch gleich ersehnt, gleich ungeduldig erwartet und ihm als eine zweifache Beistesthat, die nur er entscheiben fonne, auf die Seele gelegt. 1

Schellings persönliches Ansehen und die Macht seines Worts gewanner ihm bald einer Einstlß auf die Studirenden, der gelegentlich eine gewaltige Probe bestand. Die Veranlassung war schlimm gerig. König Ludwig, bei seiner Vorliebe sir alte religiöse Gebräuche, hatte im Jahr 1830 das Oberammergauer Passionsspiel und in München die alterthümlichen Christmetten wiederausleben lasser; in Folge der mitterrächtlichen Gottesdienste in den Hauptkirchen der Stadt gab es Urrihe auf der Straßer und allerhand studentischen Ursig, wogeger

<sup>1</sup> S. W. Bd. IX. S. 353-366. Ugl. obet Cap. I. S. 4-8.

zulett das Militär einschritt, und hier kam es zu Conflicten, wobei Die Studenten ibel behandelt und aufs äußerste erbittert wurden. ber regierenden Kreisen herrschte bereits bei ber arfgeregter Zeitverhältnissen eine argwöhnische Stimming, man witterte politische Beweggründe, fürchtete Gefahren der schlimmsten Art, übertrieb die Befürchtung und machte bei König glaibei, baß eine Berfchwörung geget feir Leben im Werke fei. Schor platte man die Schließing der Borlesungen, die Berleging der Universität, die Berbannung der einheimischen Studenten aus ber Stadt, ber auswärtigen aus bem Lande. Da versammelte Schelling, Abends den 29. December 1830, die Stubeiter ir ber Arla und richtete ar fie ir Gegenwart bes Senats eine Ansprache, worit er alle feiteret studentischen Empfindungen fo att gu treffer und zu bemeistern verstand, daß ihm die Studenten fofort feierlich versprachen, die nächste Nacht vollkommen Rube zu halter. Das Bersprechen wurde erfillt, alles blieb rihig, ein kleiner Uifig in ber Neujahrsnacht hatte keine weiteren Folgen, und die ichon angeordrete Schließing ber Universität murde vom Könige gleich wieder aufaehobe 1.1

#### II. Propadeutische Vorträge.

#### 1. Geschichte ber neuern Philosophie.

In seizer Antrittsvorlesung hatte Schelling erklärt, daß sein System, wie er es ir Jera begründet, das unüberwundene und herrschende, daß die Vollendung desselben die gegerwärtige Aufgabe der Philosophie, daß diese Vollendung des eigerer Werks seire Aufgabe sei. Darunter verstand er der Durchbruch aus der regativer Philosophie ir die positive. Die regative Philosophie sei Nothwendigkeitssystem, die positive dageger Freiheitslehre. Schor vor achtzehn Jahrer hatte er ir seirer Abhandlung über die menschliche Freiheit dargethan, daß Freiheit und Nothwendigkeit einander keineswegs ausschließen, sondern die Freiheit die überwundene Nothwendigkeit, diese darzm der (regative) Grund jerer sei. Es handle sich deshalb arch keineswegs um eirer Umsturz der negativer oder rationaler Philosophie, sondern, um die Ergänzung, der Fortgarg und letzten Schritt zur Vollendung, um "eire Veränderung im Vegrisse der Philosophie selbst", richt etwa eire plößliche und willkarliche, sondern derch der Entwicklungsgang der

<sup>1</sup> S. W. Bd. IX. S. 367—376. Lgl. Aus Schellings Lebet. III. S. 32. Fr. Thierscho Lebet. II. S. 2ff.

Philosophie gründlich vorbereitete und geforderte Beränderung, auf welche daher gar nicht besser hingewiesen und vorbereitet werden könne als durch eine richtige Einsicht in den geschichtlichen Entwicklungsgang der Systeme. Diese Einsicht zu eröffnen, ist die Aufgabe, welche sich Schelling in seinen propädeutischen Vorträgen stellt.

Wie inter feinem Gesichtspunkt Nothwendigkeit und Freiheit zu einander stehen, is einem ährlicher Berhältniß fteht die Geschichte der reiern Philosophie zu diesem letter, jett zu lösenden Problem: fie ift it ihret hauptformen die Entwicklungsgeschichte des Systems der Nothwendigkeit. Diese Entwicklung ift, wie jede, zugleich Steigering. Das Nothwendiakeitesinstem wird is feisem Fortgange bis zu eisem Grade gesteigert, ber nur einen Schritt ibrig läßt: bei Durchbruch gur positiven Philosophie. Arch feier dazi ir ber abgelarferer Entwicklung icon die Reime und Antriebe vorhanden; das Bedürfniß nach bem Positiven im Sirre Schellings rühre sich ir aller Richtungen, die der blos rationalen Philosophie zuwiderlaufen und fie bekämpfen. Diesem Licht erscheinen ihm zwei dem Nationalismus entgegengesette Stelligger bedeutsamer als je: ber Empirismus und die Glaubens= philosophie, Bacor im Gegenfate zu Descartes, Jacobi im Gegenfate ju Spinoza und der Rothwendigkeitsspstemen iberharpt, der rationale Gegenfat ber englischefranzösischen Philosophie und ber beutschen.

Was die Entwicklung der rationalen Philosophie in ihren Hauptspstemen betrifft, so geht dieselbe von Descartes zu Spinoza, Leibniz und Wolf, von hier zu Kant, Fichte und dem System des transscendentalen Idealismus, zur Naturphilosophie und Identitätslehre. Hier erblickt Schelling sich selbst geschichtlich auf der höchsten Stife der regativen Philosophie, von ihm in eine Wethode und Verfassung gebracht, welche dicht vor der Vollendung, vor dem Durchbruch in die positive Philosophie sleht. Wer diesen Durchbruch nicht sindet, vielmehr den Rationalismus noch weiter treiben will, geräth ins Monstrose und kann in der Entwicklung der Philosophie keine Katastrophe, sondern nur eine Spisobe bilden, die nichts als ein unfruchtbares und ödes Spiel ausrichtet, eins gelegt, wie ein Intermezzo, zwischen den Act der Begründung und der Vollendung des letzten Systems der Philosophie. Sine solche Spisobe sein die Lehre Hegels.

Die Philosophie wird formell oder negativ frei dirch die Losreißung von der Autorität, dirch den Zweifel, der ihre Erkenntniß unabhängig macht; wahrhaft oder positiv frei wird sie erst durch die Einsicht ir das Wesen der Freiheit. Den Arsang der völlig freier Philosophie im regativer Sirr entscheidet Descartes kraft des Zweisels; Schelling bemerkt dabei, wie eine vorbedeutende Thatsache, daß diese Begründung der nerer Philosophie ir Bayerr geschah; er läßt arch nicht rrerwährt, daß sich das pfälzische Fürstenhaus der Philosophen günstig gezeigt, die Prinzessin Elisabeth verehrte Descartes, ihr Bruder Karl Ludwig berief Spinoza rach Heidelberg, ihre Schwester Sophie und derer Tochter schätzen Leibniz.

Weweis vom Dasein Gottes, das ontologische Argument, worach Gott nothwendig existirt, und sich die garze Lehre ir diesem ihrem höchsten Begriff selbst als Nothwendigkeitssystem ausprägt. Gott existirt rothewendig, d. h. es ist rimöglich, daß er richt ist; die Möglichkeit des Nichtseins ist vor ihm ausgeschlossen, also arch die des Seins, derr nur so large ist etwas blos möglich, als arch sein Gegentheil möglich ist. Werr aber Gott blos nothwendig existirt und ihm gar keine Möglichkeit seiner selbst vorausgeht, so sehlt die Bedingung, aus der er sich selbst hervorbringt, so ist er unlebendig, risrei und als der nothwendig Existirende zugleich "der blindlings Existirende". Auf diese Weise werde au Gott nichts als die bloße Nothwendigkeit begriffer. Was iber diese hirztskomme und Gott eigertlich erst zu Gott mache, dieses Plus gehe richt ein ir die Erkenntniß und Lehre des Descartes.

Dies ist der Punkt, um der sich ir der rationaler Philosophie alles dreht und ir dem das Denken gesanger liegt: der Begriff Gottes als eines blos nothwendig existirenden Wesens. Auf diesem Begriffe riht die Lehre Spinozas. Dhne vorausgehende Möglichkeit ir Gott, giebt es ir ihm keire lebendige Selbsterzeugung, keire Freiheit, keire Poterz: er ist der blind und subjectlos Existirende, das potenzlos Seiende, das unversehene (blinde) Seir, ir der That eire »existentia satalis«, weshalb derr arch die garze Lehre Spinozas der Charakter des Fatalismus trägt. In diesem Urtheil sinden wir Schelling ir wörtlicher Uebereinstimmung mit Jacobi. Spinozas Sinheitslehre hatte ihn frih erfaßt. Er rechtet ihr arch jett noch erter die ervergänzlicher Schrift

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schelling irrt, well er den Kurfürsten, welcher Spinoza berusen wollte, Karl Friedrich tellt, und ein anderes mal meint, daß Leibniz seite Theodicee für die Kurfürstin Sophie von Hannover geschrieben, sie war aus den Gesprächen mit deret Tochter Sophie Charlotte, der ersten Königin von Preußet, hervorgegalget.

— <sup>2</sup> S. W. Bd. X. Zur Geschichte der teuern Philosophie. S. 14—22.

fteller, it beren man gelebt haber muß; er halt aich jett roch die Aufgabe fest, die ihm ichon it der Briefer iber Dogmatismus und Kriticismus gegerwärtig war und die erste Darftellung feines eigeren Sustems bestimmte: ein neues auf den Freiheitsbegriff gegrundetes Universalspflem, geftaltet rach bem Borbilbe Spinozas.1 "Gin Spftem der Freiheit", heißt es is der mischerer Borlefungen, "aber in eben fo großer Zügen, ir gleicher Girfachheit, als vollfommenes Gegenbild bes spinozistischen, dies mare eigentlich bas Bochfte. Reiger kann gum Wahrer und Vollendeten it der Philosophie fortgeher, der richt einmal wenigstens it feitem Leben sich it der Abgrund des Spinozismus versenkt hat." Schelling läßt ben Differenzpunkt zwischen feiner und Spinozas Lehre icharf hervorspringen. Bei Spinoza sind Denken und Ausbehnung einander vor fich aus entgegengesett, im Wesen Gottes identisch, b. f. fie find coordinirt. Das Denken bildet den Begriff ber Ausbehnung und ist doch richt, was es benigemäß feir mußte: die höhere Poteiz. Daher fehlt der Lehre Spinozas die Lebendigkeit der Entwicklung. Sie ift ein ftarres Rothwendigkeitssustem. Die folgenden Systeme entwickeln das Nothwendiakeitssustem weiter, aber fie überwinden es ticht.2

Dies gilt zunächst von Leibnig. Kann ift ein Urtheil iber die früheren Philosophen so charafteriftisch für der Standpunkt ber mi icheier Borlefungen, fo febr nach dem Modus diefes Standpunktes abgemeffen, wie das iber Leibniz. Daß Schelling das Genie Leibnizens und der Gehalt feiner Lehre, daß er in Ansehung der Lehre der exoterischen und esoterischen Philosophen unterscheibet, ist richt rer; charakteristisch ist, wie er it dem letter Punkt das gewöhrliche Urtheil vollkommen umfehrt. "Er war", heißt es von Leibnig, "gleichsam mit einem magischen Blick begabt, dem jeder Gegenstand, auf der er fich heftete, wie vor selbst fich aufschloß." Seize Lehre fei richt unbedingt feize Philosophie, sondern zum großer Theil die seines Zeitalters; fie sei im Grunde "verkummerter Spinozismus". Spinozas Lehre mar aus ei iem Stuck, die leibnizische besteht aus verschiedenartigen: der Monadologie und der Theodicee. Dieses Urtheil ist keineswegs richtig, obwohl es härsig ift. Aber gewöhnlich meint man, die Monadenlehre gebe den anfrichtigen und esoterischen, die Theodicee den verstellten und exoterischen Leibnig. Umgekehrt Schelling. Die Monadenlehre sei nur "Hypothefenspiel" gewesen, mit der Theodicee dageger war es Ernft. Barim Schelling fo

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. obet S. 32-36. - <sup>2</sup> S. W. Bb. X. S. 34-48.

urtheilt, erklärt fich aus der Tendenz fei ver Vorlefung, die den Abstand jedes Systems von der Grundanschauung der sogenannten positiven Philosophie mißt. Dieser steht die Theodicee räher. Die Theodicee läßt dem Dasein der Welt eine Berathschlagung Gottes mit fich, einer göttlicher Willensact, eine göttliche Wahl vorausgehen; dem rach giebt es eine Entstehung ber Welt in der Zeit, alfo eine Zeit vor der Welt, einer geschichtlichen Ursprung der letteren: latter Probleme, derei Auflösung die positive Philosophie alleit zu geber vermag oder geber zu können verheißt. Dagegen bleibe die Monadenlehre gang im Nothwendinkeitssystem befangen; fie konne die Eristenz ber Dinge fo wenig erklären als Spinoza, fie fete ar die Stelle ber (nothwendigen) logischen Emaration, welche Spinoza lehrt, die physische: ihr erscheine Gott "gleichsam wie eine von Realität schwangere Wolke" und die Dinge als Ausblitungen, Wetterleuchten, Fulgurationen Gottes. Monadenlehre ist die stetige Entwicklung der Dinge gefett; die leibnizische Philosophie ist ihrem eigertlicher Typus rach Entwicklungssustem. Schelling gnerkennt aich ber augenscheinlichen Fortschritt, welcher Leibnig bamit gemacht, aber simmt ihr wie etwas Nebenfächliches; er anerkennt, daß diese Philosophie "der erste Anfang sei, das eine Wefen der Natur is der nothwendigen Stifeifolge feines zu fich felbst Rommens zu betrachter, ber erfte Reim fpaterer, lebendigerer Entwicklung", aber er findet hier richt der Kern des leibnizischen Systems, sondern blos "eine verdienstliche Seite deffelben", "diese Seite fei noch die schönste und beste der leibnizischen Lehre". Zum positiven Begriff der Freiheit fei Leibnig auch is ber Theodicee nicht gekommen, ders er laffe Gott inter der Herrschaft der moralischen Nothwendigkeit, as welcher Begriff fich der Rationalismus anklammere als an feiner letter Halt. Es giebt feinerlei Rothwendigkeit fir Gott. Wie Dun Scotus geger Thomas, erklärt Schelling geger Leibnig: "Gut ist nur, mas Er will, und nur weil er es will".1

Die moralische Nothwendigkeit determinirt der göttlichen Willen. Er schafft die beste Welt, weil sie die beste ist, d. h. die zwecknäßigste Ordnung der Dinge. Die Zwecknäßigkeit der Welt fordert als letzte Ursache einen Weltbaumeister, nicht einen Weltschöpfer, sie brancht eine Stoff gestaltende, nicht eine Stoff hervorbringende Ursache. Von diesem Begriff der Zwecknäßigkeit nach Analogie des menschlichen Nutzens lebt

Chenbaf. S. 48-59.

die rationalistische Aufklärung und beren Fihrer Christian Wolf

"la igweilige i Andenkens".

Rait erhebt bei Freiheitsbegriff (bas Sibjective) und fturzt bie bisherigen, mit bem wolfischen Rationalismus erschöpften und ausgelebter Nothwendigkeitssufteme. Man kann von diefer Epoche richt groß gerig benken. Das Verwerfungsurtheil über Kait und Fichte ift heut zu Tage leicht, aber "es gehört viel bazi, die Philosophie nur wieder auf der Punkt zu heber, wohir fie dirch Kart und Fichte mar gehober worden. Das Urtheil der Geschichte wird feit, tie fei eit größerer, äißerer und interer Rampf um die höchsten Besithumer des mensch= licher Geistes gefämpft worden." Rere Probleme girger auf und eines folgte nothwendig aus dem andern. Daher die beschleunigte Bewegung is der Philosophie, die schnelle Ablösung und der Wechsel der Systeme, der die Unkundigen verwirrt, weil fie der Zusammenhang richt einsehen. Aber ohre diese Einsicht ist iberharpt alles verworrer. Treffend sagt Schelling: "Seit Kants eigentliche Wirkung in ber Philosophie begonnen, sind es nicht verschiedene Susteme, sondern es ist nir ei i System, bas birch alle die auf einander folgenden Erscheinungen rach dem letter Bunkt feiner Verklärung hindrängt; gerade ber schnelle Wechsel ber Spfteme mar ber Beweis, daß endlich ber lebendige Punkt is der Philosophie getroffer worden, der, wie der einmal befrichtete Reim eines Wesens oder wie der Grundgedanke eines großer Trauerfpiels, feite Ruhe niehr verstattet bis zur vollendeten Auswicklung". Das Große und Außerordentliche der kantischen Kritik liegt in diesen beiden Momenten: daß fie is der Principlosigkeit, der Anarchie im buchstäb= licher Sirr, die ir der Philosophie herrschte, ein Ende gemacht und der letteren die Richtung auf das Sibjective gegebei. Er hat die wolfische Metaphysik getroffer und verrichtet, aber eigertlich arch nur auf diese gezielt: er hat it der Bejahung der Dirge an fich, deren Erkennbarkeit er verreiste, einer widerspruchevollen, bunkeln, unaufgelösten Bunkt ibrig gelassen und daber die Entstehungsweise unferer Vorstellungen im Grunde richt erklärt. In der Untersuchung des Erkenntnifvermögens fehle es an einem leitenden Brincip und ar einer zuverläffigen Methode. Dies feier die Mängel ber kantischen Kritik.2

Die nothwendige und nächste Fortbildung geschah durch Fichte. Er gab das leitende und erzeugende Princip, aber vereigte seine

¹ Ebendas. S. 60, 68-70. — ² Ebendas. S. 73-90.

Fassung; er nahm das Ich zum alleitiget Princip, aber das menschliche 3ch, das bewiste und wollende Sibject, und versperrte fich dadurch bei Weg, um das System unserer nothwendigen Vorstellungen, b. h. die Weltvorstellung zu erklären. Was wir nothwendig produciren, das erzeugen wir richt willfürlich und bewißt, sondern blind, das ist richt im Willer, sondern it der Natir des Ich gegründet. Geger die Natur verhielt sich Fichte richt erklärend, sondern abweisend und 11= willig negirend. Dieses Urtheil iber Fichte macht es unserem Philosophen leicht, der transscendentalen Idealismus und dessen Methode fir fich ir Anspruch zu rehmer und als feine Entdeckung oder Erfindung zu beharpter. Girer großer Theil fichtescher Einsicht fett hier Schelling auf feine Rechnung und verwirrt dadurch den Conto ber nachkantischen Philosophie. Es ist richt richtig, daß Fichte das Ich als Princip auf das menschliche Ich beschränkt und nicht auch als bewuftloses oder blindes Produciren gefaßt habe, vielmehr hat er das lettere gerade is dem schwierigsten Theil feiser Wissenschaftslehre bewiefer. Es ift ebenso falich, ihm die Methode der fortgefetten Steigerung ober Potenzirung des Subjectiven abzusprechen, vielmehr hat gerade er die Grundform dieser Methode gegeber und befolgt, fie mar derch die Wissenschaftslehre selbst gefordert. Seine Lehre von der Ginbildungskraft beweift, daß er die bewußtlose Production dem bewißter Ich als Grundthätigkeit voraussett; feine "pragmatische Geschichte des Geiftes" beweift, daß die Methode, welche Schelling und Begel fortgeführt haber, von ihm herrihrt. 1 Segel bestreitet richt, daß er die Form ber Methode von Fichte eitlehit und dieser fie vorgebildet, Schelling das geger fpricht fie Fichter ab und beschuldigt Begel, daß er fie ihm ert= wendet habe.

Richtig ist, daß Schelling sich des Gedankens bemächtigt hat, der interhalb. der Wissenschaftslehre zur Geltung und Anlage, aber nicht zur Durchführung kam, daß er das bewußtlose Ich (die Natur des Ich) gleichsette der Natur. Um die Nothwendigkeit der Vorstellungen (die Weltvorstellung) zu erklären, mißte mit dem Ich zurückgegangen werden zu einem Moment, wo das Ich seiner noch nicht bewißt war, in eine Region jenseits des Bewußtseins, zu einer Thätigkeit, deren Ende und Resultat erst das erlangte Bewußtsein ist, und welche selbst in der Arbeit des Zusichselbstkommens, nicht im Bewußtsein, sondern

<sup>1</sup> Lgl. biefes Werk. Bb. V. (3. Aufl.) S. 460-465.

im Bewußtwerden besteht. Diese ganze Periode ist gleichsam "die transscendentale Vergangenheit des Ich", das Ich jenseits des Vewußtseins, daher nicht das individuelle, sondern das sir alle gleiche Ich, d. h. die Vorstellung, is der alle Individuen nothwendig übereinstimmen, die Vorstellung der Außenwelt: so erklärt sich sowohl die Gleichheit und Allgemeinheit, als asch die Blindheit und Nothwendigseit dieser Vorstellung. Alle Erkenntniß ist nichts anderes als die bewißte Reproduction des bewußtlos Producirten, sie ist is diesem Siss

platonische Anamnesis. 1

Schelling schwanft, wie weit er fein "Syftem bes transfcendentalen Idealismus" auf Fichte zuruckbeziehen ober vor Fichte garz emancipiren foll. Er fagt felbft, daß diefes Syftem irr eine Ausführung des fichteschen Idealismus war und fein wollte, aber darit, daß es fich als Geschichte bes Gelbstbewußtseins gab, als Erflärung der transscendentalen Bergangenheit des Ich, möchte er geri schon der erften Draig zu feiter eigerer "geschichtlichen Philosophie" mahrzehmer laffer. "So verrieth fich schon birch meire ersten Schritte in der Philosophie die Tendeng zum Geschichtlichen wenigstens in der Form des fich selbst bewißter, zu fich selbst gekommenen Ich." "Zuerst it ber Philosophie hatte ich hier die geschichtliche Entwicklung versucht." Hier eber eimmt Schelling mehr Driginalität ir Anspruch, als ihm gebührt, bein aich Fichte hatte ichon in feiner Grundlage ber gesammten Wissenschaftslehre "bie Geschichte des Geistes" versucht gerar it bemfelben Gitt und nach berfelben Methobe, die eitfach aus bet Principien der Wiffenschaftslehre folgte und gefolgert war. Als ob biefe Boraussetung gar richt vorhanden ware, erklärt Schelling in feiger mitcherer Borlefungen, indem er das Studium feines Syftems des transscendentalen Idealismus empfiehlt: "Mar wird hier schon jete Methode it voller Anwendung finden, die fpater nur in größerem Umfarge gebrarcht wurde; indem man diese Methode, welche rachher die Seele des vor Fichte unabhängigen Systems geworden ist, hier schon findet, wird man fich überzeugen, daß diese gerade das mir Gigenthümliche, ja bergestalt Natürliche war, daß ich mich berselben fast sicht als meiser Erfindung rihmes kann, aber eben darum kann ich fie auch am wenigsten mir rauben laffer ober zugeben, daß eit anderer fich ruhme fie erfunden zu haber."

<sup>1</sup> S. W. Bd. X. S. 92—95. — 2 Chendas. S. 94—96.

Das von Richte völlig unabhängige Syftem ift die Natir= philosophie. Ihr Ausgangspunkt fei nicht das menschliche Ich, sondern das unendliche Sibject, das fich verendliche und dirch jede Objectivirung fich wieder is eine höhere Poterz des Subjectiven erhebe, fo entstehe ein Stifeigang, ein stetiger nothwendiger Fortschritt vom Diefsten bis zum Söchsten: eine das All umfassende und erschöpfende Entwicklung, die von der Potenzen der realer Welt zu deren der ibealen fortgeht. Es ift ein Zusammenhang aller Dirge, eit fich fortbewegendes, potenzirendes Leben. Die niedrigste Stife ber realei Welt fei die bloße Materie, die höhere das Licht, die Gestaltung und Differenzirung ber Materie im dynamischen Proces (Magnetismus, Eleftricität, Chemismus), die höchste bas organische Leben im Stifei= gang ber Pflanzen- und Thierwelt. Im menschlichen Organismus werde das Wiffen frei und erhebe fich iber das bloße Leben, die Welt rach nothwendigen Gesetzen vorstellend und erkennend; barüber erhebe fich das Handeln, die menschliche Freiheit fampfe mit der Nothwendigfeit, dieser fortschreitende Rampf bilbe bas Leben der Menschheit im Großen, die Tragodie der Weltgeschichte. Das Höchste und Lette sei bas neger alle Nothwendiakeit freie, iber alles siegreiche, iber allem herrschend stehende Sibject, das fich richt wieder objectiviren, sondern blos manifestiren, b. h. birch anderes wirken tonne. Gott maifestire fich im Menschen als schaffende Runft (bei Stoff gestaltend zum Ausdruck höchster Ideen in der bildenden Kunft, ihn hervorbringend in der Poesie, deren höchstes und freiestes Werk die Tragodie), als religioje Begeisterung, als philosophische Erkenntniß: biefe brei Sphare : höchster Wirksamkeit feier ermittelbar vor dem Göttlichen selbst ergriffer und erfillt. Mit Recht fage man: ber göttliche Homer, ber aöttliche Plato. 1

Dieses System, Schellings eigenstes Werk, habe seine Aufgabe gelöst, seine Wirkung gethan, seiner Einfluß auf die anderen Wissenschaften geübt; es sei freudig ausgerommer worden und jetzt Gemeins gut der höher benkenden Welt; die Betrachtungsweise habe sich geändert, und, erfüllt vor dem leitenden Gedanke nder Weltentwicklung, stelle ein neues Geschlecht ganz andere Forderungen ar Naturwissenschaft und Geschichte.

Dennoch fei dieses System nicht das lette, es sei nicht falsch, richt

<sup>1</sup> Chendas. S. 99-119. - 2 Chendas. S. 119-123.

und mit Necht das Gefühl. Was diesen berechtigten Zweisel geger die Wahrheit des Systems errege, sei in demselben die Stellug Gottes. Hier nämlich erscheine Gott als bloßes Resultat, hindurchgehend durch der ganzen Proceß der Natur und Geschichte, also selbst dem Werden und Geschehen interworsen. Gilt dieser Proceß als zeitlich, so müßte eine Zeit sein, wo Gott nicht als solcher war. Diese Vorstellung sein imöglich, aber sie liege nahe und bilde das gewöhnliche Mißverständniß seiner Lehre. Daher könne der Sinn des Systems selbst nur der sein: daß jener Proceß, der von Gott gilt, kein zeitliches, sondern ewiges Geschehen sei, kein wirkliches, sondern blos logisches Geschehen, d. h. bloße Gedankendewegung. Hieraus aber erhelle, daß in diesem System das wirkliche, das wahrhaft Existirende, das Positive als solches nicht erfaßt werde, daß diese Lehre "blos negative", nicht absolute Philosophie sei.

Dies sei der Mangel des bisherigen Systems, der allen sühlbare Mangel. Ihn erkennen, sei die Einsicht, welche die Zeit braiche; die Fortentwicklung zur positiven Philosophie das Bedürfniß, welches aus jeier Einsicht entsteht. Statt die Einsicht zu fassen, welche dem wahrer Bedürfniß der Zeit entspricht, habe sich die letztere blenden lassen durch eine täuschende Lehre, welche das logische Geschehen geradezu ai die Stelle des wirklichen gesetzt, auf diese Weise die regative Philosophie noch übertrieben und aufs äußerste karifirt habe. Aus der Karikatur sind die Mängel und Gebrechen am besten erkennbar. Das ist das einzige Verdienst einer Philosophie, welche keiner Fortschritt gemacht, sondern der nothwendigen nur arfgehalter habe und darım sir sich blos die Bedeutung einer "Episode" beanspruchen könne: das Verdienst

der Episode Hegels. 1

Schelling sieht in Hegels Lehre nur ein Zerrbild der seinigen und behandelt sie demgemäß, seine dagegen gerichtete Kritik ist die Ausssührung dieses Themas. Daher urtheilt er vor allem geringschäßig von Hegels philosophischer Begabung, er gilt ihm nicht als ein erstinderischer, sondern als ein mechanischer Kopf, nicht als ein ebenbirtiger Philosoph von eigenen Ideen, sondern als ein Bearbeiter fremder Gebanken, der übrigens sein untergeordnetes Fach mit vieler Klugheit und Routine zu treiben verstehe. Was er erfunden, habe Hegel bes

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 123-125.

arbeitet, dieser habe vor Schellings Lehre nur die logische Natir eit= geschen und selbst nicht mehr gewollt, als die logische Gestalt des Suftems ausbilden. Sätte er dies gethan mit dem richtiger Bewußtsein ber Grenze, mit ber gerarer Unterscheidung des Logischen und Realen, fo möchte feig Versuch auf dem Felde der blos negativer Philosophie eize gemisse Geltung haber. Aber er hat das Logische ar die Stelle des Realen gefest, er hat der Anspruch gemacht, daß der Begriff alles fei, daß er aißer fich nichts zurudlasse, er hat versucht, von bem abstractesten Begriffe aus birch einer logischen Fortgang, bei er Methode natite, mittet it die Wirklichkeit einzudringen, it die Realität der Welt und Gottes. So härfte er Täuschung auf Täuschung, und feir Werk wurde ein Monstrum an Leerheit. Erft wurde der Begriff gleich= gefett der Wirklichkeit und damit der Grundirrthum der wolfischen Ontologie errerert; barr follte bem leerer Begriff eine Gelbstbewegung inwohnen, die der nothwendigen und methodisch geordneten Weg bilde aus der Welt der Begriffe in die wirkliche Welt. Dieser vermeintliche Fortgagg ist eine grobe Täuschung, es ist richt ber Begriff, der ber Trieb zur Fortbewegung it fich, sondern der Philosoph, der die Borstellung der wirklichen Welt als Ziel vor fich hat, es ift mithir die Anschaling, die ihr treibt, die er bei seizer sogenannten reit logi= schen Methode zwar fortwährend verleugiet, aber fortwährend i iter= schiebt. Hier ift im Munde Schellings je ier Girmirf, aus welchem andere ihr ganzes Vermögen zur Widerlegung Hegels gemacht haber. Es mare i imöglich, bei je iem Fortgange aus dem blogei Begriff gur Realität aich iir bei Scheir einer Methode zu erkunfteln, wert Begel richt Schellings Erfindung benutt und davor der doppelt falschen Gebrauch gemacht hätte, biefelbe fich anzueignen und verkehrt aizi= wenden. Er hat die von Schelling entbeckte Methode, die von der Natur ber Dinge gilt, auf die Begriffe übertragen, mo fie richt gilt. Das Biel aber, woraif es abgesehen und die gaize Rechnung gestellt mar, mißte verfehlt werden, dert ber bloge Begriff kann nicht herai an die Wirklichkeit. Wo baher die Logik am Rande ihres Gebietes ift und der Uebergang ftattfinden foll von der Idee gur Ratur, da kommt ber bofe Punkt, ber garstige breite Graben, wo ber logische Faden reißt, die bialektische Bewegung richt weiter karr, die Wortkunfte richt helfer und ber religionsphilosophische Spring umsonst versucht wird: bald heißt es "die Idee fällt vor fich ab", bald "fie entschließt fich, fich als Ratir aus fich zu entlassen" i. d. m. Es foll scheinen, als ob ein

logischer Act die Wirklichkeit erzeuge, während doch die Unmöglichkeit einleichtet, ihr zu fassen, und selbst die Worte einen Willensact befennen. Arch der Hervorgang der Welt aus Gott wird einer der Scheir einer nothwendigen Emaration gestellt: Gott entäußere sich zur Welt und kehre im menschlichen Gottesbewußtsein zu sich zurück, worir allein er sein eigenes habe. "Damit", so spottet Schelling, "ist wohl die tiesste Note der Leutseligkeit sir dieses System angegeben; es läßt sich darach bereits ermessen, in welchen Schichten der Gesellschaft es sich noch am längsten behaupten mißte." "Es ist leicht wahrzunehmen, daß diese nene, aus der hegelschen Philosophie hervorgegangene Religion ihre Hauptanhänger im sogenannten großen Rublikum gesunden, enter Industriellen, Kausmannsdienern und anderen Mitgliedern dieser in anderer Beziehung sehr respectablen Classe der Gesellschaft; enter diesem nach Aufslärung begierigen Publikum wird sie dern auch ihre letzen Stadien verleben."

Die gaize hegelsche Lehre quält sich mit der unmöglichen Aufgabe: das Wirkliche ohie Rest logisch auslösen, logisch formilieren zu wollen, was der logischen Formel widerstrebt und nie in dieselbe einzeht. Darin liege ihre Verkünstelung, Unatur, Unverständlichkeit, welche lettere namentlich keineswegs in der Individualität des Philosophen ihren Grund habe, sondern in der Sache selbst. "Es geschieht oft, daß Köpfe, die mit großer Uebung und Geschicklichkeit, aber ohne eigentliche Erfindungskraft an mechanische Aufgaben sich machen, z. B. eine Flachsspinnmaschine zu erfinden — sie bringen auch wohl eine zusammen, aber der Mechanismus ist so schwierig und verkünstelt oder die Räder knarren dermaßen, daß man lieber wieder auf die alte Art den Flachs mit der Hand spinnt. So kann es wohl auch in der Philosophie gehen." Lieber die Last der Unwissenheit als die Marter eines unnatürlichen Systems.

Die garze Macht, welche Schelling geger Hegel ins Feld fihrt, concentriert sich ir dem Sat: daß logische Verhältnisse richt ir wirk- liche umgesetzt werden dirfer, daß der logische Vegriff das Reale als solches richt fasse. Die Einbildung, daß er es vermöge, sei die Selbstäuschung und das Trugbild richt blos der hegelschen Lehre, sondern des Rationalismus überharpt. Niemand habe das schärfer gesehen,

<sup>1</sup> Gbendas. S. 126-164. Die lette Bergleichung ift aus eitem alteret erlatger Manuscript.

beitlicher erkannt, öfter wiederholt als Jacobi. Es war feit »Ceterim censeo«. Im Streit geger Hegel panzert sich Schelling mit ber Waffer Jacobis, er findet fich hier mit bem letteren auf gemeinsamem Felbe, und es ist darim nicht zu vermundern, daß er it der mircherer Borlefungen dem ehemaligen Gegrer ein weit besseres "Denkmal" fest, als it feiter Streitschrift. Jacobi fei vielleicht die lehrreichste Perfonlichkeit it ber garger Geschichte ber Philosophie, er vor aller neiern Philosophen habe am lebhaftesten bas Bedürfniß einer geschicht= licher Philosophie im Singe Schellings empfunden und der mahren Charafter aller neierei Systeme erkannt. Er habe bei Grundmangel und das Urvermöger alles Rationalismus richtig eingesehen, aber bemfelben zu viel eingeräumt, da er alles Wiffen ihm gleichsette. hier war ber Margel Jacobis. Er blieb befarger in dem Zwiespalt vo i Berftand und Gefühl, Rationalismus und Glauben, Naturalismus und Theismus, er vermochte diesen Dualismus richt aufzulösen, eber barım aich nicht zu erklären, er verhielt fich ausschließend geger bie eine Ceite, gläibig bejahend gegen die andere, und ba er alles Wiffen der ausgeschlossenen Seite zuschrieb, fo blieb ihm felbst nur ber Standpunkt des Nichtwissens ibrig. Aber alles Exclusive, felbst wern die bessere Seite vorgezogen wird, ist it der Philosophie vom Argen. Sacobi stellte fich exclusiv geger die Ratir, er schien davor wie von einem panischen Schreden ergriffer. Da er nun die Ratur als wesent= liches Element in die Philosophie aufgenommen fah, blieb ihm keine andere Waffe ibrig, als das System der Naturphilosophie Pantheismus im gemeinsten und gröbsten Sirre zu schelten und es zu verfolger. Er vermochte richt bas Tieffte mit bem Sochsten wirklich zu verfnüpfen: Natir und Gott, Nothwendigkeit und Freiheit, Bernunft und Offenbarung, regative und positive Philosophie; er fah ier die Frefahrter der friherer Philosophie, richt das verheißere Land der fi iftiger, er mar ber infreiwillige Prophet einer befferen Zeit, kein Mofes, sondern ein Bileam. Jede Philosophie, die der Naturalismus blos ausschließt, richt it ihm ihre Grundlage hat und behält, ftirbt an geistiger Auszehrung. "Gire folde wissenschaftliche Heftit ift ber mahre Charakter der jacobischen Philosophie." "Die Gedanken, welche sich gleich vor vorihereir vor der Natur treizer, sind wie wurzellose Pflanzen ober höchstens jerer garter Faben zu vergleicher, die gur Beit des Spätsommers it ber Luft schwimmen, gleich itfähig bet himmel ju erreicher und birch ihr eigenes Gewicht die Erde zu berihrei. Gin folder Alterjungfernsommer von Ideen findet fic auch vorziglich nur in Jacobis übrigens geiftreich und zierlich ausgedrückten Gedanken."

Es giebt ein wirkliches Wissen von Gott, welches Jacobi verneinte, das richt in der rationalen Philosophie besteht und fich vollen= bet, wie Begel wollte, sondern aif ihr beriht als der Grundlage oder (regativer) Bedingung, ohre welche das Positive richt erreicht werden fann. Es giebt aich eine imittelbare Gotteserkenntniß im Gegensate zum bloker Glauben, ein Scharer im Gegensate zur wissenschaftlich vermittelter Ginficht, dem fich die Tiefe der menschlichen Natur erleichtet und is biesem Licht bas Geheimniß ber Natur und Schöpfing wie is einem Gesicht aufgeht. Dies ift ber Standpunkt ber Theoforhie, der sveculativen Mustik, die, je sveculativer sie ist, d. h. je tiefer fie das menschliche Wefen im Innersten durchschaut, um fo tiefer eindringt it das Wefer der garger Ratur, it die Dielle ber Schöpfung. Je latterer und ursprünglicher das Gemüth des Theosophen, um fo echter die Mustif. Das merkwürdigste Individum dieser Geistesart ift Sacob Böhme, ein entgegengesettes Beispiel mechter Mustif St. Martin. 2

Ist nun das Reale als solches oder das Cristierende durch keinerlei rationale Philosophie zu erfassen und aufzulösen, so muß es als Thatsache der Erfahrungswissenschaft. Hier Erkenntniß als eine Ausgabe der Erfahrungswissenschaft. Hier ist der Grund, warım dem Rationalismus in der neuern Philosophie der Empirismus entgegentreten muß, ein Gegensaß, der sich national ausgeprägt hat zwischen der Deutschen auf der einen, der Engländern und Franzosen auf der andern Seite: dort die Vernunstwissenschaft, hier die Erfahrungswissenschaft. Dieser Zwiespalt zeigt, daß die wahrhaft allgemeine Philosophie noch nicht existiert, die als solche nicht blos das Eigenthum einer Nation sein kann. Ihre Ausgabe ist, Nationalismus und Empirismus auszugleichen und zu vereinigen. Die richtige Vereinigung giebt die positive Philosophie, die allein im Stande ist, jenen nationalen Gegensaß der philosophischen Richtungen zu überwinden.

#### 2. Der philosophische Empirismus.

Auf diese Weise sucht Schelling im Kampfe gegen Hegel, im Interesse der positiven Philosophic die Bundesgenossenschaft des Empiris-

¹ Ebendas. S. 165—182. — ². Ebendas. S. 182—192. — ■ Ebendas. S. 193 bis 200.

mus und zieht zu feiner Verstärkung die fremden hilfstruppen der Engländer und Franzosen ar sich. Mar sieht zunächst richt, was ihm dieser Empirismus helfer foll, der i iter einer sensualistischen Erkenntnißtheorie keine anderen Erkenntnißgebicte ibrig läßt, als empirische Naturforschung und empirische Psychologie. Damit freilich ist fir Schelling nichts auszurichten, aber es thit ichon etwas, daß er das Wort "Empirismus" auf feiner Schild ichreibt. Best unterscheidet er soaleich einer höheren und niederen Begriff desselben und beansprucht für fich der höheren oder "philosophischen Empirismus", der mit dem gewöhrlicher nur soweit zusammengeht, als es fich um die Anerkennung ber factischen, von ber Tragweite aller blos logischen ober rationalen Bedingungen 1 rabhärgiger Realität handelt. Die philosophische Frage geht iberall auf bei Grund, aif die Erzeugung. Ift die Erzeugung des Realen kein logisch aufzulösender oder zu begreifender Act, fo kart fie überharpt nicht auf nothwendige Weise, sondern nur dirch eine That absoluter Freiheit geschehen, d. f. dirch Schöpfing. Etwas ist empirisch, heißt daher bei Schelling fo viel als: es ist durch Freiheit hervorgebracht, birch eine Freiheit, die iber alle Nothwendigkeit hinaus ift, b. h. es ift durch Willfur gefchaffen. Wenn daher der Empirismus überhaupt auf bas Gegebene geht, fo vertieft fich ber philosophische Empirismus it der Grund beffelben, er erfennt das Gegebene als Geschaffenes und richtet fich auf die Frage ber Schöpfung. Der philosophische Empirismus im Sitte Schellings ist Schöpfungstheorie. "Wenn bas Bochfte", fagt Schelling am Schliß feiner Borlefungen Ther Geschichte ber neiern Philosophie, "eber bieses feir wurde, Die Welt als frei Hervorgebrachtes ober Erschaffenes 31 begreifer, fo wäre bemrach Philosophie ir Ansehung ber Hauptsache, die fie erreicher fart, ober fie murbe, gerade indem fie ihr höchftes Biel erreicht, Erfahrung swiffenschaft, ich will nicht fager im formeller, aber boch im materiellen Sirt, rämlich baß ihr Höchstes felbst ein feiner Natir nach Erfahrungsmäßiges märe." 1

In diesem Sitt hat Schelling it seiten propädeutischen Vorlesungen aich eine "Darstellung des philosophischen Empirismus" gegebet (das letzte mal im Jahr 1836), Vorlesungen, die einer ganz anderen Charakter habet, als man dem Titel tach erwartet. Mat ist auf popiläre Vorträge gesaßt, auf eine Darstellung der geschichtlichen

<sup>1</sup> Ebendas. S. 199.

Systeme des Empirismus und findet keines von beiden. Die Aufgabe ist die schwierigste. Aus der Thatsache der Welt follen birch eine Ana-Infe berfelben die vositiven Bedingungen, die fie hervorbringer, aufgefunden und als "Potenzen it Gott" entwickelt werden. Daher ist bas Erste, die Thatsache ber Welt hervorzuheben, zu zeiger, mas ar der Welt die eigentliche, die reine Thatsache ist. Diese auszumitteln haber alle Sufteme versucht; feines habe fie tiefer erfaßt und erfaffen können, als das Resultat aller vorhergehenden Untersuchungen: die Naturphilosophie, die is der Welt eize stetige Entwicklungsreihe erkannt, woris das Sibjective fortschreitend fich von Stife zu Stife erhöhe und immer mehr das Objective überwinde; dieses it feitem größten Uebergewicht fei die bloke Materie; das Sibjective, das fich selbst objectiv werbe, fei das menschliche Bewuftsein; ber Stifeigaig von der bloker Materie zum Bewuftsein (Dirchbrich des Subjectiven) fei die Natir, die eine zusammenhängende Linie bilde, deren Enden auslaufen in die Pole des Objectiven und Subjectiven: daher das Gesetz der durchgängigen Polarität der Natur, die Vergleichung derselben mit der magnetischen Livie. Setzer wir als den einer Bol die Natur felbst bis zu ihrer höchsten Entfaltung (menschliches Bewußtsein), als ber anderen die Geschichte des Geistes bis zu ihrer höchsten Ertfaltzig (Religion), fo ift diefer alles umfassende Stifeigang der gesammte Weltproces, das Universum felbst, vergleichbar einer magnetischen Livie, die im menschlichen Bewußtsein, Diefer Mitte zwischen Natur und Geschichte, gleichsam ihrer Indifferenzpunkt habe. Diefer Proces. Diefe Entwicklung vom blinden Sein jum erkannten, Diefes fortschreitende Werden der Erkenntniß ist die Thatsache der Welt und derer eigent= liches Thema: daher die Frage rach der Möglichkeit der fo festgestellten Thatsache zugleich die Frage rach der Möglichkeit der Erkenntniß (die fritische Grundfrage) it fich schließt. Wollte man die Thatsache fo erflären, daß man die eine Seite berfelben, die Realität der Dinge, Ieigiet (wie z. B. Berkelen), fo würde die Thatsache richt erklärt, fo 1= derr vielmehr verreirt, die Aufgabe richt gelöst, sondern richt einmal begriffer. Es giebt keir absolutes Nichtsein. Auch das un ift, wie der platonische Sophist tieffinnig darthut. Das Seiende geringerer Art ift aich ein Seiendes: diese Anerkenntniß gehört 3, bei Braliminarartifeln der Philosophie. Es wird gefragt, wie das blinde, verstandlofe Sein erkennbar fein, felbst erkennend werden könne. Rur Begrenztes ift erkennbar. Es wird mit dem platonischen Philebus nach der Ursache der Begrenzung gefragt. Hier geht Schelling auf feiner Gottesbegriff iber, dessen Auseinandersetzung in die Darstellung des Systems fällt.

## Schzehntes Capitel.

# Bekänipfung Hegels. Vorrede zu Cousins Vorrede.

I. Schellings Verhalter geger Hegel. 1. Lettes Wiederseben.

Seit der Vorrede zur Phänomenologie mar Schelling dem ehe= maligen Jugendfreunde abgewendet; 2 seitdem die Lehre deffelben zu Ansehen gekommen und namertlich in Berlin eine geistige Macht geworden, fah er it ihm feiten Feind, der Räuber feines Ruhms und feiter Ideen. Gegenüber der öffeitlicher Meinung verhielt er fich ftumm, als ob er ihr vorrehm ignorire; auf dem Ratheder befämpfte er die hegelsche Lehre ebenfalls mit vorrehmer Miene, aber härfig it eirem Ton ber Geringschätzung, ber zu heftig mar, um fir gleich= muthig zu gelter. Der personliche und briefliche Bertehr zwischen beiden hatte feit Schellings Antwort auf die Zufendung jenes erften Werks der hegelschen Lehre garz aufgehört. Zweiundzwanzig Jahre warer feitdem verfloffen, Segel aif dem Gipfel feines Ruhms it Berlin, Schelling it bei Anfängen feiter mitcheter Lehrthätigkeit: ba fihrte im Spätsommer 1829 ein unerwartetes Wiedersehen in Karlsbad Die irrerlich getreriter Jugendfreunde noch eirmal zusammen. Begel, fich feines Unrechts gegen Schelling bewißt, fichte ihn arglos aif, als er vor feiner Anwesenheit hörte. "Stell Dir vor", schreibt Schelling feiner Frai, "gestern sit ich im Babe, hore eine etwas i rangerehme, halb bekannte Stimme rach mir frager. Dann rertt ber Unbekannte feirer Namen, es war Hegel aus Berlit, der fich eit paar Tage aif der Durchreise hier aifhalter wirb. Radmittags fam er zum zweiten male fehr empreffirt und i igemeit freundschaftlich, als ware zwischen uns nichts it ber Mitte; ba es aber bis jest zu eirem wissenschaftlichen Gespräch richt gekommen ift, auf bas ich mich auch richt einlaffen werde, und er übrigens ein fehr gescheidter Mensch ift, fo habe ich mich die paar Abend= stunden gut mit ihm interhalter."3 Dhne eine Ahing, welche bofe

<sup>1</sup> Chendas. S. 225-245. — 2 S. obet Cap. XI. Nr. II, 3. — 3 Aus Schellings Leben. III, S. 47.

Stimmung ihm geger ber Schelling zurückzuhalten hatte, schrieb Hegel seiner Frau: "Gestern Abend habe ich ein Zusammentressen mit einem alter Bekannten — mit Schelling — gehabt. Wir sind beide dariber erfreit und als alte cordate Freunde zusammen." Aehnlich äißert er sich ir Briefen an Daub und Förster. Es war Hegels letzte größere Reise. Nach seinem Tode (14. November 1831) schickte Schelling auf den Wunsch der Wittwe die Briefe Hegels zurück, aber verbat sich dringend jede Veröffentlichung der seinigen.

2. Art ber Polemik. Borwurf bes Plagiats.

Wie er auf dem Ratheder geger Begel polemisirte und mit welcher Gründen, haber wir hier ausführlich ferrer gelerit. So large er nicht litterarisch hervortrat, wißte man bavor nur birch Boren und Borenfager, derch Berichte, die vor Zuhörern oder Hospitanten ausgingen. Urter den letteren befand fich im Sommer 1838 auch ein begeifterter Muger Benels, Rosenkrang, ber einer jeger Ausfälle mitarborte. Er schildert fehr lebendig die Person Schellings bis auf die Sprigriemer und die filberne Dofe, das 1 der Vortrag felbst. "Diesen hatte ich mir ähnlich wie der von Steffens vorgestellt. Dem war aber richt fo. Schelling stand in fräftiger Haltung, jog ein schmales Beft aus ber Brusttasche und las ab, alleit fo, daß man ihm die völligste Freiheit der Darstellung nachfühlte. Auch hielt er von Zeit zu Zeit an und gab ertemporisirende, paraphrastische Erläuterungen, it welchet aich zuweilen der poetische Schmelz sichtbar ward, der Schelling mit gang abstracten Wendungen anziehend zu verbinden weiß." "Die Form sprach mich durchaus ar. Die Rube, Festigkeit, Ginfachheit, Driginalität ließer das Chargirte des richt zu felter hervortretenden Selbstgefühls iberfeben. Das schwäbische Idiom schwebte mehr über der Aussprache, als daß es, wie bei Begel, noch gänzlich tonangebend gewesen wäre, und verlieh, fir mich wenigstens, aich dem Laut einer eigenthümlichen Reiz." "Ich war aich is Schellings Schlufvorlesung gegerwärtig. Er sprach fich mit schneibendem Hohr geger Hegels Philosophie aus. Er fagte, daß er feiner Buhörern ein Beispiel ber realen Specilation, welche Die Welt und die positiven Mächte berselben birchbringt, gegeber habe, fo daß fie ar diefer Thatsache selbst der besten Makstab hätter fir jere künstelnde »Filigranarbeit des Begriffs«, welche nun fo vielfach

<sup>1 (</sup>B. B. Fr. Hegels Leben, beschr. durch Rosenkranz. S. 367. Briefe von und an Hegel. Herausgegeben von Karl Hegel. II. S. 326, 330, 331. Ugl. dieses Werk. Bd. VIII. S. 70 ff. — 2 Aus Schellings Leben. III. S. 61 ff., 64 ff.

für echte Philosophie gelte. Aber, figte er 10ch mit einem stechend verächtlichen Blick, der mir durch die Seele ging, hinzu, es sei diese Philosophie das öde Produkt »einer hektischen, in sich selbst verkommenen Abzehrung«."

In der gedruckten Vorlesungen gilt dieses Wort von Jacobi. Die jacobische Lehre ift hektisch, weil ihr die regative Philosophie fehlt, die hegelsche, weil ihr die positive abgeht! Was geger die lettere ir der Borlesungen gesagt ift, wiederholt fich noch bitterer und i werhohlerer is bei Briefen jeser Reit und endet immer mit demfelben Refrain: gar feir Fortschritt, sondern blos Episode, aar feine Driginalität, sondern bloke Entlehnung und Ideenraub! Der peirliche Verdacht, bestohlen zu feit, wird zum stebenden Argwohn und macht itter den Zügen, die Schelliga verunstalten, der widerwärtigsten und fleinlichsten Gindruck. Er läßt die Bücher des Gegners, 3. B. die rere Ausgabe der Encyklopädie, von dienstfertiger Hand untersuchen, ob richt irgendwo eine Reuerija, etwas por feiger Ideen eingeschmuggelt fei; ängftlicher als je bütet er die geheime Schatkammer feiner Ideen und findet fich überall beraibt. 2 On m'a volé ma cassette! "Die sogenannte hegelsche Philo= sophie", schreibt er at Chr. H. Weiße, "tatt ich it dem, was ihr eiger ift, nur als eine Episode in der Geschichte der reiert Philosophie betrachter, und zwar nur als eine trairige. Richt fie fortsetzer, sondern garg von ihr abbrecher, fie richt als vorhanden betrachter muß man, um wieder it die Litie des mahret Fortschritts zu kommen." Und da Weiße roch die Methode Hegels als bessen Entdeckung und i 1: sterbliches Berdienst anerkennen möchte, artwortet Schelling: "Diese Methobe bes Potenzirens, die ich fir meire eigenthümliche Erfindung zu halten berechtigt bir, wegzuwerfen, bir ich felbst richt gesonnen; fie wird da bleiber, wo sie hingehört." 3

3. Gine streitige Autorschaft.

Es kam fogar zu einem Streit iber die Autorschaft einer Abhandlung, die vor länger als einem Menschenalter erschienen war. In dem kritischen Journal der Philosophie, welches Schelling und Hegel im Jahre 1802 gemeinschaftlich zu Jena herausgaben, 4 hatte im dritten Heft ein Aufsatz, iber das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie iberhalpt" gestanden, der jetzt nach dem Tode

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schelling. Vorlesungen von Rosenkranz. (Danzig 1843.) Vorrede. S. XX ff. — <sup>2</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 100, 106. — <sup>3</sup> Ebendas. II. S. 63 u. 67. Brief vom 6. Sept. 1832. Brief von 2. Juni 1833. — <sup>4</sup> S. oben Cap. III. S. 34 ff.

Begels it dessen gesammelte Werke übergegangen war, weil Michelet i imittelbar voi Hegel sclbst wissen wollte, daß die Schrift voi ibm herrühre. Da fich nun dirch eine zu geringe Vorsicht der Herausgeber eit erwiesenermaßen unechtes Stud itter die vermischten Abhandlungen Begels eingeschlichen hatte, fo verstärkten fich it Betreff des erwährter Auffates die von Weiße bereits gefaßten Aweifel an der Autorschaft Segels. Nach feiger Vermuthung war Schelling der Verfasser. Auf eize izmittelbare Anfrage erhielt er voz diesem die Antwort: seize Bermuthung fei richtig, it jerem Auffat fei feit Buchstabe vor Begel, ja er habe die Schrift vor dem Abdruck richt einmal gesehen. Daß Schelliga bisher geschwiegen, fei jur ber thatsächliche Beweis, wie tief er das Treiben feiner Gegner verachte. Zugleich ließ er zu, daß diese feine briefliche Erklärung veröffentlicht murde. 1 Gett vertheidigte Michelet in einer besonderen Schrift die Autorschaft Begels, Rosenfraiz stimmte ihm bei, Erdmann brachte Gründe dagegei.2 Nach dem Tode Schellings ift der Auffat aich is deffen fammtliche Werle aifgerommen und von dem Berausgeber gang fir Schellig in Anspruch gerommer worden. 3

An der Sache selbst ist sehr werig geleger, denn es verändert der Werth keines der beiden Philosophen, ob ir Schelling oder Hegel es war, der jerer Aufsatz geschrieben. War Schelling der Verfasser, so haber sich eirige Schüler Hegels geirrt, und man karr ihrer Mangel ar Kritik oder forst eire Befangenheit vorwerser, aber nicht die Abssicht, sich ar Schellings geistigem Sigenthum zu versündigen, und mit eirer mündlichen Neußerung Hegels läßt sich schwer ins Gericht geher. Hat dageger dieser der fraglicher Journalartikel versaßt, so würde Schelling schriftlich und öffertlich ein falsches Zeugniß gegeber haber. Alles Interesse ar der sonst rerebelicher Frage bewegt sich um diesen Punkt.

Will man i ibefarger und ohre jede Parteinehmung urtheilen, fo darf man die Entscheidung der Autorschaft richt von orthographischen oder stilistischen Sinzelnheiten abhärgig macher, sondern muß den Auffat im Garzer würdigen rach Inhalt und Form. Der Inhalt ist richt richtig gedeutet worden, werr man ihr polemisch auf Angriffe Köppens,

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. III. S. 142 ff. Brief at Weiße v. 31. Det. 1838, S. 187. (Erkl. v. 23. Febr. 1844 an v. Henning). — <sup>2</sup> Schelling und Hegel. Von Michelet. (1839.) Schelling, Vorlesungen von Rosenfranz. S. 190 ff. Erdmann, Entwicklung ber deutschen Speculation seit Kart. Bd. II. S. 692 ff. — <sup>3</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bd. V. Vorwort S. VI ff.

Reinholds 1. f. f. bezieht. Das Gaize zerfällt in drei Abschnitte. Der erste geht neger Richte und hat offerbar die jüngsten Schrifter besselben, nameitlich "die Bestimmung des Menschen" vor Aigei; er will zeigei, daß die Wissenschaftslehre keine Naturphilosophie zulasse, daß fie eine folche weber haber 10ch würdigen könne, daß wirkliche Naturphilosophie nur möglich fei auf dem Grunde der Identitätslehre. Die beiden folgenden Abschnitte woller zeiger, daß die Identitätslehre auch alleir im Stande fei, Religionsphilosophie ju begründen, bei geschichtlichen Gaig ber Religion, ben welthistorischen Gegenfat von Beibenthum und Christenthum, das Wesen des letteren zu erleichter. Kurz vorher hatte Hegel seine erste Schrift "Ueber die Differenz des fichteschen und schellingschen Systems ber Philosophie" veröffeitlicht. Damit stimmt is allem ber erfte Abschnitt ber fragliches Schrift. Gleichzeitig giebt Schelliga feige Borlefungen iber die Methode des akademischen Studiums und iber die Philosophie der Kunft: damit stimmen garg die beiden letten Abschnitte. Achtet man auf die Form, fo fpringt die Ungleichartigkeit der verschiedenen Theile it die Arger: it dem ersten Abschnitt herrscht Hegels Schreibart, ungelenk und schwer gehend; in der beiden letten Abschnitten der Stil Schellings mit feinem poetischen Schwing. Ich finde die Ungleichartigkeit aich im Inhalt. Es find zwei heterogere Stude lofe gerig zusammengeschoben, berer jedes ebenso git und ebenso schlecht der Titel des Gaizer fihrer kann. Denn "das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie iberharpt" ist keineswegs bas birchgärgige Thema und die passende Ueberschrift: der erste Abschnitt behandelt das Berhältniß der Naturphilosophie jur Wiffenschaftslehre, die beiden letter das Berhältniß der Religions= philosophie zur Ibentitätslehre. Wenn der Streit um die Autorschaft Dieses Artifels vor einen salomonischen Richterstuhl kommt, fo laffe man bas Kind nur getroft zerreißen, um jedem ber beiben Bater gerecht zu werden. 1

4. Berbächtigung Begels. Gin "begelianifcher Geibe".

Bald rach dem Tode Hegels, der Schelling anch als philosophischen Leichnam behandelte, schrieb Heinrich Heine, zunächst fir pariser Zeitsschriften, seine leichter und wißigen Diatriben iber deutsche Philosophie und Litteratur; hier kam er anch auf Schelling und sein Verhältniß

Bgl. dieses Werk. Vd. VIII. Cap. XIV, S. 202 ff. — Ich habe die Möglichkeit eingeräumt, daß die ganze Schrift von Schelling herrühren könne, da dieser seine Autorschaft öffentlich in Anspruch genommen und andere sie anerkannt haben, ich habe wiederholt, daß der ganzen Frage keinerlei entscheidende Bedeutung zukommt.

Begel zu fprechen, auf fein ewiges Klagen über Ideenraub und jahn diese zu fehr eitblökte Schwäche zur Zielscheibe des Spotts. "Im Anfange des Jahrhunderts war Herr Schelling ein großer Mann. Unterdeffen aber erichien Segel auf bem philosophischen Schauplat; Berr Schelling, welcher in bei letten Reiten fast nichts fcrieb, wurde verdunkelt, ja er gericth in Vergessenheit und behielt nur noch eine litterarhistorische Bedeutung. Die hegelsche Philosophie ward die herr schende. Hegel ward Sonveran im Reiche ber Geister, und ber arme Schelling, ein heruntergekommener, mediatisirter Philosoph, wandelte trübselig imber ister bei andern medigtisirten Berren zu München. Da fah ich ihr einst, und hätte schier Thränen vergießer können über den jammervollen Anblick. Und was er sprach, war 10ch das Allerjämmerlichste, es war ein neidisches Schmähen auf Hegel, der ihr supplantirt. Wie ein Schuster iber einer anderen Schuster spricht, der er beschuldigt, er habe feir Leder gestohlen und Stiefel daraus gemacht, fo hörte ich herri Schelling über hegel fprechen, iber hegel, welcher ihm »feire Ideen gerommer«; und »meire Ideer sind es, die er genommen«, und wieder »meine Ideen« war der beständige Refrain bes armei Mannes. Wahrlich, sprach ber Schuster Jacob Böhme einst wie ein Philosoph, so spricht der Philosoph Schelliza jest wie ein Schuster." 1

Wir beachter diese Satire, weil sie Schelling selbst nicht insbeachtet gelassen und it seinem Wahne, vor Hegel und dessen Partei versolgt zu werden, so weit ging, daß er diesen mehrere Jahre nach seinem Tode noch sir die Bosheiten Heines verartwortlich machen wollte. Er sah ir dem letzteren zwar nur einer Busso, ein "ersart perdi der hegelschen Schile", aber zugleich einer "hegeliamischen Sesden", der blind thie, was der Meister, "der Alte vom Berge" gesteißer. Um Hegel zu vergrößert, müsse man vor allem Schelling verkleinern, man misse ihr und seine Freunde schlecht macher! So laute das von Hegel selbst gegebere Losungswort. Der französische Philosoph Cousin hatte seine Bewunderung und Freundschaft sür Schelling öffentlich ausgesprochen. Als nun Heire ir einem seiner damaliger Artikel auch Cousin persisslirte, so tröstete Schelling der gekränkten Freund garz ernsthaft damit, daß er solches um seinetwillen leide, es geschehe aus blindem Haß gegen ihr, aus blindem Gehorsam

<sup>5.</sup> Heite. S. W. Bb. V. Ueber Deutschland. 2 Th II. Die romantische Schule. S. 157 ff. (Hamburg 1868.)

geger Hegel und arf bessen directes Geheiß. So large Hegel gelebt, habe er die Dolche der Seiriger mit geheimer, unsichtbarer Hand gelenkt; jetzt rach seirem Tode sei das Geheimniß verrathen. Vielleicht daß Schelling mit dieser Erklärung Cousin richt blos trösten, sondern ihm zugleich der Hegel gründlich verleiden wollte.

### II. Schellings Vorrede zu Confins Vorrede.

#### 1. Victor Coufin.

Cousin bewunderte und liebte aich Segel, er hielt ihr für einer Mann vor Gerie und fir der Fortbildner der schellingschen Lehre. Gire folde Ansicht würde Schelling bei jedem Deutschen mit beleidi= gender Geringschätzung zurudgewiesen haber, aber er hatte Grunde, es mit Cousin richt zu verberben. Diefer Mann galt bamals als ber erste Reiger der deutschen Philosophie ir Frankreich und vereizigte alle Mittel, fie it feinem Baterlande zur Geltung 31 bringer: Die ernsthafte Absicht, bas schriftstellerische Talent, die wiffenschaftliche Mutorität, ben öffeitlicher ir feiner Stelling gegründeten Ginfluß. war durch Laromiguière mit den Untersuchungen Lockes und Condillacs bekannt gemacht und fir die Philosophie geworter, dart dirch Royer Collard it die schottische Schile eingefihrt und birch Birat fir die Moralphilosophie interessirt worden, er wollte in Weise der schottischen Lehre die metaphysischen Vernunftwahrheiten, die Ontologie, wie er fagte, psychologisch begründen und auf diesem Wege der Philosophie eine empirische Grundlage und einer spiritualistischen Inhalt sichern. Dadurch gerieth er it Gegensat sowohl 31 der sensualistischen als auch zu ber theologischen Schile in Frankreich, jeie verwarf bei fpirituali= stifchen, diefe der rationalistischen Charafter feiner Richtung, Die Unerkennung der Allgemeingültigkeit menschlicher Bernunftlehre, ba es it ihrer Arger keize andere Allgemeingültigkeit gab und geber birfte als die der Kirche. Seit 1815 lehrte Cousin als Professor der Philosophie at der école normale und bei der facilté des lettres; int Jahr 1822 verlor er als Mann der Opposition sein Amt, wodurch feit Ruf vergrößert wurde, ebenso wie dirch eine vorübergehende Befangenschaft it Dresben und Berlin, die ihm auf einer Reise it Deutschland ber Berbacht von seiten ber preußischen Regierung zuzog; itter bem Ministerium Martignac (1827) wurde er in feit Lehramt

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 95 ff.

wieder eingesetzt, und von jetzt an lenchtete sein Stern. Das Triumvirat der Sorbonne hieß: Guizot, Villemain und Cousin. Mit der Julivegierung kam für ihn die Zeit der öffentlichen und einschlißreichen Ehren. Er wurde Director der Normalschule, Mitglied der Akademie, Staatsrath und (1832) Pair von Frankreich. Die Bewunderung und Freundschaft dieses Mannes ließ sich Schelling gefallen selbst unter dem Uebelstande, sie mit Hegel zu theilen. Er hatte es dem Einschusse dieses Freundes zu danken, daß er im Jahre 1833 den Orden der Ehrenlegion erhielt und bald daranf zum correspondirenden Mitglied der pariser Akademie (zugleich mit Schleiermacher und Savigny) ernant wurde. Im August 1833 wurde Cousin Mitglied der minchener Akademie, im solgenden Monat erhielt Schelling den französischen Orden.

Das Bedürfniß, die deutsche Philosophie keiner zu lerier, hatte Coifii querst qu Kant gefihrt, bessen Lehre, wie er glaibte, it der Richting der schottischen Schile lag, und in beffen Bernunftfritit er fich mit unfäglicher Mühe und mit Sulfe einer lateinischen Uebersebung hineinlas; Fichtes Subjectivismus schreckte ihr ab, Jacobis Zwiespalt von Vernunft und Glaibe mar ihm zuwider, derr er mar ontologisch gesinnt und überzeugt vor der Einheit der Bernunft= und Glaubens= wahrheiter; der Ruf der Naturphilosophie zog ihr rach Deutschland. Er kam (indem er der Cohr bes Marschalls Lannes begleitete) bas erste mal 1817 rach Deutschland. Der erste Philosoph, ber er kennen lerite, war hegel in Beidelberg; erft im folgenden Sahr machte er it München Schellings Befanntschaft. Er befreundete fich mit beiden, foh zu ihrer empor als zu der Häuptern der Philosophie der Gegenwart und bezeugte feine Doppelverehrung, indem er im Jahr 1821 der vierter Theil seiner Ausgabe des Proklus beiden widmete als samicis et magistris, philosophiae praesentis ducibus«.

So hatte Cousin sehr verschiedene philosophische Richtungen lerts begierig dirchlaiser und vereirigte it seiner Denkweise Descartes und Locke, die Schotter und Kait, Schelling und Hegel, empirische Psychoslogie und Ontologie, Empirismus und Rationalismus; er glaibte sich der umfassendsten Gegensätze bemächtigt und einer Standpunkt geworter zu haber, der die Wahrheiten aller Systeme ohre deren Irrthümer zusammenkasse und it sich schließe. Diesen Standpunkt rante er seizer

bendas. III. S. 102. Brief vom 30. März 1835. S. 73. Brief vom 11. Sept. 1833. S. 71. Brief v. 25. Aug. 1833.

"Eklekticismus", darit eigenthümlich und vor allem früherer Eklekticismus verschieden, daß er richt fustemlos feine Auswahl aus der geschicht= lich entwickelten Lehrer der Philosophie treffe, sondern ein selbst ert= wickeltes Syftem von fo glücklicher Verfassung fei, daß es eine gatirliche Wahlverwandtschaft mit der Wahrheiten aller Snsteme, eine nathrliche Abstogung geger berei Brrthumer habe. Jebes Suftem fei eine Mifdung vo i Wahrheit und Jrrthum. Sobald Cousins Standpunkt dieser Mischung sich nähert, löst sie sich auf, die Elemente sondern sich, die Wahrheit fliegt ihm zu, und der Irrthum fällt zu Bober. Geir Eklekticismus mische daher licht, wie man ihm vorwerfe, verschiedene Systeme, fo 1= bern vereitige nur deret Wahrheiten. Bon hier aus tahm Cousin eit lebhaftes und gelehrtes Interesse umfassender Art at der Geschichte der Philosophie, er beschäftigte fich mit Plato, der Neuplatonifern, Scholastifern und neierer Philosophen, beforgte Ausgaben von Proflus, Abalard, Descartes u. f. f. Auf diefem litterargeschichtlichen Gebiet sind feite Berdienfte am größter. Seitem Eklekticismus fehlte die eigent= lich geschichtliche Denkweise, für welche ber Irrthum ber Zeit aich feite Wahrheit hat. Indessen lag barit, daß feit Standpunkt fich eine geichichtliche Weite zu geber fichte, eine Verwandtschaft mit der Un= schauungsweise der deutschen Philosophie auf seiten Schellings und Begels. Rur daß bei diesen und samertlich dem letteren die garge Lehre baraif angelegt war, richt eklektisch, sondern methodisch nach bem Gefet historifder Entwicklung zu verfahrer. Schelling auf feinem mülderer Standpunkt maß die Rähen und Ferner der geschichtlichen Systeme im Hinblick auf die positive Philosophie, und er kourte sich mit Coufins Eflekticismus gleich verftändigen, werr es ihm gelang, diesen iber die Hauptsache mit fich einverstanden zu machen: diese Hauptsache war zugleich die Differenz zwischen ihm und hegel, und daß ihm alleit die Führung der Philosophie gebihre. Cousin wollte bei Rationalismus aif empirischer Grundlage, Schelling den Empirismus aif ratioialer. Aich darit lag ein gewiffer Parallelismus, ben Schelling felbst hervorhob und gelten ließ. Er versuchte alles, um Coufin für feine Sache ju gewirner, Ther bas Berhältniß feiner und Hegels Lehre 31 orientiren, und nirgends sprach er verächtlicher von Begel als it bet brieflichen Erörterungen, die er dem Franzosen gab, ber das Dunmvirat der Philosophie at feitet und Begels Ramen geknüpft hatte. "Sie haber", schrieb er ihm der 27. November 1828, "bas Syftem, welches vor mir herrührt, zuerft fennen gelerit blos it

der Auffassung einiger schlecht unterrichteter und urtheilsschwacher Leute. is der Gestalt, die es asgesommes hatte auf dem Durchgange derch ber eiger Ropf eines Mannes, der meiner Ideen fich bemächtiger gu fönnen glaibte, wie das friechende Infect bas Blatt einer Pflanze fich areigrer zu könner währt, das es mit feirem Gefpinnst umschlungen. Er hat fich getäuscht, das System hat das schwächliche Gespinust schon lange dirchbrocher." "Seit meirem Buch geger Jacobi und der Abhandlung iber die Freiheit konnte für urtheilsfähige und einsichtsvolle Personen richt mehr die Nede sein von dem neuplatonischen Jargon meines argeblicher Reformators." "Ich will keine Berbindung, keine Bermischung, feine Rusion völlig inverträglicher Systeme. Man laffe mir meire Ideer, ohre, wie Sie Miene macher, den Ramen eines Mannes damit zu verbinden, der blos daraif ausging, fie mir heimlich wegzustehlen und fich chenso i ifähig gezeigt hat, sie zu vollenden, als er unvermögend mar, fie zu erfinden." 1 Beht Jahre fpater schreibt er, Consin hatte eine Preisaufgabe iber deutsche Philosophie noch einige Jahre hinausschieben foller. Die deutsche Philosophie fei im Begriff. ihre lette Krifis zu bestehen, und man könne bei einer wissenschaftlicher Bewegung, wie die der deutschen Philosophie, weder Anfang 10ch Mitte 10ch selbst der Anfang des Endes richtig beurtheilen, bevor fie gang vollendet und zu ihrem mahren Bicle gelangt fei. 2

#### 2. Coufins Borrede.

Im Jahr 1826 hat Cousin seine »Fragments philosophiques« herausgegeben, die 1833 ir zweiter Auslage erschienen mit einer Vorzrede, worir sich der Verfasser über seiner philosophischen Entwicklungsgang, der Charakter seines Standpunkts, sein Verhältniß zu den französischen Gegnern, zur deutschen Philosophie, insbesondere zu Schelling und Hegel aussprach. "Zu Ende des Jahres 1811 hatte ich die erste philosophische Schile Veutschlands hinter mir. Um diese Zeit machte ich einer Ausslug nach Veutschlands hinter mir. Um diese Zebens befand ich mich genar in dem Zustande, in welchem Veutschland selbst im Ansange des neunzehnten Jahrhunderts, nach Kart und Fichte, bei Erscheinung der Naturphilosophie sich besand. Meine Methode, meine Richtung, meine Psychologie, meine allgemeinen Ansichten waren beschlossen und sie sihrten mich zur Naturphilosophie. Sie allein zog meine Ausmerksamkeit in Veutschland auf sich." "Sie bewegte und

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. III. S. 40-42. — 2 Chendas. III. S. 136.

theilte damals Deutschland roch wie ir der Tager ihres Entstehens. Der große Name Schellings totte in allen Schiler wieder; bier gepriesen, bort bei abe verwünscht, rief er alleithalbei jenes leidenschaft= liche Interesse, jezer Wettstreit ferriger Lobeserhebungen und heftiger Angriffe, kurz das hervor, was wir mit einem Worte Ruhm neiner. Ich fah Schelling diesmal nicht; aber auftatt feiner fand ich, ohne ihn zu suchen, wie durch Zufall Segel is Seidelberg. Mit ihm habe ich is Deutschland argefarger und mit ihm arch arfgehört." "Von der ersten Unterredung an war mein Urtheil iber ihn gefaßt; ich begriff bei gaiger Umfaig feines Geiftes, ich fihlte, daß ich einem mir iberlegenen Manne gegeriber stand, und als ich vor Heidelberg aus meire Reise durch Deutschland fortfette, brachte ich die Runde von ihm überall hin, prophezeite ihr gewissermaßen und fagte bei meirer Rückfehr rach Frankreich: » Meine Herren, ich habe einer Main von Genie gefunden«. Der Gindruck, der Hegel it mir guruckgelassen hatte, war tief, aber verworrer. Im daraif folgenden Jahr ging ich rach München, um der Urheber des Systems selbst aufzusuchen. Nicht leicht können zwei Menschen sich inähilicher seben, als ich bier bei Schiler und ben Meifter fand. Begel läßt mit Mühe nur felter tiefe, etwas rathfelhafte Worte faller; feine fraftige, jedoch im Ausbrud verlegene Diction, feit starres Antlig, feite umwölfte Stirt scheinen bas Bild bes it fich gurudgewendeten Gedankens. Schelling ift der fich entfaltende Ge= baite; feine Sprache ift, wie fein Blick, voll Licht und Leben: er befitt eine angeborene Beredsamkeit. Ich habe einer ganzen Monat mit ihm und Jacobi zu München im Jahre 1818 verlebt, und hier erft fing ich ai, it der Naturphilosophie ein weig klarer zu sehen." Nachbem er nun biese Lehre rach feiner Art geschildert, fährt er fo fort: "Die Erscheinung biefes großer Suftems fällt it die erften Jahre des neunzehnten Jahrhunderts. Europa verdankt es Deutschland, Deutsch= land verdankt es Schelling. Dieses System ist das mahre, bein es ift der vollständigste Ausdruck der gesammten Wirklichkeit, der universellen Existeng. Schelling ist der Urheber Dieses Systems, aber er hat es voll Lücken und Unvollkommenheiten jeder Art gelassen. Hegel, der nach Schelling kam, gehört zu feiner Schile, in ber er jedoch fich einen besonderen Plat gemacht hat, indem er das System richt nur entwidelte und bereicherte, sondern ihm aich eine in mehrfacher Hinsicht neue Geftaltung gab. Segel murbe vor feirer Bewunderern fir der Aristoteles eines zweiter Plato angesehen; die ausschließlichen Anhänger Schellings wollter ir ihm nur der Wolf eines anderen Leibniz sehen. Wie es sich auch mit diesen etwas stolzen Vergleichungen verhalte, nicmand kann lergrer; daß dem Lehrer eire mächtige Einbildungskraft, dem Schüler eire tiese Neslexion zur Seite stand. Hegel hat viel vor Schelling ertlehrt, ich, so viel schwächer als der eine und der andere, habe vor beiden ertlehrt. Es ist Thorheit, mir dies zum Vorwurf zu macher, und es ist eire solche Anerkennung mir sicher als keire große Demuth anzurechnen. Vor mehr als zwölf Jahrer widmete ich der beiden meire Ausgabe des Commentars von Proklus über der Parmenides; dabei narrte ich öffertlich beide meire Freunde, meire Lehrer und die Häupter der Philosophie dieses Jahrhunderts."

Beize hatte es leicht, Cousin zu versvotten, der, ohze gründlich Deutsch zu verstehen, Kart durchdrungen haber wollte, rach der ersten Unterredung feir Urtheil iber Begel gefaßt und beffen Geift it feirem garzer Umfarge begriffer hatte, obwohl er felbst hinzufügt: "Der Cindruck, den er mir gurnickgelaffen, mar tief, aber verworrei". Es giebt eine scheinbare Rlarbeit, die nie in die Tiefe bringt und fich mit der Verworrenheit, die hier herrscht, wohl verträgt. In Beines boshaftem Pamphlet, bem es um eine gerechte Bürdigung im Uebrigen gar nicht zi thun mar, fand fich eine treffende Bemerkung geger jete täuschende Klarheit. "Bielleicht sind die Franzosen iberhaupt glücklicher organisirt wie wir Deutschen, und ich habe bemerkt, daß man ihrer vor einer Doctrin, von einer gelehrter Untersuchung, von einer missen= ichaftlichen Ansicht nur ein Beniges zu fager braicht, und diefes Benige wissen fie fo vortrefflich it ihrem Geiste zu combiniren und zu verarbeiter, daß fie aledann die Sache noch weit beffer verstehen wie wir felber und uns iber unfer eignes Wiffen belehrer können. Es will mich marchmal bedünken, als feier die Köpfe der Franzosen, ebenfo wie ihre Kaffcehäuser, inwendig mit lauter Spiegeli verfeben, fo bak jede Idee, die ihrer ir der Kopf gelangt, fich dort unzähligemal refleetirt; eine optische Ginrichtung, wodurch fogar die engsten und dürftigsten Röpfe fehr weit und ftrahlend erscheinen. Diefe brillattet Köpfe, ebenfo wie die glänzenden Kaffeehäuser, pfleger einer armer Deutschen, wert er zuerst rach Paris kommt, fehr zu blenden."2

Bictor Confin über französische und deutsche Philosophie. Aus dem Fratzösischen von Dr. Hubert Beckers. Nebst einer beurtheilenden Vorrede des Herrn Geheimraths von Schelling. (1834.) S. 35—41. — 2 P. Heines S. W. Bd. V.

#### 3. Schellings Vorrebe.

Cousin wünschte seine Schrift von Schelling beurtheilt und in Deutschland verbreitet. Diesen Bunsch erfülte Schelling. Er gab zuserst in dem Litteraturblatt der banrischen Annalen eine Anzeige von der Borrede und veraulaste dann, daß einer feiner früheren Zuhörer, der ihm besreundet war, Hibert Beckers, damals Prosessor am Lyceum zu Dillingen, sie übersetzte. Die Uebersetzung begleitete er selbst mit einem Vorwort, welches im Wesentlichen die Anzeige in den Annalen wiederholte.

Coufin hatte Begel hoch gepriesen, er hatte ihr als der Fortbildner der schellingschen Lehre angesehen und die Hegemorie der Philosophie zwischen beibe getheilt. Urmöglich forite Schelling, ber auf bem Ratheber fo oft und fo nachdrücklich gerade bas Gegentheil erklärt hatte, diesen Bunkt hier stillschweigend übergeben. Die Gelegerheit gebot ihm, fich zu ärgert, fie kam ihm ticht blos ungefucht, sondern erwünscht, er empfing aus ber Sand eines frangosischen Philosophen von Ruf und hervorragender Stelling der Lorbeer der Philosophie wie eiger schuldigen Tribut und konnte der zweiter Rranz, der für der Nebenbuhler bestimmt mar, reberbei mit nachläffiger Sand zerreißen. Seit dem mythologischen Versuch i ber die Gottheiten von Samothrake hatte Schelling nichts fir die große Deffentlichkeit druden laffen, feit ber Schrift geger Jacobi nichts, das inmittelbar aif bei Charafter feiger Lehre ging. Seit mehr als zwanzig Jahreg ift biefe Borrebe bas erste Wort iber feite Philosophie, welches Schelling dem großer Pibli= fum arbietet, es ift bas erfte iberharpt, woris er feine Sache geges Hegel litterarisch auseinandersett. Daher hat die Borrede großes Aufsehen gemacht und eine Wichtigkeit bekommen, welche fie sonst richt haber würde. Natürlich forte dirch die weriger Worte, die er faller ließ, ber Streit nicht ausgemacht werden, aber die Geringschätzung seines Tons erbitterte die Gegier.

Cousin hatte der deutschen Philosophie ihre Methode zum Vorwurf gemacht: da sie ontologisch begründet sein wolle, so sehle ihr jeder 10th=

Th. II. S. 290 ff. Weiße schrieb in den Bl. f. litt. Unterhaltung 1834. Nr. 260) für Cousin geget Heize, wofür ihm Schelling sehr dankbar war. Er verfehlte auch nicht, diesen Artikel Cousin mitzutheilen und auf dessen Wunde zu leger. Aus Schellings Leben. III. S. 95, 99.

<sup>1</sup> Banr. Antal. Littbl. 1833. Nr. 165. (7. Nov.) — 2 Aus Schellings Leben.

III. S. 72, 74 ff. Lgl. S. W., I. Bb. X. S. 201-224.

wendige und durch die Erfahrung gerechtfertigte Anfang. Diefen Tadel erklärt Schelling fir unbegründet und falfch. Kant nehme feinen Ausgangspunkt it der Erfahrung, Spinoza begitte mit dem Begriff des nothwendigen Wesens, einem schlichterdings nothwendigen Begriff. Der Mangel liege wo anders. Es fehle richt ar dem nothwendigen Anfang, sondern ar dem nothwendigen Fortschritt. Bon bem bloker Begriff. als dem nothwendig zu Denkenden, fei richt weiter zu kommen. Er (Schelling) habe in die Philosophie zuerst die Methode des Fort= schritts gebracht, indem er ein Sibject zum Princip gerommer. welches fich potenzire und von jeder Objectivität zu höherer Subjectivi= tät erhebe: firz gesagt ein Sibject, das fich entwickelt. Gin solches Sibject fei fein bloger Begriff, sondern bas Wirkliche felbst, erkennbar nicht durch reines Denken, sondern nur aus der lebendigen Anschauung ber Wirklichkeit, d. h. aus der Erfahrung. Daher fei das Princip feiter Lehre von Haus aus empirisch bestimmt und die Erkenntniß desselben wurzle in der Tiefe der Erfahrung. Das fortschreitende Sibject, "bas Sibject mit diefer Bestimming ist nicht mehr das bloke nicht nicht zu Denkende, reis Rationale, sondern eber biese Bestimmung mar eize birch lebendige Auffassung der Wirklichkeit ober birch die Nothwendiafeit, fich das Mittel eines Fortschreitens zu versichern, diefer Philosophie aufgedrungene empirische Bestimmung".

hier ift ber Bunkt, vor dem aus Schelling feiner Abstand vor Begel bestimmt. Diefer hat scheinbar aich eine Methode des Fort= schritts, fie ist von Schelling entlehnt, aber er läßt aus bem Princip jere empirische, aus der Natur der Dirge geschöpfte Bestimmung meg, er macht zum Sibject bes Fortschritts bei bloger Begriff, b. f. etwas, das richt fortschreitet. Daher die usurpirte Methode it feiner Hand Leber und Geift aufgiebt und jum tobter Schematismus herabsinkt. "Dieses Empirische", fo latter die oft argefihrter Worte, "hat eit später Gekommener, der die Natur zu eirem reren Wolffianismus fir unsere Zeit prabestinirt zu haber ichien, gleichsam inflinctmäßig, badurch hinweggeschafft, daß er an die Stelle des Lebendige i, Birtliche 1, dem die frühere Philosophie die Eigenschaft beigelegt hatte, it bas Gegentheil (das Object) iber- und aus diefem it fich felbst zurückzugehen, der logischen Begriff fette, dem er dirch die feltsamste Fiction ober Hypostafirung eine ähnliche nothwendige Selbstbewegung zuschrieb. Das lette mar garz feite, vor birftiger Röpfen, wie billig, bewunderte Erfindung." Die Einwürfe kehren wieder, die wir aus

der münchener Vorlesungen schon kennen gelerit. Die Selbstbewegung des logischen Begriffs sei die erste, — das Abbrechen der Jdee oder der Uebergang zur Natur die zweite Fiction der hegelschen Lehre, die zur negativ lehrreich sei als Beispiel und zwar retrospectives, wie man es richt machen misse. "Dieser Versuch, mit Begriffen einer schon weit entwickelten Realphilosophie auf den Standpunkt der Scholastik zurückzugehen und die Metaphysik mit einem rein rationalen, alles Empirische ausschließenden Begriff anzusangen, diese Episode in der Geschichte der neuern Philosophie, wenn sie nicht gedient hat, dieselbe weiter zu entwickeln, hat wenigstens gedient, auss neue zu zeigen, daß es umöglich ist, mit dem rein Nationalen an die Wirklichkeit heranzukommen."

### Siebzehntes Capitel.

# Bernfung und Mebersiedlung nach Berlin.

## I. Vorbedingungen.

#### 1. Schellings Mission.

Mit der Vorrede zu Confins Schrift, mit der munchener Katheder= polemit, mit fo vieler brieflicher und mundlichen Berficherungen ließ fich die sogenannte "Spisode" der hegelschen Lehre nicht wegreden; fie war da und bereits zu mächtig geworden, um vor einem Hauche Schellings zu schwinden. Sollte fie ernftlich aus bem Wege geräumt und it ihrer Geltung beseitigt werden, fo mißte Schelling ihret Plat erobert, und bazu gehörte eit weit größeres Aufgebot öffentlich wirkfamer und siegreicher Kraft, als er bisher ins Feld geführt hatte. Die hegelsche Lehre war ba anzugreifen und zu stürzen, wo fie ihre Bedeiting erringen hatte und von wo aus fie herrschte. Galt es der Rathederkrieg, fo mar diefer richt ir München auszumachen, fondern in Berlin. In München blieb Schelling, was er aich von ber legi= time : Herkunft seines Systems und voi der i rechter des hegelschen fager mochte, nur Prätenbent. Galt es ben litterarischen Rampf, fo mußte gegeriber der Werken des Gegners, die fich schon ir Reih und Glied aufgestellt hatter, Schelling ebenfalls mit feiner Werken hervortreter und ftatt der Versprechungen und Versicherungen endlich die Leistung bringer. Er dachte aich ar eine Gesammtausgabe feiner

Schrifter als Beschluß seizer Laufbahn und spricht davor ir einem Briefe an Pfister. 1 Seit fünfundzwanzig Jahren war ber erste Band feiter philosophischen Schriftet erschienen und kein zweiter gefolgt. Im Jahr 1837 will er das fünfzigjährige Jubilaum der kantischen Rritik - leider feche Sahre zu fpat! - auf die würdigste Art feiert, indem er "den ersten Theil feiger langen Arbeit" herauszugeben beabsichtigt, wo it zwei besonderen Vorlesungen der verlorete Kaden der philosophischen Entwicklung feit Kart wieder aufgewiesen und dieser Riß is der Geschichte geheilt werden soll. Nachdem er im Winter pos 1838/39 von nerem die Philosophie der Offenbarung, wie es scheint. mit großem Erfolge gelesen, will er die Hand richt mehr von diesem Werke abziehen, welches eigertlich das entscheidende fei. 2 Aber die Ausfibring aller biefer Plane bleibt jurud und kommt nicht auf bei öffeitlicher Schauplatz. Es war nun die Frage, ob er die andere Probe 10ch i iteriehmer könne und wolle, nämlich feite Sache, die bei großer Proces geger Hegel ir sich schloß, perfonlich fihrer und auskämpfen als Lehrer der Philosophie in Berlin. Hier mißte es fich zeigen, ob feine Lehre noch die Kraft besaß, auf das Zeitalter zu wirker.

Nicht darim handelte es fich in Schellings eigerem Sirt, einer Schulftreit zu beginnen oder bei Zeitungsgeist zu berihren, fondern das höchste aller menschlichen Probleme, welches schon eine brennende Reitfrage geworben, endlich und endgültig zu löfen: Religion und Erfenntniß aif eine noch nicht bagewesene Art zu versöhnen, die geschicht= liche oder positive Religion dergestalt speculativ zu erleichter und zu dirchbringer, daß diefe Einsicht als ber lette Gipfel aller Philosophic erscheinen miffe, wogeger die herkömmlichen Gegensätze und Bereinigriger vor Glaiber und Wiffen aif untergeordnete Stifer des Denkens zurudfallen. Gin foldes Ziel hatte ihm ichon vorgeschwebt, als er von Bürzburg 1ach München ging, als er zeht Jahre später einem Rufe nach Jera gern gefolgt wäre; und als er jett, it den Anfängen bes Greifenalters, bei fühnen Entschluß faßte, in Berlin gu lehrer, glarbte er fich ir ber That fähig, das religiös zerrissene Zeit= bewußtsein im Innerften beiler und verfohnen zu konnen. Er fat in Berlit richt blos eine Aufgabe, sondern eine Mission vor fich, und ob er itt Recht oder Utrecht hatte, es ist ticht zu zweifeln, daß er

<sup>1</sup> Aus Schellings Leber. III. S. 92. Brief v. 9. Juli 1834. — 2 Ebendaf. III. S. 132 u. 148 Brief an Dorfmüller v. 9. Oct. 1837 u. 29. März 1839.

tief und ernsthaft davor erfüllt war. Ich will arch gleich hinzusügen, um befargere und ergerechte Ansichten vor der Würdigung Schellings fernzuhalten, daß er seize Mission richt wie ein Parteimann rahm; er war keir Parteimann und glarbte richt, daß seizer Sache von arßer, etwa mit reactionären Mitteln, geholfer werden könne. So hat er es stets verworser, daß Julius Stahl der Protestantismus wie etwas Vorhandenes, Fertiges, Abgemachtes behandeln und kirchlich einfargen wollte; derselbe sei kraft seines Wesens etwas Progressives und Künftiges.

### 2. Bayrifche Zeitverhältniffe. Das Minifterium Abel.

In dem Sahrzehnt von 1830-1840 rahmer die Zeitumftände eine Wendung, die viel dazi beitrig, daß Schelling in Berlin lebhaft begehrt wurde und München felbst nicht ingeri verließ. Die glücklichste Zeit der Regierung König Ludwigs mar derer erstes Lustrum gewesen. Die Julirevolution hatte Erropa in revolutionare Schwinginger versett, Belgien und Polen ergriffer und aich ir Deutschland Ausbriche politischer Erregung zur Folge gehabt. Gin Hauptfeld derfelben war die banrische Rheinpfalz. Das sogenannte hambacher Fest im Mai 1832 hatte viele Tausende versammelt, es warer agitirende Bolks: reden gehalter und vor dem Meineide der Fürsten, der Erdroffelung ber Freiheit, ber ratioraler Ginigung Deutschlands, ber Wiedereroberung des Elfaß 1. f. f. gesprochen worden. Im nächsten Jahr folgte das frankfurter Attentat. Die Universitäten erschienen wieber als Herbe ber Berschwörung, die Bolfer als Feinde ber Fürsten, die Freiheit ber Wiffenschaft als Gefahr für Kirche und Staat. König Ludwig, schon mißtrauisch und argwöhnisch, fing an, reactionär und despotisch zu werden. In Bayert verbanden fich zu einer gemeinschaftlichen Reaction Kirche und Staat, der fürstliche Absolutismus und die firchliche Hierarchie. In Preußen geschah das Gegentheil; der fürstliche Absolutismus und die Staatsraison tahmet geger die firchliche Hierarchie eine brohende und gewaltsam eingreifende Machtstellung. hier war ber Rampf zwischen Rirche und Staat, it Bayert bas Bündniß. Es geschah im November 1837, daß König Erist August von Hannover die Berfaffung feines Landes gewaltsam arfhob, König Ludwig I. in Bayern ein ultramontanes Ministerium berief, und ber König von Preußen, Friedrich Wilhelm III., der Erzbischof von Röln verhafter ließ.

<sup>1</sup> S. uttet S. 240 (Text und Anmerkung), 241.

Von jest ar war das banrische Sustem absolutistisch-hierarchisch und antipreußisch. Der einzige vortragende Minister, der entschlossene und begabte Vertreter des Syftems, war herr v. Abel, ein Main von rücksichtsloser, heftiger Gemüthsart, ber weziger aus religiöfer Gefig-111g, als aus absolutistisch-politischen Tendenzen die hierarchischen beförderte. Es schien, als ob Baver in Deutschland wieder bas Haupt einer Liga katholischer Interessen werden wollte, wie einst inter bem Herzog Maximilian und Tilly. Als die Reiterstatue jenes Kurfürsten eithillt wurde, seierte ihr der Minister als Ideal eines haprischen Herrschers durch eine tendenziöse Festrede. Der neubaprische Staat war paritätisch, jest sollte er katholisch werden; das Concordat wurde geschärft, der protestantische Cultus beschränft, den Soldaten ohie U1= terichied ber Bekenntnisse die Kniebeugung vor dem Sanctissimum befohler, katholische Controverspredigten ir München eröffret, die Gustav-Adolfsvereine verboter, der Zusammentritt der protestantischen General= synode in Ansbach und Bayreuth richt gestattet. Diese Zuge marer wichtiger, als daß der König damals die Buste Luthers von der Walhalla ausschloß. Urter der mircherer Professoren fand das Suftem it feiter firchlichen und antipreußischen Haltung Barteigänger: Görres schrieb geger die Berhaftung des Erzbischofs, geger der "Anochen= mari", wie er das preußische System rarite, feiner "Athanasius", Döllinger bekämpfte Preußen und vertheidigte bei Zwaig der Riebeiging. Der Minister bestritt im Interesse der Krone auch die perfassungsmäßigen Rechte des Landtages und fichte fie zu verfürzen; in der Opposition standen Männer, wie Barleg und J. Stahl; bem letteren, damals Professor is Erlangen, wurde verboter, iber Staatsrecht zu lefei.

Natürlich konnten die nachtheiligen Folgen eines folchen Systems auf dem Gebiete des Unterrichtswesens und der Universität richt ausbleiber. Was Schelling gemeinsam mit Thiersch vor zehr Jahrer mit der voller Zustimmung des Königs geworren hatte, girg im Herbst 1838 gänzlich verlorer. Die philosophische Facultät kam erter eir Sphorat, das philosophische Biennium wurde eingeführt, die Borslesungen sir jedes Semester dieses zweijährigen Cursus vorgeschrieben, die Auswahl so bestimmt, daß die lehrreichsten und wichtigsten Objecte sehlter, der Besuch der Vorlesungen iberwacht, jeden Monat sollten Fleißzeugnisse sessestelt, jede versäumte Stunde entschuldigt, am Ende jedes Semesters Prüfungen gehalter werden. So war die philosophische

Facultät auf der Fuß einer gewöhnlichen Schile herabgesetzt und die Universität München auf der Rückfehr zu ihrem Ursprunge begriffen, nämlich nach Ingolstadt. Man war hier, wie sich A. v. Humboldt kaustisch ausdrückte, "von der gelehrten Benedictinern zu der landese geborenen Bettelmönchen ibergegangen".

Unmöglich konte sich Schelling in einer solchen Atmosphäre und an einer solchen Universität noch wohl sihlen. Zwar wurde er persönlich nicht beeinträchtigt, der König sihr sort ihn auszuzeichnen und hatte gegen Ende 1835 ihm den philosophischen Unterricht des Kronsprinzen übertragen. Zwischen seinem königlichen Schiler und ihm entstand ein Verhältniß, das sich mit der Zeit immer inniger gestaltet und den Philosophen während der letzten neunzehn Jahre seines Lebenswahrhaft beglückt hat. Wir wollen am Schliß dieses der Lebensgeschichte Schelling gewidmeten Buches auf seine Beziehungen zu dem Kronprinzen und König Maximilian von Bayern aussührlicher zurückstommen.

Indessen lief die garze Zeitströmung ir feirer Nähe ihm zuwider. Schor ein Jahr vorher (Nov. 1834), als sich die ersten Aussichten nach Berlin eröffnet hatten, schrieb Schelling an Beders: "Alles, was um mich geschieht, trägt dazu bei, mir ben Abschied von München und ber wiffenschaftlichen Anftalten Bayerns zu erleichtern und fogar erwünscht zu macher". Und roch waren richt die Zeiter Abels gekommen! Die Zwangsmaßregeln, die vier Jahre fpater eingefihrt murden, machten ihn völlig migvergnügt. Als fie schon im Anzuge warer, schrieb er at Dorfmüller: "Der tetet Berfügung, welche bei Gymnafiallehrern Rebenstunden untersagt, entspricht fo zientlich, mas mit der Uriversitäten versucht wird, die bei Lyceen jum Opfer gebracht werden foller. Damit diese richt, wie es nahe bevorstand, ganzlich vertrodneten und zulett mehr Lehrer als Schiler zählten, foller die philosophischen Facultäten zum Standpunkt ber Lyceen herabgesett werden. Wenn dies auf folche Weise, wie es beabsichtigt ift, sich ausführt, so ändert sich bamit aich meine ganze Stelling. Ders providebit." 4 Go lagen fir Schelling die Dinge in München. Wie ftanden fie in Berlin?

Fr. Thiersch's Lebe 1. Bb. II. S. 479—499. — <sup>2</sup> Briefe von Alex. v. Humsboldt an Chr. R.J. v. Bunsen (1869). S. 15. — <sup>3</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 118. — <sup>8</sup> Ebendas. III. S. 101 u. 140. Brief vom 29. November 1834 und 14. Juli 1838.

#### 3. Die Rrifis in ber begelschen Schule.

Seit dem 14. November 1831 mar Begels Lehrstuhl vermaift, die Universität hatte ihrer berihmter Philosophen, die Schile ihr Haupt verlorer. Indessen mar bafir gesorgt, daß fie nicht ir Stagratior gerieth. Die Sicherheit, in die fie fich inter bem Worte des Meisters eingewiegt hatte, die Friedensstiftung zwischen Glaiber und Wissen, die schon für da ernd galt, wurde gewaltig erschüttert, als im Sahr 1835 David Friedrich Straiß mit feirem Leben Jefu hervortrat und der Rampf um die Grundlagen des geschichtlichen und positiven Christenthums tiefer und mächtiger als je aufregte. Es foute nicht fehler, daß diese ar der historischen Lebensmurzel des Christenthums begornere und ir dieselbe eingedrungene Kritik schnell weiter schritt und um fich griff; fie verbreitete fich wie ein Lauffeuer iber alle Bebiete der driftlichen Religion, iber das Wefen der Religion iberharpt. Auf die Kritik der Evangelien ließ Straiß feine Kritik der christlichen Glaubenslehre folger, Ludwig Fererbach erschien mit feirem "Befen des Christenthums", Bri 10 Baier mit feiner Kritik der Synoptiker. Diese Untersuchungen brängten fich, fie kamer fasi gleichzeitig und beschrieben it ihrem Berlatf einer gesteigerten Gegensatz geger bas Christenthum, fie warer fämmtlich aus der hegelschen Lehre hervorge: garger und gaber fich, werr aich richt als die Ansicht des Meisters felbst, doch als derer nothwendige und folgerichtige Entwicklung. Ein Theil der Schile folgte dem unaufhaltsamen Zige Diefer fich bald überstürzenden Kritik, die zulet alles gethan zu haber glatbte, wern fie im Berneinen ein Mehrgebot brachte; eine damals vielgelesene und geschickt redigirte Zeitschrift, die hallischen und beutschen Sahrbücher, leitete die Bewegung, beren journalistisches Abbild fie mar, hiriber in die Maffen der Lesewelt und auf das Gebiet der Tagesinteressen. Je leidenschaftlicher die positive Religion und jede speculative Recht= fertiging derfelben bekämpft wurde, um fo feindseliger spannte fich ber Gegenfat dieser Fraction der hegelschen Schile geger Schelling. Dageger minderte fich arf Seite ber älterer Schile wenigstens bei eiriger ihrer Anhänger das Gefühl des Abstandes, ja es kamer fogar Ueberläufer aus dem hegelschen Lager zu Schelling. Um heftigften verwarf ihn Feuerbach, der schon vom Vater her eine Erbfeindschaft geger ihr hegte. In der Vorrede zu feinem Befen des Chriftenthums it zweiter Auflage richtete er als Nachschrift zwei förmliche Apostrophen geger Schelling, welche die anfgeregte Zeitstimmung fehr energisch in

Fenerbachs Farber ausdrücken. "Als ich diese Borrede niederschrieb, war roch richt die neuschellingsche Philosophie, diese Philosophie des bösen Gewissens, welche seit Jahrer lichtschen im Dunkeln schleicht, weil sie wohl weiß, daß der Tag ihrer Beröffentlichung der Tag ihrer Bernichtung ist, diese Philosophie der lächerlichsten Sitelkeit, diese theosophische Posse des philosophischen Cagliostro des neunzehnten Jahrschunderts durch die Zeitungen sörmlich als Staatsmacht proclamirt worden." "Armes Deutschland! Du bist schon oft in den April geschickt worden, selbst auch auf dem Gediete der Philosophie, ramentlich von dem ebengenannten Cagliostro, der dir stets nur blaver Dunst vorsemacht hat, nie gehalter, was er versprochen, nie bewiesen, was er beharptet."

Schelling hatte seit lange seine gegenwärtige Lehre als die positive Philosophie aller rationalen, die ihm voranging, entgegens und zum Ziele gesetzt, er hatte insbesondere die hegelsche Lehre als einen Auswuchs, eine Mißsorm der regativen Philosophie bezeichnet, und wenn auch das Wort "negativ" in seinem Sinn nicht unmittelbar so viel hieß als "destructiv", so war es doch seine ausgesprochene Ansicht, daß in Betreff der Religion die wahren Folgerungen die ser negativen Philosophie nur destructiv ausfallen könnten. Jeht schien der Gang der Dinge sein Urtheil nur zu sehr bestätigt zu haben. Die Thatsachen sprachen. Er hatte das Uebel in der Wurzel erkannt und die Folgen vorausgesehen; er allein, so schien es, konnte helsen. Jeht hing der Baum jener regativen Philosophie voller Früchte. Schelling sollte kommen, ihn mit gewaltiger Hand schütteln und die zu Voden ges worsenen bösen Früchte zerstören.

Er kam is demselben Jahre, wo Strass' Dogmatik, Feuerbachs Wesen des Christenthums, Br. Bauers Kritik der Synoptiker erschien. Die Jdee, ihr rach Berlis zu riser, war vor friher her; es hatte sicher Jahre gedauert, ehe die Schwierigkeiten, die entgegenstanden, beseitigt warer, und es ist zeitgeschichtlich recht interessant, auch das Vorseitigt warer,

spiel feiter Berufung nach Berlit täher feiter zu lertet.

## II. Berufung und Uebersiedlung.

1. Das erfte Berufungsproject. (1834.) Humboldt. Bunfen.

Bald nach dem Tode Hegels war it eitstißreicher Kreisen Berlins der schon dirch Schellings Namen begründete Wunsch rege geworden,

Das Wesen des Christenthums. Bon L. Feuerbach. 2. Aufl. Borr. S. XXIII.

ihn auf der erledigten Lehrstuhl zu rifer. Niemand munschte es lebhafter als der Kronpring, der feiner gangen Geistesrichtung rach fich Schelling verwandt fihlte. Unter feiner Ibealen ftand die religiöfe Erneuerung und Wiederherstellung der Rirche it erster Reihe, während Schelling die speculative Errerering und Wiederherftellung der positiven Religion verkündete und it feiter Philosophie der Offenbarung zu geber verfprach. Den Bunfch des Prinzen theilte und rährte Bunfen, damals preußischer Geschäftsträger in Rom, dem Könige wie bent Kronprinzen rabe, bei je rem viel vermögend, mit dem religiöfen 3beenfreife des letteren theilnehmend vertrant, mit Schelling befreundet und garz eingenommen fir feire Berufung nach Berlit. Urter ben wiffenschaftlichen Größen Berlins marer beide humboldt, Savigny, Reander bem Projecte gunftig. Die meisten Schwierigkeiten lager it bem Widerstreben Altensteins, des damaliger Cultusministers, der Hegel außerordentlich schätte, feine Lehre fir padagogisch weit werthvoller und nüplicher hielt als die schellingsche und zum Rachfolger Hegels einen Mann aus deffen Schile haber wollte. In diefer Absicht hatte er schon mit Gabler Unterhandlungen begorrer. Uebrigens mar es bei Schellings vorgerudtem Alter, feiner Borliebe für Süddentschland, feiner Verhältnissen in München aich richt leicht, ihr fir eine Nebersiedlung rach Berlit zu gewittet. Indessen wissen wir schon, daß es Dirge gab, die ihr migvergrigt und darim dem Bunsche feirer berliter Freunde zugänglicher machter.

Im Jahr 1834 glarbte Bunsen sicher, daß Schelling kommer werde, wert man ihn rise. Er schrieb deshalb ar den Kronprinzen und Humboldt. Dieser, um mit seiner Worten zu reden, freite sich "der Hoffnung, der geistreichsten Mann des deutschen Vaterlandes, Schelling, ir Verlir zu sehen", und rieth, die Angelegenheit mit großer Vorsicht zu behandeln, damit richt die Gegrer Zeit fänden, sie durch Scheingründe zu hirtertreiber, "es wäre leicht, die materielle Unmöglichseit zu vergrößerr, um der Gesahr der Zunahme geistiger Elemente zu ertgeher". Es hieß, Humboldt als Natursorscher widerrathe die Berusung Schellings; selbst Altenstein hatte inter der Gegengründen von naturwissenschaftlicher Seite her sich amtlich auf die Autoritäten von Humboldt und L. v. Buch berifen. Mit Urrecht, wie es scheint, 1ach Humboldts brieslicher Erklärung geger Bunsen. Wie er sich hier Iber Schelling und die Naturphilosophie ausspricht, ist zu denkwürdig, zu nachahmungswerth, um übergangen zu werden. "Ich habe nie

anders als mit der Ausdrücken der Bewunderung von Schelling gefprochen. Ginem Deutschen steht es mahrlich richt ar, das edle Bestreben, das Beobachtete zu verknüpfen, das Empirische durch Ideen zu beherrschen, mit Verachtung zu behandeln. Ich habe tie die Dloglichkeit einer Naturphilosophie bezweifelt, wenn mich auch der Theil derfelber, welcher bas Heterogene ber Materie (specifisch verschieden scheinenber Stoffe) behandelt, bisher richt überzeugt hat. Schellings Ratir= philosophie, dem rober Empirismus, der tichterter Anhäufung vot Thatsachen entgegenstehend, ift gary vor ben philosophischen Träumereien verschieden, die richt ihm, sondern migverstandenen Lehrer zugehören, aber allerdings eine Zeit lang von gründlich speciellem Wiffen abhielten, weil die Jugend mährte, man konnte eine specielle Chemie, eine rein= liche, a priori, ohie sich die Hände zu beneten, eine Astronomie ohie Meginstrumente und Fernröhre treiber. Ich bir fest überzeugt, der große Philosoph wurde mit Achtung jeden behandelt haber, der auf bem Wege ber Beobachtung bei Horizont bes menschlichen Wiffens gu erweiter i strebt, weil er it dem Beobachteter felbst das Material erferit, welches ber Geift ordnen, beherrichen foll." Auf die Berufungs= frage kommend, fagt humboldt: "Bon bem reit metaphysischen Studium birch schwächere Geiftesanlagen und frihe Beschäftigung mit dem empirischen Wiste getreitt, war meit Zweck des lebhafter Wirkens it dieser Angelegenheit der: it der stehenden triber Urschlamm des hiefigen Lebens ein geistiges Princip, ein befruchtendes, bildendes, veredeludes Bu bringen, bas Interesse von der ichaalsten, armiten Frivolität ab anf etwas Boheres, Ernfteres hinzuziehen. Diefe Ginwirkung mare Schelling um fo leichter gewesen, als bas Wohlwollen bes Kronprinzen geger Schelling diesen in einer höherer Kreis gezogen haber würde". Mai muß gefteben, daß iber Schellings Genie und Leiftung niemand höher und bescheidener urtheilen kann, als it diesem Fall humboldt. Es ist dabei fehr wohl möglich, daß fein Urtheil auch eine Kehrseite hatte; er laute bie Mängel ber Naturphilosophie und gab fie gelegentlich zum Besten, er fagte aich ai verschiedenen Orten richt immer daffelbe, und daher möger eiter feirer Urtheilen iber Schelling aich solche gewesen feit, welche Altenstein braicher forite.

Der Kronprinz wendete sich direct an der König, und es wurde dem Grafen Lottum der Auftrag ertheilt, iber ein Gehalt von 5000 Thalern mit dem Minister zu unterhandeln. Altensteins Bericht ist vom 10. Febr. 1835. Wir kennen ihr nur aus dem Auszuge, der Humboldt gemacht

und Bunfen mitgetheilt hat, offerbar mit etwas satirischem Vortrage. Die Meinung des Ministers war: Gabler folle als gründlicher Philosoph auf der Lehrstuhl Hegels, Schelling könne reberbei als ausgezeichneter Mann berifer werden. Ihm das Lehrfach ber Philosophie anzuvertrauen. fei richt rathsam. Er beherrsche richt bas ganze Gebiet ber Philosophie, habe feit 1809 nichts Bedeutendes geschrieben, Logif nie vorgetrager, feir Ginfluß auf die Jugend fei mehr aufregend als belehrend, feir Alter vorgerückt, feine Kraft in ber Abnahme, feine naturwissenschaft= licher Renntniffe weit zurudgeblieben hirter der Fortschritten ber Zeit, feite Meußerungen iber Hogels Lehre feiet anmaßend und unwürdig und bewiesen, bag er bieses Suftem gar nicht terre. Ift ber Auszug is der Hauptsache richtig, so zeigt sich unverkennbar eine unverkleidete Parteinahme fir die hegelsche Lehre. Der preußische Cultusminister rächt gleichsam Hegel ar Schelling und brancht gegen diesen ährliche Wendungen, als Schelling gegen Hegel: "Er gehöre zu ber Classe von Philosophen, die mehr die von andern aufgerommeren Resultate benuten, um eir eigenes System daraif zu bauen, als dirch eigere Forschung it der Tiefe begründen; Begels tiefer begründetes System habe bem anmaßlichen, i iheiliger Treiben Schellings ein Ende gemacht".

Der Kronprinz rarnte das ministerielle Gutachten "eire shakespearsche Hegensuppe". "Alles ist abgebrocher", schrieb Humboldt, "und wir erhalter die verhängnißvolle Gabel."

In Folge der Kölner Wirrer verlor Bunsen seine römische Stelling. Als er auf seiner Rückschr nach Deutschland (1838) einige Morate in München zubrachte, verkehrte er viel mit Schelling und studirte aus dessen Heften die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung. Die Gedanken seier "riesenhaft", schreibt er voller Bewunderung in einem seiner Briese aus München, er neunt das System Schellings "der wirklich staumenswerthen Ausschwung des menschlichen Genius", "in jerer beiden Vorlesungen seier alle Frager und Probleme richt der Menschen, aber des Werkes Gottes im Menschen eingeschlossen". Man war ir vieler Kreisen begierig, diese rere und geheimnisvolle Lehre Schellings kennen zu lerrer, es verbreiteter sich ramertlich vor der Offenbarungsphilosophie nachgeschriebene Hefte,

<sup>1</sup> Briefe von Alex. v. Humboldt an Chr. K. J. v. Bunsen. S. 14—18, 20 ff. Brief v. 22. März 1835. Bgl. Allg. Ztg. Beil. 1870. Ar. 5. "Humboldt und Bunsen."
— 2 Christian Karl Josias Frhr. v. Bunsen. Aus scitct Briefet und nach eigener Erinterung geschildert von seiter Wittwe. (1869.) Bd. II. S. 2 u. 4. S. 135 Anm.

derer zwei sich ein Mann zu verschaffen gewißt hatte, der in dem Freundeskreise des Kronprinzen Bunsens ausgeprägter Gegensatz war: der damalige Oberst von Radowig. 1

#### 2. Der Ruf. (1840.) Bunfen. Stahl.

Das Project ber Berufung war richt arfgegeber. Der günstige Zeitvunkt kam mit der Aera Friedrich Wilhelms IV. Wenige Wochen rach bem Regierungsantritt schrieb Bunfen, ber 1. August 1840, im imittelbarer Auftrage des Königs ar Schelling: ber König bitte ihn, feiter Residenz und Universität argehörer zu woller; er folle kommen richt wie ein gewöhrlicher Professor, sondern als der von Gott ermählte und jum Lehrer ber Zeit berifere Philosoph, beffen Beisheit, Erfahrung, Charafterstärfe ber König zu feiter eigerer Stärfung it feiter Rähe wünsche. "Die Stelling", fo endete bas schmeichelhafte Schreiber, "ift einzig, wie die Perfonlichkeit, welche ber Konig als Organ der Nation einladet, fie einzunehmen." Die Berufung Schellings war die Kriegserklärung von oben gegen die hegelsche Philosophie. Es war it bem Schreiber felbst unumwunden gesagt, geger welcher Feind man die geiftige Macht Schellings ins Feld fihrer wolle. folle dem Elende abhelfer, welches "der Uebermuth und Fanatismus der Schile des leeren Begriffs" angerichtet. Dies waren Bunfens Borte. Es gelte "ber Drachensaat des hegelschen Pantheismus," fo hatte ber König felbst fich unlängst gegen Bunfen brieflich ausgedrückt. 2

Die Ansichten der Menschen sind wandelbar, besonders wert man vorgefaßte Meinungen iber Dinge hat, die man richt kennt. Solche Meinungen abzulegen, ist rühmlich. Vier Jahre später schrieb Bunsen ar einer seiner englischen Freunde: "Was Segel argeht, so gestehe ich, daß ich jedes Jahr höher vor seiner Fähigkeit derke, die Wirklichkeit zu umfassen, obgleich die Methode mir unschmachaft bleibt."

Borher hieß es "die Schile des leere i Begriffs."3

Der Brief mit dem Aufe des Königs kam aus der Schweiz (wo Bunsen seit einem Jahre preußischer Gesandter war) und wurde it einer "vertrailicher Beilage" von der Bitte begleitet, Schelling möge zu einer mündlichen Besprechung nach der Schweiz kommen. In dersfelben Zeit wurde auch Stahl erwartet, dessen Arbeit iber "Kirchensecht der Protestanten" der König sehr interessirt hatte, und dessen

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 159. — 2 Chr. R. J. v. Bunsen u. s. f. Bd. II. S. 133 ff. — 3 Chendas. II. S. 279.

Berufung nach Berlit auf Bunfens verhängnifrolle Empfehlung ebet= falls im Werke mar. Er rief ben fclimmften feiter späteren Gegter; eine jener fanguinischen Wallungen, die den Gifer des außerordentlich bewegter und lebhafter Dlannes bisweilen zu ungestinn forttrieber und ber nöthigen Vorsicht und Menschenkenntniß beraibtei, hatte ihn bamals Stahl gegeriber völlig verblendet. Er glarbte fogar ber echteflen Schiler Schellings in ihm zu feben, nach Schellings eigerem Beugniß, während diefer stets das Gegentheil sagte und es bei ber Gelege 1= heit, von der wir reden, Bunfen felbst schrieb. 1 Er lehtte die Ginladung nach ber Schweiz ab. "Mit Stahl möchte ich arch eber richt zusammentreffer. Er hat fich, wie Sie felbst finden werden, einem garz beschränkten Orthodoxismus ergeber; bemgemäß sind auch feize kirchen= rechtlicher Ansichten. Für die Verfassung unferer Kirche foller die ersten Einrichtungen rach der Reformation Norm feir und bleiber, nur im Geift Speners gemildert. Er überfieht, daß der Protestantismus nothwendig insofern etwas Fließendes ift, als er eir ihm Entgegenstehendes zu überwinden, allmählich ir rerlich und ohre arfere Mittel zugleich mit fich is das Höhere, die zukunftige Rirche, zu verflären hat. Der Protestantismus für fich ift fo wezig die Rirche, als der Ratholicismus für fich. Stahl, der Sie als meiner Schiler ansehen, ist birch meine Borlesungen iir eber hindurchgegangen und hat, zu eitel, um fir feir übrigens unleugbares Talent mehr nöthig zu halter, blos Allgemeinheiten daraus benutt; die Philosophie der Offenbarung hat er nie gehört, und er fennt meiner letter Girt burchaus richt."2 Und doch forte Bunfen glarber und es felbst Gladstone brieflich verficheri, Stahl fei ber ausgezeichnetste Main, ber aus Schellings Schile

<sup>1 &</sup>quot;A propos von Stahl!" bemerkt Schelling geget Weiße, "hätte dieser, wie er gesollt, bekannt gemacht, was ich ihm bei der Gelegenheit geschrieben, als er mir eitet Theil seiter Handschrift vorlegte, um gewissermaßen meite Eilwilligung zur Benußung meiter Ibeen zu erhaltet, so hätte die Meinung, als ob die fortanige Ausschließung aller Vernunstnothwendigkeit in meitem Sitt wäre, nie entstehen können." Brief v. 3. Nooder. 1834. In einem späteren Briefe an Dorsmüller heißt es: "Sie würden nicht wie Stahl anstreten wollet, der sich einbildete, mit so schwächlichen Mitteln, als aus einiget Vorlesungen aufgeschnappte, nur willkürlich adoptirte Ideen, geget die große Macht der Verfinsterung, die ticht blos in Berlit, sondern auf allen preußischen Universitäten ist, wirken zu können, und der sich nebetdei noch für einer Schellingianer halter läßt."

13. Dec. 1840. Aus Schellings Leben. III. S. 99 u. 161. Vgl. oben Cap. XIII.

hervorgegangen; die Skizze, welche er in feiner Rechtsphilosophie von Schellings Lehre gegeben, habe ihm dieser selbst als die einzige bezeich-

net, die er fir richtig anerkenne. 1

Die Antwort, welche Schelling is ber Hauptsache gab, war zunächst weder Ja 10ch Nein. Im hinblick auf feire Jahre, auf feire langjährige, vor zwei Königen ausgezeichnete Stelling in Bayern ichien er den Ruf ablehiei zu wollei, voi dem Bedenken erfüllt, ob er eite fo mächtige Umkehr ber Denkweise und Ueberzeugung, wie feine Borträge bewirken mißter, fo spät im Leber roch perfonlich auf fich nehmer könne. Er lehrte richt ab, sondern zögerte irr, aus Furcht, wie er fagte, dem eigerer Willen zu folger. Er i berließ alles dem Könige, it bem er "bet fünftigen Troft Deutschlands" erblide, bem feit Berg, feit Innerstes angehöre. "Die Weisheit des Königs, der ich unbedingt vertrate, wird ermeffen, ob bei ber Urgewißheit der Dauer eines fo weit vorgeschrittenen Lebens, einer zwar 10ch fraftigen, aber der Einwirkungen eines nördlicheren himmels, eines bewegterer und angestrengteren Lebens vielleicht weriger widerstehenden Gesund= heit, es noch der Mühe werth ist, ar mich zu benten, mich fo fpat am Abend noch it der Weitberg zu rifer."2

#### 3. Die Uebersiedlung.

Er selbst stellte keine Bedingungen, sondern erwartete die Anerbietungen des Königs und erbat sich nur vor König Ludwig die Erstandniß, auf Unterhandlungen einzugehen. Er wünschte vorlärsig so nach Berlir geher zu dirser, daß ihm die Rücksehr nach München offer blieb, also ir einer vor Bayerr zunächst berrlardter Stellug. In einem merkwürdigen und für Schelling sehr charakteristischen Schreiber ar der Minister Abel rechtsertigt er diesen seiner Wunsch. "Was ich ir einem dis zwei Jahrer richt wirken kann, würde ich auch ir zehr richt wirken. Derr es kommt in wissenschaftlicher Hinsicht iberharpt zur dararf ar, daß eir Ausweg, der viele (ich dir es überzeugt) gerr ergreiser würden, um der rrratirlicher Sparring, der immer rihaltbarer werdenden Stellug, ir die sie sich verrarit, zu entkommen, ihrer gezeigt werde. Sie woller nur nicht glarber, was sie nicht glarber können, und man kann ihrer darir richt Unrecht geben.

Thr. R. J. v. Bunsen. Bb. II. S. 136 Anmerkung. — 2 Aus Schellings Leben. III. S. 155 ff. Bgl. Bunsen. Bb. III. S. 135 ff. — 3 Ebendas. III. S. 162. Brief v. 5. Febr. 1841 at seitet Bruder.

Es bedarf keizer, am wenigsten eizer fortgesetzen Polemik, es bedarf nur, daß ihzer als möglich dargethan werde, was sie sir izmöglich halter, und zwar als möglich im Verein mit strengster Wissenschaftlichkeit, ohze Schmälerung des freiesten Denkens, ohze irgend etwas aufzugeben, das wahre und echte Wissenschaftlichkeit seit Kart wirklich geworzer. Ueberlege ich diesen Stand der Sache, so muß ich es allerdings sir meizer Veruf anschen, in Verliz wenigstens eize Zeit lang zu lehrer, indem ich die bernhigende Gewißheit habe, dadurch auch ir kurzer Zeit bewirker zu können, daß aus eizer allerdings gräßlichen Verwirrung der Uebergarg zu erfreuender Klarheit richt durch eizer Kückfall, sozen durch eiz wirkliches Fortschreiten, nicht durch eize neue Verwirrung und neue Stöße, sondern eirsach und leicht, am Ende sogar, mit weriger Ausnahmen, zu allgemeizer Zusriedenheit geschehe."

In einer solchen provisorischen Stellug kam Schellug, ein fast Siebenundsechszigjähriger, im Herbst 1841 nach Berlin. Die ersten Ersolge schienen die Probe zu bestehen, die er hatte machen wollen. Neue Verhandlungen wurden im Sommer 1842 gesihrt, um ihr dauernd sir Preißer zu gewinzen. Er erhielt den 9. October 1842 in ehrenz vollster Weise seine Entlassung aus dem bayrischen Staatsdienst und trat mit dem gleichen Nange (eines Geheimen Raths), der er in Bayern gehabt und der ihm den 11. November in Preußen ertheilt wurde, in den neuer Staatsdienst. Seine Stellug, nur mit dem Cultusministerium in Beziehung, war von jeder amtlichen Gebundenheit frei, er hatte als Mitglied der Akademie nicht die Pflicht, aber die Freiheit, Vorlesungen an der Universität zu halten. Indessen war es der eifrig gehegte Wunsch, der seiner Berusung zu Grunde lag, daß er von dieser Freiheit Gebrauch mache.

Die Bernfung selbst erregte natürlich die größte Sensation. Es wurde latt it der Tagesblättern, der Name Schelling machte wieder Lärm, und man schrieb heftig sir und wider. Auch it dem hegelschen Lager wurde mobil gemacht und man hörte die Wasser klirret. Schellings letztes Wort aus München, an Dorfmüller gerichtet, wiederholte noch eitmal seit ceterim censeo iber Hegel und dessen Schile. Er hatte gelegeitlich von Leuten gesprochen, die seit Vrod äßer. "Ich begreise richt, was Ihrer it der Worten unverständlich seit konte.

<sup>&#</sup>x27; Cbendaf. III. S. 167 ff.

Zunächst ist natürlich Hegel gemeint, der in allen diesen Lenten eigentlich spricht. Nun können Sie vielleicht nicht so bestimmt wie ich, der ihn von Jugend auf gelannt, wissen, was dieser für sich und ohne mich sähig gewesen wäre, obwohl seine Logit hinlänglich zeigen kann, wohin er, sich selbst überlassen, gerathen wäre. Ich kann also wohl von ihm und seinen Nachsolgern sagen, daß sie mein Brod effen. Ohne mich gab es gewiß keinen Hegel und keine Hegelianer, wie sie sind. Dies ist nicht hochmüthige Einbildung, wovon ich weit entsernt bin, es ist Wahrheit."

# Achtzehntes Capitel.

## Wirksamkeit in Berlin. Anfrittsrede. Dorwort zu Steffens.

## I. Schellings Wirksamkeit.

1. Gegier. Erwartungsvolle Stimming.

Als Schelling bas erfte mal nach München ging, fam er mitter it bas Lager feiter bamals eifrigften Gegier. Aehnlich fchien es fich jest mit Berlin zu verhalter. Nicht blos von der hegelichen Schile brohter ihm Angriffe, aich vor Seiter ber Orthodogen sahen einige scheel bazi, daß ein Philosoph dem Glaiber der Zeit aifhelfer follte. Mat mochte bem Manne ticht recht trauen, vot beffen gegenwärtiger Lehre man nichts Sicheres wißte; sicher war nur, daß uiter bei nachkantischen Philosophen er zuerst fich wieder dem Spinoza genähert, der Pantheismus errerert und die Bahn gebrocher habe, aif welcher die hegelsche Lehre entstanden und it die glaubensfeindliche Richtung gerathen fei, mit welcher die Gegenwart zu thit habe. Indessen warer solcher Gegrer ier werige. "Der bei weitem größere Theil", fo berichtet Schelling selbst in feinem ersten Briefe aus Berlin, "hält fest bei mir, namertlich karr ich auf Reander wie er auf mich gahler, ohigeachtet ich keiner Dehl habe, daß es mir mit der Philosophie Erist ist, und zwar im miffenschaftlichften Gine."?

Aich die Feindschaft der Hegelianer hatte er sich weit ärger vorgestellt und weit schwärzer gefärbt, als sie war. Hörte man Schelling, so hätte man meinen sollen, daß jeder Hegelianer Gift und Dolch

Gbendas. III. S. 165 ff. Brief vom 10. Sept. 1841. — 2 Ebendas. III. S. 173. Brief vom 9. Nov. 1841 an Dorfmüller.

geger ihr fihre arf die geheime Verordnung des Meisters selbst. Latte Beugnisse sprachen bageger. Satte boch bes Meisters Lieblingeschüler Gans it dem Vorwort zu feiter Ausgabe ber hegelschen Rechts= philosophie mit Bewunderung von Schelling geredet, mahrend diefer bie Bifion "hegelscher Seiden" hatte. "Wir alle", sagte Gans, "haber niemals anders als mit der tiefften Chrfurcht der Namen Schellings ausgesprochen. Er ift uns einer, der geber Blato und Aristoteles, reber Cartefius und Spinoza, reber Leibnig, Ratt und Fichte feirer Plat ein immt. Er ift und der jugendliche Entdeder des Standpunkts ber neieri Philosophie, der Columbus, der die Infeln und Rister einer Welt auffand, beren Festland anderen zu erobern überlaffen blieb." "Es ist nun wohl tatirlich und aich menschlich zu erklären, daß der feit inimehr fünfundzwanzig Jahren Buruckgetretene iber ben Fortschritt, ber aich ihr als wesentlich leberschrittenen bezeichnet, unnuthig wird, und fich dageger wie geger eine logische Fessel, die die Freiheit und das Leber ertödtet, sperrt. Aber weriger zu erklaren ift es, wein es verlaitet, daß der große Urheber der Identitätsphilosophie vor dem, was ihr auszeichnete, vor feirem Principe abgewicher fei, und it dem wissenschaftlich undurchdrungenen Glatbet und it der Geschichte ein Asyl gesucht habe." "Systeme können zur birch Systeme widerlegt werben, und fo large ihr uns keir wissenschaftliches zu bereiter denkt, muffen wir bei dem bleiber, welches wir haber."1 Der Lefer wolle diese Worte beachter. Gans lebte richt niehr, als Schelling in Berlit aiftrat. Aich iber die anderen hatte er nicht zu klaget: "Die Begelianer betreffend", heißt es is dem ichon erwährten Briefe, "fo werden die meisten bei mir hörer, nachdem fie mir öffertlich und privatim jede Chrerbietung versichert und bezeugt."2

Die Spaining, mit der man dem Beginn seiner Vorlesungen entgegensah, war inglaiblich. Das größte Auditorium der Universität war zu klein für der allzugroßen Zudrang; die Studenten hatten erflärt, wenn nicht durch die Thüre, würden sie durch die Fenster hereinkommen. Unter den eingeschriebenen Zuhörern waren die Namen Savigny, Lichtenstein, Steffens u. a. In der That war es rührend, daß Steffens, der einst vor dreiundvierzig Jahren die erste Vorlesung des jugendlichen Schelling in Jena gehört hatte, jest ein Greis zu den Füßen des greisen Mannes saß.

us d. Jahr 1833. — 2 Aus Schellings Leber. III. S. 173. — 3 Gbendas. III. S. 173.

#### 2. Die Antritterebe.

Den 15. November 1841 eröffiete Schelling feine Vorlesungen zu Berlin. Er sprach mit der ganzen Energie seines Selbstgefühls, mit dem ganzen Bewußtsein der Würde seines Namens und Berufs, mit einer zu sicheren Vorempfindung, daß er siegen werde, in seinen polemischen Affecten durch die Bedeutung des Augenblicks, die ihr durchdrang, gemildert und rihiger gestimmt. Die Nede war classisch stillssirt, getragen von Kraftgefühl, und ließ nur die Hoheit des Alters

hervortreter, nirgends die Schwäche.

Man möge ihm Zeit und Raim gonnen, um zu rechtfertige i, warım er hier fei; er konne bas Dic cur hic nur beautworten birch Die gange Reihe feiner Bortrage. Er fei gekommen, der Philosophie einer größeren Dienst zu leiften als je zuvor, dies fei feine Ueberzeugung, nicht die Meinung aller. Vor vierzig Jahren fei es ihm gelingen, it ber Geschichte ber Philosophie ein neues Blatt aufzuschlagen, die Seite fei voll, das Blatt muffe umgewendet werden, er selbst miffe es thii, da ein anderer, dem er es sonst geri iberließe, ticht da ware. Der Berufene alleit vermöge es. Sei er biefer berufene Lehrer ber Zeit, fo mare es nicht fein Berdienft, sondern bas Werk höherer Macht. Er dränge fich nicht hervor auf den öffentlichen Schauplat und habe bewiesen, daß er ihr eitbehrer könne, lange Jahre habe er it stiller Zurückgezogenheit gelebt, jedes Urtheil schweigend iber sich ergeher laffer, dieses Schweiger tie gebrocher, selbst richt, als man por feiner Arger ber geschichtlichen Bergang ber reiern Philosophie verfälscht habe. Daß es is der Philosophie mit ihm aus fei, habe er rihig die Leute fager laffer, mahrend er fich im Besite gewißt einer fehnlichst gewünschten, bringend verlangten, wirkliche Aufschluffe gewährenden, das menschliche Bewußtsein iber feine geger= wärtigen Grenzen erweiternden Philosophie. Go habe er gezeigt, daß er fähig fei jeder Gelbstverleugnung, frei vor voreiliger Ginbildung, von der Liche zu flichtigem Ruhm. Die Zeit fei da, wo er das Schweiger aufgeber, das entscheibende Wort sprechen miffe. die ihr fir fertig und abgemacht gehalter, muffe er lästig faller, fie hätter mit ihm vor vorr anzufangen, nachdem fie ihr schon construirt und i itergebracht. Es sei etwas ir ihm, voi dem sie nichts gewißt.

Dieses 1eie, nothwendige, dirch die gaize bisherige Geschichte der Philosophie gesorderte Werk zu vollbritger, sei er gleichsam aufgespart. Es musse hier vollbracht werden, "ir dieser Metropole der deutschen

Philosophie", hier alleit sei die entscheidende Wirkung möglich, hier jedenfalls migter fich die Geschicke ber beutschen Philosophie erfüllen. Die Philosophie fei der Schutgeist seines Lebens gewesen, er dirfe ihr jest richt sehler, wo es sich um ihre höchste Entscheidung handle, er wurde fonft feiner eigensten und höchsten Lebensberuf verfehler. Dies fei der Hauptbeweggrund, der ihr hergeführt. Es gebe noch andere Anziehungsfräfte fir ihr vor großer, ja unwiderstehlicher Gewalt: dieser König, der ein glorreicher Thron nicht höher erhebe, als die Eigenschaften seines Geistes und Bergens, Dieses Bolk, bessen sittlicher und politischer Kraft jeder echte Deutsche huldige, diese Stadt, die wie ein großes mächtiges Wasser schwer zu bewegen fei, selbst gewaltigen Erscheinungen, wie einst ber kantischen Philosophie, gegeriber fich retardirend verhalte, das einmal fir tichtig Erfannte mächtig ergreife und fördere, diefe Männer ber Wiffenschaft, i iter benen er Gönner und Freunde zähle, endlich biefe Jugend, die dem Rufe der Wiffenschaft fo gert folge und aif ber gewiesenen Baht felbst bem Lehrer voraneile. "Ich trete mit der Ueberzeugung i iter Sie, daß, wei i ich je etwas, es fei viel oder werig, fir die Philosophie gethan, ich hier das Bebeutendste für sie thit werde, wert es mir gelingt, sie aus der inleigbar schwierigen Stelling, in der fie fich eben befindet, wieder hinauszuführen it die freie, unbefümmerte, vor allen Seiter ungehemmte Bewegung."

Die Schwierigkeiten feier groß. Mit aller Macht reagire geger= wärtig das Leben felbst geger die Philosophie, diese stehe dem Leber nicht mehr fert, sondern fei vorgedrungen it ben Kern feiter gewaltigsten Frager. Unwillfürlich und mit Recht werde jede Philosophie abgewiesen, beren Resultate ber innerften Lebensmächten zuwiderlaufen, eine unsittliche Philosophie fei wirkungslos, ebenso eine irreligiöse. Der äißere Schein einer Uebereinstimmung mit bem Glauben mache bie Philosophie richt religiös und täusche die Welt richt. Schor sei ir einem gegeberer Fall die Deduction driftlicher Dogmen fir Blendwerk erfannt, die Schiler felbft, die treier oder ingetreier, hatter es erflärt. Wie es fich aich damit verhalte, der Verdacht fei da, die Mein= ung vorhanden. Bon beiben Seiter heiße es: ber Widerftreit zwischen Philosophie und Religion fei unverföhnlich. Bon der Stimmführern bes Antoritätsglaubens werde zunächst eine bestimmte Philosophie befampft, aber der Krieg gelte aller. Ihm felbst mache man der Bor= wirf, daß er bei erften Impuls zu jerem Syfteme gegebei, beffen Refultate so irreligiös ausgefallen. Mai könne voi ihm richt erwarter, daß er ein Syftem in feiner Resultaten argreife, ein philofophischer Mann halte fich an die Principien, ar die erften Begriffe, er habe ftets erfart, daß er mit biefen gar nicht übereinstimme. Aber er kame nicht, jenes System zu bestreiten, Polemik fei richt feine Sache, fondern höchstens Neberfache, aich sei ber Rampf geger ein System ticht nöthig, das icon it ber Gelbstauflösung begriffer; ticht tadeln wolle er, sondern besser macher. Mit Recht habe Gans gesagt, ein Suftem körre nur birch eir Suftem widerlegt werben; Urrecht habe er nur barit, bag er bem Gerüchte geglatht, er felbst fei vot feiter friherer Lehre abgefaller. Nicht worir biese oder jere, sondern alle gefehlt, wolle er zeiger, und warum man das gelobte Land der Philosophie richt eher entdeckt. Nicht um fich iber einer andern zu erheber, fei er gekommen, fondern um feitet Lebensberuf bis gu Ende gu erfiller, richt um Wunden zu schlagen, sondern zu heiler, richt um arf= gureizen, fondern zu verföhnen; ein Friedensbote trete er in diefe gerriffene Welt, nicht zerftoren fei feire Aufgabe, fondern baiei, eite Birg baier, worit die Philosophie ficher wohrer könne. Nichts folle verlorer geher vor dem, was Kart geworrer, was er felbst begründet. Richt eine andere Philosophie wolle er an die Stelle ber fruheren feter, sondern ihr eine reie, bis jett fir inmöglich gehaltene Biffenichaft hinzufügen. Seite Berufung habe die Gemuther aif= geregt, dies zeige, daß is Deutschland die Philosophie eine allgemeine Angelegenheit, eine Sache ber Nation fei. Sie fei es feit der Reformatio1. "Damals, als das deutsche Bolf die große That der Befreiung in der Reformation vollbrachte, gelobte es fich felbst, nicht zu riber, bis alle die höchsten Gegenstände, die bis dahit nur blindlings erkannt waret, it eine gart freie, dirch die Vernunft hindurchgegangene Erkenntniß aufgerommer, ir einer folden ihre Stelling gefunden hätten." Arch zur Zeit der Freiheitskriege habe fie fich als vationale Tugend bewährt ir Männern, wie Fichte und Schleiermacher. "Sollte nun biefe lange rihmvolle Bewegung mit einem ichmählichen Schiffbrich enden, mit Zerstörung aller großer Ueberzengungen und somit der Philofophie selbst? Nimmermehr! Weil ich ein Deutscher bir, weil ich alles Weh und Leid wie alles Glück und Wohl Deutschlands ir meirem Herzer mitgetrager und mitempfunden, darim bin ich hier: dert das Beil der Deutschen ist in der Wiffenschaft."1

Schellings erste Vorlefung in Berlin (Cotta, 1841). S. W. Abth. II. Bb. IV. S. 357—367.

Man muß einer Gelegenheitsrede wohl nachsehen, daß darin das Publikum, welches sie anhört, und der Ort, wo sie gehalten wird, eine Stimme mitredet. Schelling hatte von Berlin nie so günstig gesprochen, als jetzt, wo er bernsen war, dort zu wirken. Es gab eine Zeit, wo sich "Berlinismus" und "Plattheit" in seinem Munde leicht und gern verbanden. I Jetzt hieß Berlin "die Metropole der deutschen Philosophie". Als Fichte und Hegel dort lehrten, erschien es ihm nicht so. Das Wort ist ihm nachgetragen worden, und eine im Uebrigen werth- und sinnlose Streitschrift, die wirkliches Salz nur dieses einzige Körnchen enthielt, machte damals die boshafte Bemerkung: "sein Urtheil ändert sich nicht nach Zeit und Ort, sondern Zeit und Ort werden besser, wo er ist."

#### 3. Vorlesungen und Ansprachen.

Die Gegenstände seiner berliner Vorlesungen waren hauptsächlich. Philosophie der Mythologie und der Offenbarung: diese las er während des ersten Semesters und wiederholte sie drei Jahre später im Winter 1844/45, jene im zweiten Semester und wiederholte sie im Winter 1845/46. Es war das letzte mal, daß er las. Aus der Wintervorzlesung 1843/44 ist ein Bruchstück "Darstellung des Naturprocesses" in die Gesammtausgabe der Werke ibergegangen.

Seit dem Frühjahr 1846 geriethen seine Vorträge in dauernden Stillstand, nicht aus Mangel an Theilnahme, den obwohl die Zahl der Zuhörer sich beträchtlich gemindert hatte (sie foll im zweiten Se-

<sup>1</sup> S. ober Cap. XI. S. 143. — 2 Fr. Wilh. Jos. v. Schellitg. Gin Beitrag gur Geschichte bes Tages bon einem vieljähriget Beobachter. (Lyg. 1843.) G. 253. — 3 Schellings S. B. Bb. X. S. 301-390. — Die obiget Zeitangaben ber berliner Borlefungen Schellings find ber Gesammtausgabe feiter Beite etttommet und ftimmen ticht gang mit ben amtlichen Lectionskatalogen. Nach ben letteren hat Schelling fürfmal iber Philosophie ber Mythologie gelesen: Sommer 1842, 1843, 1845, Witter 1844/45 und 1845/46; die im Commer 1842 begottete Bor= lejung follte im nächsten Sommer ergangt und bollendet werden, ebenfo bie Borlesung aus dem Sommer 1845 in dem darauf folgenden Winter "nach eiter furgen Wieberholung des vorangegangetet Theils." Deninach icheint, bag er it terhalb eines Semesters die Mythologie nur einmal gang vorgetraget hat. Im Sommer 1844 las er iber ben erften Thril ber Offenbarungsphilosophie. Für die beiden Wintersemester 1842/43 und 1843/44 fehlt in den Ratalogen Name und Aufündigung. Nach 1846 findet fich Schellings Rame nur eitmal noch; in dem Winterkatalog von 1847/1848, für welches Semester er "die teuere Philosophie feit Cartefius in ihrem Busammenhange und Fortschritt" angekundigt hatte, ohne sie dant zu haltet.

mester auf den zehnten Theil des ersten herabgesunken sein), so kamen doch sast jedes Semester Deputationen, welche um Wiederaufnahme der Vorlesungen baten. Schelling versprach es auch für das Jahr 1850, aber erfülte die Zusage nicht. Wir werden später auf die Verauslassung kommen, die er für der einzigen Beweggrund erklärt hat, aus dem er seine Lehrthätigkeit einstellte.

Schelling war bamals bie vor ber preußischen Regierung averfannte und gleichsam mit ihr verbundete Großmacht ber Philosophie, ber König schätte ihr hoch, ber bamalige Cultusminifter Gichhori war feir Verehrer und Freund, die Familien beider verbanden fich dirch eine Heirath. Jedes öffentliche Wort, bas Schelling gelegentlich sprach, wurde weiter getraget und birchlief die Zeitungen. Was er bei Gelegenheit einer Ovation ober beim Beginn und Schliß eines Semefters gesagt hatte, erregte bie Aufmerksamkeit und Kritik ber öffeitlicher Meinung. Er kannte die Tragmeite feiner Worte und wißte, baß jedes at die Adresse fam, fir die es bestimmt war. Was er daher den Gegnern zu hörer geber wollte, murde bei folden Gelegenheiten gesprochen und sollte einschlagen it die Rämpfe der Zeit. In der Philosophie mares es die Hegelianer, is der Theologie und Kirche die Rationalisten und Lichtfreunde, die damals blifter, aich wohl die Männer der starren Orthodoxie, denen er gelegeitlich etwas voi der Art, die man später "Neujahrswünsche" gerarit hat, zukommen ließ.

Als ihm 1ach dem Schlusse des ersten Semesters, der 18. März 1842, seine Zuhörer einer solennen Fackelzug brachten, erwiederte er diese Huldigung mit einer Gegenrede, die aus dem Bewußtsein seiner philosophischen Großmacht hervorging und einer bösen Blick auf die Gegner warf, die sie ihm streitig machten. Er verdiene den Dank der Studenten, denn er habe ihner etwas mitgetheilt, das länger danre, als das schnell vorübergehende Verhältniß zwischen Lehrer und Schiler, eine Philosophie, welche die frische Lust des Lebens und das volle Licht des Tages vertragen könne; er habe sie die höchsten Dinge in ihrer ganzen Mahrheit und Sigenthümlichkeit erkennen lassen, er habe ihnen statt des Brodes, das sie verlanzten, nicht einer Stein gegeben und dabei versichert: das sei Brod! Er verabscheue jeden Unterricht, der zur Lige abrichte, jeden Versuch, durch absichtliche Entstellung die Gemüther der Jugend moralisch und geistig zu verkrümmen.

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 242. Brief vom 29. Decbr. 1852 at Beckers. Bgl. S. 221 ff. Anmerkung. Brief vom 3. Jan. 1850. — 2 Preußische Staatsztg.

Alls er nach feinem Eintritt in den preußischen Staatsdienst feine Vorlesungen im Winter 1842/43 begann, erklärte er den Studirenden, nicht blos ihr Lehrer, sondern ihr Freund und Nathgeber sein zu wollen. Auch das größte Talent werde erst durch den Charakter gesadelt. Die Charakterbildung der Jugend geschehe in der Wechselseregung und Wechselbegeisterung sir die Wissenschaft, so werde sie selbständig und erringe sich jene wissenschaftliche Tüchtigkeit, ohne welche Denks und Lehrfreiheit Worte seien ohne Inhalt; sie möge sich nicht sür fremde Zwecke branchen, nicht benutzen lassen zu Manisestationen sir eine nichtige und salsche Lehrfreiheit, die nicht aus Wahrheitsliebe, sondern aus persönlichen Interessen gefordert werde, wie bei denen, die von einer Kirche angestellt sein und zugleich die Freiheit haben wollen, die Lehre derselben durch ihre Vorträge zu untergraben.

### II. Vorwort ju Steffens' Nachlaß.

Hatte sich Schelling bei der ersten Gelegenheit geger die salschen Philosophen der Zeit, bei einer zweiten geger die lichtfreundlichen Prediger gewendet, so ließ er sich bei einer dritter etwas weiter aus über die religiösen Zeitfragen und theologischen Wirren. Die Veranslassung gab der Tod seines Freundes Steffens, dessen Andenken er dirch einer öffentlicher Vortrag ehrte, womit er der 24. April 1845 seize Vorlesungen eröffrete. Sin Jahr später ließ er diese Rede mit eiriger Erweiterriger als Vorwort zu Steffens' nachgelassenen Schrifter erscheinen.

Mit diesem Nachlaß hat das Vorwort nichts zu ther, und es hängt auch mit Steffens' Person nur sehr lose zusammen. Von einer Entwicklungsgeschichte, einem Charakterbilde, einer Analyse der Werke desselben ist richt die Rede, richt einmal, was man hier am ehesten erwarter würde, vor seiner religiösen Parteistellung im Kampse des Lutherthums mit der Urior. Steffens sei als Natursorscher Natur

<sup>1842 (</sup>v. 19. März). Den 22. März wurde ihm von seiten Schülert eine Dankabresse überreicht, die auch von Neander und Twesten unterzeichnet war. Man begrüßte darit "die teue Aera der Philosophie".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leipz. Allg. Ztg. 1842 v. 1. Decbr. Aug\*b. Allg. Ztg. 1842. Ar. 346. (Die Borlesung, von der im Winterkatalog 1842/43 nichts steht, ist also nachträglich gehaltet worden.) — <sup>2</sup> Nachgelassene Schriften von H. Steffens. Mit eitem Vorwort von Schessing. (Berlin 1846.) S. W. Abth. I. Bd. X., S. 391−418. — Wie ich wieber Lutheraner wurde und was mir das Lutherthum ist. Eite Confession von H. Steffens. Bressau 1831.

philosoph geworden it einer Zeit, wo die beiden Richtungen noch zussammenhielten und roch nicht die Meinung war, das Geschäft der Naturforschung werde um so besser betrieber, je ferrer sie sich vor aller Philosophie halte; die Welt habe dart zu ihrer Verwunderung aus dem geologischen Schriftsteller einer theologischen hervorgeher sehen, herte würde diese Umwandlung weriger arstaller, derr die garze Zeit sei inzwischen theologisch geworden. Mit weriger Worten wird der Grundzug hervorgehober, ir welchem die Naturphilosophie sortwirke; sie habe dem "urratirlicher Supernaturalismus" und damit dem "schwachen Theismus" eir Ende sir immer gemacht und damit dem "schwachen Theismus" eir Ende sir immer gemacht und damit dem der Ausgang ir eirer "plimper Pantheismus" gerommer, worriter das System "des später Gekommenen" gemeirt ist, wie sich zwölf Jahre

friher die Borrede zu Cousin ausgedrückt hatte.

Die theologisch gewordene Zeit in ihrer Parteistellungen bildet das Thema der Borrede zu Steffens. Wir erhalter eine Selbstdgaratteristit Schellings, vor ber Seite genommen, die bem biographischen Interesse ar feiner berliner Stelling am nächsten liegt. Mar muß fich die Zeit, welche ber politischen Ausbrüchen bes Jahres 1848 it= mittelbar vorherging, vergegenwärtigen, und wie damals die öffentlichen Rämpfe und Gegenfage fich fast alle auf bem firchlichen Gebiete zu= fammenbrängten. In einer folden Beit, fagt unfer Borwort, birfe niemand gleichgültig bleiber, am wenigsten die Philosophie, der man jede freie Bewegung eirrärmer wolle, irr richt die Berührung mit der positiven Religion, sobald fie diese vor sich febe, folle fie zurück= treter und umtehren. Wie man aber ber Philosophie auch nur ei : Ziel verbiete, muffe man ihr alle vorschreiben und fie damit auf das Schmählichste beschränken. Als Philosophie muffe fie gang frei, nur auf fich geftellt feit, schon it ihrem Anfange mit jeder Autorität, welcher Namer fie trage, gebrocher haber, felbst ber Namer einer driftlichen Philosophie miffe fie ablehrer. Die Reformation habe das Christenthum frei gemacht, jest folle es frei erkannt, frei argerommer werden und ar die Stelle einer verdumpften Theologie ein von der freier Luft der Wiffenschaft durchwehtes, darim aller Stürmen gewachsenes, dauerhaftes System treter. Reire aißere Macht d'irfe biese Freiheit hindern, felbst der öffentliche Abfall vom Christenthum folle iberall ohre Gefahr geschehen können. Es brauche feire ärßere Hülfe und dirfe feine arrehmer. "Und welche könnte es roch arrehmer, rachbem es, it der Reformation sich erhebend, der Schitz und Schirm ber größten und dauernosten Macht, die die Erde je gesehen, zuruck= gestoßen hat?"1

Die geforderte Freiheit habe nothwendige Vorausfehungen verneinender Art. Auf dem Wege von der Reformation bis zum völlig freier Wiederaufbau des positiven Christenthums werde it eigem unvermeidlichen Fortgange das Gebäude des alter Autoritätsglaubens Stud fir Stud abgetrager; ber Offenbarungsglaube merbe it ber protestantischen Dogmatik immer dunner, immer fabenscheiniger. Dies habe icon d'Alembert fehr richtig erkannt und an dem Beispiele der Glaubenslehre eines Gerfer Theologen ergöplich geschildert: it ber ersten Auflage fei "vor ber Rothwendigkeit einer Offenbarung" gehandelt worden, it der zweiten nur toch vot deret "Mütlichkeit", bas dritte mal, fagte d'Alembert, werde es heißer "die Bequemlich= keit einer Offenbarung", und in ber vierten Auflage, fo figt Schelling hirzi, wird man "voi der Unschädlichkeit der Offenbarung" reden. So gehe es fort bis zum äußersten Deismus. Um Ende gelter bie Glaubensthatsachen nur 10ch fir Einkleidungen und Allegorien fogenannter sittlicher Wahrheiten; bas positive Christenthum werbe für eit paar armselige moralische Lehrsätze hingegeben, wie jener König, von bem Carcho Barfa ergahlt, feir Reich fir eine Ganseheerde verkaufte ober der "Reologe", iber der Goethe fich listig macht, ererbte Ritter= giter besitt, aber lieber ein Bauerngsitchen möchte. Dies ift die Art, wie die Rationalisten mit dem positiven Glauben imgehei! Uifähig, benfelben it feiter Eigenthümlichkeit zu erkennen, verflichtiget fie iht und laffer an feire Stelle moralische Gemeinpläte treter. Es ist keine Religion mehr, fondern ein willfürliches philosophisches Machwerk. Mit der Natur der Religion hörer aich derer Wirkungen auf; je philosophischer die Religionsideen werden, je entkleideter vom Positiven, um fo unwirksamer zeige fich ihr Girfliß auf die Bolksbildung: biefe schätbare Bemerkung habe im Sinblick auf die focinianische Gemeinde it Polet Spittler gemacht, ein Mann, ber bis jest an politischem Scharffinn fein deutscher Geschichtsforscher ibertroffer.2

Geger diese Glaubensverflüchtigung siche man umsonst Hülfe bei der Glaubens bekerntniffen. Sie können nicht helser, weil sie den Glauben richt aus seirem eigensten Ursprunge begründen, sondern ter aus der Schrift beglarbiger, richt auf die Wahrheit, sondern blos

¹ Schellings S. W. Bb. X. S. 394-398, 400. — ■ Ebendas. S. 399-402.

aif die Richtigkeit desselben gehei, d. h. aif seine Uebereinstimmung mit der Richtschnur der Bibel; sie gründen sich selbst blos auf Schristerklärung und sind damit unterthan der Schristauslegung, der philoslogisch-exegetischen Forschung. Nicht um die Beurkundung des Glaubens handle es sich, sondern um die Glaubens sache selbst. Findet man diese undenkbar und irmöglich, so wird die Schwierigkeit richt dadurch gehober, daß es so ir der Schrift steht, daß man exegetisch beweist, es stehe wirklich so darir; keir Bekenntniß vermag diesen Zweisel zu lösen und der Glauben zu erzwingen. Die Zeit der Bekenntnisse sei

poriber, die Sache selbst stehe in Frage.1

Nit berife man fich aif der göttlichet Ursprung der Schrift, und es gebe zwei verschiedene Arten, ihr geltend zu macher. Die Girer, welche in der theologischen Schiler das meifte Ansehen haber, feger die Inspiration ber Schrift voraus als eine von aißer gegebere Thatfache, womit alle Bedenken der Vernunft einfach ausgeschlossen und niedergeschlagen feier. Diefer Standpunkt, bamals it Bengftenberg und feinen Anhängern verförpert, wird von Schelling ganglich zurudgewiesen: es werde damit eine völlige Barbarei eingeführt, ein blinder Autoritätsglaube, blinder als der katholische, eine Theologie, unwissen= schaftlicher als die scholastische, die doch fir die formelle Denkbarkeit der Dogmen Sorge getrager, während die orthodor feir wollende Theologie von herte arch diese beseitige als unnöthig und überflüssig für der blinden Buchstabenglauben. 2 Die Andern berifer fich fir die Göttlichkeit der Schrift wenigstens auf etwas, worar man glaiber fonne, nämlich auf die eigere irrere Erfahring, das »testimorinm spirites sancti«: das fei die fromme Art, die als solche blos indivibiell und perfonlich, darim unvermögend fei, Gemeinbewußtfein zu werden, sich kirchlich und theologisch zu ertfalter, derr die Theologie fei das wissenschaftliche Bewußtsein der Kirche. 2

Darum sei zur Lösung der gegerwärtiger Glaubensfrage eine nere Theologie erforderlich, richt pectoral, wie die fromme, richt blind, wie die orthodoxe, richt flach, wie die rationalistische, richt blos sormal wie einst die scholastische war, sondern eine reale aus der Tieser wirkslicher Wissenschaft geschöpfte Theologie. Man müsse der Bernunft der positiven Inhalt des Glaubens begreislich macher, d. h. "die reale Denkbarkeit" desselben darthun. Alle Vernunsteinsicht gehe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 402-405. - <sup>2</sup> Ebendas. S. 405.

tberhaipt nur aif die Möglichkeit ber Dinge, nicht auf derei Existenz, Diese könne überall nur geglaibt werden, is ber Natur fo aut wie is ber Religion. Dhie die Ginsicht in die Möglichkeit seines Objects fei der Glaube blind, birch diese Ginsicht werde er erleichtet. Das positive Christenthum erleichter, heiße klar macher, "daß es zu feirer Voraussehung keine anderen Verhältniffe habe, als birch welche auch die Welt besteht, daß der Grund des Christenthums gelegt fei, ehe der Grund der Welt gelegt mar". Wem diefer tiefste Ursprung bes Christenthums verborger bleibe, der körre aich feiner geschichtlichen Ursprung richt verfieber, benn das Christenthum fei älter, als feine Bucher. Gire Untersuchung, berer äußerste Objecte nur bie driftlichen Urkunden feier, reiche nicht herat bis an den Kern der Cache, fo werig als ber Thurm vor Babel ar der himmel, und könne daher jerer Kern arch richt zerstören. Daher die Kritik, die sich mit der Verfassern und Ab= fassungszeiten der biblischen Schrifter zu thin mache, zwar anerkennens= werth sei is gelehrter Sinsicht, aber nichts is der fachliches Frage entscheide und schließlich zu keinem anderen Resultat fihre, als mas fich fir jeden, dem die objective Wahrheit des Chriftenthums nicht einleichte, aich ohie Kritik von felbst versteht: bag nämlich eine folche Lehre darr nur ein Gewebe successiver menschlicher Erfindungen feir fönne. 1

Die Lösung der Glaubensfrage, sachlich verstanden, ist die erste Forderung, die Art der Lösung könne nur wissenschaftlich, das Mittel dazu nur philosophisch sein. Ohne die Erleichtung des positiven christlichen Glaubens durch Vernunfteinsicht sein dieser Glaube verloren. Vekenntnisse retten ihr nicht, auch nicht eine Veränderung in der ärßeren Form der Kirche. Die Glaubensüberzeugung, das gemeinsame Bewußtsein der Glaubenswahrheit sei das innerste Selbst der Kirche. Ohne dieses sei die Kirche ein Körper ohne Seele, ein todter Körper. Daher möge man sich nicht der Täuschung hingeben, als ob man die erste aller religiösen Zeitfragen umgehen und vertagen fönne, als ob der Kirche zu helsen sei durch eine Verfassung, als ob der Glaube kommen werde, wenn die Verfassung da sei. Diese soll und wird aus dem religiösen Leben, aus dem Glauben hervorgehen, nicht umgekehrt. Weder Glaube noch Versassung lassen fich erkünsteln oder erzwingen. Wollte der Staat eine sogenannte Kechtgläubigkeit vors

<sup>1</sup> Gbenbaf. S. 406-409 Anmerkung.

schreiben ober begünftigen, "fo ware inter ben gegenwärtigen Berhaltniffen richt eine echte und lattere, sondern nur eine gemachte, verschrobene und verfälschte Orthodoxie zu erwarter, der man ber gemeinsten Rationalismus, werr er übrigens nur ehrlich fei, weit vorziehen mißte". 1 Und aif ber andern Seite wurde man birch aifere Girichtiger vielleicht etwas . mehr Gleichförmigkeit und Stabilität erreicher, die Kirchenverwaltung etwas erleichterr können, aber die Sache nicht fördern, im Gegentheil je fester und ausgeprägter Die Form vor aißer, um fo gehemmter die Entwicklung vor irrer, eine vollfommen befestigte ai gere Existenz mare nicht ohne Rückfall zu erlangen, wie die Kirche it England beweise, diese "Bastarderzeugung der Reformation mit bem Katholicisnung". Der Glaube allein könne die Rirche frei und felbständig macher, er werbe es, werr er fich felbst völlig befreit, d. f. aus eigerem Bermögen zu wirklich allgemeirer Geltung entwidelt habe. Für feiner gegenwärtigen Entwidlungebrang fei bie äißere, prekare, schwankende, unmundige Existenzform der deutschen protestantischen Kirche die gunftigste Verfassung, weil sie ihn am wenigsten fessele. Diese Kirche könne mit ihrem Apostel fager: "Wert ich schwach bin, bin ich stark!"?

Mai ficht aus biesem Vorwort, das uns wichtiger erscheinen darf, als bem Berfaffer felbst, welcher Standpunkt Schelling haber und als der seinigen angesehen wissen will. Geht es nach ihm, fo foll der driftliche Glaube beides feir: gang frei und gang positiv. Bie fich einst die Naturphilosophie zur Natur verhielt, so will fich die positive Philosophie zum Chriftenthum stellen: dasselbe it feiter vollet Realität bejaher, vor irrer heraus gleichsam nachschaffen und dadurch auf eine gang reie Beise erleichter. Diese Analogie hat ihm felbst beständig vorgeschwebt, und darim fühlte er sich auf seinem letter Standpunkt immer noch gleich feinem ersten und mächtig zu einer eben fo großer, ja größerer Wirkung. Db dies eine Selbsttäuschung war, ist eine andere, nicht hier zu entscheidende Frage. So wenig die Naturphilosophie an die Stelle der wirklichen Natur treter, dieselbe vielmehr blos erkennen will, eber fo werig foll die Religionsphilosophie sich ar die Stelle der wirklichen Religion feter. Auf eine und dieselbe Art ist die wirkliche Natir fir alle, für der Physiker, wie fir der Laiei; der Physiker, indem er die Möglichkeit der Naturerscheinungen einsieht,

¹ Cbendas. S. 412 Anmerfung. — ² Cbendas. S. 413 ff.

hört dadurch sicht auf, die Wirklichkeit der natürlicher Diege ebenso zu ersahrer und zu erleber, wie der Unkundige, der nichts davor weiß, wie diese Diege sein können. So soll es sich auch mit der göttlicher Dieger verhalter, derer Realität vor aller auf gleiche Weise ersahrer, erlebt, geglaubt wird, während die Einsicht in ihre Möglichkeit die höchste Erkenntniß ausmacht, die Vollendung der Philosophie, die das durch der Glauben bei keirem aushebt oder stört. Die Naturphilossophie verändert die Natur richt und macht dieselbe richt weriger positiv, als sie ist. Ebenso behält der Glaube sein eigenthümliches, in ihm selbst gegründetes Leben und bleibt, was er ist, erabhärgig vor aller Wissenschaft. Eben darir bestehe das eigentliche Wesen der Glaubensfreiheit.

Erst die freieste Wiffenschaft, d. h. die vollkommen entwickelte, erreicht der Glauben und versteht denfelben ir feiner ganger Realität, in feiner gangen von ihr unabhängigen Freiheit. Daher sind es biefe drei Poster, welche Schelling vertheidigt: die Freiheit der Wissenschaft geger die Orthodoren, die Freiheit des Glaubens (ir dem bezeichneten Sitt) geger die Rationalisten, die Zusammenstimmung beider, ich meire der Sat: "je freier die Wiffenschaft, um fo einleuchtender der positive Glaube" geger die Kritiker, mit welcher letteren er ber Proces fehr firz und fich erstaunlich leicht macht. Um schärfften wollte er die Lichtfreunde und die Orthodoren getroffer haben und glarbte, daß geger jere das Vorwort arch eirige Wirkung gehabt. schämt fich boch", bemerkt er it einem Briefe at Dorfmuller, "bes lichtfreundlichen Enthusiasmus aif ber einer Seite, und auf ber andern legt man der Sache nicht mehr die Wichtigkeit bei, wie früher." Märzstürme des Jahres 1848 hatter das Ministerium Gichhorn und das orthodore Sustem is Preußen plöglich verschwinden gemacht. "In einer Hinsicht athme aich ich freier", schrieb Schelling imittelbar nach jerer tumultuarischen Tagen, "ich korrte mich richt wohl fihler ir ber Atmosphäre der Bestrebungen, zamertlich ir Ansehung des Chriften= thums, die Zeit wieder auf der blinden Autoritätsglauben guruckzufihrer, wogeger ich mich darem ir dem Borwort zu Steffens fo entschieden aussprach, Beftrebungen, die bei weitem mehr ichadeten, als fie je nüten fonnten." 2

<sup>1</sup> Ebendas. S. 406. — 2 Aus Schellings Leben. III. S. 207, 211 ff. Brief bom 11. Febr. 1847 und 30. März 1848 at Dorfmüller.

III. Die Bollendung des Syftems. Vorträge in der Afademie.

Diese Vorrede zu Steffens war Schellings lette von ihm selbst herausgegebene Schrift. Im hintergrunde berfelben lag bas System, das nur als Ganzes an das Licht der Welt treten follte, und beffen Ausarbeitung und Vollendung der Philosophen bis zum letter Augenblid fortwährend beschäftigt hat. Die Gesammtdarstellung zerfiel it die beiden uns bekannten Theile der regativer und positiven Philofophie: jere follte die Grundlage bilden, diese der Aufbau. Die Grundlage besteht is der rationales Philosophie oder reines Bernunftwissen= schaft, it "ber Principien- ober Potenzenlehre", Die Schelling anch die Metaphysik seines Systems nertt; auf ihr riht die Gottes- und Religionslehre, die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung, welche lettere im ergerer Sirr die positive Philosophie heißt, und beret Ziel bie "philosophische Religion" ausmacht.

Der zweite Haupttheil des Systems mar friher vollendet als der erfte, und feine Beröffentlichung mißte auftebei, bis die Grundlage fertig war. Diese auszuführen, war die Arbeit der letter Lebensjahre, und Schelling ftarb, noch bevor er die lette hand darat legte. Da= ber forite er bas Gefainmtwerk feiner Lehre richt felbst herausgeben. Ueber die Philosophie der Mythologie und Offenbarung hat er wieder= holt gelesen, iber die allgemeinen Theile schon in Erlangen, iber das Garze erst it München und Berlin, iber die rationale Philosophie rie; sie wollte keine abgeschlossene Gestalt gewinner und erweiterte sich itter feitet Sänden unaufhaltsam, ja iber fehr wichtige Punkte, wie iber das Verhältniß der positiven Philosophie zur Potenzenlehre und iber der Fortschritt der regativer Philosophie zur positiven, Schelling felbst erst in Berlin völlig ins Klare gekommen feir. eirigem Erstaunen liest man dieses Bekenntniß ir eirem feirer letter Briefe ar Beckers. Seire Polemik geger Hegel stützt fich wesentlich aif diesen Punkt, auf der Unterschied und das Verhältniß der regativer und positiven Philosophie, und die Sprache, welche Schelling ir feirer Polemik fihrt, diese stets so beterminirte, sichere, der Gegier wegwerfende Sprache sollte glatbet laffet, daß er gerade an dieser Stelle feiner Sache völlig und mit aller Klarheit gewiß war. "Jett", schrieb er it det letten Taget des Jahres 1852, "handelt es fich fir die Principienlehre nur roch um die vollendete fchriftliche Abfassung."

<sup>1</sup> Chendaj. III. S. 241. Brief vom 29. Decbr. 1852.

Fifcher, Geich. b. Philof. VII. 3, Aufl. R. A.

Die Themata, worüber Schelling in den Jahren 1847-1852 in der Afademie gelesen hat, gehören sast sämmtlich in die Entwicklung der rationalen Philosophie und können als Bruchstücke darans gelten: über Kants Jdeal der reinen Bernunft, die ursprüngliche Bedeutung der dialektischen Methode, die  $\frac{\partial a}{\partial x}$  des Aristoteles, eine principielle Ableitung der drei Dimensionen des Körperlichen, einige mit  $\mu a$  zusammengesetzte griechische Adjective. Die den 17. Januar 1850 gelesene Abhandlung über die Quelle der ewigen Wahrheiten hat in der Darstellung des Systems eine gesonderte Stellung erhalten.

# Reunzehntes Capitel.

# Tehte Kämpfe und Jahre.

I. Lette Kämpfe. Der Proces wegen Nachdrucks.

1. Die Art ber Angriffe. Alte Feinde. Chr. Rapp.

Schellings Erscheinung in Berlin, die Tendenz feiner Berufung, das Aufsehen, welches er erregte, die neuer und großer Berheißungen, mit denen er kam, mußten die Gegrer reizer und hervorlocken. Bon aller Seiter rührten sich die Angriffe. Eirige trieber die Polemik geger ihr als ein prositables, von der Zeitumskänden begünstigtes Geschäft; Andere, die das Bollwerk stürmten, zu dessen Bertheidigung er sich erhob, bekämpsten ihr mit dem leidenschaftlichsten Zorr; es gab arch solche, die alter Unmuth oder alte Rache ar ihm auszulassen hatter. Er war schon eirige Jahre ir Berlin, als Salat der Zeitpunkt geleger sand, eir zweites Heirer Schrift "Schelling ir München" herauszugeben. Ein Abschnitt darir war überschrieben "Schellings Orden!" Die zornigen Gegrer, die ir ihm verkörpert sahen, was sie der "Geist der Lige" narrter, wiederholten, was Feuerbach gesagt. In dem Jahr 1843 siel eir sörmlicher Platregen von Streitschriften.

<sup>1</sup> S.B. Abth. II. Bb. I. S. VI. Das erste mal las Schelling in der Akademie den 20. Febr. 1843 (Aus Schellings Leben. III. S. 178). Die Abhandlung "Vorsbemerkungen zu der Frage über den Ursprung der Sprache" wurde den 25. Nov. 1850 gelesen. S. W. Abth. I. Bd. X. S. 419 ff. — <sup>2</sup> Schelling in München. Von Salat, ordentlichem Professor an der ehemaliger Universität zu Landshut. Heft II. (1835). S. 98 ff.

"In der That", schrieb damals Schelling seinem Bruder, "ist die Bosheit der ganzen, iberall zusammenhangenden antireligiösen, auf Zerstörung ausgehenden Clique grenzenlos, und sie werden nicht richen, so lang ich inter den Lebenden bin, die ganze Hölle wird sich in diesen Werk-

zeugen geger mich aufthun."1

In diesem Jahr erschien itter dem Titel "Fr. B. J. v. Schelling, eis Beitrag zur Geschichte bes Tages vor einem vieljähriger Beobach= ter" ein racheschnaubendes, im Uebrigen unschädliches Bich. Der vieljährige Beobachter war Christian Kapp, ber Schelling - ich laffe dahingestellt, mit wie vielem Grunde - einst schwer und entehrend beleidigt hatte. Kapp, damals Professor is Erlarger, hatte im Johr 1829 Schelling die Zusendung und Widmung einer Schrift "Ueber ben Ursprung der Menschen und Bölker nach der mosaischen Genesis" a1= gefündigt; die Antwort Schellings, richt als Anrede, fondern it der britter Person gehalter, bezeichnete der Verfasser als notorischen Plagiator, der feize Vorlesung iber Philosophie der Mythologie, Hegels Vorlefung über Philosophie der Geschichte aus Heften geplündert habe, iter "Die diebische Nachdruckerzunft" gehöre und jest fich ihm iabere, "um dirch hündisches Schönthun und Schweifwedeln die wohlverdienten Fußtritte abzuwenden." Rapps briefliche Erwiderung wurde gar richt argeronnmer, und dieser brachte nun ir eirem offerer Sendschreiben an Schelling der Handel zur Kenntniß des Publikums. 2 Die eigentliche Rache follte jett it bem obergeratitet Bich zwar spät, dert es waret vierzehn Jahre verflossen, aber um so gründlicher vollstreckt werden. Es war auf eine vernichtende Charafteristif Schellings abgesehen, aber es kam nur zu einer Sammling dunkler, fast unarticulirter Tiraben, und rach 268 Seiter hieß es: "Dies alles nur zum Vorgeschmack. Nit etwas näher zur Sache!" Reite nete Lehre britge Schelling it Berlin, sondern wiederkäue die alte, "titer dem Hohngelächter der Eumeniden fresse er feit Gespeites", er fei "der Judas und Segestes der deutschen Wissenschaft", "der echte Lucifer, der Philosoph des Abfalls", "das Plagiat fei das inimgärgliche Princip feiter fchriftstellerischen Thätigkeit", feine erste Schrift "Bom Ich" fei Fichten und Kotzebue nachgebildet, seine Naturphilosophie aus einem vergessenen Bich des 17. Jahrhunderts, Cuffelaers Pantosophie, eitlehit i. f. f. Rapp wollte ber Spieß umkehren, aber er hatte keiner Spieß. Werr man die

<sup>1</sup> Aus Schellings Leben. III. S. 180. — 2 Sendschreiben at ben Herrn Präsidenten u. f. f. von Schellitg in München. Von Prof. Chr. Kapp zu Erlatget. 1830.

Eumeniden, Judas, Segestes, Lucifer und Kotebue aus dieser Polemik wegläßt, so bleibt eine wunderliche Logik ibrig. Was Schelling als neue Lehre vortrage, sei im Grunde die alte; vielmehr sei es nicht die alte, deur von dieser sei er abgefallen; vielmehr er sei von der eigenen Lehre nicht abgefallen, deur er habe eine eigene Lehre nie gehabt, sondern seine Ideen sämmtlich entwendet. Indessen ist unter der Feinden Schellings Kapp nicht der einzige Repräsentant einer solchen Logik.

2. Der Angriff auf feit litterarisches Gigenthum. S. G. Baulus.

Alles Reden für oder geger Schelling war leeres Gezänk, fo lange ber Hauptpunkt ununtersucht blieb: die Wahrheit und Neuheit feiner zweiten Lehre, welche die erfte nicht umfturgen, fondern erganger und vollenden wollte. Er hatte it feiter Antrittsrede das Gröfte verheifet: "eite sehnlichst gewünschte, wirkliche Aufschlusse gewährende, bas menschliche Bewußtsein iber feine gegenwärtigen Grenzen erweiternde Philofophie", "eine neie bis jest fir unmöglich gehaltere Wiffenschaft!" Db diefe Verheißungen is der Vorträgen wirklich erfüllt feies, mar die Frage, die nur aus einer gerarer Einsicht, aus einer ribiger Prüfung der gedrudten Bortrage entschieden werden koute. Aber Schelling ließ nichts bruden. Die ungeftumen Forderungen und Borwirfe feindlicher Zeitschriften, daß feine philosophia secunda bas Licht scheue, bewegter ihr nicht; aich Rosenkranzens poetische Ermahnung, er möge als Preuße die preußischen Nationalfarben beherzigen und feire rere Lehre schwarz auf weiß geber, ließ ihr ungerührt.2 Bas er licht that, während er alleit es auf die rechte Weise thin koute, versuchten andere; man brachte Auszuge aus nachgeschriebenen Befter, um iber Schellings Lehre öffertlich Gericht zu halter. war 10ch gar ticht it Berlin, als schon eine Flugschrift aus brieflicher Mittheilungen, welche munchener Zuhörer gemacht, ber Beweis zu fihrer fichte, daß es mit der nerer Lehre nichts fei. 3 hatte seine erste Borlesung in Berlin noch nicht beendet, als eine Schrift erschien, die aus der Bergleichung dreier Collegienhefte die schellingsche Offenbarungslehre wiedergeben, it ihrem Unwerthe namentlich Hegel gegerüber darthun, als der "neuesten Reactionsver-

Fr B. J. v. Schelling u. s. f. (Lpz. 1843.) S. 91; 129, 175 ff., 268, 323 ff., 358 ff. — <sup>2</sup> Schelling. Vorlesungen von Rosenkranz (1843). S. V. — <sup>3</sup> Schellings religionsgeschichtliche Ansicht nach Briefen aus München (Berlin 1841).

such geger die freie Philosophie" verrichter wollte. Die Absicht beiber (anonymer) Schrifter war rein polemisch; die erste hatte Riedel, die zweite Engels versaßt. Neutraler verhielt sich J. Frauenstädt, der aus Schellings Vorlesungen während der beiden ersten Semester eire kurze Stizze seizer Lehre gab, "die Jrrthümer ir der Auffassung des Christenthums" nachzuweisen, "das Große, Tiese und Wahre seizer Einsichten" zu würdigen versprach. Die Stizze war aus der drei Haupttheilen der Vorträge gerommer: Philosophie der Offenbarung, Satanologie (die Schelling noch geger Ende des ersten Semesters las, indem er die Stundenzahl verdoppelte) und Philosophie der Mythologie. Die Widerlegung war eirsach: der Pantheismus sei falsch, der Theise mus ebenfalls, also arch die Lehre Schellings, die beide verbinde.

Schelling ließ diese Auszüge und Stizzen, die aus seinen Borlesungen veröffertlicht wurden, ihrer Weg geher, und man kontte
zweiseln, ob er sie iberharpt für richtig anerkenne. Privatim äußerte
er sich darüber mit der größten Verachtung. In einer sehr derber Epistel an den württembergischen Pfarrer Barth, der sich iber Schellings weie Lehre auf Grund der frauenstädtschen Schrift öffentlich
ausgelassen hatte, heißt es von der letzteren: "sie habe von seiner Borlesungen einen durchaus unrechtlichen Gebrauch gemacht und sei das
Product einer bettelhaften und schnutzigen Buchmacherei".

Da trat ein Fall ein, den er nicht mehr rihig mit aifah. Er hatte so viel iber Ideenraub, Plagiat, Nachdruck geklagt und den Teufel ai die Band gemalt, dis "der bekannte Satanas und Erbseind seiner Philosophie" wirklich kam und aus der Sache Ernst machte. Es war Paulus, sein ganz specieller Landsmann, der vor fünfzig Iahren Schellings Aufsatz iber den Mythus selbst in die Deffentlichkeit gebracht hatte, sein Freund und Amtsgenosse in Jena, sein Amts-

Schelling und die Offenbarung, Kritik des neuesten Reactionsversuchs geget die freie Philosophie (Bertin 1841). — Schellings Vorlesungen in Berlin. Darskellung und Kritik der Hauptpunkte derselben u. s. f. von Dr. J. Frauenstädt (Berlin 1842). — Mus Schellings Leben. III. S. 190. (Brief v. 5. Febr. 1845). Bgl. Ginleitung in die Philosophie der Offenbarung oder Begründung der positiven Philosophie. Zweite Vorlesung. "Went aber ein wissenschaftliches Kunstwerk in öffentlichet Vorträgen entsaltet worden, da scheint es, hat eine schmuzige und bettelhafte Buchmacherei, die es verstümmelt und bezubelt, weder eine Manisestation des Unwillens, noch selbst die Anwendung bestehender Gesetz zu fürchten." S. W. Abth. II. Bd. III. S. 22. — S. oben Cap. VIII. S. 101 ff. — S. oben Cap. I. S. 14—16.

genosse, aber sicht mehr sein Freund in Würzburg; dass hatten sich aich ihre äißeres Lebenswege getreist, Paulus war sach der würzburger Zeit eizige Jahre lasg (1807—1811) Schulrath in Bamberg, Nürnberg und Ansbach und seit 1811 Prosessor is Heidelberg. Er hatte Schelling sicht aus dem Arge gelassen, überzeugt, daß seize Lehre vor seiten der Herkunft sicht origitell, vor seiten des Inhalts unwahr, is ihrer Wirkungen irreführend, is ihrem Charakter laster Scheir und Dunst sei. Er paste auf ein gedrucktes Wort Schellings, um ihr auf der That zu ergreiser und der Welt als Gaukler, wofür er ihr hielt, zu ertlarver.

Raim war die Vorrede zu Coufin da, fo erschien eine Spottschrift i iter dem Titel: "Entdeckungen über Entdeckungen unferer neuesten Philosophen, ein Banorama in fünfthalb Aeten mit einem Nachspiel. Bon Magis Amica Veritas" (1835). Der anonyme Bahrheitsfreund war Paulus, welcher Schelling anch gleich als Verfasser erkannte.1 Das Nachspiel ging auf Fichte der Sohn, der, ohne Schellings nere Lehre zu lei iei, es derfelben schon zuvorgethan haber wollte und fich als Zufunftsphilosoph meldete; das Intermezzo spottete über der befannten Urfall Hegels, der ir feiner Habilitationsschrift die Lucke im Planetensustem eben da als nothwendig hatte nachweisen woller, wo kurz vorher Biazzi schon einer Planeten entdeckt hatte; 2 der eigentliche Hauptheld der ibriger vier Acte war Schelling, it dessen Philosophie "die absolute Leere" Paulus wirklich zu entdecken meinte. Den Titel feiner ersten Schrift "Bom Ich" habe Schelling von Kotebue, der In= halt von Fichte, die Identitätslehre von Bardili, an feinen bisherigen Leistungen fei nichts originell, die Verheißung fünftiger fei Phrafe, Alfaig und Ende des Mannes eine Mystification. Es fei Zeit, "feit im absolut Leeren lange genng aufgeführtes Possenspiel" nun wirklich einmal zu beendigen.

Dieser lette und entscheidende Act schien gekommen, als Schelling mit seiner Offenbarungsphilosophie in Berlin auftrat, von der, wie er selbst verkündigt hatte, "die größte, in der Hauptsache lette Umänderung der Philosophie" ausgehen sollte. \* Es war der Moment, auf der

<sup>1 &</sup>quot;Die Schrift: Entdeckungen u. s. f., die so viel Liget als argebliche Thatsacher erthält, habe ich erst vor Kurzem gerauer angesehen und auf den ersten Blick als Verfasser meirer alter Collegen und Landsmann Dr. Paulus in Heidelsberg erkannt." Aus Schellings Leben. III. S. 115. (Brief an Beckers v. 21. Octbr. 1835.) — <sup>2</sup> Ugl. dieses Werk Bb. VIII. S. 231 ff. — <sup>3</sup> Worte aus Schellings Vorr. zu Cousin. S. XVIII.

Paulus lange gewartet. Es ließ jett von ber ersten Vorlefung, die Schelliga mahrend bes Winters 1841/42 in Berlin hielt, ein heft auf feine Rosten wörtlich nachschreiben und gab es (bei Leske in Darmstadt) iter dem Titel heraus: "Die endlich offeibar gewordene positive Philosophie der Offenbarung oder Entstehungsgeschichte, wörtlich er Text, Beurtheilung und Berichtigung ber v. ichellingiden Entbedungen iber Philosophie iberhaipt, Mythologie und Offenbarung des dogmatischen Christenthums im berliger Wintercursus von 1841-42, der allgemeiner Prüfung vorgelegt von Dr. H. E. G. Baulus" (1843). Beitschweifig, wie Titel und Widmung 1, warer Borrede, Girleiting und die is der Text eingeflochterer Zwischenbemerkungen des Herausgebers, fo daß fie vor dem fehr umfänglichen Bich einer großer Theil einahmen, der ibrige und größte Theil gab fich felbst fir den wortlicher Tert der Vorträge Schellings. Es war richt mehr ein Auszug oder eine Stizze, sondern eine Copie. Daß es sich wirklich fo verhielt, anerkannte Schelling, indem er der Herausgeber weger Nachdrucks gerichtlich verfolgte. Den 3. August 1843 brachte die preußische allgemeire Reitzig die Nachricht, das Werk fei als Nachdruck polizeilich mit Beschlag belegt. Paulus schrieb eine "Borläufige Appellation ar das mahrheitliebende Bublifum contra des Philosophen Fr. W. J. von Schelling Berfuch, mittelft ber Polizei fich unwiderlegbar zu machei". Gire folde Lehre zu widerlegen und unschädlich zu macher, fei ein gemeinnütiges Werk, es gebe bagt keit anderes Mittel, als die Beröffentlichung; ba Schelling feine Bortrage felbst nicht habe bruden laffen, fo fei bas angeklagte Bich weriger Nachdruck als "Vorbruck" und übrigens fo verfaßt, daß es der Herausgeber als feir volles geistiges Eigenthum beanspruche, da er die fremde Lehre keineswegs blos mittheilt, fondern jum Gegenftand feiter eigerer hiftorischen und fritischen Darstellung genommen. 2 Der Proces erregte die allgemeinste Aufmerksamkeit, es war feit der Bundesgeseten geger Rachdruck der

<sup>1</sup> Die Widmung hieß: "Insbesondere gewidmet denen, welche endlich wieder den historischen Christus historisch=idealisch suchen zu müssen begreifen, kirchen=historisch aber einsehen, wie die ins Uebermenschliche phantasirende, dialektische Speculatior in Athanasius, Augustinus, Anselmus und deren Nachahmern sich von dem praktisch geistigen Messideal der neutestamentlichen Christlichkeit im unfruchtbaren Meinungsglauben immer weiter verlaufer habe." — Bgl. Heinrich Gberhard Gottlob Paulus und seine Zeit. Von K. A. Frhrn. v. Reichlin=Melbegg (1853). Bd. II. S. 378—383.

erste Rechtshandel von Bedeutung, und da vor seiten des Angeklagten richt gemeire Gewinnsucht, sondern eire sogenannte gite oder zeitzgemäße Absicht im Spiele war, da ir diesem Falle Crispin das Leber gerommer hatte, um der armer Leuten Schihe zu macher, so reigte sich eir großer Theil der öffentlichen Meinung ihm zu und vergaß iber dem Parteiinteresse die Rechtsfrage. Schelling rechtete mit völliger Bestimmtheit auf der gerichtlicher Sieg, zumal die preußische Regierung jere Bundesgesetze beartragt und durchgesetzt hatte. Indessen wurde das Bich gerichtlich richt sir Nachdruck erkannt und die Beschlagnahme ausgehober. Dies war der Grund, warzm Schelling seize Vorlesungen für immer einstellte.

Wir kennen die Entfremdung, welche zwischen der beiden Männern zeitig eingetreten war und gar nicht ausbleiben konnte; es ist iber ein Menschenalter her, daß Schelling an Schibert schrieb, Paulus fei inter bei böfer Menschen, vor derer er zu leiden gehabt, der böseste. 1 Es war auf beiden Seiter ein lange genährter gründlicher hak, ber jeden in dem andern eine incarnirte Schlechtigkeit gang besonderer Art seben Schelling fat in Paulus eine Art "Shylod", der auf bei liek. Moment laire, wo er ihm mit dem Meffer beikommen foire: Baulus fah is Schelling einer gemeinschädlichen Charlatan, ber zu eitlarver jedes Mittel erlaibt fei. Es ist ein unerquicklicher Anblick, Diefe bofer Empfindungen 10ch einmal und gehässiger als je auflodern zu seben it dem fast siebzigjährigen Schelling, it dem zweinnbachtzigiährigen Paulus! Nach dem letter Urrecht, das dieser ihm zugefügt, schrieb Schelling einem feiner Freunde: "Daß die Protestanten, zumal die Rationalisten iber mich und die Philosophie der Offenbarung herfaller. wundert mich ticht, und ich habe es wohlverdient. Weit Giter da= von, der feit vierzig Jahren mit dem wuthendsten, bis jum Wahnfinn gesteigerten Haß mich verfolgt und, wohl wissend, daß ich zu folchem Schmut richt herabsteigen fann, Lugen und Berlaumdungen geger mich häift, wobei die frihere immer als Beweis fir die Wahrheit der fpaterei dieiei muß, der 10ch außerdem die Niedrigkeit hat, dabei immer anderer Berfzeuge, verloreier Menschen, fich zu bedienen, weit es diesem gelingen könnte, mich wirklich zu verleter, fo wüßte ich, wofir ich die Wunden zu rehmer hätte: es wärer στίγματα του Χριστου. Sie wissen indeg, daß ich diesem Bosewicht der Nachdruck eines Beftes

<sup>1</sup> S. obet Cap. XI. S. 146.

meiner Vorlesungen nicht habe hingeben laffen, weil ich weiß, daß gegen die vollkommene Chr= und Schamlosigkeit des verhärteter zweiundacht= zigjährigen Sünders birch keir Mittel etwas zu gewinzen ist als pecuniaren Verluft, daß Geldstrafe und Geldentschädigung, die ich zu erlangen hoffe, das Einzige ist, was ihn afficirt." Wenige Tage später kommt Schelling auf die Sache zuruck und wünscht dem Processe die größtmögliche Bublicität zu gebei. "Bei dieser Gelegenheit hoffe ich bes alter Bofewichts nebst feirem ihm alleir roch geblieberer Schildf(n)appen eirmal fir immer loszuwerben." "Die Regierungen muffen eines von beiden auf fich nehmer, entweder der Bundesbeschlüffen ins Gesicht entgegenzuhandeln oder einer soi disant berihmter Gelehrten und Buchhändler, mare der erste aich Geheimer Kirchenrath und der andere Hofbuchhändler, als förmlicher Diebstahls überwiesen zu verurtheilen." Da er 111 der Schitz und die Genugthung, die er gerade it Berlin am ehesten erwarter birfte, richt gefunden, fo erklärte er dem Ministerium, inter solchen Verhältnissen nicht weiter lefer zu fönnen. 2

### 3. Die Auslassung über Hegel.

In einem sehr beachtenswerten Punkt überrascht uns das 1achzgedruckte Werk. Wir sehen daraus, daß Schelling iber Hegel ganz anders auf dem Katheder in München, in dem Vorwort zu Cousin, in Briesen 1. s. s. sich ausgelassen hat, ganz anders dagegen auf dem Katheder in Berlin: dort so geringschäßig und wegwersend wie möglich, hier dagegen mit der größtmöglichen Anerkennung und Hathaung. Die Beweggründe, weshalb er von Gegel in einer so zweizüngigen, nach Zeit und Ort so verschiedenen Weise geredet hat, springen in die Argen und bedürsen keiner besonderen Darlegung. Aber die Thatsache selbst ist so unbekannt und doch so bemerkenswerth, daß wir sie ans Licht stellen und der Vergessenheit, der das nachgedruckte Werk wohl versaller ist, ertreißer woller.

In den Vorlesungen iber die Philosophie der Offenbarung, die Schelling während des Winters von 1841/42 zu Berlin gehalten, kommt er auf den Entwicklungsgang seiner Lehre, auf die Entstehung der Identitätsphilosophie und den Versuch zu sprechen, welchen Hegel zur Vollendung der letzteren gemacht habe. "Mit großer Energie sihrte ein Anderer den Abschluß des Systems herbei. Es wäre meiner uns

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. III. S. 182—184. Briefe vom 28. Sept. und 6. Oct. 1843 an Dorfmüller. — 2 Gbendas. III. S. 242.

würdig, mich richt frei iber ihr auszusprechen, und würde feir Anbenken werig ehrer. Ich habe mich freimuthig über Rart und Fichte geäußert, die beide meine Lehrer gewesen, obgleich ich bei keinem derfelber gehört habe (boch bei Richte eine Stunde, als ich schon feir College geworden mar, und da lerite ich feiner Vortrag kennen, wie ihr keiner feiner Nachfolger hatte). Sollte ich mich scheuen, über Hegel zu sprechen?" "Daß ich ihr erwähre, zeigt, wie hoch ich ihn stelle. Ich febe, wie Segel alleis der Grundgedanken meiser Philosophie in die spätere Zeit gerettet hat, und diesen Gedanken, wie ich namertlich aus feiner Vorlesungen iber Geschichte der Philosophie ersehen habe, hat er bis zulett erkannt und it feiter Reinheit festgehal-Während wir anderen uns von dem Materiellen der geworneren Ansicht fortrehmer ließer, hielt er die Methode ir ihrer Reinheit trefflich fest. Reizer hätte die vorargegangene Philosophie besser vollenber können als er. Er hat die Identitätsphilosophie selbst zur posi= tiver Philosophie gemacht und damit i berharpt zur absoluten, nichts aißer sich lassenden Philosophie erhober."1

Nit wird weiter dargethan, daß Hegel die Identitätsphilosophie mit Recht als "die Wiffenschaft der Vernunft" gefaßt und als ein rationales, auf das reize Denken gegründetes Sustem ausgeführt habe, darmi fei bei ihm die dialektische Methode an die Stelle der intellectuellen Anschauung getreter und die Logik das Fundament der Philosophie geworden; fie hätte füglicherweise richt blos ein Theil seines Systems, sondern dieses selbst feirem garzer Umfarge rach feir foller. "Es könnte nun richt anders als erwünscht feir, ir das Innere der hegelschen Logik einzugeben, um die methodologischen Erörteringer, ben Scharffinn, ber fich im Ginzelnen fundgiebt, hervorzuheben, damit niemand glaibe, es folle das Werk iberhaipt verurtheilt und iber das Berdienst des Urhebers abgesprochen werden. Rur tadle ich, daß fich die Logik nur zu einem Theil gemacht und die Natur= und Geiftes= philosophie ar fer fich gelassen hat. In diesem Fall war fie absolute Logik, das Ideal der reiner Bernunftwissenschaft. Daß indes diefe garze Wiffenschaft fich ir das Logische auflösen muffe, habe ich felbfter ft fpäter - und richt i rabhärgig von Hegel - eingesehen."?

Welches höchst merkwürdige Bekenntniß, das die friheren Aussagen iber Hegel zu Boden schlägt! Auf dem mürcherer Ratheder

<sup>1</sup> Paulus: Die endlich offetbar gewordene Philosophie der Offenbarung u. f. f. S. 358-59. — 2 Ebendas. S. 359-377.

hieß es, daß Hegel das Werk Schellings, tämlich die Identitätsphilossophie ticht gefördert, sondern nur karikirt und dadurch deret Mängel erkennbar gemacht habe; darit bestehe das einzige Verdienst seiner Lehre, die keit Fortschritt sei, sondern blos eine Episode. In dem Vorwort zu Cousin figurirte Hegel als der später Gekommene, den die Natur zu einem veren Wolfsianismus prädestinirt zu haber schien.

Nirgends hat Schelling iber Hegel eingehender, gerechter, seiner selbst würdiger geurtheilt als it dieser von Paulus iberlieserten Vorslesung. Es sind zwar nachgeschriebene Worte, die aber der Sitt und Wortlaut seiner Rede im Wesentlichen ohne Zweisel richtig wiederzgeben, wie es ja auch Schelling selbst durch die Klage wegen Nachsbrucks anerkannt hat.

Es war eine Spisode auf dem berliner Katheder, die wir in der gebrickten Borlefungen umfonst suchen, obwohl es bier Steller gerig giebt, die fich mit Segel beschäftigen. 3 Aber das Daß der Anerkenning ift fo tief heruntergesett worden, daß der später Gekommene zir noch als ein hausbackener Philosoph von einer gewissen Rüglichfeit gilt. In der sechsten Vorlesung iber die Philosophie der Offenbaring steht zu lefen: "Konnten fich mir freilich die besonders allem Sittreicher und Genialen feindlichen Elemeite it der gatzet Beise Begels richt verberger, fo fah ich dageger, daß derfelbe aich marchem falfch Genialen, wirklich Schwacher, ja Kindischen, birch vorgebliche Gemüthlichkeit Irreleitenden, was er in der Zeit vor fich fand, mit Kraft und zum mahren Besten gründlicher Denkart und Wissenschaft eitgegeitrat, und mährend die andern allerdings fast nur taimeltei, hielt er wenigstens an der Methode überhaupt fest, und die Erergie, mit der er ein faliches Syftem, aber doch ein Syftem dirchfihrte, hätte, jum Rechten gewendet, jum unschätbaren Bortheil der Biffen= schaft gereicher können."4

### 4. Apologeten

Schelling hatte das einundsiebzigste Jahr überschritten, als er aufshörte, nach anßen zu wirken, und das staubige Feld der letzten Kämpfe verließ. Er hatte noch einmal in der geistigen Welt stürmische Be-

<sup>1</sup> Bgl. obet Cap. XV. S. 208—212, Cap. XVI. S. 215, 227—229. — 2 Paus lus. S. 358—377. — 3 Schumtl. Werke. Abth. II. Bd. I. S. 335, 587. Bd. III. S. 53, 86—90. — 4 Cbendas. Bd. III. S. 87. — Auf dem mütcheter Katheder hatte er die hegelsche Philosophie mit eiter unnühen Flachsmaschine verglichet! S. obet S. 210.

wegungen hervorgerifer und erlebt, heftige Anfeindungen und begei= sterte Aurufe, welche letteren freilich inter bem laiten Getümmel ber feindlichen Stimmer weriger gehört wirber, aich geringer an Rahl waren; fie maren beshalb noch nicht wirkfamer an Gewicht. Es fehlte nicht an freiwilliger Apologeten, vor benen eirige birch rohe Schmähfucht 1, andere dirch Uebertreibung die Sache, welche fie fihrer wollter, verdarben. Ein ingenannter Apologet forderte die ganze Schaar der Gegrer heraus und fichte einer rach bem andern ir ben Starb zu werfer. Arch ließ fich mit einiger Dieser Gegrer leicht fertig werden, beit ihre Gründe warei schwach und fie felbst roch schwächer. Die Apologie war eine Verherrlichung Schellings. In ihm fei das Beil der Theologie erschienen, er sei "der spiritis rector des Jahrhunderts". "ber moderne naidaywyds els Xpiordo". Sie verglich ihr mit bem Beilande felbst. Ginft habe er iber Palmer und itter bem Sofianna ber Menge feiner Einzug in die Welt gehalter, jest gehe er ber Kreuzesweg i iter Schmähi igei.2

## II. Lebensabend. Das Ende.

Die letter Jahre des Philosophen ziehen fich vor der Bliden der Welt immer tiefer zurud in die Verborgenheit und Stille des Hauses, der Familie, der Arbeit. Er hatte in Berlin einer Kreis bedeutender Freunde gefunden, it dem er fich bald beimisch fühlte, Männer, wie Steffens, Reander, die beiden Grimm, Bert, Raite i. a. Uiter bei hegelianern war ihm herring der angenehmfte.3 Seine Erholingen find fleinere Reifer, vor benen die weiteste im Sommer 1846 rach bem Rheit, Belgien und bei Niederlanden ging; feite forperliche Stärkung fichte er it Karlsbad, später it Pyrmott, tach welcher gewöhnlich eine Sommerfrische auf der Wilhelmshöhe folgte, das lette mal it Ragaz. Im September 1843 machte er zu Karlsbad die Bekanntschaft des Fürsten Metternich, der Schelling zu seben wünschte und eine lange Unterredung mit ihm hatte, fo vertrait, als keine er ihn feit vieler Jahrer. Bu feirem Erstaunen erfihr Schelling einige Zeit später, daß die Philosophie Metternichs stille Liebe fei. "Diefer Tage hörte ich aus zuverlässiger Quelle von einem vertranten Schreiben

<sup>1 3.</sup> B. das "G. Heite" unterzeichnete Vorwort zu dem wuttleschen Jahrbuch der deutschen Universitäten für das Winterhalbjahr 1842/43. — <sup>2</sup> Schellitg und die Theologie (Berlin. 1845), besonders abgedruckt aus dem "Neuen Repertorium für theologische Litteratur und kirchliche Statistik". (1845.) Hest II. — <sup>3</sup> Aus Schellings Lebel. III S. 178, 184.

bes Fürsten von Metternich, worit dieser mit ergreisendem Schmerz seiter Ekel ar Staatsgeschäften ausspricht, und der greise it der größter Staatshändeln grat gewordene mächtige Mann, dessen Bekanntschaft ich vor zwei Jahrer ir Karlsbad gemacht, sich nichts wünscht, als ganz der Philosophie leber zu können. Wer hätte dies gedacht? Aber die Zeit drätzt vor selbst dahir, und die letzte Entscheidung wird doch nur eine geistige seir können."

Indeffen traf icon die nächste Zeit gang andere Entscheidungen, berer Schelling irrerlich abgewendet und abgereigt war. Der Gang der Dinge lief ihm zuwider, das Bedürfniß rach Ribe und Abgeschiedenheit von der Welt, wie es dem hohen Alter wohl austeht, stimmte ihr nicht mehr zu rascher und lebhafter Theilnahme. In bemfelben Jahr, wo er fich für immer zurückzog, begart die ratiotale Bewegung is Deutschland ernsthaft politisch zu werden und vertrieb schnell der theologischen Charafter der Zeit, dem Schelling gegenüberstand. Die schleswig-holsteinische Frage weckte die deutsche; die Umwandlung der preukischen Provinzialstände is Reichsstände, vom Könige argebahrt und zurückgehalten, vor der Opposition des vereirigter Landtages gefordert, rief die Parteien und parlamentarischen Rämpfe ins Leber, die das Jahr 1847 bedeutsam gemacht haber; das große Thema des nächsten Sahres, rach dem Stirz der Juliregierung it Frankreich, nach der Strafenkämpfen in Wier und Berlit, mar die Erneuerung des deutschen Reichs, die deutsche Berfassungsfrage, welche die Nationalversammlung in Frankreich gelöst haber wollte, als fie im Frihling des folgenden Jahres die erbliche Raiserkrone des neudeutschen Reichs bem Rörige von Preußen darbrachte. Wo fich Schelling iber die Reitereignisse brieflich und vertrailich ausspricht, erkennen wir diefelbe Sinnesart wieder, die er schon vor mehr als breißig Jahrer it feigem Urtheil iber die württembergischen Verfassungskämpfe ag der Tag gelegt.2 Sein Karor ist bie Gesetymäßigkeit und Continuität geschichtlicher Entwicklung, ber fortschreitende, aber nirgends gewaltsam abgebrochere und gestörte Rechtsgang der Dirge, er will richt, daß man

die gegeberer Zustände vertilgt und nere, willkürlich gemachte ar derer Stelle sett. So ist er dirch seire garze Denkweise ein erklärter Gegier der Revolution. Gegenüber der schleswig-holsteinischen Frage findet er, daß die eitterebare Verbindung der Herzogthümer nur ir Beziehung

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cbendajelbst. III. S. 181, 197. — <sup>2</sup> S. obel Cap. XIII. S. 170—172.

aif Danemark gelter konne, ba fie ir Beziehung aif Deutschland eben richt gelte; 1 bem Chaos ber französischen Zustände gegerüber sieht er das einzige Beil in der Rückfehr zur Legitimität auf dem Wege der Fusion und municht, daß die Berzogin von Orleans, diese schwergeprufteste Frag ihrer Zeit, offer und ruckhaltlos der Weg daze betreter moge; 2 mit der nerer Reichsverfassung seines eigerer Baterlandes ist er im völligen Zwiespalt. Er ist, um rach den Schlagworter ber Zeit 31 reben, föderativ und großbeutsch gesinnt. Der Ginheitsstaat paßt ihm richt fir die Natur, die Rechtszustände, die Bestimmung des dert= schen Volks; die Form der strengen Monarchie findet er unangemessen zu der Vereinigung, deren Deutschland bedarf, die Ausschließung Defterreichs erscheint ihm "als die tödtliche Amputation des zukunftreichsten und lebensvollsten Theils". Er will der Dualismus richt vertilat, sondern gemildert sehen und empfiehlt geger die Zweiheit als das beste Mittel die Dreiheit; Preißer und Desterreich feier die natürlichen, durch ihre Machtstellung gegeberer Oberhäupter Deutschlands, bazu folle ein drittes kommen, gewählt aus der Reihe der Könige. 3 Daß der König vor Preußen die Raiserfrone richt rahm und Preißer und Desterreich fich wieder vertriger, um gemeinschaftlich eine kirze Restaurations= epoche zurückzuführen, war ihm erwünscht. Er hat die Zeit richt mehr erlebt, wo die deutsche Frage von rerem erwachte, die Bewegung wieder mit Schleswig-Holftein begann, aber zur Lösung bes Knotens bas Schwert ergriffer wurde, und die Mera ber Kriege aufging, welche aus ber Niederlage dreier Bölfer zulett das deutsche Raiserreich davoitrig.

Man muß diese politischen Ansichten Schellings richt höher nehmer, als sie selbst sich geber, es sind vertrarliche briefliche Aeußerungen, die dem öffentlichen Treiber serr sind und seir woller. Ein politischer Preuße ist er nie geworden. Man möchte sager: Bayerr geht ihm nach, besonders bei der Triasidee. Vielleicht daß einer persönlichen Antheil darar die Liebe zu seirem königlichen Schiler Maximilian II. hatte, dessen sähiges und ernstes Streber er gerr rühmt, und der ihm bei jeder Gelegenheit seine Dankbarkeit zeigte. Das Wiedersehen des Körigs ir Berlir (Sept. 1853), kurze Zeit vor seirem Tode, war

<sup>\*</sup> Aus Schellings Lebet. III. S. 201 ff. Brief an Wait v. 8. Nov. 1846. — \* Cbendas. III. S. 245 ff. Brief at Schubert vom 8. März 1853. — 3 Ebendas. III. S. 214—217. Brief at Wait vom 12. Februar 1849.

eine der letten Lebensfreuden Schellings. I In dem officiellen Preußen hat er sich nie recht heimisch gesihlt, und die herrschende, fast byzantinische Staatstheologie, die er vorsand, war ihm zilet fo drückend geworden, daß it dieser Hinsicht selbst der Luftzug der Märztage ihm wohlthat.

Sein inneres Leben vertiefte fich gang in die Arbeit feiner Gedanken. "Meinen Trost", schrieb er im Rudblid auf die eber er= lebte i Strafenkämpse, "habe ich is der Arbeit gesucht und selbst an ber schlimmften Tager richt gefeiert." 3 In der Bollendung seines Systems fah er feit lettes Tagewerk, und wo er es am bester fördern forte, fihlte er fich am wohlsten, in einsiedlerischer Abgeschlossenheit; das Vorgefühl des Endes, mit dem alles menschliche Wirker aufhört, trat ihm jah, und er ließ es rihig und friedlich in fich walter. "Es ist wirklich fo", schrieb er im Sommer 1851 feinem Schwiegersohn, "daß ich feit Sahr und Tag gemissermaßen geschieden von dieser Welt mich nur glücklich fihle it meiter Arbeit, weil fich it ihr meit ganges Leber zusammenfaßt und im Berhältniß, als fie ber Bollendung raber rudt, die Vorempfindung des bevorstehenden, ewigen Friedens iber mich kommt."4 Ginige Monate fpater baikt er Schibert fir die ieie Auflage feiner Geschichte der Seele: "Dir, lieber Freund, ift ein lieblicheres Loos gefaller als mir; Dir ist es verstattet, ir alle die beimlicher, fonnigen, blumenreichen Thäler einzudringen, ar benen ich, aif der allgemeinsten Zusammenhang angewiesen, wie auf dem Dampf= schiff vorbeifahre, iir voi ferie einer Blick it fie merfend." "Laffe nicht por mir, werr ich aich Monate larg ftumm bleibe und fihl= los scheine geger Liebeserweise wie die Deiriger; sieh mich als einer zum Theil Abgeschiedenen at, der fast mit fich alleit bleiber muß, um im anhaltenden Feier und im Zusammenhang feiner Arbeit zu bleibe 1."5

Aich seit Haus ist mit der Zeit einsam geworden, er lebt die letter Jahre alleit mit seiner Gattir, aber es ist die glückliche Einssamkeit des Patriarchen, der auf die stattlichen Häuser der Söhre und Töchter hinblickt und auf eine Schaar von Enkeln. Wern er als Vater und Großvater redet, wird seine Stimme weich und zärtlich. Eine seiner Töchter, um deren Gesundheit er besorgt ist, ladet er im Sommer 1852 zu sich nach Pyrmont: "Der Vater ist richt blos alt,

<sup>\*</sup> Ebendas. III. S. 246 249. Briefe an Dorsmüller und Beckers vom 8. und 12. Sept. 1853. — 2 Chendas. III. S. 211. — 3 Gbendas. S. 213. — 4 Ebendas. III. S. 230. — 5 Chendas. S. 232 ff.

fondern fäigt aich ai fich alt zu fihlei; jedenfalls sind seite Tage gezählt. Also komm, komm, liebstes Kind, es foll dir git gehei und du dich wohl fihlei bei uns." Der lette Brief, dei wir voi ihm habei, aus dem Febriar 1854, ist ein großväterlicher Dank sir die Geburtstagswünsche einiger seiner Eikel. Es war sein letter Geburtstag, der achtzigste. Ein altes katarrhalisches Uebel, das ihr während des Winters 1853/54 viel belästigt hatte, sollte dirch eine Kur in Pfäsers gemildert werden. Schoi auf der Reise dahir sanden die Seinigei in Gotha und Erlangen sein Aussehen sehr verändert. Er starb in Ragaz Abends den 20. August 1854.

Auf feinem Grabe hat König Maximilian II. ihm ein Denkmal errichtet, feine Bildfäule steht in München, feine Büste in Walhalla, eine Straße in München, eine in Berlin fihrt feinen Namen. Dauernder als diese äißeren Zeichen seines Andenkens und Ruhms lebt feine Geistesthat in der deutschen Philosophie.

# III. Maximilian II. und Schelling.

Im December 1835 war Schelling mit der Aufgabe betratt worden, dem Kronprinzen, der sein vierundzwanzigstes Lebensjahr eber vollendet hatte, Vorträge zu halter und it der Philosophie sein Lehrer zu werden. Während des Zeitraums der nächsten sits Jahre (1836 bis 1840) hat er dieses wichtige Amt erfillt und, nach der Wirkungen zu urtheilen, die er durch seine Persönlichkeit und Lehre auf das Gemith des Prinzen ausgeübt, die ihm gewordene Aufgabe vorzüglich gelöst. Zwischen Lehrer und Schüler hat sich ein Verhältniß it riger und zärtlicher Art gebildet, das tie getrübt worden und dem späteren Könige ebenso theuer geblieber ist, wie es dem Kronprinzen gewesen. Davor giebt der Briefwechsel beider ein recht erquickliches Zeugniß.

Dieser königliche Prizz hatte inter der liebenswerthen Eigenschaften seines Charakters zwei bei Seinesgleichen seltene und darim hervorragende Züge: er war höchst leribegierig, rach Ideen durstig, die seiner Gesichtskreis zu erweitert, der Standpunkt seiner Lebensund Weltanschauung zu erhöher vermochter, und, was damit gerar zusammenhängt, er war von dem lebhaftesten Wunsche beseelt, die Aufgaben und Kräfte der Zeit kennen zu lerrer, um sie zu fördern. Wie sehr ir diesen edlen Bestrebungen er sich selbst durch seiner philos

¹ Cbendaf. S. 238, 250. — ² S. obc1 Cap. I. S 4.

sophischen Lehrer argeregt und gefördert gefühlt hat, zeigt uns der gerarite vieljährige Briefwechsel.

Als es sich um Schellings Berufung und Uebersiedlung rach Berlig handelte, mar der Kronpring is Ather und erfihr is der Kerge, welcher schmerzliche Verlust ihr bedrohe; der lette Brief Maximilians hatte ihm plöglich alle Freude am griechischen Himmel gerommer, benn er sprach von Schellings Rufe nach Berlin: "Wenn noch hundert Briefe mir dieselbe Nachricht wiederholten, ich lazz es mahrhaftig zicht glatbet, daß Sie, meit lieber, verehrter Freund und Lehrer, Banern und Ihrer, ich karr wohl fager, mit kindlicher Innigkeit und Liebe ar Ihnen hängenden Schiler fo plötlich verlaffen woller; fager Sie, was haber wir gethan, um dieses zu verdienen?" "Mögen fich auch is Breufen Ihnen icone Aussichten des Wirkens und Nütens eröffret, vergeffen Sie richt, daß ein Berg wenigstens it Bayern schlägt, it dem keines Ihrer Worte verloren gegangen noch je verloren gehen wird, bas vor Ihrer Empfangene als eine heilige Schuld betrachtet, die abzutragen die Aufgabe seines ganzen Lebens fein wird; was Sie mir thir, das thir Sie richt nur unserem deutschen Baterlande, fondern, wert Gott mir hilft, dem gesammten Reiche bes Geistes, der Welt! Gott, wie nöthig braiche ich Sie, wie nöthig braicht Sie Bayern!" "Wie schmerzlich ift es mir, gerade jest fo weit vor München zu feit, it eitem Augenblicke, wo es fich darim handelt, ob Baners der größten Gelehrten und Ich meiner bester Freund verlierer foll."1

Der Prinz athmet auf, wie er hört, daß Schelling, statt München für immer zu verlassen, zunächst der glücklichen Ausweg getrossen habe, mit eirjährigem Urland rach Berlin zu gehen, er beautwortet die Nachsricht mit einem Jubelruf der Freude: "Eine gesegnete nenne ich die Stunde, die Ihnen den ergriffenen glücklichen Ausweg in die Seele gab." "Ich bin eifersüchtig um jeden Strahl Ihres Geistes, der einem andern Lande, wenn auch dem befreundetsten, zukommen soll" 1. s. s. Nach einem Wiedersehen in Berlin und in München schreibt der Prinz ein Jahr später: "Wie oft denke ich der glücklichen, mit Ihnen, meinem lieben Herzensfreunde, zu Berlin und namentlich hier in München verlebten Stunden; so Gott will, werden es nicht die letzten sein. Ich verdanke Ihnen weit mehr, als ich es auszudrücken vermag; ich wäre

<sup>1</sup> Maximilian II. und Schelling. S. 33—35. Briefe vom 12. u. 27. Febr. 1841. Kischer, Gesch. b. Khilos. VII. 3. Aust. N. A.

fonst geistig verhingert und verdürftet. Gire unaufhaltsame Gewalt treibt mich beständig, stets mehr is alle Tiefen Ihrer herrliches Philosophie einzudringen und richt eher zu riber, bis ich sie ir ihrer Totalität erfaßt und zur Basis, zum Leitstern meiner Lebensaufgabe gemacht!" Aus nachgeschriebenen Befter, der besten, die er fich ju verschaffen gewißt, studirt der Bring die Philosophie der Mythologie und Offenbarung, insbesondere die Einleitung is die Philosophie und beschäftigt fich damit während eines stillen Aufenthalts is Sobenschwangan. Wie angelegen ihm diese Gegenstände sind, zeigen die Fragen und Zweifel, die er dem Lehrer vorlegt: "In der ländlichen Rube meiger alter Burg habe ich mich neuerdings mit meirer Lieblingsstudien, mit Ihrer Philosophie, beschäftigt." Im Binblid aif die beigelegten Frager figt er hinzi: "Sebei Sie daraus nur bei glühenden Wunfch, Sie gang zu verstehen und feinen Zweifel i iberihrt zu laffei." Er schreibt vor Hohenschwangau den 16. November 1843: "Sie sind mir, wie man fagt, fo recht ans Berg gewachsen." "Ihre Philosophie ift fir mich eine Lebensfrage; baber habe ich feine Ruhe noch Raft, bis mir volle Beruhigung geworden. Wie tröftlich ift mir die Aussicht, daß Sie diesen Witter Ihr großes Werk vollenden woller, auf beffen Erscheinen fich mit mir Taufende richt nur freier, fondern fehnen!"1

Die der Vorträgen Schellings nachgeschriebenen Hefte hatte der Kronprinz stets ir seizer Nähe, er fihrte sie auf seiner Neisen mit sich von Schloß Hohenschwangau bis zum Cap Matapan, von Riel bis Palermo; auch die Verbreitung dieser von ihm so eisrig betriebener Philosophie namentlich in fürstlichen Kreisen ließ er sich angelegen sein und versolgte dieselbe mit lebhastestem Antheil. Wir ersahren aus seinen Briesen, daß die Herzogin von Orleans das Erscheinen der neuen Lehre mit Ungeduld erwarte und die Hefte des Prinzen zu lesen wünsche, von deren die Landgräfin von Hessen schon friher Abschriften erhalten.

Seize Briefe ar Schelling sind von philosophischen und speculativ religiösen, von kirchlichen und politischen, auf die Zustände der Gegenswart gerichteten Fragen erfüllt, die das Gemüth Maximilians erusthaft bewegen; er wünscht Aufschlüsse iber die theologische Offenbarungslehre

<sup>&</sup>lt;sup>®</sup> Ebendas. S. 46 (Athen, b. 12. April 1841), S. 65 ff. (München, b. 6. Mai 1842), S. 78 (München, b. 31. December 1842), S. 91−92. — <sup>®</sup> Ebendas. S. 131 (Dieppe, ben 25. Juli 1846). Bgl. S. 134 (Hohenschwangau, ben 6. November 1846).

in Ansehung der Gottheit Christi und ist bei irihigt von der damals vielverhandelten Frager iber die Gegenfaße zwischen Glauben und Wiffen und derer mögliche Versöhnung; er fragt, ob die neukatholische Zeitbewegung als ein Fortschritt im Gine bes johanneischen Chriftenthums gelter birfe, ob es zeitgemäß fei, die oft gesuchte Unnäherung des Protestantismus ar der Katholicismus niemehr anzubahnen: mas it bei gegermärtiger Zeitläufen Bleibendes und Vorübergehendes, mas it ber menschlichen und staatlichen Verhältnissen Detaphyfifches eithalter fei; itter bei bamaliger Tagesfragen, die ihr beschäftigen, ist auch die Judenemancipation richt vergessen. Nachdem iber die Volksbewegungen und Auftände der Jahre 1848 und 1849 die motarchischen Zustände gesiegt und fich wiederbefestigt hatter, fragt König Marimilian II., ob die der Monarchie aunttige Sinnesanderung wohl ein halbes Sahrhundert andauern könne; er möchte missen, welche welt= bewegenden Ideen voraussichtlicherweise auf die gegenwärtige Zeitrichtung folger werden? Diese weissagende Belehrung war eine der letter, die er von dem Philosophen begehrte. 1

In allen diesen Frager, die stets mit vielem Interesse, oft mit fürstlicher Sile und Unbestimmtheit gestellt sind, erkennt man stets die edle, dirchgäigig humane Tendenz und Gesinnung; Kronprinz Mazimisiai war eir Gegier der reactionären Bestrebungen ir Neligion und Wissenschaft ir der Gebieten der Kirche und Universität, er stand hier seizem Bater wohl richt seindlich gegeriber, aber andersdenkend. Zwischen beiden lag das iltramortar gesinnte Ministerium Abel (April 1838 bis Februar 1847) mit seizer, wie der Kronprinz sagte, "verschüsternden Richtung." Schelling sympathisirte mit seizem königlichen Schiler, auch er war über die Zustände inter dem geranten Ministerium mißgestimmt und sihlte sich ir seizer Stellug als Vorstand der Akademie der Wissenschaften (da er als solcher richt mehr gewählt sein wollte) durch Abel persönlich verletzt. Die Verhältnisse lager so, daß man ihr, wie er auch dem Kronprinzen schrieb, ir Berlin gerrkommen, ir München richt rugerr geher sah.

Den 21. März 1848 hatte König Ludwig I. abgedankt und der Kronprinz war König geworden. Gleich am nächsten Geburtstage Schellings (Januar 1849) verlieh ihm der König das Großfreuz des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Agl. Ebendaselbst. S. 119—121 (Hohenschwangau, den 10. December 1845). S. 141 (Schlangenbad, den 17. August 1847). S. 213—214 (München, den 12. Jasnuar 1852). S. 239—40 (München, den 30. November 1853).

banrischen Verdienstordens; Schellig war inter der ersten Rittern des Maximiliansordens fir Kunst und Wissenschaft, welcher der König im November 1853 gestiftet hatte. In seiner Danksagung erwiderte Schellig: "Nicht nur meiner Bemühungen ist die ehrenvollste Auszeichnung, sondern mir persönlich eine Befriedigung gewährt, die mir dis jetzt durch keine andere zu Theil geworden, dern einer Maximilians=Ritter darf ich kecklich und jedermänniglich gegeriber mich nersen, wern man dadurch einer Eurer Majestät mit Herz und Seele ergeberer zu jedem Dienste bereiter Mann versteht, wobei, da es nur vor der Gesinnungen sich handelt, nichts dararf ankommt, wie gering ir der Wirklichkeit dieser Dienst sein möge."

Immer ist der König bedacht, dem geliebter Lehrer reue Beweise seiner Verehrung und Anhänglichkeit zu geben; er sendet der Vildhauer Halbig rach Berlin, um die Büste des Philosophen anzusertigen, dans schenkt er ihm einer Abguß davon, begleitet von der Büsten des Königs und der Königin.

Ein Jahr später auf seizer italienischen Reise hat ir Rom Raphaels Schile von Athen der König zu einem Sozett begeistert, das er den 5. Mai 1853 dem Philosophen von Jöchia aus sendet:

> Berloren stand ich vor dem Meisterbilde, Uns Plato in der Schüler Mitte zeigend, Sich vor des großen Lehrers Worte neigend, Vor seines Geistes Riesenkraft und Milde.

Da wars, als wett auf mich feit Auge zielte. Dem Platos nicht, dem Deinen, Theurer, gleichend, Ruht grüßend, liebend es auf mir und schweigend, Dein Geistesfener wars, das in ihm spielte.

Die Männer, die den Meister rings umstanden, Die großet Denker warens aller Zeitet, Die in Dir, hoher, ihret herrn erkannten.

Du wagft bie Atufte fühn zu überschreiten, Bogn die Beijen feine Brude fanden, Die Gläubige und Denter stets entzweiten. Zweites Zuch.

Schellings Lehre.

The control of the Bullet Control of the Control of

# Erster Abschnitt.

# Von der Wissenschaftslehre zur Naturphilosophie.

(1794—1797.)



#### Erstes Capitel.

# Der Standpunkt der Wissenschaftslehre. Das Princip der Alleinheit.

Wie Kart die Standpunkte der dogmatischen Philosophie durch= läift, bevor er die fritische gründet, Fichte von der kantischen Lehre zu feirem eigerer Standpunkte fortschreitet, fo ftebt Schelling in ber Unfängen feiner philosophischen Laufbahn inter dem Ginfluß Richtes. Mit bem Beginn des Frühjahrs 1791 hatte er zum ersten mal bas Studium der kantischen Vernunftkritik vollendet. Drei Jahre fpater finden wir ihr einverstanden mit Fichte, drei Jahre später entscheidet er irrerhalb der Wissenschaftslehre der Fortschritt zur Naturphilosophie. In dem kirgen Zeitraum von 1794-97 hat er bei ersten, dirch Fichte völlig bedingten Abschnitt feiner Entwicklung zurückgelegt; die Arbeiten dieser Jahre sind schon Zeugnisse seiner großen philosophischen Begabing, er geht vorwärts mit fcnellen Schritter, gehober birch ein tiefes und gründliches Verständniß der Wissenschaftslehre, wie es damals reben ihm kein Zweiter besaß. Noch Magister in Tibinger, gilt er schon als Fichtes genialster Schiler, als der beste Erklärer der Wiffenschaftslehre, als dere 1 "zweiter Begründer". Er ist fir ihre Grundidee und Aufgabe vor fich aus fo empfärglich und vorbereitet, daß er fast aleichzeitig mit Fichte selbst auf der Sohe dieses Standpunktes erscheint. Kann hatte Fichte in der Abhandlung "Ueber der Begriff der Wissenschaftslehre" das Programm feiner Philosophie aufgestellt, fo folgte noch it bemselben Jahre (1794) Schellings Schrift "leber die Möglichkeit einer Form der Philosophie iberhaupt". 1

Wir haber der Joeengang der Wissenschaftslehre an ihrem Ort fo ausführlich entwickelt, daß wir hier jede Wiederholung sparen und nur die eigenthümliche Art hervorheber, wie Schelling diesen Standpunkt ir sich erlebt und ausbildet. Daß er die Sache gleich ir der

<sup>1</sup> Schellings fämmtl. Werke. Abth. I. Bd. I. S. 85-112.

Wirzel erfaßt, bringt ihn schon mit dem ersten Schritt dicht in die Nähe des Meisters.

# I. Die Philosophie als Einheitslehre.

Das Studium der Elementarphilosophie und des Aenesidemus hatte ihr überzeugt, daß der kantischen Lehre die lette Begründung fehle: die Einheit des Princips und damit die Form aus ei iem Einem Geiste, wie bem seinigen, der aus eigenstem Antrieb aif die Eigheit gerichtet war, konnte nichts einleuchtender feir, als Dieser Mangel. Sier fand die Grundrichtung feiner intellectuellen Gemüthsverfassung is einem unwillfürlichen Widerstreit mit der Verfassung ber fantischen Lehre, it einem ebenso natürlichen Ginklang mit der Grundform der fichteschen. Er fah, wie Reinhold die Aufgabe zwar erkannt und zu lösen gesucht, aber in ber That richt gelöst habe und unvermögend war fie zu losen; wie vor feiter der Gegrer ber fantischen Philosophie, ramertlich des Aenesidemus, die Haupteinwirfe berechtigt warer, fo lange die kantische Lehre als jezer Dualismus angeschen wurde, der ein "Ding an fich" behanptet angerhalb ber Vernunft und irgendwo jenseits der Erscheinung. Von dieser Vorstellung lebte der vilgare Kantianismus. Fichtes Beurtheilung des "Aenefidemus", Maimons "Nete Theorie des Denkens" zeigtet der Ausweg und ließer erkennen, wie fehr das Bedürfniß rach einer vollkommenen Auflösung des gesammten Problems ichon die Geister ergriffer. Dieser Aufgabe fand fich Schelling gegeniber, als ihr der Draig des Philosophirens unwiderstehlich erfaßt hatte. Sein Ausgangspunkt mar gerai ber fichtesche. 1

Seire erste Schrift will die Aufgabe nicht lösen, sondern bestimmen. Philosophie im Sirr der Wissenschaft ist nur möglich als ein geschlossenes System, als ein Ganzes, dessen Form ir einer nothwendigen und durchgängigen Sirheit besteht. Ohne ein solches Sinheitsprincip keine Wissenschaft, keine Philosophie; dieses die Möglichkeit eines Systems ir sich tragende, das Ganze desselben aus sich gestaltende Princip ist die "Urform alles Wissens", ist jene Sirheit des Grundsates, welche der kantischen Lehre sehlt. Es handelt sich um der einer Grundsat, ir welchem alles Wissen wurzelt, um die Auffindung desselben: ir dieser Aussindung besteht die Theorie des Wissens, "die Urwissenschaft".

<sup>1</sup> Ebendas. S. 87-89.

Offenbar muß der oberste Grundsatz einer unbedingten Inhalt (oder das Unbedingte zum Inhalt) haben: das Unbedingte ist durch nichts bedingt als durch sich selbst; was sich selbst bedingt oder sich selbst setz, hat absolute Causalität, diese hat nur das Ich, zur das Ich ist unbedingt, alles andere ist bedingt durch das Ich, alles Bedingte ist Nicht-Ich.

Der erste Grundsat heißt dem 1ach: "Das Unbedingte = Ich", baraus folgt 1 mittelbar der zweite: "Alles Bedingte = Nicht-Ich", und da alles Nicht-Ich nur durch das Ich gesetzt ist, dieses aber sich selbst 1 icht a1 shebt, indem es das Nicht-Ich setzt, so ist die nothwendige Folge, daß beide gesetzt werden als i1 gegenseitiger Nelation oder Wechselwirkung begriffer. So solgt aus dem ersten Grundsatz der zweite, aus beiden der dritte: der erste e1thält "die Form der Undebingtheit", der zweite "die der Bedingtheit", der dritte beides zugleich, 1 amlich "die durch die Unbedingtheit bestimmte Bedingtheit". Damit sind alle möglicher Formen des Wissens erschöpft, diese drei Grundsätze e1thalter "die Urform aller Wissenschaft", die Grundlage der Philosophie, derer Einheitsprincip das Ich ist, als das wahrhaft und einzig Unbedingte. 1

Schelling schickte bem Begründer der Wissenschaftslehre diesen seinen ersten philosophischen Versuch. "Vielleicht", so schrieb er, "hat die anliegende Schrift sogar einiges Necht, Ihrer überreicht zu werden, dadurch erhalter, daß sie vorzüglich in Bezug auf Ihre letzte Schrift, die der philosophischen Welt rere große Aussichten eröffret hat, geschrieben und zum Theil wirklich durch sie veranlaßt ist."

11. Das Ich als Princip der Philosophie. Wissenschaftslehre und Spinozismus.

Urmittelbar auf Fichtes "Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre" folgt Schellings zweite Schrift "Vom Ich als Princip der Philofophie oder iber das Unbedingte im menschlichen Wissen". Seie ist ir Rücksicht auf die Wissenschaftslehre richt blos derer "bester Commertar", sondern derer einsachste Begründung und darf ir diesem Sinn als eir Vorläuser jerer "ersten Sinleitung ir die Wissenschaftslehre" gelter, die Fichte erst drei Jahre später schrieb.

¹ Gbendas. S. 89—101. Bgl. meite Gesch. d. neuert Philos. Jubiläumsaussgabe. Bd. VI. (3. Aust.) Buch III. Cap. III. — ² Fichtes und Schellings Philosophisscher Briefwechsel. S. 1 u. 2. — ® Schellings S. W. Abth. I. Bd I. S. 149—244. Die Schrift erschien 1795 und bildet das erste Stück in dem ersten (und einzigen) Bande der Philos. Schrifter, den Schelling 1809 herausgab.

Die Grundfrage geht auf der Prikt zurück, worir schon festzgestellt ist, daß die Philosophie Einheitslehre und ihr Princip das Unbedingte sein müsse; jest wird von rerem gefragt: worir das Unbedingte oder Absolute bestehe, dieser Realgrund alles Wissens, dieser Urgrund alles Realen? Zur Auslösung dieser Frage bieten sich zwei Möglichkeiten: entweder ist das eine Princip, aus welchem alles abzgeleitet werden soll, in die Natur der Dinge zu sezer, nabhängig von dem erkennenden Sibject, oder in das Wesen des letzteren; entweder ist jenes Princip "das absolute Object" oder "das absolute Sibject". Die erste Fassung giebt der Standpunkt des Dogmatismus, die zweite der des Kriticismus. Die Philosophie aus einem Princip ist Monismus: diese Fassung steht sesten Fassungen die einzig mögeliche ist, steht in Frage.

Das Unbedinate kann nicht in das Object gefet werden, bein ein absolutes oder unbedingtes Object widerstreitet fich selbst; das Object ift nur benkbar in Ruckficht auf ein (ihm entgegengefettes) Sibject, daber ist es als solches bedingt und is der Sphäre der Objecte iberhaipt das Unbedingte richt anzutreffen. "Unfer deutsches Wort bedingen nebst der abgeleiteter ist ir der That ein vortreffliches Wort, vor bem man fager fann, daß es beirahe ber garzen Schat philosophischer Wahrheit eithalte. Bedingen heißt die Handlung, wobirch etwas jum Ding wird, bedingt bas, was jum Ding gemacht ift, woraus zugleich erhellt, daß nichts birch fich felbst als Diig gefett feir karr, d. h. daß ein unbedingtes Dirg ein Widerspruch ift. Unbedingt nämlich ist das, was gar richt jum Ding gemacht ist, gar richt zum Dirg werden karr." Alle Objecte sind bedingt und gehörer ir die Reihe ber Dirge. Mithin kann bas Unbedingte nur it dem gesucht werden, das schlechterdings ticht als Object ober Ding gedacht werden fann: in dem Gebiete des Sibjeetiver, ir bem Sibject, sofern daffelbe feir Object, feir Dirg ift noch jemals feir karr. Die einzig mögliche Fassung des Unbedingten ist die kritische. Doch muß man sich hier vor einem Kehlgriff hiter.

Wie das Object ier derch feiner Gegensatz und derch feine Beziehung zi dem Sebject bestimmbar ist, so gilt von dem letzteren dasselbe ir Rücksicht auf das Object. Beide beziehen sich auf einander

<sup>1</sup> Ebendas. § 3.

und sind derch diese ihre Relation bedingt. Das dadurch bestimmte Sibject gehört is die Sphäre des Bedingten, der Dirge, der Objecte; es ist das it der Wechselwirfung mit dem Object begriffere, vorhandene, gegebere Sibject, mit einem Wort die Thatsache des subjectiver Bewußtseins (das Bewußtsein als Thatsache). Es könnte scheinen, als ob zwischen ber beiben entgegengesetten Standpunkten bes Dogmatismus und Kriticismus (des absoluten Objects und absoluten Subjects) ein mittlerer möglich wäre, der scheinbar beide vereinigt, indem er von der Verbindung zwischen Sibject und Object, von der Thatsache des Bewußtseins, vor (bem Kactum) ber Borftellung ber Dirge ausgeht. Jede Thatsache ist als solche bedingt und kann schon deshalb richt zum Princip der Philosophie gemacht werden; ein solcher Standpunkt vermittelt nicht, sondern fällt auf die dem Kriticismus entgegengesette Seite und ift nur dadurch lehrreich, daß aus feiner Durchführung die Unhaltbarkeit des ganger Bersuchs einleichtet. Bekanntlich hatte Reighold feine Clementarphilosophie auf die Thatsache des Bewußtseins gegründet und is dem bedingten Subjecte das Fundament der fritischen Philosophie gesucht. Dadurch war die nachkantische Grundfrage in ein Stadium eingetreter, worir fie richt bleiber forte, fondern die Einwürfe des Aenesidemus, die Berichtigung Maimons, die entscheidende That Kichtes hervorrief. Dies war Reinholds unlengbares Berdienst. "Man würde", urtheilt Schelling gerecht und treffend, "fehr wenig Cinficht it der nothwendigen Gang aller Wiffenschaften verrathen, werr man dieses Versuchs arch darr, wann die Philosophie weiter vorgerückt ift, sicht mit ber größten Achtung erwährer wollte. war sicht dazi bestimmt, das eigertliche Problem der Philosophie zu lofen, aber dazi, es auf die bestimmteste Art vorzustellen, und wer weiß richt, welche große Wirkung eine folde bestimmte Vorstellung des eigertlicher Streitpunkts gerade is der Philosophie hervorbringer muß, wo diese Bestimmung gewöhrlich nur derch einer glücklichen Vorblick auf die zu entdeckende Wahrheit felbst möglich wird." Aehnlich urtheilt er iber Reinhold it einem gleichzeitigen Briefe at Begel: "Indeffen war aich bas eine Stife, iber welche die Wiffenschaft geher mißte, und ich weiß nicht, ob man es richt Reinholden zu verdanken hat, daß wir nun fo balo, als es meirer sicherften Erwartungen rach geschehen muß, auf dem höchsten Bunkt ficher werden." 1 Diefes Urtheil ift

<sup>1</sup> Cbendaf. § 5. S. 175 Unmerkung. Bgl. Aus Schellings Leben. In Briefen.

richtig und bleibt in Kraft, wern arch später Schelling in gereizter Stimming Reinhold fo abschätig als möglich behandelt.

Das Unbedingte kann dem rach weder als Object noch als bebingtes Sibject, sondern nur als absolutes Sibject oder als absolutes Ich gefaßt werden: dies ist die fritische Fassung; jede andere Art, das Princip der Philosophie 3, bestimmen, ist dogmatisch.

Aus dem Begriffe des absoluten Ich folger die nothwendigen Bestimmungen seines Wesens. Es ist vermöge feiner Unbedingtheit "ursprünglich ober Ursache feiner selbst", es ist vermöge feiner Ur= sprünglichkeit "Ginheit schlechthin", es begreift vermöge feiner absoluten Einheit alle Realität it fich und ist it Wahrheit das Alleine (Ev xai πaν); es ist vermöge feiner Alleinheit unendliche Realität, die abfolute alles erzeugende und is allem fich felbst auswirkende Macht, is welcher Nothwendigkeit und Freiheit vollkommen eines sind. 1

Die Simme und der Schwerpunkt diefer gaizei Entwicklung liegt in der Ginsicht: das absolute Ich muß gerar fo gedacht werden, wie Spinoza die eine und einzige Substanz (bas absolute Nicht-Sch) gedacht hat; dieser Begriff alleit erfillt, was Spinoza zur Begründung ber Philosophie gefordert. Setzer wir also das absolute Ich an die Stelle ber spinozistischen Substanz, fo haber wir die Philosophie aus ei rem Princip und einem Guß, ein System in vollendeter Form rach bem Vorbilde des Spinozismus. So faßt Schelling feine Aufgabe. Auf diesen Punkt ist die garze Schrift "Vom Ich als dem Princip der Philosophie" gerichtet, daher der Schlußsatz der Vorrede: "Ich darf hoffes, daß mir soch irgend eine glückliche Reit vorbehalter ist, is ber es mir möglich wird, der Idee, ei i Gegenstück zu Spinozas Ethik aufzustellen, Realität zu geber."

Und it je tem schon erwähnten Briefe at Hegel schreibt er: "Ich bir indessen Spinozist geworden! Starte richt, be wirst bald hörer, wie? Spinoza war die Welt alles, mir ift es bas 3ch."2

Bb. I. S. 75. Der Brief an Hegel ift vom 4. Febr. 1795, Die Borrebe ber Schrift bom Ich u. f. w. vom 29. März 1795.

<sup>1</sup> Schellings fammtl. Werke. Abth. I. Bb. I. S. 193, - 2 Ebendaf. S. 159, Bgl. Aus Schellings Lebet. Bb. I. S. 76.

# Zweites Capitel. Ovamatismus und Kriticismus.

Bergleichen wir das dogmatische System is ber vollendeten Form bes Spinozismus mit dem folgerichtiger fritischen, fo leichtet jest ein, worit beide übereinstimmen, und worit sie einander entgegengeset sind: sie flimmen überein 1) is der Absicht, das Unbedingte oder Absolute Junt Princip der Philosophie zu macher, 2) darit, daß fie dieses Brincip gleichsetzen dem Alleinen; aber wie Spinoza das Alleine begreift, it solcher Form und it solchen Bestimmungen kart (ticht das absolute Object oder Nicht-Ich, sondern) nur das absolute Ich gefaßt werden. Sieraus erst erhellt der mahre Punkt sowohl der Uebereinstimmung als des Gegensates zwischen Dogmatismus und Kriticismus, erst it diesem Lichte wird das mahre Verhältniß beider erkennbar, und es ist fehr wichtig, eber dieses Verhältniß mit aller Klarheit einzufeben, weil man fonst Gefahr läift, dogmatische Bestimmungen für fritische gelter zu laffer. In einer durchgängiger Unklarbeit und Berwirriga dieser Art befinden fich die Kantianer, die gar nicht wissen, wo der Schwerpunkt der fritischen Philosophie liegt. Um die beiden entgegengesetten Standpunkte der Philosophie it ihrem mahret Berhältniß 3, erleichter und die Kantianer gewöhnlichen Schlages aus bem Wege zu räumen, schreibt Schelling feine "Philosophischen Briefe iber Dognatismus und Kriticismus."1 Es ift die Schrift, die er im Sitte hatte, als er feitem Freunde Hegel zurief: "Ich bit Spinozist geworden! Du wirst bald hörer, wie?"

# I. Der Pseudokantianismus.

Gegeben ist für das gewöhnliche Bewußtsein die Mannichfaltigkeit der Dirge, begriffer eiter dem Gegensatz des Bewußtseins und der Welt, des Subjects und Objects; gefordert wird sir die philosophische Erkenntniß die Auslösung dieses Gegensatzes, die absolute Eirheit des Subjects und Objects; die Forderung wird erfillt und die unbedingte Einheit hergestellt, indem entweder das Sebject völlig ausgeht in das

<sup>1</sup> Schellings fämmtl. Werke. Abih. I. Bb. I. S. 281—341 (geschrieben im Jahr 1795).

Object oder umgekehrt. Gleichviel, welche Fassung man wählt, ausgeschlossen ir jedem Fall ist die dualistische.

Es ist baarer Dualismus, werr arfer bem absoluten Sibject noch ein Ding ag fich gefett wird als abfolutes Object, mabhangia vor der Bedingungen des Bewußtseins. Auf diefen Frrmeg ist die fritische Philosophie inter der Händen der gewöhrlichen Kantianer gerathen, die das Ding an fich buchstäblich vergöttern, fie machen es ir ihrer Gottesidee zum absoluten Object, beweisen die Realität Gottes aus moralischen Gründen und thit mit dieser Ginsicht dem Dogmatismus gegenüber groß; in der moralischen Gottesidee liegt nach ihrer Meinung die Differenz beider Susteme, der Borzug des fritischen. Damit ift dieser sogenannte Kriticismus, während er fich einbildet, auf der Höhe zu steben, herabgesunken auf eine niedrige und platte Stife dogniatischer Denkweise. Nichts ist unkritischer als die Borstellung eines absoluten Objects, als der Glaibe an die Realität eines folden Dinges. Zum Glauben gehört eine Verfon, ein Gibject. Gabe es ein absolutes Object, fo ware kein von ihm unabhangiges Wesen möglich, feir Subject, feine subjective Gewißheit, alfo kein Glaube ar ein solches Ding! Mit der Möglichkeit des Subjects ist einleuchtenderweise die Möglichkeit der Philosophie selbst aufgehober. Kart wollte die lettere begründen und hat es gethan. Nichts steht daher mit der fantischen Lehre in ärgerem Widerspruch, als der Triumph der Kantiater iber der moralischen Gottesbeweis, der fie als die größte That ber fritischen Philosophie verkunden. Es giebt Freunde, berei Unverstand gefährlicher ist als die schlimmste Feindschaft, die kantische Philosophie hat solcher Freunde die Menge. "Karr es fir der Phi= losophen ein beschämenderes Schauspiel geber, als weger seines mißverstandenen oder mißbraichtei, zu hergebrachtei Formeln und Prediger= litareier herabgestimmten Systems an der Pranger des Lobes gestellt 311 merden ?" 1

Das Dasein eines unbedingten Objects (Dinges at sich), so meiner die Kantianer, sei durch die kritische Philosophie keineswegs atsgehobet, sondern dem menschlichen Geiste erst dargethan worden, zwar nicht auf dem Wege der Erkenntniß, wohl aber vermöge des Glaubens, nicht durch die theoretische Vernunft, wohl aber durch die praktische. Unser Erkenntisvermögen sei eber zu schwach, um das Ding an sich zu ers

<sup>1</sup> Cbendas. Brief I. S. 287 ff. S. 289 ff.

fassen, und diese Schwäche sei richt etwa nur eine einstweilige Schrarke, die der fich erweiternde Geist mit der Zeit überwinden werde, sondern die Naturbeschaffenheit der menschlichen Vernunft, man könne sich daher iber diesen Bunkt gänzlich und fir immer berihiger, Dark der glorreicher Entdeckung Rants! Sett könne man das theoretisch Unbeweisbare mit völliger Sicherheit dem Stempel ber praktischen Vernunft ibergeber und baburch it gangbare Münze verwandeln. Und dieses theoretisch Unbeweisbare, mas ist es? Der Unbegriff der Realität eines Dinges at fich, eines absoluten Objects! Diefer Unbegriff nicht benten zu können, gilt als die Schwäche der theoretischen Vernunft; diesen Unbegriff is Realität 33 verwandeln, an die Realität dieses Unbegriffs zu glaiber, gilt als die Stärke und Erhabenheit ber praktischen! Und bas neitt man fritische Philosophie, rihmt fich berselben und preift daraifhit der Namer Kants!1 Schelling hatte in Tübingen Beispiele solcher Kantianer vor fich und schildert fie feinem Freunde Hegel it einem Briefe aus dem Anfange des Jahres 1795 schon in den Zügen, welche die "philosophischen Briefe" mit geschärfter Satire ausprägen. "Sett giebt es hier der Kantianer die Meige, aus dem Munde der Kinder und Sarglinge hat fich die Philosophie Lob bereitet, nach vieler Mühe haber nun endlich unfere Philosophen der Punkt gefunden, wie weit man mit dieser Wissenschaft geber dirfe. Auf diesem Bunkt haber fie fich festaesett, angesiedelt und hütten gebatt, it benen es gut wohter ift, und wofir fie Gott bei Berrn preisen." "Alle möglichen Dogmen find nun ichon zu Postulaten ber prattischen Berminft gestempelt, und wo theoretisch-historische Beweise rimmer ausreichen, da zerhaut die praktische (tübingische) Vernunft der Knoten. Es ift Worte, der Triumph unferer philosophischen Helden mit anzusehen. Die Zeiter ber philosophischen Trübfal, von denen geschrieben steht, sind nun noriber!"

II. Berhältniß zwischen Dogmatismus und Kriticismus.

1. Uebereinftimmung: bas monistische Shitem.

Die kantische Vernunftkritik hat je ie Verirrung verailaßt, aber nicht verschuldet, denn ihre Grundfrage läßt i ber die Bedeutung des Problems keizer Zweifel. Es wird gefragt: "Wie sind synthetische Urtheile a priori möglich?" Gesetzt, es gebe blos Einheit und keize

<sup>1</sup> Ebenbas. Brief II.

Vielheit, nichts zu Vereinigendes, fo find synthetische Urtheile unmöglich, und die Frage darrach hat keiner Sirr; gefett, die Bielheit fei ir= sprünglich und richt zi vereiriger, fo folgt daffelbe. Mithin ist die gange Frage nur dann möglich, went die absolute Einheit in Widerstreit mit der Vielheit besteht, werr es fich um die Auflösung Dieses Gegensates handelt. Run ist der Widerstreit zwischen der absoluten Einheit und Vielheit gleichbebeutend mit bem Widerstreit zwischen Sibject und Object, daher die Frage rach der Möglichkeit synthetischer Urtheile a priori gleichbedeutend mit der Frage nach der Auflösung des Widerstreits zwischen Sibject und Object. Oder anders ausgedrückt: . Wie kann aus dem Absoluten herausgegangen werden auf Entgegen= acsettes? Die fart das Absolute aus fich berausgehen? Ober: wie ift der Uebergang vom Unendlichen jum Endlichen möglich? Der: wie ist das Dasein der Welt möglich?" Diese Wendungen sind verschiedenc Formeln berselben Frage, die das Grundproblem der kantischen Berminftkritik ausmacht. 1

Die Auflösung des Widerstreits ist nur möglich durch die Idenstität oder Einheit zwischen Subject und Object, diese Identität selbst ist denkbar entweder als absolutes Object (Ding an sich) oder als absolutes Subject (Subject an sich): die erste Art der Auslösung giebt den Dogmatismus (Realismus), die zweite den Kriticismus (Idealismus). Es ist dieselbe Aufgabe, auf zwei verschiedene Arten gelöst, die keine dritte Möglichkeit zulassen; es ist demnach klar, daß Dogmatismus und Kriticismus dasselbe Problem haben.

Welcher Weg zur Auflösung dieses Problems aich gerommer werde, in keirem Fall ist die Eirheit, um die es sich handelt, blos theoretisch herzustellen: diese Einheit ist eine Aufgabe, ein Postulat, nur zu erfiller durch eine Beränderung, die das Sibject mit sich selbst vorrimmt, durch das Streber nach einem Ziel, welches das Sibject sich selbst setzt und ergreift, d. h. sie ist zur praktisch zu lösen. Mithin unterscheiden sich Dogmatismus und Kriticismus weder im Problem noch darit, daß dem letzteren das Problem als eine praktische Forderung gilt: it beiden Systemen handelt es sich um die absolute Einsheit, it beiden ist diese Einheit eine praktisch zu lösende Aufgabe, eit sittliches Postulat.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Br. III. u. Br. VII. S. 293 ff., 313 ff. — <sup>2</sup> Chendas. Br. V. u. VI. S. 301—303, 308. — <sup>3</sup> Chendas. Br. V. S. 305.

2. Gegensat: das Freiheitssuftem.

Das Sibject foll aifgebei im absoluten Object: dies ist die Forberung des Dogmatismus, das Ziel der Lehre Spinozas. Dieses Ziel ist erreicht is ber intellectuellen Anschauung Gottes, is welcher bas Sibject fich felbst auschaut als intergeganger im Absoluten; es schaut fich an als intergegangen, als vernichtet, alfo schaut es boch fich selbst ar und ist seines vollkommenen Zustandes i rie, es erkennt und fihlt fich frei von der Schranke. Gin folder Zustand ift nicht Vernichtung, fondern Erweiterung der Perfonlichkeit, richt Untergang, fondern Seligfeit, "ber Simmel im Berstande", das Gefühl voller Befriedigung, die Tugend, die keines Lohnes bedarf, da fie ihr ir fich selbst findet. In Wahrheit ist das erreichte Ziel die vollendete Selbstanschauung des Subjects, die der Dogmatismus fir die Anschauung des absoluten Objects ansieht, er simmt die Erkenntniß Gottes fir eine Wirkung der göttlicher Caufalität, ihm gilt der absolute Zustand als Vernichtung des Subjects im Absoluten und diese Vernichtung richt als selbsteigene That des Subjects, sondern als Machtäußerung des absoluten Objects: daher dem Subjecte hier nichts anderes ibrig bleibt, als fich ver richter 31 laffer, d. h. fich schlechthin leidend 31 verhalter geger die göttliche Cansalität. Was der Dogmatismus will, ist richt Kampf, sondern Uiterwerfiga, es ist der freiwillige Uitergang, "die stille Hingabe ans Urernießliche, die Ribe im Arme der Welt." Er rimmt die That des Subjects fir die Wirkung des Objects. Diefe Vorstellungsweise, womit die Philosophie übergeht zur Schwärmerei, charakterisirt der Dogmatismus und unterscheidet ihn völlig von dem entgegengesetzten Syftem.1

Die Lösung der Aufgabe ist ermöglich derch Aushebung des Subjects, das Sebject ist eicht aufzuheben, jeder Glaebe darar ist Schwärmerei. Jere absolute Einheit, die gesordert wird, ist keir Object, weder eir realisirtes, noch eir realisirbares, sondern eire unendliche Aufgabe, das Ziel nicht der Selbstvernichtung, sondern fortwährender Selbstbethätigung.

Jett erst ist das Verhältniß zwischen Dogmatismus und Kriticismus garz klar. Beide Systeme haber dasselbe Problem, die Identität vom Sibject und Object, beide setze diese Identität als Ziel, als Object des Handelns, als praktisches Postulat. Sie unterscheiden sich dirch die Art der praktischen Lösung, durch der Geist des Postulats:

<sup>&</sup>lt;sup>■</sup> Cbendaf. Br. VII. S. 315 ff. Br. VIII. S. 316 ff., 319-322.

das dogmatische System simmt die Lösung als absoluten Zustand, das kritische als unendliche Arfgabe; jenes fordert die unbeschränke teste Passivität des Subjects, dieses die unbeschränkteste Activität. Das dogmatische Postulat heißt: "versichte dich! höre arf zu feir!" Das kritische heißt: "fei!"

Die Nebereinstimmung beider Systeme liegt ir (der Aufgabe und Forderung) der Identität, ihr Gegensat ir der Freiheit. In diesem Purkte verhalter sie sich, wie Ja und Neir. Gilt der Dogmatismus, so ist die Freiheit ermöglich; wird das Dirg an sich (das absolute Object) geset, so ist die Freiheit arsgehober, mit der Idee eines objectiven Gottes ist die Bermunftfreiheit und Autonomie unversträglich; die nothwendige Folge des ersten Begriffs ist die Berneinung des zweiter. Daß der Begriff Gottes als eines absoluten Objects (Dinges ar sich) praktisch seir soll, hebt die Nothwendigkeit dieser Folge richt ars. Dirg ar sich und Freiheit sind absolut entgegengesetz: dies ist der Gegensat zwischen Dogmatismus und Kriticismus.

Wären die Erkenntnisobjecte Dinge an sich, so wäre die Freiheit verrichtet, die lettere ist also nur möglich, werr die Erkenntnisobjecte (nicht Dinge ar sich, sondern) Erscheinungen sind. Daß wir richt Dinge ar sich, sondern Erscheinungen erkennen, dieser phänomenale Charafter der Erkenntnisobjecte ist mithir richt die Folge der menscheicher Vernunftschwäche, sondern der unbedingten Vernunftsreiheit: jenes rihmer die Kantianer, dieses ist der wahre Gedanke Kants und die Grundidee seines garzer Systems.

# III. Das Ergebniß.

Wir fassen den Kert der philosophischen Briefe, die zum Tiefsten und Einsichtsvollsten gehörer, was über Katt geschrieben ist, it solgets der Sat: Dogmatismus und Kriticismus sind beide Identitätssinsteme, sie sind beide monistisch, der Kriticismus ist Freiheitssinstem, der Dogmatismus das Gegentheil. Wenn es keiter anderen Beweis der Freiheit giebt, als der praktischen, so ist der Dogmatismus nur praktisch widerlegbar, nämlich dadurch, "daß man eit ihm schlechtshit entgegengesetzes System it sich realisiert."

Die drei erften Schrifter Schellings sind ir ihrem Fortgange durch

<sup>1</sup> Cbendas. IX. S. 327, 333—335. — ■ Cbendas. X.

biese drei Grundgedanken bestimmt: 1) das Princip der Philosophie ist das Unbedingte, welches iir eines feir kann, 2) das Unbedingte fari ir gedacht werden als das absolute 3ch, 3) das absolute 3ch ist Gelbstbätigung, Gelbstzweck, Freiheit. In einem feiner Briefe an Begel summirt Schellig felbst bei Gebankengang feiger ersten Schrifter und bezeichnet feiner damaliger Standpunkt in folgender Beise: "Bom Unbedingten muß die Philosophie ausgehen. Nit fragt siche nur, worig dieses Unbedingte liegt, im Ich ober Nicht-Ich. Ift diese Frage entschieden, fo ist Alles entschieden. Mir ist das höchste Princip aller Philosophie das reize, absolute 3th, d. h. das 3th, izwiefern cs bloges Sch, roch gar richt birch Objecte bedingt, sondern birch Freiheit gefett ift. Das U und D aller Philosophie ist Freiheit." 1 Fast mit denselben Worter charafterifirt Fichte der Standpunkt der Wiffenichaftslehre ir einem feiner Briefe ar Reinhold: "Mein Suftem ift vol Alfaig bis zu Ende nur eine Analyse des Begriffs der Freiheit, und es farr ir ihm diesem richt widersprochen werden, weil gar keir anderes Ingrediens hineinkommt." 2

Sier finden wir Schelling in völliger und freier Uebereinstimmung mit Kichte. Er fieht, daß der Weg der Philosophie von Kant zu Fichte geht, hoch hirmeg iber die Köpfe der Tageskantianer; er anerkennt ir Fichte der Führer. Hörer wir ihr felbst ir einem feiner brieflicher Ergüsse at Hegel: "Ich lebe und webe gegerwärtig it der Philosophie. Die Philosophie ist roch richt am Ende. Kart hat die Resultate gegeber: die Prämissen fehler noch. Und wer kann Resultate verstehen ohie Prämiffen? Gin Rait wohl, aber mas foll ber große Saufe bamit? Fichte, als er bas lette mal hier mar, fagte, man muffe bet Genius des Sokrates haber, um ir Kart einzudringen. Ich finde es täglich wahrer. Wir muffen 10ch weiter mit der Philosophie!" "Fichte wird die Philosophie auf eine Sohe heber, vor der selbst die meisten ber bisherigen Kantianer schwindeln werden." "Run arbeite ich at einer Ethil à la Spinoza, fie foll die höchften Principien aller Philosophie aufstellen, die Principien, it beier sich die theoretische und praktische Bernunft vereizigt. Wenn ich Muth und Zeit habe, foll ich nächste Meffe ober längstens nächsten Sommer fertig feir. Glüdlich gerig, wein ich einer ber ersten bir, die ber ieier helben, Fichte,

<sup>1</sup> Aus Schellings Lebet. I. S. 76. Brief v. 4. Febr. 1795. — 2 Meite Gesch. der teuern Philos. Bd. V. (3. Ausl.) Buch III. Cap. III. S. 320.

im Lande der Wahrheit begrüßen! Seger fei mit dem großer Mann; er wird das Werk vollenden!"

# Drittes Capitel. Die Kreihvit als Princip. 2

# I. Das sittliche Gebot. Ethif und Moral.

Die kritische Philosophie ist Freiheitslehre; ihr Princip ist das Unbedinate, sicht als Object, also sicht theoretisch zu realisiren, sondern praktisch, es ist kein objectives Seir, sondern das absolute, das Alleine, das fich ir jedem Dasein offerbart und eines ist mit mir selbst, mit den letten Unveränderlichen in mir, dem innerften Grund und Kern meines Wesens. Daher heißt die Aufgabe der fritischen Philosophie: "Sei abfolut frei". Diese Aufgabe fest ein Ziel und fordert, daß cs erstrebt werde; das Postulat lattet: "Strebe frei zu feit, erstrebe die Unbedingtheit!" Bare das Streber ar irgend eine unübersteigliche Schranke gefesselt, fo könnte feir Ziel richt die Unbedingtheit feir, daher heißt "rach Unbedingtheit streben" fo viel als "unbedingt streben", und das obige Postulat lattet demgemäß: "deit Streber fei unbedingt!" Dies ist nur möglich, werr durch dasselbe alles Widerstrebende bestimmt, alle äußeren Dinge, die ganze Erscheinungswelt beherrscht wird. Daher die nothwendige Forderung: "Alles Widerstrebende werde durch beit Strebet bestimmt, die Welt fei beit moralisches Eigenthum".

Es giebt kein unbedingtes Streber ohre Wirksamkeit arf und Herrschaft über die Dirge, d. h. ohre physische Causalität; die Freiheit muß als Natur erscheinen und wirken, als freie oder artorome Naturerscheinung, d. h. als Leber. Causalität ist Macht. Unbedingtes Streber ist zugleich freie und physische Causalität, zugleich moralische und physische Macht. Nrr giebt es keir Streber ohre Widerstreben, ohre Widerstand. Was der physischen Macht Widerstand leistet, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Schollings Lebet. I. S. 73 ff. Der Brief ist aus den ersten Taget des J. 1795. — <sup>2</sup> Neue Deduction des Naturrechts. (S. W. Abth. I. S. 245—280.) Die Schrift, versaßt 1795, veröffertlicht im Fichte-Niethammerschen Journal (1796 und 97), ist früher geschrieben, aber zum Theil später gedruckt als Fichtes Rechtslehre. — <sup>8</sup> Neue Deduction u. s. w. § 1—7.

Natur; was der moralischen Widerstand leistet, ist Menschheit. Natur ist Schranke des Könnens, Menschheit ist Schranke des Dürfens.

Giebt es nun kein unbedingtes Streber ohre unbedingtes Widersstreben, ohre moralischen Widerstand, ohre daß der Freiheit eines Wesens die eines andern ir der Weg tritt, so ist eine Mehrheit freier Weser nothwendig. Alle erstreben dasselbe Ziel und sind darir identisch, ihr gegenseitiges Widerstreben oder ihre Nichtidentität liegt richt im Ziel, sondern ir der Schrauser des Strebens, richt ir dessen unbedingter, sondern bedingter Natur, ir seiner zeitlichen und empirischen Beschränkung. Bermöge des empirischen Strebens faller die Freiheitssphären aus einander und schließen sich gegenseitig aus. Sber dadurch wird jede dieser Sphären eine ausschließende, einzelne, indivibielle: jedes freie Wesen bildet einer Einzelwillen, eine moralische Individualität.

Wäre ein Individumm als solches unbedingt frei, so wärer alle übrigen vollkommen infrei, und die Freiheit überhaupt wäre unmöglich. Also Freiheit überhaupt und unbedingte empirische oder individuelle Freiheit stehen in Widerstreit; dieser Widerstreit ist zu lösen und die Freiheit als solche dadurch herzustellen, das jeder Einzelwille dergestalt eingeschränkt wird, daß mit seinem Wollen das aller übrigen bestehen kann.

Das Problem ist der Widerstreit der allgemeinen und individuellen Freiheit, des allgemeinen und individuellen Willens; die Lösung des Problems fordert die Uebereinstimmung beider, der allgemeine Wille geht auf ein Reich moralischer Wesen, der individuelle auf die absolute Selbstbestimmung des Individuums; das Gebot des ersten ist ethisch, das des anderen moralisch. Es handelt sich um die Uebereinstimmung beider, um die Gleichung des ethischen und moralischen Wollens. Das höchste Gebot aller Ethis heißt: "Handle so, daß dein Wille absoluter Wille sei, daß die ganze moralische Welt deine Handlung wollen lönne, daß durch deine Handlung kein vernünstiges Wesen als blosses Object, sondern als mithandelndes Sibject gesett werde."

# II. Die Rechtslehre.

Die Form des Einzelwillens ift eine nothwendige Bedingung des Willens überhaupt, fie gilt daher unbedingt und tritt jeder Einschrän-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. § 8-13. - <sup>2</sup> Chendas. § 13-20. - <sup>3</sup> Chendas. § 31-45.

ling entgegen. Wenn nun das ethische Gebot die Geltung des allgemeiner Willens und barim die Ginfchränkung des individuellen fordert, fo erhebt fich bageger die unbedingte Geltung des letteren vor feiten der Form. Bier ift eine Wiffenschaft nöthig, die fich in Gegen= fat zur Ethik stellt, und derei Charakter und Probleme aus ebei dieser Entgegensetzung einleichtei. Einzuschränken ift ber Ginzelwille in Rudficht auf feine Herrschaft nach außer, die Ausdehnung seines Machtgebietes, feir Können, d. i. die Materie des Willens, bein die uneingeschränkte Freiheit des Individuums in diesem Sinne ware die Vernichtung der Freiheit aller. Unbedingt anzuerkennen und aufrecht-Ithalter ist die Willensfreiheit vor feiten der Form, das versönliche Wollen, die Wirzel aller Freiheit. Eingeschränktes Können interhalb der Willensfreiheit ist Dürfen. Was ich darf, ist meir Recht. Jere der Ethik entgegengesetzte Wissenschaft ist die Rechtslehre. Der in= dividuelle Wille foll nichts eithalter, was dem allgemeiner widerstreitet, er foll is Rücksicht feiser Materie mit diesem übereinstimmen: das gebietet die Ethil. Der allgemeire Wille darf nichts erthalter, was die Form des individuellen Willens aufhebt, die Materie des ersten muß im Einklang fein mit der Form bes letteren: diese llebereinstimmung ist das Problem der Rechtslehre.2

#### 1. Urrecht.

Die Frage heißt: Was darf ich? Welches sind meine ursprünglichen Rechte? Die Deduction derselben ist die Aufgabe der Nechtslehre, zu lösen aus einem obersten Grundsatz, der die Geltung der individreller Willenssorm dahir bestimmt: "Ich habe ein Recht zu allem, was der Form des Willens gemäß ist, ich darf alles, wodurch ich das Dürsen als solches beharpte." So ist die Materie des Dürsens bestimmt durch dessen Form, blos dadurch; Materie und Form des Dürsens verhalter sich, wie das schlechthin Bestimmbare zu dem schlechthir Bestimmenden: es soll die persönliche Willenssreiheit einer Spielrarm beschreiben dürsen, unantastbar durch jede fremde Willenscausalität, diese sei allgemeiner Wille oder individueller Wille oder Wille überharpt."

Gegenüber dem allgemeiner Willen besteht das Recht in der moralischen Freiheit, gegenüber dem individuellen Willen in der formalen

¹ Cbendas. § 46—53. — ² Cbendas. § 54—75. — ³ Cbendas. § 76—95.

Gleichheit, gegen der Willen überhaupt it dem Rechte auf etwas, woratf kein anderer Wille ein Recht hat, es ist das Recht gegerüber jedem Willen. Wo nämlich dem Willen keit bestimmter Wille gegersübersteht, da kart weder gesetzmäßig toch gesetwidrig gehandelt werden, und das Dirfet reicht so weit als das Können, das Recht so weit als die Macht, als das Vermögen, die Willensherrschaft iber die Dirge auszudehnen. Dieses durch keiner anderen Willen eingeschränkte Recht bezieht sich auf die bloßer Objecte, die dem Willen gegerüber schlechtshit passiv und durch Autonomie bestimmbar sind. Ist ein solches Object durch der Willer bestimmt, d. h. in Besitz gerommer, so ist es durch keine entgegengesetze Autonomie mehr bestimmbar, es ist sir jeden anderen Willen gleich nichts, es ist für jedes andere moralische Wesen kein Object mehr.

Die drei aus dem obiger Gegensatz abgeleiteter Rechte sind demrach das der moralischen Freiheit, der formaler Gleichheit und das Sacherrecht.

#### 2. Zwangsrecht.

Das Recht der Willensindividualität oder Selbstheit ist das Ur= recht, es ist i veräißerlich, unvertilgbar. Ich habe das Recht, die Selbstheit meines Willens unbedingt zu beharpter und im Nothfall ir retter, jede handlung aufzuheben, mit der meine Willenseriftenz, die Form meiner individuellen Freiheit nicht bestehen kann. Sobald ich genöthigt werden foll, dieses oder jenes zu woller, wird die Form meines Willens bedingt durch die Materie; eine folche Nöthigung ist Zwaig, äißerer ober itierer, physischer oder psychologischer Zwaig. Jeder Versuch dieser Art ist ein Angriff auf meine moralische Freiheit, eit Streber, mich moralisch zu zwingen. Ich habe dem Zwarge geget= über ein Recht zum Gegenzwang, b. f. ein 3 mangerecht. Gin Recht zum Zwarge geger die moralische Freiheit hat keiner, aich richt der allgemeire Wille, ein Recht zum Gegenzwang hat jeder. Werr eir Individuum meine moralische Freiheit aufzuheben fucht, fo wird bas Band zerriffen, bas uns als moralische Wefen verknüpft, und je ier Undere hört aif, für mich ein Wesen meines Gleicher zu feit, ich habe ein Recht, ihr als bloges Object zu behandeln und lediglich birch physische Macht &1 bestimmen. Ich habe ein Recht, mein Recht zu erzwingen. Db ich es auf diesem Wege erreiche, hängt allein bavon ab,

<sup>1</sup> Cbendas. § 95-104.

ob ich die physische Uebermacht habe. Hier steht die Untersuchung bei einem weiter Problem. Es ist zur Erhaltung des Rechts offenbar nothwendig, einem Zustand zu schaffen, in dem auf der Seite des Rechts immer auch die physische Gewalt ist. Die Auslösung dieses Problems eithält das Staatsrecht.

# III. Borblid auf die Naturphilosophie.

Unter der ersten Schrifter Schellings ist die "Neue Deduction des Naturrechts" am wenigsten eigenthümlich und productiv, sie verräth mehr als die übrigen die Neigung zum Schematisiren, welche Schelling hatte. Die Unterscheidung des allgemeirer und individuellen Willense der Materie und Form des allgemeirer, der Materie und Forn des individuellen, wird zum stehenden, bis zur Ermüdung wiederholten Schema und bildet das eirförmige Fachwerk der Untersuchung. Dieleicht lag darin der Grund, warrm Schelling diesen Aufsah ir die Sammling seiner philosophischen Schriften richt aufnahm, dern es mußte das Gesühl gewisser Mängel sein, welches ihr abhielt.

Doch zeigt sich ir der Abhandlung ein für der Fortschritt Schellings bedeutsamer Punkt. Der ganze Ideengang, der die "Nere Deduction des Naturrechts" voraussetzt, läßt sich in folgende Formel zusammensassen: "Das Princip der Philosophie — das Unbedingte — das absolute Ich — Freiheit." Ist die Freiheit das Unbedingte, so ist sie das alles Bedingende, "das letzte, das allem Existirenden zu Grunde liegt, das absolute Sein, das in jedem Dasein sich offerbart." Hier haben wir schon der Borblick auf die Freiheit als Weltprincip, also auch als Naturprincip.

Reire Freiheit ohre selbstthätiges, unbedingtes Streber, ohre Herrschaft über alles Widerstrebende, ohre Naturmacht (physische Causalität). Daher "muß sich die Causalität der Freiheit durch physische Causalität offerbarer." Freiheit ist ursprüngliche Autonomie. Daher "muß die physische Causalität ihrem Princip rach autonomisch seir." "Diese Causalität heißt Leber. Leber ist die Autonomie ir der Erscheinung."

So fihrt der Freiheitsbegriff zu zwei Säter, die sich ir eirem dritter vereiriger: Alles Dasein ist Offenbarung und Erscheinung der Freiheit, Freiheit ir der Erscheinung ist Leber; daraus ergiebt sich der

<sup>1</sup> Cbendas. § 140—163. — 2 Ebendas. § 2. Ugl. § 8 u. 9.

Schlußsat: das All lebt, die garze Natur ist lebendig, es giebt keinen wirklicher Gegensatz zwischen Natur und Geist, zwischen 1 10rs ganischer und organischer Natur. Wir sehen schon das Thema und die Anlage vor uns zu der künftigen Naturphilosophie, zu dem kürftiger Jdentitätssystem.

Wenn Schelling von der physischen Causalität als Erscheinung der Freiheit kurzweg sagt: "diese Causalität heißt Leben", so gründet er sich damit auf Kants tiefsinnige, in der Kritik der teleologischen Urtheilskraft geführte Untersuchung. Freiheit in der Natur ist objective Zweckmäßigkeit. Kant hatte gezeigt, daß dieser Begriff ein nothwendiges Princip unserer Betrachtungs- und Beurtheilungsart der Natur sei, kein erklärendes, sondern ein leitendes Princip, nicht unser Urtheil bestimmend, sondern nur unsere Reslexion. Wenn sich nun dieses Ressexionsprincip in ein wirkliches Erkenntnißprincip verwandeln läßt, so wird aus der teleologischen Naturbetrachtung im Sine Kants Naturphilosophie im Sine Schellings. Den ersten Schritt dazu bemerken wir schon in einigen Sähen der "neuen Deduction des Naturrechts."

Alch giebt es ein Zeugniß, daß Schelling der Idee der kantischen Teleologie sich bereits bemächtigt und ihre Bedeutung erkannt hatte. Von dem Abschnitt, in welchem Kant den Begriff der objectiven Naturzweckmäßigkeit erläutert, sagt Schelling schon am Schliß seiner Abhandling vom Ich: "Vielleicht sind nie auf so werigen Blättern so viele tiefsinnige Gedanken zusammengedrängt worden."

Daß die kantische Philosophie nothwendig die sichtesche fordert, der Kriticismus als Monismus, als Jdentitäts- und Freiheitssystem: diese Einsicht hat Schelling sich gewonnen und in seinen Schriften dargelegt. Es bleibt noch ein Schritt ibrig, womit er in verhalb der Wissensschuselschre zu seiner eigenthümlichen und selbständigen Aufgabe ibergeht: er hat zu zeigen, daß die kantischssichtesche Philosophie dazu drängt, die innere Zweckmäßigkeit der Natur als ein reales Princip oder, was dasselbe heißt, den Geist und die Freiheit als Weltproduction zu fassen.

<sup>1</sup> Vom Ich u. s. f. S. W. Abth. I. Bb. I. S. 242.

#### Viertes Capitel.

# Das Kreiheitslystem als Weltsystem. 1

# I. Der Dualismus und die Dinge an fic.

Die Unmöglichkeit ber Erkenntniß.

Innerhalb ber kantischen Philosophie warer die Bedingungen, woraus die Thatsache der Erkenntniß folgt, analytisch dargethan und sestgeskellt worden, aber derer Ableitung aus einem letzter Princip eine offere Frage geblieber. "Kart iberließ es seiner Nachfolgern", sagt Schelling, "das große überraschende Garze unserer Natur, wie es aus jerer Theilen zusammengeht, wie es vor jeher bestanden hat und immer bestehen wird, mit einem Blick aufzusassen, dem Werke Seele und Leber einzuhauchen und so der Nachwelt das Herrlichste, was menscheliche Kraft vollenden korrte, zu überließern."

Wird die kantische Lehre so verstanden, daß zufolge dieser Aufstassfung die Erkenntniß als baare Unmöglichkeit erscheint, so ist damit die Probe gegeber, daß die kantische Lehre richt verstanden worden und wie sie niemals zu verstehen ist. Diese Probe eines durchgängigen Mißverständnisses, dessen Burzel der Unverstand ist, haber die Kantianer abgelegt. Wäre die kantische Lehre so, wie die Kantianer sie rehmer, darr wäre nichts undenkbarer, als die Möglichkeit des Erkennens. Sie verstehen rämlich die kantische Philosophie auf solgende Weise: sie sehnen der menschlichen Geist und rrabhärgig vor ihm die Welt, als bestehend ir Dingen ar sich, zwischen beiden ist keire Gemeinschaft, sondern nur eir zufälliges Zusammentressen, die Welt wirkt auf der Geist, rrbegreislich wie; solgerichtigerweise mißte eire solche Welt dem Geist als etwas Zufälliges erscheinen, derroch erscheint sie ihm gesetze

<sup>1 &</sup>quot;Allgemeine Uebersicht der neuesten philosophischen Litteratur" oder "Abshandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre", geschrieben 1796 und 97. Diese Abhandlungen erschienen im philosophischen Journal (1797) utter dem ersten Titel, und in der Sammlung der philosophischen Schriften, Bd. I (1809) utter dem zweiten. Es sind vier Abhandlungen, unter denen die dritte die wichtigste. S. W. Abth. I. Bd. I. S. 343—453. — 2 Abhandlg. I. S. W. Abth. I. Bd. I. S. 360.

mäßig; die Gesetze der Welt nämlich sind als Verstandesbegriffe dem Geiste eingegraber, inbegreislich wie und woher; diese Gesetze überträgt der menschliche Geist auf die Dinge an sich, es ist nicht einzusehen, wie er sie überträgt; und diese ihm fremde Welt gehorcht diesen ihr fremden Gesetzen auf eine völlig inbegreisliche Art. Und das soll Kant gelehrt haben? Dieses System ist nicht Idealismus, Dogmatismus soll es auch nicht sein, es ist nichts. "Es hat nie ein System existirt, das lächerlicher oder abentenerlicher wäre."

Der Grund dieser durchaus verkehrten Auffassung liegt darig, daß die Erkenntniß in zwei von einander völlig gesonderte Elemente zerlegt wird: Form und Materie, die Form der Erkenntniß fei durch uns aegebei; die Materie von aiken; ber Grund ber Erkenntnifform feier unfere Vorstellungsvermögen, die Ursache des Erkenntnißstoffs (der fin 1= licher Eindrücke) die Dirae ar fich. Wie foll aus diesen beiden Clemeiter je ein Product werden, und zwar ein Product gleich der Erfenntniß? Wie entsteht is und die Vorstellung der außeren Dirge, rabhängig vor uns? Woher die Nothwendigkeit dieser Vorstellung? Woher die Nothwendiakeit der Beziehung unferer Vorstellung auf äißere Objecte? Uiter ber gemachtei Voraussehung ist von biesen Frager keine zu beantworten. Wenn Borftellung und Ding nicht urmittelbar zusammenktimmen, fo ift die Erkenntniß ermöglich; werr Borftellung und Ding einander ursprünglich entgegengesett werden, fo ist ihre Zusammenstimmung ein Wunder. Ware die kantische Lehre je ter Duglismus ber Erkenntnikelemente, at bem die gatze Auffassungsweife ber Kantianer härgt, fo ware die Erkenntniß vor vorihereir uimöglich, und die fritische Grundfrage rach ber Möglichkeit der Erfenntniß sinnlos. Es hilft nichts, der Unfinn diefer Auffassung hirter eiter dunklen Schulfprache, wie fie "die fantischen Sierophanten" im Munde fihrer, zu versteden.2

Jenes Grundübel der dualistischen Auffassungsweise wurzelt ir dem verworrerer Begriff der Dirge ar sich, ir diesem Hirngespinust, das die Philosophen so large gequält hat: Dirge ar sich, Dirge, die arßer der wirklichen Dirger roch vorhanden sein, die ursprünglich auf uns einwirken und der Stoff zu unseren Lorstellungen lieserr soller! Hätte man die kantische Lehre vor der Entstehung des Objects vermöge der Einbildungskraft und Anschauung richtig verstanden, so würde jenes

¹ Cbendas. Abh I. S. 360 ff. — ¶ Abh. II. S. 363—65. Bgl. Abh. I. S. 350.

Hirngespinnst verschwunden feit, wie Nebel und Racht vor Licht und Sotte.

# II. Der Standpunkt des Idealismus.

#### 1. Die Begründung der Erfenutnig.

Bahrheit ist absolute Nebereinstimmung des Gegenstandes und des Erkennens. Ift der Gegenstand ein vom Erkennen unabhängiges Dira at fich, fo ist jede Nebereinstimmung ermöglich; fie ist nur dart monlich, werr der Gegenstand keir solches Dirg ar fich, keir dem Erkennen fremdes Ding, sondern "nichts anderes ist, als unfer nothwendiges Erkennen." Erkenntniß ist Identität der Vorstellung und des Orgenstandes, die Frage 1ach der Möglichkeit der Erkenntniß ift gleich= bedeutend mit der Frage 1ach dieser Identität; diese lettere aber ist nur itter einer einzigen Bedingung möglich: weit es ein Wesen giebt, zugleich vorstellend und vorgestellt, zugleich auschauend und angeschaut, b. i. ein Wesen, das fich selbst auschaut. Das einzige Wefen dieser Art find wir felbft, das Ich, der Beift. Ichheit, Geift, Sclbst= aufchauung find Wechfelbegriffe. Der Geift erkennt nur, was er anschaut; was er auschaut, ist feine eigene Thätigkeit und beren Product: auf diese i imittelbare Anschauung gründet fich alle Gewißheit, alle Erkenntniß, alle Realität unseres Wissens. 2

#### 2. Die Entstehung bes Objects.

In der ursprünglichen Selbstanschauung ist Sibject und Object, Anschauen und Angeschautes richt unterschieden, die angeschaute Thätigfeit ist das Anschauen selbst, oder, anders ausgedrückt, der Geist ist thätige, erzeugende, productive Anschauung. Noch unterscheidet er richt sich als das anschauende (vorstellende) Wesen vor dem angeschauten Product (Object); beides ist ir dieser ersten und ursprünglichen Selbstanschauung urmittelbar eines, wir haber die völlige Jdentität des Objects und der Vorstellung. Erst im Unterschiede vor dem Sibject entsteht das Object, erst indem sich das auschauende Sibject vor dem angeschauten Product unterscheidet, entsteht das Bewußtsein. Aus jerer ursprünglichen Selbstanschauung als seizer nothwendigen Bedingung entwickelt sich erst das Bewußtsein der Objecte und daraus das Selbstedewußtsein. Arch leichtet eir, wie sich diese Entwicklung vollzieht. Indem Schelling der Gang derselben darthut, solgt er garz dem Zuge und Vorbilde der Wissenschaftslehre.

¹ Abh. I. S. 355—357. — ² Abh. II. S. 365—366.

Der Geist ist fich Object. Was er ist, muß er fir fich feir und werden; was er thit, muß er wissen. Er ist richt blos anschauende Thätigkeit (productive Anschauung), sondern macht fich bieselbe objectiv. indem' er aus jeger symittelbarer Gigbeit des Anschauens und des Angeschauten (der Vorstellung und des Gegenstandes) heraustritt und jett mit Freiheit wiederholt, was er mit Nothwendigkeit erzeugt hat. Die geistige Thätigkeit, die zuerst mit dem Product einfach zusammenfiel und gleichsam darit gebunden mar, wird jest frei: fie erscheint als freies, por dem Product unabhängiges Sandeln, das Product erscheint als nothwendiges, vor unserem Sandeln unabhängiges Object, als ein ohre unfer Ruthun vorhandenes Dira, nicht dirch das Bewußtfeit gefest, sondern demfelben vorausgesett. So entsteht das Bewußt= feir äißerer Dirge als gegeberer Objecte: Die objective Anschauung. Sie ist kein Product der Willfür und giebt fich demgemäß als unwillfürliche, mit dem Gefühle des Zwanges oder der Nöthigung verbundene Vorstellung.

Der Geist fart seine Thätigkeit davor absondern, er fart das Product mit Freiheit wiederholen oder reproduciren, aber die Anichauung richt ändern. Die Abstraction von der Anschauung ist frei, die Anschauung selbst ist gegeber und nothwendig. Die Anschauung ist bas, wovor abstrahirt wird, alfo die Bedingung, ohre welche die Abstraction nicht möglich ist; darzm ist mit der Freiheit der Abstraction zugleich das Gefühl des Zwanges in Betreff der Anschauung verbunden. Bermöge der Abstraction wird die subjective Thätigkeit frei, und der Geift erkennt dadurch fich als Sibject und die Anschauung als Object; das Bewußtsein der Freiheit und das Bewußtsein des Objects sind darim nothwendig mit dem Gefühle verknüpft, an die Anschauung gebunden zu feir. Sie bedingen fich gegenseitig, diese beiden nach itter und aifer gerichteter Acte des Bewußtseins, das der Freiheit (des Subjects) und der Anschauung (des Objects), feines ift ohre bas andere möglich, feines von beiden ohre das Gefühl der Röthigung. Die Abstraction verwandelt die Aufchauungen in Begriffe: daber steben die Begriffe is demfelben Verhältniß zur Anschauung als die Abstractiot, fie sind nothwendig auf die Anschauung bezoget und zugleich Producte unserer freien Thätigkeit. Dieser unserer freier Thätigkeit tonnen wir uns nur bewißt werden im Gegenfate zu bem Producte ber Anschauung: daher Denken und Anschauung, inneres und äußeres Bewußtsein nothwendig mit einander verknüpft find.

Hier sehen wir der Standpunkt des gewöhnlichen Bewußtseins vor uns, für welches die Objecte vor arker gegeber sind und als Dirge erscheinen, die vor unserer (freier) Handlungsweise rrabhärgig sind. In Wahrheit ist das Object unsere nothwendige Handlungs-weise selbst.

Wenn sich auf diesen Standpunkt des gewöhnlichen Bewußtseins die Philosophie stellt, um vor hier aus die Erkenntniß zu erklären, so muß ihre Erkenntnißtheorie genau so ingereimt aussallen, als die der Kantianer gewöhrlicher Schlages: halb idealistisch, halb realistisch. Darr wird erklärt, daß die Erkenntniß aus zwei durchaus heterogerer Elementen bestehe, daß die Form der Erkenntniß durch uns, die Materie derselben vor aißer gegeber sei. In Wahrheit ist keines vor beiden gegeben, sondern beide entstehen, und zwar entstehen beide aus dem Geist. Die Materie ist nichts ar sich. Wäre sie etwas ar sich, so könnten wir richt wissen, was sie ist. Entweder entsteht die Materic aus dem Geist oder umgekehrt; da dieses urmöglich ist, so ist jenes rothe wendig: "die Materie wird aus dem Geist geborer."

Das philosophische Bewuftsein fällt richt mit dem gewöhnlichen Bewußtsein zusammen, sondern durchschaut dasselbe; es sieht, wie fich in Wahrheit die Erkenntniffactoren zu einander verhalten: das Subjective jum Objectiven, der Begriff zur Anschauung, die Vorstellung zum Ding; fie verhalten fich, wie das Abbild zum Urbild, wie die Copie zum Driginal. Das Driginal ift richt vor arfer gegeber, es ist ebenfalls unser Product, unser nothwendiges Product; die Copie ist dessen freie Wiederholung. Was wir mit Nothwendigkeit producirt haber, reproduciren wir mit Freiheit, d. f. wir ertennen die Sache. Was wir is der Erkenntniß die Uebereinstimmung der Vorstellung mit dem Dinge nerner, ist richt fo zu versteben, als ob das Ding angerhalb der Vorstellung und nabhängig von ihr an sich vorhanden wäre, dan märe es unvorstellbar, und die Vorstellung mißte mit dem Unvorstellbaren übereinstimmen. Gin handgreiflicher Unsinn! Es ist die Uebereinstimmung der Vorstellung mit sich selbst, mit ihrem eigenen Product: Borstellung und Ding, Copie und Original find beides Geistesproducte, "die Vorstellung ift Ding und Vorstellung, fie ist Driginal und Copie." 2

¹ Cbendas. Abh. II. S. 366—374. — ² Gbendas. Ahh. I. S. 362.

"Die unendliche Welt ist nichts anderes, als unser schaffender Geist selbst is unendlichen Productionen und Reproductionen."

Um die Thatsacke der objectiven Anschauma, dieses Grund- und Urphänomen aller Erkenntniß, zu begründen, giebt es kein anderes Princip als die Identität des Gegenstandes und ber Borstellung. Man versuche der gegentheiligen Standpunkt, und man wird finden, daß er die Thatsache nicht erleichtet, vielmehr bis zur Unauflöslichkeit verwirrt. Die Vorstellung gelte als Product einer äußeren Ginwirkung, das Ding aißer der Vorstellung gelte als derei Urfache, es werde dem= gemäß vor ber Vorstellung ir uns (als Wirkung) auf bas Dafein ber Dinge aifer uns (als Ursache) geschlossen; aif diesen Schliß grunde fich darz unfer Glaube ar die Außenwelt, an die Stelle der un= mittelbare i Gewißheit, worit dieser Glaibe besteht, tritt die ichwankende Grundlage eines Schlusses! Die Cinwirkung vor arger moge im Stande feit, einer Eindruck zu erzeugen, eit folder Eindruck ift noch lange feire Anschauung. Auch hilft es nichts zu fager, daß wir der sinnlichen Eindruck auf der ai ferer Gegenstand beziehen, dert eine solche Beziehung des Subjectiven auf das Objective fest die Unterscheidung beiber, d. h. das Bewußtsein voraus und kann nur im Bewußtsein ftattfinden, wir mißter uns demrach im Zustande ber Auschauung einer folchen Beziehung oder Uebertragung bewißt feit, was der Fall richt ist. Ursache und Wirkung im Zusammenhang der Dirge sind successiv, verschiedenartig, is der Continuität des Raumes verknüpft; dageger Dirg und Vorftellung in der objectiven Unschauung sind zugleich, identisch, ohre räumliches Zusammentreffen vereirigt: es leichtet daher ein, daß sich Ding und Vorstellung iicht verhaltei, wie Ursache und Wirkung.2

So ist durch die Unmöglickeit des Gegentheils auch indirect bewiesen, daß mit Recht die Identität des Gegenstandes und der Borstellung gefordert wird. Der vorgestellte Gegenstand ist der wirkliche,
es giebt keine andere Wirklichkeit. Das einsache natürliche Bewußtsein
ist erfillt von der Ueberzeugung, daß die vorgestellte Welt die wirkliche
ist. Auf diese Gewißheit gründet sich aller Realismus. Aber diese
sundamentale Gewißheit selbst wird allein begründet und gerechtsertigt
durch den Standpunkt des transscendentalen Idealismus.

In der vierter jeter Abhandlungen, die Schelling "zur Erläuterung

<sup>1</sup> S. W. Abth. I. Bb. I. S. 360. — 2 Ebendas. S. 375 – 379.

des Idealismus der Wiffenschaftslehre" geschrieben hat, wird auf eine fehr einleuchtende Urt, gleichsam ad homitom gezeigt, wie falfch und mißverständlich es fei, dem vor Kart begründeten Idealismus der Realismus entgegenzuseten. "Er ift ein Idealift, fein Suftem ift ein idealistisches, fo sprechen marche, und glarber damit den Dann und feir Sustem auf einmal geschlagen zu haber. Lieber Freunde, mert ihr wüßtet, daß er nur infofern Sbealift ift, als er gugleich und eber beswegen der strengste und bundiaste Realist ist, wurdet ihr anders reden. Was ist der 1 ener Realismus? Worin besteht cr eigertlich? In der Behauptung: daß etwas aißer eich — ihr wißt nicht mas, noch wie, 10ch wo - eure Vorstellungen veranlaffe? Mit Erlaubniß gesagt, dies ift falfch. Ihr habt bas nicht aus eich felbit geschöpft, ihr habt es in irgend einer Schile gehört und sprecht es rach, ohre eich selbst zu verstehen. Guer Realismus ist weit älter als jere Behauptung, aich liegt er unendlich tiefer als jere vor der oberften Oberfläche abgeschöpfte Erflärung des Urfprungs eirer Borftellungen. Un biefen urfprünglichen Reglismus verweisen wir eich. Diefer glaibt und will nichts anders, als daß der Gegenstand, ber ihr vorstellt, gu: gleich aich der wirkliche fei. Dieser Sat aber ist nichts anderes als der klare, unverkennbare Idealismus; und fo fehr ihr eich dagegei sträuben mögt, seid ihr doch alle zusammen geborere Idealisten. Bon Diefem Realismus wiffen eire Schulphilosophen nur deswegen nichts, weil ihrer die menschliche Natur itter einem eiteln Spiel mit Begriffen längst verschwunden ift. Ihr follt fihler, daß ihr einer besseren Philosophie werth seid. Laßt die Todten ihre Todter begraber, ihr aber bewahrt eire Menschennatur, derei Tiefe noch feize Philosophie aus Begriffen ergründet hat. Wenn man hätte voraussehen fonnen, daß blinder Glaibe ar die Ausdrude eines Mannes weit mehr vermöger würde, als der Glarbe an feire Philosophic felbst, fo hätte man bedauern fonnen, daß Kart feire Philosophie, die aller Dogmatismus von Grund aus zerftoren follte, it der Sprache des Dogmatismus vortrug." "Nichtsbestoweniger mißte ein Kantianer, ber nicht an Worten hangen bleibt, fondern auf die Sache geht, zwar bem Buchstaben feines Lehrers zuwider, doch feitem Geiste gang gemäß beharpter, daß wir wirklich die Dirge, wie fie an fich find, erkennen, b. h. daß zwischen dem vorgestellten und dem wirklichen Gegenstand gar fein Unterschied ftattfinde." 1

¹ S. W. Abth. I. Bd. I. S. 403-404.

# Fünftes Capitel.

# Urbergang zur Maturphilosophie.

# I. Die Natur als Entwicklung bes Geistes.

Das Object ist nicht gegeber, sondern entsteht durch eine rothwendige Handlungsweise des Geistes; mit dem Object zugleich entsteht das Bewuftsein. Beide verhalter fich zu einander und bedingen fich gegenseitig, aus bem Bewuftfein ber Objecte folgt das Selbstbewußt= feir des Geistes. Dieses ist das Ziel, zu welchem der Geist durch eine Reihe verschiedener Zuftande und Sandlungen hindurch gelangt, die Entwicklung biefer Ruftande und Handlungen ift "die Geschichte bes Gelbstbemußtfeins."

Eine Reihe nothwendiger Handlungen und Productionen des Geifles geht bem Bewußtsein voraus. Was diesem vorausgeht, geschieht bewußtlos oder unbewußt. Die bewußtlose Production ist Natur, die baber bem Bewußtsein, fobald es arfgeht, als etwas Gegebenes, Borgefundenes erscheint und dem irrerlich gewordenen Geist als eine Außenwelt gegenübertritt. "Was die Seele anschaut, ift immer ihre eigere, fich entwickelnde Natur. Sie bezeichnet durch ihre eigeren Producte, für gemeire Arger unmerklich, für der Philosophen dertlich und bestimmt der Weg, auf welchem fie allmählich zum Selbstbewußtsein gelangt. Die anfere Welt liegt vor uns aufgeschlagen, um in ihr bie Weschichte unseres Geistes wiederzusinden."

hier ist nun der Naturbegriff, der das Thema zu Schellings Naturphilosophie eithält: Die Natir als Weschichte Des Weistes, als beffen bewußtlose Entwicklung, als der bewußtlose, werdende Weift,

der Geist als Naturgeschichte.

Geift ift Gelbstanfchauung, Gelbstgeftaltung, Gelbstproduction; er ist fich felbst Object, fich felbst Zweck. Daher ift bewußtloser Weist fich bewußtlos realisirender Zweck, b. i. Leben ober Organisation. Die ganze Natur muß bemnach gefaßt werben als fortschreitende Dr-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 382ff.

ganisation, derei hochstes Ziel die Freiheit ift. "Der siete und feste Gang der Natur zur Dragnisation verräth deitlich genig einer reger Trieb, der, mit der rober Materie gleichsam ringend, jest siegt, jest i iterliegt, jest ig freiereg, jest is beschränkteren Former fie birchbricht. Es ist der allgemeize Geist der Natur, der allmählich die rohe Materie fich selbst anbildet. Boir Moosgeflechte ar, ar dem kaum noch die Spir der Dragnisation sichtbar ift, bis zur veredelten Gestalt, die die Fesseln der Materie abgestreift zu haber scheint, herrscht ein und derselbe Trieb, der nach einem und demselben Ideal von Zweckmäßigkeit zu arbeiter, ins Unendliche fort ein und dasselbe Urbild, die reize Form unferes Geiftes, auszudrücken bestrebt ift. Es ift feine Drganisation denkbar ohne productive Kraft. Ich möchte missen, wie eine solche Kraft in die Materie fame, wenn wir dieselbe als ein Ding an fich arrehmer. Es ift hier feir Grund mehr, ir Behauptriger furchtsam zu feir. Un dem, was täglich und vor riferi Augen geschieht, ist fein Zweifel möglich. Es ist productive Kraft in Dinger aißer uns. Gire folche Rraft ift aber nur die Rraft eines Beiftes. Also könner jere Dirge keire Dirge an fich, können nicht birch fich felbft wirklich feir. Gie konnen nur Gefcopfe, nur Producte eines Beistes fein. Die Stifenfolge der Organisationen und der Uebergaga vor der inbelebter gur belebter Natir verräth deitlich eine productive Rraft, die erst allmählich sich zur voller Freiheit entwickelt."1

Dier ist die erste Conception der schellingschen Naturphilosophie gleichsam im Grundriß: die Natur als ein Entwicklungssystem, dessen innerster bewegender und erzeugender Grund, dessen letter, treibender Zwest und naturgemäße Frucht der Geist ist.

# II. Der Wille als Urfraft.

Die Natur ist das nothwendige Product des Geistes und darım das Object, welches der Geist zuerst auschaut, dessen Realität dem Bewußtsein irmittelbar eirleichtet. Aber das Bewußtsein unterscheidet zugleich sich als Sibject vor seirem Gegenstande, der Geist als Naturproduction ist roch richt Bewußtsein, der Geist als Naturanschauung (Bewußtsein der Objecte) ist noch nicht vollendete Selbstanschauung, roch richt reines Selbstbewußtsein. Was der Geist ar sich ist, das ist

<sup>1</sup> Ebendas. S. 387.

er im Unterschiede von feinen Objecten, von feinen Producten: das ist er als reine, unbedingte, absolut freie Thätigkeit. Diese seine inunbedingte grundlose Selbstthätigkeit ist "handeln schlechthin oder wollen."

Gäbe es keir Wollen, so gäbe es keire vollkommen freie, vor aller Producten unterschiedene, reire Thätigkeit, so würde die Geistesthätigkeit mit ihrer Producten zusammenfallen, sie würde richt im Stande seir, sich ihr Product objectiv zu macher, sich zum Bewußtsein desselben zu erheber, es gäbe darr mit eirem Worte zur blindes Vorstellen.

Ohre Wollen, ohre unbedingte Selbstbestimmung, ohre dieses Bermögen "transscendentaler Freiheit" giebt es feine bewißten Borstellungen, keine Erkenntniß. Daber ist es der Wille, der die Ertenntniß, bas Bewußtsein, bas garze Syftem unferer Borftellungen trägt und bedingt. Das Erkennen ist vom Wollen abhängig, nicht um= gelehrt. Das Wollen felbst ift unbedingt und übersteigt alles Erkennen. "Es ist das einzige Unbegreifliche, Unauflösliche, feiner Natir rach Grundloseste, Unbeweisbarfte, eber deswegen aber Unmittelbarfte und Evidenteste is unserem Wissen." "Die garze Revolution, welche die Philosophie durch Entdedung dieses Princips erfährt, verdankt fie bem einzigen glüdlichen Gedanken, ber Standpunkt, von welchem aus die Welt betrachtet werden muß, richt is der Welt felbst, sondern aißerhalb berfelben anzunehmen. Es ift die alte Forderung des Archimedes (auf die Philosophie angewandt), welche dadurch erfüllt wird. Bebel an irgend einem festen Bunkte innerhalb der Welt felbst anleger und fie damit aus der Stelle ruden zu woller, ift vergebliche Arbeit. Archimedes verlangt einer festen Punkt aißer ber. Welt. Diefer theoretisch (b. h. ir der Welt felbst) finden zu woller, ift widerfinnig. Wenn es aber it uns eit reines Bewußtseit giebt, bas, vor äißerer Dirger irabhärgig, vor feirer äißerer Macht überwältigt, fich felbst trägt und i iterhält, fo ist dies eigeitlich »was Archimedes bedurfte, aber ticht fand, eit fester Buntt, worat die Bernunft ihrer Bebel ansetzen karr, ohre ihr beshalb ar die gegerwärtige oder an eine künftige Welt, sondern nur ar die innere Idee der Freiheit anzulegen«, 3 die, weil fie jeze beiden Welten it fich ver-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 395. — 2 Ebendas. S. 396 — 3 Kants Worte in seiter Abshandlung "Vom vorzehmer Tote in der Philosophie."

eirigt, aich das Princip beider feir muß. Dieser absoluten Freiheit werden wir nun richt anders als dirch die That bewißt. Sie weiter abzuleiten, ist imöglich."

Wo foll die Entwicklung herkommen, werr es keine Stufenerhöhung, keine fortschreitende Erhebung giebt, die einen Impuls brancht, der allein der Wille entscheidet? Im Wollen ist der innerste Kern des Geistes, sein eigentliches Selbst dargelegt und enthüllt, durch keinerlei Product oder Gegenstand verdeckt. Hier sieht sich der Geist, nicht wie er in diesem oder jenem Gegenstande erscheint, sondern wie er an sich ist. Ohne Wollen kein Selbstbewußtsein. Daher neunt Schelling das Wollen "die höchste Bedingung, die Quelle des Selbstbewußtseins."
"Die Quelle des Selbstbewußtseins ist das Wollen. Im absoluten Wollen wird der Geist seiner selbst unmittelbar inze, oder er hat eine intellectuale Anschauung seiner selbst."

Wie Schelling hier der Willer faßt und erklärt, als der innersten Grund des Geistes und der Welt, sind wir unwillsürlich selbst den Worten rach ar Schopenhauers Lehre: "die Welt als Wille und Vorstellung" erinnert. Garz ir derselben Weise führt dieser seine Philosophie ein, garz so läßt er aus unserer rimittelbarer Selbsterkenntniß die Einsicht hervorgeher, daß der Wille unser innerstes Selbst, der Kern unseres Wesens, darim der Kern aller Wesen ausmacht. Arch bei Fichte haber wir öfter Gelegenheit zu derselben Vergleichung gesunden, und die Säße, denen wir soeben ir einer der frühsten Schrifter Schellings begegret sind, lieserr einer reier Beweis, wie werig der Grundgedanke Schopenhauers die Originalität hat, welche er ir Anspruch rimmt. Anders verhält es sich mit der Art der Ausführung.

# III. Die genetische Philosophie.

Als Schelling seine Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre schrieb, hatte er die kantisch sichtesche Lehre im Arge, als das System, welches der Archimedespunkt in der Philosophie ersaßt habe. Wie sich der Wille zur Erkenntniß verhält, so die praktische Philosophie zur theoretischen, sie ist die Grundlage der letztern,

<sup>1</sup> Schellings Abhandlungen z. Erl. des Idealismus. S. W. Abth. I. Bd. I. S. 400 ff. — 2 Ebendas. S. 401. — 3 Meire Geschichte der Philosophie. (Jubil.= U15g.) Bd. VI. (3. Aust.) Buch III. Cap. VII. S. 370—385. Bgl. Bd. IX dieses Werkes. 2. Aust. (Jubel). Buch II. Cap. XX. S. 491—492.

die nur vor einem solchen Fundament aus ihre Aufgabe stellen und lösen kart. Um der Ursprung der Vorstellungen zu erklären, bracht sie eine vor aller Vorstellungen rrabhärgige Urkraft. Diese Urkraft ist das Bollen. Vorstellen und Verstand sind richt ursprungliche, sondern secundäre, abgeleitete, ideale Vermögen. Deshalb war es vor Grund aus versehlt, werr Beck vor einem "ursprünglichen Vorstellen" redete. Die Autonomie des Willens ist das Princip richt blos der praktischen, sondern der gesammten Philosophie. Diese erweiterte Fassung ist Fichtes Verdienst, seir Fortschritt ir Rücksicht auf Kart. Daher ist seire Lehre, verglicher mit der kantischen, "die höhere Philosophie."

Das wahrhaft Wirkliche ist der Geist in seiner Productionen und Reproductionen, in seiner bewußtlosen und bewißter Entwicklung. Alle wahre Philosophie kann nichts anderes sein und sein woller, als die Reproduction dieser Entwicklung, als die Wiederholung derselben im Bewußtsein, als die Neconstruction der Natur und des Geistes. Die wahre Philosophie ist demrach nothwendig genetische Philosophie, die geistige Wiedererzeugung der Welt, die Erkenntniß der Genesis der Dirge, der Geschichte der Natur und des Selbstbewußtseins.

Wollen wir diese beiden Aufgaben von einander treinen, wie Schelling später gethan hat, so erscheinen "Naturphilosophie" und "transscendentaler Jdealismus" (im ergeren Sin) als die beiden Hälften des gesammten Systems der Philosophie.

Zunächst, um genau die Stelle einzuhalten, zu der uns der Garg der bisherigen Darstellung geführt hat, erscheint die Natur als eine rothewendige Entwicklungsreihe ir der Geschichte des Selbstbewußtseins, die Naturphilosophie als ein nothwendiger Theil der Wissenschaftslehre oder des transscendentalen Idealismus (im weiterer Sirr). Hier lag die vor Fichte offer gelassene Lücke, ir derer Ausfüllung die nächste Aufgabe der Philosophie besteht, der nächste Fortschritt ir rerhalb der Wissenschaftslehre. In dieser Fassung erscheint die Naturphilosophie nicht als der Wissenschaftslehre nebengeordnet, sondern als derselben einverleibt, als die Anwendung der Wissenschaftslehre auf die Physik.

Der Punkt ist erreicht, der wir is der Beurtheilung der sichteschen Lehre als das naturphilosophische Problem bezeichnet hatter. Bon ihm aus begisst Schellings selbständige Entwicklung. Als er seis Lehramt

<sup>1</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bb. I. S. 409, 413-415 Anmerf. Bgl. S. 398 ff.

ir München artrat, sagte er im Kückblick auf die Zeit seiner Anfänge: es habe sich vor einem Menschenalter um eine wichtige Krisis der Philosophie, um die Befreiung derselben von der Schrarker und Banden der Abstractheit, um den Durchbruch ir das freie offere Feld objectiver Wissenschaft gehandelt.

<sup>1</sup> Meite Geschichte der neuern Philos. (Jubil.-Ausg.) Bd. VI. (3. Aufl.) Buch IV. Cap. XIII. S. 712—717. Bgl. Meite Philosophischen Schriftet. (2. Aufl.) Heft III. S. 335.

Zweiter Abschnitt. Naturphilosophie.

(1797 - 1807.)

The December of the Control of the C

Mars Mada real and the second Ballon The Car and the St. 182-72 Call Second

Maturabilosophie.

(1287- 1807.)

#### Sechstes Capitel.

# Die Enkstehung der Naturphilosophie. Der kritische Standpunkt.

Man ist heutzutage sehr im Unklaren iber die Bedeutung und Aufgabe der Naturphilosophie, alle Welt glaubt, der Natursorschern der Gegenwart rach dem Munde zu reden, werr man die sogenannte Naturphilosophie, wie sie geger Ende des voriger Jahrhunderts ir Deutschland auftrat und ein paar Jahrzehnte geherrscht hat, als einer vergangenen Unsig betrachtet, der seine Rolle gründlich und für immer ausgespielt habe. Es habe damals einen Herensabhath in der Naturwissenschaft gegeben, und Schelling wurde das vorslackernde Irrlicht, dem viele nachliesen; nun sei jener Walpurgisnachtstraum verslogen und habe nichts hinterlassen, als die gewöhnlichen Folgen des Rausches. Unbegreislich zur, wie ein solches Irrlicht erscheinen und ein Zeitalter bewegen konnte, das von dem Jahrhundert der Ausklärung herkam und eben erst von Kant erleichtet worden.

Wir unsererseits haber jere mächtige Zeiterscheinung als eine Thatsache vor uns und die Aufgabe, sie zu erklären, unverblendet durch die Vorurtheile, die bis herte geger sie aufgethürmt sind. Was man unerklärlich sindet, hat man sich richt klar gemacht. Die Schuld der Unklarheit ist immer die Unkenntniß, die ir unserem Falle, ich meire gegerüber der Naturphilosophie, um so dreister arstritt, als sie sich ges deckt weiß vor der breiter Front der Tagesmeinung.

Will man sich iber die Naturphilosophie ernstlich belehrer und sie kennen lerrer, bevor man sie gänzlich verwirft, so darf man sich eine Art der Beurtheilung, welche die landläusige ist, richt gefaller lasser, daß uns rämlich einzelne Sätze, gleichgültig welche und wie viele, als Resultate argesihrt, als Curiositätenkram seilgeboter werden mit dem seierlicher Sprich: "An ihrer Früchten sollt ihr sie erkennen!" Das volle Körbchen wird ausgeschüttet, siehe da, lauter tarbe Nüsse!

Um einer Thatsache gerecht zu werden, muß man sie in ihrem Urssprung und ihrer Entstehung erkennen: den Standpunkt, der sie einsimmt, die Bedingungen, aus deren sie hervorgeht, die eigenthümlichen Formen, in deren sie sich ausbildet. Diese Betrachtungsart giebt von

selbst die ordnende Richtschnur, um is dem Entwicklungsgange der Naturphilosophie Bedeutung und Mängel, Weg und Abweg, Fortwirkendes und Nichtiges, Treffendes und Verfehltes wohl zu unterscheiden.

Ich fpreche zuerst von dem Standpunkt und ber Aufgabe überhanpt, die birch der Entwicklungsgang der deutschen Philosophie vor Schelling gestellt war und von ihm ergriffe i wurde. An dieser Stelle liegt eines ber icheinbar gultiasten Vorurtheile, das der Naturphilosophie von voriherein jede Aufgabe und jeden Standpunkt, ber fie fur fich beansprucht, ftreitig macht. Was will überharpt, fo fagt man, eine Naturphilosophie reber ber Naturwissenschaft? Es giebt zur eine Art echter Physik, die in der methodischen Beobachtung und Erfahrung der Naturerscheinungen besteht. Bas fann bareber diefer Doppelganger vor Naturphilosophie für eine Rolle fpielen? Entweder stimmt die Naturphilosophie mit der Gin= fichter der Physik i bereit, fo ist fie überflüssig, oder fie stimmt richt ibereit und webt Hirngespinnste, fo ist fie vom Uebel. Aehnlich ir theilte der Khalif iber die Bibliothek in Alexandrien, als er fie mit dem Koral veralich. Das Gleichniß hinkt, dert die Physik ist keit Roral und beansprucht keine dem ähnliche Autorität. Steht die Naturphilosophie mit der Naturwissenschaft auf dem selben Standpunkt, dem die Erfahrungsthatsachen der Natur gegenüberliegen, die der Phyfiker erforscht, mährend der Naturphilosoph fich dieselben a priori direcht macht, fo ist es um der letterer geschehen. Und es ist die gewöhnliche Art, das Verhältniß beider nur in diesem Lichte zu seben. Soll es aber die Aufgabe der Naturphilosophie seit, zu wartet, bis die Naturwissenschaft so weit gediehen ist, daß ihre Einsichten sich systematisch ordnen laffer, und erst dart Hand an das Werk leger, fo wird ber Tag, wo fie aiftritt, wohl niemals erscheinen, ober itter der Raturforschern selbst werden sich die zusammenfassenden Röpfe finden, die jenes Geschäft am besten besorgen.

Die Berechtigung der Naturphilosophie kann daher zur in der Eigenthümlichkeit ihres Standpunkts lieger, der sie vor der Naturwissenschaft unterscheidet und der Naturforscher, werr er ihr einzimmt, zum Naturphilosophen macht. Der Fall will generalisirt sein. Wenn die Naturphilosophie darzm richtig ist, weil die Erforschung der Naturerscheinungen der empirischen Physik gehört, reber welcher eine andere Art der Naturerkenntniß keiner Platz sindet, so gilt derselbe Girwand geger alle Philosophie, derr die Erforschung der Dirge überhaupt gehört der Erfahrungswissenschaften, die keiner Rarm lasser für eine

andere Art der Erkenntniß der Dirge. Darr bleibt der Philosophen nichts ibrig, als urter die Poeten zu geher, die rach der Theilung der Welt kommen. Arch haber wir ir der philosophischen Litteratur unserer Tage schon ein Brch, das der Metaphysik diesen erbarlicher Trost zuspricht.

Es hat eine Zeit gegeben, wo Philosophie und Ersahrung, Naturphilosophie und Physik ungeschieden eines waren, aber die Fortentwicklung ist hier, wie iberall, die differenzirende Macht gewesen, die Wege haben sich gesondert, darin liegt einer der Hauptunterschiede der alten und neuen Philosophie; die Wasserscheide bildet das sechzehnte Jahrshundert, und einem Wegweiser gleich, der die Philosophie auf die neue Vahn der Erkenntnis nach dem Vorbilde der Ersahrungswissenschaft hinweist, steht Bacon an der Spize der neuen Zeit. Seitdem wurde die Stellung der Philosophie kritisch. Und kritisch ist sie entschieden und festgestellt worden.

Bacor wollte aus der Philosophie eine Theorie der Ersahrungswissenschaft macher, dadurch miste der Unterschied zwischen beiden immer
dertlicher hervortreter, dis Kart das Verhältniß seststellte. Gegenstand
der Ersahrungswissenschaft sind die Thatsachen der Natur und Geschichte,
die riter dem Ersahrungsstandpunkt als vorgesundene und gegebere
erscheinen, ausgelöst, zergliedert, erklärt werden. Die Grundfrage aller Ersahrungswissenschaft heißt: wie sind die Dirge möglich? Gegenstand
der Philosophie ist die Thatsache der Ersahrungswissenschaft selbst, und
ihre Grundfrage heißt: wie ist die Erkenntniß der Dirge, Mathematik, Physik, Ersahrung möglich? Der Ersahrungsstandpunkt setzt
voraus, was der philosophische untersucht: die Wöglichkeit der Ersahr113; jerer verhält sich zu der Bedingungen aller Erkenntniß dogmatisch,
dieser kritisch.

Die Bedingungen der Erkenntniß sind aich die Bedingungen aller Erkennbarkeit, aller erkennbaren Objecte, aller Erscheinungen, d. h. es

find Weltbedingungen.

Die Dirge als gegeber angesehen, ohre alle Rücksicht auf die Bedingungen ihrer Erkennbarkeit, heißt sie dogmatisch betrachter; sie richt als gegeber ansehen, sondern aus der Bedingungen der Erkennbarkeit herleiter (d. i. aus denselben Bedingungen, aus derer die Erkenntniß solgt), heißt sie kritisch betrachter.

Der kritische Standpunkt imfaßt daher it seiner Tragweite mehr als blos das Gebiet einer subjectiven Erkenntnißtheorie, dert es ist

klar, daß i iter die Erscheinungen, derer die Bedingungen der Erkenntniß und Erkennbarkeit vorausgehen, aich der Mensch im anthropologischen Sinze gehört (der Mensch als Naturerscheinung).

Darum fordert der kritische Standpunkt, daß die Erkenntnistheorie erweitert werde zur Welttheorie. In dem Entwicklungsgange der kritischen Philosophie miste ein Standpunkt kommen, der diese Richtung rahm und der "Durchbruch ir das freie offere Feld objectiver Wissenschaft" ausdrücklich zu feiner Aufgabe machte.

Schor in der kantischen Erkenntnißlehre hatte es sich um die Frage gehandelt: wie entsteht das Erkenntnißobject, die erkennbare Welt, die Natur als Object der Physik? Es wurde gezeigt, wie dieses Product durch die Factoren der menschlichen Vernunft zu Stande kommt. Wenn nun der Mensch richt wie der vurs nungtexis des Aristoteles dispader ir die Welt eintritt, sondern aus ihr hervorgeht und riter ihre Erscheinungen gehört, so muß gefragt werden: wie kommt die Welt vermöge des Menschen dazu, erkannt zu werden? Die Stelling dieser Frage erleichtet bereits so weit die Entstehung und der Gang der Dinge, daß hier ein Fortschritt stattsindet, richt von der Unerkennbarkeit zur Erkennbarkeit — zwischen beiden wäre eine unaussüllbare Klust —, sondern von der Nichterkenntniß zur Erkenntniß. Kurzgesagt: die durch den kritischen Standpunkt gesorderte Welttheorie nunß die Gestalt der Weltert wicklung annehmer.

Nennen wir nun die Welt, die der wirklichen Erkenntniß im Lichte des Bewußtseins vorausgeht, die zwar erkennbare, aber selbst noch erfenntnißlose Welt Natur, so heißt die Frage: wie kommt die Natur (durch der Menschen) zur Intelligenz, wie entsteht aus der Natur Geist?

Dies ist ister dem kritischen Standpunkt die naturphilosophische Frage. Gerai so ist diese Frage vor Schelling, nachdem er dirch Kart und Fichte hindurchgegangen war, gefaßt worden. Und zwar hat sie diese Fassung zum erstenmal is der Welt ar dieser Stelle geworter, derr sie war erst möglich ister dem kritischen Standpunkt. Erst dieser hatte die Erkenntnißfrage ar ihrer richtiger Ort, d. h. vor alle anderen Frager gestellt, damit die Nechnung richt ohre der Wirth gemacht und die Natur der Diege bestimmt werde ohre Nücksicht auf ihre Vorsstellbarkeit und Erkennbarkeit; er hatte dargethan, daß die Erkenntniß richt ist, sondern entsteht, daß unsere Weltvorstellung oder Weltanschauung eir nothwendiges Vernunstproduct ist, welches die Natur im Wenschen arlegt oder organisirt. Wenn jest die organisirende Natur,

d. h. der Entwicklungsgang der Natur zur Erkenntniß ins Auge gefaßt wird, fo heißt das nichts anderes, als die Frage nach der Entstehung der Erkenntniß weiter verfolger und an dem Ariadnefaden, welcher Kart ir die Hand der Philosophie gelegt hatte, eindringen ir das Labyrinth der Natur. Die naturphilosophische Frage ist die Fortsehung der kristischen Grundfrage. Fichte hatte die kritische Philosophie, ich meire die kantischen Inductionen, umgewandelt ir eine Entwicklungslehre des Geistes: darir liegt das Cowicht seiner Leistung. Schelling erweitert die Wissenschaftslehre zu einer Entwicklungslehre der Natur und der Welt.

Kein Mensch wird erwarter, daß ein solches Werk von der Hand, die es begorner hat, vollendet werden sonnte. Wie unvollkommen es unter Schellings händen geblieber, ja wie ertartet selbst es seir mag, der Typus, ir dem es arftrat und fortwirkt, ist der Gedanke der Weltentwicklung, umfassender und tieser, als er je vor ihm gedacht worden.

#### Siebentes Capitel.

# Die philosophischen Ausgangspunkte und die Grundidee der Waturphilosophic.

1. Die philosophischen Ausgangspunkte. 1. Kants Teleologie. Der Begriff des Lebens.

Um die eigenthümliche Richtung zu verstehen, welche die Entwicklungslehre in Schellings Naturphilosophie rimmt, muffen wir zunächst diejeriger Bedingungen kerrer lerrer, die vor der philosophischen Seite her rymittelbar auf fie einwirkten.

Soll die Natur im Menschen die Erkenntniß arleger und organissiren, so gehört der Begriff einer organissirenden Natur, d. i. einer Natur, die nach inneren Zwecken handelt, unter die leitenden Grundsideen der Naturphilosophie. Das Thema der Naturzweckmäßigkeit hatte Kant in der Kritif der teleologischen Urtheilskraft behandelt, und wir wissen bereits, welchen tiesen Sindruck diese Schrift auf Schelling gemacht hatte.' Hier ist der Ort, näher davon zu reden und den Punkt sestzustellen, wo Schelling an die kantische Lehre anknüpft und von ihr

<sup>1</sup> S. obet Buch II. Cap. III. S. 298—99.

abweicht. Beides war is Rücksicht auf die Naturphilosophie eine ent=

icheidende That.

Die kantische Frage hieß: wie beurtheilen wir die Entstehung des organischen Körpers, die Möglichkeit eines organisirten Naturproducts? Wir können, lehrte Kart, eir solches Product richt ansehen als durch mechanische Causalität entstanden, sondern müssen die Einrichtung und der Zusammenhang seiner Theile als eine Wechselwirkung betrachter, die durch der Begriff des Ganzer, d. h. durch die Idee des Zwecks bestimmt ist. Wenn ir der Natur nichts nach Zwecken geschieht, so erscheint sir uns das organische Naturproduct unerklärlich; werr die Zwecke, nach derer es ertsteht, nicht Naturzwecke sind, sondern ar verhalb der Natur, Gedanken eines göttlichen Verstandes, so entsteht das Product richt organisch, sondern technisch, so ist seine Entstehung nicht raturgemäß und nothwendig, sondern zufällig, es ist keir organisches Product, sondern eir willkürliches Machwerk, womit die Idee der Natur ihre Geltung verliert.

Wir müssen daher der organischen Körper als entstanden denken nach einer inneren, rein natürlichen Zweckmäßigkeit. Die Nothwendigseit dieser Vorstellungsweise hatte Kant in seiner Kritik der Urtheilsskraft dangethan. Hier aber erhebt sich die Frage: gilt jene innere Zweckmäßigkeit blos ideal oder auch real? Besteht ihre Nothwendigkeit blos in unserer Vorstellung, unserem Urtheil oder im Naturprocch selbst? Ist der Vegriff des Naturzwecks ein bloßes Reslezionsprincip unserer Vetrachtung oder zugleich ein Productionsprincip der Natur? Kant bejaht die ideale Geltung jenes Princips und verneint die reale, er läßt die Nothwendigkeit der Teleologie nur von unserem Urtheil gelten, nur von dem reslectirenden, nicht von dem erkennenden (bestimmenden) Urtheil, er setzt diese Bestimmung ausdrücklich unter die Charasterzüge des transscendentalen Idealismus.

Man sieht, daß es um die schellingsche Naturphilosophie geschehen ist, werr es bei dieser kantischen Bestimmung seir Bewenden hat, werr es richt möglich ist, die Schranke, welche Kart dem teleologischen Urtheil arslegt, zu derchbrecher und die Gründe seiner Einschränkung zu widerlegen.

Kart verreirt die reale Geltung der objectiven Naturzweckmäßigkeit, weil er derer Erkennbarkeit bestreitet. Zweck ist irnere Ursache, Absicht. In der Materie giebt es keine irnerer Ursachen, keine Abssichter, keine erkennbaren, weil sie durchweg ein Object blos der är ßerer Anschauung ist und nichts weiter. Erkennbar ist die Zweckthätigkeit nur, soweit sie intelligent und bewist ist: nur in ums, nicht in den Körpern. Bewußtlose oder blinde Zweckthätigkeit ist kein Object unserer Erfahrung, daher kein Gegenstand unserer Erkenntniß. So urtheilt Kant: er beschränkt die nothwendige Geltung der Teleologie auf unser (resleetirendes) Urtheil, unsere subjective Betrachtung.

2. Fichtes Lehre von der bewußtlosen Intelligenz.

Diese Schranke zu dirchbrecher, muß gezeigt werden, daß es blinde Zweckthätigfeit, bewußtlose Intelligeng giebt, daß aller bewißter Thätigkeit die inbemiste in einer Reibe nothwendiger Productionen vorausgeht, daß diefe letterer zu der Bedingungen des Bewußtseins und der Erkenntniß gehörer. Damit ist ihre Realität und Erkennbarkeit festaestellt. Diefer Beweis hat Fichte ir feiner Lehre von der productiver Einbildung gefihrt. Dies ist die Mitgift, welche Schelling vor Fichte empfanger und behalter hat. Er wißte fehr wohl, als er vor der Wissenschaftslehre herkam, was er ihr schuldig war. Wenn er später, als ber Zwischenraum zwischen ihm und Gichte fich vergrößert hatte und die polemische Erbitterung vor beiden Seiter gestiegen mar, Grundidee und Methode der Naturphilosophie lediglich fir feize Erfindung ausgab, fo mar bies eine ebenfo ingerechte Berfürzung ber Berdienste des Vorgangers als eine Ueberhebung ber feinigen. Mit der Erkenntniß der bewußtlosen Intelligenz, als einer das Ich tragenden und erzeugenden Grundbedingung, öffnet fich der Gesichtsfreis der reieri Naturphilosophie, welche die Schranke der kantischen Teleologie dirchbricht und die von Kait gestellte Greize des transscendentalen Idealismus überschreitet.

Jest leichtet eir, wie sich Schelling zu Kart verhält. Er ist mit ihm darir einverstanden: daß 1) die irrere Zweckmäßigkeit der organischen Naturproducte eire nothwendige Vorstellung sei, daß 2) wo Zweckmäßigkeit ist, auch Begriff, Intelligenz, Geist sein misse, daß darum 3) die Selbstorganisation der Materie Intelligenz ir der Materie, Geist ir der Natur fordere. Aber während Kant diese Vereinigung als Erkenntnißobject verreirt, bejaht sie Schelling als solches: dies ist der grundsähliche Gegensat beider. Schellings Naturphilosophie lebt vor der Idee einer aus irrerer Ursachen wirtsamen, lebendigen Materie, d. h. vor jerem Holozoismus, der Kart ir seiner "Meta-

<sup>1</sup> Rgl. Meine Gesch. b. neuer 1 Philos. Bd. V. (3. Aufl.) Buch III. Cap. V. S. 341—352.

physischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft" als den "Tod aller Naturphilosophie" verworfer hatte.

#### 3. Leibnizens Entwicklungslehre.

Ist aber Leben und Organisation vermöge ihrer interen Zwecksmäßigkeit in der bewußtlosen Intelligenz oder in der Citheit von Materie und Geist gegründet, so ist das Leben allgegenwärtig und die ganze Natur eine Stufenfolge des Lebens, so giebt es nichts absolut Geistloses, darum nichts absolut Todtes.

In dieser Grundsorm der schellingschen Naturphilosophie erkennen wir ihre Verwandtschaft mit Leibniz, derer sich Schelling freudig bewißt war. Seine Uebereinstimmung mit Leibniz fällt in denselben Punkt als sein Gegensatzu Kart: in die Bejahung zweckthätiger Natursträfte, der Allgegenwart des Lebens, des Stufenganges der Dinge, des Entwicklungssystemes der Welt. "Die Zeit ist gekommen", sagt Schelling in der Einleitung seiner ersien naturphilosophischen Schrift, "da man Leibnizens Philosophie wiederherstellen kann." "Sein Geist verschmähte die Fesseln der Schile; kein Wunder, daß er inter uns nur in wenigen verwandten Geistern fortgelebt hat und inter den ibrigen längst ein Fremdling geworden ist. Er gehörte zu den wenigen, die auch die Wissenschaft als freies Werk behandeln. Er hatte in sich der allgemeinen Geist der Welt, der in den mannichfaltigsten Forner sich selbst offensart und, wo er hinkommt, Leben verbreitet."

Diese Annäherung ar Leibniz ist keir Zurückgehen hirter Kart, sondern sie geschieht im Hinblick auf die Entsaltung der bewußtlosen Intelligenz, garz in Uebereinstimmung mit Fichte, der aus demselben Grunde dieselbe Verwandtschaft empfand. In jerer letzter Abhandlung, die dem Eintritt der naturphilosophischen Periode irmittelbar vorausgirg, fagt Schelling am Schliß, indem er arf Fichte hinweist: "Die Geschichte der Philosophie erthält Veispiele vor Systemen, die mehrere Zeitalter hindurch räthselhaft geblieber sind. Ein Philosoph, dessen Principien alle diese Näthsel auslösen werden, urtheilt roch neuerdings vor Leibniz, er sei wahrscheinlich der einzige Ueberzeugte ir der Geschichte der Philosophie, der Einzige also, der im Grunde Recht hatte. Diese Aeußerung ist merkwürdig, weil sie verräth, daß die Zeit, Leibnizen zu verstehen, gekommen ist. Derr so, wie er bisher vers

<sup>1</sup> Schellings S. W. Abth. I. Bb. II. S. 20.

standen ist, kann er nicht verstanden werden, wern er im Grunde Recht haber foll. Die Sache verdient eine nähere Untersuchung."

#### II. Die Grundidee der Naturphilosophie.

1. Das Princip ber Ginheit von Ratur und Geift.

Nicht eine Wiederholung, sondern eine Erneuerung und Umbildung der leibnizischen Entwicklungslehre auf der Grundlage der kritischen Philosophie, eine Synthese der kantischen Lehre von dem organisirenden Naturzweck und der sichteschen Lehre von der bewußtlosen Intelligenz: so können wir jett den Grundgedanken bestimmen, der das solgerichtig entwickelte Fundament der schellingschen Naturphilosophie ausmacht.

Es ist wichtig, sich der Zusammenhang dieser Grundgedanken, der die Lehre Schellings trägt, klar zu macher. Verneinen wir die wirkliche Geltung der irrerer Naturzweckmäßigkeit, so giebt es keine Natur
als bewußtlose Intelligenz, als nothwendige Production des Geistes;
ist aber die Natur richt Geistesproduct, so kann sie auch nie Geistes;
object sein, es giebt darr keine Natur als Erkenntnisobject, keine erkennbare Natur. Daher gehören diese drei Begriffe nothwendig zusammen und trager sich gegenseitig: irrere Zweckmäßigkeit der Natur
oder Organisation, Naturleben oder Entwicklung, und Möglichkeit der
Naturerkenntniß oder Erkennbarkeit der Natur.

Nit gründet sich die intere Zweckmäßigkeit der Natur auf die Einheit vor Natur und Geist, Materie und Intelligenz. Werden beide getreit, so ist eine Zweckmäßigkeit it der Natur nur noch auf zweierslei Weise derkdar, entweder durch eine Hatur nur noch auf zweiersander unabhängigen Welter, der natirlicher und geistigen, oder dadurch, daß wir unsere Vorstellung der Zweckmäßigkeit auf die Natur übertrager: entweder also dirch jete Nebereinstimmung oder durch diese lebertragung. Aber Harmotie zwischen Natur und Geist ist nur ein anderes Wort sur Naturzweckmäßigkeit, diese "Harmotie" erklärt die Sache nicht, sondern ist selbst die zi erklärende Sache. Und die Nebertragung unsererseits zwingt die Natur itter die Herschaft einer ihr fremden Idee und hebt damit die Natur selbst aus. Sodald daher Natur und Geist als verschiedene Wesen gelter, ist es um die Möglichsteit der Naturzweckmäßigkeit geschehen.

<sup>1</sup> Abhandlungen zur Erläuterung des Jbealismus der Wissenschaftslehre. S. B. Abth. I. Bb. I. S. 443.

Wenn aber jede Art der Trennung von Natur und Geift die Zweckmäßigkeit it der Natur (und damit Entwicklung, Leber, Erkenntniß) etmöglich macht, fo ist deret alleitiger Grund die Einheit von Nater und Geist. Natur und Geist sind richt verschiedene Wesen, sondern eines: der Geist entwickelt und verwirklicht sich it der Natur, diese realisiert die Gesetze des Geistes. "Die Natur", sagt Schelling, "foll der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur sein. Hier also, in der absoluten Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns, muß sich das Problem, wie eine Natur außer uns mögelich sei, auslösen."

Ich will bei dieser Stelle von rerem dararf hinweisen, wie die kritische Grundfrage: "Wie ist die Erkenntniß der Natur (die erlerts bare Natur, die Natur als Object, die Natur arker uns) möglich?" unserem Philosophen bei der Grundlegung feirer Naturphilosophie vollsfommen und als leitender Gesichtspunkt gegenwärtig war.

#### 2. Das Princip der Welt- und Natureinheit.

Die Einheit oder Identität von Natur und Geist bedeutet richts anderes als das Princip einer durchgängigen Entwicklung der Dinge, einer durchgängigen Welt- und Natureinheit. Dadurch ist Weg und Ziel der Naturphilosophie bestimmt.

Man muß die Stelling der Aufgabe von der Art der Löfing wohl unterscheiden, wern man in der Schätzung der Leistungen Schellings die Werthe nicht sophistisch verwirren will, man muß genau auseinandershalten, was in seinem Ideengange in erster, zweiter, dritter Linie steht, oder man meigt alles durch einander und darf sich nicht wundern, wenn man einen verworrenen Hausen vor sich sieht.

Die Aufgaben stehen it erster Litie und sind leitende Gesichtspunkte. Sollte sich zeiger, daß diese Gesichtspunkte auch fortwirkende sind, so würde schon deshalb Schelling, der sie aus philosophischen Grundsätzen zuerst aussprach, ein Verdienst dauernder Art haber. In der Macht und Tragweite seiner Anregung liegt seine Größe.

Seize naturphilosophischen Gesichtspunkte sind sämmtlich bestimmt durch jezer Gedanken eizer durchgängigen Einheit aller Naturerscheistunger, weil jeder Dualismus, wo er auch auftritt, der Zusammenschang der Dinge und damit deren Erkennbarkeit aushebt. Was er Identität zaute, nennt man herte "Monismus". Innerhalb der Natur

darf es bemgemäß keine unauflöslichen Gegenfäße gebet, weder it der unorganischen Natir ioch it der organischen ioch zwischen beiden.

In der unorganischen Natur war Schellings Gesichtspunkt auf die Einheit der physikalischen Kräfte gerichtet, auf die Einheit der Kraft, und sah dort das Ziel, wo die hertige Physik ihrer erreichter Höhepunkt erblickt. Er hat die Sache richt entdeckt, sie ist arch richt ir seiner Richtung ausgemacht worden, aber er ist der Erste gewesen, der die Forderung grundsäglich gestellt und sormulirt hat. Arch woller wir vorausnehmen, daß er auf die Einheit der Elektricität, des Magnetismus und des chemischen Processes ausging, und daß eine der fruchtbarsten Entdeckungen auf diesem Gebiet, die des Elektromagnetismus, vor einem Anhänger der Naturphilosophie gemacht wurde.

In der organischen Natur bestehen die Gegensätze zwischen Pflanze und Thier, zwischen der Arten der Pflanzen, zwischen der Arten der Thiere. Die Auslösung dieser Gegensätze fordert den Begriff der allmählich fortschreitenden Entwicklung, der natirlichen Entstehung der organischen Formen aus einer Urform. Wir finden die Naturphilosophie im Bunde mit Goethes morphologischen Ideen, mit dem Gedanken der Metamorphose, im Kampse gegen die vermeintliche Unüberwindlichkeit der Arten: Schelling hat mit voller Klarheit und aus philosophischen Grundsätzen zuerst das Princip der organischen Entwicklung ausgesprochen, welches dem Darwinismus von heute, ich nehme das Wort ohne

jede dogmatische Verengung, 31 Grunde liegt.

Der umfassenste und größte Gegensat i verhalb der Natur besteht zwischen dem Unorganischen und Organischen, zwischen Mechanismus und Organismus. Das Princip durchgängiger Natureinheit fordert die Aussching dieses Gegensates, die Begründung der unorganischen und organischen Natur aus einem und demselben Princip. Daher verwirft Schelling, wie wir sehen werden, der Vitalismus, die Theorie der sogenanter Lebenskraft, und fordert die physikalische Erklärung des Lebens. Das sind nicht Einfälle, sondern grundfäsliche, im Princip der Naturphilosophie erthaltere Forderungen, die ich mit einem Worte Schellings beurfunden will. Er sagt in der Vorrede seiner zweiter naturphilosophischen Schrist: "Sodald nur unsere Vetrachtung zur Idee der Natur als eines Ganzen sich emporhebt, verschwindet der Gegersaturwissen Mechanismus und Organismus, der die Fortschritte der Naturwissenschaft lange geng ausgehalten hat, und der auch unserem Unterrehmen bei manchen zuwider sein könnte. Es ist ein alter Wahn,

daß Organisation und Leben aus Naturprincipien unerklärbar feier. Soll damit soviel gesagt werden: ber erfte Ursprung der organischen Natir fei physikalisch unerforschlich, fo diert diese unerwiesene Behauptung zu nichts, als ber Muth des Untersuchers niederzuschlagen. Es ist wenigstens verstattet, einer breisten Behauptung eine andere ebenso dreiste entgegenzusetzen, und fo kommt die Wissenschaft richt vor ber Stelle. Es ware wenigstens Gin Schritt zu jeter Erklärung gethan, wert man zeiger könnte, daß die Stiferfolge aller organischen Befen birch allmähliche Entwicklung einer und berfelben Organisation fich gebildet habe. Daß unsere Erfahrung feire Umgestaltung der Natir, feiner Uebergang einer Form oder Art in die andere gelehrt hat, ist geger jere Möglichkeit keir Beweis; berr, förste ein Vertheidiger berselben artworter, die Veränderungen, denen die organische Natur, fo gut als die anorganische, i iterworfer ist, können it immer längeren Perioden geschehen, fir welche unsere kleinen Berioden (die durch der Umlauf der Erde um die Sonze bestimmt sind) keit Dlaß abgeber, und die fo groß sind, daß bis jest noch keite Er= fahrung ber Ablauf einer berfelben erlebt hat." "Die positiven Principien des Organismus und Mechanismus sind dieselben." "Gin und dasselbe Brincip verbindet die anorganische und die organische Natir." Diefe Worte, die Schelling selbst als die Simme und das Gesammtresultat feiter Schrift von der Weltfeele bezeichnet, find bald ein Sahrhundert alt und iber ein Sahrzehnt älter als das Auftreten Lamarcks. Darim hätte Häckel, der geistvolle und bewegteste Repräsentant der darwinistischen Lehre it Deutschland, richt fager foller, daß "man ir der ganzen friherer Zeit vor Lamarck die Frage rach der Entstehung der Arten iberhalpt niemals ernstlich aufzuwerfen gewagt." 2

Wir haber Aufgabe und Nichtung der Naturphilosophie vor uns und würdigen dieselbe, wie Schelling selbst feine Aufgabe arfah. Einer der entschiedensten Gegner Schellings und seiner Lehre hat ebenso geurtheilt. Schelling muß dieses Urtheil für tressend gehalten haben, dern er hat es in seinem Excerptenbuche bemerkt, ohne den Urheber zu nernen. Sein Sohn hat sowohl in dem biographischen Fragment als in der Ausgabe der Werke das Urtheil angesihrt mit der Erklärung, er wisse nicht, von wem es herrühre. Das Urtheil lantet: "Schellings

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Schelling. Von der Weltsecle. Vorrede zu Aufl. I. 1798. S. W. Abth. I. Vd. II. S. 348—350. — <sup>2</sup> Häckel, Anthropogenie. (4, Aufl.) 1891. S. 65.

Naturphilosophie oder speculative Physik ist die einzige originelle, große Idee, welche feit der Erscheinung von Kants Hauptschriften im Gebiete ber freier Specilation fich in Deutschland gezeigt hat. Bier wurde jum ersten male feit der rerer Ausbildung der Ratur wiffenschaften bas Garge ber Phyfit mit Ginem Blick überfeben, und vorzüglich diese Wiffenschaft vor jerem Erbfehler befreit, welcher 10ch bestimmt und gleichsam am correctesten it Kants Kritik der teleologischen Urtheilskraft als philosophischer Grundsat ausgesprochen ift, ich meine der Glauben an der Grundsat: der Organis= mus laffe fich aus ber immanenten, eigenthumlichen Gefegen ber Naturlehre richt beherrschen noch ableiter, sondern man muffe ir Rückficht feiner 31 einer Teleologie rach Begriffen feine Zuflucht remmer. Schelling eitriß zuerst bei Glauben an die Girheit des Systems der Natur bei Träumen der Schwärmer und stellte mit Besonnenheit der Grundfat auf, daß die Welt inter Naturgesetzen ein organisches Baige fei; er fette somit der Organismus, welcher fast immer nur ein beschwerlicher Anhang ber Physik blieb, eigentlich in ihren Mittelpunkt und machte ihr zum belebenden Princip des Garger."

Diese Worte steher ir J. Fr. Fries "Polemischen Schrifter", welche die Absicht haber, vor Kart aus der Fortgarg der Philosophie ir Reinhold, Kichte und Schelling zu bekämpfen.

# Achtes Capitel. Medjanismus und Vitalismus.

Das Thema der Naturphilosophie ist die durchgängig lebendige Natur, die sich selbst gestaltende und organisirende Materie, die sich stusenmäßig entwickelt. Man darf richt sager, daß diese Idee ir der Luft stehe und eine unbewiesene Behauptung sei, die sich auf keine Thatsache gründe. Ihr Beweis läßt sich indirect so aussprechen: werr diese Vorstellung richt gilt, so ist der Weg gesperrt, der vor der Natur zum Geist, von der Natur zur Naturwissenschaft, vor der Welt zur

<sup>1</sup> J. Fr. Fries Polemische Schriftet. Bb. I. (2. Aust.) 1824. S. 127 u. 128. Bgl. Schellings S. W. Abth. I. Bb. III. Vorrede des Herausgebers S. VI. Schellings Lebet. I. Biogr. Fragm. S. 157. Bgl. Meine "Akademische Redet." Nr. II. S. 93 ff.

Weltanschauung fihrt. Die Thatsache, auf der sie riht, ist die der Naturwissenschaft selbst. Es giebt zwei dieser Grundanschauung entgegengesetzte Vorstellungsweisen, mit derer die Naturphilosophie streitet, derr der Begriff, einer durchgängig sebendigen Materie kan auf zwei Arten verreint werden: die Verneinung trifft entweder das Leben in der Materie iberhaupt oder die Allgegenwart des Lebens.

Im ersten Fall wird erklärt, daß die is der Materie wirksamen Kräfte blos mechanisch und daher auch die sogenannten organischen Körper, naturwissenschaftlich betrachtet, nichts anderes sind als Maschinen; im anderen Fall gilt das Leben is der Natur als die Eigenthümlichkeit blos der organischen Körper, als das Werk einer besonderen, vor der übriger Naturkräften unterschiedenen Wirkungsart, der sogenannten "Lebenskraft". Zere beiden der Naturphilosophie entgegengesetzten Vorstellungsweisen sind demrach der Mechanismus der Naturlehre und der Vitalismus der Physiologie. Die mechanische Naturlehre hat der Vorzug eines Systems, einer monistischen Naturanschauung, einer eins heitlichen Naturerklärung; sie hat der Nangel, daß bei der blos meschanischen Einrichtung der Natur die Erkenntniß derselben nicht blos unerklärt bleibt, sondern unerklärlich.

Die vitalistische Physiologie hat der doppelter Mangel, dualistisch zu sein und unkritisch, derr sie läßt eine Klust bestehen zwischen der unorganischen und organischen Natur und sihrt inter dem Namer "Lebenskraft" ein Wort ein, welches x bedeutet. Das mechanische Natursystem, welches Schelling in Newtons Lehre und namentlich in der Korpuskularphysik des genser Philosophen Le Sage vor sich sah, hat in dem Streben nach einheitlicher Naturerklärung eine Verwandtschaft mit der Naturphilosophie, welche Schelling empfindet, während der Litalismus ihn nur abstößt. Der Widerspruch gegen beide kommt aus der kritischen Grundlage der Naturphilosophie.

#### I. Der Dogmatismus in der Physik.

Wir kennen schon die Differenz, welche der Standpunkt der Naturphilosophie von dem der Physik unterscheidet, und es war eine der crsten Aufgaben Schellings, die zu der Einführung und Begründung seines Standpunkts gehörte, daß er eine Kritik der Grundbegriffe der dogmatischen Naturlehre internahm, daß er nachwies, wie sehlerhaft und widerspruchsvoll diese Grundbegriffe gerathen müssen, und wie das mechanische Naturspstem nichts anderes sei als der Dogmatismus der Physik.

Da fie von der Borstellbarkeit und Erkennbarkeit der Dinge völlig absieht, fo fest auf diesem ihrem Standpunkt die Naturlehre voraus, daß die Körper an sich gegeber sind und als solche gewisse Kräfte und Eigenschaften haber. Ihre Grundbegriffe find dem rach die Materie, beren Rräfte und Qualitäten. Ift die Materie at fich gegebet, fo ist aich die unendliche Theilbarkeit ar fich gegeber, fo besteht jeder Körper aus einer unendlichen Menge von Theilen, und feine Vorstellung ist nur möglich, werr eine Ausammensetzung unendlich vieler Theile ir einer endlichen Zeit stattfinden könnte, was nicht möglich ist. Die Materie kann nicht fein ohne Kraft, die Kraft nicht ohne materielles Substrat, demrach feter fich beide gegenseitig voraus; die Materie foll zugleich als Product und Sibject der Rraft gelter, is der Physik gilt die Kraft als eine der Materie inwohnende Cigenschaft, dies ist eine richt blos leere, fondern unmögliche Erklärung. Die fogenannten Dralitäter der Körper find nur ein Ausdruck fir die Art und Beise, wie wir die Eindrücke der Körver empfinden, fie sind Empfindungsarten und als folde ledialich subjectiv. Qualitäten ar fich sind baher Empfindungen, grabhäggig von dem Stbject ber Empfindung, b. g. etwas völlig Undenkbares.1

Laffer wir diese Annahme stehen: es seier Körper ar sich gegeber, ausgerüstet mit der Kräften der Anziehung und Zurücktoßung, begabt mit verschiedenen und mannichsaltigen Eigenschaften. Es leichtet eir, welches System der Naturlehre durch diese Grundbegriffe gesordert ist. Alle Naturerscheinungen sind Veränderungen der Materie, d. h. Verwegungen, derer Substrat Massen sind. Es giebt nur Masse und Bewegung, die letztere ist bedingt durch die Quantität und Qualität der Körper: die grantitative Bewegung ist bedingt entweder durch unmitelbare Berührung (Stoß) der Körper oder rrabhärgig davor durch derer bloße Quantität (Schwere); die gralitative ist bedingt durch Verwandtsschaft der Körper, sie ist chemisch. Denmach ist alle Naturlehre Bewegung stehre, die sich ir Mechanik, Statik, Chemie unterscheidet; die Grundlehre ist Mechanik und die folgerichtige Physik daher angewandte Mechanik.

Dageger erhebt die Naturphilosophie die kritische Grundfrage: "Wie findet dieses System der Naturlehre der Weg zu unserem Geift? Wie ist die Bewegung der Dirge erkennbar?" Vewegung ist eire Zeit=

<sup>1</sup> Joeen zu eiter Philosophie der Natur. Th. I. Einl. S. W. Abth. I. Bb. II. S. 21—26. — 2 Cbendas. S. 26—29.

folge von Erscheinungen; Zeitfolge ist, wie Kart gelehrt hat, nichts an sich Gegebenes, sondern eine nothwendige, blos im Geist und räher ir der Beschränktheit unseres Geistes begründete Vorstellungsweise, die Grundform und Bedingung aller sinnlichen Vorstellungen. Wenn daher ir der Zeitfolge der Erscheinungen etwas ar sich seir soll, so kart dieses Etwas richt ir der Zeit, sondern ver ir der Erscheinungen seir; sonst würde das Phänomen ihrer Zeitfolge, d. h. die Bewegung richt der Natur der Dirge, sondern blos unserer vorstellenden Natur entsprechen, also arf eine Täuschung hinauslausen. Die Bewegung ist nur darn keine Täuschung, sondern ein wirkliches Erkenntnisobject, wert beides ir uns stattsindet: die Zeitfolge und die Erscheinungen.

Wir haber diese drei Fälle: entweder Zeitfolge und Erscheinungen garz arßer uns, oder jere ir uns, diese arßer uns, oder beide garz ir uns. Der erste Fall ist nicht möglich, derr die Zeit ist nichts arßer uns, der zweite Fall macht die Bewegrig zur Täuschung, es bleibt daber zur der dritte übrig.

Die Rantianer meiner die Schwierigkeit zu lösen, werr fie dieselbe halbiren, die Zeitfolge auf unfere Rechnung, die Erscheinung auf Rech-111g der Dinge an fich feter. hier fputt das Ding an fich, das Befpenst der Kantianer, ein Ding, welches mabhängig von aller Vorstellung existiren, vor arger auf uns einwirfen und doch weder im Raum noch ir ber Zeit feir roch Caufalität haber foll, bas fir unvorstellbar ailt und boch fo viel Gerede von sich macht. Go umöglich und wider= firtig das Ding an fich ist, fo rigereimt ist jere bei den Kantianern beliebte Hälftung des Phänomens der Bewegung. Soll die lettere als Erkenntniß- und Erfahrungsobject gelter, fo muß fie garz und ohre Rest abgeleitet werden aus der Bedingungen der Vorstellung oder der Intelligenz; fie gehört is bas Syftem ber nothwendigen Vorstellungen, dessen Enstehung zu begreifer eber die Aufgabe der "genetischen Philofophic" ift. Will das System der mechanischen Naturlehre der Weg jum Geift (zu der Erkennbarkeit der Bewegung) finden, fo muß daffelbe vom Geist ausgehen, der i Bewegung arfer uns ist fo werig begreiflich als Zeit aißer uns.

II. Der Vitalismus it ber Physiologie.

Vergleichen wir die mechanische Naturlehre mit der Erscheinung des Lebens it der Natur, so ist schon gezeigt; wie die Erkennbarkeit

¹ Cbendas. S. 31—32.

des Lebens die Zweckthätigkeit, d. h. der Geist is der Natur fordert. "Lebes arfer uns", sagt Schelling, "ist fo werig begreislich als Be-wußtsein arfer uns."

Aber es handelt sich jetzt richt um die Erkennbarkeit des Lebens, sondern, davor abgesehen, um die physikalische Erklärung desselben, welche die mechanische Naturlehre beausprucht, aber richt leistet. Sie erklärt uns der sebendigen Körper als ein Aggregat organisirter Körpertheile, als eine hydrantische Maschine, als eine chemische Verkstätte, mehr vermag sie richt. Nort entsteht die Frage: was bewirkt, daß alle diese mechanischen und chemischen Veränderungen sich gegersseitig bedingen und harmonisch in einander greiser? Dan sieht sich genötligt, zu einem besonderen Princip seine Zuslucht zu rehmer, das alle diese Processe zusammenfaßt und zum Lebensprocess vereirigt Dieses Princip terrt man "Lebenskrocess vereirigt Dieses Princip terrt man "Lebenskroces vereirigt dieses Princip terrt man "Lebenskroces vereirigt Dieses Princip terrt man "Lebenskroces vereirigt

i igereimt ift.

Was nämlich will diese sogenannte Lebensfraft ausrichten? Sie muß, wie jede Rraft, im Streit ber Kräfte wirken. Sier ist ein boppelter Fall möglich: ber Streit, ber aif ihrer Geite die Lebenskraft fihrt, baiert entweder fort ober richt. Bebei fich die streitenden Rrafte gegenseitig auf, fo entsteht entweder ein absolutes oder relatives Gleich= gewicht, ein Zustand entweder der völligen Judifferenz oder der Ruhe und Trägheit, it keinem von beiden Fällen Leber. Daher muß der Streit fortdauern und, damit richt das Gegentheil des Lebens eintrete, immer vor neuem wieder argefacht werden. Es ist darim eir drittes Princip nothwendig, welches der Streit der Naturfräfte interhält, alfo richt felbst eine ber streitenden Rrafte feir barf, fondern aller zu Grunde liegt, ein urfprüngliches lebenschaffendes Princip, das feiner befonderen Lebenskraft bedarf und die Fiction eines solchen Mitteldinges aus dem Wege raimt. Dieses Princip des Lebens ift der Geift, er ist als Lebensprincip Seele. Die Ginheit von Weist und Materie bedingt die Einheit von Seele und Körper. Jede dualistische Borstelling, die Seele und Körper treint, hebt die Möglichkeit des Lebens Zwischenglieber, die man einschiebt, um der Gegenfat beiber gu vermittelt, wie g. B. Lebensgeifter, eleftrifche Materien, Gasarten, Feuchtigkeiten des Gehirns 1. f. f. heber jerer Dualismus richt aif und helfer nichts zur Erfärung bes Lebens. "Diejeriger, welche eine Bechselwirkung zwischen Geist und Körper dadurch begreislich zu machen

glarber, daß sie zwischen beide seine, ätherische Materien als Medium treter lasser, sind wahrhaftig richt scharssinniger als jerer, der glarbte, werr man einer recht weiter Umweg machte, mißt man endlich zu Land rach England kommen."

#### Reuntes Capitel.

## Die Maturphilosophie unter dem Einfluß der Maturwissonschaft. A. Physik und Chemie.

Da die Aufgaben, welche die Naturphilosophie empfängt, durch die Zeitrichtungen sowohl der Philosophie als der Naturwissenschaft bedingt sind, so mösser wir jetzt die Factoren kennen lerrer, die vor der Naturwissenschaften her auf Schelling eingewirkt, wir mösser dem Zuge der Ideer und Entdeckungen rachgeher, die auf diesem Gebiete die Stätte der Naturphilosophie imgeber und derer Ausprägung bestimmt haber. Ohne eire solche Orientirung ir der naturwissenschaftslicher Gegenden der Zeit ist es unmöglich, eine richtige und volle Ausssicht auf der Ursprung der Naturphilosophie zu gewirrer.

Wir wissen, welcher durchgreifenden und maßgebenden Ginfluß jere großer Erfindungen und Entdeckungen, welche ber reier Zeit Bahn bracher, auf die Lehre Bacons ausübten, welche Bedeutung Harvens Entdeckung des thierischen Blutumlaufs für die Lehre Descartes' hatte. Bacor blickte aif das Pulver, der Compag und die Buchdruckerkunft als die erfinderischen Reieringen, die das Mittelalter aus der Figen gehober, und derer umfassende Anwendung die Weltzustände vor Grund aus umgestaltet haber. Gin Philosoph unserer Zeit, der sein Sahrhundert in baconischer Weise empfindet, wird eine ahnliche weltungestaltende Macht unseren Dampsmaschinen, Telegraphen, Telephonen 1. f. f. zuschreiben dürfen. Die Erfindung der modernen Telegraphie, welche Länder und Meere bezwungen hat und, fo weit die Grenzen der Kultur reicher, schon der Weltkreis beberrscht, grundet fich auf die Entdeckung des Cleftromagnetismus, die vor eirem Manne der naturphilosophischen Schile gemacht wurde, aber ohie die Entdeckungen und Erfindungen Voltas richt hätte gemacht werden können, wodurch is der Physik die Epoche der neuen Elektricitätslehre,

<sup>&#</sup>x27; Schelling. Bon der Weltjeele. S. 2B. Abth. I. Bd. II. S. 564.

die von Galvari herkam, festgestellt und entschieden wurde. Wir woller jest den Zuge dieser Entdeckungen folger und später sehen, wie und ir welchem Punkte die Naturphilosophie davor ergriffer wurde. Es ist get, den Garg unserer Betrachtung richt zu zerstückeln.

#### I. Die rere Eleftricitätslehre.

Seit Gilberts Werk iber Magnetismus und Cleftricität (1600), der Bacor zu werig erkannt und gewürdigt, der feit mehr als zwei Jahrtaufenden bei erften Schritt zur Erweiterung ber Clektricitätslehre gethan und die Lehre von der Reibungselektricität begründet hatte, mar, mein mir Otto v. Guerife ausnehmen, iber ein Jahrhundert vergangen, bevor diese Lehre neue Fortschritte machte, die zum größten= theil it das zweite Drittel des voriger Sahrhunderts fieler und harpt= fächlich barit bestanden, daß die beiden Arter ber Gleftricität, Glasund Harzelektricität, durch Du Fay unterschieden (1733), der Unterschied der Körper in Leiter und Isolatoren durch Gray festgestellt, die Elektricität durch die fogenannte Lendener Flasche, welche Kleift und Eunaus erfanden (1745 und 46), verstärft, die atmosphärische Gleftricität ett= deckt, der Bligableiter birch B. Franklin erfunden wurde (1752). Die Erscheinungen ber Gleftricität, soweit ber physikalische Gesichtskreis fie bis zu diefem Zeitpunkt umfaßte, fichte Aepinus birch die Unnahme eines elektrischen Aluidums, deffen Clemente fich gegenseitig abstoken follten, zu erklären (1759), eine Theorie, welche Coulomb verwarf, indem er feine Erflärung auf die Annahme entgegengesetter Glektricitäten arundete (1788).

#### 1. Galvanismus.

A. Galvari erschien und verkündete die Entdeckung einer völlig reier Clektricität (1791), nachdem er die Zuckungen abgehärteter Frösche beobachtet hatte, zuerst riter Berührung eines Metalls in der Nähe des geladenen Conductors einer Clektristrmaschine, darn an dem eisernen Geländer einer Terrasse, worar die Thiere mit kupfernen Haken befestigt warer (1786). Die Thatsache dieser reier, dis dahin rigesahndeten Clektricität schien unwidersprechlich festgestellt, als jere Zickunger auch ohre Nähe der Clektristrmaschine und ohre Dazwischenkunft eines Metalls kraft der bloßer Verührung von Nerv und Muskel zum

<sup>1</sup> G. Du Bois-Rehmond, Unters. über thierische Gleftricität Bb. I. (Berli 1 1848.) S. 41.

Vorschein kamer (1793). Dies schien keine durch Leitung fortgepflanzte und auf die thierischen Organe übertragene, sondern eine diesen selbsteigere und inwohnende Elektricität zu sein; der thierische Körper zeigte sich als eine Art Elektrisirmaschine, worin die Nerven als Conductoren, die Muskeln als Apparate, ähnlich der Leydener Flasche, wirken. In dieser neuer "thierischen Elektricität" glaubte man das große Lebenssgeheimniß entdeckt, welches man "Nervenagens", "Nervenssüsssissississischen Fluidum, Galvanis »vis electrica in motu musculari«. Wie hätte diese belebende Kraft richt auch eine heilende und neubelebende sein sollen? Ein unermeßliches Feld that sich auf, wo die Physik die kühnsten Träume der Magie zu erfüllen schien.

#### 2. Die Berührungselektricität. Bolta.

Dagegen erhob sich die Physik is der Person Voltas, des damals größten und geschultesten Renners ber Gleftricität; ber Streit began : zwischen dem Anatomen von Bologna und dem Physiker von Pavia und Como, und bevor das Sahrhundert fein Ende erreicht hatte, war birch die Erfindung und Bekanntmachung der voltaschen Säile (1800) der Galvanismus in feiner ursprünglichen Form widerlegt. Es murde gezeigt, daß die Drelle ber Gleftricität richt is ber thierischen Substang als solcher, sondern is der Berührung eigleichartiger Körper eithalter war, der Beweis wurde experimentell geführt an dem Contact ungleichartiger Metalle, der Paarung von Zink und Rupfer; die vertical geordnete Bervielfältigung diefer birch feuchte Scheiber getreiter Baare ober Elemente gab die Construction der voltaschen Säile, inierhalb berei, weit die Pole burch Drähte geschlossen find, ein beständiger clektrischer Strom kreist. In der Girfachheit ihrer Ginrichtung, is der Größe und Mannichfaltigkeit ihrer Wirkungen mar diese Särle, wie Arago is ber Gedächtnißrede auf Volta mit Recht fagt, eines ber wunderbarften Inftrumente, die je erfunden worden, richt ausgenommen das Fernrohr und die Dampfmaschine.2 Jest lag die Glektricität in ber Sand des Physifers, gefesselt und beberbergt gleichsam it einem Instrument, man hatte fie bis dahir erzeugen, arch vertheilen und verstärken, aber nicht festhalten und fo darstellen können, daß fie in einem fich selbst erneuenden Kreislaufe eirculirt. Diefer Strom fihrt der

<sup>1</sup> Gbendas. S. 62 ff. — 2 Fr. Aragos sämmtl. Werke. Bb I. Al. Volta, Gebächtnifrede, gehaltet in der Akad. d. Wiss. d. 26. Juli 1831.

Namen Galvanis, es war die Frucht, die zwar sicht ister Galvanis Hand, sicht aus seiner Einsichten gereift, aber aus dem Antriebe hers vorgegangen war, den er dem Aufschwunge der Elektricitätslehre gesgeben. Mit der Sache selbst verhielt es sich zunächst umgekehrt, als Galvani meinte: nach ihm sollte im thierischen Körper die Erregung der Elektricität, in den Metallen die Leitung stattsinden; nach Volta waren die Metalle (vermöge ihrer Verührung) die Erreger, und der thierische Körper inter den Leitern. An die Stelle der "thierischen Slektricität", wie sie Galvani genommen, trat die "Verührungss oder Metallelektricität", wie solta sie nante.

#### 3. Der Glektrochemismus. Davh.

Sine Reihe der glänzendsten und folgereichsten Entdeckungen geher aus der Erfindung der voltaschen Särle hervor, keire ist Sache des Zufalls, sie geschehen sämmtlich, wie es bei Volta der Fall war, durch methodisches, auf der Cardinalpunkt gerichtetes Nachdenken; die Aufgabe ist vorbereitet und gestellt, die Lösungen werden durch Versuche augestrebt, gezeitigt und wie reise Früchte geerrtet.

Daß irrerhalb der voltaschen Särle die Erregungsquelle der Elektricität erthalter sei, war klar, aber es blieb fraglich, ob diese Duelle ir der Berührung der Metalle, oder der Metalloberslächen und des seichter (die Paare trennenden) Leiters, d. h. in der Drydirung der Metalloberslächen zu sicher sei, ob blos die Berührung heterogerer Körper oder blos derer chemische Beränderung den elektrischen Strom verursache, oder ob beide dergestalt zusammenwirken, daß die Erzeugung des Stroms vor der Berührung, die Erhaltung desselben vor der chemischen Beränderung herrühre: die erste Ansicht behielt Volta, die zweite hatte Wollaston, die dritte (die auch zeitlich ir der Mitte steht) Davy.

Die Hauptsache war, daß seit Volta die Ausmerksamkeit der Physiker sofort und bestimmter als je auf der Causalzusammenhang der elektrischen und chemischen Vorgänge gerichtet blieb, daß durch Haups epochemachende Untersuchungen (1806—1812) die Wassersetzung durch der elektrischen Strom ausgemacht, die chemische Verwandtschaft auf die elektrischen Justände der Körper zurückgeführt, das Verhältniß beider sestgestellt und aus einer Ursache die elektrischen und chemischen Erscheinungen abgeleitet wurden. Davy begründete die elektrochemische Theorie, welche Verzelius mit der atomistischen verband und Faraday in die Lehre von den Aequivalenten einsihrte (1834).

Dies war die eine Richtung, die der Fortgang der neuen Elektricitätslehre nahm: die elektrochemische, unter deren erfinderischen Unwendungen die Galvanoplastik ihren Plat einnimmt.

#### 4. Clettromagnetismus. Thermoelettricität. Magnetelettricität.

Gire zweite Richtung lag vorbereitet it alter Bermuthungen. Die Aehnlichkeit zwischen ber magnetischen und clektrischen Anziehungen und Abstoffungen hatte längft zu Bergleichungen beider gefihrt, wie man das elektrische Geräusch mit dem Dorrer und der elektrischen Funken mit dem Blige verglicher hatte, lange bevor man entdeckte, daß die Gewitterwolke ein elektrischer Körper fei, und Franklin der Blibableiter erfand. Gilbert rahm die Clektricität für eine Art Magnetismus. Bet handelte es fich nicht um Analogien auf flacher Hand, sondern um der Caufalzusammenhang zwischen Clektricität und Magnetismus: dies war der Punkt, dem Derfted zwölf Jahre nachdachte, bis es ihm gelang, die ablenkende Einwirkung des elektrischen Stromes auf die Magnetnadel erperimentell zu beweisen (1820). Damit war der Clektromagnetismus entdeckt, die magnetische Wirksamkeit des elektrischen Stromes, die Ginheit der elektrischen und magnetischen Kraft, aus welcher Entbeckung eine ber gewaltigften Erfindungen unseres Beitalters hervoraira.

Um der Kreis dieser Entdeckungen zu schließen, blieb zweierlei übrig: es mißte der Causalzusammenhang zwischen Wärme und Elektricität dargethan und auch der Magnet so bestimmt werden, daß it ihm die Möglichkeit elektrischer Wirkungen entsteht. Die erste Aufgabe löste Seebeck dirch die Entdeckung der Thermoelektricität (1822), die zweite Faradan zwölf Jahre später dirch die der Magnetelektricität.

Zwei Hauptrichtungen rahm die entdeckende Physik ir Folge der nerer voltaschen Clektricitätslehre: die elektrochemische und elektromagnetische; Davy begründet die erste, Dersted die zweite, Faraday versolgt beide. Der treibende Grundgedanke und das große Nesultat dieser Entdeckungen ist, daß ein und dieselbe Kraft elektrisch, chemisch, magnetisch wirkt. Und es sei im voraus bemerkt, daß die Sirheit oder Joentität dieser Kräfte ein Grundthema der Naturphilossophie bildet.

#### II. Die rere Verbrennungslehre.

Wir haber ir der rerer Clektricitätslehre der Factor kerren gelerit, der von feiten der Physik die Naturphilosophie in ihrem

Ursprunge trifft. Der zweite kam von der Chemie, die in demselben Jahre, wo die französische Revolution begant, die Spoche ihrer Umgestaltung erlebte. Noch bevor Galvani seine Entdeckung veröffentlicht hatte, wodurch er die thierische Lebensthätigkeit erklärt zu haben meinte, waren von seiten der Chemie die Bedingungen wirklich entdeckt worden, unter deren die lebendigen Körper athmen. Daß die atmosphärische Luft zum Athmen gehört, wiste man wohl, aber es war sestzustellen, welchen Antheil sie an der Respiration nimmt. Da nicht alle Luft zum Athmen tanglich ist, ging die Frage auf die Beschaffenheit der respirabeln Luft, und da man ersahren hatte, daß die Berbrennung der Körper und das thierische Athmen die Luft verdirbt, die Pflanzen dagegen sie verbessern, so zeigte sich hier zwischen dem Verbrennungsproces und der thierischen Respiration eine Analogie, die einen ents deckenden Kopf auf die erste Spir brachte, das Problem zu lösen.

Der Cardinalpunkt der Frage lag in der Verbrennungslehre. Mit der richtiger Erklärung dieses Vorganges, der Verbrennung der Körper mit und ohre Flamme, war die umgestaltende That geschehen, welche die rere Chemie vor der alten scheidet.

#### 1. Phlogistische und antiphlogistische Lehre.

Es lag der sinnlichen Vorstellungsart zu nahe, um richt der Ausgangspunkt und die nächste Richtschnur einer Erklärungstheorie zu bilden: daß ir der Verbrennung eine Zerstörung und Auflösung des Körpers stattsinde, die demselben seiner breindarer Stoff randt: diesen verbrennlichen Bestandtheil des Körpers rante man "Phlogiston" und meinte daher, daß die Körper in der Verbrennung, die Metalle ir der Verkalkung von diesem Stoff besreit oder "dephlogistisirt" werden. So lehrte die sogenannte phlogistische Theorie, derer Herrschaft sich ar der Namer des deutschen Arztes und Chemisers Ernst Stahl knüpste, der ir einer Schrift vom Jahr 1731 diese von ihm schon vorher ausgebildete Theorie am vollständigsten dargelegt hat. In dem Kampf der phlogistischen und antiphlogistischen Lehre vollzog sich die Katastrophe zwischen der alter und nerer Chemie.

Geger die herrschende phlogistische Theorie stand eine Thatsacke. Hatte sie Recht, fo miste der verbrarite Körper, das verkalkte Metall um einer Stoff (das Phlogiston) ärmer, also leichter sein als zuvor. Die Ersahring zeigte das Gegentheil, nämlich die Gewichtzunahme.

<sup>5</sup>ifder, Gefc. b. Philos. VII. 3. Aufl. R. A.

Diese Thatsache blieb unerklärt durch die Ausslucht der Phlogistiser: daß ihr Phlogiston leichter mache, daher durch der Weggang desselben das Gewicht des Körpers vermehrt werde. Die richtige Erklärung mißte fordern, daß bei der Verbrennung nicht der Austritt, sondern der Zutritt eines wägbarer Körpers stattsinde. Aus der Sibtraction mißte Addition werden. So einsach und zugleich so bestimmt lag die Streitsrage zwischen der phlogistischen und antiphlogistischen Lehre, und man wird es inter die Verdienste der ersten rechten müssen, die Frage dis zu diesem Punkte vereinsacht zu haber. Der Gegensat konntericht schärfer und einsacher gesatt sein. Es handelte sich um die Aussindung dieses Körpers, dessen Zutritt die Verdrennung und die das durch verursachte Gewichtzunahme bedingt.

2. Die Lebensluft und die Berbrennung. Prieftlen und Lavoisier.

Um is der Sprache der Phlogistiker zu reden, erschien die durch Berbrennen und thierisches Athmen verdorbene Luft als mit Phlogiston überladen und die eigentlich respirable Luft daher als "dephlogistisirt". Diefer Luftart mar ber Engländer Priestlen feit 1771 auf der Spir, wie der Jäger der Beute (das vor ihm felbst gebrarchte Bild charakterisirt seine Art zu entdecken), und es gelang ihm, sie darzustellen (1774). Damit war ber Sauerstoff, die sogenannte Lebensluft, entdeckt, aber der Entdecker hielt fie fir dephlogistisirte und blieb ein Phlogistifer, ber lette von allen. 1 Der Körper, deffen Zutritt die Verbrennung und Gewichtzunahme bedingt, mar gefunden, und nun erst forte der chemische Vorgang des Verbrennens richtig erklärt werden: er besteht richt darit, daß der Körper seit Phlogiston verliert, sondern daß er fich mit Sauerstoff verbindet; die Berbrennung ift nicht "Dephlogisti= cation", fondern "Drydation". Diese Entdedung machte Lavoisier, der Reformator der Chemie, der bereits durch eigere Untersuchungen iber die Verbrennung fo weit gekommen mar, daß ihm die Noth= wendigkeit der Addition fesistand, und der daher der Fund Priestlens sogleich richtig zu würdigen verstand. Mit der neier Verbrennungs= lehre war die phlogistische Theorie gestürzt. Lavoisier hat dieselbe Schritt fir Schritt verlaffen, zuerft fir eine unbewiesene, bant fir eine unnüte, zulett fir eine verderbliche Annahme erklärt. Diese entschieden antiphlogistische Wendung, die Lavoisier rahm, fällt it das Jahr 1783.2

<sup>1</sup> H. Kopp, Die Entwicklung der Chemie in der teuern Zeit (Münden 1873). S. 61-64. — 2 Ebendas. S. 182. Leitr. III. St. S. 295.

3. Die Zusammensetzung der Luft und bes Wassers.

Erst von hier aus konnte die richtige Sinsicht in die Zusammensetzung der Luft und des Wassers geworter werden. Gin Johr nach der Entdeckung des Sauerstoffs erkannte Lavoisier die Zusammensetzung ber atmosphärischen Luft aus Sauerstoff und Stickstoff (1775). Auch die Einsicht, daß und wie das Waffer zusammengesett fei, eine Entdeckung, um derer Priorität zwei Engländer mit ihm streiten, kourte it ihrer voller Bestimmtheit ter dem Begründer der antiphlogistischen Chemie zu Theil werden. Es war zicht gezig, it dem Wasser eit Berbrennungsproduct aus einer breinbaren Luftart zu erkennen, dein es war damit noch nicht ausgemacht, ob das Waffer ein zusammen= gefetter Körper ift, es korite aich ein ausgeschiedener sein. Erkenntniß, daß es zusammengesett fei, führte einer Schritt weiter, aber 10ch licht at das Ziel, fo large die Ansicht von der Beschaffenheit der zusammensetzenden Factoren unsicher schwankte. Erst mit der Einsicht, daß die breitbare Luft, welche der einer Bestandtheil des Wassers bilbet, der Wasserstoff fei, und das Waffer selbst eine Berbinbi ia von Sauerstoff und Wasserstoff, war die Sache entschieden. Das Waffer ist ein Verbrennungsproduct, es ist kein ausgeschiedener, sondern eit zusammengesetzter und zwar diefer (aus Sauerstoff und Wasserstoff) zusammengesette Körper. Wenn es fich um eine logische Begriffsbestimmung gehandelt hätte, for ite ber Fortschritt nicht regelmäßiger und folgerichtiger verlaifei. Der erste Schritt geschah birch Cave 1= bish's Versuche (1781), der zweite durch J. Watt, der Erfinder der rerert Dampfmaschine (1783), der dritte und vollgultige roch in bemfelber Jahr dirch Lavoisier.1

Jest warer die eralter Clemerte erkannt und man wiste, was es für eine Bewandtniß hat mit Ferer, Luft und Wasser; man hatte im galvanischen Strom die Macht chemisch zu lösen und zu binden, das zersetzende Mittel, die Erden zu scheiden. Im Jahr 1789 gab Lavoisier sein neues System der Chemie, welches Fourcrop "die französische Chemie" rarite. Unter der ersten deutschen Anhängern der reier Lehre war Girtanner, der seine "Anfangsgründe der antiphlogistischen Chemie" 1792 erscheinen ließ, und dem wir im nächsten

Abschnitt wieder begegnen werden. Die 1e1e Elektricitätslehre und die 1e1e Chemie geher mit einander, sie treffer sich ir H. Davy, der rach Berzelius' Vorgang das Waffer

<sup>1</sup> Ebendas. III. St. S. 307 ff.

durch die voltasche Säule genan in diejenigen Bestandtheile zerlegte, welche Lavoisier als die Elemente seiner Zusammensetzung dargethan hatte.

Die neue Elektricitäts- und die rere Berbrennungslehre, der Galvanismus und die antiphlogistische Theorie, sind die beiden nächsten und unmittelbaren Antriebe gewesen, welche Schellings Naturphilosophie vor der entdeckenden Naturwissenschaft empfirg.

# Zehntes Capitel.

## B. Die organische Naturlehre.

#### I. Die rere Erregungslehre. Brown.

Bei dem i imittelbare i Einfluß, welche i Physik und Chemie während des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts auf die Lehren der Medicin ausübten, und bei dem Umschwunge, der in beiden Gebieten schon im Anzuge war, konnte es nicht ausbleiben, daß auch in der Heiltunde sich der Geist der Neuerung regte. Hier ist eine Erscheinung hervorzuheben, welche in England gleichzeitig mit Priestleys Untersuchungen aufetrat und in Deutschland gerade in dem Zeitpunkt, der die Naturphilosophie entstehen sah, die lebhafteste Aufnahme fand.

A. v. Haller hatte it feiner "Clementen der menschlichen Physiologie" (1757—1766) eine neue Lehre von der thierischen Bemegung aufgestellt und die Muskelthätigkeit birch eine der Muskelfaser eigen= thümliche, von dem Nerveneinfluß unabhängige Fähigkeit begründet, die er "Reizbarkeit" ober "Irritabilität" natite. Das Suftem kam ister die Aerzte, die der hallerschen Begriff auf die Nerver übertriger und fir die Grundeigenschaft aller Lebensthätigkeit erklärten. So entstand die Ansicht, daß alles Leber ir der Erregbarkeit, der Lebensproceß is der fortdauernden Erregung oder der Reaction auf Reize bestehe. Darauf gründete der Schotte J. Browi eine neue Krankheits- und Seillehre, die er feit dem Jahre 1772 verkundete und it feitet »Elementa medicinae« (1780) der Welt mittheilte. Die Theoric erschien fehr einfach und rationell, und wenn man der psychischen Menschen ohre weiteres an die Stelle des somatischen feter könnte, fo warer die Grundfate richtig, aber feineswegs neu. Erregbarkeit und Erregung verhalter fich, wie regative Größen. Die Erreabarkeit hat ihr Maß, mit dem die Gesundheit zusammenfällt; das absolute Ueber-

maß, das die Lebensthätigkeit entweder völlig übersteigt oder völlig erschöpft, ist der Tod, die fehlerhafter Extreme auf beiden Seiter die Krantheit. Je häufiger und stärker die Reize, um fo größer und a1= gespannter die Erregung, um fo erschöpfter die Erregbarkeit; je geringer und schwächer die Reize, um fo matter die Erreging, um fo gesteigerter die Erregbarkeit. Beides ist Krankheit oder Schwäche (indirecte oder directe): die Erregung auf Rosten der Erregbarkeit giebt der Krankheit bei Charafter ber "Stheile", die Erregbarkeit aif Rostei ber Erreging erzeugt die "Asthenie". Ursache und Charafter der Krankheit bestimmen die Art des Heilverfahrens und der Heilmittel. Wie fich Erregbarkeit und Erregung als entgegengesette Rustande verhalter, ebenso Rrankheit und heilung. Daber gilt der Grundfat: »contraria contrariis«. Der asthenische Zustand fordert ein "sthenisirendes Heilverfahrei", der sthenische ein "asthenisirendes": dort muß der Arzt dirch eize Reihe allmählich wachsender und zunehmender Reize, hier durch eize Reihe allmählich abnehmender der Normalzustand herstellen. Urter diesem Gesichtspunkte werben die Krankheiten classificirt und die ent= sprechenden Seilmittel bestimmt.

Dies war die Lehre, die sich geger Ende des voriger Jahrhuns derts inter deutschen Aerzten verbreitete. Pfaff übersette Browns "Elemente" (1796), Weikard erlänterte Browns Arzneilehre, Röschlaub gründete auf die Lehre des Schotten seine "Untersuchungen iber Pathogenie" (1798), Girtanner verband sie mit der Irritabilitätslehre und der antiphlogistischen Chemie, er nahm die Irritabilität als Lebensprincip iberhaupt, den Sauerstoff als Bedingung der Neizbarkeit, die Wirksamkeit der Reize als bedingt durch ihre Verwandtschaft mit dem Sauerstoff. <sup>1</sup>

Aich die galvanische Lehre von der Elektricität als lebenserregender Potenz und die brownsche Erregungslehre schienen auseinander hinzeweiser. Es war natürlich, daß die Erregungslehre im Bunde mit der teren Verbrennungs- und der teren Elektricitätslehre die Naturphilosophie ergriff. In dieser letzteren glandter Browns deutsche Anhänger die Begründung ihres teren Systems zu finden, und so entstand zwischen der Naturphilosophie und Medicin ein Bund, welcher die Lehre Schellings inter der Aerzten ansiedelte.

<sup>1</sup> Häser, Geschichte der Medicin. (2. Aufl. Jena 1853.) S. 704-723. Bgl. Beitrag zur Berichtigung der Urtheile über das brownsche System von eitem praktischen Arzte (Je 1a 1797). — S. oben Buch I. Cap. IV. S. 46-47.

II. Die Entwicklungslehre. Rielmeyer.

Das Licht, welches vor der rerer Joeen der Physik und Chemie ausging, verbreitete sich iber die organische Welt und die Vorgänge des Lebens. Die Erregungslehre wollte die Grundeigenschaft alles Lebens, der Grundzug aller Lebensthätigkeit, Galvanis Lehre die physifalische Ursache der thierische i Vewegungserscheinungen erkannt haber; die Entdeckung der Lebensluft, die Erklärung des Verbrennungsprocesses, hatte die wirkliche Einsicht ir die physikalischen Bedingungen des thierischen Athmens, ir das entgegengesetze Verhalter der Pflanzen und Thiere zum Sauerstoff, ir diesen charakteristischen Grundunterschied des Pflanzen- und Thierlebens zur Folge. In eirem garz andern Sirr, als die gewöhrliche Zweckmäßigkeitslehre mit ihrer erbarlicher Resseriorer iber der Nitzer der Dirge die Sache vorstellte, erschien zett die unorganische Natur als die wirkliche Bedingung der organischen.

Urter diesen Ginflussen mißte fich ber Standpunkt und die Stelling der Aufgaben aich im Gebiete der Naturgeschichte oder der Biologie im weitesten Umfange ändern. Die organische Welt entfaltet eine gahllose Fulle von Lebensformen und Individuen, von Pflangenund Thierarten, die als Wirkungen natirlicher Kräfte erkannt feir wollter im Zusammenhange sowohl mit der unorganischen Natur als aich inter einander. Die biologische Grundfrage richtete fich auf diesen Bufammenhang, auf die is ber organischen Natur wirksamen Rräfte, auf berei Verhältniß und Einheit. Es war iicht mehr gethan mit einer naturgeschichtlichen Herzählung, Beschreibung und Classification ber Arten und Individuen, sondern die Frage rach dem Zusammen= hange und der Einheit der organischen Kräfte mar schon identisch mit ber Annahme einer und berfelben Rraft, die nach bestimmten Grund= gesetzen ihre Erscheinungsformen verändert und dadurch eine Reihenund Stifeisolge verschiedener Organisationen hervorbrigat. Es lag schon is dieser Fassung der Frage, daß die organische Natir als ein Banges betrachtet feir wollte, als ein Entwicklungsreich von Lebenserscheinungen, derer bildende und erzeugende Ursache richt als Deus ex machina i iter bem Ramei Lebenskraft aiftritt, fondern aus bem Grunde der Natur selbst und zunächst aus der unorganischen hervorgeht.

Einer der bedeutendsten biologischen Naturforscher des Zeitalters verkündete das iele Problem und eitwarf die Grundzüge zu einem ersten Versuche der Lösung. Es war K. Fr. Kielmener, der Lehrer Cuviers, mit seiner Rede "Ueber das Verhältniß der organischen Kräfte",

welche er am letter Geburtstage, welcher Herzog Karl Erger vor Würtztemberg erlebt hat, ir der Karlsschule zu Stittgart hielt. Echelling war damals eber tübirger Magister geworden. Auf feire spätere raturphilosophische Anschauungsweise haber die Jdeer, welche Kielmener ir jerer Rede vorgetrager, einer fortwirkenden Sinfluß ausgeübt.

Es sind drei Hauptfunctionen, die der Lebensproces ausmachen: Empfindung, Bewegung und Selbsterhaltung, wort iter alle diejeriger Thätigkeiten zu verstehen sind, durch welche der organische Körper fich wiedererzeugt, wie Ernährung und Ausscheidung, Wachsthum, Fortpflanzung 1. f. f. Diefer Lebensäußerungen entsprechen die drei orga= nischen Kräfte der Empfindlichkeit (Borftellungsfähigkeit), Erregbarkeit und Wiedererzeugung oder "Sensibilität, Frritabilität, Reprobictioi". Kielmeners Frage 1ach dem Verhältniß der organischen Kräfte geht daber auf das Verhältniß diefer drei Vermögen, die ticht it gleichem Maße it jedem lebendigen Körper vereitigt, sondern marriafaltig abgestuft und vertheilt find. Sonft gabe es nur eire Art des Lebens. Das verschiedene Mag dieser Kräftevertheilung bedirgt und macht daher die Berschiedenheit der Organisation. Die Organisationen sind verschieden richt als Arten, sonst wärer fie geschieden, sondern rach dem Berhältniß der organischen Rräfte, rach dem Grade, it welchem diese vertheilt sind oder die eine die andere ibermiegt. Utter biesem Gesichtspunkte erscheinen die organischen Former und Arter als Abstufungen der organischen Kräfte, als begriffer it eiter Cfala ber Bu- und Abnahme berfelben. Das Gefet dieser Bertheilung, der Zu- und Abnahme it der Wirksamkeit jeter Rräfte, ist daher der Cardinalpunkt in Rielmeyers Rede. Wein sich nachweisen ließe, daß die organischen Kräfte sich zu einander verhalter wie entgegengesette Größen, daß mit der einer die andere auf bestimmte Beise steigt oder fällt, fo mare jenes Geset einleuchtend.

Lom Menschen abwärts zeigt sich eine allmähliche Abnahme der Sensibilität; Mannichfaltigkeit und Umfang der Vorstellungsfähigsteit vermindert sich, einzelne Sinnesempfindungen treten um so schärfer hervor, auch diese stumpfen sich mehr und mehr ab; an der Grenze der Thierwelt ist nur roch ein dumpfes Gefühlsorgan ibrig, in der Pstanzen ist die Sensibilität gleich einer verschwindenden Größe. Es

Ucber das Berhältniß der organischen Kräfte unter einander in der Neihe der verschiedenen Organisationen, die Gefetze und Folgen dieser Berhältnisse. Gine Rede, den 11. Februar 1793 u. s. f. gehalte 1.

konnte scheinen, daß die Mannichfaltigkeit der Sine im Ganzen und die Schärfe derselben im Einzelnen sich indirect verhalten, so daß die Abnahme der ersten durch die Zunahme der zweiten ersetzt wird und im Ganzen genommen ein Gleichgewicht der Sensibilität in der organischen Natur stattsindet. Dem ist nicht so. Im Ganzen genommen, ist die Sensibilität nach abwärts zu in fortschreitender Abnahme begriffen.

Das Grundphänomen der Frita bilität besteht it der Zusammenziehung des Muskels als äußere Reize; Mannichsaltigkeit, Häusige keit und Geschwindigkeit dieser Bewegungsart sind bedingt durch Neichthum, Nichtung und Lage der Muskeln; it dieser Rücksicht steht der Entwicklungszustand der Freitabilität it directem Verhältniß zu dem des sensibeln Vermögens. Dagegen überdauern die Bewegungserscheinziger das Empfindungsleben um so lätger, je geritger der Entwicklungsgrad des letzteren ist: daher besteht zwischen der Dater der Freitabilität und der Mannichsaltigkeit sowohl der Freitabilität als der Sensibilität eit indirectes Verhältniß. In der Pflanzenwelt ist das sensible Vermögen latert und das irritable auf eiter kleinen Kreis von Erscheinungen eingeschränkt.

Die organische Grundkraft, it der alles Leben wurzelt, die it allet organischen Körpern wirkt und selbst aus der unorganischen Natur hervorsproßt, ist die Reproduction. Während die Sensibilität tach ittet abrimmt, wächst tach ittet die Reproduction; die Fruchtbarfeit it der Zahl der Fortpslanzung steht im umgekehrten Verhältniß zum Entwicklungszustand und der Entwicklungsdauer des thierischen Körpers. (Die Ausnahmen, welche hiervot die große Fruchtbarkeit der Fische und Amphibien, die geringere der Insecten und Würmer zu machen scheinen, sucht Kielmeyer zu entkräften.)

So waltet ein Gesetz durch die organische Welt, das die Kräfte derselben an einander bindet, in directem oder in umgekehrtem Verhältniß. Ein directes Verhältnis verknüpft die Mannichfaltigkeit der Sensibilität und die der Frritabilität, ein umgekehrtes die Mannichfaltigkeit beider mit der Daner der Frritabilität und der numerischen Leistung der Reproduction. Das Gesetz dieser Kräftevertheilung beserrscht die verschiedenen Organisationen, die verschiedenen Individuen derselben Art, die Entwicklungsperioden desselben Individuums. Die Entwicklungsstufen des Individuums und die Entwicklungsstufen der Natursind Erscheinungen desselben Gesetzes. "Die Kraft, dirch welche die Entwicklung des Individuums geschieht, ist

dieselbe Rraft, durch welche die verschiedenen Organisationen der Erde ins Dasein gerifer werden." Das ist die Kraft der Reproduction. Sie ift it der niedrigsten Entwicklungsftufen, wie it der erften Ent= wicklungszuständen der höchsten Individuen am regsten, dan hebt fich Die Arritabilität, dang erschließt fich ein Sing nach bem andern. Der it bei organischen Kräften herrschende Gegensatz, ber die Zunahme ber eizer ar die Abnahme der anderen bindet, macht das Gleichgewicht und der Beftand der organischen Welt; die Abstufung und graduelle Bertheilung bewirkt der Reichthum und Zusammenhang der Lebens= former, das Snftem ber organischen Welt. Aus bem Gefct ber Bertheilung folgt das Entwicklungsgesetz der Organisation, welches Rielmeyer bei "Blai der Natur" ierit. Mus der unorganischen Ratur geht fraft der Reproduction das organische Leben, aus der organischen Ent= wicklung die geistige bervor, wie die Frucht aus dem Samer, und die intellectuellen Kräfte (Empfindung, Phantafie, Berftand) find in ihrer Wirtsamkeit und ihrem Wechsel birch ein ahnliches Geset und Verhält= niß mit einander verfnüpft, wie die organischen.

Der Grundgedanke Rielmeyers, der it die Naturphilosophie eit= geht und it beret Anlage die vollste Empfänglichkeit finden mißte, ift die Idee der Entwicklung, die aus der unorganischen Natir fich zur organischen erhebt und birch bas Reich ber Organisationen ftufenmäßig und stetig fortschreitet zur Erzeugung des Geistes. Er conftruirt ber organischen Entwicklungsgang aus dem Begriff ber organischen Rrafte, aus bem Gefet ihrer Bertheilung, aus ber Natur ihres Gege 1= fates, worach die Rraft ir ber einer Erscheinungsform in demfelben Mage verschwindet, als fie it der anderen hervortritt und fich ausbreitet. Die Art feiner Construction ift bedingt durch die bynamische Borftellungsweise. Die Weltentwicklung im Großen und Gaizei erscheint als eine durch das Verhältniß der Kräfte in jedem ihrer Gebiete bedingte Rraftsteigerung; es sind dieselben Rrafte auf verschiedenen Stifen, die in bem großer Weltschauspiele aiftreter und daffelbe bewirker. In der organischen Welt heißer Diese Kräfte Sensibilität, Irritabilität, Reproduction. Dicje organischen Grundfrafte mit benen ber unorganischen Natur auf ber einer und mit benen ber geistigen Welt auf ber anderen Seite zu vergleicher und it jeden von beiden wiederzufinden, ift dem Gesichtspunkt, der wir vor uns haber, nicht

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 35 ff.

blos nahe gelegt, sondern dirch ihr gefordert. So entsteht ein Schema, das is der Naturphilosophie förmlich gewichert hat, ders es hat hier zicht blos zum Nahmen gedient, sondern aich zur Filling.

Rugleich mar unter jerem Gesichtspunkt die tiefe und umfassende Idee der Entwicklung ar eine Richtschnur gelegt, die der fortschreitenbei Erkenntniß iicht entsprach. Deit es galt ber Kaiot eiter it derfelben Richtung stetig emporsteigenden Entwicklung, man fah die lettere ister den Bilde der Stifeileiter oder Skala, worach der höhere Typus der organischen Entwicklung zusammenfällt mit dem höherer Grade der Ausbildung. Diese Vorstellungsart ist falfch und durch gründlichere, freilich aich fpatere Ginfichten widerlegt worden. Nachdem G. Crvier die Thierwelt it feite vier Hauptgruppen itter schieden (1816) und R. E. Baer die verschiedene Entwicklungsart in terhalb jedes dieser Typer dargethan hatte, glich die organische Entwickling nicht mehr einer Leiter, die in berfelben Richtung aufwärts steigt, sondern einem Baume, der fich verzweigt. Seitdem kann die organische Entwicklungslehre richt mehr dynamisch, sondern will genealogisch ausfallen. Mar frägt rach bem Stammbarm, und die Entwicklungslehre rimmt die Richtung der von Lamarck (1809) vorgebildeten Descendenz= lehre. Man geht richt mehr aus von der Frage rach dem Verhältniß ber organischen Kräfte, diese sind die Functionen bestimmter Organe; baher wird nicht gefragt: wie verhalten fich Sensibilität und Brritabilität, sondern wie entstehen Empfindungs= und Bewegungsorgane? Welches ist die Urform, die fich in diese Organe differenzirt? Wie ent= steht der zusammengesetzte Organismus aus der Zelle? Seit Rielmeners Rede und der Anfängen der Raturphilosophie mister eine Reihe von Entdeckungen gemacht werden, und Jahrzehnte verginger, um diese Frager zu stellen und zu lösen.

Daß die Naturphilosophie durch ihre zeitweilige Herrschaft diesen Fortschritt gehemmt und aufgehalten habe, ist ein blindes Vorurtheil, dessen Tadel am stärksten die treffen mißte, welche es im Munde sihren. Die Entwicklungslehre mußte dasein und als eine neue Weltanschauung dem Zeitalter imponirt haben, um sortgesihrt und berichtigt zu werden. Diese von der Idee der Entwicklung im Großen, von der Vorstellung der Natur als der Entwicklungsgeschichte des Geistes ganzersillte Weltanschauung war die Naturphilosophie.

Als Schelling in feiner Schrift von der Weltseele auf jene Rede Rielmeyers hinwies, fügte er hinzi: "eine Rede, von welcher an das

fünftige Zeitalter ohre Zweifel die Epoche einer ganz reren Matur= geschichte rechnen wird".

## Elftes Capitel.

# Philosophie und Qaturivissenschaft als Factoren der Waturphilosophie.

#### I. Das Leber als Centralbegriff.

Wir haber vor seiten sowohl ber Philosophie als arch ber Natir= wissenschaft der Ideenkreis vollständig beschrieben, aus dem die Natirphilosophie hervor- und mit dem fie zusammengeht. Von Kait hat fie ber fritischen Standpunkt, der Begriff der Materie und des Lebens (ber organischen Zwedmäßigkeit), von Fichte bas Borbild einer Entwicklungslehre des Geiftes und der Begriff der bewußtlosen Intelligenz. wodurch die Idee organischer Zweckmäßigkeit realisirt wird; is der Naturwissenschaft geher ihr voraus und leichter ihr vor Browns Crregungstheorie, Prieftlens und Lavoisiers Entdeckungen, Galvanis Lehre vor der thierischen Cleftricität, Rielmeyers Lehre vor der organischen Entwicklung. Der Centralbegriff, is dem diese Ideen sammtlich, wie verschieden ihre Ausgangspunkte feir möger, gleich Radien zusammenlaufen, ist der des Lebens: das Leben als Object einer vernunftnoth= wendigen teleologischen Betrachtung (Kait), als Product bewußtloser Intelligenz und Zwedthätigkeit (Richte), als Erregungsprocef (Brown), als thierischer Verbrennungsproceß (Prieftley und Lavoisier), als Wirkung elektrischer Thätigkeit (Galvani), als Entwicklungsproceß (Rielmeyer).

# II. Der Galvanismus als Centralphänomen.

Es ist wichtig, die Anfänge und der zeitlichen Verlauf der Naturphilosophie wohl zu bemerker. Ihre grundlegenden Schrifter faller sämmtlich zwischen die Zeitpunkte, ir derer Galvanis und Voltas Entdeckungen öffentlich arftreter (1791 und 1800). Als Schelling seine ersten naturphilosophischen Schrifter schrieb (1797—99), kannte er noch richt die voltasche Ersindung; er hatte seine naturphilosophische Periode vor der Arger der Welt vollendet, als Davy seine Spoche begarr (1806). Vergleichen wir der Zeit rach Schellings Naturphilosophie mit der Entdeckungen der Physik auf dem Gebiet der Elektricitätslehre, so geht Galvari voraus, Volta ist gleichzeitig, doch fällt seine Spoche 1 mittelbar nach Schellings ersten Schrifter; Davy, Dersted, Seebeck,

<sup>1</sup> S. W. Abth. I. Bd. II. S. 565.

Faradan sind später. Die Entdeckungen des Elektrochemismus, des Elektromagnetismus, der Thermo- und Magnetelektricität haber daher auf die Grundlegung der Naturphilosophie keiner bestimmenden Einfliß ausüben können.

Um fo merkwürdiger ist es, daß fie vor Arfarg an fich vor dem Grundaedanken erfillt zeigt, der (Dersted ausgenommen) i rabhärgig por ihrer Ideen jere Entdedungen trieb, daß Schelling vor Erfindung ber voltaschen Carle grundfählich erklärte, was iach diefer Erfindung physikalisch bewiesen feir wollte: die Girheit der elektrischen, chemischen, magnetischen Thätigkeit. Daber wißte fich Schelling mit jeier Entbekungen, die rach ihm kamer, vor Grund aus einverstanden und rahm fie fir feine Richtung in Anspruch. Als er ein Menschenalter jach feizer ersten naturphilosophischen Schrift feis Lehramt is München aitrat, blickte er triumphirend auf die entdeckende Physik des Zeitalters. "Was man vor achtundzwanzig Sahrer kaum zu ahrer magte, Unsichten, die damals ausschweifende Gedanken einer ihre Greizer verfennenden Specilation gerant wurden, liegen jest im Experimente vor Augen." "Ich fpreche vor gang unverwerflichen Erscheinungen, benen 3. B., mogi die demischen und elektromagnetischen Wirkungen ber voltaschen Särle Beranlassung gegeber."1 Girige Sahre später verfündet er is der mischerer Afademie mit begeisterter Rede Faradans neuste Entdeckung der Magnetelektricität, welche die Reihe der großer Entbedungen feit Galvari und Volta folgerichtig beschlossen und gleichsam die lette Hand an die Eithilling jener Girheit der elektrischen, chemischen und magnetischen Kraft gelegt habe. Er neut diese Citheit "das Centralphänomen, das schon der sinnreiche Bacot verlaggt und erwartet hatte". Das große Phänomen, ar bessen voll= ständiger Entwicklung die letter vierzig Jahre gearbeitet, werde als die alles erleuchtende Sonne siegreich iber dem gangen Gebiet der Raturlehre aufgehei.2

Ich fihre diese Steller an, um zu zeiger, wie Schelling das Thema seizer Naturphilosophie, die Einheit der Naturkräfte, ir dem Entdeckungsgange der Physik bestätigt fah, und daß er seize Grundsideen bejahte und kesthielt, als alle Welt glarbte, er sei dem Stands

<sup>&</sup>quot; Erste Vorlesung in Mütcher. 26. November 1827. S. W. Abth. I. Vb. IX. S. 361-63. Vergl. ober Buch I. Cap. XV. S. 197 ff. — " lleber Farabays neuste Entbeckung. Rebe in der öffertl. Sitzung der Akademie. 28. März 1832. S. W. Abth. I. Bb. IX. S. 439-452. Vergl. ober Buch I. Cap. XIV. S. 193 ff.

punkte der Naturphilosophie schon längst intrei geworden. Was sollte sich wohl an seiner Grundanschauung der Welteinheit und Weltentswicklung geändert haben, wenn er doch im Jahre 1827 öffentlich ausssprach: "Die Philosophie hat im Grunde keine anderen Gegenstände als die anderen Wissenschaften auch, nur sieht sie dieselben in dem Lichte höherer Verhältnisse und begreift die einzelnen Gegenstände derselben, das Weltsussen, die Pflanzens und Thierwelt, der Staat, die Weltgeschichte, die Kunst nur als Glieder eines großen Organismus, der aus dem Abgrunde der Natur, in dem er seine Wurzeln hat, die in die Geisterwelt sich erhebt." Wen sich in Schelling etwas geändert hat, so wird die Uenderung nicht in dem Typus und Thema dieser Unschauungsweise, sondern nur in dem Streben nach deren tieserer Begründung zu suchen sein. Indessen künnmert uns jest diese Frage nicht.

Dier woller wir feststellen, daß die Naturphilosophie am Ende des voriger Jahrhunderts in einem Zeitpunkte entstand, wo Galvanis Entdeckungen die höchste Sensation erregter und noch nicht durch Voltas Einsichten widerlegt und berichtigt warer; man glarbte ir der galvanischen Elektricitätslehre das Lebensgeheimnis entdeckt und sah eire bekannte physikalische Kraft an die Stelle der unbekannten Lebenskraft treter. Diese Fassung ergriff Schelling, sie kam ihm wie geriser und wirkte bestimmend auf die Conception der Naturphilosophie. Er verstand enter Galvanismus der "dynamischen Proceß", der die elektrische, magnetische, chemische und zugleich die specifische Lebensthätigkeit ir sich vereirigt, das Band der unorganischen und organischen Natur, das Centralphänomen der physischen Welt.

Daß es eine thierische Elektricität giebt, hatte Galvani in seinen Phänomen nicht bewiesen, weil er zu viel beweisen wollte und der thierischen Organen auch die Wirfungen zuschrieb, deren Ursache die Berührung ungleichartiger Substanzen (Metalle) war, darum siegte Volta mit seiner Beweissührung, daß die galvanische Elektricität die thierische nicht sei. Doch war dadurch die letztere als solche nicht widerlegt, nur zurückgedrängt unter die undewiesenen Hypothesen und vergessen unter dem Sindruck der neuen durch Volta gemachten und veranlaßten Entdeckungen. Als diese ihren Lauf sast vollendet hatten, erhob sich wiederum das galvanische Problem (1827); die neuen, in Italien begonneuen, in Deutschland fortgesetzen Untersuchungen über die thierische Elektricität sihrten zu bejahenden Entdeckungen und zu

<sup>1</sup> Bgl. obet Buch I. Cap. XV. S. 197 ff.

der Anerkennung, daß i iter Galvanis Bersuchen ohie Metalle schon der Grundversuch der elektrischen Nervenphysik sich befunden.

#### III. Die Polarität als Universalprincip.

Rest kennen' wir die Erscheinungen, welche gleichsam auf eitet Blick, wie die Naturphilosophie die Anger öffret, ir ihrer Gesichts= treis faller und hier ir ihrer wefentlichen Girheit erfaßt feir woller. Was ift is diesen Erscheinungen, die der Naturphilosophie fo hervorfpringend und bedeutungsvoll eitgegeitretei, das gemeinsame, it aller auf dieselbe Art thätige Naturprincip? Worin sind Materie, Magnet= ismus, Cleftricität, chemischer Proces, Leber, Organisation, Intelligenz, Bewußtsein identisch? Dies ist der Punkt, der unwillfürlich und von vornhereit das ganze Interesse der Naturphilosophie fesselt. fieht, daß überall die Action birch Gegenfäte, das Product birch entaegengesette Thätigkeiten bestimmt ift, die fich wie Positives und Negatives zu einander verhalter: die Materie dirch die Kraft der Ausdehrrig und Anziehung, der Magnetismus dirch der Gegensat der Bole, die Elektricität durch ben Gegenfat positiver und regativer Elektricität, die chemische Anziehung und Bermandtschaft birch bei Geger= fat der Stoffe (Sauerstoff und Radical, Särrer und Alcalien), das Leber nach Browns Theorie durch der Gegensatz der Erregbarkeit und Erregung, die Organisation rach Kielmeyers Lehre birch der Geger= fat der organischen Rräfte (ber Sensibilität, Brritabilität, Reproduction), Intelligenz und Bewußtsein birch der Gegenfat bes Subjectiven und Objectiven.

Die Natur wirkt in allen ihren Erscheinungen durch Gegensäße, die nicht etwa die Einheit der Natur ausheben, vielmehr in und durch dieselbe bestehen, daher nicht als eine Zweiheit von Principien, sondern als eine Entzweiung des Ureinen, als Dualismus in diesem Sind ("Dualität" oder "Duplicität") betrachtet sein wollen. Diese Gegensäße, wo und wie sie immer austreten, sind einander nicht fremd, sons dern gehören zusammen, sind nothwendig auseinander bezogen und streben nach Vereinigung und Ergänzung. Es sind Gegensäße intershalb eines und desselhen Wesens, die sich als Pole verhalten. Die Entzweiung des Sinen ist Selbstentgegensehung. Daher bezeichnet Schelling jene Qualität der Natur, die in ihr allgegenwärtigen wirksamen Gegensäße als "Polarität". Daß die Natur durchgängig

<sup>1</sup> Bgl. G. Du Bois-Reymond, Unters. über thierische Glektricität. S. 83 ff.

activ ift und was it ihr erscheint derch ihre eigere Kraft und Thätigfeit bewirkt, neint Schelling "bei bynamischen Procch", ber it feitem Wefen einer und berfelbe ift und nur feine Erscheinungsform andert. Die Art und Weise, wie is allen Formes dieser Proces stattsindet. besteht it Gegenfäßen, it der polarer Entgegensehung; darim nertt Schelling die Wirkungsart der Natur "Polarität". Polare Geget= fate entstehen aus der Entzweiung des Girer und suchen ihre Bereinigung. Daher das Grundgesetz ber Polarität: Identisches fest fich ertgeger (entzweit fich), Entgegengesettes strebt rach Bereinigung (fest fich identisch). In dem Gebiet der magnetischen und elektrischen Natur= erscheimungen, die man im ergerer Sirre mit dem Worte Polarität bezeichnet, heißt die Formel: "Gleichnamige Pole stoßen fich ab, un= gleich ramige zieher fich an". Schelling hat das Wort Polarität, das it der Naturphilosophie eine typische Formel bildet und bei anderen vor jeher großes Befremden erregt hat, vor der Physik eitlehit, aber im weitesten Since genommen; Polarität bedeutet bei ihm nicht blos ein Raturgeset, sondern ein Weltgesetz und ift in feinem Girt der physikalische Ausdruck eines Universalprincips. Es ift zum Verständniß der Naturphilosophie wichtig, der Begriff der Polarität auch vor ber philosophischen Seite aus zu erleichter. Wir haber ber Pritt vor uns, it dem Metaphysik und Physik, Wissenschaftslehre und Naturlehre bei der Begründung der Naturphilosophie zusammenstoßen. Unfere Lefer moger fich vergegerwärtiger, wie die garze Aufgabe und Methode der fichteschen Wissenschaftslehre in der Entwicklung des Selbstbewußt= feins und diefe Entwicklung darit bestand, daß aus der Selbstfetung des 3ch die Entgegensetzung (Nicht-Ich im 3ch) hervorging, daß die Entgegengesetten ihre Synthese forderten, aus der fich neie Gegenfage erzeugten, die wieder vereirigt feir wollten, und fo fort, bis nichts mehr entgegenzuseten und zu vereiziger war. Entgegensetzung ir dem= felber Sibject ift in ierer Biderstreit; polare Entgegensegung ift damit aleichbedeutend. Wo folde Widerfprüche hervortreter und fich auflösen, um it höherer Former wieder zu erscheinen und tete Lösungen zu suchen, da ist Entwicklung. Die im Selbstbewußtsein erthalterer Widersprüche entdecken und auflösen, hieß das Selbstbewußtsein ertwickelt oder dessen nothwendige Entwicklung reproduciren. Diefe Auf= gabe bildete das dirchgäigige Thema der Wiffenschaftslehre. forderte das Selbstbewußtsein als nothwendige Bedingung eine Reihe bemuktlofer Sandlungen, der Entwicklungsgang der bewußtlofen In-

telligenz, die eines ift mit der Natur. Diefer Entwicklungsgang reproduciren, der inneren Widerstreit, der ihn erfillt und bewegt, in aller feirer Formen und Stifer durchschauen, ist die Aufgabe, welche dirchaäigig das Thema der Naturphilosophie ausmacht. und ihre Methode kann keine andere fein als die der Wiffenschaftslehre: dasselbe Princip und dieselbe Methode der Entwicklung. Wo nun it bei Raturerscheinungen jeier innere Widerstreit, die polare Entgegenfebung, fich am deutlichsten manifestirt, wo fich Identisches entgegensett, Entgegengesettes nach Identität strebt, da erscheint gleichsam erthillt und offergelegt das Entwicklungs = oder Broductionsprincip ber Natur. Dies ift der Kall is der Polaritätserscheinungen. Daber mister diese vor aller anderen der Blick der Naturphilosophie auf sich zichen, und die Polarität im weitesten Sirr aalt ihr als das eigentliche Entwicklungs- und Productionsprincip der Natur, als derei innerste Wirkungsart, als "die Weltseele" selbst. Die Naturphilosophie ir ihrer ersten ursprünglichen Anlage ift und will feir die Wissenschafts= lehre als Physik.

Die Sache felbst, um die es fich handelt, das Entwicklungsgeset ber Welt, läßt sich aich ir einer anderen Form ausdrücken, welche weriger befremdlich und migverständlich ift, aber genau dasselbe fagt und unserer beitiger Betrachtungsart fogleich einleichtet. Bas Schelling "urfprüngliche Entzweiung", "Dualität", "polare Entgegensetzung" 1a11te, kann man ebenfo git "Differenzirung" nenner. Alle Entwicklung ist fortschreitende Differenzirung, ob es der kosmische Urstoff ist, der fich in die Weltkörper differenzirt, oder die Belle, die in Bellen gerfällt, die fich in Gebilde verschiedener organischer Functionen differenziren. Alch die Naturphilosophie hat diese Anschauung von der Entwicklungsart der Natur als einer fortschreitenden Differenzirung gehabt, fie hat diesen Ausdruck gebraicht und darim die Ureinheit, aus der die Differenz hervorgeht, mit bem Worte "Indiffereng" bezeichnet. "Es ift", sagt Schelling in der Schrift von der Weltseele, "erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ga ige i Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen".1

Ich gebe diese Ausdrucke bier, um fie aus ber Grundrichtung ber Naturphilosophie, die auf die Entwicklungslehre augelegt ist, verständlich zu macher, und will gleich hinzufügen, daß in bemfelben Maße, als die garze Anschauungsweise der Naturphilosophie ir der ersten

<sup>1</sup> S. W. Abth. I. Bd. II. S. 459.

Umrissen blieb, aich ihre ganze Ausbrucksweise ar einer Unbestimmtheit leiden mißte, die der Anhängern das Spieler mit dunkeln Ausdrücken leicht machte und ben Gegnern eine ebenso leicht zu treffende Zielscheibe der Angriffe bot. Es ist ichülerhaft, die Mängel eines Suftems fir Tugenden zu rehmer, und die Zeit, wo es der Naturphilosophie fo gut ging (oder foll ich fagen fo übel?), ist längst voriber. Wir haben die Aufgabe, aus dem Grundrif zu erkennen, wie das Gebäude ber Entwicklungslehre is der Naturphilosophie asgelegt und stilisirt war.

# Zwölftes Capitel. Daturphilosophische Schriften.

#### I. Die Art der Darstellung.

Gire der größten Schwierigkeiten, womit diese unsere Aufgabe fämpft, liegt it ber litterarifchen Art, wie Schelling die Löfung ber seinigen versucht bat: ich meine die Verfassung feiner Schrifter. Wir sehen eine Reihe naturphilosophischer Bücher und Abhandlungen it einem Zeitraum vor neun Jahrer (1797-1806) hervortreter, die feineswegs Glieder einer fortschreitenden Rette bilden, fondern die Sache immer von rerem in Angriff rehmer, die Grundgebanken wiederholen und erganzen, das Schema modificiren, felbst der Standvunkt der Betrachtung ändern. Will man Schellings Schrifter, wie man härfig und richt mit Urrecht gethan, als Kunstwerke angeben, fo hat von der naturphilosophischen keine die Reife und Vollendung erreicht, welche nicht mehr ar die Wiege des Atelier erinnert. Das foll ihrer Schätzung keiner Cirtrag thir. Wer die Dinge ir ihrer Etstehung zu sehen liebt und dafir ein begabtes und unterrichtetes Auge besitt, dem wird ein Atelier härfig interessanter fein als ein Museum.

Reize der naturphilosophischen Schrifter bildet ein Ganzes in ausgeführter und gleichmäßig entwickelter Form, fie haber fammtlich der Charafter der Versuche, Ertwirfe, Bruchstücke, richt etwa fo, daß die Ausführung um der Kurze willer interbleibt; fie interbleibt, weil die interen Bedingungen zu eingehender Verdeutlichung fehlen. Schellita hat tie ein Suftem ber Naturphilosophie, sondern nur Stiggen gegeber, die wohl vor der Idee eines Ganzen erfillt warer, aber zur

Lösung der Aufgabe kaum mehr eithalter als Anfänge.

Die vier ersten Hauptschriften, welche zur Grundlegung bestimmt warer und it der Jahrer 1797—99 erschienen, sager schon durch ihre Titel, daß sie richt ausgerüstet sind, ein System zu entwickeln. Die erste rerit Schesling, indem er wohl ar Herders geschichtsphilosophisches Werk dachte, "Ideer zu einer Philosophie der Natur" (1797), die zweite "Bon der Weltseele" "eine Hypothese der höherer Physit" (1798), die dritte einer "ersten Ertwurf des Systems der Naturphilosophie" (1799), die vierte aus demselben Jahr "Eirleitung zum Ertwurf". Diese Schrifter unterscheiden sich so, daß die beiden ersten inductiv begründen woller, was die beiden folgenden deductiv zu entwickeln suchen. Darnit beginnt das Systematisiren, das bei dem Unvermögen zur Ausstührung unter der Hand ein Schematisiren wird.

Schelling verhält sich in der Behandlung der Naturphilosophie ährlich wie Fichte in der der Wissenschaftslehre, beide experimentiren mit der Darstellung, versuchen der Guß von neuem, wiederholen der Versuch und bemeistern zur die grundlegenden Gedanken. Die beiden Sinleitungen in die Wissenschaftslehre, welche Fichte nachträglich gab (1797), sind Meisterstücke didaktischer Kunst; einen ährlichen Werth in Betreff der Naturphilosophie haben Schellings Sinleitung zu seinen "Ideen" (1797) und seine nachträgliche "Sinleitung zum Entwirf" (1799), welche letztere wohl einen der deutlichsten Sinblicke in die Methode und Sinrichtung des projectirten Systems gewährt.

## II. Die Phasen ber Darftellung.

Schot im Fortgange jeter ersten Versuche ändert die Naturphilossophie ihr Verhältniß zur Wissenschaftslehre, sie verläßt ihre ursprüngsliche Stellung, it der sie der Wissenschaftslehre sich eitverleibet und die Lücke aussüllen wollte, die jete offet gelassen; sie will jett der Wissenschaftslehre gegeriber eit selbständiger Zweig der Philosophie, die eite und erste Hälfte des gatzet Systems seit. Damit ändert die Naturphilosophie ticht blos ihret Ort im System, sondern alch die Art ihrer Vegründung und Darstellung. Als Schelling mit seitet naturphilosophischen Schriftet begatt, hatte er die Entwicklungslehre des Geistes vor sich, nicht blos als Fichtes Leistung, sondern als eite von ihm selbst zu lösende Aufgabe. Nachdem er diese Aufgabe im "System des transscendentalen Idealismus" (1800) gelöst und datt seit philosophisches System itter dem Namet "Identitätslehre" eitgesihrt hatte, blickte er vot diesem höheret Standpunkt auf die

Naturphilosophie zurück und sichte jett das begonnere Lehrgebäude auf das nere, das ganze System tragende Fundament zu bringer.

So kam zu der friherer Aufgaben eine neie: die Begründung der Natur aus dem Princip, welches Schelling "die absolute Identität" nante und das wir später an seinem Orte näher belenchten werden. Die Lösung dieser Aufgabe hat Schelling auch als "allgemeine Naturphilosophie" im Unterschiede von der "speciellen" bezeichnet, und sie bestand, kurz gesagt, darin, daß als die Urprincipien der Natur, als die Wurzeln alles Naturlebens, die Materie im Urgegensaße der Schwere und des Lichtes dargethan wurde.

Wir mussen dem rach ir rerhalb der Naturphilosophie und ir Rücksicht auf derer Begründung die früheren Versuche der Darstellung vor der späteren unterscheiden, so gering der Zeitraum ist, der sie treit: die ersten geher dem Identitätssystem voraus, die anderen gründen sich auf dasselbe; beide sind ir ihrer Grundanschauung pantheistisch, jere im naturalistischen Stil, diese im theosophischen; dort herrscht die Anschauungsweise, welche Schelling ir "Heirz Widerporstens epikurischem Glaubensbekenntniß" ir Verse brachte, "der Enthusiasmus sir die Irreligion", wie Fr. Schlegel sagte, ihier bemerken wir ir Sprache und Darstellung schon der Eintritt der Identitätslehre in die theosophische Fassung.

Der Wendepunkt zwischen diesen beiden Phasen der Naturphilossophie läßt sich gerar bezeichnen. Er liegt ir der ersten und einzigen Darstellung des garzer Systems, welche Schelling selbst veröffertlicht und arf die er stets das größte Gewicht gelegt hat, die aber arch Bruchstück geblieber: "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801). Sie erschien ir seirem Entwicklungsgang ihm selbst so besdeutungsvoll, daß er im Nückblick darars die Aeußerung that: "seit dem Augenblicke, daß mir das Licht ir der Philosophie arsgegarger ist, seit 1801."

Dieser Schrift solgt die zweite Auflage der "Ideer" (1803) mit ihrer "Zusäßen", die zweite Auflage der Schrift "Bon der Weltseele" mit der vorausgeschickten Abhandlung "Ueber das Verhältniß des Realen und Idealen ir der Natur oder Entwicklung der ersten Grundsäße der Naturphilosophie ar der Principien der Schwere und des Lichts" (1806), ir der Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft (1805—1807) die "Aphorismen zur Eirleitung ir die Naturphilosophie"

<sup>1</sup> S. obe t Buch I. Cap. IV. S. 40-41. - 2 Ebendas. Cap. III. S. 33-34.

und die "Aphorismen über die Naturphilosophie", welche letteren als "der Naturphilosophie erster oder allgemeiner Theil" bezeichnet werden.

Will man die beiden Phasen der Naturphilosophie dicht beisammen sehen, so vergleiche man is der zweiten Auflage der "Jdees" die Zussäte mit der früheren Abschnitten und insbesondere die Eisleits zu vor 1797 mit dem Zusat vor 1803. Uster der Darstellungsfarmen, die Schelling wähler korste, paste für seine theosophische Begründung der Naturphilosophie am wenigsten die der Aphorismen, die is ihrer Kürze die deutlichste Fassung und Ausprägung, also die reisste Gesankenfrucht forderten, und man würde die Aphorismen, welche er gab, die aus den Besen Gottes der Urgrund der Natur zu erleichter suchen, überall besser Gottes der Urgrund der Natur zu erleichter suchen, überall besser Firma auftreter konnten, war ein Zeichen der Beit.

## III. Die Gruppirung ber Schrifter.

Steller wir uns ir der Anfarg der Naturphilosophie, so theilte sich derer Gesammtausgabe, die der nothwendigen Entwicklungsgang der Natur reproduciren oder, wie Schellings vielsach mißverstandener Ausdruck hieß, "construiren" sollte, im Lindlick arf die unorganische und organische Natur ir zwei Hauptprobleme: das erste girg arf die Materie und derer Gestaltung, die Construction des dynamischen Processes und seizer Strser ir Magnetismus, Elektricität, Chemismus; das zweite arf die Construction des Lebens, arf die Organisation der Materie und derer Entwicklungssormen. Schelling nerrt die Lösung der ersten Ausgabe "Dynamis", die der zweiten "Organis"; beide zussammen bilden das System der Naturphilosophie. Die Ideer sollten ir ihrem ersten Theil die Dynamis, im zweiten die Organis erthalter; dieser zweite Theil ist richt erschienen, statt seizer kam die Schrift "Von der Weltseles", statt des Systems der Naturphilosophie kam der erste Ertwirf des Systems.

Um mit einer Uebersicht der naturphilosophischen Werke Schellings zu schließen, welche zugleich dem Studium derselben diesen kann, unterscheiden wir die einleiten den Schriften von der eingehen den oder aus führen den, so weit dieses Wort hier gelten darf; unter den einzleitenden sondern wir die friheren von den späteren, jere mögen propäedeutische, diese, um mit dem Verfasser zu reden, "allgemeine Naturphilosophie" heißen. Die aussührenden betressen die Dynamik, die Organik, das System der Naturphilosophie, das System der Philosophie.

#### I. Einleitende Schrifter.

#### A. Bropadentische.

- 1. Eirleiting zu den Ideen. Ueber die Probleme, welche eine Philosophie der Natur aufzulösen hat (1797).
- 2. Vorrede zu der Schrift "Von der Weltseele" (1798).
- 3. Girleiting jum Entwirf (1799).
- 4. Ueber der wahrer Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen. (Zeitschrift für spec. Physik. Bd. II. Heft 1. 1801.)

#### B. Allgemeine Raturphilosophie.

- 1. Zusatz zur Einleitung in die Ideen. Darstellung der allgemeinen Idee der Philosophie überhaupt und der Naturphilosophie insbesons dere als nothwendigen und integranten Theil der ersten (1803).
- 2. Abhandlung iber das Berhältniß des Realen und Idealer ir der Natur u. f. w. (Zur 2. Aufl. der Schrift "Von der Weltseele". 1806.)
- 3. Aphorismen zur Cirleiting der Naturphilosophie. (Jahrbücher der Medicin als Wiffenschaft. Bd. I. Heft 1. 1805.)
- 4. Aphorismen i ber Naturphilosophie. (Ebendas. Bd. I. Heft 2. 1806. Bd. II. Heft 2. 1807.)

## II. Ausführende Schrifter.

#### A. Dynamif.

- 1. Ideer zu einer Philosophie der Natur. I. Theil (1797). Zusätze der 2. Aufl. (1803).
- 2. Allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien der Physik. (Zeitschr. f. spec. Physik. Bd. I. Heft 1 1. 2. 1800.)

#### B. Organik.

- 1. Bon der Weltsecle, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus (1798).
- 2. Vorläufige Bezeichnung des Standpunktes der Medicin 1ach Grundsfätzen der Naturphilosophie. (Jahrb. d. Med. Bd. 1. Heft 1. 1806.)

#### C. Shitent bes Ganget.

- 1. Erster Ertwirf des Systems der Naturphilosophie (1799).
- 2. Darftellung meines Systems der Philosophie. (Zeitschr. f. spec. Physik. Bd. II. Heft 2. 1801.)
- 3. Ferrere Darstellungen aus dem System der Philosophie. (Nete Zeitschr. f. spec. Phys. Bd. I. 1. St. 1802.)

4. System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere. (Würzburger Vorlesung 1804. Aus dem handschriftlichen Nachlaß.)

# Dreizehntes Capitel. Dynamik. A. Probleme.

#### I. Das Thema der Ideen.

Es ist gezeigt worden, welche Aufgabe Schelling aus dem Stand der philosophischen Probleme rach Kart und Fichte gewirtt, welche Einflüsse und Anregungen er von der gleichzeitigen Naturforschung empfängt, wie dadurch die nächsten Fragen bestimmt sind, die ihr beschäftigen. In der "Ginleitung" zu feiner "Ideer" wird der Grundgedanke der Naturphilosophie so entwickelt, wie wir in einem der friheren Abschnitte ausgeführt haber; es wird dargethan, wie die Möglichkeit einer Naturphilosophie überhaupt die Erkennbarkeit der Natur und diese bei Entwicklungsgang ber Dirge, die Stifeifolge bes Lebens, die Citheit von Natur und Geist im Princip fordert. 1 Bas Schelling im Uebrigen feine "Ibeer zu einer Philosophie ber Natur" rerit, sind Bersuche, gleichsam die ersten naturphilosophischen Angriffe, gerichtet auf diejeriger Objecte, welche die Naturforschung des Zeit= alters is den Bordergrund gerückt hatte; fie eithalter die Materialien, woraus Schelling ber ersten Haupttheil seines Lehrgebäudes, die Dynamik, gestalten wollte, eine Lehre, die er später als "Construction des dynamischen Processes" is das Sustem einfihrte.

Der Faden, der diese Joeen verknüpft, ist leicht erkennbar. Das erste Bich eithält iber Verbrennung, Licht, Luft und die verschiedenen Luftarten, iber Elektricität und Magnetismus Vetrachtungen, derei allgemeines Ergebniß is der Schlußabhandlung dahis zusammengefaßt wird, daß die Action der Natur dirch Gegensäße geschehe und alle Mannichfaltigkeit der Naturerscheinungen im Großen und Kleinen dirch die entgegengesesten Kräfte der Anziehung und Abstoßung bewirft werde. Mit der Verbrennung als eisem Vorgange, wobei sich Licht und Wärme entwickeln, und is der eis Vestandtheil der atmosphärischen Luft als wirksamer Factor eisgeht, häsges die Ideen iber

<sup>1</sup> Bgl. obet Buch II. Cap. VII. S. 323 ff. Cap. VIII. S. 327—332.

Licht und Wärme, iber Luft und die verschiedenen Luftarten genau zusammen. Und da die Verbrennung selbst eine Grundsorm des chemischen Processes ausmacht, so wird es die weitere in der Ideen vorbereitete Aufgabe der zu systematisirenden Lehre sein: Magnetismus, Elektricität und chemischen Proces als die Hauptformen und Stufer des dynamischen zu begreifer.

Das Resultat der Vetrachtungen des ersten Buches erthält das Thema für die des zweiten. Es handelt sich hier um die Kräfte der Anziehung und Abstoßung als Principien eines allgemeirer Naturssystems, der Scheingebrauch dieser Principien, der Vegriff der Materie, die ersten Grundsäße der Dynamit, die Philosophie der Chemie, derer Unwendung und erste Grundsäße.

#### II. Die träge Naturphilosophie.

Wiederholt richtet sich Schelling in dieser seiner ersten naturphilosophischen Schrift gegen eine Erklärungsart, der man in der Naturlehre häusig begegnet, und die ihm als die bequeme Auskunft einer "trägen Naturphilosophie" erscheint. Man glaubt eine Erscheinung verständlich gemacht zu haben, wenn man dieselbe Sache zweimal sagt und Worte oder Dinge singirt, welche die Frage nicht lösen, sondern enthalten. Es heißt idem per idem erklären oder nichts sagen, wend die chemische Anziehung durch "Verwandtschaft", elektrische Erscheinungen durch "elektrische Materie", Magnetismus durch "magnetische Flüssigsteit", Licht durch "Lichtstoff", Wärme durch "Wärmestoff" erklärt sein soll. Auf die Frage: was macht die Körper brendar? wurde vor der Entdechungen der weier Chemie erwidert: das Phlogiston! Mit anderen Worten: "die Körper macht dassenige brendar, was sie brennbar macht".

Indessen ist jere Erklärungsart, so werig sie die gegebere Frage löst, richt so überstüssig und leer, daß sie vollkommen ertbehrlich wäre. Und Schelling selbst hat die getadelten Ausdrücke keineswegs vermieden. Auf dem Wege einer vorsichtig fortschreitenden Erklärung, die sich vor dem Phänomen richt zu weit ertserner darf, bildet die bezeichnete Erklärungsweise eine Art Station, welche richt die Lösung des Problems erthält, wohl aber eine Umformung. Gerade in ihrem Mangel liegt arch eine Bürgschaft gegen der Irrthum. Indem eine Mannichfaltigkeit von Erscheinungen auf eine Einheit gebracht wird, ob man

<sup>1</sup> Jbeen u f. f. Buch I. Cap. I. S. W. Abth. I. Bb. 2, S. 81. Bgl. S. 92ff.

biese als (ber Erscheinung) gleichramige Kraft ober gleichramiger Stoff bezeichnet, wird das Problem vereirfacht und für eine umfassende Lösung vorbereitet. So war das Phlogiston der alter Verbrennungslehre keir leeres Wort, sondern erthielt ein höchst vereinfachtes Problem, das nach der Auffindung des Sauerstoffs mit einem Schlage zu lösen war.

Um der Mangel der träger Naturphilosophie zu vermeiden, ist eine voreilige und zu schnelle, die mit dem Sprunge einer umfassenden Combination von dem Phänomen rach der letten Gründen trachtet, richt der richtige Weg. Mar kann einer solchen »anticipatio mortis«, wie Bacor die fliegende Naturphilosophie gerarit hatte, fogar der Tadel der Trägheit zurückgeben, der i fie verfehlt die Löfung, weil fie diefelbe zu leicht einent. Mas verliert auf diesem Wege der physikaliichen Ursprung der Erscheinungen aus dem Auge, und der Frage nach der Natur und Beschaffenheit der Dirge substituirt sich unwillfürlich die Frage rach berer Bedeutung. Es verhält fich hierin mit ber Erklärung der Natur, wie mit der einer Urkunde: eine Bergleichung, die Bacon vorschwebte, als er die Naturwissenschaft sinterprotatio naturae« narite; man darf die buchstäbliche Erklärung, fo werig fie fir das Berftandniß des Garger leiftet, richt beseitigen, um die allegorische an ihre Stelle zu feter. Auf diesen Abweg ift auch Schelling gerathen. und feine "Ideen", welche physikalische Ergebnisse in naturphilosophische Frager verwandeln und zer als inductive Betrachtungen gelter wollter. zeiger oft gerig die Neigung zur voreiliger Combination.

# III. Naturphilosophische Frage 1. 1. Berbrennung. Licht und Wärme.

Der Hauptproces der Natur, durch welchen Körper zerstört und ausgelöst werden, ist die Verbrennung, deren chemischer Vorgang in der Verbindung des Körpers mit Sauerstoff besteht. Schelling unterscheidet zwei Arten der Verbrennung: die Fizirung der Lebensluft im Körper und die Verwandlung des Körpers in eine Lustart, jene sei Oxydation, diese Verslüchtigung; als Veispiel der ersten gelten die Metalle in der Verkaltung, als Beispiel der zweiten die vegetabilischen Körper in der Verbrennung; die Metalle können aus dem verbranten Zusstande wiederhergestellt (reducirt) werden, die Pslanzenkörper nicht. Der allgemeine Grund der Verbrennung besteht in der Anziehung zwischen dem Sauerstoff und dem Grundstoff des Körpers, diese Anziehung selbst gründet sich auf den Gegensat beider. Der Grundstoff des vegetabilischen Körpers ist der Kohlenstoff. Sollte dieser nicht als "ein

Extrem der Verbrennbarkeit" gelter dürfen und ir feiner Sphäre vielleicht dasselbe darstellen, als der Sauerstoff ir der seinigen? Was bedertet der Sauerstoff, der richt blos ir der Atmosphäre eine so große Rolle spielt, sondern einer so gewaltiger Sirstiß auf das Leber der Pflanzen und Thiere ausübt? Was ist seine Bedeutung im Weltall? Seine durchgängige Verbreitung ir der Natur ist gewiß, ebenso die durchgreisende Verwandtschaft der Körper geger ihn; die Entdeckung dieses Stoffs muß ein leitendes Princip sir die Natursorschung werden, und die Entdeckungen der reien Chemie dirser am Ende roch die Slemente zu einem reuer Natursossen hergeber.

Das zuverläffigste Phänomen des Berbrennens ift Licht und Bärme. Das Licht wärmt, die Erwärmiga ift proportiogal bem Widerstande, der das Licht findet, Wärme ist absorbirtes, gebundenes Licht, Licht ist freie Wärme, baber beibe richt verschiedene Materien, sondern verschiedene Zustände der Materie. Der Urgzell des Lichts und der Bärme it unserem Weltsustem ist die Sotte als Centralförper, fie ist Centralförper als größte Masse; feter wir, daß die Weltförper entstanden sind aus einem fluffigen, dunstförmigen Urzustande, zu beffen Erhaltung Wärme nöthig mar, fo niuß bei dem Uebergange aus dem fluffigen is der festen Auftand Wärme frei werden, alfo Licht entstehen it einer der Masse des Körpers proportionalen Quartität; daher ning der Centralkörper der Hauptsitz des Lichts und der Wärne feit, er muß als Sotte feit Planetensustem erleichter und erwärmer. Man darf rach Rants Vorgang arrehmer, daß fich die Erde aus flüffigem Urstoff entwickelt hat, daß die Entstehungsart aller Planeten der der Erde aralog mar, daß die Rometen werdende Weltkörper sind, gleichsam i rreife Planeten.2

Um Wärme und Licht zu erklären, bedarf es richt der Annahme eines hypothetischen Slements, eines besonderen Grundstoffs. "Wärme und Licht, wie sich arch diese beiden zu ei rander verhalter möger, sind doch wahrscheinlich der gemeinschaftliche Antheil aller elastischen Flüssigfeiter. Diese sind höchst wahrscheinlich das allgemeire Medium, durch welches die Natur höhere Kräfte auf die todte Materie wirken läßt."3

2. Luft und Luftarten.

Das elastische Fluidum, das der Erdball umgiebt, ist die Luft, vor der alles irdische Leber ir feirem Entstehen und Vergehen ab-

<sup>1</sup> Ideen. I. 1. S. W. I. 2. S. 79 ff. — 2 Ebendas. I. 2. S. W. I. 2. S. 100 bis 103. — 3 Ebendas. S. 80 ff.

hängt; ber Rreislauf ber Atmosphäre und ber bes Lebens bedingen fich gegenseitig. Was aus der Luft in die belebte Natur einströmt, ftrömt aus dieser it jete wieder gurud. "Richte, was ift und was wird, kann fein oder werden, ohre daß ein anderes zugleich fei oder werde." "Und", fügt Schelling hinze mit einem Wort, welches ar Anarimandros erinnert, "selbst der Untergang des einen Naturproducts ift nichts als Bezahlung einer Schuld, die es geger die gange übrige Natur auf fich gerommer hat; daher ist nichts Ursprüngliches, nichts Absolutes, nichts Selbstbestehendes in verhalb ber Natur." "Um diesen beständigen Wechsel zu interhalter, mißte die Natur alles auf Gegenfate berechner, miste Extreme aufstellen, irrerhalb welcher alleit die it= endliche Mannichfaltigkeit der Erscheinungen möglich war. Gines dieser Extreme ist nun das bewegliche Element, die Luft, durch welches allein allem. was lebt und vegetirt, Kräfte und Stoffe, durch welche es fortdauert, zugeführt werden, und das doch selbst großentheils durch die beständige Ausbeute der animalischen und vegetabilischen Schöpfing in dem Bustand erhalter wird, ir welchem es fohig ist. Leber und Vegetation zu befördern."1

Die Luft selbst besteht aus entgegengesetzen, heterogenen Lustarten: der Lebensluft (Sauerstoff) und der azotischen (Salpeterstoffgas — Stickstoff). Die Art der Zusammensetzung betrachtet Schelling als chemische Verbindung, als ein Product, dessen Mischung und Zersetzung durch das Licht bewirkt werde; er bestreitet Girtanners richtige Ansicht, daß die Lust kein aus Stickstoff und Sauerstoff entstandener neuer Körper sei, sondern ein Gemenge aus beiden.

Während Schelling die antiphlogistische Lehre kennt und hejaht, mit so großem Nachdrucke, daß er sie für beriser hält, ein neues Natursystem zu begründen, sind seine "Ideen" selbst noch halbphlogistisch, aus Vorliebe richt sir der überwundenen Standpunkt, sondern sir die Eirheit, die Vereinsachung des Gegensaßes, die Darstellung desselben in zwei Principien. Dem Sauerstoff gegeniber, mit dem alle Körper verbrennen, soll es einen brenzbaren Grundstoff (ein phlogistisches Princip) geben in verschiedenen Arten oder Modificationen, die durch sein quantitatives Verhalten zum Sauerstoff bedingt sind. Davon soll es abhängen, ob das Verbrennungsproduct Luft oder Wasser ist, ob die brenzbare Luftart als Azot oder Hydrogen erscheint.

<sup>1</sup> Jd. I. 3. S. W. I. 2. S. 111 ff. — 2 Cbendas. S. 113 ff.

"Was der Grundstoff der breitbaret Luft alleit zum Hydrogen machet kann, ist die chemische Wirkung, die er auf det Sauerstoff äußert."
"Das Wasser hat der Charakter einer Sätre, derei Basis der Grundstoff ber azotischen Luft, Salpeterstoff, ist." Da die neue Lehre vom Sauerstoff und der Verbrennung die alte vom Phlogiston gatz aufshebt und völlig ersetzt, so ist eine solche halbphlogistische Vorstellungsart unklar und ingereimt. Jeht erscheint die größere oder geringere Vernnbarkeit des Körpers bedingt durch seine größere oder geringere Verwandtschaft zum Sauerstoff und diese abhängig von dem Grade der phlogistischen Natur des Körpers.

### 3. Eleftricität und Magnetismus.

Unter dieser Voraussetzung geht Schelling an die Betrachtung der Elektricität als Reibungsphänomen. Er vermißt at ber bisherigen Lehre die Erkenntniß der Erregungsursache. Wird die Elektricität hervorgerifer blos dirch der Mechanismus des Reibens oder durch die vermöge der Reibung erregte Wärme? Woher die Erscheinung entaggengesetter Elektricitäten, woher deren Anziehung? Bein jach einer vorhandenen Syvothese das Gleichgewicht der sogenannten elettrischen Materie gestört und dadurch die eine Eleftricität entzweit wird, fo karr die Urfache der verschiedenen, einander entgegengesetzen Glettricitäten wohl nur is der Verschiedenheit der geriebeies Rörper gesucht werden. Die Reibung zwischen Glas und harz läßt is dem ersten positive Cleftricitat entstehen, in dem anderen regative. Gbenfo verhalter fich Glas und Metall, Glas und Schwefel, harz und Metall, Holz und Schwefel, Haar und Siegellack 1. f. f. Mun gehe thatfachlich is diesen Reibungspaaren mit der positiven Glektricität die geringere, mit ber regativer die größere Brennbarkeit zusammen, woraus die Vermuthung folge, daß Clektricität und Brennbarkeit in umgefehrtem Berhältniß fteber, daß die positive und regative Glektricität von der geringeren und größeren Brennbarkeit, d. h. von der gerin= gerer und größeren Verwandtichaft zum Sauerstoff abhärger, daß vor zwei Körpern immer berjerige negativ eleftrisch werde, ber die größte Bermandtschaft zum Sauerstoff habe. Wenn es aber der Sauerstoff feit foll, der die elektrischen Phänomene hervorrife, fo können die letteren aus der Reibung der Körper richt mehr i imittelbar, sondern nur mittelbar abgeleitet werden, sofern durch die Reibung eine mechanische

<sup>1 3</sup>b. I. 3. S. W. I. 2. S. 115 ff.

Luftzerlegung stattfinde. "Wie eine hemische Zersetzung der Lebenslist die Phänomene des Verbrennens bewirkt, so bewirkt eine mechanische Zerlegung derselben die Phänomene der Elektricität, oder was das
Verbrennen in chemischer Nücksicht ist, ist das Elektristren in mechanischer." Veide Arten der Zerlegung will Schelling so unterscheiden,
daß in der mechanischen in geringem Maße oder partiell bewirkt wird,
was in der chemischen völlig zu Stande konunt, nämlich die Trennung
der in der Lebenslust verbundenen Factoren (Sauerstoff und Wärme).
Dann würde sich im chemischen Proces vollenden, was im elektrischen
beginnt, also der chemische Proces die Vollendung des elektrischen sein.

Wir müssen hinzusügen, daß Schelling die Begründung der Elektricität aus dem chemischen Verhältniß der Körper zum Sauerstoff nur als einer Versuch giebt mit der Erklärung, er könne diese Ansicht richt beweisen und wolle nur ihre Möglichkeit behanpten; daß er den Zussammenhang des elektrischen und chemischen Processes festgehalten, dasgegen die Vegründung der regativen Elektricität aus der größeren Verwandtschaft des Körpers zum Sauerstoff später in seinem "Entwirf" zurückgenommen hat.

Dabei muß man is aller diesen Ideen Schellings ber oberften und leitenden Grundgedanken richt aus dem Arge verlierer, der ir Geltung bleibt, wie unsicher oder i richtig im einzelnen die Resultate ausfallen möger. In aller Käller foller die Naturphänomene, por benen er redet, wie Ferer, Licht, Warme, Luft, Baffer, Gleftricität, nicht durch Zurucksührung auf besondere Materien oder besondere Kräfte erklärt werden, sondern als Producte, die aus der allgemeiner Naturprocessen der Anziehung und Abstoßung, der Berbindung und Auflösung hervorgeher. Er will fie richt als gegeber ansehen, sondern aus allgemeinen physikalischen Ursachen ihre Entstehung begreifer. "Die Natir weiß diese Phänomene dirch das einfachste Mittel zu erhalter. baburch rämlich, daß fie die festen Körper mit einem flussigen Medium imgab, das fie richt nur jum allgemeiner Repositorium bes Grund= stoffs, welcher der Mittelpunkt aller partieller Anziehung zu feir scheint, sondern zugleich zum Behifel höherer Kräfte bestimmte, die alleit alle jete Erscheinungen, welche der Wechsel der Verhältnisse itter den Grundstoffen der Rörper begleiter, zu bewirken im Stande find."2

Mit dieser Grundanschauung allgemeiner Naturkräfte, die ihre Erscheinungsform ändern, streitet, wie es scheint, die Thatsache

<sup>1</sup> Jb. I. 4. S. B. I. 2. S. 131-32. - 2 Jb. I. 5. S. B. I. 2. S. 156.

des Magnetismus, der für die Aeußerung einer besonderen, einem gemissen Körper inwohnenden Grundfraft gilt. Diefen Ginmurf will Schelling entkräften. Schor die Achnlichkeit der magnetischen und elektrischen Phänomene läßt gleichartige Urfachen beider vermuthen. Daß der Magnetismus künstlich erregt und Magnete künstlich erzeugt werden könner, beweise geger das Dasein einer besonderen magnetischen Rraft. Wäre eine folche an der Magnet gebundene Rraft die ausschließliche Urfache magnetischer Erscheinungen, fo körte bas Cifer richt ohre Beihülfe des Magnets, durch Erhitung und ungleichformige Abkühlung ober birch elektrische Erschütterung magnetisirt, fo könnte umgekehrt die Kraft des Magnets nicht durch Erhitzung und gleich förmige Erkaltung, derch Orndirung, berch elektrische Erschütterungen gemindert oder aufgehoben werden. Diefelben physikalischen Urfachen, bie im Gifer den Magnetismus erzeugen, macher, daß er im Magnete i verschwindet. "Diese Erfahrungen beweisen, daß man kein Recht hat, eine besondere magnetische Kraft oder gar eine oder zwei mag= netische Materien anzunehmen. Die Annahme der letteren ist aut, fo lange man fie blos als eine wissenschaftliche Fiction betrachtet, die man feiner Erperimenten und Beobachtungen als Regulativ, nicht aber feiner Erklärungen und Hupothesen als Princip zu Grunde legt. Derr werr man von einer magnetischen Materie fpricht, fo hat man it der That damit nichts weiter gesagt, als was man ohiehit wißte, daß es irgend et was geber muß, das der Magnet magnetisch macht."1

Es ist daher kein Grund, für die magnetischen Erscheinungen eine besondere magnetische Ursache in Anspruch zu rehmen. Das magnetische Phänomen ist nur ein besonderer Fall der Anziehung und Abstohung der Körper und fällt inter die Wirksamkeit der allgemeinen Naturkräfte. Zetzt erweitert sich die Betrachtung und geht auf die allgemeine und umfassende Geltung der Kräfte der Anziehung und Abstohung. Mit dieser Frage eröffnet Schelling das zweite Buch feiner Ideen.

<sup>1 36.</sup> I. 5. S. W. I. 2. S. 156-161. S. oben Buch II. Cap. XIII. S. 359 ff.

# Vierzehntes Capitel **Dynamik.** B. Principien.

### I. Die allgemeinen Kräfte.

In der Betrachtung der "Attraction und Nepulsion überhaupt als Principien eines Naturspstems" ist mehr als eine Grundfrage entshalter. Es handelt sich um die Geltung, die Wirkungsart und die Begründung jerer Kräfte.

In Rudficht auf die Geltung ober die Nothwendigkeit, gur Erflärung ber Naturerscheimungen solche Grundfräfte anzunehmen, besicht der Widerstreit des mechanischen und dynamischen Natursuftems: jenes verreirt, dieses bejaht die fragliche Voraussehung. An der Corpuscularphysik des gerfer Philosophen Le Sage, deffen Abhandlung von dem Urfprunge der magnetischen Kräfte er vor fich hatte, beurtheilt Schelling das mechanische System und zeigt, wie die Annahme untheil= barer Körverchen, des leeren Raumes und der Bewegung durch der Stoß die dynamische Hypothese nur scheinbar imgehe, in Wahrheit it fich schließe und ohre dieselbe nicht von der Stelle komme. "Der Atomistiker", sagt Schelling treffend, "fetzt jene Principien fo weit voraus, als er es nöthig hat, um fie als eitbehrlich darstellen zu können, und braicht fie felbst, um fie rachher ihrer Burbe gu entfeten. Sie alleit geber ihm der festen Punkt, ar der er selbst feirer Sebel arleger muß, um fie aus ber Stelle zu ruden, und indem er fie als eithehrlich zur Erklärung des Weltsustens darftellen will, zeigt er, daß fie wenigstens it seitem Lehrsystem i teitbehrlich warei."

Die Naturphilosophie entscheidet sich für das dynamis che System. Jede Naturerscheinung ist eine Kraftwirkung, sie ist als solche beschränkt, also zugleich bedingt durch die Wirksamkeit der entgegengesetzen Kraft; jedes Naturproduct besteht aus Wirkung und Gegenwirkung, daher die Wirksamkeit der Natur im Streit entgegengesetzer Kräfte. Um einen Körper (Materie) oder raumerfüllendes Dasein zu erzeugen, ist der wirksame Gegensatz der Attraction und Repulsion nothwendig. Setzen wir diese Kräfte als in den Körpern gegeben, so ist ihre Wirksamkeit bedingt durch die Quantität (Masse) oder durch die Qualität

<sup>1 36.</sup> II. 2. S. 23. I. 2. S. 196 ff.

der Körper; im ersten Fall wirker die Kräfte mechanisch, im zweiter chemisch; die mechanische Anziehung ist Gravitation, die chemische Verwandtschaft.

Was aber der Streit der Kräfte in Rücksicht auf das Product betrifft, so sind drei Fälle möglich: 1) der Streit der Kräfte erlischt im Product, und die Kräfte befinden sich im Gleichgewicht, 2) das Gleichgewicht wird gestört und die Körper, der Nuhe entrissen, suchen das Gleichgewicht der Kräfte wiederherzustellen, 3) das Gleichgewicht wird richt wiederhergestellt, sondern immer von rerem gestört, der Streit der Kräfte daher permarent. Der erste Fall bezeichnet der todten Körper, der zweite die chemische Erscheinung, der dritte das Leben. So bildet die chemische Wirksamkeit das Mittelglied zwischen der mechanischen und organischen; so imfaßt und beherrscht das Spiel entgegengesetzer Kräfte das gesammte Reich der Naturerscheinungen.

Der dritte und schwierigste Bunkt betrifft die Begründung des bynamischen Sustems, worach Attraction und Repulsion zur Erklärung ber Körperwelt als Grundfrafte gelter. Soll die Frage wirklich gelöft werden, fo darf man der Gegenstand derselben richt verrücken: Attraction und Repulsion foller gelter 1) als entgegengesette, 2) als irfprüngliche Kräfte. Wird einer biefer beiden Bunkte aufgehoben oder rigiltig gemacht, fo entsteht "eir Scheingebrauch jerer beiben Principien". In Wahrheit verreirt man die Attraction, werr man fie aif die Repulsion zurudführt und dirch bei Stoß etwa des Aethers erklärt, in Wahrheit verreint man die Ursprünglichkeit jener Kräfte, werr man ihrer die Materie voraussetzt und fie für Kräfte ir der Materie gelter läßt. Dann sind fie "bunkle Qualitäten" und verhalter fich zu der Materie, wie die sogenannten argeborerer Kräfte jum menfchlichen Geifte.3 Was Bedingung der Materie ist, gilt jest für derei Eigenschaft; das Bedingte spielt die Rolle der Bedingung, und die erste Grundidee aller Naturphilosophie verfängt fich is dem Net eines der gröbsten Sophismen.

Es giebt demtach einer doppelter Scheingebrauch jeter Principiet, worit, wie es scheint, aich Newton mit seiner Erslärung der Attraction besanger war, dert er rahm sie entweder als »materiae vis insita« (qualitas occilta) oder sichte sie aus einer fremden Ursfache zu begründen.4

¹ Jb. II. 1. S. W. I. 2. S. 187. — ² Jb. II. 1. S. 186—187. — ■ Jb. II. 2. S. W. I. 2. S. 192 ff. — ⁴ Ebendas. S. 192, 193.

II. Die transscendentale Begründung der Kräfte.

Wir sind genöthigt Körper vorzustellen und vermögen sie richt anders vorzustellen, denn als raumersüllende Objecte, was sie nur seir können durch die Wirksamkeit jerer entgegengesetzen Kräfte. Arch wird die Annahme der letzteren richt ertbehrlich durch die der Atome, d. h. dadurch, daß wir die Vorstellung der Körper auf die Ersüllung des kleinsten Naumes reduciren. Es lerchtet demrach ein: daß jere Kräfte zu unserer Naturerkenntniß nothwendig und ihre Begründung aus der letzteren rimöglich ist, also kein anderer Weg ibrig bleibt, als ihrer Grund ir der Natur oder der Bedingungen unserer Erkenntniß zu suchen. Wenn wir sie verneinen, so ist die Materie ribegreislich; werr wir sie von der Materie abhängig macher, so sind sie dunkle Qualitäten und ebenso ribegreislich; werr wir sie gelter lasser undhärgig von der Materie und zugleich als rrabhärgig von unserer Erkenntniß, so sind sie Dirge ar sich, ribegreisliche Wesen. In dieser Vorstellung liegt "das apärox herdog alles Dogmatismus".

Die Materie ist kein Ding an fich, sondern das nothwendige Object unserer Anschauung. Nur im Unterschiede von der Anschauung (Object) entsteht das Bewußtsein und die bewißte Denkthätigkeit (Berstand); wodurch die Anschauung selbst entsteht, erscheint daher dem Verstande als gegeber und kann ihm richt anders erscheinen. Das Anschauungsobject ist ein Product, das unfer Bewuftsein vorfindet. das der Verstand als etwas Gegebenes analysirt, dessen Factoren er in Begriffe verwandelt und als Ursachen, die mabhängig von ihm und aller subjectiven Erkenntnifbedingungen wirken, d. g. als Rräfte porstellt. Daher miffer die Anschauungsfactoren bem Verstande gelter als Naturfräfte und zwar als Grundfräfte ber Natur. Rut eit= steht die Anschauung birch eine ursprüngliche, an fich unbeschränkte Thätigkeit, die gestaltlos bleibt, werr fie richt begrenzt, reflectirt, zurnickgetrieben wird; die Richtung der ersten Grundthätigkeit ift centrifugal, die der zweiten certripetal, jere wirkt repulsiv und erzeugt ber Raum, indem fie fich von einem Bunkt rach aller möglichen Rich= triger ausbreitet, diese attrahirt und erzeugt der Punkt, der ir einer Richtung fortfließt, die Zeit; beide zusammen erzeugen eine Raum und Zeit erfüllende Rraftwirkung. Diefes Anschanungsproduct erscheint bem Berstande als ein vorhandenes, von ihm unabhängiges Object:

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 195.

fo entsteht der Begriff der Materie; die Anschauungsfactoren erscheinen dem Verstande als Factoren der Materie, d. h. als die Grundskräfte der Nepulsion und Attraction.

Die Ableitung der Materie aus der Grundkräften der Repulsion und Attraction hat Kart ir der metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft, die Ableitung jerer Grundkräfte aus der Grundbedingungen der Anschauung hat Fichte ir der theoretischen Wissenschaftslehre dargethan. In beiden Punkten finden wir Schelling ir völliger und erklärter Uebereinstimmung mit seiner Vorgängern.

### III. Dynamik und Chemie.

Aus der Begründung des dynamischen Systems solgt die Nothwendigkeit, daß Körper vorgestellt werden als wirkliche Raumgrößen; diese nothwendige Geltung reicht nicht weiter als der grantitative Charakter der Vorstellung, sie erstreckt sich richt auf die Ungleichartigkeit oder specifische Verschiedenheit der Körper. Was daher die Körper zu diesen eigenthümlichen Erscheinungen macht, wie Cohäsion, Gestalt 1. f. s., nuß im Unterschiede von der nothwendigen Erscheinung zunächst als dufällige gelter, derer Erkenntniß richt metaphysisch, sondern empirisch ausgemacht sein will. 2

Nun giebt es eigenthümliche oder "partiale" Anziehungen und Abstohungen der Körper, die von der Dialität derselben abhängen: die chemischen Berhältnisse der Verwandtschaft und Trennung, der Verbindung und Zersehung. Das Wort Verwandtschaft ist nur ein anderer Ausdruck sür Anziehung. Will man die chemische Anziehung mechanisch erklären als Gravitation, bedingt durch die Configuration der Körpertheilchen, so erheben sich die schon bekannten Sinwürfe gegen die Voraussehungen des mechanischen Systems.

Daher ist die Frage: ob die chemischen Erscheinungen dynamisch begründet und die besonderen Attractionen und Repulsionen der Körper auf die allgemeinen Kräfte zurückgeführt werden können? Diese Begründung neunt Schelling "Philosophie der Chemie". Was der chemisischen Proces vom dynamischen unterscheidet, ist seine Abhängigkeit von der Dialität der Körper. Dialität ist nichts au sich, sondern ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jb. II. 4. 5. S. W. I. 2. S. 213—227 ff. Bes. S. 221 Anmerkung. Lgs. Meine Geschichte der neuern Philos. Bb. IV. (4. Aust.) Buch I. Cap. II. S. 14—26. Bb. V. (2. Aust.) Buch III. Cap. VI. S. 352 ff. — <sup>2</sup> Jb. II. 6. S. W. I. 2. S. 241 ff., 251—52. — <sup>3</sup> Jb. II. 7. S. W. I. 2. S. 258—260. Lgs. S. 263 ff.

Empfindungszustand, eine Affection, die wir ersahrer, und über derer besondere Art und Weise zur die gemachte Ersahrung entscheidet. Die Affection als solche karr stärker oder schwächer sein, sie ist unendlich vieler Grade sähig und muß einer bestimmten haber. Was wir Dralität rerrer, ist eine durch Kraft verursachte Affection, eine intensive Krastwirkung. "Alle Dralität der Materie beriht einzig und alleir arf der Intensität ihrer Grundkräfte, und da die Chemie eigertlich nur mit der Dualitäten der Materie sich beschäftigt, so ist dadurch zugleich der Begriff der Chemie als einer Wissenschaft, welche lehrt, wie ein freies Spiel dynamischer Kräfte möglich sei, erlättert und bestätigt." Ist alle Materie ursprünglich Product entgegengesetzer Kräfte, so ist die größtmögliche Verschiedenheit der Materie nichts anderes, als eine Verschiedenheit des Verhältnisses je zer Kräfte. Eber darin, daß alle Dralität der Materie arf graduellen Verhältnissen ihrer Grundkräfte beriht, besteht das Princip der dynamischen Chemie.

Man sieht, wie dieser Begriff der Chemie sich auf Prämissen gründet, welche völlig im Gebiete der kantischen Philosophie liegen: es ist die kantische Dynamik, angewendet auf die kantische Lehre von der Empsindung als einer intensiven Größe.

### IV. Borblid auf bas Identitätsfustem.

Aus der Ideen zur Naturphilosophie solgt der Fundamentalsat: die Natur als erkennbares, dem Verstande einleuchtendes, in der Anschauung begründetes Object bildet einen durchgängigen dynamischen Proces, dessen Grundsactoren die entgegengesetzen Kräfte der Nepulsion und Attraction sind. Da die Wirksamkeit der Anziehung nur denkhar ist inter der Voraussetzung der Zurückstoßungskraft, so gebührt dieser die logische Priorität und der positive Charakter. Iedes Naturproduct nuß eine Wirkung beider Kräfte sein, und die Hauptuntersschiede der Körper sind bestimmt durch die Grundverhältnisse der Kräfte: das Gleichgewicht der letzteren ist in den Körpern sixirt, es wird gesstört und wiederherzelstellung continuirlich gehindert; im ersten Falle sind die Producte mechanisch, im zweiten chemisch, im dritten organisch.

In dieser Fassung ist schon ein Problem angelegt, das im Forts gange der Naturphilosophie hervortreten und eine Wendung derselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 3b. II. 7. S. 259 ff., 271 – 72. – <sup>2</sup> 3b. II. 8.

herbeiführen wird. Die is der Natur wirksamen Kräfte wurzeln is der Anschauung, fie sind ihrem innersten Wesen rach Factoren der Unichanung, alfo felbst aufchauender Art. Diefer Cat fteht fest. und eine Verneinung beffelben mare ein Ruckfall in ber Dogmatismus. Wären ist diese Anschauungen blos subjectiv im gewöhrlicher Sirze des Worts, fo mare die Natir ein in unseren Vorstellungsfräften gegründetes Phanomen und feine it fich gegründete Realität. Die Bejahung der letteren ist aber durch der Grundzug der Naturphilosophie gefordert, ohie welcher von einer realen Erkenntnik der Natur, von einem "Durchbruch der Philosophie in das freie Reld der Wirklichkeit" nicht die Rede feir könnte. Soll zur jeze transscendentale Bearundung der Naturfräfte und der Materie mit diesem Grundzuge der ichellingschen Naturphilosophie, ich meine die Bejahung der Natur als selbständiger Realität, zusammengeben, fo muß ir gerarem Sirre bes Worts beharptet werden: daß die Natur felbst Anschauungs= und Erfenntnigproceg ift, richt blos Dhject, fondern felbst Gub= ject-Object, daß it jedem Naturproduct diese beiden Factoren (Subjecti= vität und Objectivität) gefett und vereizigt find, und die verschiedene Art, wie fie gefest und vereizigt find, it einer fortgefesten Steigerung ober Potenzirung besteht. Was potenzirt wird, ist das Erkennen, die Identität von Subject und Object. Diese Identität ist das Grundthema ber Belt. Die Absicht, aus bem subjectiven Bewußtsein burchzubrechen in die Anschauung ber Natur ber Dinge, bezeichnete Schellings Musgangspunkt, der ichon auf die Gentitätslehre unwillfürlich hinwies. Wie diese Absicht erreicht ift, fihlt er sich im Mittelpunkt seines Snstems. Bon hier aus versucht er jeze Grundlegung, die er "Darstell-119 meines Syftems der Philosophie" gerart hat. Und keine andere Wendung, als die eber dargelegte, fonnte er bei jerem Worte im Sirt haber: "Als mir das Licht ir der Philosophie arfgirg, im Jahre 1801!"1 Es war ein briefliches und vertrauliches Wort, das er nicht hätte fager können, mare ihm diefes Ziel ichon it ber Anfängen völlig flar gewesen. Im Rudblid hat er diese letteren als planmäßige Borbereitingen der Identitätslehre bezeichnet, aber eine folche Vorbereitung ist durch nichts angedeutet, und bas brieflich vertrailiche Wort Schellings darf it diesem Falle, wie it matchem anderen, fir atfrichtiger gelten als das öffertliche.

<sup>1</sup> Bgl. obe i Buch I. Cap. III. S. 33-34.

### Fünfzehntes Capitel. Organik. A. Die erste Kraft der Matur.

### I. Weltseele, Dualismus, Polarität.

Der nächste Schritt nach der Jdeen war die Abhandlung "Von der Weltseele", worit der Versuch gemacht wird, die dynamischen Pritzipien auf die organische Natur anzuwenden. Der Kert des Problems liegt daher in der Frage: welches ist die erste und positive Ursfache des Lebens? Da diese Ursache nicht außerhalb der Natur, nicht it der Neihe der Naturkräfte als eine besondere oder aparte Kraft, richt interhalb der Lebenserscheinungen, die ihre Producte sind, gesucht werden darf, so scheint sie identisch zu seit mit der Urkrast der Natur selbst. Daher theilt Schelling seit Werk it die beiden Untersuchungen: "iber die erste Kraft der Natur" und "iber der Ursprung des allgemeiter Organismus".

Das individuelle Leber ist eine besondere Form und Erscheinung des allgemeiner. Die Natur vermöchte nicht, individuelles Leber zu erzeugen oder entstehen zu laffer, werr sie nicht ihrem innersten Wesen und Grunde rach lebendig wäre. Das Gegentheil des Lebens ist das todte Gleichgewicht der Kräfte, das Gegentheil des Todten der beständige Streit der Kräfte, der der beständigen Kreislauf der Erscheinungen bedingt und erhält. Ist nun die Natur gleich einer Urkraft, die nothwendig die entgegengesetzte hervorrist und weckt, ist sie dadurch gleich der beständigen Wechselwirkung dieser beiden entgegengesetzten Kräfte, so lebt die Natur als Ganzes, so ist das Leber selbst das Ursprüngliche, das todte Product das Secundäre, so besteht das Leber nicht ir der Belebung todter Körper, sondern die todter Körper ir erloschenem Leber.

"Diese beiden streitenden Kräfte", sagt Schelling im Ansarg seizer Abhandlung, "zugleich ir der Einheit und im Conslict vorgestellt, sihrer arf die Idee eines organisirenden, die Welt zum System bilbenden Princips. Ein solches wollter vielleicht die Alten durch die Weltseele andeuten". Und am Schliß: "Da nun dieses Princip die Continuität der anorganischen und organischen Welt riterhält und die garze Natur zu eizem allgemeirer Organismus verknüpst, so er-

kerrer wir aufs Neue ir ihm jenes Wesen, das die älteste Philosophie als die gemeinschaftliche Seele der Natir ahnend begrifte."1

Das Verhältniß je ier beiden Grundfräfte, is deres Antagonismus das allgemeine Leben der Natur besteht und fortdauert, nuß dem rach fo gefakt werden, daß fie identisch und entgegengesett find, daß ihr Gegensatz einer gemeinsamen Ursprung hat und ir einem und dem= felber Sibject erscheint. Die Ratir als Einheit der Kräfte neint Schelling "Weltseele", der Dualismus und Conflict der Kräfte nennt er "Dualismus", die Bereinigung der entgegengesetten "Bolarität". Diese Ausdrücke bezeichnen dieselbe Sache und dasselbe Thema in verschiedener Rücksicht. "Es ist erstes Princip einer philosophischen Naturlehre, it der gatzet Natur auf Polarität und Dualismus auszugehen". "Daß is der gaszes Natur entzweite, reell-entgegengesette Principien wirksam sind, ift a priori gewiß; biese entgegengesetten Principien, it einem Körver vereinigt, ertheilen ihm die Polarität; durch die Erscheinungen der Polarität lerrer wir alfo nur gleichsam die ergere und bestimmtere Sphäre kennen, interhalb welcher ber allgemeine Dualismus mirft."2

hier ist der Reim zur Identitätslehre, abgesehen von jeder transscendentalen Bestimmung. Die Natureinheit wird gefordert und foll als Naturfraft, d. p. physikalisch bestimmt werden; dart ist fie eins mit der ersten positiven Rraft. Im Anfange feiner Schrift fagt Schelling von diefer erften Rraft: "Um diefen Proteus der Natir, der inter immer veränderter Geftalt in gahllosen Erscheinungen immer wiederkehrt, zu fesseln, muffer wir die Rete weiter ausstellen. Unser Garg fei langfam, aber besto sicherer." Und am Ende dieses Ganges ist der Proteus nicht gefesselt, sondern es heißt: "Da dieses Princip, als Urfache des Lebens, jedem Auge fich ertzieht und fo it feit eiger Werk fich verhillt, fo karr es nur ir der einzelnen Erscheinungen, ir welcher es hervortritt, erkannt werden, und fo steht die Betrachtung ber anorganischen fo git wie der organischen Natir vor je iem Un= bekal ite i ftill, it welchem die älteste Philosophie schon die erste Rraft ber Natur vermuthet hat". Daher giebt Schelling is ber Schrift "Bon ber Weltseele" die eigere Ausicht, worach jerer Proteus der Natur im Aether besteht, als eine "Hypothese". Die gemeinschaftliche Seele der Natur fei jenes Wefen, das einige Physiker der altesten Zeit "mit

<sup>1</sup> Ron der Weltsecle. S. W. I. 2. S. 381, 569. — 2 Ebendas. V. VI. 1. S. W. I. 2. S. 459, 476.

ben formenden und bildenden Aether (dem Antheil der edelsten Naturen) für eines hielte 1". 1

### II. Der Aether.

### 1. Aether und Licht.

Die erste Kraft der Natur ist die Repulsion, die ursprüngliche Expansiveraft, deren Wirksamkeit ins Endlose geht und darım kein Object möglicher Wahrnehmung, keine Erscheinung dildet; sie kann nur erscheinen, werr sie durch die entgegengesetze Kraft der Attraction beschränkt wird. Das gemeinsame Product beider ist das Urphänomen: das Licht, das also eine Duplicität, einer ursprünglichen Gegensat ir sich schließt und darım die erste und positive Ursache der allgemeiner Polarität ist. Expansion und Attraction constituiren die allgemeiner Naturkraft, die der Raum ersillt, die Bewegung verursacht und riterhält, die Materie erzeugt und als Licht erscheint. Das Licht ist Phänomen der Materie, es ist stofflich und phänomeral, das Product zweier Principien, eines positiven und regativer, einer imponderabeln und ponderabeln Materie, einer repulsiven, die sich durch der Weltraum ergießt, und einer attractiven. Jene ist der Uether, das elastische, allgemein verbreitete Fluidum. Worin besteht das regative Princip?

Die Thatsache lehrt, daß sich aus der Verbrennung Licht ett= widelt, daß die Verbrennung felbst is der Verbindung eines Körpers mit dem Sauerstoff der Lebensluft besteht, is welcher letteren (Saierftoffgas) Sauerftoff und Wärme verbunden find. 3 Schot jum Boraus laffe fich vermuthen, daß wohl alles Licht, das wir 31 erreger im Stande feier, aus der Lebensluft feirer Urfprung nehme und aus einer Rersetting derselben, wobei Wärme frei werde, hervorgehe. Nehmer wir nun an, daß ber Weltather iberall gegenwärtig und ber Saierstoff it der Natur allgemeit verbreitet fei, fo folge eine stete Coexistenz beider, und jete regative, ponderable Materie, die das frei circulirende, um die Weltkörper ausgegoffene, hochst elastische Fluidum beschränkt, wäre im Sauerstoff gefunden. Daß das Licht der Sorre bloßes Phänomen einer steten Decomposition ihrer Atmosphäre fei, habe Herschel 31 einem hoher Grade der Wahrscheinlichkeit gebracht und fich dabei auf die Analogie der Lichtentwicklungen in unserer Erdatmosphäre berifer. Ließe sich nun beweisen, was sich wenigstens nicht widerlegen

Gbendas. S. 382, 568, 569. — 2 Chendas. S. M. I. 2. S. 295—97. — 3 Girtanners Anfangsgründe ber antiphlogistischen Chemie. (Berlin 1792.) Cap. V. S. 64.

laffe, daß zwischen Sorre und Erde eine Materie ausgegossen sei, die durch die Wirkung der Sorre decomponirt wird, daß sich diese Decompositionen dis ir unsere Erdatmosphäre fortpflanzen, so würde das Licht eine Erscheinung sein, die auf einer eigenthümlichen Materie beriht und aus der Erschütterung eines zersetharen Mediums hervorgeht. So ließer sich die Theorien Newtons und Eulers, die dariber streiten, ob das Licht ein Stoff oder blos Phänomen eines bewegter, erschützterten Mediums sei, mit einander vereiriger.

### 2. Das Licht und die Körper.

Auf diese Annahme von der Duplicität des Lichts, worin Aether und Sauerstoff sich als positives und negatives Princip verhalten, gründet Schelling seine weiteren Folgerungen iber die Wirkungsart des Lichts auf die Körper, iber das wechselseitige Verhältniß beider. Hier wird alles davon abhängen, in welchem Grade die Körper den Sauerstoff anziehen oder abstoßen, eine Frage, die mit der nach der Orydirbarkeit oder Verbrennbarkeit der Körper zusammenfällt. Es handelt sich in diesen Folgerungen um ein Verhältniß entgegengesetzer Factoren, woraus Schelling seine Sätze ableitet. Das ist der Grund, warum er seine Ableitung (fo viel ich sehe, hier zum ersten mal) "Construction" nennt.

Der Aether durchdringt alle Körper und stiftet zwischen ihrer jeze "dynamische Gemeinschaft", welche die Wechselwirkung derfelben bedingt und ermöglicht. Aber er durchdringt fie richt auf gleiche, sondern verschiedene Art, je nachdem die Körper vermöge ihrer Natur ber positiven Factor des Lichts (Aether) anziehen und der regativer (Sauerstoff) abstoßen oder umgekehrt, d. h. je nachdem fie vermöge ihrer Natur die des Lichts verändern oder richt. Wert fie diefelbe richt verändern, durchdringt fie der Aether als Licht, im andern Fall als Wärme. Es ift felbstverftändlich, daß, da ber Uether alle Körper burchdringt, hier von Anziehung und Zuruchtoßung nicht in absolutem, sondern nur it relativem oder graduellem Sitt die Rebe feit kann. Die vom Licht durchdrungenen Körper sind durchsichtig; da aber der Körper keit blos passives, sondern eit wirksames Medium ist, welches das Licht bei feirem Durchgange modificirt, fo entsteht vermöge ber Brechung und Trübung des Lichts das Farbenphänomen und deffen prismatische Abstufung, eine Erscheinung, die auf die Grade der

<sup>1</sup> Weltseele. S. W. I. 2. S. 388-397.

Breching und weiter auf die graduellen Differenzen der im Licht enthaltenen Clemente zurückzuführen sei. Daß Schelling die Farbe als "eine Bermählung des Lichts mit dem Körper" bezeichnet, ist schon ein Ausdruck seiner Hinneigung zur goetheschen Farbenlehre.

Wie der Aether die durchsichtigen Körper als Licht durchdringt, fo durchdringt er die undurchsichtigen als Wärme; diese letteren muffen fich daher zum Licht fo verhalter, daß fie das positive Princip desselben (Mether) besiten und barim gurudstoßen, bas regative bageger (Sarerstoff) anziehen; fie verhalter sich zum Sauerstoff ährlich wie ber Aether. Ihre Anziehung geger der Sauerstoff ift, was diesen Körpert der gemeinsamen Charafter ber Verbrennlichkeit giebt; ihre Achnlichkeit mit dem Aether ist, was ir aller verbrennlichen Körpert der gemeit= famer "phlogistischen" Charakter ausmacht. Das "phlogistische Pri 1= cip" foll richt eine Materie, fondern blos ein Berhältniß bezeichnen. "Es brudt nichts aus als einer Wechselbegriff." Bur Conftitution des phlogistischen Körpers gehört dem rach eine ihm eigene ursprüngliche Wärme, die dem Grade feiner phlogistischen Ratur entspricht und vor Schelling "absolute Barme" gerant wird, im Unterschiede vor der mitgetheilten Bärme, die der Körper vor dem frei verbreiteter Wärmefluidum empfängt, das alle Körper durchströmt und fich felbst vermöge feiner höchst elastischen Natur in stetem Gleichgewicht erhält. Das Gleichgewicht der Wärme in verschiedenen Rörpern ift die "Temperatur". Nun ift it verschiedenen Körpert die absolute Wärme verschieden; je mehr der Körper Bärme hat, um fo weriger braicht er, um fo energischer ift feine Zurnaftogungsfraft gegen die Warme von aißei, um fo geringer die Wärmemenge, die er aifrimmt, um eine bestimmte Temperatur zu erreicher, um fo geringer feine Empfänglich= feit zu dieser Aufnahme oder die "Barmecapacität". Daber ist bei gleicher Temperatur oder bei gleichem Grade der thermometrischen Wärme die mitgetheilte Wärme it verschiedenen Körpern (vor gleichem Gewicht ober Umfange) verschieden. Diese Berschiedenheit bezeichnet die "specifische Barme" der Körper, zu der die Barmecapacität it geradem Berhältniß, die absolute Barme bageger ir umgekehrtem steht.2

Der Grundgedanke, aus den Schelling feite "Construction der Wärmelehre" versucht, beriht auf der Annahme von dem dirchgängigen Verhältniß der Körper zu dem elastischen Fluidum, das sie umgiebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weltsecle. I. S. W. I. 2. S. 399, 400. — <sup>2</sup> Ebendas. II. D. 1—7. S. W. I. 2. S. 406—430.

und durchströmt, von dem beständigen Wechselverhältniß zwischen der imponderabeln und ponderabeln Materie. Wer dieses in der Natur immer wiederkehrende Wechselverhältniß richtig aufgefaßt, habe mit demfelben den Schlüssel zur Erklärung aller Hauptveränderungen der Körper gefunden. Diese Hauptveränderungen sind im Grunde nichts anderes als positive und regative Erscheinungsformen der Wärme.

### 3. Licht und Gleftricität.

Auf der allgemeirer und fundamentalen Gegensatz der imponderabeln und vonderabeln Materie foll aich das elektrische Phanomen zurnickgeführt werden, der at verschiedene Körper vertheilte Gegenfat der positiven und regativer Gleftricität. Reelle Entgegensetzung ift nur möglich innerhalb eines gemeinsamen Princips. "Dieses Gemeinschaftliche bei der elektrischen Materie ist die expandirende Kraft des Lichts, unterscheiden alfo können fich beide nur durch ihre ponderablen Bafer"; offerbar sind beide Elektricitäten dem Lichte verwandt, ihr Unterschied liegt nur is dem Mehr ober Weniger. Sier fehrt die Ansicht wieder, die wir schon is der Ideen leiser gelerit, daß der Sauerstoff die ponderable Basis der regativer Glektricität, und die (durch Reibung bewirfte) Luftzerlegung die Dielle ber Glektricität fei. In bei geriebenen Körperi gehe ber Zustand ber Erwärmung dem eleftrischen Rustande voraus, der Gegensatz der eleftrischen Buftande sei Folge der ungleichförmigen Erwärmung, die durch die verschiedene Beschaffenheit der gerieberer Körper bedingt fei; der am wenigsten erwärmte Körper werde positiv elektrisch, wie Glas, der am meisten erwärmte regativ, wie Schwefel. Sowohl bei dem Verbrennen als bei dem Glettrifiren finde eine Luftzerlegung fiatt, aber hier werden Sauerstoff und Licht, bort Sauerstoff und Stickstoff geschieden. Daher fei die Luftzerlegung bei dem Berbrennen "total", bei dem Elektrisiren "partial". könnte es feit, daß aich zwischen der heterogerer Luftarten der Atmosphäre und der heterogenen Natur der elektrischen Fluida ein 10ch 11= bekannter Zusammenhang stattfinde, daß auch der Stickstoff eine Rolle im elektrischen Proces fpiele, daß die Atmosphäre vielleicht ein Product entgegengesetter Gleftricitäten fei, und biese letteren birch fünftige Bersuche sich auch als zwei heterogere Luftarten werden darstellen laffer. "So lange man uns diefe wunderbare und gleichförmige Bereitiging gang heterogener Materien in ber atmosphärischen Luft nicht gründlicher als birch eine Bermengung zweier heterogener Luftarten erflären fann. betrachte ich, der zahlreichen Versuche der Chemie i ierachtet, die Luft, die ums umgiebt, als die unbekannteste und bei iahe möchte ich fager räthselhafteste Substanz der ganzen Natur."

Was Schelling beweisen möchte, ist, daß Licht, Wärme und Elelstricität verschiedene Zustände und Wirkungsarten eines und deffelben Princips sind. Doch sind seine Beweisgründe blos Analogien, denen die entscheidende Beweiskraft sehlt. Erst Experimente können die Theorie von der Identität des Lichts, der Wärme und der Elektricität einsleuchtend machen, noch sehle viel, um iberhanpt eine Theorie der elektrischen Erscheinungen experimentell zu begründen. "Nene und dis jest unbekannte Versuche werden die Sache zur Entscheidung bringen, wenn erst irgend ein Chemiker entschlossen ist, der Lavoisier der Elektricität zu werden."

### 4. Das Phänomen ber Polarität.

Durch die ganze Natur herrscht der allgemeire Dualismus entzgegengesetzer Principien, vertheilt ar verschiedene Kräfte und Materien. In eirem Körper concentrirt, erscheint dieser wirksame Dualismus als Polarität und die Orte, ir derer die entgegengesetzen Principien hervortreter, als die Pole des Körpers. Durch die Reibung heterogerer Körper werde ir Folge der ungleichförmigen Erwärmung der Gegensatz elektrischer Zustände hervorgeriser; werr ir eirem und demfelber Körper durch ungleichförmige Erwärmung dieser Gegensatz ertssicht, wie es beim Turmalin wirklich der Fall ist, so sagt man, dieser Körper habe elektrische Polarität.

Nun ist jeder Körper ein Product entgegengesetzter Kräfte, jeder ist vom Aether durchdrungen; es muß daher möglich sein, durch physistalische Ursachen in jedem Körper der Segensatzu wecken, der Duaslismus zu erregen und die Polarität zum Vorschein zu bringen. Das eigentliche Phänomen der letzteren ist der Magnetismus. Bei einer erhitzten und perpendiculär ausgerichteten Sisenstange erkalten deren Enden ungleichsörmig und zeigen Polarität. Wenn nun gleiche Ursachen die elektrischen und magnetischen Phänomene hervorrisen, so wird man daraus deren analoge Natur vermuthen dirsen. Läßt sich anzehmen, daß die Ursache, die den Magnetismus erregt, überall verbreitet ist und auf alle Körper continuirlich wirkt, so lant von einer besonderen,

<sup>1</sup> Weltfeele. IV. S. W. I. 2. S. 430-435, 441, 452. - 2 Ebendas. S. 451.

it gewissen Körpert verschlossenen magnetischen Kraft ticht mehr die Rede seit. Verhielten sich alle Körper zi der allgemeiner Ursache des Magnetismus absolut repulsiv, so wäret sie alle vollkommen unmagenetisch. Da jete Ursache alle Körper durchdringt, so ist es keiter, wohl aber werden die eigenthümlichen magnetischen Phänomene nur it solchen Körpert hervortretet, die sich zu jeter Ursache am wenigsten repulsiv verhaltet oder "eit Minus vot Zurückstoßungskraft" habet. Der Magnetismus gehört zi det allgemeitet Aaturkräften, wie beschränkt auch die Sphäre ist, worin er seite eigenthümliche Bewegung ätzert.

Darf aus der Wirksamkeit der Naturkräfte im Kleinen auf derer araloge Wirksamkeit im Großen geschlossen und argerommer werden, daß bei der Vildung der Erde eine rigleichförmige Erkaltung ihrer Pole stattsand, so erklärt sich daraus die magnetische Polarität der Erde, die dirch den beständigen Einsluß der Sonnenwärme immer vor rerem argesacht und erterhalter wird. So erscheint der Magnetismus als eine kosmische Kraft, ursprünglicher und durchdringender als die elektrische. Er ist das Urphänomen der Polarität.

Im Magnetismus erblickt Schelling das erste und einsachste Phäsnomen jerer Entzweiung im Eirer, jerer Selbstentgegensetzung, ohre die weder Leber, noch Empfindung, roch Erkennen gedacht werden kann. Daher wird ihm diese Erscheinung so bedeutungsvoll und orierstirend, daß er sie fortwährend im Auge behält, immer bedacht auf Vergleichungen und Analogien, und die Form derselben endlich zum Schema seiner ganzen Weltanschauung erhebt.

### Sechszehntes Capitel.

### Organik. B. Der Tebensproces.

I. Das Problem der Begründung des Lebens.

1. Begetation und Lebe1.

Das Leber ist richt blos ein chemischer Proces, wohl aber durch denselben bedingt. Es giebt zwei Hauptformen der Organisation: das vegetative und animalische Leber oder (da die Pflanze noch kein eigent=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Weltseele. VI. S. W. I. 2. S. 478-481, 487-490.

380

liches Leber hat) Begetation und Leber. In Rücksicht auf der Sauerstoff (Drygen), die elementarste Bedingung aller Lebensthätigkeit, sind die beiden Hauptformen des chemischen Processes Desorydation und Drydation oder (phlogistisch zu reden) "Phlogistiscrung" und "Dephlogistiscrung". Dort wird Sauerstoff abgesondert, hier aufgenommen; im ersten Fall besteht das Verhältniß zwischen Körper und Sauerstoff in der Trennung, im zweiter ir der Vereirigung; beide Processe sind einander entgegengesett: die Desorydation hat der Charakter des Positiver, die Drydation der des Negativen.

So verhalter fich Begetation und Leben. Die Pflanzen harcher ber Sauerstoff aus, die Thiere athmen ihr ein; jere verbessern, diese verderben die Lebensluft. Die Vegetation besteht it einer steten Desoxydation, das Leber ir einer steten Drydation. Die Pflanze zerleat bas Waffer, das Thier die Luft; jeze zimmt der breitbaret Bestandtheil it fich auf und giebt der Atmosphäre ben Sauerstoff, Dieses rimmt der Sauerstoff it fich auf und giebt ber Atmosphäre Rohlenfäure wieder. Die Luft eithält die beiden Elemente it fich, derei eines das thierische Athmen (Leber) ermöglicht, das andere verrichtet. fie vereizigt die beiden Clemeste, deren Conflict das Lebes auszumachen scheint. So eithält das Waffer "der ersten Citwirf aller Benetation". die Luft "der ersten Entwurf des Lebens". "Der Mensch, werr er richt aus dem Erdenklos gebildet fein will, muß wenigstens bekennen. daß er der ätherischen Ursprung, ber er feigem Geschlechte greigier möchte, mit der gangen belebten Schöpfung theilt." Daher durfte Lichtenberg fagen: "Alles, das Schönfte wenigstens, mas die Erde hat, ist aus Dunst zusammengeronnen". 2

Nit ist das Leber kein fertiges Product, sondern it stetem Werbei begriffer, es ist ein fortdauernder Proces, nur möglich durch der fortdauernden Conslict entgegengesetzter Principien, der der Wechsel der Erscheinungen interhält und denselben nöthigt, einer beständigen Kreislauf zu bilden. Sbei dasselbe thit die Natur im Großen und Gaizer, sie lebt und bildet in dem beständigen Kreislauf ihrer Erscheinungen der allgemeiner Organismus, interhalb dessen alles Todte "erloschenes Leben", alles Lebendige "individualisitetes Leben" ist. "Der Organismus ist richt die Eigenschaft einzelner Naturdinge, sondern umgekehrt die einzelnen Naturdinge sind eben so viele Beschränkungen

Bon der Weltseele. Untersuchung des allg. Org. I, S. W. I, 2. S. 493—95.
— Beltseele. Allg. Org. III, 2. Anm. S. W. I, 2. S. 512 ff.

ober einzelne Anschauungsweisen des allgemeiner Organismus." "Die Dirge sind also richt Principien des Organismus, sondern umgekehrt der Organismus ist das Principium der Dirge." "Das Wesentliche aller Dirge (die richt bloße Erscheinungen sind, sondern ir einer unendlichen Strsersolge der Individualität sich arräherr) ist das Leber; das Accidentelle ist nur die Art ihres Lebens, und arch das Todte ir der Natur ist richt an sich todt, ist nur das ersloschene Leber." Diese Säße sind der deutlichste Ausdruck jerer Grundsanschauung Schellings, ohre welche man schwerlich erkennt, was er mit seizer Schrift vor der Weltseele ir der Hauptsache wollte.

#### 2. Der Grund bes Lebens.

Die Frage rach dem Grunde des thierischen Lebens läßt als denkbare Möglichkeiten der Lösung drei Fälle zu: entweder liegt dieser Grund einzig und alleit it der thierischen Materie selbst, oder er liegt aais aikerhalb berselben, oder er besteht in entgegengesetten Pritcipien, deret eines aiferhalb, das andere it dem lebenden Individuum zu fuchen ift. Die erste Möglichkeit fest voraus, mas erklärt werden foll: das Dasein der thierischen Materie. Die zweite Möglichkeit macht eine grundfalsche Voraussetzung: wenn die thierische Materie nur durch eine äißere Ursache belebt wird, fo ist fie selbst gänzlich passiv, was it der Natur feit Körper ist, geschweige ber thierische. Daher gilt por den obiger Möglichkeiten die dritte. Da das Lebensprincip richt Lebensproduct feit kann, fo liegt die positive Ursache des Lebens aißer dem Individuum; da jedes Naturproduct durch entgegengesette Factorer zu Stande kommt, fo fordert die Production des Lebens eine ber positiven Ursache entgegengesette; ba bas thierische Individuum activ ist, fo muß feir Leben aich fein Product feir und jeze regative Ursache is ihm gesucht werden.

Das Leber ist universell, es ist durch die ganze Schöpfung verbreitet, "der gemeinschaftliche Athem der Natur". Es giebt nur ein Leber, wie es nur einen Geist giebt. Was die Geister unterscheidet, ist das individualisirende Princip; was Leben von Leben unterscheidet, ist die Lebensart. Das Leber verhält sich zum Individuum, wie das Allgemeine zum Sinzelnen, wie das Positive zum Negativen. Alle Wesen sind identisch im positiven Princip, verschieden im regativer.

<sup>1</sup> Cbenbaf. II. A. 1. S. 500.

Darit eber besteht it der garzer Schöpfung die Einheit und Mannich-faltigkeit des Lebens.

Bur Möglichkeit des Lebens gehören dem rach zwei Bedingungen: die eine, wo durch der Lebensproceß besteht, erhalten und immer von neuem wieder angesacht wird; die andere, woraus der Lebensproceß besteht, die Stoffe, welche das Material und die Bestandtheile des Organismus ausmachen. Die Bedingung, durch welche etwas ist oder geschieht, neuen wir positiv; die Bedingungen, ohne welche etwas richt ist oder geschieht, negativ. Diese einleuchtende Unterscheidung ist um so wichtiger, je häusiger die Berwechselung stattsindet und sir positive Bedingung gilt, was nur negativ ist. Es giebt nur eine Bedingung, kraft welcher der Lebensproceß besteht und dazert, und die eber deshalb ir diesen Proceß selbst richt als Bestandtheil eingeht; es giebt eine Merge Bedingungen, ohre welche er nie bestehen könnte, und derer Compley die materielle Organisation ausmacht.

### 3. Erregbarfeit.

Die Verbindung und Trennung der Stoffe ist chemisch. Frage daher, daß der chemische Proceß zum Leben gehört, er gehört zu der negativer Lebensbedingungen. Reit demischer Proces ift als solcher permarent, fein Grund ift das gestörte Gleichgewicht, fein Refultat das wiederhergestellte (Indifferenz). Um permareit 3, feir, muß ber Proces fortdauernd interhalter, und daß es jum fertiger Product tomme, fortdauernd verhindert werden. Alch überschreitet ber chemische Proceß als folder nie feine Grenze, er geht richt iber in Organisation, er geschieht it ber organischen Ratur nach benfelben Gesetzen als it der unorganischen, rach allgemeirer Gesetzen, welche die Natur nie aifhebt. So gewiß baber bas Leber auch chemischer Proces ist, fo gewiß ist es richt blos chemischer Proces. Was macht der letteren permarent? Was bindet ihr an die organische Form? Dit Worten, wie "thierische Wahlanziehung, thierische Arnstallisation 1. f. w.", ist nichts erklärt, sondern die Frage wiederholt oder is einer demischen Wortapparat versteckt.

Es muß daher eine Ursache gebei, kraft derei der Lebensproceß iicht still steht, sondern stets von neuem angesacht und erregt wird. In der "Erregbarkeit" unterscheidet sich das Lebendige vom Todten. Jeder Körper empfängt ängere Sindrücke und. Sinklüsse mechanischer

¹ Cbendaj. II. A-C. (Coroll). S. W. I. 2, S. 496-507.

und chemischer Art; erregt werden kans nur der lebendige Körper. Erregbarkeit ist daher sicht blos Empfänglichkeit, sondern die Fähigkeit der Gegenwirkung auf ärßere Reize (Reizbarkeit). Wäre der Organismus sicht erregbar, so würden diese ärßerer Einslüsse nicht als Reize wirker, daher sind diese nicht die Ursache der Erregbarkeit, so werig als ärßere Affectionen die Ursache der Empfindung. In der Erregbarkeit liegt die Möglichkeit der Hemmung und Krankheit; daher hatte J. Browr Necht, auf diesen Begriff seine Krankheitslehre zu gründen, aber er hatte Urrecht, die erregenden Potenzen, wie Wärme, Lust, Nahrung u. s. w. für die positive Ursache der Erregbarkeit zu halter; er hatte eine richtige Ansicht von der Krankheit, aber eine falsche vom Leber.

### II. Regative und positive Lebensbedingung.

1. Der chemische Proces und die organische Form.

Das Leben als Drydationsproceß besteht in einer steten Berbrennung, die zu ihrer Unterhaltung Sauerstoff und Brennmaterial (phlogistische Materie) bedarf. Diese Stoffe sind "gleichsam am Hebel des Lebens die entgegengesette Gewichte", deren Gleichgewicht continuirlich gestört werden muß durch das alternirende Uebergewicht auf jeder der beiden Seiten. Daher die fortwährende Aufnahme und Bereitung phlogistischer Materie und die fortwährende Aufnahme von Drygen. So besteht eine siete Wechselwirkung zwischen dem Athnungs- und Nahrungsbedürsniß, zwischen dem Athnungs- und Ernährungsproceß, dieser erhält das Leben von seiten der phogistischen Materie, jener von seiten des Sauerstoffs; so resultirt der beständige Antagonismus der materiellen Factoren, der die regative Bedingung des Lebens ausmacht.

In diesem chemischen Lebensproceß, der das Gleichgewicht der materieller Elemente beständig stört und wiederherstellt, ist die Wiedersherstellung eir immer wiederkehrender Durchgangspunkt. Die Elemente im Gleichgewicht sind träge Materie (Masse). Hier ist der Ansatzur todten Masse gegeber; aus dem Ernährungsproceß folgt nothwendig das Wachstum dieser Masse, also solgt aus den chemischen Lebensproceß, daß ir dem lebendigen Individuum die todte Masse ansetzund wächst. Daß sie aber in dieser bestimmten Form sich ausbildet

<sup>1</sup> Chendas. II. C. 3. Anmerfung. S. W. I. 2. S. 505—507. Brgl. in diesem Cap. S. 538. Cap. XVIII. S. 544. — Beltseele. III. 1. 2. S. 507—509.

und ihre Theile beständig reproducirt, daß in jedem Theile der organischen Masse der Zusammenhang aller oder das Garze erkennbar ist, daß mit einem Worte die Materie sich individualisirt, läßt sich aus der chemischen Lebensbedingungen richt begreislich macher, das ist eir Product, welches ir Nücksicht auf die chemischen Ursachen gleichsam dufällig entsteht, dessen Erklärung daher über der chemischen Lebensproceß hinausweist.

Redes Draan ist individualisirt, es hat feine bestimmte Eigenschaft und Form, die Eigenschaft liegt it ber chemischen Mischung, die Form is der Structur: marim es fo gemischt und fo gebildet ift, läßt fich nur aus bem Lebensprocek erklären, und ebei barim kait dieser weder aus der demischen Mischungsverhältnissen noch aus der Form der Organe abgeleitet, weder chemisch noch mechanisch erklärt merben. ist die Ursache sowohl der individuellen Mischung als der individuellen Form der Organe, die 1 imittelbare Ursache ber erften, die mittelbare ber zweiter. Im Dragnismus ist die Figer ber Theile abhärgig vor bereit Gigenschaft und Function, is ber Maschine verhält es fich un-Diefer Sat eithält "bei Schluffel zur Erklärung ber merkwürdigsten Phänomene im organischen Naturreich und unterscheidet erst eigertlich die Organisation von der Maschine". Daß die thierische Uffimilation und Ernährung auf demische Art geschieht, ist klar, aber es ift eber fo einleuchtend, "daß die todter chemischen Kräfte, die im Uffimilationsproces wirken, felbst eine höhere Urfache voraussegen, von der fie regiert und in Bewegung gesetzt werden".2

### 2. Die positive Ursache. Weltseele.

Die organische Formbildung übersteigt das Vermögen der blos chemischen Wirksamkeit und erscheint ihr gegeriber als difällig oder frei. Indem die Natur organisirend bildet, wirkt sie zugleich mit blinder Gesemäßigkeit und voller Freiheit. Daß wir die Organisation so beurtheilen mössei, hatte schon Kart gezeigt. Aber wie ist die Organisation aus Naturprincipien möglich? Aus todten chemischen Kräften läßt sie sich nicht erklären, diese wirken blos mit blinder Nothwendigkeit; aus der Annahme einer besonderen Lebenskraft ebensowenig, diese erscheint wie "eine magische Gewalt", womit sich keine Möglichsteit, die Organisation physikalisch zu erklären, verträgt.

¹ Cbendas. 111, 5, A. S. W. I. 2, S. 514—520. — ¶ Cbendas. S. 520—526.

Wo die Natur zugleich mit blinder Gesetmäßigkeit und indivistieller Freiheit handelt, wirkt sie als Trieb: daher hat man die Organisation aus einem ursprünglichen der organischen Materie itzwohnenden "Bildungstriebe" erklären woller. Indessen verhält es sich mit dem Bildungstrieb ährlich wie mit der Lebenskraft, der thiezischen Wahlanziehung 1. f. f. Als Erklärungsgrund ist eir solcher Begriff auf dem Boden der Naturwissenschaft fremd, "eir Schlagbaum sir die sorschende Vernunft oder das Polster einer dunkeln Oralität, um die Vernunft darauf zur Ruhe zu brüger". Der Ausdruck darf gelter, wert er richt die Sache erklären, sondern nur derer Problem bezeichnen will. Da der Bildungstrieb ützerhalb der organischen Materie wirkt, so setzt er diese und mit ihr die Ursache der Organisation voraus.

Die Frage nach dem positiven Lebensprincip ist ungelöst und offer. Was disher dasir gegolter, erklärte die Sache entweder gar richt oder einseitig, zur Hälfte, zur negativer Hälfte. Sire solche Einseitigkeit charakterisirt die chemisch-physiologische Vorstellungsart, die zwar die negativer Lebensbedingungen darthut, aber zur Erkenntniß der positiven Lebensursache nichts beiträgt. Man sieht, auf welche Art das Problem der positiven Begründung des Lebens richt gelöst werden karr: richt aus Bedingungen, die irrerhalb der organischen Natur wirken, derr diese seher der Organismus voraus; richt aus der Kräften der unorganischen Natur, derr diese können der Organismus richt erzeugen. Da zur die positive Ursache des Lebens weder ir einem der besonderen Naturgebiete anzutressen noch weriger arßer der Natur zu suchen ist, so muß sie zusammensallen mit dem innersten Wesen der aesammten Natur.

Die Frage selbst ist inter der Hand der Naturphilosophie einem Proteus gleich aus einer Form in die andere ibergegangen. Went sich der Lebensproces darin vom chemischen unterscheidet, daß er im Product nicht stillsteht, sondern das hergestellte Gleichgewicht immer wieder stört, wenn alles Leben ein beständig verhindertes Erlöschen des Lebensprocesses ist, wie das Gehen ein beständig verhindertes Fallen, so muß gefragt werden: woher diese Permanenz? Wird und die letztere zurückgeführt auf die erregbare Natur des Lebens, so muß gestragt werden: woher die Erregbare Natur des Lebens, so muß gestragt werden: woher die Erregbare Natur des Lebens, so muß gestragt werden: woher die Erregbare Natur des Lebens, so muß gestragt werden: woher die Erregbare Natur des Lebens, so muß gestragt werden: woher die Erregbare, wodurch sieh das Lebendige

<sup>1</sup> Ebendas. III. B. S. 526 ff.

vom Toden unterscheidet? Die ärßere Einwirkung ist ar sich nicht Reiz und verhält sich daher zu der erregbarer Natur nicht als positive, sondern nur als negative Bedingung. In dem richtig gesaßter Begriff der Erregharkeit ist schon die Antwort auf die Frage erthalter: die positive Ursache erregbarer Empfänglichkeit ist die Empfindlichteit oder Sersibilität, derer Ursache richt ir irgend einem organischen Gebilde, weder im Organismus roch im Mechanismus zu suchen ist, sondern ir der Einheit beider, ir der Natur selbst als dem Alleorganismus oder der Weltscele.

Diese Frage trifft der Mittelpunkt der Naturphilosophie, aus dem sich das System ir seinem ersten Entwurf gestaltet. Dort kehrer die Untersuchungen wieder, welche Schelling in der Schrift von der Weltsseele einführt. Um Wiederholungen zu sparen, haben wir in der obigen Sätzen nur kurz und vorläufig angedeutet, was in der folgenden Absschnitten näher dargestellt werden soll.

### Siebzehntes Capitel.

### Das neue Natursystem.

### I. Die bynamische Atomistif.

### 1. Das Problem der Permaneng und Qualität.

Die Citheit der Naturkräfte und die Einheit des Naturlebens sind die beiden Grundgedanken, durch welche Schellings naturphilosophischer Ideengang bestimmt und beherrscht wird; sie gehören dersgestalt zusammen, daß sie nicht etwa die Neiche der Natur uter sich theiler, sondern gemeinsam die umfassende Idee des lebendigen Garzer, des universellen Lebens ausmachen. Daß die Natur lebt und das Universum einer allgemeiner Organismus bildet, ist gleichbedeutend mit der Erklärung: die Natur entwickelt sich, die sogenannte unorganische Natur erscheint ir dieser Selbstentwicklung der gesammten Natur als Product oder Stuse. Was ir diesem Processe entsteht, ist ein gewordenes Product; wodurch es entsteht, ist die productive Natur: diese ist das Subject, jenes das Object ir dem Process der Natur. Die Producte entstehen und vergeher, die schaffende Natur ist.

Die Selbstentwicklung hat ihrer Grund, ihre Gesetze, ihrer Zweck it sich. Was it der Natur geschieht, folgt lediglich aus ihr selbst

und will aus ihr alleit erklärt werden. Daher muß man der Natir "Autonomie und Autarkie" zuschreiben. Sie ist gleich ihrem Entwickelungsgange. Um sie zu erkennen, muß man diesen versolget, d. h. die Production der Natur verstehet, nicht blos ihre Producte beschreiben. Das Abbild der Production ist die Reproduction, die Wiedererzeugung der Natur im Gedanken. Daher jenes Wort Schellings, welches man so oft nachgesprochen und gewöhrlich mißverstanden hat: "Ueber die Natur philosophiren heißt die Natur schaffen". Man müsse, sigt er hitzt, das Werk der Natur it ihre eigete freie Entwicklung versehen und sich selbst von der gemeinet Ansicht losreißen, welche it der Natur nur was geschieht, höchstens das Handeln als Factum, ticht das Handeln selbst im Handeln erblickt.

Veraleicht man mit dieser Idee der schaffenden, in beständiger Selbstentwicklung begrifferer Natur der Zustand ihrer Producte, fo gewährer diese ein anderes Bild, als man zunächst erwartet. follte erwarter, daß jere beständige Selbstentwicklung in Objecten erscheine, die is rastloser Metamorphose wechseln, nie still slehen, immer im Hebergange in Anderes begriffer sind, alfo weder einen beharrlicher noch einer bestimmten Charafter haber, an beffen Beschaffenheit und Schranke fie gebunden find. Die Natur miffe fo ausfallen, wie einft Beraklit gedacht hat, daß fie fei. Woher kommt das Gegentheil it die Naturerscheinungen: die Firirung? Woher kommt in die Objecte ber Natur, mas is dem Subjecte berfelben sicht ift: ber Charakter ber Bermaneng und ber Qualität? Die eine Ratur in ihrer unendlicher Selbstentwicklung follte dargestellt feir ir der Evolition eines Products, bessen vorübergebende Phasen die mannichfaltigen Natur= erscheinungen sind. Aber das Urproduct der Natur ist richt eines, sondern besteht, wie es scheint, in einer Bielheit verschiedener Glemente oder Grundstoffe; die Entwicklungsstufen der Natur find richt voribergehend, sondern permaieit, die Natur fixirt ihre Producte und baiit fie it die Determinationen und Schratker einer bestimmten Entwickels unassphäre.

2. Ursprüngliche Actionen. Combination und Decomposition.

Es giebt it der (objectiven) Natur "urfprüngliche Qualitäten", Elemente vor eigenthümlicher Beschaffenheit und Wirkungsart, die als

<sup>1</sup> Erster Eitwurf eines Systems der Naturphilosophie. I. 1 u. 2. S. W. I. 3. S. 11—13, 17.

unzerlegbare Grundstoffe ber Körperwelt "Atome" und als Ginheiten der Natur "Naturmonaden" heißer möger. Die mechanische Natur= erklärung nimmt die Atome als kleinste Körperchen und läßt daraus die Körper zusammengesett feir. Nun sind die Körperchen, auch werr fie noch fo klein sind, doch immer Körper und als solche räumlich und theilbar, die mechanische Theilung und Zusammensetzung der Körper hat bemrach feine Grenze, keine letten Theile, keine ursprünglichen Elemente. Soller aber die Atome richt rärmlich und förperlich feir, fo sind fie fir die mechanische Anschauungsweise gleich nichts. Daber barf die lettere richt füglich vor Elementaratomen reden, oder fie nuiß die Körper aus nichts entstehen laffer. Die mechanische Atomistik fett voraus, mas zu erklären ift: der raumerfüllenden Körper. Sie macht jum Princip, mas Product ift, bas Bedingte jur Bedingung, die Birfing zur Urfache. Das Princip der Ranmerfüllung ist felbst nicht räumlich, es ift Kraft und Action. Daher muß man das Atom als Rraft faffe, und gur Erklärung ber urfprünglichen Dialitäter Die "dynamische Atomistit" an die Stelle der mechanischen segen. 1

Princip einer dynamischen Atomistik sind daher "ursprüngliche Actionen" und zwar solche, die im Stande sind, differente Körper zu erzeugen. Wärer sie zur verschiedene Grade einer und derselben raumerfüllenden Thätigkeit, so würde die Verschiedenheit ihrer Producte nur ir der Intensitäten der Naumerfüllung, d. h. ir der Graden der Dichtigkeit bestehen, deren Verschiedenheit richt hirreicht, die Differenz der Dialitäter zu erklären. Das Phänomen verschiedenartiger Körper kann demnach nicht auf eirsacher Actionen (vor blos gradueller Verschiedenheit), sondern nuß arf einer Zusammensehung oder Combination einzelner Actionen berrher.

Eine solche Combination besteht in der wechselseitigen Einschränfung oder Gemeinschaft der Actionen, die Wirkung derselben besteht in der Erfüllung eines gemeinsamen Naums, in der Erscheinung eines Körpers, der einen bestimmten Raum in bestimmten Grenzen so erstüllt, daß seine Theile sich wechselseitig anziehen und vernöge ihres eigenthümlichen Zusammenhangs jeder Trennung widerstreben. Dieser Zusammenhang ist die Cohäsion; die Grenzen, innerhalb deren die Theile des Körpers zusammenhalten, also der Körper sein Naumgebiet hat, bilden die Figur; Cohäsion und Figur constituiren die ersten Bedingungen, unter denen ein Körperindividuum erscheint.

¹ Entw. II. A. S. W. I. 3. S. 20—25. — ² Gbendas. II. B. S. 27—31.

Aus diesem Ursprunge der Körperindividuen ist die Tendenz der Natur erkennbar, aus der Tendenz das Ziel; aus beiden läßt fich das Thema der Natur, ihre Wirkungsart und derer Mittel einleuchtend macher. Die Tendens der Natur ist gerichtet auf die Combination ihrer Thätigkeiten und Producte. Das erste Product (combinirter Actioger) find Körperindividuen, das lette Ziel der Natur muß die Bereiriging aller Individuen in einem gemeinsamen Product fein. Dieses Product ware eine absolute Organisation, das gemeinschaftliche Ideal aller Naturthätigkeit, das Ziel aller verschiedenen Gestaltungen und Former, die daher "ier als verschiedene Stifes der Entwicklung einer und derselben absoluten Organisation erscheinen". Dieses Product ist richt, sondern wird und ist ir stetem Werden begriffer. "Die gange Natur foll einem immer werdenden Producte gleich feir." ist eize fortwährende Gestaltung und Umgestaltung der Naturproducte gefordert, die 11möglich wäre, weit starre, it ihrer Configuration 11= veränderliche Körver die Elemente der Natur ausmachten. staltung der Körper fett voraus einer Urzustand formloser und form= empfärglicher Materie (bas auspow); der Uebergang vor einer Gestalt in die andere ist immer ein Dirchgang birch bas Gestaltlose. braicht die Natur, damit ihre Forner entstehen und wechseln können, ein iberall verbreitetes, alles durchdringendes Medium von gestaltloser, bem starren Körper entgegengesetter Art: Die fluffige Materie, worit feit Theil vom andern fich durch feite Figur unterscheidet, und die immer bestrebt ift die festen Forner aufzulösen, die fich nur im Kampf mit ihr beharpter. In diesem Kampf zwischen der Form und bem Formlosen besteht das werdende Product. 1

### 3. Die Grenzen der Naturproduction.

Werr nun die ursprünglichen Actionen so combinirt sind, daß sede derselben durch die ibriger verhindert ist, eine bestimmte Gestalt hervorzubringen, so muß das gemeinsame Product eine Masse sein, ir der keir Theil vor der andern sich durch seine Figur unterscheidet: die absolut flüssige Materie, der Aether, die erste Kraft der Natur. In diesem Product erscheint daher die ursprünglichste Combination. In diesem Fluidum besteht das vollkommenste Gleichgewicht der Actionen, und so large das letztere ungestört bleibt, kann es richt zu einem bestimmten Phänomen, zu einem sensibeln Effect lommer. Die Störrig

<sup>■</sup> Ebendas. II. B. III. I. S. W. I. 3. S. 31—33.

ber Combination reitt Schelling "Decombination oder Decomposition" und sagt daher: "Das absolut Flüssige kann sein Dasein richt anders als dirch Decomposition offerbarer, indecomponirt ist es für die Empfindung gleich Nill". Da nun jenes vollkommenste Gleichgewicht der flüssigen Materie dirch die leiseste Veränderung gestört wird, so ist das absolut Flüssige seiner Natur nach das Decomponibelste. Desen wir, daß heterogere Körper zusammenstoßen, sei es dirch Verühring oder dirch Reibung, die nichts anderes ist, als eine verstärste Verühring, so wird das Gleichgewicht des sie durchdringenden Fluidums gestört. Die gebundenen Actionen werden frei, es entstehen die Phäsnomene der Wärme, der Elektricität, des chemischen Processes.

Was irrechalb der Natur entsteht, ist demrach aus einem Urzustande der Materie hervorgeganger, der die vollkommenste Combination der Clementaractionen erzeugt hat; es ist entstanden aus einer ursprünglichen Combination durch Decomposition. Daher müsse man beharpter: ir der Natur ist keine Substanz eirsach, jede ist das Residumn eines allgemeiner Bildungsprocesses, es giebt strenggenommen nichts Indecomponibles. Aber auch die Decomposition hat ihre Grenze, jenseits deren keir Naturproduct möglich ist, sie hat daher letzte Producte, die indecomponibel erscheinen und irrechalb der Naturproduction keine andere Beränderung zulassen als die Composition (Combination).

Es giebt dem rach Greizer der Naturproduction, die richt iberschritten werden können, ohre die Möglichkeit der Producte aufzuheben. Die Natur kann nur combiniren und decomponiren. Was richt weiter combinirt werden karr, ist "absolut incomponibel"; was richt weiter decomponirt werden kann, "absolut indecomponibel". Soll die Natur nicht arßer ihre Greizer gerathen, so muß sie einer beständigen Kreisslarf entgegengesetzer Processe beschreiben, sie muß das Incomponible sortwährend decomponiren und das Indecomponible fortwährend componiren. Daher die Beständigkeit oder Permanenz der Naturprocesse und ihrer Producte. Sie völlige Unterbrechung oder Hemmung dieses Kreislaufs wäre Stillstand u. s. w. Daher muß die Natur rach einem Product streben, ir welchem die entgegengesetzen Processe arf das vollstommenste vereirigt sind. Dieses gemeinsame Product ist das Alleben der Welt.

<sup>&#</sup>x27; Ebendas III. 1-3. S. 33-35. - 2 Ebendas. III. 4-7. S. 37-39.

### II. Das Alleben der Welt. 1. Die Individuen.

hier ist das in der Natur selbst gelegere Ziel, den fich die Producte beständig annähern; es ist nicht, sondern es wird, es ist daher gleich einer Reihe von Producten, in beier bas Leben ber Ratur auf verschiedenen Stifen erscheint, die, da fie aus permaieiter Bedingungen folger, felbst permarert oder firirt sind. Was die Natur sucht, ist die vollkommenste Vereizial za jezer combinirenden und decombinirenden Processe, die der Kreislauf des Lebens ausmachen. Combination ift wechselseitige Ginschränkung der Actionen, alfo Zwarg; ihr Gegentheil ist Aufhebung des Zwanges, also Freiheit; dort sind die Actionen gebunden, hier werden fie frei; dort herrscht das blinde Naturgeset, hier regt sich der individuelle Trieb. Das vollkommenste Naturproduct ware baber die völlige Vereiziging der Rothwendigkeit und Freiheit, eit folches Berhältniß ber Actionen, worit das gemeinsame Band die individuelle Entfaltung und Bildung nicht hemmt und verkümmert. Eben eine folde Proportion reitt Schelling "das gemeinschaftliche Ideal der Ratur". Es wird angestrebt, aber auf feiner der verschiebenen Entwicklungsstufen erreicht, bez z auf jeder ist die bilbende Natur eingeschränkt auf eine bestimmte, inter bei gegeberen Bedingungen einzig mögliche Geftalt. Daber ist jedes ratürliche Individuum ir feizer Bildung gehemmt und ir Rücksicht auf jenes gemeinschaftliche Ideal der Natur zwar ein "Verfich", dasselbe zu erreichen, aber ein "miklingerer".1

2. Gattung und Individuum.

Bur Einsicht it Schellings Grundanschauung ist dieser Sat von durchgreisender Bedeutung. Es ist schon ober gezeigt worden, daß die Körperindividuen aus einer ursprünglichen Combination der Natur als Producte hervorgehet und it die combinirenden Naturprocesse als Object oder Material eitgehet, daß sie daher weder die erste Bedingung toch der lette Zweck der Naturproduction sind. Was von det Körperindividuen gilt, gilt tatirlich auch von det lebendigen Jibividiet. Wäre das Dasein der Individuen Zweck der Natur, so würde diese ticht der Gottheit lebendiges Kleid, sondern das Gewand der Penelope webet. Wie das Lebet der Natur ein gemeinsames ist, so auch deren Ziel, das in der gesammten Entwicklungsreihe der Naturproducte entsaltet und erstrebt, aber auf keiner besonderen Lebensstuse,

<sup>1</sup> Ebendas. IV. 2 S. W. I. 3. S. 43.

it keizer individuellen Vildung erreicht wird, 10ch erreicht werden kann, daher it jeder versehlt wird. Was die Natur it der Individuen oder durch dieselben bezweckt, ist das Leber ticht der Individuen, sondern der Gattung. "Das Individuum muß Mittel, die Gattung Zweck der Natur scheinen, das Individuelle untergeher und die Gattung bleiber, wert es wahr ist, daß die einzelnen Producte it der Natur als mißlungene Versuche, das Absolute darzustellen, angesehen werden müssen."

Daß es sich so verhält, daß die Natur aif die Gattung gerichtet ist und die Individuen blos als Mittel braicht und behandelt, beweist sie selbst dirch der Gattungsproceß und die Geschlechtsdifferenz. Der höchste Moment des individuellen Lebens fällt mit den Zeugungsact, mit den Gattungszweck zusammen, rach dessen Erfillig das individuelle Leben abrimmt und die Natur kein Interesse mehr hat, es zu erhalten. Je höher die individuellen Organisationen, um so ausgeprägter die Geschlechtsdifferenz, um so unvollständiger das einzelne (geschlechtlich differente) Individuum.

Dieser Nebergang auf die Geschlechtsdifferenz kann leicht als ein Spring erscheinen, womit sich Schelling aus der Anfängen seiner dynamischen Atomistik plößlich auf die Höhe der organischen Natur versett. Doch hängt die Hinweisung auf jene Thatsache genan mit der Grundidee zusammen. Diese Grundidee ist: die Natur lebt und will leben, ihr Bestand und Zweck ist das Alleben. Daß in der Entwicklung des Allebens Individuen hervortreten, kann die Natur nicht hindern, aber auch nicht bezwecken; sie sihren kein selbständiges Leben, sondern werden gelebt. Wäre das Leben im Individuum vollendet oder zu vollenden, so miste das Individuum, je vollendeter seine Organisation ist, um so vollständiger sein, um so weriger einseitig und ergänzungsbedürstig. Der Beweisgrund des Gegentheils ist die Geschlechtsdifferenz; sie bezeugt in dem Ideengange Schellings, daß in der Natur die Individuen nicht bezweckt, sondern combinirt werden.

## III. Die Einheit der Organisation. 1. Epigenesis.

Werr ein Leben und zwar ein gemeinsames durch die ganze Natur geht, so müssen die Individuen Mittel der Gattung und die verschiedenen Gattungen und Arten Producte einer Organisation sein. Giebt es ein Zeugniß für diese Einheit? "Unsern Principien zufolge",

<sup>1</sup> Cbenbaf. IV. B. 1, 2, S. 49-51.

fagt Schelling, "ist die Production der verschiedenen Gattungen und Arten nur eine auf verschiedenen Stifen begriffene Production."

Jeder organische Bildungstrieb interliegt äißeren Bedingungen und Einflüssen, die seine Richtung und die Sphäre bestimmen, innerhalb deren die Organisation stattsindet. Zu dieser Organisation ist das Individuum determinirt oder disponirt; diese Disposition ist seine ursprüngliche Anlage, die es nicht ändern, nur entwickeln kann; an diese Entwicklungssphäre ist das Individuum gebunden, es kann daher nur sich und seine ursprüngliche Anlage reproduciren durch Wachsthum und Fortpslanzung. Die Anlage zu der bestimmten Organisation, welche die Art des Individuums ausmacht, ist geworden, sie ist ein Naturproduct; es giebt daher keine präsormirten Keime oder Anlagen, also auch keine präsormirten Individuen. Die neuer Individuen entstehen durch Fortzeugung, ihre Anlagen durch Vererbung. Daher gilt die Theorie der Epigenesis.

2. Genealogie und Teleologie.

Gilt diese Theorie nicht blos für die verschiedenen Individuen derselben Art, sondern auch sir die verschiedenen Gattungen und Arten? Dies ist die Frage. Entstehen die Arten durch Zeugung, so ist ihr Zusammenhang genealogisch, und die Entwicklungslehre fällt zusammen mit der Descendenzlehre. Da der Geschlechtsgegensat bedingt ist durch die Art, und die Artverschiedenheit die fruchtbare Zeugung ausschließt, so könne die Einheit der Organisation nicht gegründet sein in der Abstammung. Doch müsse man die letztere so weit als möglich versolgen und sich wohl hiten, sir Art zu halten, was nur Abartung oder Modification der Art sei.

Bilden die Arten is der Natur eines continuirlichen Zusammensharg oder verschiedene Steses einer Entwicklung, so muß ihre Einsheit, were sie sicht is der gemeinsamen Abstammung zu sinden ist, is dem gemeinsamen Ziel gesucht werden. Daß die Organisationen Entwicklungsformen sind, ist arßer Frage. Es handelt sich nur um das Entwicklungsprincip: ob es genealogisch ist oder teleologisch? "Die Beharptrig, daß wirklich die verschiedenen Organisationen durch allmähliche Entwicklung auseinander sich gebildet haber, ist Mißversständniß einer Idee, die wirklich is der Vernunst liegt. Nämlich: alle einzelnen Organisationen zusammen soller doch nur einem Producte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. IV. A. Anmerkung S. 48. — <sup>2</sup> Ebendas. IV. B. Zus. 1. S. 59 bis 61. — <sup>8</sup> Ebendas. S. 63.

aleich gelter; dies wäre nur dans benkbar, wert die Natur bei ihrer aller ein und daffelbe Urbild gleichsam vor Aliger gehabt hätte." "Daß die Natur ein folches absolutes Driginal durch alle Organisa= tionen zusammen ausbrude, ließe sich allein badurch beweisen, daß man zeigte, alle Verschiedenheit der Organisationen fei nur eine Berschiedenheit der Annäherung ju jerem Absoluten, welches dart für die Erfahring baffelbe fein wurde, als ob fie urfprunglich nur verschiedene Entwicklungen einer und berselben Organisation waren. Da nun jenes absolute Product nirgends eristirt, sondern felbst immer nur wird, alfo nichts Fixirtes ift, fo fann die größere ober geringere Eitfering einer Organisation von bemselben (als dem Ideal) aich nicht birch Bergleichung mit ihm bestimmt werden. Da aber is der Erfahriga folde Annäherungen zu eirem gemeinschaftlichen Ideal daffelbe Bha= tomet geber muffen, welches verschiedene Entwicklungen einer und berselben Organisation geber würden, fo ist der Beweis für die erstere Unsicht gegeber, werr ber Beweis für die Möglichkeit der letteren gegeber ift."1

3. Die vergleichende Anatomie und Physiologie.

Die Einheit der Organisation, genealogisch gesaßt, erklärt sich aus der Herkunft von einer gemeinsamen Grundsorm; die Einheit der Organisation, teleologisch gesaßt, erklärt sich aus der Annäherung an ein gemeinsames Ziel. Wie verschieden in beiden Fällen das Princip ist, welches die Einheit der Organisation begründet und ausmacht, das thatsächliche, in der Erfahrung gegebene Resultat ist dasselbe: in beiden Fällen müssen die gegebenen organischen Bildungen als Entwicklung sis ormen erscheinen. Das ist der Erkenntnißgrund, aus dem die Einheit der Organisationen erhellt. Wenn diese nicht genealogisch begründet werden kann, so gilt der gesihrte Beweis für die teleologische Ansicht.

Aber der Beweis selbst kann richt teleologisch gesihrt werden. Es ist richt möglich, organische Forner, die gegeber sind, mit eirem Ideal zu vergleicher, welches richt gegeber ist; wohl aber ist es mögelich, die gegeberer Bildungen erter sich zu vergleicher ir Rücksicht sowohl auf der Bau ihrer Organisation und die Structur ihrer Organe als arf die organischen Functionen; das erste geschieht durch die vergleichen de Anatomie, das zweite derch die vergleichen de Physiologie. Was aber auf diesem Wege alleir bewiesen werden kann, ist die Möglichkeit einer gemeinsamen Grundsorm.

<sup>&#</sup>x27; Chendas. IV. B. Buj. 2. S. 63, 64.

hier ist die Stelle, wo Schelling die Aufgabe einer vergleichenden Anatomie und Physiologie in Absicht auf die organische Entwicklungslehre mit völliger Klarheit ausspricht und begründet. "Bermittelst ber vergleichenden Angtomie miste man allmählich zu einer weit natürlicheren Anordnung des organischen Natursustems gelangen, als durch die bisherigen Methoden möglich gewesen." Die vergleichende Anatomie foll einer bisher noch nicht versuchten Physiologie zur Vergleichung ber organischen Functionen als Leitfaden die iet. "Die bisherige Naturgeschichte murbe badurch jum Natursystem erhober." "Die Naturgeschichte ist bis jett eigentlich Naturbeschreibung gewesen, wie Ratt fehr richtig angemerkt hat." "Allein wert die ober aufgestellte Idee ausführbar wäre, fo wurde der Name Naturgeschichte eine viel höhere Bedeutung bekommen, dert alsdann wurde es wirklich eine Geschichte ber Natur felbst geber." "Da die Continuität der Arten, fo large man fie blos nach är gerer Merkmalen auffucht, ir der Natur nicht angetroffen wird, fo mußte sie entweder wie bisher Die Naturkette mit continuirlichen Unterbrechungen barstellen oder fich der vergleichenden Anatomie oder endlich je ier Continuität der organis schen Functionen als Princips der Anordnung bedienen." In dieser letten Aufgabe, figt Schelling bingi, dirfter leicht alle Probleme der Naturphilosophie vereiziat feiz. 1

### Achtzehntes Capitel.

### Die dynamische Stufenfolge in der unorganischen Nakur. A. Die Welkorganisation.

### I. Die Aufgabe.

Zwei Grundanschauungen sind festgestellt: das Alleben der Natur und das individuelle Leben in der Natur, die Einheit des Gesammtlebens (der allgemeine Organismus) und die Einheit insbesondere der organischen Welt in ihren eigenthümlichen Bildungs- und Entwicklungs-

<sup>1</sup> Bgl. ober Buch II, Abth. II, Cap. VII, S. 324—327. Hier redet Schellitg ausdrücklich davot, daß die Stufetsolge aller organischen Wesen sich durch alle mähliche Entwicklung eiter und derselben Organisation sich gebildet habe. Dies aber geschieht nicht blos auf morphologischem, sondern auf genealogischem Wege. Ein und dieselbe ursprüngliche Organisation ist ticht die Weltseele, wie Herr von Hortmatt anzunehmen scheint, indem er die obet ausgesprochene Ansicht für "ein Mißverständniß", noch dazu "vollständiges", erklärt. Schellings philos. System (1897), S. 165.

former. Unmöglich kann die Eirheit des Gesammtlebens zerrissen werden durch der Gegensatz der unorganischen und organischen Natur, vielmehr wird die letztere eine nothwendige Erscheinungsform des Gessammtlebens, eine nothwendige Bedingung des individuellen bilden. So wird die gesammte Natur dargestellt werden müssen als eine dynamische Stufensolge.

Diese dritte Grundanschauung ist zu begründen: die Einheit und Zusammengehörigkeit der unorganischen und organischen Welt. Es ist darzuthun: 1) daß die unorganische Natur die nothwendige Lebenssbedingung der organischen ausmacht, 2) daß beide als nothwendig coeristirende Gebiete des Weltorganismus sich wechselseitig bestimmen.

Jur Lösung der ersten Aufgabe bietet sich ein doppelter Ausgangspitt: man kann die unorganische Natur als die Bedingung der organischen darthun entweder aus den allgemeinen Principien der Natur iberhanpt oder aus den einleuchtenden Thatsachen des individuellen Lebens. Wenn das Bedingte bekannt ist, so darf man sehr wohl die Frage answersen: wie nuß die Bedingung beschaffen sein, ohne die jene Thatsache nicht stattsinden kann? Und eben diese Stelling der Frage war in dem Ideengange Schellings die nächstgelegene. Aus dem Bestande und Charakter der organischen Natur sucht er "die Bedingungen einer anorganischen Natur" zu erleichten. Bergegenwärtigen wir uns daher, worin das Wesen und die Eigenthümlichkeit alles individuellen Lebens besteht.

# II. Die unorganische Natir als Bedingung der organischen.

### 1. Das Weset bes Organismus.

Jedes organische Individuum fihrt interhalb des Weltorganissmus ein Eigenleben, ein Leben fir sich, dessen Entwicklungssphäre durch das Naturgesetz bestimmt ist. Innerhalb dieser feiner Lebenssphäre bildet das Individuum eine kleine Welt in der großen, eine intere Natur gegeniber der äußeren. Dies ist der Gegensatz, der die Wesenseigenthümlichkeit alles Lebens so bestimmt, daß dieselbe drei Grundzüge in sich vereinigt. Das Individuum verhält sich zur äißeren Natur als Natur, als wirksame Natur, als innere Natur; es empfängt nothwendig Einwirkungen von aißen, es empfängt sie nicht blos, sondern übt auf das äißere Object die Krast der Rückwirkung, es erwiedert die äißere Wirkung nicht blos durch die Gegenwirkung, sondern verwandelt sie in eine innere Wirkung, in sein eigenthümliches Pros

die Einwirkungen vor arset richt zugleich receptiv, reactiv und productiv wäre. Jeder Körper verhält sich zu der Wirkungen, die auf ihr ausgeübt werden, receptiv und reactiv, der lebendige Körper alleit ist in seiner Reaction zugleich productiv, d. h. er verwandelt der empfargerer Sindruck ir seine Wirkung, ir einer Ausdruck seiner eigensten Thätigkeit. Sher darir besteht die Lebensäußerung. Wert das Opium im thierischen Leber narkotisch wirkt, so ist die Betärbrig nicht eirsach Effect der äußeren Ursache, sondern eine durch die Natur des Organismus bedingte Wirkung. Diese zugleich reactive und productive Wirkungsart rerrt Schelling "organische Thätigkeit". In der Bereirigung der Receptivität und organischen Thätigkeit besteht daher die Wesenseigenthümlichkeit des individuellen Lebens.

Wird vor diesen beiden Grundzügen entweder zur der eine oder nur der andere geltend gemacht, so entsteht ir entgegengesetten Nichtiger eine einseitige und darzm falsche Erklärung des Lebens. Hier sind diese einander widerstreitenden Theorien, die sich wie Satz und Gegensatz verhalter. Es wird beharptet: "das lebendige Individuum ist durchaus abhärgig vor ärßerer Einsküssen, es ist blos Körper erter Körperr und erterliegt gänzlich der Gesehen der mechanischen und chemischen Wirksamkeit, der Lebensproces ist als Stoffwechel gleich dem chemischen und nichts weiter". So urtheilt "der physiologische Materialismus". Es wird entgegengesetzt das Leber ist wesentlich organische Thätigkeit, vor derer Eigenthümlichkeit alleir es abhärgt, wie die Wirkungen vor arser empfarger und im Organismus gestaltet werden. Dieser organischen Thätigkeit entspricht eine besondere, der lebendigen Individuen eigere Ursache, die Lebenskraft. So urtheilt "der physiologische Immaterialismus".

Das wahre System ist ein drittes, welches die Einseitigkeiten jeter beiden vermeidet und ihre relativet Wahrheiten vereitigt: das individuelle Leben ist eine solche Synthese der Receptivität und organischen Thätigkeit, in der sich beide wechselseitig bestimmen; es ist in Rücksicht auf die äußere Natur zugleich abhängig und selbständig, es besteht in einem fortwährenden Ankämpsen und Sichbehaupten gegen der Andrang der äußeren Natur. Die äußeren Wirkungen werden nicht einsach aufgenommen und durch gleiche Gegenwirkungen erwiedert, sondern in organische (intere) Wirkungen verwandelt. Kurz gesagt: die äußeren Einwirkungen auf der organischen Körper als solchen sind

nicht direct, sondern in dir ect, die organische Thätigkeit wird dirch dieselben nicht einsach determinirt, sondern erregt, sie wirken auf den Organismus nicht blos als (mechanische und chemische) Ursachen, sondern als Erregungsursachen, d. h. als Reize oder Jrritamente. Die Wesenseigenthümlichkeit des individuellen Lebens besteht dem nach in der Erregbarkeit oder Reizbarkeit. Individuelles Leben und Erregbarkeit gelten dei Schelling als Wechselbegriffe: ein Körper, auf den änßere Ursachen als Reize wirken, ist erregbar oder lebendig und umzgekehrt (organische Thätigkeit = productive Reaction; Erregbarkeit = Synthese der Receptivität und organischen Thätigkeit). Empfänglichsein sir Reize heißt leben, die völlige Unempfänglichkeit für alle Reize bezeichnet das Gegentheil des Lebens, den Tod. Da nun alle Erregung mit Erschöpfung endet, so ist die Lebensthätigkeit zugleich die Ursache ihres Verlöschens und "das Leben selbst die Brücke zum Tode".

Reize Reize, kein Leben; keine äißere Natur, keine Reize. Das individuelle Leben besteht nur im Andrange einer äußeren Natur: das her die nothwendige Coexistenz der äißeren Natur und des individuellen Lebens, der unorganischen und organischen Natur; beide gehören nothwendig zusammen und erscheinen einander augepaßt, nur darf man diese Anpassung richt nach Art der gewöhnlichen Zweckmäßigkeit erstären, die "das Grab aller gesunden Philosophie" ist," sondern aus der Gemeinsamkeit ihres Ursprungs. Ich sollte meinen, daß der heitige Darwinismus, der die Lehre von der Anpassung ohne jeden teleoslogischen Beigeschmack zu einem wesentlichen Bestandtheil der organischen Entwicklungslehre gemacht hat, richt verkennen darf, daß Schelling diese Lehre so umfassend ausgesprochen hat, daß sie nur specificirt zu werden braucht.

2. Der transscendentale Standpunkt in Unfehung des Unorganischen.

Es ist Schellings leitender Grundgedanke, daß nur aus dem allgemeinen Leben der Natur das individuelle entspringen, nur im Gegensatz zu jerem sich bethätigen kann, daß daher die unorganische und
organische Natur nicht einander fremde und getrente Gegensäte, forbern aus gemeinsamer Cirheit entsprungene, mit einem Wort solche
sind, in die sich das eine und allgemeine Weltleben entzweit oder
differenzirt. In Nücksicht auf diese Art der Entgegensetzung durfte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Entw. V. S. W. I. 3. S. 69—89. Ugl. ober Cap. XVI. — <sup>2</sup> Ertwurf. S W. I. 3. S. 92.

Schelling fagen: "Die Natur des Anorganischen muß durch der Gegensfaß gegen die Natur des Organischen bestimmbar feir."

Diese Betrachtig der unorganischen Natir aus dem Gesichts= prift der organischen kann niemand befremden, der die Grundrichtung der naturphilosophischen Anschauung kennt. Es ist nichts anderes als ber tiefer herabaerückte, transscendentale Standpunft. Wie ist die Natir möglich als Object ber Erkenntniß, als nothwendige Außenwelt des Geistes? Dies war die Grundfrage. Wie ist eine unorganische Natir möglich als die nothwendige Außenwelt des Lebens? Wie muß die unorganische Natir beschaffen feit, wert fie eber biese Außenwelt ist? Dies ist die Frage, welche vorliegt. Ich meine, es fei einleuch= tend, daß diese Frager einander vollkommen entsprechen, daß man die zweite stellen muß, werr man die erste gestellt hat. Sete die Natir als Dira an fich, als etwas aller geiftigen Vedingungen völlig Fremdes und davor Unabhängiges, und ber Weg zur Erkenntniß (erkennbaren Natir) ift imöglich! Gete eine tobte Natir als das Urfprüngliche, allem Leber Fremde und davor Unabhängige, und der Weg jum Leber ist ebenso i imöglich!

### III. Die Organisation ber unorganischen Natur. 1. Die Weltevolution.

Die unorganische Natir ist daher aus dem Organisationsprocesse der Welt abzuleiten als Product des allgemeiner Lebens. Die organische Natir besteht in organisirten Körpern (Individuen), die sich beständig produciren und reproduciren, sie sind geworden, wie jedes Naturproduct; die unorganische Natir besteht in (nicht organisirten, sondern blos) aggregirten Körpern oder Massen, die kein Eigenleben haben, aber durch Organisation entstanden sind. Man muß daher sagen, daß hier "die Organisation immer nur wird, aber nie ist".

Alle Organisation geschieht is einer fortschreitenden Differenzirung, die aus einem Urwesen hervorgeht, das is verschiedene Producte sich theilt oder zerfällt, die selbst wieder is ährlicher Beise sich differenzirer. Setzen wir eine Mehrheit von Urwesen, so kann alle Bereinigung nur durch Zusammensetzung stattsinden, die das Gegentheil der Organisation ausmacht. Sind die mannichsachen Naturproducte im Wege der letzteren gebildet, so sind alch die sogenannten einsachen

<sup>1</sup> Cbendas. V. S. 93.

Elemente nicht ursprünglich, sondern geworden, und die Entstehung der Dinge geschieht nicht durch Zusammensetzung des Vielen, sondern durch Production oder Hervorgang aus dem Einen, nicht durch Composition, sondern durch Evolution. Organisation und Evolution bedeuten dasselbe.

Das System der Massen oder Weltkörper aus der Weltorganisation ableiten heißt demnach so viel als ihre Entstehung im Wege der Weltevolution begreisen, sie entstanden denken aus dem Urstoff der Welt durch eine sortschreitende Theilung oder Differenzirung, in ähnslicher Weise, wie die organischen Körper sich aus dem Urgebilde der Zelle entwickeln. Hätte Schelling die Zellenlehre gekannt, welche vierzig Jahre später hervortrat, als sein erster Entwirf eines Systems der Naturphilosophie, so würde ihm die elementare Bildung der Organismen die willkommenste Analogie für seine Weltentstehungslehre gesboten haben.

#### 2. Das Problem ber Gravitation.

Mun besteht das System der Massen is der Gravitation. Es foll also die Gravitation als ein Product der Weltevolution erklärt werden. Es giebt zur Erklärung bes Gravitationesinstems zwel Theorien: Die Atomenlehre und die Attractionslehre; Le Sage gilt unserem Philosophen als Repräsentant der erften, Newton und Kart als die der Beide Erklärungsarten eithalten unauflösliche Schwierig= feiten. Nach der erften follen es Strome bewegter Atome feit, Die größere Massen it entgegengesetter Richtung treffet, geget einander treiber und fo bewirken, daß fie gravitiren. Hier ist richt blos alles vorausgesett, mas zu erklären mare, fondern die Boraussetzung felbst ist undenkbar, der i fie fordert schwermachende Urftoffe, die als folche zugleich schwer und nicht schwer fei i müßten. Nach der zweiten Theorie ist es richt der Stoß, der die Gravitation verursacht, sondern die durchdringende, it die Ferte wirkende Kraft der Attraction, vermöge beret die Massen fich anziehen im geraden Berhältniß zu ihrer Qiattität und im umgekehrten zu dem Quadrat ihrer Eitferzig. wendet fich Schelling besonders geger Kart. Wie könne die Kraft der Attraction, die doch it jedem Körper der Repulsion entgegenwirke, Siese binde und vor ihr gebunden werde, zugleich ins Unendliche mirken? Wie könne dieselbe Kraft zugleich gebunden und frei fein? Nach der fantischen Attractionslehre könne keir Unterschied feir zwischen Maffenanziehung und Molecularanzichung, zwischen Gravitation und Cohafion.

Nach der kantischen Dynamik mister die specifischen Unterschiede der Körper zurückgeführt werden arf die verschiedenen Intensitäten der Rarmerfilling, d. h. auf die verschiedenen Grade der Dichtigkeit, was keinese wegs hirreiche, die Qualitätsunterschiede zu erklären. "Daher sei die Anwendung dieser Principien ein wahres Blei für die Naturwissenschaft." 1

### 3. Die große und die kleine Belt (Affinitätssphären).

Jene beiden Systeme der mechanischen und dynamischen Welterklärung find einander entgegengesett: das eine läßt die Gravitation bewirkt sein durch ein materielles Princip vermöge des Stoßes, das andere durch eine immaterielle Kraft; fie verhalten fich ähnlich, wie in Unsehung des individuellen Lebens der "physiologische Materialismus und Immaterialismus", fie fordern, wie diese, ein brittes System, bas fie vereizigt. Dieses dritte System anerkenne mit der dynamischen Theorie, daß is der Theilen einer Masse ein Strebes fei, das fie geger einander ziehe, eine wechselfeitige Tendenz zur Bereinigung, aber die Ursache, welche diese Tendenz bewirke und interhalte, sei ein materielles Brinciv, eine andere Masse aißer ihnen: badurch werde den Forber-11ges ber mechanischen Theorie entsprochen. Jenes gemeinsame Band, welches die Theile einer Masse zusammenhalte, bestehe daher nicht in dere i mechselseitiger Unziehung, fondern it ihrer gemeitfamet Utterordnung inter die Maffe, welche ihre Zusammengehörigkeit bewirft Das System der Massen erscheint is dieser Vorstellung vergleichbar einer Gefellschaft oder einem Staate, worit eine Masse andere i iter fich begreift und beherrscht, mahrend fie selbst und die Verbindung ihrer Theile von der Macht einer höheren Masse abhängt. Das System der Massen ist wie ein System von Staaten in stufenmäßiger Unterordnung, oder wie ein Reich, das in Staaten zerfällt,

<sup>1</sup> Gbendas. V. S. 96—104. Der letzte Girwurf Schellings geger die kantische Naturphilosophie läuft daraus hinaus, daß dieselbe unvermögend sei, den Grundthatsachen der Chemie gerecht zu werden. Denselben Girwurf richter Chemiker aus demselben Grunde geger Schellings Naturphilosophie: daß sie in Rückscht auf die fundamentalen Thatsachen der Chemie nicht mehr vermocht habe als Kart, was geger den späteren Philosophen um so viel stärker ins Gewicht salle. Dagegen sei hier nur so viel bemerkt: daß Schelling, wie man sieht, das stragliche Problem sehr wohl begriffer hat und in dem Einwurfe geger Kart auf Seite der Chemiker steht; freilich liegt noch viel zwischen der Stellung eines Problems und bessen Lösung, doch ist es immerhir ein Fortschritt an Einsicht, werr ein Problem richt mehr verborger ist, sondern erleuchtet.

die sich ir Provinzen u. f. f. theiler. Die herrschende Masse ist allemal "certral", die ihr untergeordneten sind "subaltern", beide gehörer ir specifischer Weise zusammen, sie stehen einander ir dem Reiche der Welkförper am nächsten und bilden, wie Schelling mit eirem Ausdrucke Lichtenbergs sagt, "eire bestimmte Affinitätssphäre". "Mar derke hierbei noch gar nicht ar eigertlich chemische Affinität (zuletzt freilich möchter die chemische Affinität und jere höhere Affinität eire gemeirschaftliche Wurzel haber), es ist aber hier nur vor eirer Affinität, die das Nebens und Außereinander zur Folge hat, die Rede; derr das Problem eber war, wie eire Merge vor Materie des bloßer Coeristirens verachtet zur Eirheit sich bilde."

Was ober die fortschreitende Differenzirung der Weltmaterie genatit wurde, erscheint jest als die Theilung des Universums it weitere und eigere Affinitätssphären; je eiger dieselben sind, um so geialer die Zusammengehörigkeit der darit begrifferer Körper. Wir haben der Typus einer Weltordnung vor uns, worit die dirchgätzig herrschende Tendenz alf zunehmende Specification geht, alf die Bildung kleiner Welter it der großer, mikrokosmischer Systeme im Makrokosmus, wo die engste Affinitätssphäre zulest keine andere seit kart, als das organische Individuum selbst. "Es ist schon large hergebracht", heißt es im goetheschen Faust, "daß it der großer Welt man kleine Welten macht."

Reunzehntes Capitel.

## B. Kvsmvgonie.

I. Die organische Weltbildung. Die Weltförper.

Nun sind "Affinität" und "Affinitätssphäre" zunächst nur Worte, welche die Thatsache richt erklären, sondern blos bezeichnen. Niemand weiß das besser als Schelling. Woher diese Affinität? Was ist die Ursache der Affinitätssphäre, welche der Centralkörper mit der subsalternen vereinigt? Um sogleich der Punkt zu treffen, in welchem das ganze Gewicht der Erklärung liegt: es ist dieselbe Ursache, aus der die Verwandtschaft der lebendigen Körper solgt, nämlich die Gemeinsamkeit des Ursprungs und der Hertunft, die Genealogie, der Stammbarm.

<sup>1</sup> Cbendaf. V. S. 109.

Die Weltbildung ist das Product der Weltentwicklung, eine Weltges schichte im eigentlichsten Sine des Worts. Anch die Weltkörper haben ihre Genealogie und ihre Generationen, sie gehören zusammen, weil sie von demselben Urstoff abstammen, sie gehören in die nächste Verwandtschaft, wenn sie Producte sind eines und desselben Weltkörpers, Glieder einer und derselben Generation. Setzen wir, daß die subalternen Weltkörper von ihrem Centralkörper abstammen, so erklärt sich ihre gemeinsame Unterordnung und Tendenz in Rücksicht auf den Centralkörper, ihre wechselseitige Tendenz gegen einander, so erklärt sich aus der Geschichte der Weltbildung die Erscheinung der Gravitation und Schwere. Der Zusammenhang aller Weltkörper im weitesten Umsanze, die allgemeine Attraction, läßt sich jetzt als physikalisches Phänomen, nicht blos als mathematisches begründen.

Es ist Aufgabe und Thema der Kosmogonie, darzuthun, wie aus dem slüssigen im Weltraum verbreiteter Urstoff sich die Weltkörper gebildet und ir certrale und peripherische Massen unterschieden haber, wie insbesondere ir unserem Weltspstem aus dem Centralkörper der Sorre die Planeten ir verschiedenen Zeiträumen und Generationen hervorgegarger sind, woher die Uebereinstimmung der Planeten rihre in Auschauung der Nichtung ihrer Rotation, der Lage und Form ihrer Bahrer, woher die Verschiedenheit ihrer Ertserruger vom Centralkörper, ihrer Größe, Dichtigkeit, Excentricität 1. s. s.

Daß die Weltkörper dirch eine folche Evolition entstanden seien, darin ist Schelling einverstanden mit Kant. Aber der berühmten Hypothese Kants von der mechanischen Entstehungsart stellt Schelling eine andere entgegen. Nicht kraft der Rotation der kugelsörmigen Centralmasse und der centrisugalen Gewalt des Umschwungs, die in den äquatorialen Theisen die stärkste sein mißte, soll die Losreisung peripherischer Massen erfolgt sein, sondern die Weltsysteme sollen durch eine fortgesetze Expansion und Contraction des Urstosse entstanden sein, die Planeten durch eine ruckweise Zusammenziehung des Centralkörpers, mit der jedesmal eine Ausstosung (Explosion) der in ihm besindlichen Massen verbunden sein mißte (eine Hypothese, welche Schopenhauer später ausgenommen und verfolgt hat). So entstehen die Weltkörper "durch einer Wechsel von Ausdehnung und Zusammenziehung, als wodurch alle organische Bildung geschieht". Darum bezeichnet Schelling seine Hypos

<sup>1</sup> Entwurf V. S. W. I. 3. S. 112-113. 2 Ebendos. S. 104 126.

these von der Weltbildung als die "organische" im Unterschiede von der mechanischen.

Die erste Zusammenziehung der Urmaterie sei der Ansang der Weltbildung, die dadurch entstandenen Massen das erste Product der Natur, das Verhältniß der ursprünglichen und ausgestoßenen Massen die erste Affinitätssphäre und zugleich der Ansatz einer Reihe centraler Massen, die durch den fortgesetzten Wechsel der Contraction und Expansion neie und eigere Affinitätssphären bilden. Wend dem so ist, "miste dand nicht jene Vildung immer eigerer Sphären der Affinität ins Unendliche gehen, und ist nicht eben diese ins Unendliche gehende Organisation der Ursprung des ganzen Weltspstems? Um diese Idee weiter zu versolgen, betrachte man die erste sich bildende Masse als das ursprüngslichste Product, als ein Product also, das ins Unendliche sort in neue Producte zerfallen kann, welches ohnehin die Eigenschaft jedes Naturproducts ist." Diese fortgesetze Theilung und Differenzirung des Urproducts kann als eine beständige Umwandlung desselben betrachtet und "die organische Metamorphose des Universums" genannt werden.

Die verschiedenen Bildungszustände der Welt sind die Affinitäts= sphären, die is dem Unterschiede cestraler und subalterner Körper bestehen; wern ber subalterne Körper in ber centralen zurudfällt, ift bie Differenz der Weltzustände aufgehober und wir sind it der Anfang ber Weltbildung zurudversett; weit bem Centralkörper nur eit fubalterier gegenüberfteht, giebt es fei i Gleichgewicht und die Wiedervereizigzig beider zu eiger Masse ist birch nichts gehindert. Darim muffen der subalternen Producte is den erften und einfachften Bildungszustände zwei feit, welche die gemeinsame Tendenz geget bet Centralförper haber, aber fich durch die Tendenz geger einander at ber Wiedervereinigung mit je rem wechselseitig hindern. Nur inter dieser Bedingung können die Affinitätssphären Bestand und dadurch die verschiedenen Zustände je zer organischen Weltmetamorphose Permanenz haber. "Wir beharpter alfo, das Universum habe zuerst vor einer it Bilbung begrifferer Maffe zu einem Syftem von brei urfprünglichen Massen und vor dieser aus dirch eine Unendliche gehende Organifatioi (oder Bildung immer eigerer Bermandtichaftssphären) vermittelft einer immer fortgehenden Explosion sich felbst hervorgebracht."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. V. S. 116. — <sup>2</sup> Chendas. V. S. 116-119, 124. — <sup>3</sup> Chendas. V. S. 120.

Run sind die verschiedenen Bildungszustände der Belt (Beltsp= steme) als Producte des Urstoffs zugleich verschiedene Bildungszustände der Materie und ihre Hauptunterschiede die größte Erpansion, die größte Contraction und ein mittlerer Buftand. Es ware benkbar, bag mit ber abnehmenden Eitfering von bem Centralkörver die Centrivetalkraft bergestalt überwiegt, und der Zustand der Contraction zu einem solchen Grade gebracht wird, daß der subalterne Rörper is des centralen zurückstürzt, dadurch das allgemeize Gleichgewicht stört und der Rrit der Welt herbeiführt. Bas mifte die Folge fein? Die Biederherstelli ig des Urzustandes, woraus nach benfelben Gefeten eine iere Beltbildurg hervorgeht, also die Reproduction und Verjüngung der Welt, die Regeneration des Universums, ährlich der des lebendigen Individuums. Dies haber schon die ältesten Naturphilosophen gelehrt, und die jungsten Physiker haber aus der mechanischen Wärmelehre die Möglichkeit eines Weltuntergangs gefolgert. So large ber Stoff conftant ist, bedeutet der Weltuntergang die Welterneuerung. "So haber wir", fagt Schelling, "mit jerer birch bas ganze Universum gehenden ewiger Metamorphose zugleich jenes beständige Burüdtehren ber Ratir it fich felbst, welches ihr eigertlicher Charafter ift, abgeleitet."1

### II. Soire und Erde.

# 1. Gravitation und chemische Action.

Unter der Verhältnissen der Weltkörper ist uns das nächste und erkennbarste das zwischen Sonne und Erde. Aus dem Ursprunge der Erde solgt ihre Tendenz gegen die Sonne. Dieses Streben ist allen irdischen Körpern gemeinsam; durch diese Gemeinschaft sind sie wechselsseitig verknüpst und an einander gebunden, sie sind sowohl gegen die Sonne als gegen einander schwer. Wenn die Körper ihre Vereinigung beständig nur erstreben und eben deshalb nicht erreichen, so besteht die Wirkung in der beständigen Nichtvereinigung oder in der bloßen Coexistenz (Außers und Nebeneinander). Es bleibt bei der Tendenz zur Vereinigung, es kommt daher nur zur Coexistenz: das ist die Erscheinsung der Gravitation.

Gesett, daß die Körper ihre Bereizigzig zicht blos erstreben, sondern aich wirklich erreicher, so tritt ar die Stelle der Coexistenz die wechselseitige Durchdringung oder "Intussusception", vermöge

<sup>■</sup> Cbendas. V S. 126 ff.

berei A und B einer gemeinsamen Raim erfüllen. Gire solche Art der Vereiziging heißt chemisch, wie der Proces, dirch der fie fiatt= findet. Die Gravitation ist die Voraussehung, aber nicht die Urfache biefer Erscheinung, Intussusception ift richt mehr Gravitation. Wenn 111 alle Ursache, die it der irdischen Körpert die Tendenz zur Bereiriging bewirkt, von der Sonne ausgeht, fo muß "eine besondere Action der Sorre" die Urfache des chemischen Processes feir. Körver, die rach demischer Vereiriging streben, sind einander verwandt. Schwere ist richt Verwandtschaft. Es muß daher ein Medium geber, wodurch die Sonne ihre demische Influenz auf die Erde ausübt, und welches die Rörper einander verwandt macht. Dieses Medium heißt "Saierstoff". Alle anderen Körper sind ier dadurch verwandt, daß fie gemeinschaftlich nach Verbindung mit dlefem Girer ftreben. Und der Sauerstoff selbst ift nur "badurch aller anderen Stoffer der Erde eit= gegengesett, daß mit ihm alle anderen verbreitet, mahrend er mit keinem anderen verbreitt." In dieser Rücksicht ift er das Unverbrenn= liche, und ihm gegeriber alle Körper der Erde phlogistisch, d. f. fie sind entweder verbrantt oder verbrennlich oder it der Verbrennung begriffen: dies sind die drei Arten, wie Körper phlogistisch fein oder, was dasselbe heißt, wie fie fich zum Sauerstoff verhalter können. 1

## 2. Berwandtschaft und Elektricität. Elektrochemismus.

Je verbrennlicher die Körper sind, um so mehr sind sie dem Saterstoff entgegengesetzt, je verbranter (orydirter) sie sind, um so weitger. Im ersten Fall ist ihr Verhalten zum Sauerstoff regativ, im zweiten positiv. Je größer der Gegensatzt, um so größer die Verwandtschaft. Mithin verhalter sich alle Körper zum Sauerstoff entweder positiv oder negativ, beides in höherem oder geringerem Grade. Dadurch wird auch das Verhältniß der Körper gegen einander els ein gegensätzliches desstimmt, und das Phänomen dieses Gegensatzs heterogener Körper ist die Elektricität. Die Entgegensetzung ist bedingt durch die phlogistische Natur der Körper, jenachdem diese verbrennlich oder verbrant, mehr oder weriger verbrennlich, mehr oder weriger verbrantt sind. Da die verbrennlichen Körper die Elektricität leiten, die verbranten (im kesten Zustande) dagegen isoliren, so lassen sich die eben bezeichneten Fälle auch so ausdrücken: die heterogenen Körper sind entweder Leiter oder Isolatoren oder der eine Leiter, der andere Jsolator. Nun haben J. W. Nitters

<sup>&</sup>quot; Cbenbaj. V. Folgejäte A. S. 127-131.

galvanische Versuche bewiesen, daß der leitende Körper im Verhältniß seiner Verbrennlichkeit (Drydirbarkeit) allemal elektropositiv sei. Demzemäß ändert Schelling an dieser Stelle seine frihere Ansicht, wonach durch den Grad der Verbrennlichkeit der elektronegative Charakter bestimmt sein sollte. Diese Ansicht müsse beschränkt werden auf die Joslatoren, von denen sie abstrahirt worden, das Gegentheil gelte von den Leitern. Von verbrennlichen Körpern sei der verbrennlichere elektropositiv, von verbrannten der verbranntere.

Schelling sucht der ritterschen Satzu deduciren. Da das elektrische Verhalten heterogener Körper durch das chemische bedingt sei, und dieses durch das Verhalten zum Sauerstoff, so müsse derjenige Körper, welcher zum Sauerstoff die größte Verwandtschaft (weil der größten Gegensat) habe, im elektrischen Proces die Fraction ibernehmen, welche der Sauerstoff im Verbrennungsproces habe, d. h. die positive.

Weit das elektrische Verhalten der Körper voi ihrem Verhalten zum Sauerstoff abhäigt, ob sie verbrennlich sind oder verbrait (Verbrennungsobjecte oder Verbrennungsproducte), so muß ticht blos eite Parallele, sondern eit Zusammenhang zwischen dem Verbrennungsproceß, "dem Ideal alles chemischen Processes", wie Schelling sagt, und dem elektrischen stattsinden. Der einsachste elektrische Conslict beginnt mit der Verihring oder Reibung zweier heterogener Körper, er erreicht seit Maximum im Lichtzustande, also in der Verbrennung, deren Resultat (der verbrannte Zustand) die Elektricität isolirt und den Process ausschehet. "Sowie also der elektrische Process der Ansang des Verbrennungsprocesses ist, so ist der Verbrennungsprocess das Ende des elektrischen."

Weit aber das elektrische und chemische Verhalten der Körper dergestalt zusammenhängen, daß aus dem einer das andere hervorgeht und einleichtet, so darf jedes von beiden zum Erkenntnißgrunde des anderen gemacht werden. Hier ist der Gedanke des sogenannten Elektrochemismus, der, wie man sieht, in der schellingschen Naturphilosophie nicht als ein Einfall austritt, sondern als eine durch die Grundanschauungen gebotene Folgering, wobei dahingestellt bleibe, wie weit die Sache bewiesen und ob sie überhaupt endgültig beweisdar ist. Wein die Verwandtschaftserscheinungen der Körper sir Wirkungen der Elektricität gelten und demgemäß aus der elektrischen Natur der Körper

<sup>1</sup> Chendas. V. Folgesätze B. S. 137—140, 139 Anm. 4. Lgl. obe 1 Cap. XIII. S. 363—365. — • Extivurs. S. W. I. 3. S. 140—142.

demische bestimmt wird, so entsteht die sogenannte elektrochemische Theorie, die nach Davys Vorgange (1806) Berzelius (1812 und 1818) sestzustellen sucht. Es wird die Reihe der chemischen Elemente so gesordnet, daß die äußersten Glieder das elektronegativste und elektropositivste Element bildet, jedes Zwischenglied sich zu der vorhergehenden elektropositiv, zu der nachfolgenden elektronegativ verhält, nach Maßzabe seines Abstandes. Da in dieser Reihe der Sauerstoff das elektronegativste Element ist, so wächst, je weiter die Glieder der Reihe vom Sauerstoff entsernt sind, der Gegensatzu diesem, also der Brad der Verwandtschaft und damit der elektropositive Charakter. Ich sihre das nur an, um darans hinzuweisen, daß in Schellings Idee von dem Zusammenhange des elektropositiven Charakters mit dem Verwandtschaftsgrade zum Sauerstoff schon das Motiv zur Construction einer solchen Reihe enthalten war.

### 3. Die Sonnenwirfung. Schwere und Licht.

Wie das Lebensprincip nicht Lebensproduct sein kann, so kann auch das Princip der chemischen Berwandtschaft und Thätigkeit nicht Product des chemischen Processes sein. Als dieses Princip gilt unserem Philosophen der Sauerstoff. Daher ist derselbe kein ursprüngliches Product der Erde, sondern sein Dasein in irdischen Substanzen wird als ein Zeugniß jener Kosmogonie betrachtet, wonach die Erde selbst Product der Sonne ist.

Es giebt eine Action der Sonne auf die Erde, kraft deren die irdischen Körper ihre Vereinigung erstreben und ihre Coexistenz bewirken: das Phänomen dieser Action ist die Gravitation oder Schwere. Da die Sonne selbst ein Glied im Weltall ist, interworsen auch ihrersseits einem höheren Centralkörper, so ist sie nur die nächste, nicht die alleinige Ursache der irdischen Gravitation. Es giebt eine zweite Action der Sonne auf die Erde, kraft deren irdische Körper specifische Verwandtschaften eingehen: diese Action, die von der eigenthümlichen Natur der Sonne ausgeht, ist die chemische; ihr Medium ist der Sanerstoff, ihr Grundphänomen das Licht. Wenn die Sonne als Centralstörper zugleich den Mittelpunkt der Schwere und die Onelle des Lichts bildet, so muß es einen Zusammenhang zwischen Schwere und Licht geben, welchen tieser zu begründen eines der späteren Hauptprobleme der Naturphilosophie wurde.

Ebenbaf. V. Folgefäte A. S. 128-136. Bgl. uttet Cap. XXVI. Rr. II. 2.

# Zwanzigstes Capitel.

# Die dynamische Stufenfolge in der organischen Natur.

### I. Die Aufgabe.

Es ist im Borigen gezeigt worden, wie in ber unorganischen Natir fich ber allgemeize Beltorganismus entwickelt, wie bas System ber Maffen fich ordnet und abstuft it specielle Systeme, it immer eigere Affinitätssphären, derei eines unfer Sonnengebiet; wie it diefem letterer ister dem Girfliß der Sorie jete specifischen Verhältnisse irdischer Körper entstehen, welche die Wirkungesphäre ber demischen und elektrischen Actionen ausmachen. Wir können im Rückblick auf die Schrift "Bon der Weltseele" die magnetische Wirksamkeit hirzt= figer, die dort als das Urphäromer der Polarität hervorgehober und aus bem Girfliß ber Soite aif die Erbe erklärt wurde. Wie ber Centralförver auf der subalternen wirke und der Theilen desselben birch die gemeinsame Unterordnung einer wechselfeitigen Zusammenharg ertheile, konne man fich ar ber Erscheinung des Magnetismus in der einfachsten und bekanntesten Form dertlich macher. Wie der Magnet die Theilchen der Gifenfeile anziehe und ihrer zugleich eine regelmäßige Stelling gegeneinander gebe, in ähnlicher Beise könne bie Sonne auf die Theile ber Erde wirten. So bemerkt Schelling an einer Stelle seines "Entwurfs". Doch folle das magnetische Phänomen hier nur als "Beispiel" und bas magnetische Berhältniß zwischen Soire und Erde nur als "Hypothese" gelter.1

Werr aus der unorganischen Natur die organische hervorgeht, so müssen deren Erklärungsgründe sämmtlich ir jerer erthalter und der Organismus aus Naturursachen erklärdar seir, darr muß zwischen beiden ein nothwendiger Zusammenhang oder eire Continuität stattsinden, kraft derer beide sich wechselseitig bestimmen. Ikt das individuelle Leben nichts anderes als die engste Concentration des allgemeirer Organismus (eir Sat, der Schelling richt oft gerig wiederholen kann), so muß auch zwischen den organischen und allgemeirer Naturkräften eire wesentliche Uebereinstimmung und Analogie bestehen, die auf eine

<sup>1</sup> Ettwurf V. S. W. I. 3. S. 106 ff.

ursprüngliche Einheit beider hirweise. Es wird vor den organischen Kräften gelter müssen, was vor den allgemeirer Naturkräften gilt: daß sie verschiedene Zweige oder Erscheinungsformen einer Kraft sind, deren letzte Begründung das höchste Problem der Naturphilosophie ausmacht.

Da die Organe bedingt sind dirch ihre Functionen und diese dirch die organischen Kräfte, so sind die letterei zunächst aus dem Wesen des Organismus abzuleiten. Es muß das System der organischen Kräfte dargestellt werden als eine dynamische Stifeisolge in Organismus, in der verschiedenen Organisationen, als eine solche, die der Stifeisolge der allgemeinen Naturkräfte entspricht. Das ist die Ausgabe, welche vorliegt. Es wird die dynamische Stifeisolge in der organischen Natur nachgewiesen, sie wird mit der dynamischen Stifeisolge is der lotze in der unorganischen Natur in Zusammenhang gesetzt und dadurch die Continuität der unorganischen und organischen Natur dargethan. In dieser Einsicht liegt der Schwerpunkt des gaizer Systems.

### II. Die organischen Kräfte.

#### 1. Die Senfibilität.

Es ist schon festgestellt, daß die Wesenseigenthümlichkeit des Drganismus in der Erregbarkeit oder in dem organischen Reactionsvermögen besteht, welches die Receptivität einschließt; daß er kraft dieses Vermögens Sinslüsse von anken empfängt, die als Reize auf ihn wirken, daß diese Wirkungen nicht direct, sondern indirect geschehen, d. h. durch die eigene Natur des Organismus vermittelt werden. "Dieser muß sich selbst das Medium sein, wodurch äußere Sinslüsse auf ihn wirken." Er steht der Außenwelt nicht untittelbar, sondern bewasstet gegensber, er hat eine doppelte Außenwelt: die eine ist anßer ihm die unorganische Natur, die andere in ihm liegt in seiner eigenen organischen Versassung und enthält die Vedingung, ohne welche der Organismus äußeren Sinslüssen gegenüber nur impressionabel, aber nicht reizbar sein würde.

Daher unterscheidet der Organismus sich selbst ir zwei Naturen, eine innere und ärßere, eine höhere und niedere, welche letztere "der gröbere Organismus ist, vermöge dessen der höhere mit seiner Außenswelt zusammenhängt". Diese innere Unterscheidung oder Entzweiung, wodurch der Organismus sein eigenes Medium ist, seine doppelte Außenwelt hat, sich in Juens und Außenwelt differenzirt, neut

Schelling "die ursprüngliche Duplicität im Organismus" ober "die organische Duplicität"; fie ist die positive Ursache der Erregbarkeit.

Meußere Ginfluffe können erregend nur dann mirken, went diejenige eigenthumliche Receptivität vorhanden ift, die man Empfindlichfeit oder Serfibilität rerit: in dieser ist die Erreabarkeit und damit alles Leben gegründet; fie ift "Diell und Ursprung alles Lebens", ihre Ursache die Ursache alles Organismus. Als solche kann die Sensibilität zicht ein organisches Product fein, und ce ist gedankenlos zu meiter, daß ein Organ, wie da's Rervensnstein, die Sensibilität mache. "Sensibilität ist ba, ehe ihr Organ sich gebildet hat, Gehirn und Nerver, anstatt Urfachen der Sensibilität zu feir, find vielmehr felbst schon ihr Product." "In alles Organische muß ber Funke ber Seifibilität gefaller feir, werr fich ihr Dasein aich ir ber Natir nicht iberall bemonftriren läßt, bei i ber Anfang ber Gensibilität nur ift ber Anfang des Lebens." "Sie ist das absolut Innerste des Organismus selbst, und darem muß man schließen, daß ihre Ursache etwas ift, das in der Natir iberhaipt ife objectiv werden kann, und fo etwas muß doch mohl in der Natur feit, wert die Natur ein Product aus fich felbst ift?" Auf die Frage rach ber Ursache ber Senfibilität fann baber zunächst zur geartwortet werden: fie ist carsa prima, fie liegt aiferhalb ber Naturproducte, beit fie ift "Ursprung alles Lebens", licht ai kerhalb ber Natir, beit sie ist "eit physikalisches Phanomen", fie muß baber im Ursprung ber Natir selbst gesucht werden, it det Grundbedingungen des allgemeirer Lebens, das fich im individuellen concentrirt, sie ist feine besondere Seele, sondern Weltseele.2

### 2. Die Irritabilität.

Was daher der individuellen Organismus betrifft, so kann richt rach dem Realgrunde, sondern nur rach dem Erkenntnißgrunde der Sensibilität gefragt werden, nach der Lebenserscheinung, aus der sie eirleichtet, rach ihrer äußeren Wirkungsart. Das ist die eigerthimsliche Art, womit der Organismus arf äußere Einwirkungen reagirt, eire Thätigkeit also, die sich nach arßer kehrt und im Zustande des Organismus als eire ärßere Veränderung oder Vewegrig erscheint, als eire solche Bewegrig, die das organische Gleichgewicht, welches durch jeden Eirgriff vor arßer gestört wird, wiederherstellt. So beständig

<sup>1</sup> Ertwurf V. Dritter Hauptabschn. I S. W. I. 3. S. 144—148. — 2 Eben= baselbst II, S. 155—157.

Die Reize wirken, fo beständig ift die Störung, ebenfo beständig die Wiederherstellung, der Wechsel entgegengesetter Bewegingen, Die fich als Contraction und Expansion darftellen: dies ist die Friction ber Brritabilität als ber organischen Reactionskraft, berei Bertzeuge die Nerver und Muskeln sind. Das irritable System ift die Bewaffring ber Sensibilität, jenes Mittelalied, wodurch diese allein mit der Außenwelt zusammenhängt. Weil der Organismus fensibel ist, darim ist er irritabel, darim sind die Giggriffe is der organischen Zustand Erregingen ober Reize, barum sind die Reize Sensationen. "Sensation", fagt Schelling, "bedeutet mir von nun an nichts anderes als eber Störung des homogerer Ruftandes des Organismus." Beil fie Störingen des homogenen Zuftandes find, barim machen im Drganismus alle Erregungen von aißer Senfation, barim werden bie Senfationen als entgegengesette Buftande empfunden, daber ift it jedem Sinn eine nothwendige Dualität, fir der Gesichtssinn die Polarität ber Farber, fir das Gehör die Bohe und Tiefe der Tone, für bet Geschmad ber Gegensat vor farer und alkalisch 1. f. f. 1

### 3. Die Reproduction.

Die organischen Rräfte foller ein äußeres organisches Product hervorbringer, das durch Sensibilität und Frritabilität alleit nicht zu Stande kommt; die Sensibilität ift das Innerfte des Organismus, fie äißert fich als Freitabilität, it welcher ber Organismus als itterlich bewegt erscheint, also 10ch als ein Inneres; daher muß die Irritabilität übergeben it eine nere Thätigkeit, die sich it der organischen Bilbung als ärferem Producte darftellt. Diefe organische Kraft ift ber Bilbungstrieb oder die Productionsfraft. Da 111 die organische Thätigkeit ihr Product vollenden muß, aber it demfelben ticht er löschen barf, so muß fie in verhalb ihrer bestimmten Organisationesphäre beständig thätig feit, indem fie das Product wiederholt oder repro-Mur fo kart die Organisation Bestand haber. Daber er= scheint das organische Bildungsvermögen als Reproduction. Die Anfänge aller organischen Bilbung geschehen birch Contraction und Expansion, also birch Frritabilität. Beit die Reproduction, it welche Sensibilität und Irritabilität übergeben, selbst it ihret höchsten Fite tioner in die Sensibilität zurückgeht, fo würde daraus einleichten, bak

<sup>1</sup> Cbendas. Dritter Hauptabichn. II. S. 169, 169-171.

in diesen drei Kräften das System der organischen Kräfte und deren Kreislauf beschlossen ist.

In der Functionen der Reproduction lasser sich drei Former oder Stiser unterscheiden; sie ist ar eine bestimmte Organisationssoder Bildungssphäre gebunden, die sie nicht überschreitet, irrerhalb derer sie ins Endlose fortwirkt. Was producirt und reproducirt wird, ist entweder das organische Individuum selbst oder ein Product außer ihm, welches letztere entweder ein todtes Werk (das sogenannte thierische Kunstproduct) oder ein organisches Product derselben Art, ein Individuum derselben Organisation ist. So erscheint die Reproduction als Lebenstrieb, als Kunstrieb, als Gattungstrieb.

Der Lebenstrieb bethätigt sich is der beständigen Selbstreproductios des Organismus. Um das Lebes selbst zu esterhalter, die Jrritabilität immer vor seiem anzusachen, das organische Gleichgewicht beständig zu stören und wiederherzustellen, ist der beständige Stoffwechsel, die Aufnahme erregender Potenzen nothwendig, die sich sach des perschiedenen organischen Systemen, is deres der Organismus besteht, specificirt. Dies geschieht is der Nutrition und Secretios (specifische Reproduction). Daraus entsteht als nothwendige und eine vermeidliche Folge, die man sicht als Zweck ansehen dars, ein Ansak vor Masse und eine Vermehrung derselben oder eine Vergrößerung des Bolumens isserhalb derselben organischen Form. Diese Vermehrung ist das Wachsthum, diese Aneignung des Stoffs is der Form der Organe ist die Afsimilation.

Soll das organische Individuum richt ins Endlose wachsen, so muß die Productionskraft iber ihr Product hinausstreben und Bilburger hervorbritger arßerhalb des Individuums, die, wert sie richt dieselbe Organisation wiederholen, richt als organische, sondern als unorganische Producte erscheinen (wie das Gehäuse der Schalthiere, die Bienenzellen 1. f. f.) von einer äußeren oder geometrischen Vollkommensheit, die jeden Zufall, jeden Irrthum ausschließt und dem Werke daher der Charakter der "Imperfectibilität" giebt. Es ist die Frage, ob diese sogenannten thierischen Kunstproducte Werke blinder Nothwendigkeit oder eines Kunstriebes sind, der rach Vorstellungen handelt, die so vernünstig sind als ihre Werle gesehmäßig; ob die Thiere ir der Production solcher Werke blos als Instrumente, d. h. mechanisch, oder

<sup>1</sup> Ebendas. S. 171-178.

als Künstler, d. h. technisch handeln, bestimmt derch eine gewisse Vernunft, gleichviel wie man dieses Analogon der Vernunft betrachter will, ob als Art oder als Grad? Bei dieser letteren Ansicht, welche die nächstliegende und darem gewöhrliche ist, muß man eine individuelle thierische Seele voraussetzen, die, werr arch noch so dunkel und beschränkt, gewisse geometrische Vorstellungen erzeugen und diesen gemäß handeln körnte. Darr miste man arch der Planeten, um derer so regelmäßige Bewegriger erklären zu können, verrürstige oder verrinste ährliche Seeler zuschreiben, was man gethan hat, aber nicht mehr thit.

Da es feire Arten und Grade der Vernunft giebt, "die schlechthin eite und das Absolute selbst ist", fo ift das thierische Kunftproduct richt aus einer verzinftigen ober vernunftähnlichen Thierseele zu erflären, aich nicht aus thierischen Borftellungen, ba es vollkommen unverständlich ift, wie aus aiferer Reizer ber Sinnesorgane Bor= stellungen entspringen foller. Die Erreging ber Sinnesorgane birch der äußeren Reiz ist richt die Urfache ber Vorstellung, sondern nur derselben coeristent. Die Vorstellungsfähigkeit steigt mit der Entwickling und Unterscheidung ber Sinnesorgane; je mannichfaltiger biese find, um fo leichter ber Sinnesirrthum, um fo weriger imperfectibel das Werk. Gerade aus der Bollkommenheit der thierischen Runftwerke muß einleichter, wie aich die Erfahring lehrt, daß es keineswegs die individuelle Vorstellungsfähigkeit ift, von der die Production folder Werke abhängt. Sie sind blinde Naturwirkungen, die Thiere handeln als Instrumente, also mechanisch, fie können von ihren Organen feiger anderen Gebrauch macher als eben biefen, woraus bas regelmäßige Product resultirt. Die Bieze bezweckt feis Sechsed, indem fie ihre Relle aestaltet.

Aus dieser mechanischen Wirkungsart folgt aber keineswegs, daß die Thiere, wie die Cartesianer meinten, Maschinen sind, den sie werden nicht von anzen, sondern durch ihre Organisation determinirt, ihre Bewegungswerkzeuge auf diese bestimmte Art zu branchen, "das Werkzeug und sein Gebrauch sind hier eines und dasselbe"; sie handeln als Media oder Mittelglieder des allgemeinen Organismus, in der ihre Productionskraft auf das Engste verstochten ist; die thierischen Triebe, ganz besonders die Kunsttriebe, sind nur Modisicationen der allgemeinen bildenden Naturkraft. "Unsere Meinung ist", sagt Schelling, indem er auf die bekannte Grundanschauung zurücksommt, "daß den Thieren kein einzelnes, eigenes und abgesondertes Leben

zukomme, und wir opfert ihr individuelles Lebet nur dem allgemeiten Lebet der Natir aif."1

In der Bildung ihrer sogenannten Kunstwerke steht die thierische Reproduction auf der Greize zwischen Organismus und Medjanismus, fie handelt als Dragn der allgemeiner Naturfraft, jach Gesetzen der unorganischen Ratir und erzeugt demgemäß einen todten regelmäßigen Körver. Aber der Dragnismus foll fich produciren; er muß, weil er fich vollendet hat, (iber feig Product hinausstreben und) ein neues Broduct feiger Art hervorbrigger, d. n. feige Organisation reproducirer. Da nun alle organische Thätigkeit und Production birch jeie Selbstentgegenfetung bebingt ift, die Schelling "Duplicität" rarite, fo sind zur Vollendung der organischen Reproduction zwei Factoren 10thwendig, beide organische, aber einander entgegengesette Producte, die allgemeizer Charafter ihrer Entwicklungsstufe einzeln unvollständig, beide zusammen aber vollständig ausdrücken. Ihre Girheit ist die Art der Organisation, ihr Gegensat das Gefchlecht. Jest ericheint bas organische Bildungsvermögen als Gattungstrieb, bedingt birch die Geschlichtsdifferenz, die nothwendigen und entgegengesetzen Kactoren ber zu vollendenden Reproduction. Diese Begründung ber Geschlechtsdifferenz reint Schelling berei "Deduction". Der Kunsttrieb verhält sich zum Gattungetrieb, wie die unorganisch bildende Natir gur organischen: er ift die Borftufe und it der thierischen Ent= wicklung der Vorbote desselben. 2

Dirch der Gattungsproceß werden die Bedingungen des Lebens fortwährend reproducirt und dadurch das Leben selbst, die organische Thätigkeit und Natir erhalter, während die einzelnen Organismen entstehen und vergeher. Daher sind diese ir Rücksicht auf der Lebensproceß selbst, rämlich die Gattung und derer Erhaltung, blos Mittel, die letztere ist Zweck; und da das innerste Wesen des Organismus ir der Sensibilität besteht, so ist die Sirheit und Erhaltung dieser organischen Kraft das eigertliche Grundthema alles Lebens: die Erhaltung der Sensibilität, die ir Irritabilität sibergeht, durch diese ir Production und Reproduction, welche letztere, indem sie als Gattungsproceß die Bedingungen des Lebens beständig erreiert, ir die Sensibilität wieder zurückseht. In dem Leben der Gattung sind die Individuen Mittel, ir dem Kreislauf der Sensibilität sind sie Leiter.

<sup>1</sup> Chendas. S. 180-191. - 2 Chendas. S. 191-194.

II. Die Frritabilität und ber Galvanismus.

In dem System der organischen Kräfte erscheint die Frritabilität als das Mittelglied, is welchem die Sensibilität sich offerbart, und durch welches sie is Production und Reproduction übergeht. "Die Frritabilität", sagt Schelling schon is der Schrift vor der Weltseele, "ist gleichsam der Mittelpunkt, um der alle organischen Kräfte sich sammeln; ihre Ursachen entdecken, hieße das Geheinniß des Lebens ertshiller und der Schleier der Natur arscheber." Dier misse die Isis zu Tage treter, sobald es gelinge, ar dieser Stelle der Schleier zu lister. Und dies, glaubte Schelling, sei durch Galvanis Entdeckung geschehen, es sei bewiesen, "daß der letzte Grund der galvanischen Ersscheinungen is der irritabeln Organen selbst liege". Die irritabeln Organe, Nerv und Muskel, galter ihm als die galvanischen Elemente, als die entgegengesetzen Pole der Frritabilität.

Der Streit iber die Erklärung des galvanischen Phänomens war 10ch nicht durch die voltasche Erfindung entschieden; noch schwebten die Frage1, ob die Erscheinung blos physiologisch oder physitalisch zu verstehen sei, ob sie it einem chemischen oder elektrischen Borgange bessiehe, ob die Factoren dieser Elektricität thierische Substanzen oder blos heteroge1e Körper seie1, ob die Ursache der galvanischen Elektricität it der Natur der organischen Factoren, oder im Contact der heteroge1e1 Körper gesucht werden müsse? In allen diesen Frage1 war es vo1 principieller Bedeutung, welche Art der Wirksamkeit it dem galvanischen Proces de1 organischen Substanzen zukomme: ob sie die Erregungsursachen desselben seie1 oder 1icht? Und man wird nicht zweiseln, das Schelling, der die Wesenseigenthümlichkeit alles Lebens it die Erregbarkeit gesett und dere1 positive Ursache mit dem Lebensprincip selbst sir identisch erklärt hatte, diese Frage beziahe1 miste.

Er fah im Galvanismus der offenkundigsten Beweis seiner Lebens= theorie. Nur vermöge der Erregbarkeit wird im Organismus das Gleichgewicht beständig gestört und wiederhergestellt und jere Permanenz der Processe erzeugt, worir das Leber besteht. Eine Thätigkeit, welche sich selbst wiederanfacht und errerert, ist nur durch Erregrug, daher ihr einer organischen Bedingungen möglich. Nun ist der Galvanismus in der geschlossenen Kette seiner Elemente eine solche beständige

<sup>1</sup> Beltseele, S. B. I. 2. S. 560, Mr. 5. — 2 Cbenbas. S. 555 Unmerkung.

Thätigkeit, ein solcher Erregungsproceß, daher mehr als der blos elektrische oder chemische Proceß, die erleschen, sobald das gestörte Gleichzewicht ihrer (beiden entgegengesetzen) Factoren wiederhergestellt ist. Daher ist auch zur Darstellung der galvanischen Thätigkeit mehr als blos der Gegensatzweier Elemente (Duplicität) nöthig, es muß ein dritter Factor eintreten, durch dessen Wirksamkeit das hergestellte Gleichzewicht von neuem gestört und der Proceß wieder angesacht wird: das ist, was Schelling die "Triplicität" im Galvanismus neunt und als die Bedingung derzeitgen organischen, nach anßen gerichteten Thätigskeit fordert, in welcher die Irritabilität besteht.

Gerade it der Jahrer, als Schelling iber die Weltseele schrieb und feir System ertwarf, hatter zwei deutsche Naturforscher eingehende und höchst einfligreiche Untersuchungen iber bas Wesen des Galvanismus angestellt und it der hier schwebenden Frager die Richtungen vorgezeichnet, welche die Naturphilosophie rahm: der eine war 3. 28. Ritter mit feiner Beweisführung, "daß ein beständiger Galvanismus der Lebensproceß begleite" (1798), der andere A. vo i hum= boldt mit feinem berihmter Werke "Ueber die gereizte Muskel- und Nervenfaser" (1797 und 1799). Jeier hatte gezeigt, daß zur Erzeugung der galvanischen Erscheinungen drei Factoren nöthig feier, daß im thierischen Organismus Nerv, Muskel und Fluidum eine galvanische Rette bilben; dieser wollte nachgewiesen haber, daß birch das Kluidum, welches die Nerver leiter, ir der Elemerter der Muskelfaser eine demische Veränderung bewirft werde, aus welcher die Muskels contraction resultire: die gegenseitige Berihring von Nerv und Muskel fei die Urfache ber galvanischen Erscheinung. Daher fagte Schelling, ber Rusammenhang bes Galvanismus und ber Frritabilität scheine birch die humboldtschen Berfuche entschieden und Galvanis große Ent= bedung wieder it die Dignität eingefest, die ihr Boltas Scharffinn zu raibei brohte.2

Es wurde festgestellt, daß der Galvanismus erregend wirke, daß er Reize verursache, auf die der Muskel durch Zuckungen, die Sinnesenerver durch ihre specifischen Empfindungen reagiren, daß diese sensibeln Reize als Schall und Licht (der huntersche Blig), als Erschütterung und Wärme, als saurer und bitterer Geschmack empfunden werden; daß daher die galvanischen Wirkungen elektrischer und chemischer Art

<sup>■</sup> Entwurf. Dritter Hauptabschn. II. 4. S. W. I. 3. S. 163—165. — ■ Welt= feele. S. W. I. 2. S. 555 Anmerkung.

Rifder, Beid. b. Philof. VII. 3. Auft. R. M.

feier, daß bemnach ir der Gliebern ber galvanischen Kette sowohl eine elektrische als chemische Differenz stattfinde. Da nun die polare Ent= gegensekung it der Theilen eines Körvers das Wesen des Magnetismus ausmacht, fo ergab fich fir Schelling ber Sat, welcher in die Grundanschauung der Naturphilosophie eingeht: daß der galvanische Procest den magnetischen, elektrischen und chemischen in fich vereizige. daß is ihm die Einheit sowohl der maanetischen und elektrischen, als der elektrischen und chemischen Wirksamfeit eithalter fei, er selbst daher die Totalität des dynamischen Processes ausmache. Nimmt man dazi, daß der Körper, is welchem der galvanische Erregungeproceß allei 1 zu Stande kommen foll, der thierische Organismus ift, daß er die materielle Erscheinung der Frritabilität darstellt, welche bas Band ber Sensibilität und Reproduction, "ber Mittelpunkt ber organischen Rräfte" bildet, fo ift einleuchtend gerig, warim Schelling ir bem Galvanismus das Centralphänomen ber Natir fah. In ihm ift der bynamische Proces vollendet und organisch geworden, it ihm sind die organischen Kräfte verknüpft. 1

# III. Die organische Stifeifolge. 1. Das Verhältniß der Kräfte.

Aus der Vergleichung der organischen Kräfte erhellt ein dreifaches Berhältniß. Wenn der Organismus nicht empfindlich wäre, fo könnte er aich richt erregbar feit, richt auf die Ginfluffe por aiker reagiren und fein beständig gestörtes Gleichgewicht beständig wiederherstellen: dies ist die Abhängigkeit der Arritabilität von der Sensibilität. Aber die Thätigkeit rach arfier ist die nothwendige Bedingung, worir die nach inner gerichtete erscheint und wodurch fie vermittelt wird: dies ist die Abhängigkeit der Sensibilität von der Frritabilität. Wenn aber der Organismus licht empfindlich und erreabar mare, fo murbe er aich richt it jeter beständigen Beränderungen begriffet feit, aus beiet er beständig fich felbst wiederherstellt: dies ift die Abhängigkeit der Reproduction von Sensibilität und Irritabilität. Und wegt ber Dr= ganismus nicht beständig fich felbft reproducirte, fo mare ber Still= stand der organischen Kräfte die nothwendige Folge: dies ist die Ab= hängigkeit ber Sensibilität und Irritabilität von ber Reproduction. Daher sind die organischen Kräfte nothwendig coexistent und is einer

<sup>1</sup> S. obet Buch II, Cap. XI. S. 347-48.

burchgängigen "Wech felbeftimmung". Innerhalb diefes Berhältnisses besteht der Gegensatz der rach irrer und rach arker gerichteter Thätigkeit, die Kräfte sind antagonistisch, die Zunahme oder das Uebergewicht auf der einer Seite ist daber nothwendig mit einer Abrahme ober einem Minus auf der entgegengesetten verknüpft. System der organischen Rräfte bilbet bemrach eine Mannichfaltigkeit vor "Proportionen". "Das Individuum", fagt Schelling, "ift nichts anderes als der sichtbare Ausdruck einer bestimmten Proportion der organischen Kräfte." 1 Endlich sind die organischen Kräfte ingeachtet ihrer Coeristenz und ihres Gegenfates einander richt coordinirt, for= bert bem Lebenszweck untergeordnet, welcher it ber Selbstthätigkeit (ber nach inner gerichteten Thätigfeit), b. h. in der Erhaltung und Steigering der Sensibilität besteht. Demnach verhalter fich jeie Rrafte, wie höhere und niedere Lebensthätigfeit, und bilden daher ein Stufe 1= enstem ober eine Stifeifolge in Ansehung sowohl der Dragne, als aich ber Lebenszustände des Individuums, als aich der Arten der Organisation.

### 2. Die Stifeifolge.

Wir haber bemrach ir dem einzelnen Individuum wie ir der organischen Natir eine "Gradation der Kräfte", die vor der Sensibilität dirch die Fritabilität und Reproduction sich nach inter abstusen; wie die höhere Kraft fällt, steigt die niedere, jere verliert sich ir diese, sie wird richt verrichtet, sondern gleichsam gebunden und daher indemonstrabel. Da die Kräfte ein System bilden, so ist das Faller der höherer nothwendig das Steiger der niederen und umgekehrt, beides ist eine und dieselbe Erscheinung. In diesem Sirre sagt Schelling: "die niedere Kraft ist die Erscheinung der höherer".

So ist im Grunde alles Leber Erscheinung einer Kraft in der verschiedenen Zuständen ihrer Gradation, ihrer Zus oder Abnahme. Die verschiedenen Organisationen sind die verschiedenen Street dieser Erscheinung: daher im Grunde nur eine Organisation, ein Product auf verschiedenen Street. Und da jede dieser Street einer bestimmten Grad oder Entwicklungszustand der Kraft ausdrückt, an der die Wirksfamkeit der Kraft gebunden und in dem sie daher auch immer gehemmt ist, so konnte Schelling sagen: jenes eine Product sei auf verschiedenen Street gehemmt, oder alle auf verschiedenen Street gehemmter Pros

¹ Gitwurf. S. W. 1, 3. S. 220 (Anhang).

ducte seier gleich einem Product. "Es ist nicht ein Product zwar, aber doch eine Kraft, die wir nur auf verschiedenen Stiser der Erscheinung gehemmt erblicken." Wir haber nicht ein Product, aber "eine Sitheit der Kraft der Hervorbringung durch die ganze organische Matre". "Es wird in der Natur so viele Stiser der Organisation i berhaupt geben, als es verschiedene Stiser der Erscheinung jerer einen Kraft giebt." "Es ist eine Organisation, die durch alle diese Stiser herab allmählich dis in die Pflanze sich verliert, und eine uninterbrochen wirkende Ursache, die von der Sensibilität des ersten Thiers an die in die Reproductionskraft der letzten Pflanze sich verliert." Versolgen wir diese Stiserreihe auswärts, so steigt die Sensibilität, die sie ihr Maximum erreicht, und "nur auf den Gipfel aller Organisation tritt sie in absoluter Unabhängigkeit von den untergeordneten Kräften als Beherrscherin des ganzen Organismus hervor.

Wie Schelling die Stifenleiter der Organisation aus der Proportion oder "Wechselbestimmung der Sensibilität und Freitabilität, der Sensibilität und Reproduction, der Freitabilität und Productionsskraft" zu deduciren sucht, geschieht in allen wesentlichen Zügen nach dem Vorbilde Rielmeyers, dessen Foen wir ebendeshalb vor dem Einstritt in die Naturphilosophie erörtert haben. Es genügt jest, daranf zurückzuweisen.

## 3. Die Analogie ber unorganischen und organischen Rräfte.

Die organischen Kräfte sind Zweige einer Kraft. Dasselbe gilt von der allgemeinen Naturkräften. Wenn nur das individuelle Leben die Concentration (Contraction) des allgemeinen Organismus ist, so müssen die organischen und unorganischen Kräfte Zweige oder Erscheisnungsformen einer Kraft sein. Eben darin besteht die dynamische Stisensolge in der gesammten Natur, in dieser Einsicht das Thema der ganzen Naturphilosophie.

Die allgemeinen Kräfte und die organischen müssen daher einander verwandt oder analog sein: jene sind Magnetismus, Elektricität, chemisscher Proceß, diese sind Sensibilität, Irritabilität, Reproduction. Dem allgemeinen Magnetismus entspricht die Sensibilität, dem elektrischen Proceß die Irritabilität, dem chemischen die Reproduction (bildende Thätigkeit).

<sup>©</sup>ntwirf. Dritter Hauptabschin. III. S. 205 ff., 203. — 2 S. obei Buch II. Cap. X. S. 342—47. — 3 Eitwurf. S. W. I. 3. S. 207.

Polarität, wie wir der Begriff bestimmt haber — als Selbstentgegensetzung oder Entzweiung des Girer, als "Identität ir der Duplicität und Duplicität ir der Identität" ("was anders sagt der Ausdruck Polarität?") — ist Ursache des Magnetismus und der Sensibilität: daher die Verwandtschaft oder Analogie beider. Diese Polarität ist "der allgemeire dynamische Thätigkeitsquell", daher arch der "Lebensquell ir der Natir".

Der Freitabilität entspreche die Elektricität. Den Beweis gebe der Galvanismus, der als beständiger Strom it der Kette eine "Elektricität höherer Friction" sei. Die Ursache, woraus die Analogie beider Processe hervorgehe, liege it dem Verhältniß ihrer entgegengessetzet Factoren zum Sauerstoff. In den galvanischen Erregungsproceß bilde den dritter Factor das Blit, das dirch die Respiration orydirt und dirch die Nutrition phlogistisiert werde; daher sehle it der Pssanzen, weil sie der Sauerstoff erspiriren, die Bedingung zum Galvanismus, und die Freitabilität sinke hier am tiessten.

Der organische Bildungsproceß ist die "höhere Poterz des chemisschen", dessen Ursache das Licht ist. Daher sei das Licht in der allgemeirer Natur aralog den Bildungstriebe in der organischen. Das Licht wecke und begründe alle bildende Thätigkeit in der Welt, ja es sei diese Thätigkeit "das Werden selbst", es hebe die Scheidewand auf, welche die Körper (Soure und Erde) auseinanderhalte, und bewirke derer wechselseitige Durchdringung. Hier eröffret sich bei Schelsling eine reie Ansicht vom Licht, auf welche unverkennbar Baaders höchst auregende Schrift "Von den pythagoreischen Duadrat oder der vier Weltgegenden ir der Natur" (1798) ihrer Eirsluß geübt hat. 3

# Ginundzwanzigstes Capitel. Gesammtresulfat und neue Aufgabe.

Wir sind is der Entwicklung Schellings bis zu dem Punkte gekommes, wo die naturphilosophischen Ideen ihre systematische Ausbildung geworses habes und der Uebergarg zur Identitätslehre dicht bevorsteht. Die Veränderung, die dadurch eistritt, ist keineswegs ein neues oder anderes System der Naturphilosophie, sie betrifft nicht das

<sup>1</sup> Ettwurf. S. 218. 3. a. — 2 Chendaj. S. 210—218. — 3 Chendaj. S. 207 bis 210. Bergl. unter Cap. XXIII, Nr. I. 2.

in erhalb der letteren gelegene Thena, sondern die Aufgabe wird umfassender gestellt, in einen weiteren Horizont gerückt und tieser begründet. Die Grenzfragen treten in den Vordergrund, sowohl was das Verhältniß der Natur zum Geiste als auch die lette Vegründung der Natur selbst betrifft, Probleme, welche dis jett zwar nicht underührt, im wesentlichen aber offen geblieben sind.

Junächst beschäftigen uns eirige Schrifter, die vom Standpunkt der Naturphilosophie aus jerer Uebergarg vorbereiter, sie sind zusammensassender Art und behandeln die systematische Sirrichtung und Methode der Naturphilosophie, die Lösung der Hauptaufgabe, die Grundrichtung aller naturphilosophischen Probleme. Die erste Schrift besteht ir einem Nückblick auf das ertworfere System und giebt sich als "Sinzleitung", sie hat der Vorzug nachträglicher Einleitungen, die das Thema richt vor sich haber und suchen, sondern durch die schon gegebere Darstellung beherrschen und deshalb um so sicherer sührer: "Sirleitung zu den Ertwirf eines Systems der Naturphilosophie oder über der Begriff der speculativen Physik und der irrerer Organisation eines Systems dieser Wissenschaft" (1799); die zweite ist die "Allgemeinc Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien der Physik" (1800); die dritte handelt "Ueber der wahrer Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen" (1801).

# I. Die Entwicklung des naturphilosophischen Grundproblems.

### 1. Die Natur als Subject.

Wir werden richt vermeiden könner, ir der folgenden retrospectiver Darstellung Bekanntes zu wiederholen, wobei nur die Formulirung neu ist, aber eber weil Schellings Formelr so viele Mißverständnisse erregt haber, ist es nothwendig, sie ar ihrem richtiger Orte und dabirch im richtiger Lichte kennen zu lerrer. Jede unnöthige Weiterung soll erspart bleiber. Die "Eirleitrig" ist der Weg, der von den Ertwirf des Systems zu der Stelling jeter Aufgabe sührt, die ir der "Deduction des dynamischen Processes" gelöst sein will. Die Auseinandersetzung des Grundproblems der Naturphilosophie ist aus keizer schellingschen Schrift einleuchtender zu erkennen, als aus dieser Eineleiting zum Ertwirf.

Wie der Erfinder einer Maschine dieselbe mit völliger Klarheit durchschaut, weil er jeden Theil aus den Ganzen, aus der Idee des

Ganzen erkennt, fo will der Naturphilosoph die Organisation der Natur, das innere Triebwerk, die innere Construction derselben einsehen. Da= her ist sein Gegenstand nicht das fertige, sondern das werdende Object, richt das gewordene oder vorhandene Naturproduct, sondern die productive Natir, die natira naturans, die Natir nicht als Object, foi= deri als Sibject. Seine Betrachting ist gerichtet auf "bas schlechthin Nicht=Objective is der Natir". Was der Erfahring vorausgeht, die erzeugenden Bedingungen derselben bezeichnete Rait als "a priori". Wie fich bei Kart jere transscendentalen Bedingungen zu der Erfahruna verhalter. fo perhält fich bei Schelling die Natir zu der Natir= erscheinungen; wie bei jerem das Object der Vernunftkritik die reize Bernunft oder die Vernunft vor aller Erfahring, die Vernunft a priori ist, fo ist bei diesem das Object der Naturphilosophie "die Natur a priori". Und da das Wesen der Natir it ihrer erzeugenden oder productiven Thätigkeit besteht, fo fagt Schelling: "die Natur ist a priori". Sie fann daher nur speculativ erkannt werden. 1

Aber die schaffende Natir liegt sicht offer vor Augen; sie ist is ihrer Producten verborger und nuß daher eithillt, die Natir nuß genöthigt werden, sich is ihrer Thätigkeit zu offerbarer. Dies geschieht im Experiment, sagt Schelling, "ist eine Frage ar die Natir, auf welche zu artworter sie gezwungen wird." Aber das Experiment bleibt dem Zusall überlassen und tappt im Dunskeln, werr es nicht durch eine vorausschauende Einsicht ir das Wesen der productiven Natir gelenkt und beherrscht wird. "Es ist daher begreislich, daß speculative Physik, die Seele des wahrer Experiments, vor jeher die Mutter aller großer Entdeckungen ir der Natir geswesen ist."

2. Die Natur als Object.

Die Grundfrage der Naturphilosophie ist völlig aralog der Grundstrage der Vernunftkritik und der Wissenschaftslehre. Kart stellt die Frage: "Was ist Erkenntniß, und wie ist sie möglich?" Fichte fragte: "Was ist Selbstbewußtsein, und wie ist es möglich?" Schellings Frage lartet: "Was ist Natur, und wie ist sie möglich?" Nun besteht das Wesen der Natur ir zwei Grundbedingungen: sie ist productiv und eire leuchtend (erkennbar), sie ist schaffendes Princip und Anschauungssobject; sie wäre nicht, was sie ist, werr eine dieser Bedingungen auss

<sup>1</sup> Gitleitung zu seitem Ettwurf u. f. f. § 3-4. § 6. II. S. W. I. 3. S. 274 bis 280. — 2 Gitt. § 4. S. 276, 280.

gehober würde. Wie kann fie beides zugleich feir? Eber dies bedeutet bie Frage: "wie ist Natir möglich?"

Setzen wir, die Natir wäre Productivität ohne Stillstand, reines Produciren (bloßes Werden), so wäre sie nicht erkennbar; sie ist es nur, weit ihre Thätigkeit it einem Producte erscheint und objectiv wird. Setzen wir, daß ihre Thätigkeit dergestalt it ein Product überzginge, daß sie gaiz darit aufginge und sich erschöpfte, so wäre ihre Productivität und damit sie selbst aufgehober. Daher kann die Natir weder blos productiv sein noch jemals völlig Product werden, sie muß beides it Einem seit. Die Frage heißt: wie ist diese Einheit möglich?

So viel ist einleuchtend, daß in jedem Naturproduct die Thätigfeit der Natir gehemmt erscheint, daß der Grund dieser Hemmung zir is der Natir selbst lieger kant, daher in der schaffenden Natir zwei entgegengesetzte Tendenzen enthalter sein mösser: "eine productive und antiproductive" oder "eine positive und negative Tendenz". Die Möglichkeit der Natir gründet sich daher auf diese Entzweiung ir erhalb der einer mit sich identischen schaffenden Natir, auf diesen Gegersat is der Einheit. "Allgemeine Dualität als Princip aller Natirerklärung ist so nothwendig als der Begriss der Natir selbst". "Diese Duplicität läßt sich richt weiter physikalisch ableiter, derr als Bedingung aller Natir iberharpt ist sie Princip aller physikalischen Erstlärung, und alle physikalische Erklärung kann zur darar geher, alle Gegensäße, die ir der Natir erscheinen, auf jerer ursprünglichen Gegensat im Innern der Natir, der selbst richt mehr erscheint, zurückzusühren."

# 3. Die Ratir als Entwidlungereihe oder Metamorphofe.

Setzer wir, daß jere entgegengesetzen Thätigkeiten, woraus alleir ein Product hervorgeher karr, in dem letzteren sich gegenseitig völlig arscheber, so ist das Product gleich Zero und der Moment seiner Entstehung rimittelbar arch seine Vernichtung, so käme es zu keinem bestehenden Product, zu keiner Natur als Object, zu keiner wirklichen Natur. Die letztere ist erst darr möglich, wern das Product richt im Entstehen arschört, sondern immer wieder entsteht, d. h. sich beständig reproducirt oder selbst ins Unendliche productiv ist. Das Product muß productiv oder, was dasselbe heißt, die Productivität muß ir ihm concentrirt sein, darn erst ist jere geforderte Einheit (der Productivität und des Products) wirklich vorhanden. Nun kann das

<sup>1</sup> Ebendas. § 4. § 6. IV. d. e. m.

Product, it welchem sich die schaffende Natir concentrirt, nur eit solches seit, das der Trieb zu unendlicher Entwicklung hat. Die Natir ist darim gleich einem Urproduct, welches sich it einer unendlichen Reihe von Producten entwickelt, sie ist nur möglich als eine solche Evolution des Urproducts, d. h. als eine unendliche Entwicklungsreihe. Jedes Product ist ein Hemmungspunkt, ein Evolutionspunkt, it jedem ist die schaffende Natir concentrirt, it jedem liegt der Reim eines Universums. "An dem großen Obelisken zu Nom läßt sich die ganze Weltgeschichte demonstriren; so an jedem Naturproduct. Jeder Mineralförper ist ein Fragment der Geschichtsbücher der Erde. Aber was ist die Erde? Ihre Geschichte ist verslochten in die Geschichte der ganzen Natur, und so geht vom Fossil durch die ganze anorganische und organische Natur herauf bis zur Geschichte des Universums eine Rette."

Als Evolition kann aber die Natur nur dann erscheinen oder erkennbar (objectiv) werden, wenn sich die schaffende Thätigkeit im Product begrenzt und gestaltet. Daher muß jene unendliche Entwick-lungsreihe des Urproducts gleich sein einem fortwährenden Uebergehen von Gestalt zu Gestalt, einem beständigen Formwechsel oder einer insendlichen Metamorphose. Die Entwicklungsreihe bildet Entwicklungsformen, die einander durchgängig verwandt sein nüssen, dern sie stammen alle von einem Urproduct, sie haben deshalb "einen Grundtypus, der allen zu Grunde liegt, und den sie, inter mannichsaltigen Abeweichungen zwar, aber doch alle ausdrücken".

### 4. Die Natur als Materie oder die bynamische Stifeifolge.

Jest heißt die Frage: wie wird die Natir als Metamorphose erkennbar? Seten wir, daß die Natir gleich ist einem unaushörlichen, rastlosen Formwechsel, so kommt das Product nur zum Ansat, aber icht wirklich zu Stande, es entsteht und vergeht, um wieder zu entstehen und zu vergehei, aber es hat keiner eigentlichen Best and, es ist kein beständiges, der Anschauung und Erkenntniß einleuchtendes Product. Daher laitet die Grundfrage: wie wird das Product persmanent? Wenn die Natir richt ihre Producte sigirt, so kann sie auch richt ir ihrer Producten erscheinen und also (da das Naturproduct — Erkenntnißobject ist) überhaupt keine Producte haber. "Die Naturphilosophie hat nicht das Productive der Natur zu erklären, derr werr sie dieses richt ursprünglich ir die Natur setz, so wird sie es nie

<sup>1</sup> Ginl. § 6. IV. S. 291 Anm. — ■ Gbenbas. § 6. IV. m. α—ε. S. 297—300.

in die Natur bringen. Zu erklären hat sie das Permanente." "Die Aufgabe der ganzen Wissenschaft ist, das Entstehen eines figirten Propoucts zu construiren."

Es ist nothwendig: 1) daß die Natir als Product existirt, 2) daß dieses Product sich immandelt und seine Gestalten wechselt, 3) daß es in diesem Wechsel beharrt. Die Frage geht auf das in allem Wechsel Beharrliche. Wenn die entgegengesetzen Factoren, woraus das Product entsteht, einander dergestalt aisheben, daß alle Thätigkeit aishört, so giebt es gar kein Product. Wenn das Uebergewicht jedes der beiden dergestalt alternirt, daß es sortwährend wechselt, so giebt es in dem Product gar keine Ruhe, gar keinen Stillstand, nichts Beharrliches; daher müssen jene beiden Factoren sich gegenseitig (nicht etwa verzichten, wohl aber) dergestalt binden, daß ein Gleichgewicht statzsindet. In diesem Gleichgewicht ist das Product sixirt, es riht und erscheint als das beharrliche Substrat alles Wechsels und aller Veränderung. Dieses beharrliche Substrat ist die Materie.

Nur als Materie ist die Natir erkennbar. Was vorher von der Natir als Product festgestellt wurde, gilt jest von der Natir als Materie. Das Product, it welches die schaffende Natir fich concentrirt, mißte den Trieb zu unendlicher Entwicklung habei. Die Materie ift baber nothwendig productiv, entwidlungsfähig, entwidlungsfräftig; die Stifei ihrer Entwicklung sind, wie fie felbst, beharrlich ober permanent. Diefe Rrafte (Factoren), aus benen die Materie folgt und die ihr vorausgeben, find transscendental. Die Kräfte (Factoren), welche it der Materie mirlet und als materielle Kräfte erscheinen, find bynamisch. Daher ift die Entwicklung ber Materie gleich einer "dynamischen Stifeifolge". Diese zu erkennen ift die Aufgabe der Naturphilosophie. "Es muß gezeigt werden, wie die Productivität allmählich fich materialisirt und ir immer figirtere Producte fich verwandelt, welches dant eine dynamische Stifeifolge it der Natir geben würde, und was aich der eigeitliche Gegenstand der Grundaufgabe des garger Sustems ist."2

II. Differenzirung und Indifferenzirung der Materie.
1. Relative Indifferenz.

In der Feststellung des Grundproblems sind roch zwei fragliche Punkte erthalter. Was zwingt die Natur, das Gleichgewicht der

<sup>1</sup> Cbendas. § 6. IV. g. n. S. 289, 305. - 2 Gint. § 6. IV. m. S. 302.

Kräfte zu setzer? Dieses Gleichgewicht gesetzt, so haber wir das Product im Zustande der Rihe, des Stillstandes; so large das Product (die Materie) vir im Gleichgewicht der Kräfte besteht, ist es todt. Was zwingt die Materie, das Band der Kräfte zu lösen und der Proces der Gestaltung und Entwicklung einzugehen?

Jeier Gegensat der Kräfte ist eine ursprüngliche Entzweiung der einei productiven, mit sich identischen Natir, welche darim nothwendig ihre Einheit wiederherzustellen sucht, in dieselbe zurückstrebt oder, was dasselbe heißt, daraif ausgeht, den in ihr eithalteier Gegensatzu indifferenziren. Die Sinheit vor dem Gegensatze neint Schelling "Identität", die Sinheit, die aus demselben hervorgeht, "Indifferenz" (er ist sich in dieser Art der Bezeichnung nicht gleich geblieben). Das Streben nach dieser Indifferenz zwingt die Natir, das Gleichgewicht der Kräfte zu setzt.

Run ist die Indifferenz bedingt und vermittelt durch der Gegen= fat der Kräfte, fie ift daher at die wirksame Fortdauer deffelben gebunden und ware mit feiger Vernichtung felbst vergichtet: baber kann is der Natir felbst die Indifferenz nie total, sondern immer nur theilweise erreicht werden, es kann is der Natir nie zu einem Product kommer, bas "absolute Indifferenz" wäre. Jedes Naturproduct ift ein "relativer Indifferenzpunkt", und es nuß daher eine unendliche Reihe solcher Producte geber, die ihre Girheit (absolute Indifferenz) erstreben, aber sicht erreicher, die fich gegenseitig im Gleichgewicht, barim aich it ber Sonderung erhalter. Darim muß die Materie, in der das allgemeine Gleichgewicht erscheint, in Massen zerfallen, die wieder is Massen zerfallen, fie muß fich differenziren is Centralkörper und subalterne Körper, derei Theile dirch ihre gemeinschaftliche Tenbeng geger ben Centralförper zusammengehalten werden Jeder dieser Centralförver bildet einer relativer Indifferenzpunkt, untergeordnet eigem höheres Centralförver, ber aich wieder subaltern ift. "Co uterhält 3. B. die Coure, weil fie nur relative Indifferenz ift, fo weit ihre Wirkungssphäre reicht, ben Gegensat, welcher Bedingung der Schwere auf der untergeordneten Weltkörpern ift." Wäre die Materie nur eine Masse, so wäre ihr Gleichgewicht der Tod der Natur; sie bildet zahllose Massen, ein System derfelben, räher ein Stufensystem weiterer und eigerer, höherer und niederer Affinitätssphären, wie ber

<sup>1</sup> Ginl. § 6. IV. B. S. 307, 308.

Eitwirf sagte, derei gemeinsames Band die Gravitation ist. Nur ii einer solchen Organisation des Universums ist ein Gleichgewicht der Kräfte möglich, welches der Gegensatz der Kräfte nicht tödtet, sondern erhält und selbst an die Fortdauer desselben geknüpft ist. Die Uismöglichkeit, diesen Gegensatz gänzlich aufzuheben, sichert die Unendlichseit des Universums.

Nir als Product, als beharrliches Product, d. h. als Materie, ist die Natir erkennbar. Weil die Natir iach Indisferenzirung ihrer Gegensäße strebt, darim muß sie als Materie (Gleichgewicht der Kräfte) erscheinen. Product kann die Materie nur sein, wein in jeiem allgemeinen Gleichgewicht und dirch dasselbe der wirksame Gegensaß der Kräfte erhalten bleibt: dies ist nur möglich dirch die (relative) Herrschaft der Centralkräfte, d. h. im Gravitationssystem der Massen oder im Universum.

### 2. Der bynamische Broceg. Neue Aufgabe.

Jest läßt sich die Aufgabe der Naturphilosophie it ihre engsten Grenzen sassen. Da die Natur nothwendig als Materie erscheint, so ist diese das eigentliche Object der Naturphilosophie, und die Frage nach der Entstehung der Materie fällt zusammen mit der Frage nach der Erkennbarkeit der Natur und gehört daher uter der transssenzbentalen Gesichtspunkt, der seine Aufgabe gelöst haben muß, bevor das eigentliche Thema der Naturphilosophie beginnt. Dieses Thema ist die Materie als Subject, d. h. die Production, derer Subject (richt derer Resultat) die Materie ist: es wird gestagt nicht nach der 10thzwendigen Bedingungen, sondern nach der nothwendigen Functionen der Materie, d. h. rach der Wirkungsart des dynamischen Processes, der aus der Materie oder die nothwendigen Stusen des dynamischen Processes, die Rategorien der Physis" und macht derer Deduction zu seizer nächsten Aufgabe.

Das Naturproduct mißte productiv seit, d. h. sich selbst reproductiei. Dies gilt jett von der Materie. In dieser Reproduction oder Reconstruction der Materie besteht der dynamische Proces, "er ist nichts anderes als die zweite Construction der Materie". Die Production der Materie ist keine Naturerscheinung, da diese erst mit der Materie eintritt. Erst die Reproduction der letteren exscheint und aus ihr

<sup>&#</sup>x27; Gint. § 6, IV. B, c. S. 308-312. S. obet Cap. XVIII, XIX.

alleit erhellt die Production der Materie. "Was im dynamischen Proces am Product wahrgerommer wird, geschieht jen seits des Products mit der eirsacher Factoren aller Dualität." Daher ist es der dynamische Proces, woraus die productive Natur erkannt wird, und die Construction desselben bildet deshalb die Grundausgabe aller Naturphilosophie. Nun erthält der dynamische Proces verschiedene Momente oder Stiser. "So viele Stiser des dynamischen Processes es giebt, so viele Stiser is der ursprünglichen Construction der Materie." Nun besteht die Grundsorm alles dynamischen Processes is der Indisserenzirung der (differenzirten) Materie oder is der Uebergange der Materie aus Differenz is Indisserenz. "Es wird daher gerade so viele Stiser des dynamischen Processes geber, als es Stiser des Ueberganges aus Differenz is Indisserenz giebt."

Die Stifei sind Magnetismus, Clektricität und demischer Proces. Diese als die nothwendigen Junctionen der Materie erkennen, heißt die Construction der letteren begreifer. Die Lösung dieser Aufgabe, welche die nächste ift, besteht daber is der "allgemeirer Deduction des bynamischen Processes". Da fie die Grundbegriffe sind, aus derer die Production der Natir einleichtet, neint fie Schelling die Rategorien ber letteren. "Magnetismus, Glettricität und chemischer Proces sind Die Kategorien der ursprünglichen Construction der Natur, - Diese entzieht fich uns und liegt jenseits ber Anschauung, jeze sind bas barit zurückbleibende, feststehende, fixirte, - die allgemeinen Schemata der Construction der Materie. Und um hier der Kreis is dem Dunkte wieder zu schließen, vor dem er arfing: wie ir der organischen Natir in der Stifeifolge der Senfibilität, der Frritabilität und des Bildungstriebes it jedem Individuum das Geheimniß der Production der gatzen organischen Natir liegt, fo liegt it ber Stifeifolge bes Magnetismus, ber Cleftricität und bes chemischen Processes, so wie fie aich am einzelnen Körper unterschieden werden fain, das Geheimniß der Pro-Diction ber Ratir aus fich felbft."

¹ Ginl. § 6. IV. B. e. f. S. 315, 320-21.

# Zweiundzwanzigstes Capitel.

# Die Kategorien der Physik. Magnetismus, Clektricität, chemischer Proces.

I. Die Bestimmung ber Aufgabe.

1. Die Ginheit bes Transscendentalen und Dynamischen.

Mai wird is dem bisherigen Entwicklungsgange der Naturphilosophie bemerkt haber, wie jerer transscendentale Charafter, der ihre Anlage ausmacht, immer beitlicher hervortritt. Schor die erste Construction ber Materie, welche Schelling it feiner Ibeen versuchte, hatte dargethan, daß die Grundbedingungen, woraus die Materie folgt, A 1= ichauungen feier; bie it ber Materie wirksamen Bedingungen find Rräfte. Was jenseits der Materie Anschauung ift, erscheint dieffeits ber Materie als Kraft; was bort im transscendentalen Sinze gilt, bas gilt hier im bynamischen. Das transscendentale und bynamische Princip find im Wefen identisch: jenes bedingt die Materie, dieses ist burch die Materie bedingt. Um Schellings Naturphilosophie und die Aufgaben. zu berer fie fortschreitet, aus ihrem innerften Grunde zu verfteben, ift es vor der größter Bichtigkeit, Diefe Identität ins Auge ju faffen und festzuhalten. Es ift ber Puntt, it bem jenes Licht aufgeht, bas der Naturphilosophie der Weg it das Identitätssystem zeigt und erleichtet.

Beil die transscendentalen und dynamischen Factoren der Materie dieselben sind, darzm sind arch die transscendentale und dynamische Erklärungsart im Grunde identisch, darzm kann aus der Materie die Construction oder Entstehung derselben erkannt werden, d. h. sie ist dynamisch erkennbar. Dies ist der Grundgedanke und das eigertliche Thema jezer Abhandlung, die arf der Greize der Naturphilosophie und Identitätslehre steht: "Allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Kategorien der Physik". Etwas transscendental erklären heißt dasselbe herleiter aus den Bedingungen der Erkenntniß, etwas dynamisch erklären heißt dasselbe herleiter aus der Bedingungen der Construction der Materie. Schellig selbst hat am Schliß seizer

<sup>&</sup>quot; Bgl. obet Buch II. Cap. XIV.

Abhandlung diesen Grundgedanken auf das Klarste ausgesprochen. "Das Dynamische ist für die Physik eber das, was das Transscens dertale für die Philosophie ist, und dynamisch erklären heißt in der Physik eber das, was transscendental erklären ir der Philosophie heißt. Sie Erscheinung wird dynamisch erklärt heißt ebensoviel als: sie wird aus der ursprünglichen Bedingungen der Construction der Materie überharpt erklärt; es bedarf also zu ihrer Erklärung arßer jerer alsgemeirer Gründe keizer besonderen, erdichteten Ursachen, z. B. einzelner Materien. Alle dynamischen Bewegunger haber ihrer letzter Grund im Sibject der Natur selbst, nämlich ir der Kräften, derer bloßes Gerüste die sichtbare Welt ist."

Die transscendentalen Principien warer die unendliche oder schrankenlose und die ihr entgegengesetze Thätigkeit der Anschauung, derer gemeinsames Product das raumerfüllende Object (Materie) ist; die dynamischen Principien sind die expansive und attractive (retardirende) Kraft, welche irrerhalb der Materie ihrer Gegensatz sowohl setze als arsheber, d. h. die Materie dissernziren und indisserenziren. Setze darin besteht der dynamische Proces.

### 2. Die Form bes bynamischen Processes.

Es ist schon gesagt, daß es so viele Momente oder Stifei (Poteizei) des dynamischen Processes gebei müsse als Uebergänge aus der Differenz it die Judifferenz. Nicht als ob diese Momente, welche die Natir dirchläist, zeitlich unterschieden wärei, sie sind it der Natir dynamisch oder metaphysisch gegründet, daher sind sie zugleich und werden als Reihensolge nur it der Erkenntniß oder Construction itterschieden, welche nothwendig genetisch versährt: sie sind richt Perioden, sondern "Kategorien".

Dieser logische Unterschied ist im Boraus einleuchtend. So viele differente Zustände es giebt, so viele Arten oder Stisei des Ueberganges is die Differenz, so viele Arten oder Stisei des dynamischen Processes. Nun ist die Differenz eine dreisache: sie besteht entweder zwischen der einsacher in jedem Körper wirksamen Factoren (Krästen) oder zwischen der Producten, d. h. der verschiedenen Körperi, diese letzteren sind einander entgegengesetzt entweder als Factoren, so daß der Körper A der einer, der Körper B der entgegengesetzten Factor

MUgemeine Deduction des dynamischen Processes u. f. f. § 63, S. W. I. 4. S. 75 ff. — 2 Gbendas. § 30. S. 25 ff.

darftellt, oder als Producte, fo daß jeder beide Factoren eithält, aber in A der eine, in B der entgegengesette Factor das absolute Ueber= gewicht hat. Im ersten Fall besteht die Indifferenz, in welche der Uebergang stattfindet, it der Aufhebung des Gegenfates, d. h. im Indifferenzpunkt, im zweiten im relativer Gleichgewicht der Körper. b. h. it der Ausgleichung des Gegensates, im drittet in der geget= feitigen Durchdringung ber Körper, b. g. it ber Bildung eines neiei Products: die erste Form ift der Magnetismus, die zweite die Elektricität, die dritte der chemische Broceg. Im Magnetismus herrscht die Differenz blos der Rrafte (Factoren), "die reize Differenz", "bie Differenz in der erften Potenz", im elektrischen und demischen Broceg herrscht die Differenz der Körper, aber dort kommt es mir jum relative i Gleichgewicht, die Körper bleiben different; hier kommt es zum absoluten Gleichgewicht, zur gegenseitigen Durchdringung, zur wirklichen Indifferenz. Im chemischen Proces verhalter fich die Körver. wie im Magnetismus die Kräfte (Factoren). So bewegt fich ber dynamische Proces vom Indifferenzpunkt, der er im Magnetismus erreicht, durch das relative Gleichgewicht (vorübergehende Indifferent) ber Körper im elektrischen Proceß zu der indifferenten Materie, die der chemische Proces producirt. 1 Wir sehen die Raumerfüllung ent= fieher vom Punkt bis zum Körper.2

# II. Die Genesis ber Raumerfüllung.

1. Der Magnetismus als Fuictioi der Materie. (Die Lange.)

Es ist nicht genig, zu behaipter, daß die Materie das raimerfüllende Object sei; die Naturphilosophie fragt: wie entsteht dieses Object? Die Construction der Materie bedeutet die Genesis der Kaimerfüllung, und da diese ir den drei Dimensionen der Länge, Breite
und Tiese geschieht, so wird gesragt: welche Functionen der Materie
bedingt jede dieser drei Dimensionen? Die Auslösung dieser Frage
aus der Einsicht ir die Wirksamkeit der beiden entgegengesetzten Kräfte
der Expansion und Attraction ist gleichbedeutend mit der "Deduction
des dynamischen Processes".

Wenn jede der beiden Kräfte völlig i iabhäigig und für sich alleit wirkte, so wäre, wie schon Kait gezeigt, das Product der Expansion der unendliche Raim, das der Attraction der mathematische Punkt, es

<sup>1</sup> Ginl. 3. Ettwurf. § 6. IV. B. e. S. 314—321. — ■ Aug. Deduction bes bhnamischen Processes § 4. § 30.

käme dann zu keiner Dimension, zu keiner wirklichen Raumersüllung: die letztere fordert das Zusammenwirken der Kräfte, ihre Vereinigung in demselben Subject, ihre wirkliche Entgegensetzung. Nur in der Vereinigung der Kräfte besteht deren Gegensatz. Wenn die eine Kraft von A nach B, die andere umgekehrt von B nach A wirkt, so können beide expansiv sein; dann sind nur die Richtungen entgegengesetzt, nicht die Kräfte. Wenn aber von demselben Punkt aus beide Kräfte wirken (die eine centrisigal, die andere centripetal), so leuchtet ein, daß sie einander völlig entgegengesetzt sind, daß die eine expansiv, die andere attractiv, jene positiv, diese negativ sein muß. Nur aus einem solchen Gegensatz, aus einer solchen Entzweiung der Kräfte in einem und demselben Sibject ist die Raumersüllung zu erklären.

Die erste Kraft wirkt von dem Punkt A aus nach aller Richt= riger, d. f. erpansiv, die zweite wirkt von demfelben Buikt aus die erste einschränkend, d. f. attractiv; sie wirkt von A aus in der Richt= ung nach A, also wirkt fie nothwendig it die Ferre, it jede Ferre, auf jeden von A entfernten Bunkt, gleichviel wie groß oder klein der Zwischenraum ift. Zwischen zwei Punkten A und B von beliebiger Eitfering liegt ein Raumgebiet, welches die beiden Kräfte von A aus is gerader, aber entgegengesetter Richtung beschreiben. Da die zweite Kraft die erste einschränkt, fo fest fie die Wirksamkeit berselben voraus, daher muß it einem Theil jenes Raumgebiets die erpansive vorherrschen; da die zweite Kraft von A aus ier in die Ferie wirken fann, fo hat ihre Wirksamkeit im Punkte A felbst noch kein Object, daber wird is diesem Buntte die expansive alleis herrschen; da aber ister der Herrschaft dieser Kraft die zweite zu wirken beginzt und mit der zunehmenden Eitferzig von A mächst, fo niuß irrerhalb des Raumgebiets zwischen A und B ein Bunkt fommer, wo beide Kräfte einander das Gleichgewicht halter und fich arfheber. In diefem Bitt herrscht und wirkt keine von beiden, jenfeits diefes Punktes begigt das Uebergewicht der zweiten Kraft und wächst, bis im Punkt B die expansive zu wirker arfhort; it diesem Prikt berricht die zweite (regative) Kraft alleir. Es giebt bemrach ir den Raumgebiet AB einer Punkt A, it den die positive Kraft alleit herrscht, einer Punkt B, it bem die negative Kraft alleit herrscht, und zwischen beiden it der Mitte der Indiffereng= oder Nullpunkt C. Zwischen A und B ift

<sup>1</sup> Ebendas. § 6.

das Uebergewicht der positiven Kraft ir stetiger Abnahme, zwischen C und B das der regativer ir stetiger Zunahme.

Das Product beider Kräfte ist dem 1ach die Litie oder die reite Dimension der Länge, sie ist bestimmt durch die drei Punkte: det positiven Pol, dei negativer und der Indisserenzpunkt. Diese drei Punkte constituiren der Magnetismus. Daraus solgt, "daß die Länge it der Natir iberhaupt tir itter der Form des Magnetismus existiren kart, oder daß der Magnetismus überhaupt das Bedingende der Länge it der Construction der Materie ist."

Wenn aber der Magnetismus das erste Moment der wirklichen Raumerfüllung ausmacht, so ist dadurch bewiesen, daß er keine vereinzelte Naturerscheinung ist, sondern "eine allgemeine Finction der Materie". Wie er die Dimension der Länge bewirkt, so wirkt er auch nur in dieser Dimension, er sucht in dem leitenden Körper die Länge, er wird nur von der Länge geleitet, er wirkt nicht im Vershältniß der Masse, die Zunahme der Krast geschieht im Verhältniß der Länge. Dafür sprechen Brugmanns, Bernoullis, Coulombs Verssche, derei Schelling eine goethesche Beobachtung zugesellt.<sup>2</sup>

### 2. Die Elektricität als Friction ber Materie. (Die Breite.)

Im Magnetismus bindet der Indifferenzpunkt die beiden Kräfte aneinander und hält sie im Gleichgewicht, vor hier aus wirken sie ir entgegengesetzer Richtung und slieher sich ins Unendliche: daher bebirgt der Magnetismus durch der Indissernzpunkt die Lirie oder die reire Dimension der Lärge. "Die beiden Pole des Magnets repräfentiren uns die beiden ursprünglichen Kräfte, welche hier zwar bereits arfarger sich zu klieher und ar entgegengesetzen Punkten zu zeiger, doch aber noch ir eirem und demselben Individuum vereirigt bleiben."

Wird der Indifferenzpunkt aufgehoben und damit das Band der Kräfte gelöst, so werden diese wirklich getreut und erscheinen au zwei verschiedene Individuen vertheilt (die Litie ACB wird differenzirt it die beiden Litiel AC und CB). Im Indifferenzpunkt waret die beiden it entgegengesetzen Richtungen wirksamen Kräfte vereitigt, ebet dadurch wurde it der Natur die Litie oder die bloße Dimension der Länge constituirt. Jest wirken die Kräfte it der Trennung; daher kann ihr Product nicht mehr blos die Litie (Länge) seit.

<sup>1</sup> Cbendas. §§ 8-13. — 2 Ebendas. §§ 14, 15. 21 a. — 3 Ebendas. § 15.

Jest wirkt jede der beiden Kräfte ticht mehr it einer bestimmten Richtung, da die Bedingung derselben atgehobet ist, sondern tach allet. Die tegative Kraft wirkt nach allet Richtungen der positiven eitgeget. Die expansive Kraft wirkt it verschiedenen Richtungen (Litiet), die vor demselben Punkt aus divergiren, die attractive wirkt in verschiedenen (jetet entgegengesetten) Richtungen, die it demselben Punkt convergiren, beide Kräfte beschreiben Winkel, sie wirken daher it der Breite oder als Flächenkräfte. "Dieser Moment der Construction der Materie, durch welchet zu der ersten Dimension die zweite hitztstommt, ist it der Natur durch die Elektricität bezeichnet." Der gatze Unterschied zwischen Magnetismus und Elektricität beriht darats, daß der Gegensak, der im ersten Moment toch als vereitigt it eitem und demselben identischen Steheck erscheint, it diesem als an zwei verschiedene Individuen vertheilt erscheint.

Als Flächenkraft ist die Elektricität, wie der Magnetismus, eine allgemeine Finction der Materie, es giebt daher keine besondere elektrische Materie. Daß aber die Elektricität nicht blos in der Länge, sondern in Länge und Breite, aber auch blos in diesen beiden Dimensionen wirke, daß sie die ganze Obersläche des Körpers afficire, aber nicht in das Innere desselben eindringe, sei durch Coulombs Untersuchungen bewiesen.

Aus der Trennung der Kräfte als der Bedingung des elektrischen Processes solgt der Gegensat der elektrischen Zustände und Wirkungsarter (positive und negative Elektricität). Da die Elektricität allgemeire Friction der Materie ist, so ist sie in jedem Körper erthalten, aber sie tritt nicht hervor, so lange die beiden Kräfte gebunden oder im Gleichzewicht sind. Daher wird die Elektricität nicht erzeugt, sondern geweckt oder erregt, sie wird dem Körper im unelektrischen Zustande nicht mitzgetheilt, sondern durch Störung des elektrischen Gleichgewichts in ihm vert heilt. Setzen wir zwei Körper A und B, der erste sei im positive elektrischen Zustande und repräsentire ausschließend den positiven Factor, der andere sei im elektrischen Gleichgewicht, also im unelektrischen Zustande, so besteht zwischen beiden der Gegensat von Uebergewicht und Gleichgewicht, also eine Differenz, die nach Ausgleichung (wechselsseitiger Indifferenzirung) strebt. Wenn beide Körper sich berühren, so solgt die wechselseitige Herstellung des Gleichgewichts; wenn sie sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. §§ 16—20. — <sup>2</sup> Ebendas. §§ 21—23.

nicht berühren, fo folgt die Tendenz zur Berührung, die wechselseitige Anziehung. In dem Körper B wird das Gleichgewicht gestört, die gebundenen Kräfte werden getreitt und flieher einander, die negative bewegt sich is der Richtung des positiven Körpers, die positive is der entgegengesetzen. So vertheilen sich im Körper B die elektrischen Kräfte nach entgegengesetzen Richtungen. Jest verhält sich dieser Körper wie der Magnet; die Elektricität sicht, wie der Magnetismus, die Länge; die Form des Körpers übt daher einer Siessluß auf die elektrische Wirkung: so erkläre sich die Wirkung der Spisen auf Elektricität, die Ausstrahlung jerer kegelförmigen Feuerpinsel aus der Gestalt des zugespisten Körpers, woris "die reiser Wirkungslinien der Elektricität" erscheinen. Schor Coulomb hatte gesagt, daß die Erklärung dieser Erscheinung gewissermaßen als Probe einer Theorie der Elektricität ansgesehen werden könne.

Da die elektrische Anzichung nur begründet ist it der Tendenzats das herzustellende Gleichgewicht, so solgt aus dem hergestellten Gleichgewicht nothwendig die Zurückstoßung, daher ist die letztere ticht Wirksung der zurückstoßenden (positiven) Kraft, sonst würden regative Elektricitäten einander nicht abstoßen.

3. Die Schwere und ber chemische Proces. (Die wirtliche Raumerfüllung).

Es handelt sich noch darım, das dritte Moment der Raumerfüllung is der Construction der Materie zu begründen, des wirklichen raumerfüllenden Körper: geometrisch ausgedrückt (sicht, wie Schelling sagt, die Fläche is der zweiten, sondern) die Lisie is der dritter Poterz, das Product der Lisie und Fläche; dynamisch ausgedrückt, die Synthese des Magnetismus und der Clektricität, die Vereirigtig dieser beiden Momente is eisem dritter, woris die beiden entgegengesetzten Factoren zugleich getrerst sind, wie is der Elektricität, und vereirigt, wie im Magnetismus.

Der geometrische Körper begrenzt, der wirkliche Körper erfüllt der Raim und macht denselben indurch dringlich. Eine solche bestimmte Raumerfüllung kann iir dadurch zu Stande kommer, daß die repulssive Kraft eingeschränkt wird dirch einer gewissen Grad der attractiven. Ein solcher Grad eithält selbst eine Sinschränkung der attractiven Kraft, und da der Grund dieser Sinschränkung, von den die reale Raims

I Cbendas §§ 24-27. - 2 Ebendas. §§ 28, 29. - 3 Ebendas. §§ 33, 44.

erfüllung abhängt, it keiter der beiden Kräfte gesucht werden kann, so liegt in diesem Punkt das aufzulösende Problem. Jede Naumerfüllung hat ihrer Grad oder ihr Maß. Dieses Maß besteht eber darit, daß die repulsive Kraft eingeschränkt wird dirch die selbst eingeschränkte attractive. Katt hat it seiter Dynamik die graduelle Raumerfüllung gesordert, aber ticht abgeleitet und ticht ableitet können, da er die Materie zugleich als Product und Sibject (Träger) der Kräfte atsah.

Bur realer Raumerfüllung gehört, daß ir jedem Punkte des Naumes beide Kräfte vereirigt wirker, ohre sich aufzuheben. Wenn sie sich arsheber, ist ihre Vereiriging unwirksam. Also wird die wirksame Vereiriging beider Kräste gefordert. Diese Forderung kann nur erfillt werden durch eine dritte vereinigende oder synthetische Kraft, die (richt blos ir der Lirie oder Fläche, sondern) ir jedem Punkte des Raumes wirkt, d. h. der Raum durch dringt und eber deshalb, weil sie jedem Punkte die entgegengesetzen Kräste richt arshebt, sondern verknüpft, undurch dringlich macht oder ersillt.

Diese die entgegengesetzen Factoren voraussetzende und verknüpfende Kraft darf als solche mit keizer der beiden Kräfte identificirt werden, sie kann, als derer Band, ihrer Grund nicht ir eizem der entzweiten Factoren, sondern nur ir der Identität oder Eirheit der Natir ("ir der construirenden Thätigkeit") selbst haber. Es ist "das Ursprüngliche in der Natir oder vielmehr die Natir selbst", die hier als Kraft erscheint und wirkt, richt wie sie den ursprünglichen Gegensatze vorausgeht, sondern denselben beherrscht und vereirigt. Daher ist diese allgemeire und umfassende Kraft nicht als eirsache, sondern als zu sammen gesetzte (synthetische) zu verstecher.

Diese Repulsion und Attraction zusammenfassende, der Raim durchdringende und in jedem Punkt erfüllende Kraft ist die Schwere; sie ist die Bedingung, vermöge derei die Materie als Masse erscheint. Sie wirkt dirch jeden Massentheil, daher der Massen proportioial, sie bedingt jedes einzelne raumerfüllende Product, daher wirkt sie ir aller, ir der Verkettung der gesammten Materie; ihr Product ist keine vereinzelte Masse, sondern die Totalität aller: die wechselseitige Massensanziehung oder Gravitation.

<sup>1</sup> Ebendas. §§ 31, 32, 35. — 2 Ebendas. § 35. — 3 Ebendas. §§ 36, 37. § 39 Anmerkung. Ugl. Fr. v. Baaber über das pythagoreische Quadrat. S. W. Hauptabth. I. Bd. 3. S. 258.

Will man die Schwere durch eine der beiden entgegengesetzen Kräfte ausdrücken, so kann es zur diejezige seiz, welche die Repulsion einschränkt und dadurch schwer macht, d. h. die Attraction; sie erscheint in ihrer Wirkung als Attraction, aber als Attraction der Massen. Die Attraction als solche macht keine Masse; daher ist zwischen Attraction und Schwere wohl zu unterscheiden und die Schwerskraft keineswegs mit Newton der ursprünglichen Attractivkraft gleichzussen. Nicht aus der Attraction solgt die Schwere, sondern aus der Schwere solgt jeze durchgängige Wechselwirkung der Massen, jeze "Verstettung aller Materie", wodurch in jedem einzelnen Product der die Nepulsion einschränkende Grad der Attraction bestimmt wird. Schen dieses Moment, von dem das Maß der Raumerfüllung abhängt, war zu begründen.

Die Körper unterscheiden sich dem rach derch die Intensitäten ihrer Raumerfüllung, d. h. derch der Grad der Einschränkung ihrer Repulsivfraft. Dieselben Drattitäter repulsiver Kraft können dargestellt seir ir ungleichen Bolumina, verschiedene Drattitäter ir gleicher. Dasselbe Drattim der Repulsivkraft, dargestellt im kleineren Bolumen, verdichtet der Körper und macht ihn specifisch schwerer. Daher solgt aus der verschiedenen Graden der Attractivkraft irrerhalb der Körper die Dissernz der Dichtigkeiten und specifischen Gewichte, womit aber keineswegs die Dualitätsunterschiede der Materie erschöpft sind. Nun ist ir jedem Körper der bestimmte Grad seizer Attractivkraft, vor dem die Intensität seizer Raumerfüllung (specifisches Gewicht und Dichtigkeit) abhärgt, ir der Verkettung und Wechselwirkung aller Materie bedingt, also eir vor arker bewirkter, daher erzwungener Zustand, den der Körper zu verändern strebt und, sobald seize ärkerer Verhältnisse geger andere Körper sich ändern, arch wirklich verläßt.

Die Schwere bedingt das dritte Moment it der Construction der Materie, die wirkliche Naumerfüllung, die dritte Dimension. Es muß itterhalb der Materie eiter Proceß gebet, welcher dieses dritte Moment it der Construction der Materie reproducirt, eiter Proceß, it den mit der Körpern geschieht, was vermöge der Schwere mit den Kräfet et geschieht. Vermöge der Schwere werden die entgegengesetzen Kräfte dergestalt vereitigt, daß sie der Ralm bis it seite unendlich kleinen Theile gemeinsam ersiller. Der Proceß, it welchem verschiedene Körper

<sup>1</sup> Mlg. Deb. § 32, §§ 37-39 Anm. — 2 Gbendaf. § 40.

sich wechselseitig bergestalt birchbringer, daß sie einer gemeinsamen Raim erfiller ober gur Darftellung einer gemeinschaftlichen Raim= erfilling gelangen, ift ber chemische. Wie fich ber Magnetismus zum ersten Moment is der Conftruction der Materie verhält und die Elektricität jum zweiten, fo verhält fich ber demische Proces jum britter. Die die britte Dimension die beiben ersten ir fich erthält, fo der chemische Proces der Magnetismus und die Elektricität. Bie Die brei Dimenfionen eine Stifeifolge (Potenzen) bilben, fo aich bie drei Former des dynamischen Processes. Wenn der Magnetismus Flächenkraft wird, geht er is Elektricität iber; wert die elektrische Rraft eine durchdringende wird, geht fie in chemische Rraft iber. , Mag kann es alfo jett als einer bewiesenen Sat vortrager, daß es eine und dieselbe Urfache ist, welche alle diese Erscheinungen hervor bringt, nur daß diese durch verschiedene Determination auch ver schiedener Wirkungen fähig wird. Was bis jest bloße Ahnung, ja bloße Hoffnung war, endlich alle diese Erscheinungen auf eine gemeinschaftliche Theorie jurudführen gu konnen, strahlt uns jett als Gewißheit eit= geger, und wir haber Grund zu erwarter, daß die Natir, nachdem wir diesen allgemeiner Schlüssel gefunden haber, uns allmählich arch das Geheimniß ihrer einzelnen Operationen und der einzelnen Erschein= riger, welche der dynamischen Proces begleiter, und welche doch alle nur Modificationen einer Grunderscheinung sind, aufschließen werde. Mai wird voi jest ai geiaier aufmerken und wirkliche Experimente anstellen iber die Spirei des magnetischen Moments im Gemischen Brocek, die freilich, da diefer Moment der am schnellsten voribergehende ift, die schwächsten und unmerklichsten feir werden." "Mar wird bei der chemische Processe, z. B. der Wasserzersetzung, begleitenden elektrischen Erscheinungen gerarer verweiler und endlich vielleicht selbst die Uebergänge einer und berfelben Rraft erft in eine Flächenund endlich it eine durchdringende Kraft unterscheiden können."2

<sup>1</sup> Cbendas. §§ 41-42. - I Cbendas. § 45.

# Dreiundzwanzigstes Capitel.

# Das Ticht und die Qualitätsunterschiede der Materie.

# I. Die Bestimmung ber Aufgabe.

1. Die Processe erster und zweiter Ordnung.

Da die productive Natir uns nur aus dem beharrlichen Natir product, d. f. aus der Materie einleichtet, fo kann die Production der letteren sicht als folche, fondern nur aus ihrer Reproduction, d. f. aus bem dynamischen Proces erkannt werden. Die Entstehung der Materie, bie urfprüngliche Genesis ber Raumerfüllung reit Schelling "ben Proceß erster Ordnung" ober "die productive Natir is der ersten Boter3", die Reproduction der Materie (ber dynamischen Proces) ba= geger "der Proces zweiter Ordnung" oder "die productive Natir ir der zweiten Poterz". Was dort Bedingung zur Materie oder Momeit it dereit Construction war, erscheint hier als Function der Materie oder als Moment is deres Reconstruction. Die Momente der ersten Ordnung lieger arferhalb der Erfahring ober ber sichtbaren Natir, ausgenommen das dritte, worit fich die Materie vollendet: der Proces ber Schwere, der fich durch fein Phanomen bis in die Sphare ber Erfahrung erstreckt. Die Momente ber zweiten Ordnung birchläift die Mater vor unseren Augen. 1

Da die specifischen Attractivkräfte der Körper durch die Schwere bestimmt sind, welche selbst is der Proces erster Ordnung gehört, so gelter Dichtigkeit und specifisches Gewicht als "Eigenschaften erster Poterz". Es giebt andere davor rrabhängige Qualitäten der Materie, die vor den Proces zweiter Ordnung abhänger und deshalb "Sigenschaften der zweiten Poterz" heißer: sie folger sämmtlich aus der Functionen der Materie oder aus der verschiedenen Verhältnissen der Körper zum Magnetismus, zur Elektricität und zum chemischen Proces; daher können sie auch magnetische, elektrische, chemische Sigenschaften gerarit werden. Das sind die Qualitätsunterschiede der Materie, um derer Ableitung es sich handelt. Sber diese Aufgabe hatte Kart aus der Principien seizer Oynamik weder gelöst noch zu lösen vermocht.

<sup>1</sup> Cbendas. § 41. — 2 Ebendas. § 47.

#### 2. Das Licht.

Geforbert wird die Ableitung der besonderen Bestimmungen der Materie aus den dynamischen Proces. In dieser Stelling der Ausgabe ist schon "das allgemeine Princip einer Construction der Qualitätsunterschiede" bezeichnet. Indessen ist zur Lösung dieser Ausgabe erst eine Grundbedingung sestzustellen, die dis jett noch der Charakter einer Boraussetzung trägt. Es ist dargethan, daß die productive Natur nur aus der Materie erkennbar sei; es ist vorausgesetzt, daß die Materie von sich aus einlenchte. Die Bedingungen zur Materie haben diesen einleuchtenden Charakter nicht, die Functionen der Materie setzen ihr voraus. Daher entsteht hier die Frage: Was macht die Materie einleuchtend oder phänomenal? Wäre die Materie kein Product, sondern etwas ursprünglich Gegebenes, darum Unausslösliches und Unerkennbares, so bliebe sie dunkel, und die obige Frage wäre nicht zu stellen, geschweige zu lösen.

Nur weil die Materie Prodict ist, kann sie überhaupt einleuchtend sein; nur weil sie als einer Construction beriht oder aus einer construirenden Thätigkeit hervorgeht, ist sie Product; sie ist daher einsleuchtendes Product vir dann, wend diese "construirende Thätigkeit" selbst einleuchtet. Nun wird alle ursprüngliche Production der Natur nur erkannt aus der Reproduction, aus einem Proces zweiter Ording. Daher heißt die Frage: in welcher Erscheinung reproducirt die Natur ihre construirende Thätigkeit? Und da diese in der Naumerfüllung besteht, so wird gesragt: wie erscheint die Natur als raume erfüllende Thätigkeit? Wie macht sie als solche sich einleuchtend?

Diese Erscheinung muß it der Construction der Materie den drittet (raumerfüllenden) Moment entsprechen, welches alle drei Dinerssionen umfaßt. Dieses dritte Moment war die Schwere, die zwar erscheint, aber nur als Masse, als raumerfüllendes Product erscheint, ticht als raumerfüllende Thätigkeit. In den Product ist die Thätigkeit gesesselt und verschlossen, daher kann it der Schwere selbst die raumerfüllende Thätigkeit als solche ticht erscheinen, vielmehr wird sich die Erscheinung derselben zu der Schwere so verhaltet müssen, wie die reite Thätigkeit zu den sixirten Product: sie wird der Schwere etzgegengesetzt seit, also als das Gegentheil der Schwere erscheinen; sie wird wie diese det Raum durchdringen, ohte iht wie diese undurchs dritzlich zu machet oder als Masse zu ersillet; sie wird daher det Raum tach allet drei Dimensionen nur beschreiben" und als

Gegentheil der schweren Masse, der raumerfüllenden Materie selbst ticht materiell sein. Wenn vermöge der Schwere die Repulsion durch die Attraction gesesselt wurde, so wird hier das Band der Kräfte geslöst und die Repulsion erscheint in ihrer Freiheit. Diese Erscheinung ist das Licht.

Der Schwerkraft tritt die Lichtkraft eitgeger als "die construirende Kraft der zweiten Poteng", d. h. als die Reproduction der productiven Thätigkeit. Ohne eine folche Reproduction gabe es in der Natur feir fortwährendes Bilden und Umbilden der Producte, feine Entwicklung, fein Leben: daber jene von Schelling geltend gemachte Analogie zwischen ben Licht und ber Bildungsfraft. Wo Producte aufgelöst und gebildet werden, wie im demischen Proceß; wo das Product fich selbst reproducirt, wie im Leber, da ist das Licht thätig. Hier ist die Grundbedingung je ver beständigen und fich steigernden Gelbstproduction, die das Wesen der Natir und derei Erkennbarkeit ausmacht. Ihre Selbstwroduction vollendet fich is der Selbsterkenntniß. Alles wirkliche Erkennen besteht ja darig, daß die Entstehung der Dinge reconstruirt, die schaffende Ratir reproducirt wird. Was im Lichte beginit, vollendet fich im Denken. "Wenn die Natir einmal bis zum Produciren des Producirens geht, fo ist ihr it dieser Richtung keine Greize mehr zu febet, fie wird aich dieses Reproduciren wieder reproduciren können, und es ist richt su verwundern, wert felbst das Deiter nur der lette Ausbruch vor ben ift, wozi das Licht ben Anfang gemacht hat." 2 So fagt Schelling an einem anderen Drt geger Eschenmager: "Der Impuls der Spottaneität fällt roch ir die Sphäre der Natir felbst; es ist das Licht, der Sinn der Natir, mit welchem fie in ihr begrenztes Inneres sieht, und der die im Product gefesselte ideelle Thätigkeit der construirenden zu ertreißer ficht. Wie jere der Tag, fo ist diese (die construirende) die Nacht, jere das Ich, diese das Nicht=Ich der Natir felbit."3

Von jeher hat der Instinct der Sprache das Derker mit den Lichte, die Erkenntniftvorgänge mit Lichtvorgängen verglicher und von Klarheit der Vorstellungen, Erleichting des Geistes 1. f. f. geredet. Den liegt eine tiefe Wahrheit zu Grunde. Die Naturphilosophie macht aus den Gleichnif Ernst, sie sieht in dem Lichte richt blos ein Sinnbild, sondern eine Vorbildung und Vorstufe des Denkens, den

¹ Gbendas. § 43. — • Ebendas. § 43. — ³ Ueber den mahre i Begriff der Naturphilosophie u. s. f. S. W. I. 4. S. 103.

ersten Ausdruck der Jdealität, der Uraet der Geistesthätigkeit, der Anfang des Erkenntnisprocesses, der das Thema der Weltentwicklung ausmacht. Alles Erkennen ist Reproduction. Setze als die Bedingung, aus der die Reproduction hervorgeht oder frei wird, nichts anderes als die schwere Materie, und die Erscheinungsform jerer Kraft kann keire andere seir als das Licht; setze als die Bedingung, woraus das Licht sich vor neuem entbindet, der Organismus ir seizer höchsten Entwicklung, und die Forre, ir der jetzt die construirende Thätigkeit arsgeht, ist der Intellect. Wie sich auf der ersten Strse der erkerts barer Naturproduction das Licht zur Schwere verhält, so verhält sich auf der höchsten der Geist zum Leber. In dieser Anschauung liegt eire sehr bedeutsame und fortwirkende Wendung der Naturphilosophie. Wir haber ir Schellings Entwicklung schon der Moment vor uns, vor den er sagt: "Als mir das Licht in der Philosophie ausging!"

### II. Die Qualitätsunterschiebe.

#### 1. Wärme und Cohafion.

Wenn die Natir sicht ihre productive oder construirende Thätigsfeit als solche reproducirt, so kair es iberhaipt keizer dynamischen Proceß, also aich keize Qualitätsunterschiede der Materie geber: daher ist das Licht die zureichende und allgemeize Ursache der letzteren. Da der Proceß der zweiten Ordnung (dynamischer Proceß) der der ersten potenzirt und selbst dirch das Licht bedingt ist, so kann dieses "die potenzirende Ursache" schlechtweg heißer.

Was it der Construction der Materie das erste Moment oder die erste Dimension (Länge) bedingt, erscheint it der Reconstruction der Materie als Friction der Länge oder als Längenkraft, deren Product diejerige Sigenschaft des Körpers giebt, die den Magnetismus entspricht. Run wirkt die attractive Kraft it jeder Nähe als it die Ferre, sie bindet daher in unendlich kleiner Entserung die repulsive Kraft dergestalt, daß jeder solgende Punkt mit dem vorhergehenden durch eine Kraft zusammenhängt, die der Entserung jener Punkte von einander widerstrebt: dieser Zusammenhang der Körpertheile ist die Cohäsion, diese Kraft, die der Zerreißung des Körpers, also einer in gleicher Richtung mit der Länge des Körpers ziehenden Kraft Widerstand leistet, ist die Cohäsionskraft, deren höchster Grad der

<sup>1</sup> Aug. Ded. § 47.

cohärentesten oder starrsten Körper ausmacht. Dadurch ist die Gestalt und Naumgröße des Körpers bedingt. Die Cohäsion im Zustande der Starrheit ist daher ein Product des Magnetismus oder die Eigenschaft, welche dem Magnetismus entspricht. Daher kann der Magnetismus nur in seinem Product, d. h. in starren Körpern erscheinen, nur in solchen, die nicht den höchsten Grad der Cohärenz haben, weil hier die Pole und der Indissernzpunkt in unendlicher Nähe liegen, d. h. in denselben Punkt sallen, der in einem solchen Körper überall ist. Nur in Körpern von einer gewissen Starrheit kann die Eigenschaft des Magnetismus hervortreten.

Der Magnetismus erscheint als Cohäsionsproduct, sicht als Cohäsionsproceß, als gewordene, nicht als werdende Cohäsion. Diese lettere kann ir erscheinen, weit eine bestimmte Cohasion aufgelöst oder der Cohäsionszustand verändert wird. Gire solche Beränderung ist zugleich Aufhebung der Gestalt, Uebergang des Körpers in das Gestaltlose: der Proces der Entstaltung im Gegensate zu den der Gestaltung. Alle Entstaltung ist bedingt birch bas Licht, bas bei Rörper als Wärme durchdringt und dem vorhandenen Cohäsionezustande, der Starrheit der Gestalt eitgegeiwirkt. Daber verhalter fich Licht und Magnetismus, Wärme und Cohasion, wie Entstaltung und Gestaltung. "Mit ben Dasein bes Lichts in ber Ratir ift bas Signal zu einem neier Streit gegeber, ber zwischen beit Broces ber Entstaltung und dem der Gestaltung fortwährend gefihrt wird." Sie find einander entgegengesett und bedingen fich wechselseitig. hieraus erklärt fich ber Zusammenhang zwischen Licht und Magnetismus. 11m biesen Gegenfat zwischen Gestaltung und Entstaltung, zwischen Setzung und Aufhebung ber Cohasion zu bezeichnen, rerit Schelling die Warme "bas Princip bes Unmagnetismus". 2 Da nun die Cohäsionskraft fich nur äißeri kann, indem sie der Auflösung des Cohäsionszustandes oder der Wärme widerstrebt, fo erscheint ihre Wirksamkeit durch die des Lichtes bedingt: in dieser Rücksicht nernt Schelling das Licht "das Bedingende des Magnetismus". Der Magnetismus wirkt als Cohäsionskraft, diese Wirksamkeit erscheint als widerstrebende Cohasionskraft, im Streit mit der Wirksamkeit des Lichtes, welche lettere daher die Erscheinung des Magnetismus sowohl hervorrift als aishebt. Daraus erkläre sich, warum die Wirksamkeit des Lichtes im Körper (Wärme) eine der

<sup>1</sup> Cbendas. §§ 48, 51. Bus. 1 u. 2. - 2 Cbendas. § 49.

Bedingungen sei, ohre welche der Magnetismus richt zum Vorschein komme; er erscheint nur ir undurchsichtigen Körperr. Daß Erwärmzung magnetische Polarität hervorrise, zeige sich am Turmalin; daß Erhitzung die magnetische Polarität arschebe, lasse sich ar einer Magnetznadel darstellen, die durch die Einwirkung eines Pols vor ihrer natürlicher Nichtung abgelenkt und durch die Erhitzung jenes Pols bestimmt werde, in ihre frihere Lage zurückzukehren.

Wenn das Licht die construirende Kraft der zweiten Poterz ist, so werden die Momente der letzterer (des dynamischen Processes) auch am Lichte selbst sich darstellen, und es wird daher ein Lichtphänomen gleichsam "eiter den Schema eines Magnetismus" geber, eine Art Lichtmagneten, worir die entgegengesetzen Pole und die continuirlichen Abstusungen zwischen beiden leuchtend hervortreter, wie es ir den lärglicher Lichtbilde des Spectrums (der prismatischen Lichterscheinungen) sich zeigt. In dieser Ausfassung des Farbenphänomens als einer Polaritätserscheinung bemerken wir vor rerem jerer Berührungspunkt zwischen Goethe und Schellirg.

#### 2. Die elektrischen und die chemischen Qualitätet.

Das zweite Moment is der Construction der Materie erscheint it der Reproduction als Friction der Fläche oder Flächenkraft, berei Product diejeriger Cigenschaften ber Körper ausmacht, welche ber Cleftricität entsprechen. Derch die Reihe aller dieser Gigenschaften erstreckt fich der dem elektrischen Proces eigenthümliche, ar verschiedene Körper vertheilte Gegenfat. Da nun jede Empfindung ihrer ertgeger= gefetter Vol hat, da alle Empfindungen durch Gegenfätze bestimmt find, fo betrachtet Schelling die Elektricität als das Bestimmende aller sinnlichen Dralitäter. In der elektrischen Anziehung und Abstoßung der Körper ift schon eine Art wechselseitiger Wahrnehmung oder Empfindung wirksam. Alle Qualitätsunterschiede der Materie sind erschöpft birch die Verschiedenheit der Cohasionskräfte, die sinnlichen Empfindungen und die demischen Eigenschaften, welche letteren birch Die Beziehungen der Körper zum chemischen Proces bestimmt sind, der irrerhalb der Materie das dritte Moment ir derer Construction, die bestimmte Raumerfüllung reproducirt. Hier erscheint im Gegensat und is der Wechselwirkung der Körper jese durchdringende Kraft, die it der Construction der Materie die Schwere ausmacht, und die als

<sup>1</sup> Cbendas. § 50. — \* Cbendas. § 52.

construirende Kraft überhaupt, die der Raim durchdringt, ohne ihr

zu erfiller, fich im Lichte darstellt. 1

Die Grundbedingungen des chemischen Processes sind Körper, die fich verhalter, wie jere einander polar entgegengesetten Kräfte, die der Magnetismus vereinigt, die Elektricität getreint erscheinen läßt. Der demifde Gegenfat beriht auf ber verkörverte i elektrifden Polarität, ber eine Körver repräsentirt die Repulsionsfraft (positive Elektricität), der andere die Attractionskraft (negative Elektricität). Nun ist der chemische Proces als Reproduction der Materie (wechselseitige Dirch= dringung der Körper) ein Proceß sowohl der Entstaltung oder Auflösung als aich ber Gestaltung; daher werden uiter der Grundbedingungen besselben aich solche Körper sein muffer, welche die gestaltende Kraft ber Cohäsion it größerem ober geringerem Grade repräsentiren. stärker die Cohäreiz, desto größer das Uebergewicht der Attraction oder des regativer Magnetismus, umgekehrt im entgegengesetten Kall. Daher miffe es chemische Repräsentanten richt blos der positiven und negativer Elektricität, sondern aich des positiven und regativer Magnetismus gebei: jeie seien Wasserstoff und Sauerstoff, Diese Stickstoff und Rohlenstoff. Die lettere Parallele hatte Steffens aufgestellt, Schelling entlehnte fie als einer "höchst glücklichen Gedanken", weil auf diese Art burch bei Magnetismus die chemischen Gigenschaften ber ursprünglich starren und festen Körper ebenso bedingt erscheinen, als dirch die entgegengesetten Gleftricitäten die der ursprünglich fluffigen. (Darat knupft fich die vot Steffens ausgesprochene, vot Schelling getheilte Vermuthung, ob nicht ber Stickstoff ein dunstförmig anfgelöstes Metall fei und alle Metalle Zusammensetzungen aus Kohlenstoff und Stickstoff). Positiv elektrisch fei stets ber verbrennlichere, regativ elektrisch der verbranntere Körper; is der Verbrennung lose fich der gaize Körper is positive Elektricität aif, dirch die Verbrennung gehe er aus dem Marimum des positiv elektrischen Rustandes iber it das Minimum des regativ eleftrischen. 2

3. Der Galvanismus und die voltasche Satle.

Es giebt einer Proceß, it dem jete drei Formet des dynamischen sowohl vereitigt als getretit sind: der Galvanismus, der die magenetische, elektrische, chemische Thätigkeit it sich vereitigt und zugleich it det leitenden Körpern, die sich durch ihre Cohäsionsgrade itter=

¹ Ebendas. §§ 53, 55. — • Ebendas. §§ 54—57.

scheiden (dem flüssigen Leiter und der beiden festen von höherer und geringerer Cohäsion), getrent darstellt. Das Schema des Magnetismus sei die Linie, das der Elestricität der Winkel, das des Galvanismus der Triangel. Diese drei Kräfte seien gleichsam "die Primzahlen der Natur", ihre Schemata "deren allgemeine Hieroglyphen".

So eithält der Galvanismus der dynamischen Proceß is aller seizer Momenten und bedingt zugleich der organischen: "er ist das eigertliche Grenzphänomen beider Naturen". Die Functionen der organischen Natur, Sensibilität, Irritabilität und Bildungstrieb, sind die höherer Potenzen des Magnetismus, der Elektricität und der chemischen Production.

In demselben Jahr, wo Schelling diese seine Deduction des dynamischen Processes veröffertlichte, war die voltasche Särle ersunden worden. Noch in demselben Heft der Zeitschrift sir speculative Physist brachte Schelling die Nachricht, daß die Darstellung der Elektricität und des chemischen Processes im Galvanismus in zwei Versuchen von Bolta auf das Vollsommenste erreicht sei: der eine Versuch sei die Zusammensehung einer Leydener Flasche, die sich selbst lade, der andere die Wassersehung durch den galvanischen Strom, wobei Sauerstoff und Wasserstoff sich ganz wie entgegengesetze Elektricitäten verhalten: der erste sei völlig neu, der zweite nur die nene und glückliche Modisication einer Entdeckung, deren Priorität dem J. W. Ritter gebihre.

# Vierundzwanzigstes Capitel. 'Maturphilosophie und Identitätsphilosophie.

I. Naturphilosophie und Wissenschaftslehre. 4

1. Die Umbildung der Philosophie.

Als Schelling die "Deduction des dynamischen Processes" gab, hatte er bereits sein "System des transscendentalen Jdealismus" veröffentlicht und die Stelling, welche die Naturphilosophie zur Wissenschaftslehre einahm, von Grund aus geändert. Es war keine Frage, daß die Aufgabe der Naturphilosophie durch die Wissenschaftslehre ges

<sup>\*</sup> Gbendas. § 59. Bgl. ober Cap. XX. S. 416—418. — 2 Allg. Deb. § 61. Bgl. ober Cap. XI. S. 347—350. — \* Zeitschrift für specul. Physik. I. 2. (1800.) Miscellen. B. 4, S. W. I. 4. S. 544—546. — \* Bgl. Cap. XXVII. Nr. II.

fordert wurde, wohl aber konnte es von voriherein fraglich erscheinen, ob interhalb der letteren jene Aufgabe blos ungelöst blieb oder auch unlösbar. Im erften Fall verhält fich die Naturphilosophie gur Wissenschaftslehre als berei Ausbildung und Erganzung, im zweiter als berei Erweiterung und Umbildung; fie dirchbricht die Grenzei, welche mit der Vrincipien der Wissenschaftslehre zusammenfallen und für diese selbst unübersteiglich find. Gilt der erste Rall, fo erscheint die Wissenschaftslehre als das System der Philosophie, der Ausbildung bedürftig und fähig; gilt der zweite Fall, fo erscheint die Wissenschaftslehre zur Ausbildung einer Naturphilosophie nicht fähig und darum der Umbildung bedürftig, es ift dazz ein neues Syftent, eine Reform der Philosophie nothwendig, die von der Naturphilosophie ausgeht. Als Schelling die lettere internahm, stand er in der vollen Anerkennung der fichteschen Herrschaft. Unter feiner handen hat fich bas Werk zu einer Bedeutung und Selbständigkeit entwickelt, die fich der Wiffenschaftslehre gegenüberstellt und von derfelben emancipirt. Sett fihlt er fich als Begründer eines neier Systems, 3, bem voi Rait her Richte iir der Uebergang bildet. Bon einer nur noch bedingten Unerkennung Richtes wird Schelling schnell fortschreiten zur schroffften Entgegensetzung.

Um der Gronologischen Gang genau einzuhalten, hätter wir der Abschnitt der Naturphilosophie bereits abbrecher und die letter ihr specifisch zugehörigen Abhandlungen erft in rerhalb der Identitätslehre wieder aufrehmer miffer. Aber ein folder Abbruch wurde die Darstellung gestört haber und scheint um fo weriger zuläffig, als eirige jeier Schriften mit der früheren Werkei in inmittelbarer Verbindung ftcher, wie die "Zufähe" zur zweiten Auflage ber Ideer (1803) und die "Abhandlung über das Verhältniß des Realen und Idealer is der Natir" is der zweiten Auflage der Schrift vor der Weltseele (1806). Daher woller wir die Darstellung der Naturphilosophie ohre Urterbrechtig vollenden und dart it einem teret Abschnitt die der Idet= titätslehre folger laffer. Nur auf diese Beise ordnen fich die Berke unferes Philosophen in zusammenhängende und übersichtliche Gruppen. Bugleich gewirter wir dirch diesen Garg ber gunftigen Standpunkt. um vor der Naturphilosophie aus die garze Differenz zwischen Richte und Schelling zu ermessen.

Sachlich genommen, betrifft diese Differenz das Verhältniß der transscendentalen und bynamischen Vetrachtungsart, woriber Schellig

in dem Schlußparagraph feizer "Deduction des dynamischen Processes" und iz eizer besonderen Abhandlung "Neber der wahrer Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Probleme aufzulösen" seize Lehre einleuchtend und entscheidend festgestellt. Die letzte Schrift war durch Eschemayer veranlaßt, der iz Schellings "Entwurf" die transssendentale Begründungsart vermißt hatte.

#### 2. Die Realität ber Natur.

Die Naturphilosophie verhält fich zur Wissenschaftslehre, wie die Natur jum Ich (Bewußtsein). In dieser Frage liegt der zu erleuchtende Cardinalpunkt, vor dem alles Weitere abhängt. Man fieht fogleich, daß es fich hier richt um einer Rangstreit philosophischer Disciplinen handelt: ob die Naturphilosophie is dem Sustem der Philosophie der Wiffenschaftslehre coordinirt oder subordinirt fein foll? Steht die Naturphilosophie innerhalb der Wissenschaftslehre, so kann sie die Natur nur als Object des Bewußtseins begreifer, d. p. als bloßes Phänomen. Die Frage vor emirerter Bedeutung ist daher: ob die Natur eine reale Geltung hat ober iir eize phäromerale? Ift fie nur Phänomen oder Object des Bewußtseins, fo gilt Kichtes Ibealismus: das Bewußtsein (Sch) ist dan i das Erste, Ursprüngliche, Boraussehungslofe. Hat dageger die Natur eine in ihr felbst gegründete Realität, derei Entwicklung dem Bewußtsein vorausgeht und dasselbe bedingt, fo gilt die Naturphilosophie als "die physikalische Erklärung des Idealismus"; dart erscheint jete Losreifung vor der Natur, die das Bewußt= feir vollzieht, als "die Intention der Natur felbst", "diese hat vor Ferie ichon die Anlage gemacht zu diefer Sohe, welche fie dirch die Bernunft erreicht", "ber Mensch ist richt nur Idealist is der Augen des Philosophen, sondern it der Augen der Natir felbft."2

Eber dies übersieht der Philosoph. Weil fir ihr das Bewußtseit das erste Object ist, so rimmt er es für das Erste überhaupt; ir Wahrheit ist es das Object ir der höchsten Potenz. Er übersieht die Vorgeschichte des Bewußtseins, er läßt deshalb das Vewußtsein aus sich entstehen, als ob es autochthonisch wäre. Darin besteht die Täuschung des Idealismus, die eir Blick ir das Wesen der Natur erthillt. "Nur

<sup>1</sup> Allg. Ded. § 63. "Anharg zu dem Aufsatz des H. Eschenmaher, betr. den wahrer Begriff der Naturphilosophie u. s. s." Jerer Aufsatz E. hieß: "Sportaneität = Weltseele oder über das höchste Princip der Naturphilosophie". Zeitschr. s. spec. Physik. II. 1. (1801.) S. W. I. 4. S. 79—103. — 2 Allg. Ded. § 63. S. W. I. 4. S. 76.

der Physiker kommt hirter jere Täuschung. Man möchte daher aller Menschen, die ir der Philosophie jest zweiselhaft sind und richt auf der Grund sehen, zurusen: Rommt her zur Physik und erkennt das Wahre". So large der Mensch ir der Betrachtung der Dirge richt vor sich loskommen karr und daher nicht das Object als solches, sondern immer sich mitsieht, so large besteht jere Täuschung, so large kann er nicht "reir theoretisch oder blos objectiv derker", d. h. er larr nicht Natur derker, richt seire eigere Vorgeschichte erkennen, jere Entwicklung, ir der er selbst roch richt war, sondern nur argelegt war, woraus er hervorgeht. "Wenn die Menschen erst lerrer werden, reir theoretisch, blos objectiv, ohre alle Einmischung vor Sibjectivem zu denken, so werden sie dies verstehen lerrer."

Die Borgeschichte des Bewußtseins eithält die Vorstusen der Versnunft, it dieser alsewahrt, um erittert, wiedervergegenwärtigt, reproducirt zu werden. Diese Ausbewahrung tetit Schelling "das transscendentale Gedächtniß der Vernunft". Die Vernunft reproducirt ihre Vorstusen, d. h. sie erkennt die Natur. Wie wir eit erlebtes Object wiedererkennen, sobald es gegerwärtig vor uns hittritt, so erkennt die Vernunft ihre erlebtet Zustände wieder, wert sie it dauernder Gegetswart existiren, als sichtbare Objecte ihr Gedächtniß wecker und belebet. "Die platonische Idee, daß alle Philosophie Erinnerung sei, ist it diesem Sitze wahr; alles Philosophiren besteht it einem Erinnern des Zusstandes, it welchem wir eins warer mit der Natur." Gewiß, eines der tiesssnigsten Worte Schellings!

Wenn aber das bewißte Erkennen die Reproduction der Natur und derei höchste Poteiz ist, so muß die Natur die Vorstusen der Erskenntniß eithalter und selbst Erkenntnißprozeß ir niederer Poteiz seit, selbst empfindend und anschauend. "Nach unserer Weise zu reden, können wir also sager: alle Oralitäter seier Empfindungen, alle Körper Anschauungen der Natur, die Natur selbst eine mit aller ihrer Empfindungen und Anschauungen gleichsam erstarrte Intelligenz."

# II. Natur und Bewußtsein.

1. Die Natur als "bepotenzirtes Ich".

Urter diesem Gesichtspunkt nuß die Philosophie aufhören, subjectiver Idealismus zu feir, was fie nach Schellings Dafürhalten arf

¹ Cbendas. S. 76, 77. — ² Cbendas. S. 77.

Fichtes Standpunkt war und blieb, dert die Wissenschaftslehre wollte zwar das Bewußtsein ableiter, aber immer mit der Mitteln des schon fertiger Bewußtseins, woher jerer unvermeidliche Cirkel kan, der wie eir Barr auf diesem System lag.

Es giebt dem Joealismus gegeriber eine ganze Parade von Einwürfen auf flacher Hand. Wenn alle Objecte meine Producte sind, ob dart jeter fünfzigjährige Baum, der ich soeben anschaue, erst versmöge dieser Anschauung entstehe? Oder wie glücklich der Idealist sei, der die göttlicher Werke des Plato und Sophokles und aller andern großer Geister als die seinigen betrachter könne! Wobei, wie Schelling wißig bemerkt, man richt vergessen möge, wie sehr dieses Glück durch andere Werke, z. B. die des Fragers, gemäßigt werde. Jete Einwürfe sind so large scheindar, als man im Idealismus der baaren Unsim sieht, sie sind selbst in der Arger ihres eigerer Publikums hirfällig, wert die Production im Sirre der Reproduction verstanden wird. Es konnte Schelling richt (wie Schenmayer zu glarder schien) darım zu thri seit, geger solche Einwürfe sich zu decken oder solchen Collisionen mit dem Idealismus auszuweichen.

Die Naturphilosophie ist aich Idealismus, fie ift es als Construction der Natur, nur ist fie keine "idealistische Construction derfelber". "Es giebt einer Idealismus der Natur und einer Idealismus des Ich. Jeter ift mir der ursprüngliche, Diefer der abgeleitete." Es ist immer berselbe Bunkt, der Schelling gegen Richte kehrt: die Unmöglichkeit, ben Barr des Bewußtseins zu derchbrecher und das Object zu erfassen, sicht erft bei feinem Gintritt is bas Bewußtsein, sondern por diesem. Für das Ich muß der Eintritt des Objects it das Bewußtsein mit der Entstehung des Objects zusammenfallen, weil das Ich nicht im Stande ist, das Object it feitem urfprünglichen Entstehen, d. n. it der bewußtlosen Thätigkeit zu erblicken. Das Ich ift die höchste Poterz. Wenn alles Objective im Ich ift, aber richt gleich Ich, fo karr es nur die niedere Potenz des Ich feir: "das bepotenzirte Ich". "Das Object hat, indem es ir meine hande kommt, bereits alle die Metamorphosen durchlaufen, welche nöthig find, um es ins Bewußtsein zu erheber. Das Objective in feinem ersten Entstehen Bu seben, ist nur möglich dadurch, daß man das Object alles Philo-

<sup>1</sup> Ueber den wahren Begriff der Naturphilosophie u. s. f. S. W. I. 4, S. 85 ff.

— 2 Ebendas. S. W. I. 4, S. 81—83.

sophirens, das in der höchsten Potenz = Ich ist, depotenzirt und mit diesem auf die erste Potenz reducirten Object von vorn an construirt." 1

2. Die Natur als Subject-Object.

Das Object hat demrach, bevor es sich ir das Bewußtsein erhebt, eire selbständige Realität, es brirgt sich und aus sich das Bewußtsein hervor. Diese bewußtlose Selbstentwicklung (als Prius des Bewußtseins) ist die Natur. Um dasselbe ir der kürzesten Formel auszusprechen, die Schelling typisch gemacht hat: "die Natur ist Subject=Object". Als Selbstproduction oder Selbstentwicklung macht sie sich objectiv, eber darum ist sie Subject-Object, und zwar ist sie es ohre alle Einmischung des Bewußtseins, daher ist sie "reines Subject-Object". Demgemäß heißt die Frage der Naturphilosophie richt mehr: "wie entsteht aus dem Objectiven das Subjective?", sondern: "wie ertsteht aus dem reirer Subject-Object das Subject-Object des Bewußtseins?"

Setze 1 wir das Sibjective gleich dem Idealen, das Objective gleich bem Realen, fo fart ftatt Subject-Object it ber obiget Formel auch gesagt werden: "das Ibeal=Reale". "Mir ift", erklärt Schelling, "das Objective felbst ein zugleich Ideelles und Reelles; beides ist nie getreitt, fondern urfprünglich (auch it ber Ratur) beisammen; dieses Ideal-Reale wird zum Objectiven ier derch das entstehende Bewufitfeit, it welchem das Sibjective fich zur höchsten Boteng erhebt." Es ist einleuchtend, daß diese höchste Potenz nichts anderes feir fart als Bewußtsein. Wenn das reine Subject-Object fich objectiv ift, fo muß es allmählich ganz objectiv werden, d. h. die Natur muß im Bewußt= feir und barim als Bewußtsein hervortreter. Die Natur ir diesem Sirr, aber aich nur ir diesem, ist die nothwendige Bedingung des Bewußtseins. So muß fie feit, wert fie reales Erkenntnigobject ift. ober, was daffelbe heißt, wein es ein wirkliches Wiffen giebt. Darim fonnte Schelling gewissen Ginwürfen mit Recht erwiedern, daß er die Natur als Object richt voraussetze, vielmehr ableite, daß er überharpt nichts voraussetze, als was fich i imittelbar aus der Bedingungen bes Wissens als erstes Princip einsehen laffe, ein ursprünglich zugleich Sub- und Objectives, birch beffen Handeln zugleich mit ber objectiven Welt als solcher auch schon ein Bewußtes, dem fie Object wird, und umgekehrt gefett werbe. Diese Erklärung gilt geger alle Ginwürfe, welche is der Naturphilosophie Rückfall is Dogmatismus sehen.2

<sup>1</sup> Chendas. S. 84 ff. — 2 Chendas. S. 86, 87.

#### 3. Die Natur als Auschanung.

Denn die Natur als reines Subject-Object, ohre alle Einmischung des Bewußtseins betrachter, heißt keineswegs die Natur betrachter ohre alle Nücksicht auf das Bewußtsein. Im Gegentheil, sie gilt als die Selbstentwicklung, welche sich nothwendig zum Selbstbewußtsein erhebt: darir besteht die Probe der Rechnung, daß derer Facit, die Simme und das Resultat des Garzer, dem Bewußtsein gleichkommt. Ist das Philosophiren mit einer Nechnung zu vergleicher, bei der das Bewußtseir oder das Erkenntnißvermögen die Rolle des Wirths hat, so läßt sich allem Dogmatismus vorwerser, daß er seine Rechnung ohre der Wirth gemacht habe, richt aber dieser Naturphilosophie. Nur soll inter der Posten der Nechnung richt der Wirth selbst vorkommen, das Bewußtsein soll da richt mitsprechen, wo es überharpt roch richt spricht.

Diese Nichteinmischung des Bewußtseins ist es, was Schelling die zur Naturphilosophie nothwendige Abstraction vor aller derzeiger Bestimmungen rerrt, welche durch das freie Handeln ir das Object gesseht werden. "Ich sordere zum Behuf der Naturphilosophie die irtellectuelle Anschauung, wie sie ir der Wissenschaftslehre gesordert wird; ich fordere aber außerdem roch die Abstraction vor dem Anschauens der ir dieser Auschauung." Was Schelling verlangt, ist demrach die irtellectielle Auschauung ohre Ich, ohre Bewußtsein, also die intellectuelle Auschauung als bewußtlose Thätigkeit, d. h. als Natur. Er sordert statt des auschauenden Ich die bewußtlos auschauende Natur (reines Subject-Object).

Wenn wir is das Object der Betrachtung das subjective Bewußtseis gar sicht einmischen, dars haber wir das reize Object, dars derker wir "blos objectiv oder reis theoretisch". Was wir is dieser Weise denken, ist die Natur selbst. Daher sind für Schelling "theoretische Philosophie" und "Naturphilosophie" Wechselbegriffe. "Die Philosophie lehrt zu der alter griechischen Sintheilung ir Physik und Ethik zurück, welche beide wieder durch einer dritter Theil (Poetik oder Philosophie der Kunst) vereizigt sind."<sup>2</sup>

# III. Das Ibentitätssyftem.

Wir gewittet der Blick auf das gatze System, dessen Theile Glieder eiter Entwicklung ausmachen. "In ihm ist absolute Con-

<sup>1</sup> Ebendas. S. 86-88. - 2 Ebendas. S. 92.

tinnität, es ist eine uniterbrochere Reibe, die vom Einfachsten in der Natir ai bis jum Höchsten und Zusammengesetzesten, dem Runftwerk, heraufgeht." "Sich gebe richt zwei verschiedene Welter zu, sondern nur die eine selbige, in welcher alles und auch das begriffen ist, was im gemeiner Bewußtsein als Natur und Geift fich entgegengesett wird."1

Diese Weltauschauung will Schelling in feinem System der Philosophie darstellen. "Ich halte fie" fagt er am Schliß unserer Abhand= ling, ,fir die allein mahre, durch fie wird aller Dualismus auf im= mer verrichtet und alles absolut Gins."2

Mit dem Begriff des Subject-Objects sind drei wichtige Bestimmingen gegeben:

- 1) Die Methode der Entwicklung, fraft berei das Sibjective aus jeder Objectivirung fich zu einer ienen Stife (Botenz) feiner Thätigkeit erhebt: dies ist "die Methode der Potenzirung", die Schelling stets für feine Erfindung erklärt, als folche festgehalten und niemals verleigiet hat. (Er hat fpater ihr Gebiet und ihre Tragweite begrenzt.)
- 2) Das Princip der Identität, welche das Thema der gefammten Weltentwicklung und jeder Stife derfelben ausmacht ir niederer oder höherer Potenz. Alle Entwicklungsunterschiede in Natur und Welt find daber nur quantitative Differengen.
- 3) Deshalb muß die urfprüngliche Ginheit, von der ausgegangen wird und die selbst aller Entwicklung (Differenzirung) zu Grunde liegt, als eine solche gefaßt werden, in der roch keinerlei Differenz enthalter ist, sonst wäre fie is ber Entwicklung begriffes, nicht beres Princip. Diese Girheit rerit Schelling "die absolute Indifferenz".

Fünfundzwanzigstes Capitel.

# Die Maturphilosophie als Ideenlehre.

# I. Der reie Standpunkt.

1. Das transscendentale Princip als Weltprincip.

Wer Schellings naturphilosophische Schrifter is chronologischer Ordning dirchläift, wird nach dem Zeitpunkt, den wir erreicht habei. ich meine nach dem Jahre 1801, eine auffallende Veränderung be-

<sup>1</sup> Gbendas, S. 89, 102. — 2 Ebendas, S. 102.

merken, die fich schon is der Sprache und Ausdrucksweise kundaiebt. Neie Termini tretei aif, abstracter und dunkler als die friherei. Wenn man der Grund diefer Beränderung, der nur eine tief ein= bringende, mit dem Ideengange des Philosophen gang vertragte Aufmerksamkeit erkennt, richt klar vor sich sieht, so wird man bald vor bem Studium diefer Schrifter gurudtreten, abgeschreckt und ermudet vor der Unverständlichkeit der Darstellung. Um die Probe zu macher, vergleiche man die erste Ginleitung it die "Ibeen" vom Sahr 1797 mit dem "Zusay" vom Jahr 1803.1 Damals kourte Schelling ber Beariff der Natir und die Aufaabe einer Naturphilosophie im Auschluß as Rast und Kichte begründen, während jest diefe Begründung geichehen foll aus ber einerer Mitteln feines rerer Systems. Er bedarf einer eigenen Principienlehre. Seine Aufgabe ist: es foll mit der transscendentalen Brincipien, inter deren bisberiger Berrschaft die Natir aus den Bedingungen der subjectiven Erkenntniß erklärt wurde und daher dirchaäigig eizer phäiomeiglei Charakter behielt, die Realität der Natur vereizigt werden. Die Natur besteht i jabhängig voi unferem subjectiven Erkennen, das fie vielmehr selbst bedingt und hervorbringt: dies ist ihre Realität und zwar in Rücksicht auf das subjective Bewußtsein ihre unbedingte Realität. Aber fie besteht richt rabhärgig vor der Bedingungen des Erkennens i berharpt, fie trägt diese Bedingungen und damit die transscendentalen Principien selbst it fich: dies ift ihre Ibealität. Auf keine andere Beise ist jeze That auszuführen, 31 der fich Schelling berifer fihlte: der Durchbruch aus dem Rete des subjectiven Bewußtseins und feiner Borftellungswelt in das freie und offere Feld der Wirklichkeit. Daher muffen wir urtheilen, daß der Bunkt, is dem wir Schelling angelangt feben, ein in feirem Ideengange nothwendig gefettes und folgerichtiges Biel mar.

Die Sache selbst liegt sehr einfach. Setze die Natur als bedingt durch das subjective Bewußtsein, d. h. als bloßes Object oder Phänomen, und du hast der Natur diejerige Realität abgesprochen, aus welcher das subjective Bewußtsein erfahrungsmäßig hervorgeht. Setze die Natur als Dirg ar sich, wie es bei den Naturalisten der vorkritischen Zeit und der unkritischen Naturalisten, die immer sind, der Fall war, und du hast der Realität der Natur diejeriger Bedingungen gerommer,

<sup>1 &</sup>quot;Darstellung der allgemeitet Idee der Philosophie überhaupt und der Naturphilosophie insbesondere als nothwendigen und integranten Theil der ersteren." S. W. I. 2. S. 57—73.

vermöge derer sie das subjective Bewußtsein hervorbrirgt. Beides ist einmöglich und durch die Erfahrung selbst vererteilt. Eine Natur, welche erst aus dem subjectiven Bewußtsein hervorgeht, ist keine; eine Natur, aus welcher das subjective Bewußtsein richt hervorgeher kann, ist arch keine. Was also bleibt übrig, als die Principien, in denen und durch welche alles Erkennen besteht, in die Wurzeln der Natur selbst, in der innersten Grund der Welt selbst zu verlegen und von hier aus die Weltentwicklung zu betrachten und zu begründen?

Gerar dieses ist der Punkt, dem Schelling jetzt gegenübersteht und auf der seine garze speculative Forschung sich richtet. Möglich, daß es auch nur ein Durchgangspunkt ist. Vorläusig ist es der zu befestigende Ausgangspunkt, der Schelling beim Anfange seiner Lausbahn richt ir dieser Klarheit vorstellte. Jetzt sieht er von ober herab auf sein erstes naturphilosophisches Werk, indem er dasselbe zum zweiten male ir die Deffentlichkeit einsichte: "es habe urr die entsernten und durch die untergeordneten Begriffe des blos relativer Idealismus verworrener Ahnungen der Naturphilosophie erthalter". 1

#### 2. Das Absolute. Absoluter Idealismus.

Die Philosophie ist richt mehr relativer oder subjectiver Jbealismus, der seiner Ausgangspunkt ir der Bedingungen der menschlichen Erkenntniß rimmt. Sie hat das Princip zu erkennen, aus dem die wirkliche Welt, welche Natur und Geist ir sich begreift, nothwendig solgt: dieses das Universum bedingende, umfassende und aus sich erzeugende Princip nerrt Schelling "das Absolute". "Die Philosophie ist Wissenschaft des Absoluten." Wäre das Absolute erkenntnissos, blind, Natur im gewöhrlicher Sirr, so wäre eine solche Wissenschaft und überharpt alles Erkennen unmöglich. Das Absolute ist selbst Erkennen. Es ist nicht naturalistisch, sondern idealistisch zu fassen: daher ist die Philosophie "absoluter Idealismus", der das System des Garzer, die Naturphilosophie und der relativer Idealismus ir sich begreist. So ist die Naturphilosophie die eine nothwendige Seite des Garzer, hervorgehend aus dem absoluten Idealismus, vorausgehend dem relativer.

Aus dem Begriff des Absoluten folgt, daß es richt vor arßer erkannt, richt Gegenstand einer fremden Erkenntniß feir, sondern die Erkenntniß desselben nur ir ihm selbst stattfinden karr. Seir Erkannt=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zusatz zur Einleitung in die Jbeen. S. W. I. 2. S. 69. — <sup>2</sup> Ebendaselbst S. 66, 68. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 58.

werden ist Selbsterkennen. Das Absolute selbst ist Erkenntnisact (Vernunft), die Philosophie als Wissenschaft des Absoluten fällt mit diesem Acte zusammen, sie steht irrerhalb desselben und betrachtet ir diesem Lichte die Welt, oder sie bleibt sir immer im Netze des subjectiven Bewußtseins befarger und gesarger und sicht statt der Dirge rir derer Bilder und Schatter an der Wand ihrer beschränkten Vorsstellungsweise, wie jere Höhlenbewohner Platos.

Das Absolute ift als Selbsterkennen zugleich subjectiv und objectiv, ideal und real. Es hiefe der Beariff des Absoluten arfheber und ir Die Schraifer bes subjectiven Bewuftseins gurudtehren, wollte man biese beiden Seiter als getreret vorstellen. Das Absolute ist daher Die Einheit oder Identität des Subjectiven und Objectiven, und mar berei "absolite Ibentität", ba jede Ginschränkung feinem Wesen widerstreiten wurde. Es ist unmöglich zu meiner, daß vor jerer beiden Seiter die eine mehr oder weriger absolut als die andere fei, daß etwa auf der Seite des Idealen das Absolute gegerwärtiger fei als auf der des Realen ober umgekehrt. Dem rach find folgende Sate gleichbedeutend: das Absolute = Subject-Object = absolute Identität bes Subjectiven und Objectiven (Idealen und Realen) = bas absolut Ideale ist das absolut Reale. Wie einer dieser Sate nicht gilt, ist das Absolute nicht mehr als Subject-Object, richt mehr als absolutes Erkennen zu fassen, barr ift eine Wissenschaft bes Absoluten, alfo Philosophie als absoluter Idealismus, d. g. eine die Schranken des subjectiven Bewußtseins und Vorstellens burchbrechende, eine aus der Schatterwelt is die Sorrerwelt emporsteigende Philosophie ermöglich. So alleit erklärt fich der folgende Ausspruch Schellings: "Der erste Schritt zur Philosophie und die Bedingung, ohre welche man arch richt eirmal ir fie hineinkommen farr, ist die Ginsicht, bag bas abfolut Ideale aich das abfolut Reale fei, und daß aißer jerem iberharpt nur sinnliche und bedingte, aber keine absolute und unbedingte Realität fei." 1

#### 3. Die Einheiten.

Aus dem Begriff des Absoluten als Subject-Object (= Selbsterkennen = absolute Vernunft) folgt, daß es sich objectiv ist. Sibject Object sein heißt sich als solches bethätigen. Sich objectiviren heißt sich in Object, das Object in sich verwandeln. Oder anders ausgedrückt:

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 58.

sich objectiviren heißt eingehen in den Unterschied, in die wirkliche Differenz des Subjectiven und Objectiven und aus dieser Differenz die Einheit (sich) wiederherstellen.

Was aus dem Abfoluten folgt, ift ewig, wie dieses. Daher find die eber bezeichneten Acte richt zeitlich unterschiedene, sondern nothwendige, it dem Absoluten selbst ewig gegerwärtige Folgen. Wir itterscheiben is dem absoluten Erkenntniffact diese drei Momente ober Acte, in denen das Absolute fich zur Darstellung bringt: es erscheint vermöge feiter Selbstobjectivirung 1) als Object, 2) als das iber jedes Object fich erhebende Erbject, 3) als die Einheit beiber. In jedem diefer Momerte ist das Absolute als solches dargestellt, garz und ungetheilt. Jeder ift "Einheit" und "Absolutheit". Indem nun Schellig bas Si bjective mit dem Worte "Wesen (Unendlichkeit, Ginheit)", das Db= jective mit "Form" bezeichnet, erklärt er die erste jeger Ginheiten als "die Ginbildung des Wesens in die Form (Geburt des Unendlichen in das Endliche, der Githeit it die Differeng)", die zweite als "die Auflösung der Form is das Wesen (Wiedereinbildung des Endlichen ins Unendliche)", die dritte als die untrennbare Vereinigung beider. Die erste Einheit bildet der innersten Grund ber realer Welt ober ber Natur, die zweite der der idealen Welt, die dritte der der Aufammengehörigkeit beider. Der Inbegriff dieser drei Cinheiten ift die Allheit oder das Universum.

#### 4. Die Ibcen.

Das Universum ist demtach die Selbstoffenbarung des Absoluten, worit vor Ewigkeit Natir und Geist eines sind. Die ewige Welt oder Natur ist wohl zi unterscheiden vor der bedingten, sintlicher Welt: diese ist das Object des subjectiven Bewußtseins, jere das des Absoluten, sie ist desser Gegenbild, die von demselben durchschaute und crkannte Welt. Sie ist als trabhärgig vor allem subjectiven Bewußtsein absolut real; sie ist als Object des Absoluten zugleich absolut ideal (phäromeral). Sier entsteht in der schellingschen Philosophie ein Begriff, der erst jetzt ir dieselbe eintreter kann und völlig dunkel und unverstanden bleibt, wert er richt ar dieser Stelle erleichtet wird. Object sein heißt durch das Wissen bedingt sein. Bereneint man diese Bedingung iberharpt und nimmt die Diege trabhärgig vor allem Wissen als Dinge ar sich, so ist alle Transscenbentalphilosophie ausgehoben und aller Dogmatismus wiederhergestellt; darr ist das Wissen ir jeder Form timöglich, und es giebt iberharpt

keine Objecte oder Phänomene. Die Transscendentalphilosophie gilt. Es kann fich nur darim handeln, it welcher Form das Wiffen als Bedingung der Objecte zu gelter hat. Ift diese Bedingung das subjective Bewußtsein, fo hat man Objecte oder Phänomene, aber aich nichts weiter, man hat Objecte, welche bloße Vorstellungen sind, aber keine Realitäten. Ift bageger die Welt im absoluten Wiffen gegründet, fo ist sie phänomenal und real zugleich, dann ist fie nicht bloße Vorstellung, sondern, wie Schelling fagt, Idee. Das ift jeier neie Begriff, womit die schellingsche Philosophie für die meisten, denen fie richt schon vor Unbeginn dunkel war, fich vor jest an verdunkelt. Freilich hat ir der Darstellung dieses Begriffs der Philosoph an didaktischer Klarheit viel ju wünschen gelassen, er hat hier selbst zu fehr nach Klarbeit geringer, um fie andern zu geber. Doch kann, wer feiner Ideengang versteht und bemeistert, iber die Bedeutung der Sache nicht im Zweifel feir. Idee ist das Object des absoluten Wissens, das Object im Absoluten. Nennen wir die vor allem subjectiven Wissen rrabbärgige Realität Ding an fich, fo ift bei Schelling "Ibee" und "Ding an fich" gleich= bedeutend. Erst hieraus wird garz einleuchtend, welche Bewandtniß es bei Schelling hat mit jener typischen Formel: "Ibealität und Realität find identisch", "das absolut Ideale ift aich das absolut Reale." Hier enthüllt fich der tiefste Sinn der Identitätslehre. Berfteht man diefen nicht, fo hat man leere Formeln vor fich. Ich laffe den Philosophen selbst reden. "Was wir hier als Einheiten bezeichnet haber", heißt es it dem ersten Zusatz zu der Ideen, "ist dasselbe, mas andere itter Ideen ober Monaden verstanden haber, obgleich die mahre Bebeiting biefer Begriffe selbst längst verloren gegangen ist. Jebe Idee ist ein Besonderes, das als solches absolut ist. Die Absolutheit ist immer eine, ebenso wie die Subject-Objectivität dieser Absolutheit in ihrer Identität felbst; nur die Art, wie die Absolutheit in der Idee Subject-Object ift, macht ber Unterschied." "Die Dinge an fich find alfo die Ideen it dem ewiger Erkenntnifact, und da die Ideen it dem Abfoluten felbst wieder eine Idee sind, fo sind aich alle Dinge wahrhaft und innerlich ein Wesen, rämlich das der reinen Absolutheit in der Form der Subject: Objectivirung."1

<sup>&</sup>quot; Ebendas. S. 64 ff.

# II. Die Naturphilosophie als Ideenlehre.

1. Das Abfolute und die Welt.

Die Ideen sind it einander, sie sind eite Idee: die Selbstanschauung des Absaluten. Jete Einheiten, die wir als Acte der Selbstobjectivirung unterschieden habet, sind im Absoluten selbst ticht geschieden, dartm sind sie auch als solche ticht erkennbar. Um erkennbarzu seit, müssen die Sitheitet sich scheiden und aus dem Absoluten hervortretet als geschiedene oder "besondere Sitheitet". Jeter eite, ungetheilte, ewige Act der Selbstobjectivirung des Absoluten erscheint jetzt it eiter Reihe vor Handlungen, derer jede eiter besonderen Act sür sich ausmacht. Das ewige Universum, gleich der Selbstanschauung des Absoluten, scheidet sich it die beiden besonderen Welten der Natur und des Geistes, die beide zwar eite Welt bilden, aber eite Welt, die sich entwickelt. Kurz gesagt: erkennbar wird die Selbstanschauung des Absoluten nur als Weltentwicklung.

Sieraus erhellt die Differenz zwischen der ewiger und der zeitlichen. sichtbaren, von Stife zu Stife fich entfaltenden Natur. Beie ift Geift. diese wird Geift. Dort sind Ratur und Geift is absoluter (ewiger) Eirheit, b. h. das Sein der Natur ist zugleich ihr Erkanntsein, der Act, der fie fest (Objectivirung des Absoluten) und der Act, der fie erleichtet und vergeistigt (Subjectivirung des Objects), sind ungetheilt ein Act. Aber die ewige Ratur will nicht blos erkannt feir, sondern fich erkennen. Daber muffer jere beiden ungetheilten Acte geschieden werden und bergestalt als besondere hervortreter, daß der erste den zweiten bedingt: dies ift die Natur, die ihr eigenes Erfanntwerden hervorbringt, die Stifeireihe aller Dinge, die natira natirata als nothwendige Folge ber natira naturans (ber ewiger Natir). So lange jene Acte nicht unterschieden sind, sondern ungetheilt einen ewiger Act ausmachen, sind fie arch nicht erkennbar. Erkennbarkeit ist Unterscheidbarkeit. Das Nichtunterscheidbare liegt im Dunkel. Daber giebt es im Absoluten etwas Unerkennbares, eine Nacht, die nur gelichtet werden kann durch die Geburt der sichtbaren Welt. Run ift die ewige Welt im Absoluten, daher die sichtbare, als von ihr unterschieden. ai fer demfelben. hier ift it Schellings Lehre ber fragliche und schwierige Bunkt, ber bei sogenannten Uebergang vom Absoluten gur Welt (vom Unendlichen zum Endlichen) betrifft. So weit die Sache jett einleuchtet, ift biefer Uebergang eine nothwendige Folge aus bem Begriff des Erkennens: der Fortschritt von der Richterkennt=

niß zur Erkenntniß, von der Nichtunterscheidung zur Unterscheidung, von der Nacht zum Licht. Sehn dieser Fortschritt treibt und bewegt den Weltproceß. Daher fassen wir die Lehre vom Absoluten als die Feststellung einer im Fundamente der Naturphilosophie angelegten, aber noch nicht begründeten Anschauung: daß die Natur selbst Erkenntnißeproceß ist.

## 2. Ideen und Potenzen.

Die Natur ist nicht blos Object, sondern Subject-Object. Idee der Natur ist in dieser selbst wirksam und treibt fie von Stife zu Stife. Bas die Natir iicht mit einem male feit kant (erkannte Natur), wird fie allmählich, daher die Entwicklung. Jeze Acte, die it der Idee vereitigt und ungetheilt sind, erscheinen hier gesondert und stufenmäßig ertfaltet. Die Natir ift nicht blos im Ganger eine besondere Einheit des Idealen und Realen, sondern sie ist eine folche Einheit is besonderer Form auf jeder ihrer Stifes, sie ist eine Reihe folder besonderen Ginheiten, die der des Gaizer untergeordnet sind. Alls Glieder einer folden Reihe find jete Einheiten "Potengen". Was im Absoluten "Ideen", das sind ir der Natir "Potenzen". Die Botenzen find die Ideen der Natur. Daher ist die Naturphilosophie Ideenlehre, derr fie ist Botengen- oder Entwicklungslehre. "Betrachtet man die Naturphilosophie", fagt Schelling, "von ihrer philosophischen Seite, fo ift fie bis auf diefe Zeit der durchgeführteste Bersuch von Darstellung der Lehre von der Ideen und der Identität der Natur mit der Ideenwelt." "Was man vor vielleicht richt langer Zeit kaum geahit oder wenigstens für unmöglich gehalter hätte, die vollkommene Darftellung der Intellectualwelt it der Gefetzen und Formet der erscheinenden und alfo hinwiederum vollkommenes Begreifen diefer Gefete und Korner aus der Intellectualwelt, ist durch die Naturphilo= sophie theils schon wirklich geleistet, theils ist fie auf bem Wege bagt, es zu leisten." 2

Die Ideen sind nur aus der Potenzen erkennbar: dies ist it der kürzesten Formel Schellings Lehre vom Verhältniß des Absoluten zur Welt, der ewiger Natur zur sichtbaren, der natura naturans zur natura naturata. Hören wir der Philosophen selbst. "So wie sich jenes ewige Erkennen it der Unterscheidbarkeit zu erkennen giebt und aus der Nacht seines Wesens it der Tag gebiert, sehen wir uns

<sup>1</sup> Bgl. obe 1 Bud II. Cap. XIV. — 2 Ideen. Ginl. Zusat. S. W. I. 2. S. 69.

mittelbar die drei Eizheiter aus ihm als besondere hervortreter. Die erste, welche als Einbildung des Unendlichen in das Endliche it der Absolutheit sich imittelbar wieder in die andere, fo wie diese sich in fie, verwandelt, ist, als die fe unterschieden, die Natir, wie die andere die ideale Belt, und die dritte wird als folche da unterschieden, wo is jeses beiden die besondere Einheit einer jeden, indem fie fir fich absolut wird, fich zugleich in die andere auflöst und verwandelt. Aber eber deswegen muß aich jede it sich wieder, weit nämlich jede als die besondere Githeit unterschieden werden foll, die drei Githeiter unterscheidbar eithalter, die wir ir dieser Unterscheidbarkeit und Uiterordnung ister eine Githeit Potengen nerrer, fo daß bieser allgemeite Typus der Erscheinung fich nothwendig aich im Besonderen und als derfelbe und gleiche in der realer und idealen Welt wiederholt." "Die reale Seite jenes ewiger Handelns wird offenbar ir ber Natur; die Natir ar fich oder die ewige Natur ift eber der in das Objective geborere Geift, bas ir die Form eingeführte Wefer Gottes, irr bag it ihm diese Girfihring imittelbar die andere Girheit begreift. Die erscheinende Natur bageger ift die als solche oder ir der Besonderheit erscheinende Cinbildung des Wesens in die Form, also die ewige Natur, sofern fie fich felbst zum Leib rimmt und fo fich felbst derch fich selbst als besondere Form darfiellt. Die Natur, sofern fie als Natur, b. h. als diese besondere Girheit erscheint, ist demrach als solche schon aifer bem Absoluten, richt die Natur als der absolute Erkenntnifiget felbst (natura naturans), sondern die Natur als der bloge Leib oder Symbol besselben (natira natirata). Im Absoluten ift fie mit ber entgegengeseten Girheit, welche die der idealen Welt ist, als eire Girheit, aber eber beswegen ift ir jerem weber bie Natur als Natur. noch die ideelle Welt als ideelle Welt, sondern beide sind als eine 2Belt." 1

# 3. Plato und Spinoza. Brino und Leibniz.

Zwei einander völlig entgegengesette Weltanschauungen begegner und durchdringen sich hier ir der Lehre Schellings, die ihrer eigers thümlichen Charakter als Entwicklungssoder Potenzenlehre richt ändert, nur tieser arlegt und begründet. Daß er die eigere Lehre durch die Begriffe der natura naturans und natura naturata so nachdrücklich charakterisitt, zeigt schon, daß er ir einem Grundzuge derselben sich

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 66-67.

eines fühlt mit Spiroza: es ist die Betrachtung der Dirge »sub specie aeterni«. Alles soll nothwendig solger aus dem Absoluten, aus dem ewiger Erkennen. "In der Naturphilosophie sinden Erklärziger so werig statt als ir der Mathematik; sie geht vor der ar sich gewissen Principien aus, ohre alle ihr etwa durch die Erscheinungen vorgeschriebene Richtung; ihre Nichtung liegt in ihr selbst, und je getrerer sie dieser bleibt, desto sicherer treter die Erscheinungen vor selbst an dieserige Stelle, ar welcher sie alleir als nothwendig eingesehen werden können, und diese Stelle im System ist die einzige Erklärzung, die es vor ihrer giebt."

Der geistesverwandte Zug mit Spinozas Grundanschauung lag it Schellings Natur, er wurde sich frih desselben bewist und blickte zu Spinoza empor als zi seizem Vorbild. Aber erst jetzt fühlte er sich gerüstet, auf seizem eigerer Wege, die Methode Spinozas vor Augen, der Welt ein ähnliches Vorbild zu bieter. Er gab es oder hatte es schon riter dem eber ausgesprochenen Gesichtspunkt gegeber ir jerer Abhandlung, die erst später ir der Kreis unserer Darstellung fällt: "Darstellung meines Systems der Philosophie".

Daß er die Naturphilosophie gleichsett der Joeenlehre, zeigt, daß er ir eirem Grundzuge seiner Lehre sich eines sihlt mit Plato. Er wollte beides ir eirem sein: der deutsche Spinoza und der deutsche Plato. Selbst seine Darstellungsart wird vor jett ar härsig und gessissentlich platonisirend, oft dis zum Feierlichen, was der Erhaberheit mehr als der Klarheit zu Grte kommt. Arch lag es ir der ästhetischen Zeitstimmung, mit dem größter Künstler-Philosophen zu wetteiserr.

Der Gegensatz der platonischen und spinozistischen Weltvorstellung ist it seiner gatzer Stärke vor Spinoza empfunden worden. Indessen gab es vor und rach ihm ausgleichende Anschauungsweisen sehr hervorragender Natur: als am Ende des sechszehnten Jahrhunderts die platonissiende Nenaissance sich it Naturalismus verwandelte, und als am Ende des siebzehnten der Naturalismus der nerert Philosophie sich mit der Ideenlehre der alter it Uebereinstimmung brachte: das erste geschah it Giordano Brito, das zweite it Leibniz.

Wir kennen Schellings tief begründete Sympathie mit der leibnizischen Lehre. "Die Zeit sei gekommen, Leibniz wiederherzustellen", so lartete eines seizer letter Worte, bevor er die erste Hand ar die

<sup>1</sup> Cbendas. S. 70. 71. Lgl. Meine Geschichte der neuern Philosophie. 4. Aufl. (Jubil.=Ausg.) Bb. II. Buch I. Cap. VI.; Buch III. Cap. I.

Naturphilosophie legte. Jest fagt Schelling: "Ideen oder Monaden!" Er will in Platos Ideenkehre und Leibnizens Monadologie den Keim zu feizer eigenen Begründung der Gravitationskehre entdeckt haben.

Reit Munder, daß er jett der Zug zu Brito empfindet und mit diesem Namer jenes Gespräch bezeichnet, das mit Platos Timäus wette eifert will.

4. Das theosophische Problem.

Aber vergessen wir richt, daß Schelling sich schon vertieft ir die Specilation iber das Absolute, als das innerste Wesen und der Erund der Welt und der Dinge. Wie sie vor uns liegt, ist diese Specilation insertig. Die Fragen mössen sich drängen, und ein Mann, wie Schelling, kann vor der Tiese und dem labyrinthischen Dunkel dieser Fragen icht umkehren. Deckt sich der Begriff des Absoluten mit dem Gottese begriff ganz oder nicht? Er hat das Absolute, Gottes Wesen" genannt, damit ist noch nicht gesagt, daß beide Begriffe völlig eines sind. Es giebt im Absoluten etwas Dunkles und Unerkennbares: die Nichtunterscheidebarkeit zu unterscheidender Aete. Die Besonderung dieser Acte geschieht "anßer dem Absoluten". Wie ist dies denkbar? Außer dem Absoluten ist nichts. Wie kann etwas, nicht weniger als die wirkliche Welt, anßer ihm sein? Das sind Fragen, welche der Spinozismus nicht versteht, geschweige beantwortet. Vielleicht hilft zur Lösung dieser Fragen, die andere in sich schließen, Baader und Böhme!

Die Naturphilosophie ist schon in das Gebiet jener Fragen einsgetreten, die in der Theosophie ihre Auflösung erwarten. Ich hebe dies ausdrücklich hervor, um das unkundige und landläufige Vorurtheil aus dem Wege zu ränmen, als ob zwischen Schellings Naturphilosophie und Theosophie ein Brich oder Abfall wäre.

# Sechsundzwanzigstes Capitel. Allgemeine Waturphilosophie.

I. Die letter naturphilosophischen Schrifter.

Daß wir Schellings lette Abhandlungen naturphilosophischen Namens i iter dem Begriffe "allgemeire Naturphilosophie" zusammen= fassen, ist keize willkürliche, sondern eize dem Philosophen selbst ext=

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 69 ff.

lehrte Bezeichnung. Alle diese Schrifter sind derch die Identitäts= lehre motivirt und it ber Hauptsache mit jeter neter Begründung ber Naturphilosophie beschäftigt, die durch die Joentitätephilosophie gefordert wird: Begründung der Naturphilosophie aus dem absoluten Idealismus, der Natur aus dem Absoluten. Es ift fir der Ideengang bes Philosophen und die Schicksale der Naturphilosophie gleich bemerkens= werth, daß, wie die Grundzüge der letteren entwickelt sind und nun das Eingehen in die speciellen Materien zu erwarten steht, die Betrachtung vielmehr is die Jundamente zurückehrt und fich vor rerem vertieft is das Brius der Natir und die Principien der Materie. Auch keiner wir schon jeie neu entstandenen Probleme, welche die tiefere Grundlegung nöthig machter und der Philosophen fir immer vor der Bahn der speciellen Naturphilosophie ablenkten. Daher möger die letter Abhandlungen, welche roch der Namer der Naturphilosophie trager, durch der obiger Ausdruck "allgemeire Naturphilosophie" cha= rafterisirt fei 1.

Sie faller it die Jahre von 1803—1807. Der "Zusat" zur Einleitung it die Jdeen sihrt der Neiger, es solger die ibriger "Zusäte", dart die "Abhandlung iber das Reale und Jdeale it der Natur", die der zweiten Auflage der Schrift von der Weltseele voratssteht (1806), die "Aphorismen zur Einleitung it die Naturphilosophie", die "Aphorismen iber Naturphilosophie", beide aus der Jahrbüchern der Medicin als Wissenschaft: jere erscheinen 1805, diese it zwei Absteilungen 1806 und 1807. Dazu kommen aus der geranter Jahrbüchern toch zwei Aufsäte, welche Gegenstände aus der organischen Naturslehre behandeln: der eine betrifft eine nere Construction der Kranksheitslehre, der andere stizzirt das Stusenreich der Thierwelt rach der Nichtschnur der Sinne und deren stusenmäßiger Entwicklung (ein Gestanke, welchen Den kurz vorher ausgesprochen). Der erste heißt "Vorsläusige Bezeichnung des Standpunktes der Medicin nach Grundsäßen der Naturphilosophie" (1805), der andere "Kritische Fragmente" (1807).

Mit der neier Begründung der Naturphilosophie erklärt sich der Gegensatz zu Fichte; daher rechter wir das litterarische Denkmal, wodurch Schelling diesen Gegensatz beurkundet und jede Gemeinschaft mit Fichte und dessen Lehre auf das Schroffste verreirt hat, zu dieser letter Grippe und betrachter dasselbe als derer Abschluß; neint es

¹ S. obet Cap. XII. Nr. III. — □ S. W. I. 7. S. 131—288.

doch Schelling selbst "eine Erläuterungsschrift der Naturphilosophie". Dieses Denkmal ist "Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten sichteschen Lehre, eine Erläuterungssichrift der ersten" (1806).

# II. Die Aufgabe.

#### 1. Allgemeine und specielle Naturphilosophie.

Vergleichen wir die naturphilosophischen Schrifter vor 1801 mit der nachfolgenden, so bleibt im Innern des Systems der Haupthestand der Lehre im Wesentlichen derselbe. Der organische Proces ist bedingt dirch den dynamischen, welcher selbst bedingt ist dirch die thätige und beseelte Materie; daher gelter ir dem Entwicklungsgange der Natur als die drei Hauptstusen oder Potenzen, welche Schelling mit  $A^1$ ,  $A^2$ ,  $A^3$  zu bezeichnen pslegt: Materie, dynamischer Proces, Leben. Das dynamische Leben entwickelt sich in magnetischen, elektrischen, chemischen Proces, die der galvanische ir sich vereirigt; das organische Leber besteht und ertwickelt sich ir der Functionen der Reproduction, Irritabilität und Sensibilität.

Hier bemerken wir eine Differenz in Ansehung der Analogie zwisschen der dynamischen und organischen Stiseisolge: friher wurde der Magnetismus mit der Sensibilität, jest wird er mit der Reproduction verglichei, wodurch die beiden Reihen einander völlig entsprechen (die dynamische Reihenfolge: Magnetismus, Elektricität, chemischer Process gleich der organischen Reihenfolge: Reproduction, Jrritabilität, Seissebilität). Die Motive dieser Differenz oder Schwankung sind einleuchtend. Der Magnetismus erschien zuerst als Urphänomen der Polarität, der Entgegenseszung in Sirem, des Sichentgegengesetzseins; er erschien zuletzt als das Gestaltungsvermögen der Materie, das Bedingende der Cohäsion. Aus dem ersten Begriff erklärt sich die Verzgleiching mit der Sensibilität, aus dem zweiten die mit der Reproduction.

Die drei Stifes seint Schelling "die reales Potenzen der Natir" und bezeichnet deres Betrachtung am Schliß feiser Aphorismen als "Gegenstand der speciellen Naturphilosophie".

<sup>1</sup> S. W. I. 7. S. 1—126. Bgl. uttet Cap. XXVII. Ar. II. — 2 Ideet zu einer Philos. ber Natir. Buch I. Cap. VI. Zusatz. S. W. I. 2. S. 177. — ■ Apho=rismen über die Naturphilosophie. CCXLV.

#### 2. Die Principien ber Schwere und bes Lichts.

Das Thema der "allgemeinen" wird daher auf die Bedingungen hingewiesen, die je te t reale i Botenzen vorausgeben, b. i. die Et tstehung der Materie, deres erste Construction aus der Rräften der Repulsion und Attraction schon die Richtung rahm auf die transscendentalen Bedingungen der Anschauung und Erkenntniß. 1 Es ift dazz weiter gezeigt worden, daß die Materie als wirkliche Raumerfüllung, rämlich als raumerfüllendes Dafein (Daffe) und raumerfüllende Thätigkeit nur erzeugt werden könne 1) birch eine jeie beiden Kräfte bindende und vereinigende Kraft, d. h. dirch die Schwere, die der Raum burchbringt und undurchdringlich macht, und 2) dirch eine jenes Band lösende Kraft, die der Raim durchdringt, ohie ihr undurchdringlich zu macher oder Maffe zu fetzer, b. h. dirch das Licht. Daher find Schwere und Licht die beiden Factorer, derer Product die Materie ist, nicht die todte Maffe, sondern die thätige, lebendige, beseelte Materie, die Drelle dynamischen und organischen Lebens. Schwere und Licht sind die Principien des Lebens, alles Lebens. Nimmt man Materie im engerer Sirr als Masse, fo kann sie der Schwere gleichgesett und statt "Schwere und Licht" aich gesagt werden "Materie und Licht". Dann läßt fich die Unterscheidung und Ordnung der Potenzen gurud: fihrer auf diese drei: A1 = Materie, A2 = Licht, A3 = Leber. 2 Go ist Schellings Formel zu verstehen: Leben (bas Wort it seitem um= faffenden Sirre gerommer) gleich Girheit vor Materie und Licht. Schor ir der "Zufäßen" erklärt Schelling, daß Licht und Schwere fich jum Leber ber Ratir verhalter wie "bas thätige und empfangende, das zeugende und mütterliche Princip". Das Licht als das zeugende Brincip fei "bas Göttliche is ber Natur". Er reist Schwere und Licht it spinozistischer Ausdrucksweise "die beiden Attribute der einer mit fich identischen Natur", die Materie (Schwere) sei die reale Gin= heit, das Licht "die ideale". 3 Die Untersuchung dieser drei Begriffe, der Materie, der Schwere und des Lichts, bildet das eigertliche, in der "Zusätzen" schon eithaltere Thema der allgemeirer Naturphilosophie, bas lette ber naturphilosophischen Schrifter, insbesondere ber beiden "Aphorismen" aus der Jahren 1805—1807 und jeter Abhandlung aus bem Jahre 1806: "Ueber das Verhältniß des Realen und Idealen it der Natir ober Entwicklung der erften Grundfage der

<sup>1</sup> S. obe 1 Cap. XIV. S. 368 ff. — 2 Aphorismen zur Eink. in die Natur= philosophie. § 214. — 3 Ideen. Buch I. Cap. II. Zusat. S. W. 1. 2. S 106—111.

Naturphilosophie an der Principien der Schwere und des Lichts". (Gleichzeitig veröffertlichte eir vor der Naturphilosophie durchdrungener Physiker sein Lehrbuch der dynamischen Naturlehre, das er mit diesen Begriffen vor Licht und Schwere beschloß; er rert das Licht "das begeistende", die Schwere (Attraction) "das verkörpernde Princip der Natur".)<sup>1</sup>

# III. Das Absolute und die Materie.

#### 1. Duglismus und Emanatismus.

Schelling felbst bezeichnet als ben Gegenstand feiner (letten naturphilosophischen) Untersuchungen "die Brincipien, derer endliches Refiltat die Materie fei": "das bunkelfte aller Dinge",2 "ber dunkelste aller Begriffe", "bas allgemeire Samenkorn des Universums" 1. f. f. 3 Um it das Wesen der Materie eine wahrhaft philosophische Ginsicht ju gewinter, darf man weder zu natirlicher Grundfraften roch zu subjectiven Grundanschauungen feize Zuflucht rehmer. Wie margelhaft beibe Erklärungsarten find, ift zur Genuge gezeigt. Darim ift aich die bisherige, auf die Lehre von der Repulsion und Attraction aestütte Theorie der Schwere und des Lichts richt fundamental. Der Urgrund der Ratur kann nur erhellt werden aus der Einsicht is der Urarund der Dirge überharpt: aus dem Wesen des Absoluten, das (bis auf Weiteres) gleichzusetzen ist bem Wesen Gottes. Wir halter fest, wie das Absolute bei Schelling verstanden sein will: nicht als Aufhebung, sondern als Begründung der transscendentalen Principien, beret Bejahung ohne subjective Ginschränkung, ohte blos relative Geltria der Begriff des Absoluten ausmacht.

Die Frage geht auf das Verhältniß der Materie zum Absoluten. Hier sind zwei Auffassungen sogleich abzuweisen: die dualistische und die emanatistische. Weder ist die Materie der sormlose Stoff, außershalb des Absoluten, ursprünglich wie dieses — dies hieße Gott zum Architekten machen, das Absolute einschränken und darum verreinen, — noch ist sie ein mittelbarer und entsernter Aussluß des letzteren, dann mißte das Urwesen sich durch eine Reihe successiver Generationen propagiren und dadurch selbst ausheben. Was daher das Verhältniß des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. Hilbebrandt, Aufangsgründe der dynamischen Naturlehre. (Erlarger 1807.) § 1174. S. 977. Bgl. § 511. S. 403. — <sup>2</sup> Schesting: Ueber das Verhältniß des Nealen und Idealen in der Natur u. s. f. S. W. I. 2. S. 359 ff. — <sup>3</sup> Ideen eiter Philos. d. Natur. Buch II. Cap. IV. Zusaß. S. W. I. 2. S. 223.

Absoluten und der Materie betrifft, so giebt es eine falsche Art der Trennung und in Absicht auf die Stetigkeit des Zusammenhangs eine falsche Art der Verknüpfung: jeie ist der Dualismus, diese die Emanationslehre. Es giebt eine wahre Ausicht der Materie, die mißversständlich für Dualismus gilt: die platonische, und es giebt eine dualistische Vorstellung von Gott und Materie, der die wahre Idee zu Grunde liegt: die persisch e Religionslehre.

Da das Absolute gleich ist dem wahrhaft Seienden, und die Materie zu unterscheiden ist vor dem Absoluten, so leichtet eir, daß sie begriffer seir will als das richt wahrhaft Seiende, das platonische  $\mu\dot{\gamma}$  őv; sie ist darım richt gleich Nichts, noch weriger etwas vor dem Absoluter Unabhängiges, Substantielles. "Ich rehme", sagt Schelling, "die Materie weder als etwas rrabhängig vor der absoluten Cirheit Vorhandenes ar, das man dieser als einer Stoff rrterleger könnte, roch arch betrachte ich sie als das bloße Nichts."

#### 2. Das absolute und relative Seit.

Da das Absolute gleich ist dem wahrhaft Seienden, so ist das richt wahrhaft Seiende gleich dem Relativen, dem in Relationen stehenden und befangenen Sein. Das Absolute hat durchgängig ber Charafter "laiterer Selbstbejahung", es ist "Selbstaffirmation", "Position vor sich selbst"; das Relative hat derchgärgig der entgegenge= fetter Charafter ber Abhängigkeit vor anderem und ber Beziehung auf anderes. Was aus fich begriffer wird, ift absolut; was aus anderem begriffer wird, ift relativ. Das Außer- und Nacheinander, das Dafein it Raum und Zeit, das Zeitleben, das Entstehen und Bergeber, Bechfel und Dauer, Bielheit und Allgemeinbegriffe, Zusammensetzung und Misch= ung, äißere Verursachung ober mechanische Causalität sind sämmtlich Arten der Relation, Bestimmungen der Materie. Das diefen Bestimmungen interliegt, ift vergänglich und flichtig, eben darim nicht wahrhaft feiend: das stellt feir Wefen nicht reit dar, sondern vermischt mit anderem und badurch getrübt, es ift Scheinbild, richt sidea«, for beri »simulacrim«. Nichts anderes wollte Plato mit feinem Begriffe der Materie als des µn ov. Und was die persische Religionslehre dualistisch ausdrückte, war eber diefer Gegensatz des mahrhaft Seienden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aphorismen zur Eirleitung in die Naturphilosophie. Allg. Anmerkung. S. W. I. 7. S. 189—194. — <sup>2</sup> Ueber das Berhältniß des Realen und Idealen. S. W. I. 2. S. 359.

und des sicht wahrhaft Seienden, der Fille und des Mangels, des Lichts und der Finsterniß 1. f. f. Materiell sein heißt relativ sein.

#### 3. Das Unendliche und Endliche.

Relativ sein heißt endlich sein. Das Verhältniß des Absoluten und der Materie ist gleichzusehen dem Verhältniß des Unendlichen und Endlichen. In diese Frage legt daher Schelling den Schwerpunkt seines Problems. "Wichtiger kann wohl keine Untersuchung gedacht werden, als die Iber das Verhältniß der endlichen Existenz zum Unsendlichen oder zu Gott. Giebt es auf diese Frage keine durchaus klare und bestimmte Antwort in der Vernunft, so ist das Philosophiren selbst eitel, die Vernunsterkenntniß durchaus unbefriedigend und indeskriedigt." "Die Frucht dieser Betrachtung ist die Einsicht, daß das Endliche ewig nicht wahrhaft zu sein vermag, daß nur Unendliches ist, absolute, ewige Position von sich selbst, welche Gott ist und als Gott All."

Der Begriff des Absoluten schließt die Erkenntniß deffelben, alfo die Selbsterkenntniß des Absoluten in fich. In diesem Selbsterkennen besteht, mas die Selbstbejahung, Selbstoffenbarung, Subject-Dbjectivität des Absoluten geranit wird. Aber Erkennendes und Erkanntes sind im Absoluten richt zweierlei, es sind nicht zwei Theile oder Factoren, in welche das Absolute aufzulösen oder woraus es zusammengesett wäre; beide sind vor einander fo werig zu trerren als im Rreise Centrum und Peripherie. Gire solche Trennung wäre die Aushebung bes Rreises. Es fant der Punkt betrachtet werden als eine Rreislinie vor unendlich kleinem Durchmesser, als ein Rreis, ir bem Centrum und Peripherie ungeschieden und ununterscheidbar in Gines zusammen= faller. So verhält es fich mit der Subjectivität und Objectivität des Absoluten: fie sind ganglich eines, absolut idertisch. Diese Identität ist keine Synthese treinbarer Glemeite. Daher kann bas Absolute weder dirch Analyse (Abstraction), noch dirch Synthese (Deduction) erkannt werden: die Erkenntniß besselben ist der einfache, ungetheilte Act der Selbstanschauung, "Specilatioi" oder "Contemplation Gottes". "Es läßt fich von Gott nichts absondern, der eber barim ift er absolut, weil sich vor ihm richt abstrahiren läßt; es läßt sich nichts herleiter aus Gott als werdend oder entstehend, derr eber darim

¹ Aphor. z. Einl. in die Naturphilos. §§ 104, 107, 108 (Schluß), 110—114, 119—124, 133—135, 142—147, 152. Aphor. über Naturphilos. XXI. — ² Aphor. z. Ginl. § 161. Aug. Anm. S. W. I. 7. S. 189, 174. — ³ Aphor. z. Ginl. § 71.

ist er Gott, weil er alles ist. Specilation ist alles, d. h. Scharer, Betrachten dessen, was ist in Gott. Die Wissenschaft selbst hat nur insoweit Werth, als sie speculativ ist, d. h. Contemplation Gottes, wie er ist."

#### 4. Die Idee Gottes und bas All.

Gottes Sein und Gottes Selbsterkenntniß sind identisch. Ebenso identisch sind Gottes Erkennen und sein Erkanntsein. Jenes ist die Vernunft, dieses die Idee Gottes; daher gilt die Gleichung: Vermunft = Jdee Gottes. "Die Vernunft hat nicht die Jdee Gottes, sondern sie ist diese Jdee, nichts außerdem." In dieser Jdee ist alles von Ewigkeit begriffen, sie ist das Alleine. Was von Ewigkeit folgt, das ist ewig; daher ist aus dem göttlichen Sein alles Entstehen und Vergehen, alle Genesis in zeitlichem Sinn ausgeschlossen. Gott wird richt, er ist.

Die Idee Gottes ist gleich dem All. Hier ist der Punkt des Problems: All ist Totalität, ir sich vereinigend unendliche Mannichfaltigkeit, die Idee Gottes ist eire; woher ir dieser Idee die unendliche Mannichfaltigkeit? Dies erhellt aus dem Begriff des Absoluten. Das göttliche Seir ist völlig identisch mit dem Act der Selbstoffensbarrig, des sich selber Wollens. "Das Wesen des Absoluten", sagt Schelling, "darf richt von dieser Lust (sich selbst zu offerbarer) verschieden gedacht werden, sondern als eber dieses sich selber Wollen." "Das Absolute ist aber richt alleir ein Wollen seiner selbst, sondern ein Wollen auf unendliche Weise, also ir aller Forner, Graden und Potenzen von Realität. Der Abdruck dieses ewiger und unendlichen sich selber Wollens ist die Welt."

Jeder Grad des sich selber Wollens ist eine Selbstbejahung oder Position seiner selbst. Daher muß die Idee Gottes eine unendliche Mannichsaltigkeit solcher Selbstbejahungen oder Positionen in sich schließen. "Gott ist die unendliche Position von sich selbst, heißt: Gott ist unendliche Position von unendlichen Positionen ihrer selbst." Dede dieser Positionen ist ein Wesen sir sich, eine göttliche Idee. Daher ist das Absolute kraft seiner Selbstbejahung oder Selbstoffenbarung unendliche Fülle, begriffen in absoluter Einheit, d. h. All. Die Idee Gottes — Ideenwelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. §§ 67, 80. — <sup>2</sup> Ebendas. §§ 47, 48. — <sup>3</sup> Ebendas. §§ 76, 77. — <sup>8</sup> Ueber das Verhältniß des reale1 und Jbealen u. s. f. S. W. I. 2. S. 362. — <sup>5</sup> Aphor. 3. Einl. in die Naturphilos. § 83.

Im Absoluten sind die Ideen "in einander", alle it der Idee Gottes eithaltet und eingeschlossen als it ihrem Centrum, es giebt daher keit Verhältniß zwischen ihret, keit Außereinander, keite Relation. Die Ideen oder "die ewiget Dirge" (Dirge in Gott) sind relations los. Die Idee Gottes ist oder eithält die Ideenwelt richt explicite, sondern implicite, d. h. it absoluter Centralisation.

#### 5. Die Ideenwelt und die Weltkörper.

Die Frage nach dem Verhältniß der Materie zum Absoluten war aleichbedeutend mit der Frage rach dem Verhältniß des Endlichen gum Unendlichen, des relativer Seins zum absoluten. Diese Frage ift jest gleichbedeutend mit folgenden: wie wird aus dem göttlicher All bas materielle, aus der Ideenwelt die Körperwelt, aus den relationslosen Ideen die in aiferen Relationen befangerer, aus dem absoluten Centrim die relativei Centra? Die einfache und einzige Antwort ist: da= birch, daß die Ideen aus einander tretei, daß fich die Ideenwelt eitfaltet oder explicirt, daß im Ginzelnen und als Ginzelnes einleichtet. was im Garger und als Ganzes durchichaut ift. Der Act ber Entfalting ist zugleich ber Act ber Scheidung (Differenzirung). Die Ideen treter aus einander, b. f. fie werden raimlich, zeitlich, forperlich: fie verleiblichen fich. Sind die Ideen it einander, fo ift jede im abfoluten Centrum begriffer und mit diefem eins, jede ift bas Barge, das All. Die Joeen treter aus einander, d. f. das absolute Centrum eitfaltet fich in relative Centra, differenzirt fich in relative Welten, erscheint demiad) ir Weltkörpern, centralen und subalternen, die aus der centralen hervorgeher. Das zeitliche Abbild des ewiger Alls ist daher ber Rosmos. Die ertfaltete, sichtbare Ibeenwelt ift bas Suftem der Weltförper oder das Universum. "Sehr bedeutend haber die Alten", fagt Schelling in einem feiner Bufate, "die reale Welt als natira rerim oder die Geburt der Dinge bezeichnet, dent fie ist derjenige Theil, it welchem die ewiger Dinge ober die Ideen zum Dasein fommen." "Die Form der Objectivirung des Unendlichen im Endlicher, als Erscheinungsform des Un fich oder Wefens, ift die Leiblichkeit oder Körperlichkeit iberhaupt. Inwiefern die in jeger Objectivirung der Endlichkeit eingebildeten Ideen erscheinen, infofern find fie nothwendig körperlich; irwiesers aber is dieser relatives Identität als Form gleichwohl das Garze fich abbilbet, fo daß fie arch ir ber Er=

<sup>1</sup> Aphorismen gur Ginleitung u. f. f. § 100.

scheinung noch Ideen find, find fie Körper, die jugleich Belten find, b. f. Beltkörper. Das Syftem der Beltkörper ift bem rach nichts anderes als das fichtbare, it der Endlichkeit erkeit= bare Ideenreich." "Das Verhältniß der Ideen zu einander ift, daß fie it einander find, und doch jede für fich absolut ist, daß fie alfo abhängig und 1 tabhätgig jugleich find, eit Berhältniß, das wir tir birch das Symbol ber Zeugung ausdrücken können. Uiter bei Welt= förpern wird demnach eine Unterordnung stattfinden, wie inter bei Ideen felbft, rämlich eine folche, welche ihre Abfolutheit in fich nicht aifhebt. Für jede Ibee ift diejerige, ir welcher fie ift, bas Centrum: das Centrum aller Ideen ift das Absolute. Daffelbe Berhältniß brudt fich it ber Erscheinung aus. Das garze materielle Universum verzweigt fich vor der oberften Girheiter aus ir befondere Universa, weil jede mögliche Girheit wieder it andere Girheiter zerfällt, vor beier jede als die befondere nur dirch fortgesette Differenzirung erscheinen fail."1 Un einer friherei, mit biefer ju vergleichenben Stelle heißt es: "Die Weltkörper gehet aus ihrer Centris hervor und sind ebenso it ihner, wie Ideen aus Ideen hervorgeber und it ihrer sind, abhärgig zugleich und boch felbständig. In dieser Unterordnung eber zeigt fich das materielle Universum als die aufgeichlossene Ideenwelt."2

# 6. Das göttliche Band ber Dinge.

Ift die Naturphilosophie, wie Schelling in seinem ersten Zusatz dargethan, gleich der Ideenlehre, so muß das Object der Naturphilossophie, das materielle Universum, gleich sein der erkennbaren Ideenwelt. Daß diese erkennbare Ideenwelt auch in Wahrheit erkannt wird oder sich erkennt, ist das der Welt eingeborene Thema und Prosblem, nur lösbar in dem Proceß der Entwicklung, der von der tiessten Stuse der Bewußtlosigkeit emporsteigt zur höchsten und vollkommensten Erkenntniß. Die Selbsterkenntniß als ewige Selbstoffenbarung ist das Absolute; die Selbsterkenntniß als Entwicklungsproceß ist die Welt, ist die Materie, "das Samenkorn des Universums". Und daß die Selbste offenbarung wieder offenbar wird, darin liegt der Erund, der die

<sup>1</sup> Ideen, Buch II. Cap. I. Zusaß. S. W. I. 2. S. 187—189. — 2 Chendas. II. Cap. II. Zusaß. S. W. I. 2. S. 110 ff. Vgl. Uphor. z. Cinl. § 202. — 3 Ideen, Zusaß zur Cirleiturg. S. W. I. 2. S. 69. S. ober Cap. XXV. Ar. II. S. 460—464.

ewige Natur (Ideenwelt) einführt in die zeitliche und die natura naturans in natura naturata, d. h. in Weltentwicklung, verwandelt.

hieraus erhellt, daß in der Welt nichts anderes entwickelt wird ober ericheint als bas Erken ie i ir verschiedenen Stifer oder Botenzen, als ber Wille jum Erkennen, ir feiner Acten und Erscheinungsformen bedingt und geordnet dirch die Stifei der Entwicklung. Da nun das Wesen bes Erkennens is ber absoluten Identität des Subjectiven und Objectiven besteht, fo sind die Stufen der Weltentwicklung nichts anderes als die Erscheinungsformen diefer Identität.2 Bas wir Naturfrafte und Naturprocesse rerrer, findet bier feiner tiefften und letter Er= flärungsgrund. Was is der Welt erscheint, ift ewig eines. Es ist absolut i imöglich, daß die Welt ein Chaos ift, daß ihre Erscheinungen, wie mannichfaltig und verschieden fie sind, auseinanderfallen, fie find vermöge ihrer Identität ar einander gebunden und irrerlich verknüpft. Diese Verknüpfung bezeichnet Schelling mit einem inpischen Ausdruck als "das Band" oder "die Copula", die bas Unendliche und Endliche vereirigt. Dicfes Band ift, "was die Welt im Innerften zusammenhält". Es ist die Identität in rerhalb der Welt. Die Identität der Dinge erscheint in ben Dingen als beren "Band". Je tiefer bie Stifer ber Weltentwicklung, um fo verborgerer ift das Band, verdeckt gleich= sam durch das Verbundene; je höher die Stifei der Entwicklung, je lichter die Welt wird, um fo mehr eithillt fich bas Band und kommt als solches zum Durchbruch. Daher fagt Schelling in jeter Abhandling, deren eigentliches Thema die Ausführung dieses Begriffes ift: "Seher wir ir der Welt auf das, was fie vor dem Bande hat und wodurch fie ihm gleich ist, das Positive ir ihr und richt auf die un= wesentlichen Eigenschaften, fo ist fie vor dem Absoluten selbst richt verschieden, sondern nur die vollständige und it fortschreiten der Entwidlung ausgebreitete Copila". "Alle Berwirklichung it der Natur beriht auf dem Durchsichtigwerden des Verbundenen, als des Berbundenen, für das Band". "Dirch die gangliche Verdrängung des Berbundenen als des Verbundenen und die Entwicklung oder Verwirklichung des Bandes gelagat baber die idea erft zu der vollendeten Gebirt." "Jenes Gire, ir welchem das Band das Verbundene vollends birchbricht und it feite ewige Freiheit heimkehrt, ist der Mensch."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Aphor. über Raturphilos. XXV. XXVI. XXXIII. — <sup>2</sup> Bgl. obet Buch II. Cap. XIV. — <sup>8</sup> Ueber bas Berhältniß bes Realen und Jbealen u. f. f.

# 7. Das Band als Schwere und Licht.

Wie es aus letten Gründen umnöglich ift, daß ein Chaos existirt und die Dinge auseinanderfallen, fo ist aus letter Gründen (b. h. abfolut) nothwendig, daß die Welt ein Ganzes ausmacht, dem alles Einzelne i iterworfer, vor dem alles Einzelne zugleich durchdrungen ist. Dieses Unterworfensein ist die allgemeine Centralisation, dieses Durchdrungensein die allgemeine Beseelung. Wird der Inbegriff alles Ginzelnen als "Allheit" ober "Totalität", bas Garze als "Githeit" ober "Identität" bezeichnet, fo ift die allgemeine Centrali= fation die Girfihring der Girheit in die Allheit, der Identität in die Totalität, die allgemeire Beseelung die Girfihring der Allheit in die Cirheit, der Totalität ir die Identität. Bermöge jerer ist das All ei i Befen, vermöge diefer ift das Alleine keine tobte, ftarre, fondern eine bewegte, lebendige, in jedem Ginzelnen gegenwärtige Githeit; vermöge beider ift das Garze ein lebendiges, befeeltes Weltall, ein Belt= organismus. Das Band ber Centralisation ift die Schwere, bas Band der Beseelung ift das Licht, die Copula beider ist die lebendige Materie, der Lebensquell der Natur. Die Schwere macht die Sitheit des Weltkörpers, das Licht macht, daß diefer Körper lebt und fich gliedert. So verhalter fich im All der Dinge Schwere und Licht wie Körper und Seele. Sie find das Band der Allheit und Girheit: jete ist Einheit is der Allheit, "Identität is der Totalität", dieses ist All= heit is der Gisheit, "Totalität is der Identität". Darim reist Schelling das Licht "die königliche Seele des Ganzen" und vergleicht es bem, was die Alten "Weltseele" ober "ber verständigen Aether" gerarit haber. "Wie die Schwere das Gire ift, das, ir Alles fich ausbreitend, it diesem All die Girheit ist, fo fager wir im Gegentheil vor bem Lichtwesen, es fei die Substang, fofern fie aich im Ginzelnen, alfo iberharpt is der Identität das All oder bas Ganze ift. Das Dunkel der Schwere und der Glaiz des Lichtwesens bringer erft zusammen der

S. W. I. 2. S. 362, 367, 374 u. 375. An dieser Stelle bemerket wir schon den Begriff der Freiheit, den Schelling drei Jahre später in seiner "Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit" zum Thema tahm und aussührte. Diese in Schellings Entwicklung epochemachenden Untersuchungen sind in der "Ab-handlung über das Verhältniß des Realen und Idealen in der Natur" angelegt und vorbereitet, sie erscheinen, was die Lehre von dem Batde des Unendlichen und Endlichen betrifft, als derer Fortsehung. Es heißt den Entwicklungsgang des Philosophen ticht kennen, wert man, wie gewöhrlich geschieht, die Continuität seiter Epochet außer Acht läßt.

schein Schein des Lebens hervor und vollenden das Ding zu dem eigentlich Realen, das wir so renner. Das Lichtwesen ist der Lebens-blick im allgegenwärtiger Centro der Natur; wie durch die Schwere die Dinge ärßerlich eins sind, ebenso sind sie in dem Lichtwesen als ir einem innern Mittelpunkt vereinigt." "Der beiden Principien ewiger Gegensatz und ewige Einheit erzeugt erst als Drittes und als vollständigen Abdruck des ganzen Wesens jenes sinnliche und sichtbare Kind der Natur: die Materie."

# Siebenundzwanzigstes Capitel.

# Die beiden Entwicklungsformen der Maturphilosophie.

# I. Der religiöse Pantheismus.

1. Natur und Religion.

Es liegt jest am Tage, wie die beiden Phasen der Naturphilo= forbie vor und rach 1801 ir ihrer Aufgaben wie ir ihrem Ideengange sowohl zusammenhängen, als sich unterscheiden. Doch übersehen wir richt, daß dieser Unterschied aich is ber Darstellungsart, ber Stilifirung der tiefer gegründeten Weltanschauung, der Gemüthsftimmung des Philosophen, die der Ideengang begleitet, aif fehr bemerkenswerthe Beife fich ausprägt. In beiden Phasen ist der Charakterzug und die Grundstimmung der Naturphilosophie pantheistisch, aber it der ersten Ent= wicklung erscheint dieser Grundzug naturalistisch, it der späteren religiös. Dieser unverkennbare Unterschied erklärt fich aus der Art ber Begründung: bort fällt die Natur mit dem göttlicher Leben qu= sammen, hier ist sie die Offenbarung der göttlicher Ideenwelt; dort ist Gott gleich der natura naturans, hier ist er als das Absolute, als der Wille fich felbst zu offerbarer, berer geistiger Urgrund. Jenes "epi= furische Glaubensbekenntniß Bei 13 Widerporstens," das Fr. Schlegel "eiren neren Anfall von Schellings altem Enthusiasmus für die Irreligioi" iaiite, war ein charakteristischer Ausdruck des naturalistisch angelegten und empfundenen Pantheismus. 2 Das Gedicht fteht hart

<sup>1</sup> Ueber das Verhültniß des Realen und Idealen. S. W. I. 2. S. 367—371. Bgl. Aphor. über Naturphilos. LIX. CXXXVIII. CLXXII—CLXXX. — I S. obe 1 Buch I. Cap. IV. Ugl. Zeitschr. für spec Physik. Bd. I. Heft 2. (1800.) Misc. B. 5. Sch. selbst bezieht das hier veröffertlichte Bruchstück auf den Schlußpara-

ar ber Grenze. In der späteren Darftellung der Naturphilosophie erscheint die Natur zwar auch als göttliches Leber, aber richt als Ent= widlung ober Werben Gottes, bert Gott wird richt, fondern er ift, fie erscheint vielmehr als das Offenbarwerden feiter ewiget Gelbstoffen= baring, als das Werden der Gotteserkenntniß, der Gottes= anschauung, it der fich alle Wiffenschaften vereitiget, it der die Philosophie zusammengeht mit Religion und Kunft, it der sich das geistige Gesammtleben der Welt und damit der geistige Weltbau vollendet, wie in bem System der Weltkörper der natirliche. Wie dieser ratirliche Weltorganismus ein Abbild ift der Ideenwelt, so muß die erkannte Ideenwelt, die echte Naturphilosophie, welche Wissenschaft, Religion und Runft vereinigt, einer Bund der Geifter ftiften, einer vollendeten Staat, bas wahrhafte Abbild der geistigen Welteinheit. ' Es wird ar der Idee der Weltentwicklung, ar bem Beftande der Naturphilosophie nichts geändert, aber es wird aus der neier und tieferer Begründung hinzugefügt, daß diese Entwicklung eine ewig gewollte, ihre Girheit und Harmorie eine "präftabilirte Barmorie" ift. Schelling felbst braicht biefen leibnizischen Ausbrud. "Das Band", welches die Welt ordnet und zusammenhält, besteht von Ewigkeit her im Absoluten; dadurch ift die Welt richt ein= fach gleich Gott, sondern fie ift in ihrem innersten Gritbe birch bas Wesen Gottes bedingt und ar dasselbe gebunden; die Citheit Gottes und ber Welt ift nicht naturalistisch, sondern, weil fie it je tem "Bande" befteht, religiös aufzufassen. Bon dieser Göttlichkeit des Alls, die reli= giöser Art ift, von der Natur, aus derer innerstem Wesen nothwendig aich das religiöse Bewuftsein hervorgeht, handelt Schelling in der Schrifter der zweiten naturphilosophischen Phase, ramertlich ir der Aphorismen, die gleich mit der Erklärung begirrer: "Es giebt keire höhere Offenbarung weder is Wissenschaft roch ir Religion ober Kunft, als die der Göttlichkeit des All; ja vor dieser Offenbarung farger jere erst ar und haber Bedeutung nur durch fie."

2. Die neue Darftellungsart. Die Aphorismen und Fragmente.

Daher der veränderte Tor der Darstellung. Die naturphilosophische Einsicht geht völlig zusammen mit der religiösen, sie stimmt ihre Sprache auf der Accent religiöser Erhabenheit, sie wird seierlich, verkündend,

grapher der Deduction bes dynamischen Processes und bezeichnet es "als eite poetische Darstellung ährlicher Gedanken".

<sup>1</sup> Aphor. 3. Ginl. in die Naturphilos. § 8.

burchdrungen vor einer Weihe und Begeisterung, die in furzen, aphoriftischen Aussprüchen redet und bas bunkle, geheimnisvolle, rathselhafte Wort liebt. Die Art der Rede erinnert bisweilen an "der Dunkeln von Ephesus". Man kennt wohl diese Eigenthümlichkeiten der Sprache Schellings, aber man hat zu werig erkannt, ar welcher Stelle und aus welcher Motiven fie eintreter, daher fich die gang falfche Unsicht verbreitet hat, daß ber Philosoph nur diese Sprache zu reden wißte. Es giebt is feizer Entwicklung eize Evoche, - es ist die, vor der wir reden, - wo ihm die Naturphilosophie als die Hebung und Wiedergeburt des religiösen Bewußtseins erschien, erscheinen nußte und er fich berifer fihlte, der Welt eine neue Zeit zu verkunden: Die Identität der geiftigen Welt is Wissenschaft, Religion und Kunst. "Wie es eine Natur ist, die alle Dinge erzeugt und hervortreibt und is ihrer Freiheit allgewaltig beherrscht, fo muß es ei i e dei Menschen göttlich überwältigende Grundauschauung und Ansicht des Geistes feit, aus welcher alles, das gött= licher Art ist, in Wissenschaft und Runft hervorgeht; was nicht aus dieser entspringt, ift eitel, ift Artefact, ift menschliches, nicht Raturwerk." "Das heilige Band, das die Dinge der Natir vereizigt, ohre sie zu unterdrücken, ist auch inter bei Geistern möglich, und is bem Dag möglich, is welchem die Anschauung der Natur und des Universum is ihrer wieder= geborer wird."1 "Die Wiedergeburt aller Wissenschaften und aller Theile der Bildung karr nur vor der Wiedererkennung des All und feiner ewigen Girheit beginner." "Wessen ich mich rihme? Des Cirer, bas mir gegeber mard, daß ich die Göttlichkeit arch bes Gin= zelnen, die mögliche Gleichheit aller Erfenntniß ohre Unterschied des Gegenstandes und damit die Unendlichkeit der Philosophie verkündet habe. In furgen Säter habe ich zuerst im Jahr 1801 die Lehre von der Natir und dem All auf eine neie Weise dargestellt." "Arch Poesie ist die Philosophie, aber fie fei keine vorlante, nur aus dem Sibject ichallende, sondern eine innerliche, dem Gegenstande eingepflanzte, wie die Musik ber Sphären. Erft fei die Sache poetisch, eh' es das Wort ift." "Ant meisten verbitte ich rhetorische Zithat, womit eizige diese einfache Lehre zu verbessern gesucht haber. In marcher Schrifter folder Verfasser hat mir das wohlbekannte Gewächs richt anders gemundet, derr als eit bei ihrer sauer gewordener Weit, dem sie, wie schlechte Wirthe,

<sup>1</sup> Sahrb. d. Medicin als Wissenschaft. Vorrede (Juni 1805). S. W. I, 7. S. 1.

birch Honig oder Buder aufzuhelfen suchen. Wohl erkenne ich etwas Höheres benn Wiffenschaft, und was ihr bavor faget, rebet ihr richt vor eich felbst; aber hat man darim das Höhere erreicht, weil man in der Wissenschaft stümpert? So gewiß, als jemand ein trefflicher Dichter ist, weil er schlechte Profa schreibt. Die ihr Bewußtsein am meisten verurtheilt, Schiler zu feit, ichreien am lautesten iber bei Amaga der Schile, und Bortheil suchende Bewerber aller Art pflanzen fich it die Naturphilosophie ticht anders, wie die übermüthigen Praffer it das haus des Odnsseus: feit Wunder, weit zulett selbst freche Bettler, die armer an Geift find wie Grus at Babe, det, vor beffen Tische sie 10ch immer der Abfall verzehren, zum Faustkampf heraus= fordern." , Laige habe ich vor Gegnern und andern Gifen und Bogen hingestellt, ob fie durchschießen: das Folgende wird zeiger, ob fie der Bogen zu spannen vermocht haber." "Ich habe nichts gethan als das Element hergegeben zu einer endlos möglichen Bildung. Die wird, es mißte derr die garze Zeit fich wandeln, Philosophie wieder die ewige Beziehung auf die Natur von fich ausschließen können und mit dem einseitigen Abstractum der intelligenten Welt das Ganze umfassen woller. Db ich eine Schile will? Ja, aber wie es Dichterschulen gab. So moger gemeinschaftlich Begeisterte ir gleichem Sirr fortbichter ar diesem emiger Gedicht. Gebt mir eirige der Art, wie ich fie gefunden habe, und forgt, daß aich is der Zufunft Begeisterte nicht fehler, und ich verspreche eich einst noch der 'Oppoos (bas einigende Princip) aich für die Wiffenschaft." 2

In der letter Schrift dieser Zeit, den "Kritischen Fragmenten", redet er vor der Naturphilosophie wie vor dem Worte des Lebens, kirz und verkündend: "Gottes Dasein ist eine empirische Wahrheit, ja der Grund aller Ersahrung. Wer dies gesaßt hat und innig erkannt, dem ist der Sinn ausgegangen für Naturphilosophie. Sie ist keine Theorie, sondern ein reales Leben des Geistes in und mit der Natur, das sich auf ebenso unendliche Weise äußern und darstellen kann als die Natur selbst. Darum so jemand zu dir sagen wird: hier ist sie oder da, so glande es ihm nicht; wenn sie zu dir sagen: siehe, sie ist in der Wüste, so gehe nicht hinaus; siehe, sie ist im Buchstaben oder Wort, so glande es ihm nicht." "Die Natur weiß nicht durch Wissenschaft, sondern durch ihr Wesen oder auf magische Weise. Die Zeit

<sup>1</sup> Aphor. 3. Ginl. in die Naturphilos. §§ 4, 19—20, 23—26, 29. — 2 Gbet= baselbst §§ 27, 28.

wird kommen, da die Wissenschaften mehr und mehr aushören werden und die ermittelbare Erkenntniß eintreter. Alle Wissenschaften als solche sind nur ersunden aus Mangel der letterer." "Einzelne warer und werden seir, die der Wissenschaft richt bedürfen, ir derer die Natur sieht, und die selber ir ihrem Seher Natur geworden sind. Diese sind die wahrer Seher, die echter Empiriser, zu denen die jetzt also sich nennender sich verhalter, wie zu gottgesandten Propheten politische Kannensgießer sich verhalter." "Bunder der Geschichte, Käthsel des Alterthums, die Unwissenheit verwarf, wird die Natur uns aufschließen."

Dieses merkwürdige Wort eithält schon das Programm des künfetiger Schelling. Die Naturphilosophie erkennt aus dem Wesen der Natur auch die Wahrheit der religiösen Naturanschauung. Sie wird darim die Naturreligion wahrhaft erleichter und zum ersten malt dies sind die Wunder der Geschichte, die Näthsel des Alterthums, welche Unwissenheit verwarf und die Natur aufschließt!

Sinzelne hebt er hervor, die das neie Licht ir sich darstellen, arch solche, die zwischen Licht und Frelicht richt unterschieden haber, wahre und falsche Propheten, derer Züge er drikel bezeichnet Die Porsonen sind Räthsel. "Sirer beklag ich, daß ihm so groß Urrecht geschieht. Mystiker schilt ihr das Volk, und er ist leider rir mystissiert." "Einen schäße ich und nerre ihr der Offian der Naturphilosophie. Sin anderer hat ir der Philosophie die erste Joyse gedichtet ir Gesnerscher Weise. Sire Theokritische dichte uns nun eir Naturphilosoph." "Sirer kerre ich; der ist vor Natur eir unterirdischer Mensch, ir dem das Wissen substantiell und zum Seir geworden ist, wie ir den Metallen Klang und Licht zu gediegener Masse. Dieser erkennt richt, sondern ist eire lebendige, stets bewegliche und vollständige Persönlichkeit des Erkennens." "Eirer steht alleir, arf dem Verge, wie er sagt, vor wo er nur serr hindlicht ins gelobte Land, und wo er sich begraber lasser will vor Gott dem Herri."

Der Mann auf einsamer Höhe, der mit Moses verglichen wird, ist offenbar Schelling selbst. Ob jene "unterirdische Persönlichkeit" Fr. Baaber sein soll, wie Fr. Hoffmann vermuthet?<sup>3</sup> Der Zeitpunkt

¹ Kritische Fragmente. S. W. I. 7. S. 245—247. — • Ebendas. S. 246 und 247. — ³ Fr. v. Baaders S. W. Zweite Hauptabtheilung. Bd. V. Biographie. S. 38 ff.

der kritischen Fragmente ist dieser Deutung nicht ungünstig; neitt doch Karolice Schelling it einem gleichzeitigen Briefe Fr. Baader "einer divisnatorischen Physiker, einer der herrlichsten Menschen und Köpfe ir Deutschsland".

## II. Anti=Fichte.

#### 1. Das Thema ber Streitschrift.

In der Schrift geger Fichte 'ift alles scharf und bestimmt, die religiös erhabere Stimming, welche die letter Auffäte der Naturphilo= sophie beherrscht, weicht hier dem Harnisch; der fachliche und verfönliche Gegensat ist bis zu einem Grade gestiegen, ber von Schellings Seite einer polemischen Abschluß verlangt und benfelben um fo rücksichtslofer ausfallen läßt, als Fichte in einer Reihe von Angriffen Schelling herausgefordert und ichwer gereizt hatte. In feiner populären Borlefungen iber die Grundzüge des gegermärtiger Zeitalters, das Wefen des Gelehrter, die Anweisungen zum seligen Leben (1804 bis 1806), welche Schelling die "fichtesche Trilogie" und spöttisch "die Hölle, das Fegefeuer und das Paradies der fichteschen Philosophie" rerit, 3 war die Natir= philosophie (ohie dei Namei des Urhebers zu ierrei) als die ohi= mächtige Schwärmerei eines verfallenden Zeitalters, als das verzerrte Gegenbild einer ichlechten Aufklärung, als eine unechte, der Erfahrung widerstreitende Specilation, als eine religionsverderbliche Bergötterung der Natir wiederholt vorgeführt und gegeißelt worden. Dem Lichte der Wissenschaftslehre gegeriber ist fie das aus dem Sumpfe des Dogmatismus wieder aufgestiegene Jrrlicht, welches Fichte mit dem Saich feiner Rede auszulöschen denkt. 4

Mit der fortschreitenden Naturphilosophie, is dem Jahrzehnt von 1797—1807, wächst der Abstand beider Philosophen und erweitert sich zur Kluft. Im Anfarg steht Schelling dicht sebes Fichte, am Ende neigt er sich zu Baader; im Wendepunkt seiner Entwicklung, als er seine reie Lehre vom All aufstellt (1801), glaubt er nicht mehr as eis vorhandenes, wohl aber as eis künftiges Einverständniß mit Fichte; jett hält er jede Gemeinschaft mit ihm sir simöglich.

<sup>1</sup> Agl. obet Buch I, Cap. XI. S. 140 ff. — 2 Agl. obet Buch II. Cap. XXVI. S. 465 ff. — 3 Ueber das Berh. der Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 4 u. 87. — 4 Agl. dieses Werk Bd. VI. (3. Ausl.) (Jub.= Ausg.) Buch IV. Cap. IV. S. 576—77 Anmerkg. Agl. obet Buch I. Cap. XI. S. 142—145.

Wir kennen der Gegensat, aus welchem der Streit eitbreitt: er betrifft die Realität (bas Ansich) ber Natir, die Ginsicht in das Wesen der Dinge, sicht grabhängig von der transscendentalen Principien, aber rabhärgig vom Ich. Da Fichte biefe beiben ibentificirt, fo halt er jede Lehre vom Wefer der Dirge, die vom Ich abstrahirt, für Dogmatismus. Da Schelling jene beiden nicht identificirt, vielmehr das Absolute vom Ich unterscheidet, so halt er die Lehre vom Ich fir subjectiver, einseitigen, relativer Schealismus, erfähig die Raturphilosophie zu fassen, geschweige zu begründen; er sieht it der Wissenschaftslehre einer Standpunkt, ber zu der Identitätslehre richt emporreicht und ihr geger= iber i ter die zurückgebliebenen gehört. So hatte vom Standpunkt der Identitätslehre aus Begel sogleich iber die fichtesche Philosophie geur= theilt is feiser Schrift "iber die Differenz des fichteschen und schellingschen Sufteins der Philosophie" (1801) und it einem Auffate des kritischen Journals, welcher Schelling in feiner letter Polemit zu wieder= holter maler erwähnt und es Fichter vorrudt, daß er arf eine folche Kritik, die richt zu ignoriren fei, geschwiegen habe. 2 "Ich karr", schrieb er damals an Fichte, "keirem feire gesunden Augen rehmer." lager wohl die ersten Motive zu Fichtes versönlicher Erbitterung. Mit einer epigrammatischen Wendung wurde gang im Sinne dieser Kritik von der Wissenschaftslehre gesagt: "fie ist die Welt im Taschenformat".

Indessen erklärt der bezeichnete Gegensat 10ch 1icht die Lage des polemischen Standpunkts, der Schelling in seiner letten Schrift ein einmnt. Das Verhältniß beider Philosophen ist 1icht erschöpft durch der bloßer Gegensat der Wissenschaftslehre und der Identitätslehre. Auch die Wissenschaftslehre beschreibt, wie die Naturphilosophie, zwei Entwicklungsformen; sie strebt, wie diese, in ihrer zweiten Phase 1ach einer tieseren Begrünzdung, sie giebt sich auch als Identitätslehre, sie stellt auch der Begriff des absoluten Seins auf als ihr Fundament und Princip, sie erscheint

¹ Glauben und Wissen ober die Restexionsphilosophie der Subjectivität, in der Vollkändigkeit ihrer Formet, als kantische, jacodische und sichtesche Philosophie. Kritisches Journal der Philos. II. 1 (1802). Vgl. dieses Werk Vd. VIII. S. 235 ff. und 255 ff. — ² Verhältniß der Raturphilos. zur verbesserten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 22. — ³ Dieses Wort sindet sich in eitem räthschaften Buch, welches auch neuerdings wieder von sich reden gemacht hat: "Vonaventuras Nachtwachen (1805)", wahrscheinlich eitem apokryphen Roman Schellings, den er 10ch in Würzburg in wetiget Wochet geschrieben habet soll. Er hat recht gethan, das Buch der Vergessenheit zu überlassen. Manche Stellet darit erittern an den Stil der "kritischen Fragmente".

aich als religiöser Pantheismus, als eine neie Religionslehre. Was die vertiefte Naturphilosophie alleit leisten zu können behatptet, will die vertiefte Wissenschaftslehre ebenfalls geleistet habet. Und zwar, um det Wettstreit vollkommen zu machet, tretet diese gleichet, einander ett gegengesetzen Ansprüche gleichzeitig auf. Daher ist das Thema der schellingschen Polemik "das Verhältniß der Naturphilosophie zur vers beffertet sichteschen Lehre".

Diese "Verbesserung" ist Schellings polemisches Ziel, sie solge richt aus der Wissenschaftslehre, sondern aus der Naturphilosophie, sie sei terer Wein ir alter Schlärcher, eir frischer Lapper auf altem Kleide, daher nichts Besseres, sondern das Schlimmste: zugleich eire Inconsequenz und eir Plagiat oder wenigstens eire Nachbildung. Was Schelling seit 1801 lehre, habe Fichte einzeln an sich gebracht und mache daraus im Jahr 1806 Unweisungen zum seligen Leben, er wolle säen, wo er richt gepflanzt, er habe ir die eigere Lehre eir völlig heterogenes, ihr widerstreitendes Elemert ausgerommer, "wie werr jemand dem altborischen Säulenstamm das Haupt mit Akanthusblättern korinthischer Ordnung umlauben wollte". <sup>2</sup>

### 2. Die Geltung ber Natur bei Fichte.

Diese verbesserte sichtesche Lehre sei "Synkretismus", unkritische Mischung alter und neier Ideen, "Christus und Belial", "Johannes und Fichte" (eire Anspielung aif das johanneische Christentum it der Anweisungen zum seligen Leber). Die ieier Ideen seier nur die Larve, um die ursprüngliche Mißgestalt des eigerer Systems zu verberger. Sinter diesem Ausput bleibe alles beim Alten. Es giebt eir Kriterium, eire Probe, dirch welche sich aif das deutlichste erkennen lasse, ob eire Philosophie echter oder riechter, wahrer und absoluter oder blos subjectiver und relativer Idealismus, ob sie Wissenschaftslehre oder Identitätslehre sei. Diese Probe ist der Begriff eirer selbständigen, leberdiger Natur: ob dieser Begriff sehlt oder nicht, ob die Philosophie diese lebendige Naturanschauung hat oder richt? In der sichteschen Philosophie sehlt diese Anschauung völlig, rach wie vor. Dieses Urvermöger,

<sup>1</sup> Ueber das Identitätsprincip in der Wissenschaftslehre und die beiben Entwicklungsformen der letzteren voll. Bb. VI. (3. Aust.) Buch IV. Cap. I. S. 523—27. Cap. X. S. 661 – 670. — 2 Verhältniß der Raturphilosophie zur verbesserten sichtesschen Lehre. Vorbericht. S. W. I. 7. S. 15. — 3 Ebendas. S. 3 u. S. 28.

Natur zu erkennen, beweift, daß fich im Innern dieser Lehre gar nichts geändert hat und ändern kani. Nach wie vor gilt die Natir als das, was sicht ist, aber fein nuß: als die Schranke, die Hemmung, ohre welche fein Fortidritt, feine Entwicklung stattfinden fann. Die Natur muß feit, um gebraicht und vertilgt zu werden; fie wird lediglich aif der gemeirer är ferer 3med angesehen und beurtheilt. Die Burmer haber feire Augen, damit fie blind find. Das ift fichtesche Naturphilosophie! Die Natir ist ihm kein wirkliches Object, auf diese Natir kann man fo werig mirker, als man fich ber Ropf einstoßen kann an ber Winkeln einer geometrischen Figur. Diese Natur ift todt und vernift= los, bloßes Mittel fir die personliche Freiheit, welche rach wie vor die Basis aller Realität ift und bleibt; daher das rohe Anpreisen der Sitt= lichkeit und Sittenlehre, darim roh, weil maßlos. Nach wie vor bleibe der gemeine Niger, das ökonomisch teleologische Princip der einzige Maß= stab, rach welchem Fichte die Natur schäte. Der Mangel der Naturanschauung ist der Grund des Naturhasses, "der Grund der geistigen Gemei 1= heit aller Art", der unvertilgbar gemeine Grundton in Fichtes Natur, der ihr gleich mache der Malvolios des Lebens und der Schörheit der Welt. 1 Dieses Ich und diese Natur paffer zusammen. Für dieses Ich fann die Natir nichts weiter fein als ein todtes Mittel oder ein zu ertödtendes Leber, als ein Object des mechanischen Rupens oder der moralischen Askese. Die hölzerne Welt und der gekreuzigte Leib! "Ift das Rreuz von Holz erst tüchtig gezimmert, paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe bara 1." "Die Naturkräfte und die Natur sind bas eigentlich und immer Abscheuliche; ein Geift, versteht fich, ein reiner Geift fant doch noch, wie is der Bestimmung des Menschen, Kinderlehre mit einem halter." "In allem verräth fich keir anderes Gefühl ber Natur als das der rohesten und verrücktesten Asketen." Und ai fer der Askese wird die Natir angesehen nur auf das Mechanische und Nütliche. Schte Bereiting des Berliner Blan - wenn die Naturphilosophie fo etwas noch a priori deducirte! Fichte fei is der Physik und Philosophie ein bloßer Mechanifer, dessen Geift nie eine Ahnung von dem dynamischen Leben erleichtet habe. Er verhalte fich zur Natir, wie fich zur Musik verhalter richt die Musiker, sondern die Musikanten, die iber dem Mittel bei Zweck vergessen. In diesem Sine folle man aich, hatte Lichtenberg gesagt, Physiker und Physikanten unterscheiben. 2

¹ Chendas. S. 9-11, 17-20, 21. - 2 Chendas. S. 94ff., 97-105.

Mit diesen Vorstellungen von der mechanischen und moralischen Rüglichkeit der Natur stehe Fichte auf gleichem Boden mit der seichtesten Aufklärung des Zeitalters, verkörpert in Nikolai. Zwischen beiden herrsche der Gegensatz aus innerster Verwandtschaft. Fichte sollte die Sprache der Naturphilosophie nicht schelten, die solche Verhältnisse mit einem einzigen Worte zu tressen und anschaulich zu machen wisse; sie neunt ein solches Verhältniß Polarität: Fichte der Sauerstoff, Nikolai der Wasserstoff, beide zusammen das Wasser des Zeitalters!

Es ift fir der Kundigen eine interessante und in diesem Fall wahrshaft komische Beobachtung, in Schellings Polemis die Schole Fichtes wiederzuerkennen, von dessen Art, mit welcher Schelling hier so schonungs-los imgeht, er in der seinigen nichts so lebhaft nachempfunden hat als der Charakter und selbst die Manier der Kriegssührung, manchmal bis auf die unwillkürliche in Wort und in Wendung nachwirkende Reminiszcenz. Gegen Erhard Schmid, einen seiner ersten kantischen Gegner, hatte Fichte einmal gesagt: "Meine Philosophie ist nichts sir ihn aus Unsähigkeit, so wie die seinige mir nichts aus Einsicht". Wir werden inswillkürlich an diesen Ausdruck erinnert, wenn jetzt Schelling gegen Fichte erklärt: "Was er Natur nennt, ist uns nichts, — weil wir sie dentzlich erkennen als ein Gespenst seiner Keslerion; was dagegen wir Natur nenen, ist ihm freilich auch nichts, aber nicht aus Erkenntniß, sondern aus Mangel an Erkenntniß."

# 3. Der Vorwurf ber Schwärmerei.

Den Vorwurf der Schwärmerei, der Fichte geger die Naturphilosophie erhebt, läßt Schellig ir seiner garzer Stärke auf der Gegrer zurückfallen. Sowohl der Charakter seiner Lehre als arch die Art, wie er sie verbreiter und zur Geltung brirger möchte, zeiger der Schwärmer. Die Widersacher des Wirklichen und Positiven, die das Leber veröden, weil sie es richt erkennen, seier die blindesten Schwärmer. Dahir geshörer die Naturstürmer, wie die Bilderstürmer. Und dieses Bestreben, alle Natur auszurotten, die eigere undiegsame Subjectivität als alls gemeir giltig auszudrängen, diese bauernstolze Unempfindlichkeit sur alles, was seirer Horizont übersteige, sei die Sache Fichtes und seirer Lehre. Er sei nur darir keir Schwärmer, daß ihm das Positive schwärmerischer Naturer sehle: die Naturkrast!

<sup>1</sup> Gbendas. S. 106 ff. — \* Ebendas. S. 97. Bgl. dieses Werk Bb. VI. (3. Aust.) Buch II. Cap. III. S. 162—63. — \* Ueber das Verh. der Naturphilos. zur vers besserten sichteschen Lehre. S. W. I, 7. S. 44—48, 51.

Seite Kraft liege in dem Gegentheil der Naturkraft und der lebendiger Anschauung, it der abstracten Reslexion und Auseinandersetzung. Wert ich die polemischen Verunstaltungen abziehe, so ist it der solgenden Zügen Fichtes eigenthümliche Kraft wenigstens in einer ihrer Leistungen wirklich geschildert. "Was ihm alleit eigentlich zukommt, und worit er ohre alle Frage ein unübertreffliches Muster ist, das ist das Taleit, Worte zu macher, auseinanderzusetzen, wie es die deutsche Sprache treffend bezeichnet. Zweisle nicht, so er selbst etwas begriffer, er macht es dir dertlich bis it seine letzten Zweige und läßt richt ab; richt alleit dir sagend, was und wie dies zu denken habest, sondern auch, was du dabei etwa benken könnest, aber richt solltest, mit wahrer Selbstausopferung und Kraft, derer es bedarf, der eigerer Langeweile bei dem Geschäft zu widerstehen; ein Wortz und Redekünstler der höchsten Art, ein Meister der Verständlichkeit sir alle, es müßte dert jemand das Unglück haber, large Reden richt zu verstehen, wie Sokrates."

Aber die echte und religiöse Naturanschauung, von der sich fein sonnenklarer Bericht abstatten läßt, inabhängig von der Gelehr= famteit und eiger nur ber tieffinnigften Geiftern, ift von jeher Schwär= merei gescholten worden. Diefer Vorwurf will Schelling verdienen und rechtet es fich zum Mangel und tadelnswerthen Nachlässigkeit, die Schriften dieser Schwärmer roch nicht ernstlich studirt zu haber. In diesen Worten fpürt man, obwohl die Names nicht gesattt werden, der Girfliß Baabers und die Geistesnähe J. Böhmes. "Gr. Fichte birfte feine gange Rhetorik barım gebei, wein er it allet feiter Bichert zusammenge= 10mmer die Geistes= und Herzensfülle offerbart hatte, die oft ein ein= ziges Blatt marcher sogenannter Schwärmer kundgiebt. Wenn ich ar die vieler feelen- und gemüthvollen Aussprüche unseres Leibniz, Kevler und maicher anderer gedenke, die rach brn. Fichte alle für Unsinn gehalter werden mißter, fo karr ich mich nicht erwehren dafir zu halter, daß er sich als der geist= und herzlosesten eiter allen ramhaft gewor= berer Philosophen gezeigt habe. Jere Männer und alle ihrer ähnliche find, wenigstens einzelner Meußerungen weger, ber Schwärmerei bezich= tigt worden, und welcher Philosoph wäre es richt, der arch nur einzeln auf der Grund und die ewige Geburt der Dinge gedeutet! Ich schame mich des Namens vieler sogenannter Schwärmer richt, sondern will ihr noch latt bekennen und mich rühmer, von ihrer gelerit zu haber, wie

<sup>&#</sup>x27; Chendal. S. 51.

aich Leibniz gerühmt hat, sobald ich mich dessen rühmen kann. Meine Begriffe und Ansichten sind mit ihrer Namen gescholten worden, schon als ich felbst nur ihre Namen kannte. Dieses Schelter will ich nun suchen wahr zu machen: habe ich ihre Schriften bisher nicht ernstlich studirt, fo ist es keineswegs aus Gründen der Verachtung geschehen, fo 1= der aus tadelnswerther Nachlässigkeit, die ich mir ferzer zicht will zu Schulden kommen laffer. Der alte Vertrag eiter bei Gelehrten ift erloschen und bindet uns sicht mehr; denn sie haber ihr selbst durch ihr Thir ar uns gebrocher, und es ift ir allewege eir reier Bund" "Jete einfache Zeit der kantischen Scholastik ist nicht mehr." "Die Vorzeit hat fich wieder aufgethan, die ewiger Urquellen der Wahrheit und des Lebens sind wieder zugänglich." "Es regt fich in allem Ernste eine in Bezig aif die zunächst vorhergegangere völlig iere Zeit, und die alte karr fie richt fassen und ahndet richt vor ferr, wie scharf und larter der Gegensat fei." "Gr. Fichte ist die philosophische Blüthe dieser alter Zeit und insofern allerdings ihre Greize; fie liegt, wissenschaftlich ausgefprochen, it feitem Suften, welches it diefer Sinfict eit ewiges und dauernderes Denkmal bleiber wird, als was er jest, abfallend vor jerer, weiter zu produciren versuchen mag. Hat ihr die Zeit gehaßt, fo ist es, weil sie die Kraft richt hatte, ihr eiger Bild, das er, fräftig und frei, ohie Arg dabei zu habei, eitwarf, im Refley feiter Lehre zu sehen." 2

# 4. Die Bedeutung der Streitschrift.

Wir lasse die Ausfälle der persönlichen Polemik unerörtert. Daß Fichte die Veröffentlichung eines Werkes, welches er in Aussicht gestellt, verzögere: diese Art der Unterlassung ihm vorzuhalten, hatte Schellig der wenigsten Beruf. Und geger der letteren hatte sich Fichte dergestalt erbost, daß er ihm nachsagen konnte: er brache narkotische Reizmittel, um seine naturphilosophischen "Eirfälle" zu Tage zu fördern. In der wissenschaftlichen Kampf mischen sich vor beiden Seiter die böser und blinden Affecte. Als Kart über das fortschreitende System der Wissenschaftslehre sich wegwersend geärßert hatte, schrieb Fichte an Schelling: Verleihe uns der Himmel seine Enade, daß wir ir ährlichem Falle richt dasselbe thun! Jetzt erirrerte sich Schelling an diesen Ausspruch und korrte aus dem Erfolge seststellen, daß diese Enade Fichter richt verlieher worden. Uber arch Schelling gehörte für der ähnlichen Fall richt riter die Begnadigten.

<sup>1</sup> Chendas. S. 120 ff. — 2 Chendas. S. 49 u. 50.

Indessen hat feine Streitschrift gegen Fichte eine von aller personlicher Erbittering i nabhängige, geschichtlich benkwürdige Bedeutung. Es ist mahr, daß Fichte und feiner Lehre ein Organ fehlt: ber Sint fir Natir, für das Naturgemäße und Naturmächtige aich is der sittlichen Entwicklung. Dieses Organ besitzt die Naturphilosophie und weckt es auf aller Gebieten. Sie beginnt beshalb in Beziehung auf die nächft vorhergegangere wirklich eine rere Zeit. In dieser Rücksicht darf die Schrift geger Fichte wie ein Denkmal gelter, welches die Greize bezeich= net. In keiner Schrift ist jener im Grunde ber fichteschen Philosophie eithaltere Mangel fo klar und grell erleichtet worden, wie ir diefer. Ein solches Urtheil an Fichte und feiner Lehre zu vollziehen, hatte niemand ein fo ausgemachtes und herausgefordertes Recht als Schelling. Es handelt fich um eber der Punkt, ir welchem die Antithese beider Männer und ihrer Anschauungsweisen fich volltommen barftellt. hier treffe i Richtes Mangel und Schellings Stärke i imittelbar geger einander. Und Schelling empfand fein Werk als eine siegreiche That. "Ich halte diese Schrift", schrieb er an Windischmann, "fir eine meiner besten und tüchtigsten." 2

Alle Frager, welche die Differenz beider Standpunkte betreffer, kommen hier wieder zur Sprache, ir der kürzesten und deutlichsten Form: das Verhältniß des Erkennens zum Seir, des Unendlichen zum Endlichen, der Begriff der Materie und der Welt, des göttlicher Bandes der Dirge, das vom Bewußtsein rrabhärgige Reale, die Nealität der Natur und

bas Dasein der Dinge an fich. 3

In dieser Beziehung darf die Schrift geger Fichte nicht blos als ein Abschluß, sondern zugleich als ein Commentar zu der Abhandlungen gelter, die wir erter dem Namer "allgemeire Naturphilosophie" zusammengefaßt haber.

Die beiden Entwicklungsformen der Naturphilosophie sind geschieden durch das Identitätssystem, das aus der ersten hervorgeht und selbst die zweite sowohl begründet als auch umfaßt.

<sup>\*</sup> Cbendas. S. 48. 117 ff., 124. — \* Leber Buch I. Cap. XI. S. 143. — \* Ueber bas Verhältniß ber Naturphilosophie zur verbesserten sichteschen Lehre. S. W. I. 7. S. 52—63, 89 u. 90 Anmerkung. S. 96 u. 97.

Pritter Abschnitt. Die Identitätsphilosophie.

The constraint of the state of

The state designed in the cost panel consider the first state of the cost of t

the State of The State of the art Shift and Anti-Art and Artist and the State of th

f States Batharman, Town I is Belle Bathar Belle in Local and Helps with the A. Colling Antonian and bear material in the span in the first town in the Antonian and the Antonian and Collins and Coll

Ange for galantes

The tent of the control of the contr

# Achtundzwanzigstes Capitel Das System des fransscendenkalen Idealismus.

I. Die Aufgabe des transscendentalen Jdealismus.
1. Unterschied von der Wissenschaftslehre.

Es ist im Laufe des voriger Abschnitts aussührlich und wiederholt gezeigt worden, wie mit der fortschreitenden Naturphilosophie die Standpunkte Fichtes und Schellings sich trever und zulet bis zum äußersten Gegensate entzweien. Aus der ersten Entwicklungsform der Naturphilosophie folgte die Trennung, aus der zweiten der äußerste Gegensat. Wir kehrer jetzt zu dem Zeitpunkt zurück, wo die Naturphilosophie ihrer ersten Entwicklungsgang beschlossen hat und Schelling sein neues System der Philosophie einsihrt, da ihm feststeht, daß die Wissenschaftslehre das gesammte System der Philosophie richt ist voch sein karr. In dieser Einsicht ist schon die Aufgabe der Identitätslehre erthalter, die weder mit der Naturphilosophie roch mit der Wissenschaftslehre zusammensfällt, sondern beide umfaßt.

Die Wissenschaftslehre ist als subjectiver Idealismus richt das garze Syftem. Sie vermag, fo viel ar ihr ift, nur das Syftem des fubjectiver Wissens darzustellen, d. h. die objective Welt, sofern fie fir das Ich ift und dirch daffelbe begründet. Bu diefer objectiven Welt gehört sowohl die Natir als die Geschichte (die Natur als Object des Bewußtseins, als nothwendige Vorstellung des 3th). Es giebt feir Object, das richt fir das Ich mare. Daher imfaßt das System des subjectiven Wissens das gefaminte Wissen, ohie deshalb das gesammte System der Philosophie zu feir. Derr die Natur will erkannt werden aich als das Prius des subjectiven Bewußtseins. Nit ift dieses System des gesammten (subjectiven) Wissens die fichtesche Wissenschaftslehre nicht; fie ist alfo aich richt, was fie feir könnte, und bedarf daher nicht blos der Ergänzung derch die Naturphilosophie aus ierer Mitteln ber Erkennt= niß, sondern aich it ihrem eigerer Glemert und mit ihrer eigerer Ditteln der umfassenden Ausbildung. Die Lösung dieser Aufgabe, welche die nächste ift, versucht Schelling in feinem "Syftem des transscende itale i Idealismus" (1800) und erklärt is der Vorrede, "es fei der Zweck, des er zu erreicher versucht habe, des Idealismus in der ganzes Ausdehnung darzustellen"!

#### 2. Unterschied von der Naturphilosophie.

Es muß zuerst die eigenthümliche Aufgabe des transscendentalen Ibealismus bestimmt, b. h. von der naturphilosophischen unterschieden werben. Die Philosophie foll die Thatsache des Wissens erklären, die darit besteht, daß unsere Vorstellungen mit ihrem Gegenstand ibereit= stimmen. Der Inbegriff alles Gegenständlichen oder Objectiven ift die Natur, ber Inbegriff aller vorstellenden und erkennenden Bermögen die Intelligeng; jeze ift bewußtlos, diefe bewißt. Die Uebereinstimm= ing oder das Zusammentreffen beider ist die zu erklärende und deshalb aufzulösende Thatsache. Aus dieser Auflösung ergeber fich die beiden Factoren, deren Product sie ausmacht: Natur und Intelligenz, Object und Sibject, das Vorstellbare und Vorstellende, das Bewußtlofe und Bewißte. Vor der Lösung der Frage gilt keiner der beiden Factoren als abhängig por bem andern, daber muß zur Lösung ber Frage jeder als der erfte oder als Ausgangspunkt angesehen werden. Demnach theilt fich das Problem in zwei Grundfragen: 1) wie kommt die Natur dazi, vorgestellt zu werden; wie kommt die Natur zur Intelligenz? 2) wie fommt die Intelligenz zur Natur; wie kommt zu bem Subjectiven eir Objectives, bas mit ihm übereinstimmt? Die Lösung ber ersten Frage geschieht birch die Ginsicht, daß aus der Natur Intelligenz hervorgeht, daß die Natir werdende Intelligenz ist, und ir ihrer Phänomenen noch bewußtlos schon der intelligente Charafter durchblickt: diese Ginsicht giebt das Sustem der Naturphilosophie. Die zweite Frage wird gelöst birch die Ableitung der objectiven Welt (der nothwendigen Weltvorstel= ling) aus der Intelligenz: diese Ginsicht giebt das System des transscendentalen Idealismus. Weil fie diese beiden Grundfragen lösen, neint Schelling die Naturphilosophie und den transscendentalen Idealismus "die beiden nothwendigen Grundwissenschaften der Philosophie, die, einander entgegengesett im Princip und der Richtung, fich wechselseitig suchen und erganzen".

Die Naturphilosophie ist gegeber. Jest handelt es sich um den transscendentalen Idealismus. "Nicht das garze System der Philo-

<sup>1</sup> System des transscendentalen Idealismus. Vorrede, S. W. I. 3 S. 331.

sophie, sondern nur die ei i e Grundwissenschaft desselben soll hier aufgestellt werden." 1

#### 3. Die Probleme bes transscendentalen Ibealismus.

Aus der Gesammtaufgabe der Transscendentalphilosophie im Uiter= schiede vor der Naturphilosophie laffer fich die Hauptprobleme der ersten erschöpfend vorausbestimmen. Es foll gezeigt werden, wie die Intelligenz (bas Sibjective) zu dem Objecten kommt, bas mit ihr übereinstimmt. Diese Uebereinstimmung ist eine doppelte: die Vorstellungen verhalten fich zu der Objectiven (Dirger) entweder als derer Abbilder oder als dere 1 Vorbilder. Im ersten Falle richte 1 fich die Vorstellungen nach der Dingen, im zweiten verhält es fich umgekehrt; dort erscheinen die Borstellungen als bestimmt durch die Natur der Objecte, hier die Objecte als bestimmt dirch der Gedanken; die Vorstellungen der ersten Art eitsieher nothwendig und unwillfürlich, die der zweiten willfürlich und frei; aif jerer beriht die Möglichkeit alles Wissens, arf diesen die alles freier Handelns; das Wissen folgt aus der nachbildenden, das freie Handeln aus der vorbildenden (zwecksegenden) Intelligenz: die Uebereinstimmung des Subjectiven und Objectiven vermöge ber nachbildenden Intelligenz ift theoretisch, die vermöge der vorbildenden praktisch. Die Transscendentalphilosophie foll diese beiden Arter der Uebereinstimmung erklären: daher theilt fie fich it das Spstem der theoretischen und das der praktischen Philosophie.2

Aus diesen beiden Aufgaben folgt eine neie. Die zu erklärende Uebereinstimmung ist nicht blos eine doppelte, sondern ihre beiden Arten sind einander entgegengesett. Die vorbildende Intelligenz ist das Gegenstheil der nachbildenden. Hier sind die Vorstellungen abhängig und nothwendig, dort nabhängig und willfürlich; die theoretische Intelligenz richtet sich nach den Dingen, die praktische richtet die Dinge nach sich, die Vorstellungen der ersten sind gesesselt, die der anderen srei. Es ist demnach in der Intelligenz selbst, die sich ebenso sehr theoretisch als praktisch verhalten muß, ein innerer Widerstreit, welcher gelöst sein will und zwar innerhalb der Intelligenz. Daher wird gestagt: wie kann die Intelligenz beides zugleich sein, sowohl nachbildend als vorbildend? Wenn sie das erste nicht ist, nicht ihre Vorstellungen nach den Dingen richtet, so giebt

<sup>1</sup> Gbendas. Einleitzug § 1. S. 341 ff. § 2. Folgesätze. S. 342 ff. — 2 Ebendas. Einleitg. § 3. A. B. S. 346 ff.

es keine Wahrheit im Erkennen; wenn sie das zweite nicht ist, nicht die Dinge durch ihre Vorstellungen determinirt, so giebt es keine Realität im Wollen. Wie ist beides zugleich möglich: Wahrheit im Erkennen und Kealität im Wollen?

Jene Nebereinstimmung der Dirge und Vorstellungen (der Natur und Intelligenz, des Objectiven und Subjectiven) dirch eine vorherbesstimmte Harmonie erklären, heißt die Frage richt lösen, sondern auf eine lette Formel zurücksühren, welche die einzig mögliche Lösung bezeichnet. Es muß ein und dieselbe productive Thätigkeit sein, welche Objecte bildet, nachbildet, vorbildet, ein und dieselbe Thätigkeit im bewußtlosen Bilden und im bewißter Wollen. Diese Identität des bewußtlosen und bewißter Handelns, der Natur und Intelligenz, des Erkennens und Wollens ist der Grund, woraus jere vorherbestimmte Harmonie solgt. Sehr diese Identität waltet in der Natur, in der Production der Dirge, wie in der subjectiven Intelligenz, in der Production der Vorstellungen.

Die bewußtlose Thätigkeit ist blind und handelt mechanisch, die Intelligenz (Wille) ist bewißt und handelt nach Zwecken. Die Identität beider ist die blinde Intelligenz, der bewußtlose Wille, dessen Producte zugleich Werke des blindesten Mechanismus sind und zweckmäßig ausfaller: sie sind zweckmäßig bestimmt, aber richt zweckmäßig erklärbar. So handelt die organische Natur rach blinden Zwecken, ir Sinem vorbildend und darstellend. Die Sinsicht ir diese productive Thätigkeit der Natur ist die "Philosophie der Naturzwecke oder Teleologie".

Dieselbe Production als Identität des theoretischen und praktischen Verhaltens ist nachzuweisen is der subjectiven Intelligenz, im Bewußtsein. Hier ist es alleis die ästhetische oder künstlerische Thätigkeit, welche auf der Höhe des Bewußtseins sich offerbart und is ihrer Wirzel identisch ist mit der schaffenden Natir. Die idealische Welt der Kunst und die reale Welt der Objecte sind Producte eizer und derselben Thätigkeit, die bewußtlos schaffend die wirkliche Welt der Natur hervordrigt, bewißt schaffend die ästhetische Welt der Kunst. Die gasze Welt ist eir lebendiges Kunstwerk. "Die objective Welt ist nur die ursprüngliche, noch bewußtlose Poesie des Geistes." Es nuß gezeigt werden, wie dirch die künstlerische Thätigkeit der Widerstreit der theoretischen und praktischen Intelligenz gelöst und das Object erzeugt wird, das vollkommen eines ist mit der Intelligenz. Die Lösung dieser Aufgabe ist die Philosphie der Kunst. In der Kunst erthüllt sich die Identität des Idealen

und Realen, das Geheimniß der Welt; hier sehen wir, wie das Ideale sich verkörpert, wie die Intelligenz die Natzr hervorbrizgt. Darzm text Schellig die Philosophie der Kunst "das allgemeize Organon der Philosophie, der Schlußstein ihres garzer Gewölbes".

Das System des transscendentalen Jdealismus theilt sich dem rach in das System der theoretischen Philosophie, das der praktischen und die Philosophie der Kunst: die theoretische Intelligenz ist welterkennend, die praktische weltordnend, die künstlerische weltschaffend.

# II. Die Lösung der Aufgabe.

#### 1. Die intellectuelle Anschauung.

Aus der Natur der Aufgabe laffer sich die drei Hauptpunkte erferner, durch welche die Lösung derselben bestimmt ist: das Organ, das Princip und die Methode der Transscendentalphilosophie. Wir beweger uns hier garz im Clemert der Wissenschaftslehre, derer Ideengang Fichte dergestalt vorgebildet und ausgeprägt hat, daß Schelling denselben zwar ir seine Art übersetz, im Wesentlichen aber befolgt. Wo uns diese wesentliche Uebereinstimmung ertgegertritt, werden wir unsere Darstellung so kirz als möglich sassen, nachdem wir ar ihrem geschichtlichen Orte die Wissenschaftslehre ir der größter Ausführlichkeit dargestellt haber.

Die Objecte, derer Erkenntniß ir Frage steht, sind Vorgänge der subjectiven Intelligenz, also irrere Vorgänge, durchgärgig irtellectrelle Handlungen, die rach bestimmten Gesehen ersolger. Innere Vorgänge werden erkannt durch der "irrerer Sirr", sie sind als unsere eigerer Thätigkeiten uns rymittelbar gegerwärtig, daher rymittelbar einleuchtend oder "anschaulich", und da sie irtellectrelle Handlungen sind, so besteht die Erkenntniß derselben in einer "in tellectuelle Anschauung, diese das Organ alles transscendentalen Denkens. Ohne dieses Organ der intellectuellen Anschauung ist eine transscendentale Erkenntniß so werig mögelich, als ohre ärßere Anschauung eine rärmliche oder geometrische Ersenntniß. Daher sagt Schelling, daß sich die irtellectrelle Anschauung zur Transscendentalphilosophie verhalte, wie der Raum zur Geometrie.

<sup>1</sup> Cbendas. Cinl. § 3. C. D. S. 347—349. — 2 Ebendas. I. Hauptabschn. 2. Abschn. Erläuterutget. S. 370.

Ueber diese Lehre sind eine Menge Frrthümer aus Unkenntniß verbreitet. Man hat die intellectuelle Anschauung Schellings dargestellt und behandelt, als ob sie der Dreisuß seiner Philosophie wäre. Weder ist sie ihm eigenthümlich, noch ist sie mysteriös. Anch Descartes hat sie gefordert, Fichte hat sie principiell zur Geltung gebracht; und wenn die intellectuelle Anschauung als ein Vermögen angesehen wird, welches vielen sehle und nicht Allerweltssache sei, so wird sie dadurch so wenig zum Orakel gemacht als die Mathematik, deren Organ ebenfalls vielen mangelt.

Die Intelligenz hat ihre nothwendigen Gesetze, die fie erfüllt. Nach diesen Gesetzen handelt jeder; iicht jeder ift is diesen nothwendigen Sandlingen feiner Intelligenz fich felbst gegenwärtig und objectiv, fo daß er it feitem Thit zugleich dieses Thit durchschaut. Diese im Handeln die Sandlung durchschauende Thätigkeit, dieses im Produciren beständige Reflectiren der nothwendigen Production ift eber die Sache und Leistung der intellectuellen Anschauung. Bermöge derfelben reproducirt die Intelligenz mit Freiheit, was fie mit Nothwendigkeit producirt. Nennen wir im Unterschiede vor der nothwendigen Production das freie Handeln Runft, fo ift die intellectnelle Unschauung "die Runft der transscendentale i Betrachtungsart". Alle Reproduction besteht im Rachbilden und Einbilden; daher geschieht die intellectnelle Anschauung durch "einen afthetiichen Act ber Einbildungsfraft". Das echte Verständniß eines Runft= werks ist it aller Fällen beffen corgeriale Reproduction, deffen Wiedererzeugung vermöge der nachbildenden und nachbichtenden Intelligenz, vermöge biefer Art intellectueller Anschauung. Wie fich gum Kunstwerk die congeniale Reproduction verhält, fo verhält fich die intellectnelle Unschauung zur nothwendig producirenden Intelligenz, zur Weltproduction selbst. Soll die intellectnelle Anschauung bei Schelling in einem specifischen Sine gelten, fo ift es biefer, der aus bem Beispiel der Runft einleichtet. Die Kunft ift bei Schelling mehr als ein Beispiel, fie ift die Sache: die Welt ist ein lebendiges Runstwerk, die Philosophie der Runst "das wahre Organon der Philosophie". Nicht jedem ist der Kunst= fing gegeber, barim ift ber Runftsinn kein Drakel, sondern bas alleinige Organ, um die Runft zu erkennen. Die intellectuelle Anschauung als

<sup>1</sup> Gbendaf. I. Hauptabidyn. S. 370.

Organ des transscendentalen Denkens ist in Absicht auf die nothwendigen Productionen der Intelligenz der geistige Kunstsinn, die transscendentale Kunst.

#### 2. Das Selbstbewußtsein.

Hieraus erhellt das Princip der Transscendentalphilosophie, das keir anderes feir kann als die Bedingung, birch welche alleir irtellectielle Unschauung stattfindet: rämlich eine Intelligenz, die richt blos in Wirklichkeit ist und handelt, sondern zugleich sich selbst it ihrem Handeln anschaut, zugleich ihr Sein und Wirken weiß, zugleich, mas fie fett, anch erkennt. Weil es ein und dieselbe Intelligenz ift, die wirkt und anschaut, real und ideal ist: darim ist die Einheit dieser beiden Factoren Iden= tität; weil hier die Githeit richt blos im Wissen, sondern zwischen Sein und Wiffen, zwischen Realität und Idealität besteht, da= rum ist diese Identität zugleich Synthese. Diese zugleich ibentische und innthetische Girbeit ift Selbstanschauung, Selbsthemußtsein oder 3ch. Hier sind wir im Princip und Element der Wissenschafts= lehre und werden is der umftändlichen Ausführungen an Fichtes Deductionen erinnert und Schellings erfte Schriften "Ueber die Möglichlichkeit einer Form der Philosophie iberhanpt" und "Vom Ich als Princip der Philosophie oder iber das Unbedingte im menschlichen Wissen". 2

# 3. Die Geschichte bes Selbstbewußtseins.

Aus dem Princip folgt die Methode. Was das Ich ist, muß es für sich seit: erst dadurch wird, was es ist, zum Ich. Was die Intelligenz thit, muß sie intelligiren: erst dadurch wird, was sie thit, Intelligenz. Dadurch bestimmt sich ihr Wesei und zugleich das dirchgängige Geset ihrer Entwicklung. In dem Princip der Selbstanschausig liegt eine nothwendige Reihe von Handlungen. Weil das Ich lautere Thätigkeit ist, muß es handeln; weil es anschauend ist, muß es seine Thätigkeit ressectiren und dadurch begrenzen. Von dieser Ressezion (Begrenzung) abgesehen, ist die ursprüngliche (reale) Thätigkeit unbegrenzt und geht ins Unendliche. Mithin sind im Ich zwei entgegengesetze Thätigkeiten, die unbegrenzte und begrenzende, die productive und anschauende, die reale und ideale. Jede nothwendige Handlung setzt einer bestimmten Entwicklungszustand der Intelligenz; jede Anschauung erhebt

<sup>1</sup> Gbendas. Einleit. § 4. Nr. 3. S. 351. Lgl. § 2. S. 345. — • Cbendas. I. Hauptabschn. 1. u. 2. Abschn. S. 353—365. Lgl. Cap. I dieses Buchs. S. 283—294.

<sup>32</sup> 

sich iber der gegeberer Zustand und setzt einer reier, der wieder Obsicct einer höherer Anschauung wird. So ist das Ich gleich einer nothewendigen Reihe vor Handlungen, die eine nothwendige Entwicklung ausmacher und erst vollendet sind, werr das Ich diese seine garze Entwicklung durchschaut. "Cartesius sagte als Physiker: gebt mir Materie und Bewegung, und ich werde eich das Universum daraus zimmern. Der Transscendentalphilosoph sagt: gebt mir eine Natur von ertgegersgesetzer Thätigkeiten, derer eine ins Unendliche geht, die andere in dieser Unendlichkeit sich anzuschauen strebt, und ich lasse eich daraus die Instelligenz mit dem garzer System ihrer Vorstellungen entstehen. Zede andere Wissenschaft setzt die Intelligenz schon als fertig voraus, der Philosoph betrachtet sie im Werden und läßt sie vor seizer Arger gleichsam entstehen."

So erkennen wir auf bem Gebiete ber subjectiven Intelligenz Diefelbe Aufgabe, dieselbe Methode und Grundanschauung wieder, die wir is der Naturphilosophie kennen gelerst. Das Ich ift gleich einer sothwendigen Entwicklung, die Transscendentalphilosophie ift deren Reprodictioi fraft der intellectuellen Anschauung. Wir unterscheiden die Anschauung, welche Entwicklungsfactor ist, von der Auschauung, welche die gange Entwicklung reproducirt und durchschaut, die Entwicklungsftand= punkte der Intelligenz vor dem daraif gerichteter Anschauungsstandpunkt des Philosophen. Beide verhalter fich wie Object und Sibject, wie die reale Reihe der Handlungen zur idealen, wie das Urbild zum Abbild, das Original zur Copie. Was dort producirt wird, wird hier reproducirt. Die Production ift nothwendig, die Neproduction ist frei. Alle Wahrheit der transscendentalen Erkenntniß besteht im Treffen dieses Originals. "Ift is ber zweiten Reihe nicht mehr und sicht weriger als it der ersten, so ist die Nachahmung vollkommen, es entsteht eine wahre und vollständige Philosophie. Im entgegengesetten Falle entsteht eine falsche und unvollständige. Philosophie überhaupt ift also nichts anderes als freie Nachahmung, freie Wiederholung der ursprünglichen Reihe von Handlungen, it welcher ber eine Act des Selbstbemußtseins fich evolvirt. Die erfte Reihe ift in Bezig aif die zweite reell, diefe in Bezig aif jeie ideell. Es scheint unvermeidlich, daß in die zweite Reihe Willfür fich ein= mische, derr die Reihe wird frei begonner und fortgeführt, aber die Will=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tr. Ibeal. II. Hauptabschn. S. 377—387. — <sup>2</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. I. Epoche. C. S. 427.

für darf nur formell sein und richt der Inhalt der Handlung bestimmen. Die Philosophie, weil sie das ursprüngliche Entstehen des Bewußtseins zum Object hat, ist die einzige Wissenschaft, ir welcher jere doppelte Reihe ist. In jeder anderen Wissenschaft ist nur eine Reihe. Das philosophische Talent besteht un richt allein darin, die Reihe der ursprünglichen Handlungen frei wiederholen zu können, sondern hauptsächlich darin, sich in dieser freien Wiederholung wieder der ursprünglichen Nothwendigkeit jener Handlungen bewist zu werden." Alle transscendentale Erstenntniß ist Wiederbewußtsein, Anamnesis.

Die Aufgabe des transscendentalen Idealismus ist einleuchtend. Die nothwendige Entwicklung des Ich soll reproducirt oder dargestellt werden it einer successiven Reihe vor Handlungen, d. h. als "Geschichte des Selbstbewußtseins". So hatte auch Fichte eber diese Aufgabe bestimmt. Nun ist jere Entwicklung selbst nur it ihrer Hauptstusen und Wendungspunkten, d. h. it derseitiger Handlungen erkennbar, welche it der Geschichte des Selbstbewußtseins gleichsam Epoche macher. Diese Handlungen sind hervorzuheben und it ihrem Zusammenhange darztstellen.

# Neunundzwanzigstes Capitel. Das System der theoretischen Philosophie.

I. Die Aufgabe der theoretischen Philosophie.

1. Die Geschichte ber theoretischen Intelligeng. Fichte und Schelling.

Es liegt im Wesen der Intelligenz begründet, daß sie sich it eiter Neihe vor Handlungen, derer jede eine bestimmte Bildungssorm derselben ausmacht, entwickelt; daß sie ihre Standpunkte setzt und, indem sie dieselber durchschaut, zu höherer Standpunkten und Bildungssormen sortschreitet. Das Abbild oder die Reproduction dieser Entwicklung ist die Methode der Transscendentalphilosophie, die daher it der kürzesten Formel bezeichnet werden kann als "eine beständige Potenzirung des Ich". Die theoretische Intelligenz erscheint it ihrer Handlungen gebunden, sie erscheint sich selbst als ein Vorstellen gegeberer Objecte, wodurch ihre eigere Thätigkeit begrenzt und determinirt ist. Was nur durch die Inse

<sup>1</sup> Ebendas. III. Hauptabschn. Nr. 1I. 1. S. 397 ff. — Bgl. obet Cap. XXIV. S. 447 ff. — 2 Tr. Jdeal. III. Hauptabschn. Nr. II. 4. S. 398 ff.

telligenz gegeber seir karr, erscheint der theoretischen Intelligenz als richt derch sie gegeber, sondern als erabhärgig vor ihr gesetzt oder als Schranke vor arßer. Dieser Grundcharakter der theoretischen Intellizgerz, "die Idealität der Schranke", zu erklären, ist das eigertliche Pro-

blem ber theoretischen Philosophie. 1

Innerhalb ber Beschränkung und Gebundenheit der theoretischen Intelligenz wird vermöge ber Selbstaufchauung eine fuccessive Befreiung bes Borftellens stattfinden, bis im Willensact die volle Freiheit der Intelligenz birchbricht und biefer felbst einleichtet. Bier ift ber Wendepunkt ber theoretischen und praktischen Intelligenz. Daher erstreckt fich der Eit= widlungsgang ber erfter vor bem Standpunkt ber gebundenften Borftellung bis jum freier Willensact: Dies find die Greizer ber Gefchichte des theoretischen Selbstbemußtseins. Innerhalb derfelben find die epochemachenden Sandlungen die Empfindung, die productive Anschauung, die Reflexion. Daber unterscheibet die Transscendental= philosophie it ber Geschichte ber theoretischen Intelligenz brei Perioden oder, wie Schelling fich ausbrückt, Epochen: die erste Epoche reicht "von ber ursprünglichen Empfindung bis zur productiven Anschauung", die zweite "vor der productiven Anschauung bis zur Reflexion", die dritte "vor der Reflexion bis zum absoluten Willensact". hier hatte Fichte it feiter Grundlage ber gefammten Wiffenschaftslehre und it feitem Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre die Wege gebahit und geebiet, aich bie Statioier vorgebildet, welche Schelling in feirem System ber theoretischen Philosophie eirhalt. Es ist vor feirer Seite feit schülerhaftes Nachtreten, fondern eine eigenthumliche Reproduction, die felbst zum Berständniß und zur Erleichting der Wiffenschaftslehre diett, doch ift die von Fichte gegebere Richtschnur unverkennbar, und wir muffen feststellen, daß is feizer Gegend feizer Philosophie Schelling vor Fichte fo abhärgig war als ir dieser.2

Die hauptsächliche Differenz beider ist aich hier dirch die Naturphilosophie bedingt. Uiter Schellings eigenthümlichem Gesichtspunkt muß die theoretische Philosophie mit der Naturphilosophie zusammenfallen, die theoretische Intelligenz muß iach ihrei eigerei Gesetzen gerai das vorstellen, was die Natir iach der ihriger producirt, die Productionen

Transsc. Ideal. II. Hauptabschn. B. gg. S. 386 ff. — 2 Lgl. dieses Werk, Wd. VI. (3. Aust.) Buch III. Cap. V. u. VI. S. 351—359. — 3 Lgl. obet Cap. XXIV. S. 453.

der Natur und die der theoretischen Intelligenz müssen übereinstimmen, diese Uebereinstimmung ist der Erkenntnißgrund jerer Identität, auf die Schelling sein gesammtes System gründet. Die Naturphilosophie muß zunächst die Probe des transscendentalen Idealismus bestehen, und daß der letztere diese Probe zu macher hat, bildet eine eigenthümliche Ausgabe in Schellings "System der theoretischen Philosophie".

#### 2. Das Unbewußte im Bewußtsein.

Was nun die Entwicklung der theoretischen Intelligenz iäher bestrifft, so hat Schellig ein Moment von durchgreisender Bedeutung zur Erklärung des Ganzen so oft und so hell erleichtet, daß wir es, um Wiederholungen zu sparen, gleich an erster Stelle hervorheben. Auch bei Fichte steht dieses Moment in vollem Licht, aber es ist bei der Versfassung und Haltung der schellingschen Lehre wirksamer und kommt darum erst hier zu seiner vollen und nachdrücklichen Geltung. Es handelt sich um eine Frage von eminenter Wichtigkeit und Tragweite: die Erstlärung des Unbewisten innerhalb des Bewußtseins.

Wenn die Intelligenz fich selbst vollkommen und mit einem male durchschaute, fo mare eine Reihe von Handlungen, eine Erhebing von Stife zu Stife, mit einem Worte bie Entwidlung ber Intelligenz nicht nothwendig, und darim mare fie richt. Diefe gaize Entwicklung ift alfo daris begründet, daß die Selbstanschauung fich simöglich is eisem Uct vollziehen läßt, daß es Handlungen giebt, die birch das Bewußtfeit geschehen, aber zugleich im Bewußtsein verschwinden ober aus bemfelber verdrängt werden: nothwendige Handlungen, derer Sibject bas Selbstbewußtsein ift, die aber ticht als Object im Selbstbewußtsein erscheinen. Jede Handlung hat ihr Product. Das Product erscheint im Bewußtsein, richt die intellectrelle Handlung, aus der es entspringt und hervorgeht. Das Product muß bemnach bem Bewußtsein erscheinen als richt birch daffelbe gesetzt, alfo als etwas Fremdes, von aißen Gesetztes, als ai fere Schranke, als gegebenes Object. Es ist i imöglich, daß etwas bem Bewußtsein vor arfer gegeben wird und auf baffelbe einwirkt, wie eir Dirg auf ein Dirg; eine folche Annahme mare die Aufhebung der Möglichkeit alles Bewußtseins. Aber es ist eine wohlbegründete Thatfache, daß im Bewußtsein Objecte als Außendinge erscheinen. Die Intelligenz hält ihr eigenes Product fir ein fremdes, die birch fie felbst gefeste Schranke für eine von aißen gegebene, mas nothwendig badurch geschieht, daß die Intelligenz im Seten ber Schranke ihrer eige tet Thätigkeit sich sicht bewißt ist, daß sie unbewußt handelt. Jese zu erklärende "Idealität der Schranke" ist daher vollkommen identisch mit der zu ersklärenden isbewißter Handlungen der subjectiven Intelligenz.

Der Erklärungsgrund ist sehr eirsach. Weil der Erdbewohner die Erdbewegung richt sieht, darzm sieht er die Bewegung des himmels und der Sozze; der Astronom, der sich der Standpunkt des Erdbewohners gegenständlich macht, erkennt das wahre Verhältniß und erklärt jeze scheinbare Bewegung der himmelskörper aus der wirklichen Bewegung der Erde. Wie sich der astronomische Standpunkt zu der irdischen Wahrenehmung verhält, so verhält sich der Standpunkt des Transscendentalphilosophen zu dem der theoretischen Intelligenz. Was dieser, weil sie ihre eigeze Thätigkeit nicht erkennt, als Vorgang arker ihr erscheint, das erscheint jezem, der die theoretische Intelligenz bis auf der Grund durchschaut, als Resultat rebewester intellectueller Thätigkeit.

Es ist schlechterdings nothwendig, daß die Intelligenz ihre eigere Thätigkeit fich objectiv macht ober anschaut, nur dadurch ist fie Intelligeng; aber es ist schlechterdings i imöglich, daß fie, it biefe Anschauung versenkt, zugleich diese ihre anschauende Thätigkeit fich objectiv macht, daß fie zugleich als anschauend sich anschaut; auf diesem Wege käme es zu gar feiter Anschauung, sondern die anschauende Thätigfeit verliefe resul= tatlos it der endlosen Regreß der Anschauung des Anschauens. Reite Unschauung wurde figirt, es kame fein Product, fein Object der Intelligenz, alfo diese selbst richt zu Stande. Es ist dem rach klar, daß die theoretische Intelligenz ausgemacht wird durch drei Bedingungen: die probuctive Thätigkeit, die Anschauung diefer Thätigkeit, die bewißt= lofe Anschauung derfelben. Ohre die erste Bedingung ist die Intelligenz iberharpt eimöglich, ohre die zweite ift ihre Thätigkeit richt ein= leuchtend (intellectuell), ohre die dritte ift diefe einleuchtende Thätigkeit richt objectiv, d. h. fie hat kein Product. Die Intelligenz muß producirt haber, bas Product muß gegeber feir, damit die Intelligenz fich dariber erhebt und zu einer höheren Anschauung fortschreitet. In einer solchen erhöhten Anschauung, die einer vorhandenen Entwicklungszustand auflöst und einer rerer begründet, besteht die epochemachende Sandling. 1 Erst nach vollendeter Anschauung kann die Intelligenz sich ihrer eigerer Thätigkeit bewißt werden.

¹ Bgl. Transsc. Ideal. III. Hauptabschn. I. Epoche. A. 4. b. Zus. 2. C. I. — Ep. II. Borinnerung. S. 403, 406, 433, 454.

# II. Die Epocher der theoretischen Intelligenz. 1. Die ursprüngliche Empfindung.

Der erste und ursprünglichste Act der Intelligenz, der die Bedingung aller folgenden eithält, ist die Selbstbegrenzung: die Urbedingung und Wurzel des Selbstbewußtseins, die als solche richt ins Bewußtsein kommer karr, derr das hieße die Bedingung arsheber, die alles Bewußtsein er-

möglicht.

Die Thätigkeit der Intelligenz ist ar sich unbegrenzt, sie geht ins Unendliche. Aber diese unbegrenzte Thätigkeit soll sir die Intelligenz seit, sie soll derselben eirleichter oder angeschaut werden, was nur geschehen kann durch die Fixirung oder Begrenzung: diese Begrenzung ist der erste Anschauungsact, die erste ideelle Thätigkeit der Intelligenz. Es sind demrach zwei Thätigkeiten, die gleichsam der Urzustand der Intelligenz ausmachen; die unbegrenzte (productive) und die begrenzende (arschauende), beide ursprünglich, beide identisch, derr sie sind ir eirem und demselben Sibject, beide einander entgegengesetzt ir Betreff der Richtung: die erste ist rach arßer, die andere rach irren gerichtet, jere ist "certrissigal", diese "certripetal".

Das Nesultat ist die it ihrer Thätigkeit begrenzte Intelligenz, ein Zustand der Begrenzung und Bestimmtheit, hervorgegarger aus eirem ursprünglichen Anschauungsact, der aus den dargelegter Gründen richt it die Selbstanschauung eirgeht, also bewußtlos geschieht. Was die Intelligenz ist, muß sie sir sich sein. Sie ist begrenzt, dieser Zustand der Begrenzung muß ihr eirleichter, sie muß denselben sich objectiv macher oder anschauen; sie kanr ihr richt anschauen als ihr Product, daher muß sie ihr rehmer als etwas Gegebenes, richt durch sie, sondern vor arßer ir sie Gesetzes: der Zustand der Begrenzung ist daher sir sie etwas Vorgesundenes; die Intelligenz sindet sich bestimmt, d. h. sie em=

pfindet.

Bermöge der Uranschauung entsteht is der Intelligenz eis Begrenzungszustand (die Intelligenz ist begrenzt), der als solcher objectiv werden oder eisleschtes muß. Vermöge dieser zweiten Anschauung verwandelt sich der Begrenzungszustand is Empfindungszustand (die Intelligenz ist nicht blos begrenzt, sondern ist es sir sich); und zwar erscheint ihr dieser Zustand als vos arßer gesetzt, als erzeugt durch eine ihr est gegengesetzte Thätigkeit, d. h. "als Affection des Nicht-Ich". Daher erscheint sich die Intelligenz is diesem Zustand als leidend oder afficirt,

ihr Zustand ist nicht mehr blos begrenzt, sondern zugleich empfunden, aber zunächst ist die Intelligenz anch nichts weiter als empfundener Zustand.

## 2. Die productive Anschauung.

Was die Intelligenz ist, muß ihr einleichten; fie muß daher ihren Empfindungezustand sich objectiv macher, b. h. diefen Zuftand ir Weger= stand verwandeln, vor dem ir bemfelben Acte Die Intelligenz zugleich fich unterscheibet. hier erscheint jum ersten mal ber Gegensat von Gubjeet und Object, er besteht im objectivirten Empfindungszustande und erscheint daher als der Gegensatz des Empfindungesubjectes und Empfindungsobjectes ober des empfindenden Subjects und des empfundenen Dbjects. Jest ist die Intelligenz richt blos empfindend, sondern fie ift es fir fich. Der Aet, birch welcher die Intelligenz ihrer Zuftand gum Gegenstande erhebt, ift "Unschauung", das Wort im eigerei Giii · gerommer. In dieser Anschauung ift der Gegenftand I imittelbar geger= wärtig. Es ist baber keineswegs eine Wirkung von aißer, die angeschaut und aus ber auf das Dasein eines äißerei (voi der Anschauung unabhängigen) Gegenstandes geschlossen wird; eine folche Erklärung verfehlt die Thatsache der Anschauung gänzlich und läßt dieselbe unmöglich erscheinen, fie macht unerklärlich, was fie erklärt haber möchte. Daber ist das Object, das der Anschauung imittelbar als folches einleichtet, das Product der Anschauung selbst: diese lettere muß dem rach näher bestimmt werden als "productive Anschauung".2

Das Resultat der ersten Anschauung war begrenzte Intelligenz, das der zweiten empfundene, das der dritter angeschaute. Der erste Act der Begrenzung geschieht völlig bewußtlos und bleibt für die Instelligenz, weil er dieselbe iberharpt erst ermöglicht und begründet, undurchdringlich und unerklärbar; er setzt jere "ursprüngliche und-erste Begrenztheit", auf der die Intelligenz als solche bereht. Im zweiten Act geht die Anschauung ohre Rest arf ir die Empfindung, sie ist hier erst zuständlich, noch richt gegenständlich; das letztere wird sie vermöge des dritter Acts, der Schelling deshalb arch als "Anschauen des Anschauens" (des Empfindens) oder als "Anschauen ir der zweiten Potenz" bezeichnet. Das Anschauungsobject ist Product der Ins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaselbst III. Hauptabschn. I. Cpoche. A. S. 399—409. — <sup>2</sup> Ebendas. I. Epoche. B. S. 411 ff. C. S. 427—429.

telligenz, da es auf keinem anderen Wege entstehen karr. Derr, wie Schelling schön und treffend fagt, "der Geist ist eine ewige Insel, zu der man durch roch so viele Umwege von der Materie aus nie ohre Spring gelanger kann". Und weil erst vermöge dieses Actes die Vorstellung der Dinge entsteht, die das Wesen der theoretischen Intelligenz ausmacht, so gilt von der productiven Anschauung, daß "sie der erste Schritt des Ich zur Intelligenz ist", oder was dasselbe heißt: "die erste Spoche schließt mit der Erhebung des Ichs zur Intelligenz".

Nit ist die Intelligenz im Anschauen sich dieser ihrer Thätigkeit ticht bewist. Was ihr gegenwärtig einleichtet, ist daher richt ihre productive Anschauung selbst, sondern derer Product. Die productive Thätigsleit verschwindet im Bewußtsein, das Product erscheint als gegebei. Nit besteht dieses Product in dem Gegensat des empsindenden Subjects und des empfundenen Objects: die Intelligenz erscheint sich als empfindend, d. h. sie empsindet mit Bewußtsein; der Gegenstand erscheint ihr als gegebei, irabhärgig von ihrer Thätigseit, d. h. als Dirg, als Außending, irabhärgig von ihrer Anschauung, d. h. als Dirg an sich. Die Intelligenz ist ars diesem Standpunkt oder ir diesem Zustande ihrer Entwickling Vorstellung der Dirge, sie ist ir der Vollendung dieses Standpunkts Weltanschauung, sie geht ohre Rest ir diese Anschauung ars; der Complex aller Vorstellungen, die ir dieses Gebiet der Intelligenz saller, erscheint ohre Zuthun der Intelligenz, d. h. er hat der Charakter unwillstürlicher Vorstellungen.

Mit diesem Standpunkte der Intelligenz fällt das gewöhnliche Bewußtsein zusammen, und auf denselben gründet sich die dogmatische Philosophie, welche die Dinge als gegeben betrachtet; auf eben dieser Betrachtungsweise beruht jene Erklärung der Anschauungsobjecte aus Wirkungen, die von äußeren Gegenständen herrühren. So erklärt sich die
Intelligenz selbst unter der Herrschaft des gegebenen Standpunkts ihr Verhalten und ihren Zustand: sie muß sich die Sache so erklären, weil
sie den Standpunkt nicht einsieht, auf dem sie steht, und den Entwicklungszustand, den sie bildet, nicht durchschaut noch durchschauen kann.

a. Der Gegensat interhalb ber Anschauung. Das Selbstgefühl.

Innerhalb der productiven Anschauung, dieser zweiten Spoche der theoretischen Intelligenz, sind gewisse Entwicklungsformen zu unterscheiden.

Gbendaj. I. Epoche. A. Zuj. 3. S. 409 – 411. B. S. 426. C. S. 429. II. Ep. S. 454. — 2 Chendaj. I. Ep. B. S. 411—426. II. Ep. S. 455.

Was die Intelligenz ift, muß für fie feit oder gegenständlich werden. Es muß baber jeter Gegensat, it welchem die Intelligenz jett begriffet ift. zwischen subjectiver Empfindung (Ich) und objectiver Borftellung (Ding an fich), zwischen Innen- und Außenwelt in die Anschauung felbst eingeher und als ber Gegensat "innerer und ai ferer Anschauung" auftreter. Die Intelligenz ift "ir rerer und äußerer Siri". Was vor aller Intelligenz ber Gegenfat ber unbegrenzten und begrenzenden Thätigkeit war, ist jest innerhalb ber Intelligenz ber Gegensat innerer und an gerer Anschauung; was dort der ursprüngliche Begrenzungszustand hieß, das gemeinschaftliche Product je ter beiden Thätigkeiten, ift jetzt die gemeit= schaftliche Grenze zwischen Ich und Ding an fich, die durch die Außenwelt einaeschränfte Innenwelt oder, mas daffelbe heißt, die it ihrer Welt= vorstellung begrenzte Intelligenz. Im Unterschiede von je ier "erften Begrenztheit", welche die Intelligenz überhaupt erft ermöglicht, rerit Schelling diefe lettere, welche die Intelligenz zu einer besonderen macht und auf eine begrenzte Weltsphäre anweift, "die zweite Begrenztheit" 1

Jede Begrenztheit der Intelligenz ift in Wahrheit Gelbstbegrenzung, concentrierte Selbstthätigkeit. Daß es fich fo verhalt, ist jest fir die Intelligenz felbst geworden. Ihre Begrenztheit ift nicht mehr ein Zustand, der fie vorfindet, sondern eigere, irrere Energie, die ir der Entgegensetzung geger die Außenwelt besteht und als solche einlerchtet. Es ist ein großer Unterschied, ob die Intelligenz fich von aißer begrenzt findet, ober ihre eigere Thätigkeit der Schranke von arfer entgegengesett und diesen Gegensatz einsieht: im ersten Fall findet die Intelligenz in fich etwas Fremdes, im zweiter Fall fühlt fie nur fich; der Zustand der ersten Begrenztheit ist Empfindung, der der zweiter ist "Selbstgefühl". Das Selbstaefühl fett bei Gegensat ber Riier- und Außenwelt (des itteret und ätkeret Sinns) voraus, der felbst aus der Empfindung hervorgeht. Was die Intelligenz als innerer Sinn ist, das ist als Selbst= gefihl ihr einleuchtend. "Mit diesem Gefühl", fagt Schelling, "fängt alles Bewußtsein an, und durch dasselbe fest sich das Ich zuerst dem Object eitgeger. Im Gelbstgefühl wird ber intere Gin, b. h. die mit Bewußtsein verbundene Empfindung fich selbst zum Object. Es ist eber beswegen von der Empfindung völlig verschieden, it welcher nothwendig etwas vom Ich verschiedenes vorkommt. In der vorhergehenden

¹ Gbendaselbst. III. Hauptabschn. II. Epoche. D. I. S. W. I. 3, S. 456—461. D. III, S. 483—485.

Handlung war das Ich innerer Sinn, aber ohne es für sich selbst zu fein."1

#### b. Die Greizen und das Gebiet der Unschanung.

Bas die Intelligenz als productive Anschauung ist, muß ihr vollstommen objectiv oder anschaulich werden, bevor sie ir der Stand gesett ist, ihre eigere Thätigkeit von der Producten ihrer Anschauung loszusreißer und sich iber dieselben zu erheber. Sie wird darr mit Freiheit reproduciren, was sie vermöge der Anschauung mit Nothwendigkeit producirt hat. Diese frei iber der Anschauungsobjecten schwebende Bestrachtung, die sich mit Willkür arf die Gegenstände richtet, ist im ergerer und eigertlicher Sirre des Borts die Reslexior, die dritte und letzte Epoche der theoretischen Intelligenz, gebunden ir Rücksicht arf ihr Material, die durch die Anschauung gegeberer Objecte, frei ir derer Betrachtung: daher erstreckt sich die productive Anschauung von der Empfindung bis zur Reslexion.

Als productive Anschauung ist die Intelligenz der Gegensatz und die Gemeinschaft innerer und äußerer Thätigkeit, des Ichs und des Dinges an sich: das ist der Anschauung enthaltene und ihr gegebene Thema. Dieser Gegensatz und diese Gemeinschaft sollen angeschaut, d. h. in ein der Intelligenz einleuchtendes Object verwandelt werden: das ist die in der Anschauung enthaltene und angelegte Ausgabe; die Lösung dieser Ausgabe ist die nothwendige Weltvorstellung, die Vorstellung der Natur oder des Universums.

Sobald die Intelligenz sich zur Vorstellung des lebendigen Alls ershober hat und sich darir als ein lebendiges Individuum, als Einzelsorganismus, selbst anschaut, hat die productive Anschauung ihrer Gipsel erreicht, sie ist vollendet, und die nächste Erhebung karr nur die freie Betrachtung der angeschauten Objecte, d. h. die Reslegion sein. Daher erstreckt sich das Gebiet der productiven Anschauung vom Selbstges sihl, wie es ober bestimmt wurde, dis zur organischen Weltanschauung. Aus dem Standpunkte des Ich betrachtet, lasser sich ir demselben drei Begrenzungszuskände oder "Begrenztheiten" unterscheiden: vermöge der ersten wird das Ich Intelligenz, vermöge der zweiten wird die Intelligenz theoretisch (Vorstellung ärßerer Objecte), vermöge der dritter wird die theoretische Intelligenz organisch oder individuell.

¹ Cbendas. П. Ср. D. И. S. 462—466. — ² Cbendas. D. IV. S. 489 ff.

#### c. Die Objecte ber Anschauung.

Bergleichen wir Natir und Intelligenz, die Productionsstufen der ersteren mit der Anschauungsstandpunkten der letterer, fo herrscht zwischen beiden die vollkommenfte Uebereinstimmung. Was die Intelligenz 10th= wendig aufchaut, ift eber dasselbe, was die Natur nothwendig producirt. Was die Naturphilosophie als nothwendige Erscheinung der Natir deducirt hat, wird von der theoretischen Philosophie als nothwendige Anschauung der Intelligenz dargethan; daher fagt Schelling: Raturphilosophie = Ideenlehre, theoretische Philosophie = Naturphilosophie. 1 Hier ist it dem System des transscendentalen Idealismus die Entwicklungsreihe, die fich mit der Naturphilosophie deckt, jete Parallele der realer und idealen Reihe, jete Gleichung des ordo rerem und ordo idearum, worit Schelling gemeinsame Sache macht mit Spinoza. Und der innerste und einleuchtende Grund dieser Uebereinstimmung, dieser prästabilirten Harmonie? Sie ist nur dart die offenbarste und ratir lichste Sache ber Welt, wein Natur und Intelligenz in ihrer Burgel ei 1 und daffelbe Wesen sind. Daher muß Schellings Lehre it das Identitätssystem eingehen, baber immit der Philosoph feiner Weg von der Naturphilosophie durch das System des transscendentalen Idealismus zu je ier Lehre vom All ("Darftellung meines Syftems der Philofophie"), die aich is der Form fich rach Spinozas Borbilde richtet.

Indessen will ich sogleich bemerken, was ich ir der Darstellungen der Lehre Schellings härfig gefunden habe, daß man im Verständniß der letteren durch diese so nachdrücklich geltend gemachte Uebereinstimmung mit Spinoza leicht irre gesihrt wird. Spinozas Lehre leurt der Begriff der Entwicklung richt, Schellings Lehre ist von Grund aus Entwicklungssystem: dies ist die durchgängige Differenz beider. Mar lasse sicht durch die Parallele der realer und idealen Neihe verwirrer. Bei Spinoza sind die beiden Reihen nur parallel und durch der Gegensatz der Attribute ewig getrerut; bei Schelling sind sie Stuser einer Reihe. Die subjective Intelligenz reproducirt, was die bewistlose Intelligenz (Natur) producirt hat: daher die Uebereinstimmung beider. Bei Spinoza fällt die Parallele ir die Natur der Dirge, bei Schelling fällt sie ir die Construction der Philosophie, die sich genöthigt sieht, zwei Grundwissenschaften zu unterscheiden und jede der beiden von vorr anzusangen.

<sup>1</sup> Bgl. obe 1 Cap. XXIV. S. 453 ff. Cap. XXV. S. 458 ff. Cap. XXIX. S. 500 ff.

Vergegenwärtigen wir uns die Intelligenz, ihre Thätigkeit anschauend, ihres eigerer Anschauens fich richt bewißt, daher Producte vorstellend, die ihr nothwendig als von arfer gegebere Objecte erscheinen muffen, als Producte nicht ihrer eigenen, einander entgegengesetzen Thätigkeiten, sondern fremder, von ihr unabhängiger Kräfte: die unbegrenzte Thätigfeit muß ihr als Expansion, die begrenzende als Attraction, das gemein= fame Product beider als Materie ertgegertreter. 1 Bergegenwärtigen wir uns die Intelligenz, ihre Thätigkeit nothwendig steigernd und eit= wickelnd, diese ihre Entwicklung anschauend, dieses ihres Anschauens sich richt bewißt, daher nothwendig vorstellend eine objective, materielle Entwicklung: die Welt muß ihr einleichter als Stifeigang ber Materie (Natur) und bynamischer Proces, als Leber und Stifeigaig ber Dr= ganisation, auf berei Gipfel die Intelligenz fich felbst als Drganismus anschaut.2 "Der Organismus", sagt Schelling, "ist felbst nur eine Anschauungsart der Intelligenz; so muß ihr nothwendig alles, was it ihr ift, i imittelbar im Organismus jum Object werden." "Nicht die Borftellung selbst, wohl aber das Bewußtsein derselben ift dirch die Affection des Organismus bedingt, und wert der Empirismus feite Behauptung auf das lettere einschränkt, fo ist nichts geger ihr einzumenden." 3

# d. Die Rategorien der Anschauung.

Die Anschauung der organischen Welt ist zur möglich durch die Vorstellung eizer durchgängiger Wechselwirkung aller Objecte. Wechselwirkung ist Kreislauf der Causalität, daher bedingt durch die Vorstellung des Causalzusammenhangs, der successiven Reihe von Ursache und Wirkung, der Veränderung, die selbst nicht vorgestellt werden kann ohne ein Substrat, das ihr zu Grunde liegt, ohne das Beharrliche im Wechsel, die Substanz mit ihrer dusälliger Bestimmungen (Accidenzen): daher sind Substantialität, Causalität und Wechselwirkung, diese sogenannten Kategorier der Relation, die Factoren der objectiven Weltvorstellung oder die Handlungsweisen der anschauenden Intelligenz, vermöge derer die Objecte entstehen; und zwar unterscheiden sich diese Anschauungsacte selbst wieder als Stuser oder Entwicklungsformen. Wechselwirkung ist angeschaute (fixirte) Causalität, derr der Causalzusammenhang wird erst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tanssc. Ideal. III. Epoche I. C. II. Deduction ber Materie. S. 440—444. — <sup>2</sup> Ebendas. Folgesätze. S. 444—450. Epoche II. D. IV. 3. S. 491—495. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 497 ff.

zum Anschauungsobject, werr die successiven Glieber als simultane erscheinen; Causalität ist angeschaute Substanz, derr wäre nichts als Substanz und derer Accidenzen, so gäbe es davor keire Anschauung; die Substanz anschauen heißt sie als Ursache betrachter. Will man diese Strser als Potenzen bezeichnen, so lasser sich mit Schelling drei solche Anschauungspotenzen unterscheiden: die erste und einfachste ist die ir dem Empfindungszustande roch gesesselte Anschauung, die zweite und höhere ist objectiv, sie setzt der Intelligenz das ärßere Object (Dirg an sich) ertgeger und bildet die Anschauung der Materie, die dritte und höchste stellt ir der Materie die Intelligenz vor und bildet die Anschauung des Organismus. Die beiden höheren Potenzen gehören der productiven (weil objectiven) Anschauung; daher rerrt Schelling die Vorstellung der Materie "die erste" und die des Organismus "die zweite Potenz der productiven Anschauung". 1

#### e. Zeit und Raum, Kraft und Materie.

Der Begriff der Substanz fällt zusammen mit der Vorstellung des äußeren Objects, des der Intelligenz entgegengesetten, von ihr 1 1ab= hängigen Dinges, d. g. mit der Anschauung der Materie, die als raumerfüllendes Dasein die Vorstellungen der Kraft, des Raumes und der Zeit in fich schließt und voraussett. Die Kraft erscheint als Bewegungsgröße, als Raum, gemeffen birch Zeit, als Verhältniß ober Bereinigung beider. Was daher die Elemette der productiven Anschauung betrifft, fo ist darzuthun, wie vermöge der letteren die beiden Grundvorstellungen Raim und Zeit entstehen? Die Zeit ift der fließende Punkt, ber fich it einer Richtung und Dimension ins Endlose ausdehnt, ber Raum ift das Außereinander, das fich von jedem Punkte rach zahllosen Richtungen is drei Dimensionen endlos ausbreitet; die gasze Fille der Beit ist it einem Punkte eithalter, die garze Rille des Raumes im i iermeßliche i Außereinander. So find beide einander entgegengesett: die Zeit ist "reine Intensität", der Raun, "reine Extensität". Setzen wir, daß die Intelligenz genöthigt fei, reite Intensität und zugleich dere i Gegentheil vorzustellen, fo ist ihre Anschauung gleich Zeit und Raum, und da fie gleich ist ihrer Anschauung, fo ist fie Zeit und Narm felbst. Nun ist die Intelligenz, wie wir gesehen haber, ihre eigere Thätigfeit concentrirend und entgegensetzend der ai ferei Schranke, fie ift concen-

¹ Cbendas. III. Ep. II. D. III. S. 469—476. D. IV. 4. S. 495 ff. Bgl. Cp. III. S. 520 ff.

trirte, punktuell zusammengefaßte Thätigkeit und derer Gegentheil, sie ist reire Intensität und derer absolutes Gegentheil, d. h. reire Extensität. Was sie ist, nuß sie vorstellen oder anschauen; so entsteht ihr die Anschauung der Zeit und des Raumes, und da sie ir diesem Anschauen sich ihrer eigerer Thätigkeit richt bewißt ist, so müssen Zeit und Raum ihr erscheinen richt als ihre Anschauung, richt als sie selbst, sondern als rrabhärgig vor ihr gegeber. "Die Zeit", fagt Schelling, "ist nicht etwas, was rnabhärgig vom Ich ablärst, sondern das Ich selbst ist die Zeit, ir Thätigkeit gedacht." "Das Entgegengesetzte des Punktes oder die absolute Extensität ist die Negation aller Intensität, der unendeliche Raum, gleichsam das ausgelöste Ich."

Aber da die beiden einander entgegengesetten Thätigkeiten der Intelligenz, die irrere und äußere, nothwendig zusammengehören, so nuß die Intelligenz richt blos der Gegensaß, sondern auch die Bereinigung von Zeit und Raum vorstellen; sie muß sich vorstellen als raumerfüllende Thätigkeit und Existenz, und da sie ir diesem Vorstellen sich ihres eigerer Handelns richt bewißt ist, so muß, was sie anschaut, als eine von ihr rnabhärgige Thätigkeit und Existenz, d. h. als Kraft und Materie (Substanz) erscheinen. Wir wissen, wie vor hier aus die Intelligenz nothwendig zur Vorstellung der Causalität, Wechselwirkung und Organissatior sortschreitet: die Causalität ist das Grundthema der Kategorien der Relation, welche selbst "die einzigen Grundkategorien" ausmachen, derr die Relation ist "die Kategorie der Anschauung". Demnach gelter bei Schelling Zeit, Raum und Relation (Causalität) als die Grundsormen der weltanschauenden Intelligenz. (Schoperharer rerrt Rarm, Zeit und Causalität die Grundsormen der intellectuellen Anschauung.)

# 3. Die Reflegion.

a. Die handlungsweise der Reflegion.

Auf dem Standpunkt der Anschauung, soweit derselbe reicht, hat die Intelligenz ihre eigerer Producte als gegebere Objecte vor sich und ist ir derer Betrachtung verlorer: diese Betrachtungsart bleibt gebunden und rifrei. In die Sphäre der Anschauung gebarrt, ist die theoretische

<sup>1</sup> Cbendas. Cp. II. D. II. S. 466. D. III. S. 467. — 2 Ebendas. Cp. II. D. III. S. 467—69. — 3 Ebendas. Cp. III. S. 505, 526.

Intelligenz sich ihrer eigerer productiven Thätigkeit nicht bewißt, daher noch nicht freie Vorstellung der Objecte. Sie muß sich arf einer Standprikt erheber, der beides zugleich ist, theoretisch und frei: dieser Standprikt des freier theoretischen Verhaltens vollendet die theoretische Intelligenz und bildet der Uebergarg zur praktischen.

Die Intelligenz ist frei, weil sie sich iber die Anschauung erhebt, fie ist theoretisch, weil sie vor hier aus die Anschauungsobjecte betrachtet: diese freie Betrachtung der Objecte ist die Reflexion. Objecte birch die Anschauung vollständig gegebei sind, fo läßt fich ihrer Bildung nichts weiter hinzufügen, daher kann die Reflegion nicht synthetisch, sondern nur analytisch verfahrer. Ihre Thätigkeit besteht it der analysirenden Reproduction. 1 Die Handlungsweisen der An= schauung und Reflexion sind bemrach einander entgegengesett: jere unterscheidet ihre Thätigkeit richt vor dem Product und geht daher auf it die Betrachtung des Objects; diese unterscheidet zwischen Sandliga und Product, zwischen der intellectuellen Thätigkeit und dem Object. Diese Absonderung, vermöge derer die Thätigkeit als solche ir das Bewußtsein der Intelligenz eintritt, heißt Abstraction; von dem gegeberer Object wird die Handlung, durch welche dasselbe entstanden ist, abgesondert: fo entsteht der Begriff; die Reflexion bildet richt Objecte, fondern Begriffe, sie vergleicht Begriffe und Anschauungen (Objecte): fo entsteht das Urtheil. Innerhalb der Anschauung bestand der Gegensat zwischen irrerer und är gerer Anschaumung, die Reflexion entscheidet der Gegensat zwischen Begriff und Anschauung, zwischen Intelligenz und Object, zwischen bem, was die Intelligenz mit Bewußtsein thit, und bem, was ihr ohie bewußtes Zuthun gegeber ift. Erst dadurch kommt der Gegensat zwischen Subjectivem und Objectivem, zwischen Ich und Welt zu feiner vollen und festen Geltung; erft jest, im Gegensate 31 ber subjectiven Intelligeng mit ihre 1 Abstractionen, Begriffen, Urtheilen 1. f. f. gilt die objective, angeschaute Welt als reale und wirkliche. In ihre Anschauung verfenkt, ihrer eigerer Thätigkeit unbewußt, befindet fich die Intelligenz ir eirem dem Traum araloger Zustande. Nichts verbirgt ihr die Realität der angeschauten Objecte, nichts als die Unterscheidung ihrer eigerer bewister Thätigkeit von dem Gegebenen. So weit die eigene bewißte Thätigkeit reicht, fo weit erstreckt fich fir die Reflexion das Gebiet der Intelligeng:

<sup>1</sup> Chendas. III, Epodje I. S. 505.

daher erscheint ihr das Product bewußtloser Anschauung jenseits der Intelligenz als eine dieser gegebene reale Außenwelt.

#### b. Empirische und transscendentale Abstraction.

Das Reslezionsvermögen fällt mit dem Abstractionsvermögen zusammen, welches lettere so weit reicht, als die Welt der Objecte. Wenn
die Intelligenz nicht vor dem Object als solchem abstrahiren könnte, so
wäre es richt möglich, vor diesem oder jerem Objecte zu abstrahiren:
entweder ist die Abstraction ir Ansehung der Objecte unbeschränkt, oder
es giebt überharpt keire. Die Abstraction vor eirem bestimmten gegebenen Object ist "empirisch", die unbedingte ist "absolut oder transscendental"; jere nerrt Schelling auch "die niedere", diese "die höhere
Abstraction". Ohre transscendentale Abstraction gäbe es keire empirische.
Vermöge dieser entsteht die abstracte Vorstellung eines gegeberer Objects,
d. h. der empirische Begriff; vermöge jerer entsteht der reire Begriff,
die Kategorie: die empirischen Begriffe zu der Kategorien, oder wie
die Begriffe a posteriori zu derer a priori.<sup>2</sup>

#### c. Empirische und reite Begriffe.

Dier entscheidet sich jeze große und schwierige Frage, um derer Lösung die Grundrichtungen der Philosophie streiten, zämlich das Vershältniß zwischen Begriff und Object. Der Begriff als Bedingung des Objects ist a priori, der Begriff als bedingt durch das Object ist a posteriori. Werden Begriff und Object getrezzt, so muß ihre zu erklärende Uebereinstimmung als ein Werk entweder der Causalität oder der prästabiliten Harmonie erscheinen; zach der letzterez soller Intelligenz und Diege sich wie dwei gleichgehende Uhrwerke verhaltez, eine Ansicht, welche nichts erklärt. Gilt die Causalität, so sind die Begriffe entweder die gestaltenden Ursachen oder die Wirkungen der Objecte: im ersten Fall müssen die Objecte gestaltloser Stoff seiz, was sie zicht sind; im zweitez verlierez die Begriffe jeden Anspruch auf der Charakter nothwendiger Geltung. Daher ist, die Trennung zwischen Begriff und Object vorauszgeset, die Uebereinstimmung beider schlechterdings unerklärlich.

Begriff und Object werden getreitt erft dirch die Abstraction. Bor diesem Aet, vor dem Eintritt der Reflexion, d. h. fir die Anschauung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 505-507. - <sup>2</sup> Chendas. S. 511-523.

und vermöge derfelben fällt die Handlung mit ihrem Product, der Beariff mit dem Object zusammen, hier find beibe richt getrerit, sondern identisch. Diese Identität löst die Reflexion auf. Jett erft entsteht die Frage nach ber Uebereinstimmung beiber, rach dem Grunde derfelben. Die Frage erklärt und löst fich aus ihrem Ursprunge. Die Reflexion abstrahirt die Handlung von dem Object, fie stellt jeze für fich vor und erhebt fie dadurch ins Bewußtsein. Der Begriff ist die abstracte Bor= stellung der Handlung, wodurch ein Anschauungsobject entsteht: er ist diese ins Bewußtsein erhobere Handlung und verhält sich daher zum Object, wie die Reflexion zur Auschauung, er fest das Object voraus und geht vermöge der Abstraction aus demselben hervor: er ift dem= rach a priori. Nun aber ist das Object felbst aus einer nothwendigen Sandlung der Intelligenz entstanden, diese Sandlung verhält fich jum Object, wie die productive Thätigkeit zum Product, sie geht dem Object voraus und ist dem Begriff rach friher. Ibentificirt man der Begriff mit der nothwendigen Handlung der Intelligenz, fo ift er a priori, er ist ebenso "a priori", wie nach Schelling die Natur felbst. Da aber die auschauende Intelligenz sich ihrer productiven Thätigkeit nicht bewußt ift, fo fällt aif ihrem Standpunkt die Handlung mit bem Product zusammen oder, mas dasselbe heißt, die Begriffe entstehen mit der Dbjecten zugleich. 1

Es kommt daher bei der Löfing unserer Frage alles daraif an, daß man den Unterschied der bewußtlosen und bewißten Production der Intelligenz mit völliger Klarheit einsieht. Weil die Begriffe nothewendige Handlungen der Intelligenz sind, darim sind sie dirchgängig a priori; weil sie dewußtlose Handlungen sind, erscheinen sie als gegeben durch die Objecte, aus denen die Abstraction sie ins Bewußtsein erhebt: sie sind daher als de wußte Handlungen durchgängig a posteriori, und da es ohne bewußtloses Handlungen bewußtes giebt, so ist durch jenes der empirische Charakter der Begriffe bedingt.

Damit löst sich auch die Streitsrage iber die Natur unserer Erstenntniß. Als Product der thätigen Intelligenz ist sie gazz und durchaus a priori, als Product bewußtloser Thätigkeit ist sie gazz und durchaus empirisch, nicht etwa theilweise das eine, theilweise das andere. "Eber deswegen, weil unsere gazze Erkenntniß ursprünglich gazz und

<sup>&</sup>quot; Cbendas. Dritte Cpoche. Allg. Anmerkung. S. 527 ff.

durchaus empirisch ist, ist sie ganz und durchaus a priori." "Insosern nämlich das Ich alles aus sich producirt, insosern ist alles, richt etwa nur dieser oder jeter Begriff, oder wohl gar nur die Formet des Denkens, sondern das gatze eite und untheilbare Wissen a priori. Aber insosern wir uns dieses Producirens richt bewist sind, insosern ist it uns nichts a priori, sondern alles a posteriori."

Die Begriffe sind als nothwendige Handlungen a priori, aber nicht angeborer, weder als fertige Formen roch als Anlagen. Sonst mißte die Intelligenz eir besonderes vor ihrem Handeln verschiedenes Substrat, eir Dirg mit gewissen Eigenschaften seir. Die Seele ist keire Tasel, weder eire beschriebene noch eire unbeschriebene. "Nicht Begriffe, sondern unsere eigere Natur und ihr garzer Mechanismus ist das uns Angeborene. Diese Natur ist eire bestimmte und handelt arf bestimmte Art, aber völlig bewußtlos, denn sie ist selbst nichts anderes als dieses Handeln; der Begriff dieses Handelns ist richt ir ihr, derr sonst mißte sie ursprünglich etwas vor diesem Handeln Verschiedenes seir, und werr er ir sie kommt, so kommt er ir sie erst dirch eir neues Handeln, das jenes ersie sich zum Object macht." Erst vermöge der freier und willkürlichen Resterion treter die Begriffe ins Bewußtsein; daraus erhellt, warrm sie weder ir jedem Bewußtsein roch immer gegerwärtig sind.

Das Gebiet der Reflexion imfaßt Object und Intelligenz, sie kant daher ihrer Standpunkt richter auf das Object, auf die Intelligenz, auf das Verhalter der Intelligenz zum Object. Aus der Reflexion auf das Object entspringt das Bewußtsein der Kategorien der Relation, aus der Reflexion auf die (anschauende und empfindende) Intelligenz ertspringt das Bewußtsein der Kategorien der Orantität und Oralität (der mathematischen Kategorien), aus der Reflexion auf das Verhalten der Intelligenz zum Object entspringt das Bewußtsein der Kategorien der Modalität. So vertheilt Schelling die kantische Kategorientasel in die verschiedenen Richtungen und Gegenden der Reflexion. Auch seine Lehre vom "Schematismus", wodurch Begriff und Anschauung vermittelt und das Urtheil ermöglicht wird, insbesondere die Lehre vom "transscendentaler Schema der Zeit", wodurch die Kategorien anschaulich und objectiv gemacht werden, stimmt im Wesentlichen mit der kantischen Theorie übereir.

<sup>1</sup> Ebendas. S. 528 u. 529. — Ebendas. S. 529. — Ebendas. Dritte Epoche. Bot der Resterion dis zum absoluten Willensact. Nr. II. u. III. S. 511—523.

In einem Punkte hat Schelling die kantische Kategorienlehre tieser begründet: durch seine entwickelte Einsicht in der Unterschied der nothwendigen und abstracten Vorstellung, der bewußtlosen und bewißter

Handlungen der Intelligenz.

Sobald die Intelligenz ihr nothwendiges Verhalten erkennt, i iterscheidet sie davoi das freie. Mit dem Bewußtsein des ersten ist das zweite gegebei, und der Uebergang voi der theoretischen Intelligenz zur praktischen eröffiet. Die Erhebung iber alle Objekte kraft der transscendentalen Abstraction löst das Band, welches die Intelligenz "dirch ihre ursprüngliche Beschränktheit, gleichsam die intellectielle Schwere", sessell.

# Dreißigstes Capitel.

# Das System der praktischen Philosophie.

# I. Das praktische 3ch.

1. Das Wollen.

Die Erhebung der Intelligenz iber alle Objecte vermöge der Abstraction läßt das Bewußtsein erst frei werden und das Ich seinem ganzer Inbegriff rach ("das garze Ich") fir sich sein: jest durchschaut es seine Thätigkeit und derer Product, es sieht sich handeln, es ist sich gegerwärtig als Sibject und Object; daher ist "die absolute Abstraction der Ansang des Bewußtseins". Wir stehen ir dem epochemachenden Moment, wo das Ich Selbstanschauung richt blos ist, sondern als solche sich eirleichtet. Nun ist die Frage: woraus entspringt jere absolute Abstraction selbst, kraft derer dieser Wendepunkt eirtritt?

Nicht weil wir von diesem oder je iem Object abstrahiren könner, vermöger wir vor aller zu abstrahiren, sondern umgekehrt: die absolute Abstraction ist der Grund der empirischen, die höhere der Grund der niederen. Das Vermögen zur absoluten Abstraction ist daher ir keizer vorhergehenden Handlung der Intelligenz, also iberharpt richt theoretisch, sondern tieser begründet; es entspringt nicht aus der gebundenen, dirch eir Object bestimmten, sondern aus der freier, sich selbst bestimmeneder Intelligenz, nicht aus dem Anschauen, sondern aus dem Wollen,

<sup>&#</sup>x27; Ebendas. IV. S. 524 ff. — 2 Ebendas. Bierter Hauptabschn. Erster Sat. S. 532 ff.

als dem ursprünglichen Freiheitsact. Das Ich will fich objectiv feit, barim muß es feine Thätigkeit reflectiren und diefe Reflexion steigern, der Wille ist die Triebkraft feiner ganzen Entwicklung. Daß dem fo ift, tritt jett ins Bewußtsein: Die Reihe der bewißter Productionen, ber felbstbewußten Sandlungen beginnt. Jenfeits des Bewußtseins ent= stehen die Objecte durch Anschauen, diesseits des Bewußtseins entstehen fie birch Handeln; aus der bewußtlosen Production folgte die Weltanschauung, die Natur, aus der bewißter folgt eine reie Welt, eine zweite Natur, dere i Ableitung die Aufgabe der praktischen Philosophie ausmacht. Der Unterschied beiber Handlungsweisen ist einleuchtend: in der bewußtlosen wird das Object producirt, dan reflectirt, der Begriff fällt mit bem Objecte zusammen und geht aus bemselben hervor; it der bewißter dageger verhält es fich umgekehrt, der Begriff geht dem Objecte voraus und wird it demfelben verwirklicht. Das praktische Ich ist zwed= thätig, der Zweck ift der ideale Begriff, die bewißte Aufgabe; diesen Begriff verwirklichen ober mit Bewußtsein produciren heißt nicht a1= schauen, sondern "realisiren": darzm ist das praktische Ich idealisirend und realisirend.

# 2. Der Ursprung des Wollens. Die Individualität.

Weit ist alles theoretische Handeln dirch das Wollen bedingt ist, so entsteht die Frage: wodurch ist dieses selbst bedingt? Worin liegt der Erklärungsgrund der freier Selbstbestimmung? Das Wollen ist der ursprünglichste Act. Was ihm vorausgeht, kann nur das Wollen selbst seir. Aber mit dem Willen zum Wollen, mit dem "Wollen vor dem Wollen" gerathen wir ir einer Cirkel, der die Frage richt löst. Die Lösung karr nur geschehen dirch die Vermeidung des Cirkels; die freie Selbstbestimmung karr nur entspringen aus dem Wollen, aber der Ausgangspunkt karr richt ir unserem eigerer Wollen lieger, sonst wäre der Cirkel gesetzt, sondern nur ir einem Wollen (ir dem bestimmten Handeln einer Intelligenz) ar her uns. 2

Es ist von der größten Bedeutung, diesen schwierigen und tiefgelegenen Prikt hell zu erleichter. Ohre der Ausgangspunkt der freier Selbstbestimmung ist das Wollen und damit die Bedingung des Bewußtseins rimöglich; dieser Ausgangspunkt darf das Wollen nicht ausschließen, sonst wäre die Freiheit arfgehober, er darf ebenso werig ir

<sup>1</sup> Chendaselbst. Folgefäte 1-3. S. 533-534. 2 Chendas. Zweiter Sat. S. 540 ff.

unsere eigene Willfür, in das eigene Wollen der Intelligenz gesetzt werden, sonst wäre das Wollen in der endlosen Regreß verwiesen und damit ebenfalls ausgehoben. Das Thema des praktischen Ich hat die Form der Ausgaben, der Zwecke. Zede Ausgabe ist eine Forderung, ein Sollen. Alles Wollen beginnt mit dem Sollen, mit der Vorstellung eines zu realisirenden Zweckes, und diese Vorstellung selbst beginnt wie alles Vorstellen damit, daß sich das Ich bestimmt sind et. Daher ist der Ausgangspunkt der praktischen Intelligenz die vorgestellte Ausgabe, nicht als gewählte, sondern als vorgesundene, gegebene, bestimmte, als eine von außen gestellte Forderung, die selbst nur von einer Intelligenz außer ihr herrühren und durch deren bestimmtes Handeln bedingt sein kann.

Um überhaupt 31 woller, muß man etwas Bestimmtes woller. Wenn man alles Mögliche will, fo will man nichts und erreicht nichts. Soll die Intelligenz zu woller und zu handeln arfarger, fo muß ihr der Wille zu allem Möglichen vor vorihereit imöglich gemacht feit. Es ist daher nothwendig, daß eine Reihe von Aufgaben durch andere theils gelöft sind, theils gelöft werben, und badurch die Willenssphäre jeder praktischen Intelligenz eingeschränkt wird auf einer bestimmten Wirkungskreis, für der fie vermöge ihrer Individualität argelegt und beterminirt ift. Hier ist ber Ausgangspunkt bes praktischen Ich. Ohne Individualität giebt es feir bestimmtes Wollen, alfo feir Wollen i berhalpt, keil freies, bewußtes Handeln. "Das Lettere ift undenkbar, werr richt mit meiner Individualität, alfo mit meiner Selbstanschauung, insofern fie eine durchgängig bestimmte ift, bereits Grengpunkte meiner freier Thätigkeit gesett find, welche iir richt felbitlofe Objecte, fondern nur andere freie Thätigkeiten, d. h. Handlungen von Intelligenzen an fer mir fein können." 1

# 3. Die geistige Welt. Die Erziehung.

Ohre die Wechselwirkung vernünftiger Wesen, die nur irrerhalb einer gemeinsamen Weltanschauung oder Natur (Sirrerwelt) stattsinden karr und nur durch die Verschiedenheit der Talerte und Charaktere möglich ist, giebt es keir individuelles Wollen, keir praktisches Ich, keir Bewußtsein der Freiheit, also iberharpt keir wirkliches Bewußtsein. Dieses beriht auf der fortgehenden Einwirkung einer Intelligenz auf die andere, d. h. auf einer fortwährenden Erziehung, die sich vor In-

<sup>1</sup> Ebendas. S. 546 ff.

bividuum aif Individuum, voi Geschlecht aif Geschlecht fortpflanzt. Der Anfang des wirklichen Wollens, womit die Reihe der freier und bewißter Handlungen begirit, liegt richt ir einem isolirten Vernunftzwesen, sondern mitter im Strome der geschichtlichen und intellectuellen Welt: daher muß die praktische Philosophie die Grenzen der beschränkten Moral dirchbrecher und einer Gesichtspunkt nehmer, der das geschichtliche Leben im Großen vor sich sieht. "Die Individualität ist der Wendepunkt der theoretischen und praktischen Philosophie, und jest erst sind wir auf dem Gebiet der letzteren argelargt."

Das Individuum ist vermöge seiner organischen Existenz und Verfassung angelegt für bestimmte Weltaufgaben. Diese Art der Determination hebt das freie und bewiste Handeln nicht auf, sondern ist vielmehr dessen Bedingung; das bewiste Handeln reißt sich von dieser Bedingung nicht los, sondern wird mit jedem Schritte, der es vorwärts thit, immer determinister. Versteht man inter Freiheit das Vermögen beliebig zu handeln, ebensogut dieses zu thin als jenes, so gilt dagegen Schellings treffendes Wort: "Man kann in gewissem Sinte sagen, das Individuum werde immer weniger frei, je mehr es handelt."

Auf der beständigen Wechselwirkung vernünstiger Wesen als von einander unabhängiger Intelligenzen beriht nicht blos das Bewußtsein der Freiheit, sondern auch das der objectiven Welt: diese ist nicht nabhängig von der Anschauung, sondern erscheint uns nur als von außer gegeben. Daß sie in Wahrheit unabhängig von uns existirt, gründet sich allein darauf, daß außer uns andere anschauende Intelligenzen sieht sind. "Für das Individuum sind die anderen Intelligenzen gleichsam die ewigen Träger des Universums, so viel unzerstörbare Spiegel der objectiven Welt." "Nur Intelligenzen außer dem Individuum und eine nie aushörende Wechselwirkung mit solchen vollenden das ganze Bewußtsein mit allen seinen Bestimmungen."

# 4. Das handeln als Umbilden.

Was das Ich ist oder thit, muß für dasselbe gegenständlich sein oder von ihm angeschaut werden: dieser Satz gilt jetzt von dem wollenden oder praktischen Ich. Daher heißt die Frage: "Wodurch wird dem Ich das Wollen wieder objectiv?" Nir in der Nichtung auf

Chendas. S. 550-52. - ■ Chendas. S. 549. - 3 Chendas. Bus. 2, S. 555-57.

eir bestimmtes, äußeres Object tritt das Wollen ir die Erscheinung. Das Object steht ihm gegerüber als durch die Anschauung gegeber, vor ihm selbst rrabhärgig, daher kann dasselbe vor dem Willen richt producirt, nur verändert, nicht gebildet, nur umgebildet werden. Die Umbildung geht nur arf die veränderlichen Bestimmungen des Objects und ist daher nothwendig verbunden mit der Vorstellung des unveränderlichen Objects oder der Substanz, die jener Bestimmungen als Träger zu Grunde liegt. Dem Ich erscheint seir Wollen zuerst als eir das Object umbildens des Handeln.

Dieses Umbilden ist durch das Object bestimmt und dem Zwaige der Anschauung i iterworsei, zugleich durch der Willen frei und voi der gegebeier Anschauung i iabhäigig, es ist keit blindes, sondern eit zweckthätiges Handeln, eit freies Umbilden; das Bild, dem gemäß das Object verändert und umgestaltet werden soll, ist eit freier Eitwirs der Einbildungskraft oder eite "Idee". Die Idee it Rücksicht auf das Object ist "das ideale Object oder das Ideal". Mithin erscheint das Umbilden näher als eit Idealissiren des Objects. Das letztere soll richt so bleibet, wie es ist, es ist eit Widerstreit zwischen dem idealen und dem gegebeiet Object, zwischen dem idealissirenden und anschauenden Ich, das Gefühl dieses Widerstreits im Ich ist der Willensimpuls und treibt das Ich, das Object zu verändern, sich praktisch auf dasselbe zu richtet oder, was dasselbe heißt, das Object aus der Sphäre der Anschauung it die des Wollens zu erhebet. Daher wird das Wollen dem Ich zunächst einleuchtend als eit idealissirender Umbildungstrieb.

#### 5. Anschauen und Handeln.

Aus diesem Triebe, der dem Bewußtsein der Freiheit zu Grunde liegt und darım reslexionslos entsteht, geht die freie Handlung hervor, wodurch etwas it der objectiven Welt bestimmt wird. Wie ist eite solche Handlung, eit solcher Nebergarg aus dem Subjectiven ins Objective, aus der Sphare der Freiheit it die der Nothwendigkeit, aus dem Ich it die Welt möglich? Wäre die Welt trabhärgig vom Ich, so wäre die Frage unauslöslich und, sosern "der Nebergarg" eiter solchen Gegensat beider Sphärer voraussetzt, überharpt unmöglich. Nun aber ist die Welt nichts anderes als das anschauende Ich, das bewußtlos producirende; das handelnde Ich ist das frei thätige; beide

<sup>1</sup> Chendas. E. I. Dritter Sat. A. .a. b. S. 557-563.

find ihrem Wefen nach Gines: diese Identität erklärt die Möglichkeit des Handelns, fie alleit, ohie daß dabei eit "Uebergarg" it Frage kommt. Das Anschauen ist ja auch Thätigkeit, nur eine bewußtlose, eine folde, welcher ber Begriff nicht vorangeht, sondern nachfolgt. Sete eine Thätigkeit, die nicht nach einem frei entworfenen Begriffe stattfindet, und di haft Unfchaulig; fete ein Anschauen, dem der Begriff vorhergeht, das dirch biefen Begriff bestimmt wird, und di haft Sandeln. Was also ist das Handeln (idealistisch angeschaut) anders als "ei 1 fortgesettes Anschauen"? Hier ist kein Uebergang, sondern ein Fortgang, keine ustabuois eis aldo révos, sondern Entwicklung. Im Wollen und Handeln ist offer und enthüllt, was im Anschauen verborger und bewußtlos stattfand. "Indem ich anzuschauen glarbte, war ich eigertlich handelnd; hier, indem ich auf die Außenwelt zu handeln alarbe, bir ich eigertlich anschauend." "Das Anschauen karr richt erscheinen, ohre daß der Begriff der Anschauung der Anschauung selbst voraigehe. Aber geht der Begriff der Anschauung der Anschauung selbst poral, fo daß diese durch jerer bestimmt ist, fo ist das Anschauen ein Produciren gemäß einem Begriff, d. g. ein freies Sandeln."1

# II. Die Willensfreiheit.

# 1. Die natürliche und die absolute Freiheit.

Ist aber das Handeln ein fortgesetztes Anschauen, so geschieht es dirchgäigig iach Gesetzen der Anschauung ober der Natur, und es kant von der Möglichkeit eines Widerstreits zwischen freier Handlungen und naturgesetzlichen Veränderungen keine Rede sein. Der Wille, so weit er dis jetzt einleichtet, handelt völlig iaturgemäß, er erscheint als leibsliche Person, er wirkt als Naturtrieb mit der Nothwendigkeit des physsischen Zwanges, und er gelangt nur an sein Ziel, wenn alle Bedingingen in der Außenwelt vereinigt sind, woraus der Erfolg resultirt. Die Freiheit des Wollens sällt hier zusammen mit der Freiheit des Könnens und Wirkens, es ist "die Freiheit als Naturphänomen", die natürliche Freiheit, die durchgängig determinirte, die wir vor uns sehen.

Wenn mit dieser Art der Willensfreiheit, die ohie Rest is das naturgemäße Handeln aufgeht, die Freiheit iberhaupt zusammenfiele

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 566-569.

und sich völlig deckte, so wäre sie verleitt, mit ihr das Ich und die Möglichkeit des Bewußtselns. In dem ratirgemäßer Handeln erscheint nicht der ganze Wille, sondern der Wille nur, sosern derselbe auf ein äußeres Object gerichtet ist. Was dieser Willenserscheinung zu Grunde liegt, ist das Ich' selbst, dessen Wesen in der Selbstsezung, ir der Selbstbestimmung besteht, der Wille zum Ich, der auf das reize Sichbestimmen gerichtete Wille. Die Frage heißt: "wie wird dieses Wollen objectiv?"

Es ist nicht rach arser gerichtet, sondern nach irrer, es hat keirer anderen Inhalt, keir anderes Object als sich selbst. Das reire Wollen ist nicht bedingt, sondern unbedingt, es ist nicht, wie eir Object der Anschauung, sondern es soll seir, es karr daher nur dargestellt werden ir eirer unbedingten Forderung, ir eirem kategorischen Imperativ, mit eirem Wort als das Sittengeset im kantischen Sirr. In diesem Wollen besteht das Ich, auf ihm berrht alles Handeln, alle Intelligenz, "es ist das einzige An sich, was alle Intelligenzen mit einander gemeir haber", die reire Gesetzmäßigkeit selbst. Daher hat Kart das Sittersgesetz, das gedrückt: "Du sollst nur woller, was alle Intelligenzen woller könner".

#### 2. Die Willfür.

Nur kant das Sittengeset als Forderung, als "di follst!" nur im Widerstreit mit einer Billensrichtung einleichter, Die nicht ift, wie fie feir foll, die rach arger geht, als Naturtrieb wirkt, darim eiger= nütig handelt und nichts anderes erstrebt als das individuelle Wohl ober die Glückseligkeit. Daher ift das Bewußtsein des Sittengesetzes und damit das volle und mahre Gelbstbewußtsein i imöglich, weit richt it bemfelben Ich die beiden einander entgegengesetten Richtungen bes eigennütigen Triebes und des reiner Willens wirksam und beide einander entgegengesette Handlungsweisen gleich möglich sind. Ift der reite Wille alleit wirksam, fo wird berfelbe erfüllt wie eit Naturgesetz und kart nie it ber Form eines Gebots, einer Forderung auftreten. Das Bewußtsein, daß etwas geschehen foll, ist nothwendig bedingt durch das Bewußtsein, daß aich anders gehandelt werden kait, daß die Wahl zwischen det beiden entgegengesetzten Handlungsweisen freisteht. Hier ist die Freiheit it der Form der Willfür, "die Willfür als Erscheinung des absoluten Willens", als die Bedingung, inter ber allein der kategorische Imperativ

¹ Cbendaf. S. 570-573. - 2 Cbendaf. S. 573 ff.

eirleichtet. Was für die Willfür Gebot ist, das ist für der absoluten Willen Geset. Auf die obige Frage: "Wie wird das reize Wollen objectiv?" ist die Antwort gefunden: dirch die Willfür. "Also ist das Sittengesetz und die Freiheit, insofern sie in Willfür besteht, selbst zir Bedingung der Erscheinung jenes absoluten Willens, der alles Bewußtsein constituirt, und insofern auch Bedingung des sich selbst Object werdenden Bewußtseins."

Ner auf diese Weise läßt sich das Problem der transscendentalen Freiheit, d. h. die Frage nach der Freiheit des empirischen Ich auflösen: derch diese Combination der absoluten Freiheit, der Willfür und der eatürlicher Freiheit. Wird die letztere alleir bejaht, so gilt der Determinismus; wird die erstere alleir bejaht, so giebt es keine Freiheit im Siere des Freiwerdens oder der Befreiung, keine Freiheit als Handlung, also auch kein Freiheitsbewußtsein: die Freiheit besteht in der Erhebung über das blos eaterliche Freiheitsgebiet, sie entspringt aus der absoluten Freiheit und erscheint als Willfür.

# 3. Die bürgerliche Freiheit und die Rechtswelt.

Sittengesetz und Naturgesetz, freie Selbstbestimmung und Anschauung sind vor einander i rabhärgig, und es karr richt vor einer Identität, sondern nur von einer Uebereinstimmung (prästabilirten Harmonie) beider geredet werden, berei Grund tiefer und aifer beiden liegt. Doch muß bas Sittengeset, ba es bas innerfte Wesen bes Wollens ausmacht, auch is der Außenwelt, is dem Gebiet der natürliches Freiheit feise Wirksamkeit ausüben und hier mit der unwiderstehlichen Macht eines Naturgesetzes malter. In diesem Sirre giebt es eine Identität bes Sittengesetes und des Naturgesetes, des unbedingten Gebotes und des Naturtriebes, des reiner Willens und der Glüchfeligkeit, welche lettere der natürliche Wille als sein einziges Ziel erstrebt. Worin besteht diese Identität? Der reite Wille ift aller Intelligenzen gemeinsam und erscheint als Willfür, die ratürliche Freiheit ist individuell und erscheint burchgängig beterminirt. Seter wir nun, daß es eine Macht giebt, welche die individuellen Freiheitssphären vereizigt und beherricht, zicht willfürlich, fondern gesehmäßig, fo murbe biefe Macht gleich bem Sitte 1= geset wirken, beit fie ift bei Individuen gemeinsam und übergeordnet, und gleich dem Naturgeset, da fie die Willfür ausschließt.

<sup>1</sup> Gbendas. S. 576—581.

Diese Macht erscheint als ein höheres Naturgeset, das auf dem Grunde der natürlicher Freiheit der gemeinsamen Charakter alles Wollens darstellt, zur Geltung bringt und dadurch eine Ordnung der Dinge stiftet, die wiederum eine organisirte Außenwelt, gleichsam eine "zweite Natur" bildet. "Unerbittlich und mit der eisernen Nothwendigkeit, mit welcher in der sinnlichen Natur auf die Ursache ihre Wirkung solgt, muß in dieser zweiten Natur auf den Eingriff in fremde Freiheit der augenblickliche Widerspruch gegen den eigennützigen Trieb ersolgen." Sin solches Naturgesetz ist "das Rechtsgesetz", eine solche zweite Natur "die Nechtsversassung". In ihr objectivirt sich der gemeinsame Wille; auf sie und ihre Fortdauer gründet sich die beständige Anschauung der gemeinsamen Willensnatur: daher gehört sie unter die Bedingungen des sortwährenden Bewußtseins und ist als solche deducirt.

Die bürgerliche und politische Freiheit ist nicht die moralische, for= bern iir eine höhere Entwicklungsstufe der iatirlichei, die dirch bas Rechtsgesetz eingeschränkt und gesichert wird; fie besteht it ber Freiheit des Dürfens, das felbst nichts anderes ift, als das gesetyniaßig ein= geschränkte und regulirte Können. Die Rechtsverfassung ift die von der menschlichen Natur hervorgebrachte Ordnung der Menschenwelt und darim, wie Schelling vortrefflich fagt, "die beste Theodicee, welche ber Mensch fihrer kann". Sie ift keir Product der Willfür und bulbet feire Einmischung der Bullfür it ihrer Bestand, darim ift fie keite moralische Ordnung, sondern das Sipplemeit der sichtbaren und felbst "eine bloße Naturordnung". Jede Willfür i iterbricht und ftort biefe Ordning, jeder Versuch, sie in eine moralische umzuwandeln, ift eine Berkehrtheit, die keine andere Folge haben kann als der Despotismus it der furchtbarften Geftalt. Daher richtet fich die Rechtsverfassung geger der Einbruch der Willfür und ift um fo volltommener, je weriger fie ber Störriger berfelben ausgesett ift, je mächtiger bas Rechtsgeset herrscht, gleich dem unwiderstehlichen Naturgesetz. "Die Rechtslehre", sagt Schelling, "ift keir Theil der Moral, iberhaipt keine praktische, sondern eine rein theoretische Wissenschaft, welche für die Freiheit eben das ist, was die Mechanik fir die Bewegung, indem fie nur der Natur= mechanismus beducirt, inter welchem freie Wesen als solche in Bechsel= wirkung gedacht werden können."

Naturgemäß, wie ihr Charafter, sind auch die Veränderungen der Rechtsordnung, die dem Gesetz der Entwicklung gehorcher; eber darir

besteht die Ehrwürdigkeit und Heiligkeit des Rechts. Es kann nicht sehler, daß die Entwicklung fortschreitet, daß ir der herrschenden Rechtsordnung eir Zeitpunkt kommt, wo die vorhandenen Einrichtungen und die gewordenen Lebenszuskände richt mehr zu einander passer, wo sich Vernunft ir Unsinn, Wohlthat ir Plage verkehrt und dadurch eire Veränderung oder eir Umsturz der Verfassung herbeigefihrt wird. Die Verfassungen sind temporär, wie die Entwicklungsstusen.

Die Rechtsordnung entspringt aus der Noth, die der Natur= gistand macht, und geger welche zur Abhülfe fich der Rechtszustand als Gewaltherrschaft erhebt. So large mit dieser Gewaltherrschaft die Interessen ber Individuen zusammenstimmen und die uneigennütigen Triebe babei ihre Rechnung finden, batert ber Nothstand. Aber im Fortgang der Dinge erweitern fich die Interessen, und die Gewalt wird richt mehr als Wohlthat, sondern als Plage und Unterdrückung empfunden; jest andert fich der öffeitliche Zustand, es wird geger das Urrecht im Staat Schutz und Bürgschaft gesucht, und die rechtliche Berfassung entsteht, welche durch die Trennung der Gewalten die Rechts= ordnung begründet und, fo weit fie es vermag, geger die Störungen ber Willfür sichert und i tabhärgig macht vor dem Zufall bes giter Willens. Das Problem, das richt aufzulösen ift, ware eine vollkom= mere Staatsmaschine, die jede Störrig unmöglich macht. nit wird der nach inner gesicherte Rechtsstaat von aißer durch der Angriff anderer Staater gefährdet; der Krieg und die beständige Kriegsgefahr erschüttert von Grund aus die Sicherheit der Rechtszustände. Das einzige Mittel bageger ift eine Rechtsordnung, die iber der einzelnen Staat hinausgeht und die Staater organisirt : dies ift eine "Föderation aller Staater" itter einem "allgemeiner Bölkerareopag", ber die Streitig= feiten der Bölker schlichtet und dem geger jedes einzelne rebellische Staatsindividuum die Macht aller ibriger zu Gebote fteht.

Das große Culturproblem der allgemeinen Rechtsordnung löst sich in dem Entwicklungsgange der Weltgeschichte, worin mitten im Spiele der Freiheit die Macht der Dinge als blinde Nothwendigkeit oder Schicksal waltet und "zu der Freiheit objectiv das hinzubringt, was durch sie allein nie möglich gewesen wäre".

<sup>1</sup> Cbendaf. Zufäte. S. 581-587.

# III. Die Philosophie der Geschichte.

1. Die Geschichte als fortschreitende Entwicklung.

Hier erhebt sich die praktische Philosophie zu dem "Begriff der Geschichte", als ihrer letten und höchsten Aufgabe, sie hat die Entwicklungsgeschichte der menschlichen Freiheit vor sich, wie die Naturphilosophie der Entwicklungsgang der Natur. Wie sich die theoretische Philosophie zur Natur verhält, so verhält sich die praktische zur Geschichte. Den Begriff der letteren zu bestimmen ist die Aufgabe "der Philosophie der Geschichte".

Die Geschichte ist kein theoretisches Object, es giebt streng genommen keine Theorie der Geschichte, dern eine Theorie ist nur solchen Objecten gegenüber möglich, die von einer Gesehmäßigkeit beherrscht sind, aus deren Einsicht sich die Begebenheiten vorausbestimmen lassen, wie der Eintritt einer Sonnen- und Mondfinsterniß oder wie eine Succession von Handlungen, die periodisch wiederkehrt. Sine solche Gesehmäßigkeit giebt es nicht in der Geschichte, die Annahme derselben widerstreitet der einfachsten Erfahrung; sie ist deshalb umöglich, weil in der Geschichte die Freiheit herrscht, mit dieser die Willkür, kraft deren der Zufall sein unberechendares Spiel treibt. "Die Willkür ist die Göttin der Geschichte." Nicht umsonst sieht die Mythologie im Sündenfall, in dieser That der Willkür, den Verlust des goldenen Zeitalters und den Ansang der Geschichte.

Aber die Geschichte könnte iberhanpt kein philosophisches Object, auch kein praktisches sein, wenn sie völlig gesetzlos und blos dem Spiele der Wilkur und des Zufalls preisgegeben wäre. Sie muß Gesetz mäßigkeit und Wilkur vereinigen, darin besteht ihr "Lauptcharakter". Die Frage ist: worin diese Vereinigung selbst besteht, von der die Möglichkeit einer Philosophie der Geschichte abhängt?

Die geschichtliche Entwicklung unterscheibet sich darit von der blos naturgemäßer, daß sie ihre Entwicklungsstusen nicht fixirt, daß sie kein lettes Ziel erreicht, worit sie iber sich selbst hinausgeht, sondern ins Unendliche fortschreitet, sie ist wahrhaft progressiv. Die Irbivister und Generationen vergeher und wechseln, die Gattung bleibt, sie macht der Progress und nimmt jede gegebere Entwicklungsstuse zur Bedingung und zum Ausgangspunkt eiter höherer. So ist es die Gattung, die vorwärts schreitet ir der Continuität der Generationen, jede solgende riht auf der vergangerer und trägt deren große und fortwirkende Lebensresultate als Tradition und Ueberlieferung ir sich.

Diese beiden Momente harakterisiren die Geschichte: der beständige Fortschritt, dem die Individuen und Generationen die 1e1, und der alleit die Gattung oder das Gatze macht iter allen möglichet Abweichungen individueller Willfür.

Woris dieser Fortschritt besteht, ist eine Streitsrage. Soll derselbe is der Moralität gefunden werden, so mißte man einer Maßstab habes, um derer Zunahme zu bestimmen. Dieser Maßstab sehlt. Solles es die Künste und Wissenschaften seis, die der Fortschritt der Menschheit bezeugen, so erhebt sich dageger die Thatsache rigeherrer Kückschritte, die is diesem Gebiete der Cultur stattgefunden haber, z. B. im Hinblick auf die Bildung der classischen Welt. Es bleibt nur eines ibrig: das Problem einer universellen Rechtsversassung, die allmähliche Annäherung as dieses Ziel. "Das allmähliche Entstehen der weltbürgerlicher Versassung ist der einzige Grund einer Geschichte, das einzig wahre Object der Historie."

#### 2. Der Charafter ber Geschichte.

Das Thema der Geschichte ist die Freiheit, die richt vergünstigt, sondern verbürgt sein will "durch eine Ordnung, welche so offen und so unveränderlich ist, wie die Natur". Ohne diese Bürgschaft existirt die Freiheit nur prekär. Die Bürgschaft und damit die Bedingung der Freiheit giebt nur die allgemeine Rechtsversassung. Ihre Entstehung ist nothwendig und doch nur möglich durch Freiheit. Dier ist jener fragliche Bereinigungspunkt von Nothwendigkeit und Freiheit, in dem der eigentliche und tiesste Grundcharakter der Geschichte besteht, jene Nothwendigkeit in der Freiheit, die "das höchste Problem der Transscendentalphilosophie" ausmacht.

Die bewister Handlungen sind willfürlich. Was unwillfürlich oder nothwendig geschieht, geschieht bewußtlos oder verborger. Nothwendigkeit und Freiheit verhalter sich daher, wie das bewußtlose und bewiste Handeln. Eine solche verborgere Nothwendigkeit, ob sie nun Schicksal oder Borsehung gerarit wird, waltet mitter in unserem freier Handeln und macht, daß etwas bewußtlos entsteht, was wir richt beabsichtigt, oder gar das Gegentheil von dem, was wir gewollt haber. Hier ist das zu erklärende Object: diese Nothwendigkeit, sie heiße Schicksal oder Borsehung, die mitter in unseren freier Handlungen herrscht, diese beherrscht und darim etwas Höheres ist als die menschliche Freiheit,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 587—90. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 590—93.

eine Nothwendigkeit, die nicht auf die Freiheit gegründet werden kann, und ohre welche biefe felbst richtig und thatenlos ist. Nicht blos die tragische Kunst, sondern alles echte Wirken und Handeln gründet sich auf diesen Glauben an die nothwendige Macht über der Freiheit. Wie ware es möglich, etwas Rechtes zu woller, etwas Großes zu interrehmer, werr man richt ficher wäre, der Erfolg fei nothwendig, durch feire menschliche Willfür zu verrichter und ergultig zu macher, felbst richt birch bei eigerei Migerfolg? Gin folder Glaibe, ber alleit der unbekümmerten Thatenmuth, das begeisterte handeln erzeugt, karr sich richt blos auf die Freiheit grunden, sonst würde der Anblick der Individuen mit ihrer entgegengesetzten Interessen, derer jedes feire Willfür bageger fpielen läßt, diefen Glauben fofort zu Boben ichlagen und entfräften. Seize Rraft wurzelt is ber leberzeugung von der Nichtigkeit und Ohnmacht aller individuellen Interessen und aller menschlicher Willfür, werr es fich um die großer Zwecke ber Gattung und bes Ganzer handelt; fie wurzelt ir dem unerschütterlichen Glauben ar ber Fortschritt der Menschenwelt, an eine von aller Willfür unabhärgige Ordning der Dirge. Das ist nicht die moralische Weltordning, die keineswegs inabhängig ist von der Willfur, die nur dann objectiv eriftiren murde, wert fie vor jedem gewollt und als bewißter Zwed it ihm gegenwärtig wäre. Gin folder Bestand, eine folde Objectivität fehlt der moralischen Weltordnung, fie ist richt die höhere Macht über der Freiheit, daher nicht der Gegenstand des Glaubens, der den Willen in feiner Tiefe bewegt und unerschütterlich macht in feirem Handeln. "Ich verlange etwas schlechthin Objectives, was schlechthir rrabhärgig vor der Freiheit der Erfolg der Handlungen für ber höchsten Zweck sichere und gleichsam garartire; und weil bas einzig Objective im Wollen das Bewußtlose ist, fo sehe ich mich auf ein Bewußtloses getrieber, birch welches der äißere Erfolg aller Sandlungen gefichert fein muß."1

#### 3. Gott in ber Geschichte.

Nur ist eine solche Sicherheit nur möglich, werr es eine Macht giebt, worir die gesammte Weltentwicklung rach Anlage und Ziel begründet und imfaßt ist, ir der alle Handlungen dergestalt verknüpft sind, daß aich die scheinbaren Abweichungen und Störriger dem Plare des Garzer dierer, ir diesen Plar gehörer und darim ir Wahrheit

<sup>1</sup> Cbendas. S. 593-597.

richt willfürlich sind, sondern gesetmäßig und nothwendig. Diese "absolute Synthesis aller Handlungen" rerrt Schelling "das Absolute". Der Gegensatz der Nothwendigkeit und Freiheit, des Bewußtlosen und Bewußten fällt ir die Entwicklung, richt ir deren Grund. Hier ist vielmehr eir solcher Gegensatz unmöglich, sonst wäre das Bedingte ar die Stelle des Unbedingten gesetzt. Also ist das Gegentheil nothwendig: im tiessten Grunde der Dirge sind Nothwendigkeit und Freiheit richt entgegengesetzt, sondern völlig eines. Diese Einheit rerrt Schelling "die absolute Iden tität". Sie liegt aller Weltentwicklung, aller Entgegensetzung des Objectiven und Subjectiven, allem Bewußtsein zu Grunde und ist darrm "das ewig Unbewußte", "nie Object des Wissens, sondern zur des ewiger Voraussetzens im Handeln, d. h. des Glaubens".

Je weiter die Weltentwicklung fortschreitet, um fo beitlicher und umfassender offerbart fich die Gleichung der Gesetzmäßigkeit und Freis heit, um fo gefetinäßiger wird die Freiheit, um fo geordneter die Menschenwelt, um fo ohimächtiger und feltener die Störingen und Aberrationen der individuellen Willfür. Utter diesem höchften Gesichtspunkt begreift Schelling die Entwicklungsgeschichte der Welt und insbesondere die der Menschheit als "eine allmählich sich enthüllende Offenbarung des Abso= luten", als "einer fortgehenden Beweis von dem Dasein Gottes". Die Offenbarung geschieht allmählich, fie ist vie vollständig und fertig. Wäre fie vollendet, fo murbe alle Entwicklung und damit die Erscheinung der Freiheit aufgehoben fein. Die Welt ift ein gottliches Gedicht, die Geschichte ein Drama, in bem die handelnden Personen nicht blos Scharspieler sind, sondern Mitdichter des Garger und Selbsterfinder der besonderen Rolle, die jeder spielt. Es ist ein Geift, der in aller dichtet und das scheinbar verworrere Spiel ir die Bahr einer verrinftiger Entwicklung lenkt.

Es giebt drei Arten, wie jezer göttlichen Macht und ihrer Offensbarzig ir der Welt geger ber sich das menschliche Bewußtsein verhält: entweder es bejaht eize solche Macht im Hinblick auf die Natur, die objective Welt und derer bewußtlose Gesehmäßigkeit und setzt das Göttsliche gleich dem blinden Schicksal: dies ist der Standpunkt des "Fataslismus"; oder es verzeizt im Gefühl der eigezer Wilkur, ir der Reslezion auf die subjective Freiheit jede höhere Macht und läßt nichts gelter als das gesehlose Spiel des Zusalls: dies ist der Standpunkt der "Irreligion oder des Atheismus". Beide Ansichten sind

falsch und entspringen aus der einseitigen und beschränkten Reslexion; die wahre Ansicht ist die dritte, welche die Gegensäße vereizigt und ir dem Göttlichen die Identität der Nothwendigkeit und Freiheit anerkennt, eize Macht, die sich als gesehe und plazmäßige Entwicklung der Welt immer umfassender und einleuchtender offerbart. Hier gilt das Absolute zicht als Schicksal, sondern als Vorsehung: dies ist der Standpunkt

"der Religion".

In der Geschichte, als der allmählichen Offenbarung Gottes, lassen sich drei Perioden unterscheiden: it der ersten herrscht das Schicksal, it der zweiten das offere Gesetz, it der dritter die Vorsehung; die Herrscht des Schicksals ist tragisch, die des Gesetzes mechanisch, die der Vorsehung religiös; it die tragische Periode gehört die alte Culturwelt, der Sturz jerer großer Reiche, vor derer nur Nuinen geblieber sind, der Untergang der edelsten Menschheit, die je gebliht hat; die Periode der mechanischen Gesetzscherrschaft begirrt mit der Ausbreitung des römischen Staats; ir der dritter Periode wird die ir der Geschichte waltende Macht als Vorsehung eirlerchter. "Warr diese Periode beginnen werde, wissen wir richt zu fager. Aber werr diese Periode sein wird, darr wird arch Gott seir."

Dieser lette Abschnitt der praktischen Philosophie ist einer der gebanken- und folgenschwersten der schellingschen Lehre, denn er trägt it seiner gedrängten, roch unentwickelten und unbestimmten Form die Keime aller künftigen Probleme it sich.

# Ginunddreißigstes Capitel. Die Philosophie der Kunst.

# I. Teleologie und Organismus.

Noch bleibt dem System des transscendentalen Jdealismus eine Aufgabe zu lösen, die lette: wie vollendet das Ich seine Schlstanschausung? Worin besteht diejerige Selbstanschauung, ir welcher das Ich sich selbst, seinem garzer Wesen nach einlerchtet als die Einheit des theoretischen und praktischen Handelus, der gesetzmäßigen und freier, der bewußtlosen und bewister Thätigkeit? Es ist nicht gerig, daß das Ich diese Identität ist, es muß dieselbe auch anschauen; es ist richt

<sup>1</sup> Cbendas. E. III. C. €. 597—604.

gerig, daß es dieselbe als Object anschaut, dieses Object muß ihm aich einleichter als gesetzt durch das Ich, d. h. als sein Product. Erst dari ist die dem transscendentalen Idealismus gestellte Aufgabe vollständig gelöst. Es ist zu erklären, wie das Ich selbst der ursprünglichen Harmorie zwischen Sthiectivem und Objectivem bewist werden könne. 1

Alle bewißte und freie Thätigkeit geschieht rach Zwecken, d. h. rach einer Absicht oder einem Begriff, der dem Objecte vorausgeht und die Thätigkeit bestimmt. Die Erscheinung, worir das Ich die Einheit der Nothwendigkeit und Freiheit, der bewußtlosen und bewißter Thätigkeit auschanen soll, wird daher beides sein müssen: vollkommen natirlich und

vollkommen zwedmäßig.

Setzer wir: diese Erscheinung fei ein bloßes Anschauungsobject, worit bas Ich ticht feit Product erkennt, sondern ein fremdes, bas Object erscheine ihm als vor arfer gegeber, als Naturproduct, ent= standen durch bewußtlose Thätigkeit. Wenn nun ein folches Product zugleich der Charafter einer durchgängigen Zwedmäßigkeit ausdrückt, fo wird es dem Ich jene geforderte Identität der bewußtlosen und bewißter Thätigkeit darftellen und erscheinen, als ob es mit Bewußtsein erzeugt und aus einer wirklichen Absicht hervorgegangen wäre. feiner Production ist ihr das Naturgesetz des blinden Mechanismus wirksam, aber bas entstandene Product zeigt it feiter Berfassung und it feiter Aeußerungen ber Charafter ber Zweckmäßigkeit. Es fatt ticht dirch Teleologie erklärt, aber eber fo werig ohie dieselbe angeschaut werden; wir haber eir Object vor uns, dem gegeriber die teleologische Erklärung 1 imöglich, aber die teleologische Anschauung nothwendig ift. Diese Vereinigung der Nothwendigkeit und Freiheit erfillt fich it bem Object, das selbst aus bewußtlofer Thätigkeit hervorgeht und aus welchem das zweckthätige und bewißte Handeln resultirt: das ist bas lebendige Naturproduct, die organische Natur. Der Organis= mus ift diejerige Naturanschauung, aus welcher die geforderte Identität ber bewußtlosen (mechanischen) und bewißter (zwedmäßigen) Thätigkeit hervor- und dem Ich einleichtet. Dert das organische Leber ist die Entwicklungsstufe, fraft derer die bewußtlose Produktion ibergeht it die bewußte.

Wird der Charafter der Zweckthätigkeit is die Production oder Entstehung des Organismus gelegt, so wird die bewußtlose Entwicklung

<sup>1</sup> Ebendas. IV. F. S. 606 ff.

aifgehober und an deren Stelle eine Materie gefett, welche entweder aus eigerer Intelligenz zweckthätig handelt oder, ar fich tobt und unthätig, von einer fremden, aißeren Intelligenz zweckmäßig geformt wird: die ersie Annahme fihrt zu einem dogmatischen und widersinnigen Sylo= zoismus, die zweite vermandelt das Leber ir Runstproduct und widerstreitet jeder Möglichkeit des Organismus. Der Hulozoismus ift barım vernunftwidrig, weil er die Materie als Ding an fich betrachtet. Gilt dageger die Materie als bewußtloses Product der Anschauung, d. f. als felbst gegründet it der Bedingungen des Ich und der Intelligenz, fo folgt die Nothwendigkeit einer (bewußtlosen) Entwicklung, aus welcher Leber, Zweckthätigkeit, Intelligenz hervorgeht. Dieser Begriff der Materie ist nicht dogmatisch, sondern kritisch und it keinem andern Systeme möglich, als is dem des transscendentalen Idealismus. "Daß ein und dasselbe Product zugleich blindes Product und doch zweckmäßig fei, ist schlechthin in keinem System aißer dem des transscendentalen Idealismus zu erklären, indem jedes andere entweder die Zweckmäßigkeit der Producte oder der Mechanismus im Hervorbringen desselben leigiei, alfo eber jere Coexistens arfheber muß."1

#### II. Die Runft.

1. Das Genie als Urfprung bes Runftwerte.

Nur foll jere Identität der Nothwendigkeit und Freiheit dem Ich einleichter als fein eigenes Product, dern es schaut nur an, was es selbst hervorbringt; daher kann nur in einem solchen Object, worin es sein eigenes Product erkennt und sich seiner eigenen Thätigkeit völlig bewist ist, die Selbstanschauung des Ich vollendet werden. Die Lösung dieser Aufgabe ist nicht durch die Anschauung der Natur, sondern nur durch die der Kunst möglich. Wie entsteht das Kunstwerk, und worin besteht sein Charakter?

Es ist leicht einzusehen, daß jedes echte Kunstwerk ein Product streier und bewißter Thätigkeit ist und doch durch keine Willfür, keinen noch so festen Vorsaß, keine noch so angestrengte Thätigkeit zu erzeugen. Es waltet in seiner Entstehung eine von aller Willfür unabhängige und aller Reslexion unergründliche Macht. Die künstlerische Thätigkeit ist eine schöpferische, sie ist zugleich frei und getrieben, bewißt und bewußtlos, besonnen und ergriffen, bewußtlos schaffend, mit Bewußtsein

<sup>1</sup> Cbendas. Fünfter Hauptabschn. S. 607-611.

und Reflexion gestaltend. Der schöpferische Drang macht in der kinftlerischen Thätigkeit ber poetischen Factor, bas bewißte Gestalten und Bilben der fünstlerischen im ergerer Sirr oder der technischen. Wenn jeter ichöpferische Draig, das Getrieben- und Ergriffensein, bas »pati Deima, wie die Alten gesagt habei, dem Künftler fehlt, fo ist feite Thätigkeit richt ichaffend, sondern fabricirend, und das Runftwerk, welches entsteht, richt poetisch, sondern gemeir, eir Kunstproduct der gewöhrlicher Art. Die poetischen Künftler gehören zu ben feltenen, verhängnifvollen, dämonischen Menschen, die getrieber werden vor einer höherer Macht, fie haber eir Schicksal. Dieses Schicksal des Rünstlers ift bas Genie. Jedes echte Kunftwerk ift "Genieproduct". In der wissenschaftlichen Thätigkeit kann Genie fein, in der fünftlerischen nuß es fein, fie ift ohne daffelbe i imöglich. Daber ift das Genie der alleitige Erklärungs= grund der Kunft. Da nun die Philosophie der Kunft oder die Aesthetik Die Entstehung des Runftwerks zu erklären hat, fo ift, "das Benie fir die Aesthetit daffelbe, mas das 3ch fir die Philo= fophie, rämlich das Höchste, absolut Reelle, was selbst rie objectiv wird, aber Ursache alles Objectiven ist". 1

#### 2. Der ästhetische Charafter bes Kunstwerks.

Es verhält sich mit dem poetischen Kunstproduct umgekehrt, als mit dem organischen Naturproduct. In beiden erscheint die Identität der Nothwendigkeit und Freiheit, der bewußtlosen und bewißter Production, aber ir dem Werk der Natur fällt der bewußtlose Charakter ir die Production, der zweckthätige und bewißte ir das Product, während ir dem Kunstwerk Bewußtsein und Absicht ir der künstlerischen Thätigkeit gegenwärtig sind und der Charakter des Urbewißter ir das Product sällt. Derr ir jedem echter, d. h. gerialer Kunstwerk ist weit mehr erthalter und ausgedrückt, als ir der Ressezion des Künstlers beabsichtigt war, daher die Unerschöpslichkeit eines solchen Werks, das einer unendlichen Auslegung sähig, bedürftig und doch rie ganz ir dertliche Vorstellungen aufzulösen ist. "Der Grundcharakter des Kunstwerks", sagt Schelling, "ist eine bewußtlose Unendlichkeit. Der Künstler scheint ir seinem Werk arßer dem, was er mit offerbarer Abssicht dareit gelegt hat, instinctmäßig gleichsam eine Unendlichkeit dars

<sup>1</sup> Ebendas. Sechster Hauptabichn. § I. S. 612-619.

gestellt zu haber, welche ganz zu entwickeln keir endlicher Verstand fähig ist." Er giebt als Beispiel die griechische Mythologie.

Unendlich, wie die Macht des Urbewifter, die der Künstler erfüllt und bräggt, ift is ihm der Gegenfaß zwischen der bewußtlosen und der bewißte't endlichen Thätigkeit. Das Gefühl dieses Wider= sprucks treibt den schaffenden Rünftler und läßt ihn nicht riber, bis er benfelben in dem vollendeten Werk aufgelöst hat. Die Löfung ist ebenso umfassend und tief, wie der Widerstreit, den fie arfhebt. Daber rach der erhaberer Schmerzen des gerialen Schaffens das Gefühl einer "unendlichen Befriedigu ig" im Runftler, ber Ausbrud "unendlicher harmonie" im Runftwerk. Was ber Rünftler als erhabene Befriedigung empfindet, geht it feit Werk iber und erscheint hier als "ber Ausdruck ber Rihe und stillen Größe". Diese Bereinigung ber Nothwendigkeit und Freiheit ift es, die der afthetischen Charakter ausmacht. "Das Unendliche, endlich bargestellt, ist Schotheit." Darit besteht der Grundcharakter jedes Kunstwerks. Nir das Genie leidet ben garger, unendlichen Widerstreit des Urbemifter und Bewuften, barım ift die garze, unendliche Lösung diefes Gegenfages aich alleit im Genieproduct, im afthetischen Kunstwerk gegeber. Dieses Werk eristirt nur um feiner felbst millen. Darin besteht "die Beiligkeit und Reinheit der Runft", daß fie keinem ai ferei Zwecke dieit, weder bem sinnlichen Reiz roch dem ökonomischen Ruten, weder der moralischen roch der wissenschaftlichen Bildung. 1

# 3. Die Kunst als Organon der Philosophie.

In der Kunstanschauung vollendet sich die Selbstanschauung des Ich, mit der Philosophie der Kunst endet das System des transscens dertaler Jdealismus; jenes sichtesche Wort: "die Kunst macht der transscendentalen Gesichtspunkt zum gemeiner" hat seine volle Bestätigzung gefunden.

Bergleichen wir die Kunst mit dem Ich. Dieses ist nur dart sich selbst gleich, werr es seir eigenes Seir oder Thre anschaut. Nen ist das Ich bewußtlose und bewißte Production, es ist die Identität beider: eber diese Identität liegt ir der Kunst offer zu Tage. Das Ich ist productive Anschaurrg, bewußtlose und bewißte, es ist eir und dasselbe Grundvermögen arf verschiedenen Street, "es sind also auch

<sup>1</sup> Ebendas. VI. § 2. S. 619—624. — 2 Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (3. Aufl.) Buch III. Cap. XVI. S. 506—509.

Producte einer und derselben Thätigkeit, mas uns jenseits des Bewußt= feins als wirkliche, dieffeits des Bewußtseins als idealische oder als Kunstwelt erscheint." Wir erinner uns, wie die Bereinigung entgegengesetter Thätigkeiten, berei eine unbegrenzt, die andere begrenzend (begrenzt) mar, wie die Auflösung dieses unendlichen Gegensates das ursprüngliche Problem bildet, das mit dem Befen des Ich felbst qu= fammenfällt. So ift das Ich is feiner bewußtlosen Productionen it der Lösung derselben Aufgabe begriffer, welche die Kunft vollkommen auflöst; es ist it jeter Productionen felbst eit bewußtloser Rünftler, und wir können feire garze Aufgabe vereirfacher und ir die Formel concentriren, die gleichsam der Punkt auf das I fest: es foll feiner eigerer Kunft fich bewißt werden. Dies geschieht ir der Anschauung ber poetischen Kunft. Darum vollendet fich hier die Selbstanschauung des 3ch. "Die allgemein anerkannte und auf feine Beise hinwegzuleugnende Objectivität der intellectuellen Anschauung ist die Runst felbst." "Wir haber", fagt Schelling von der nothwendigen Productionen bes Ich, "biefen Dlechanismus bisher nicht vollständig begreiflich machen können, weil es nur das Kunstvermögen ift, was ihr garz erthiller fari." "Es ist das Dichtungsvermögen, was is der ersten Potenz die ursprüngliche Anschauung ift, und umgekehrt, es ift nur die it ber höchsten Poteng fich wiederholende productive Anschauung, mas wir Dichtungsvermögen iei iei."1

In der gerialer Production sieht das Ich sich selbst produciren ir der Einheit bewußtlosen Schaffens und bewißter Gestaltens. Die transscendentale Anschauung sucht von Stife zu Stise die Einheit, welche die ästhetische Anschauung giebt. Darim "ist die Runst das einzige wahre und ewige Organon zugleich und Document der Philosophie, welches immer und fortwährend auss neue beurkundet, was die Philosophie äißerlich richt darstellen kair, rämlich das Bewußtlose im Halbelt und Produciren und seize ursprüngliche Identität mit dem Bewußten. Die Kunst ist eber deswegen dem Philosophen das Höchste, weil sie ihm das Allerheiligste gleichsam öffiet, wo ir ewiger und ursprünglicher Bereinigung ir einer Flamme breist, was ir der Natur und Geschichte gesondert ist, und was im Leber und Halbelt, ebenso wie im Denken, ewig sich slieher muß. Die Ansicht, welche der Philosoph von der Natur künstlich sich macht, ist sir die Kunst die ir

<sup>1</sup> System bes transsc. Ibeal. V. § 3. S. 626.

sprüngliche und natürliche. Was wir Natur verven, ist ein Gedicht, das in geheimer wunderbarer Schrift verschlossen liegt. Doch könnte das Räthsel sich erthiller, würden wir die Odnssee des Geistes darin erkennen, der wunderbar getäuscht, sich selber suchend, sich selber slieht; dern durch die Sinnerwelt blickt nur wie durch Worte der Sinn, nur wie durch halbdurchsichtigen Nebel das Land der Phantasie, nach dem wir trachter." "Die Natur ist dem Künstler nicht mehr, als sie dem Philosophen ist, nämlich zur die unter beständigen Einschränkungen erscheinende idealische Welt oder nur der unvollkommene Widerschein einer Welt, die nicht außer ihm, sondern in ihm existier."

Das System ist vollendet, denn es ist zurückgekehrt it seiner Unsfangspunkt. Die irtellectrelle Anschauung ist objectiv geworden it der ästhetischen. Das Thema bestand in der fortschreitenden Entwicklung oder Potenzirung der Selbstanschauung, it der Geschichte des Selbstbewußtseins, die sich ir drei Hauptstusen vollzieht: das theoretische Ich ist weltanschauend, das praktische weltordnend, das künstlerische (Gerie) weltschaffend.

# III. Das iere System der Aesthetik. 1. Die universelle Aesthetik.

Hier ist die Stelle, wo Schellings Lehre in die Geschichte der philosophischen Aesthetik eingreift und eine mene Wendung in der Begriffen von Schötheit und Runft dadurch herbeiführt, daß fie aich auf diesem Gebiete die Schranke des subjectiven Idealismus durchbricht. Kants epochemachende Untersuchung hatte zu ihrem Gegenstande blos das ästhet: ische Urtheil als ein besonderes Bermögen, gegründet in der Einrichtung der menschlichen Vernunft. Schiller is der Abfolge von Ratt fihrte die Sache einer bedeutsamen Schritt weiter; fein Gegenstand mar ber ästhetische Mensch, je ze naturgemäße, auf die Befriedigung beider mensch= licher Grundtriebe gerichtete Entwicklung, welche er "die afthetische Erziehung des Menschen" narte; Sinnlichkeit und Vernunft, Natur und Freiheit sind in der afthetischen Betrachtung nicht blos "gleichsam" vereinigt, wie Kant gefagt hatte, fie sind in der asthetischen Menschheit wirklich eines. Schiller macht Ernst mit bem Begriff ber afthetischen Freiheit und gründet baraif feit ganges Suftem, er fihrt it bie Aesthetik der Begriff der menschlichen Entwicklung ein und erklärt daraus die Art und Beise, wie die afthetische Freiheit oder der ideale Lebenszustand

<sup>1</sup> Chendas. V. § 3. S. 627 ff.

gegeber ist und beingemäß empfunden und gedichtet wird, realistisch oder idealistisch, "raiv" oder "sentimentalisch". Er verhält sich zum ästhetifchen Leben, wie Schleiermacher jum religiösen, nur 10ch eindringender, es ist fir ihr eir Gegenstand personlichster Erfahrung, philosophischen Nachdenkens, poetischer Darstellung. It nun der afthetische Mensch ein nothwendiges Product der naturgemäßen Entwicklung des Menschen, fo ist der lette Erklärungsgrund alles Aesthetischen fo tief argelegt, wie die Menschheit selbst, und muß im Wesen der Dirge, ir der schaffenden Naturfraft, is der Entwicklung der Welt gesucht werden, die aus einem bewußtlosen Kunstwerk fraft des Genics jum bewißter Kunstwerk erhober und vollendet wird. Wir haber Schellings Lehre vor uns. Kart hat die Aesthetik kritisch, Schiller anthropologisch, Schelling kosmologisch begründet, feir Standpunkt ift die universelle Aesthetik, und zwar in 1 unittelbarer Abfolge von Kant und Schiller, inter der mächtigen Gin= wirkung, welche die Kritik der Urtheilskraft und Schillers Abhandlungen, nameitlich die iber raive und sentimentalische Dichting, auf ihn ausgeibt haber. 1

Indessen geht feire Lehre iber Kart hinaus und bildet eine Syn= these von Dogmatismus und Kriticismus. Ift die Welt ein göttliches Runftwerk, fo ift fie an und fir fich it einer afthetischen Berfaffung, die das menschliche Urtheil richt erft macht, sondern die unserer intell= ectuellen Anschauung einleichtet. Damit ift ber platonische Standpunkt wiederhergestellt. Aber inter diesem galt die menschliche Kunst blos als Nachahmung ber Natur, als Nachbild schon getrübter Abbilder, als eine fortschreitende Trübung ber Urbilder; dagegen bei Schelling er: scheint die menschliche Kunft als Werk des Genius, als geriale Wieder= herstellung der Urbilder, richt als Abbild, sondern als "Gegenbild" ber göttlicher Idee, nicht als Rückschritt gegen die Ratur, sondern als berei Bollendung und höchste Potenz. Diese Schätzung bes Werthe ber ästhetischen Kunst war durch die fritische Ginsicht in die menschliche Natur gefordert, fie war auch dirch Kait schon gegebei. So vereizigt Schelling in feiner philosophischen Kunstlehre Plato und Kant und baraus erklärt sich, wie vor ihm eine Richtung in der Aesthetik ausgeht, welche rach Inhalt und Form platonisirt; ich rerre als den bedeutendsten Repräfentanten berfelben R. B. F. Solger, der Berfaffer des "Ermii".

<sup>1</sup> Bgl. Meine Schrift: Schiller als Philosoph. (Zweite teubearbeitete und versmehrte Aufl. Heidelberg 1891.) Buch II. Cap. VII und VIII.

Schellings Lehre bietet der Fortbildung zwei Ausgangspunkte: fie läkt das Runftwerk der Welt in der schaffenden Urkraft, die im Göttlicher wurzelt, begründet fein und läßt es ir den Schöpfriger bes Genies vollendet werden. Nehmen wir das Genie als das Princip des ästhetischen Lebens und Schaffens, worit alles menschliche Leber gipfelt, fo haber wir der Ausgangspunkt der romantischer Schile ir ihrem Busammenhange mit Schelling, bessen philosophische Kunftlehre in umfassender Weise durch A. W. Schlegel angewendet und ausgebildet murde; rehmer mir der schaffenden Genius, das Göttliche selbst, als den innersten Grund aller der Welt inwohnenden Schörheit, fo tritt die afthetische Betrachtung imittelbar inter ben religiöfen Gefichtspunft, und die Frager rach dem Verhältnisse der Kunft zur Religion, der ästhetischen Entwicklung des Ideals zur religiösen Offenbarung Gottes, der Aesthetik zur Religionslehre drängen fich in den Vordergrund der Probleme. hier rahm Solger (1 iter dem Ginflusse, welcher Kart, Schiller, Fichte und ramertlich Schelling auf ihr geibt hatter) feiner Ausgangspunkt, ber ihn die Schörheit is der Welt erkennen ließ wie eize Theophanie, wie eine Berabkunft des Göttlichen in die sinnliche Bulle, worin die Idee nur erscheint, um sie zu dirchbrechei und ihre höhere Abkunft, das Gegentheil des sinnlichen Daseins, zu erleichter. Darim fette er das Wesen der Schörheit in diese "göttliche Fronie", während die ihm befreundeten Romantiker es mit der "gerialer Fronie" hielter. Begel gab dem Ernst des solgerschen Standpunkts der Vorzug geger die zuchtlose Fronie, womit sich die Genies das Leber leicht machter. Doch fann diefer Ausblick in die Geschichte ber Aesthetik hier richt raber verfolgt werden.

# 2. Die äfthetische Entwicklungelehre.

Schelling selbst hat seine ästhetischen Ideen in der Borlesungen über "Philosophie der Kunst" zu systematisiren gesucht, wobei ihm die Kenntniß der berliter Vorlesungen A. W. Schlegels iber Aesthetik zu statten kam, er hat in der schönen, biographisch denkwürdigen Rede "Ueber das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur" der Grundzgedanken seines Systems angewendet auf ein großes Problem.

Die Vorlesungen, die er zweimal in Jeza gehatter (1802/3 und 1804) und in Würzburg wiederholt hat (1805), sind aus seizem Nachlaß veröffertlicht.

Was is der Welt und ihrer natürlichen Entwicklung ser abbildlich erscheint, wird von der gerialer Kunft it der Form der Schönheit, die das Urbild (zicht abbildlich, fondern) "gegenbildlich" ausdrückt, is voller Rlarheit und Freiheit dargestellt. Der Juhalt der Runft ift das gött: liche All, die Production und Entwicklung der Welt aus der ihrer mächtig gewordenen Phantasie. Darum fest die ästhetische und werkthätige Riist einer Stoff voraus, der richt die gegebere, ir der gewöhrlicher Anschauung erthaltere Welt ist, sondern die Welt ir der Phantasie, die vor der Welt erfillte Einbildungskraft, die vor der Phantasie durch= drungene und poetisch empfundene Welt. Was it der Philosophie und it der ewiger Erkenntniß Ideen, das sind it der Phantasie Götter. Der Stoff der Kunft ist daher die Götterwelt der Phantasie oder die "Mythologie", die fich unwillfürlich, wie bas Kunftwerk ber Sprache, bildet und entwickelt. Diefer Inhalt zur vollkommenen und freier Darftellung zu bringer, muß fich bie Kunft ir ein Syftem von Kunften, in eine Reihe von Runftformen zerlegen, daher theilt fich Schellings System ber Kunftlehre in drei Haupttheile: vom Wesen ber Kunft, von der Mythologie und vor der Kunstformen. Diese Bedeutung der Mythologie als des großen Weltgedichts, das aller besonderen Runft vorausgeht und derei Stoff ausmacht, ist ein der Kunftlehre Schellings charafteristischer und it feiter Philosophie fortwirkender Zug.

Nun ist die weltanschauende und weltdichtende Phantasie selbst bedingt durch die Entwicklung der Welt und deren geschichtliche Zustände, daher interliegt die Mythologie und mit ihr die Kunst einer gesetz mäßigen und nothwendigen Entwicklung, welche darzustellen oder zu "construiren" eben das Grundthema der schellingschen Kunstphilosophie bildet. Die Entwicklungslehre in die Kunstlehre einzusühren und durchz gängig zur Geltung zu bringen, ist Schellings unverkennbare Aufgabe und Absicht; sie mußte es sein, und es ist nicht blos indillig, sondern falsch, sich durch die Mängel der Aussührung dergestalt beirren zu lassen, daß man diesen großen und neuen Gedanken nicht sieht. Die Entwicklungslehre bedarf, um mit der nöthigen Sicherheit und Ergiebigseit durchgesihrt zu werden, eine Ftille geordneten und gesichteten Materials, ohne welches das Construiren ins Schematisiren und die Wieders

S. W. I. Bb. V. Die am 12. Oktober 1807 zu München gehaltete Rede hat er selbst herausgegeben (München 1807). Bgl. darüber Buch I. dieses Baudes Cap. XI. S. 147—148.

holing des einförmigen Schematismus geräth. Diese Mängel sind in Schellings Kunstlehre ebenso bemerkbar und aus denselben Gründen zu erklären, wie in seiner Naturphilosophie.

Gemäß der Weltentwicklung, die fich in Natir und Geift interscheidet, theilt sich die Entwicklung der Mythologie wie der Kunft it eize reale und ideale Reihe; die Blüthe der ersten ist die griechische Muthologie, "das höchste Urbild der poetischen Welt", it der jede Gestalt ihr besonderes freies Leben hat, nichts gedrückt, blos beschränkt und untergeordnet ist, alle sich is dem gleicher Aether beweger, ohre fich ju brängen und ju reiben; die volle Entfaltung ber idealen Reihe ist die driftliche, die mit dem Logosevangelium, mit der Borstellung vol dem menschgewordenen Gott thren universellen Charakter allimmt und der realistisch historischen, womit fie begirrt, vor fich abthut. Ein benkwürdiges und unbemerkt gebliebenes Wort hat Schelling an dieser Stelle iber der historischen Chriftus ausgesprochen, ein Wort, mit deffen ernsthafter Durchführung Strauß' "Leben Jefu" über ein Menschenalter später Epoche gemacht hat: der judische Christus fei als der Geweissagte des alter Testaments erschienen, aif daß erfüllet werde, mas geschrieben In Beziehung auf diesen judischen Messias könne man fagen: "Christus fei eine historische Person, deren Biographie ichon vor ihrer Geburt verzeichnet gemesen". 1 Der i i: verselle Stoff des Christenthums ist die Weltgeschichte i iter der Idee der Welterlösung, das Weltgesetz richt als Natur und Schickfal, sondern als Vorsehung, der "Sohi" als Symbol der ewiger Menschwerdung Gottes. Mus diefer Idee entfaltet fich eine sichtbare Ideenwelt, ein Reich Gottes auf Erden, die welterobernde und weltbeherrschende Kirche, hierarchisch abgestuft und gegliedert, symbolisch is ihrem Cultus, der mit großem Sinn die religiösen Gebräuche ber ältesten Bölker mit benen der spätesten zu vereiziger gewißt. Die kirchlichen Weltkriege erzeugen das Ritterthum, ein heroisches Zeitalter; die Wunderwelt der christlichen Mythologie imfaßt himmel und Erde, fie erstreckt fich von Chriftus dirch die Apostel, die Märtyrer und Heiligen bis zu der Nittern: der Dichter dieser Ideenwelt ift Datte, ber Beldendichter ift Ariost, der Dichter der Heiligenlegenden Calderon. Die fatholische Rirche und ihr Cultus will als "lebendiges Ruist wert" gewürdigt fein; die äfthet= ische Verherrlichung des Katholicismus, die in der Romantik gelärfig

<sup>□</sup> S. W. I. Bb. V. S. 426.

war, geht bei Schelling hand in hand mit der mythologischen Aufsfassung der christlichen Glaubensobjecte; die aufklärerische Art, Kirche und Cultus anzusehen, findet er "blödsinnig". Wenn man diese Aufskärer alle vereinte und hundert Jahre machen ließe, würden sie doch nichts als Sandhausen zusammenbringen.

Die Kunst entwickelt ihre Formen ir einer realer und idealen Reihe, jere wird dargestellt durch die bildenden Künste, diese durch die Poesie; die bildenden Künste sind Musik, Malerei, Plastik, welche letztere die Architektur, das Basrelief und die Sculptur umfaßt; die poetische Kunst unterscheidet sich ir lyrische, epische und dramatische Poesie, welche letztere sich als Tragödie und Komödie entwickelt. Die Musik gilt als bildende Kunst ir plastischem Sinn, wie Schlegel die Architektur eine erstarrte Musik rante; sie stellt die reine Bewegung dar, die, von keiner Körpersorm gesesselt, gleichsam auf unsichtbaren Flügeln getragen, das harmonische und lebendige Weltall gestaltet. Diese der Welt eine geborene ewige Musik habe Pythagoras im Sinne gehabt, als er von einer Sphärensymphonie geredet. Nicht weil sie dieselbe immer hören, wie die Bewohner einer Mühle das Klappern, sondern weil sie nur das Klappern der Dinge, das verworrene Weltgeräusch hören, vernehmen die gewöhnlichen Sterblichen nichts von der himmlischen Harmonie.

#### 3. Die Natur und die bilbenbe Runft.

In der Weltentwicklung ist die reale Neihe der Productionen dargestellt durch die Natur, in der Kunst durch die bildenden Künste. Daraus ergiebt sich jenes eigenthümliche "Verhältniß der bildenden Künste zur Natur", welches Schelling zum Thema seiner Rede nahm. Es ist von jeher geahnt worden, daß die Kunst in einem nothwendigen Zusammenshange mit der Natur stehe, daß diese sich zu jener verhalte als Bedingung und Vorbild, aber der Prist, der das Verhältniß entscheidet, ist nie richtig erkannt, vielmehr auf zwei Arten versehlt worden. Man hat der Kunst die Aufgabe gestellt, das Werk der Natur entweder mit knechtischer Treue wiederzugeben, das Leben und die Formen der Natur bis zur vollendeten Täuschung nachzuahmen oder durch höhere Formen zu ibertreffen und die Natur, wie man sich ausdrückt, zu idealisiren. Beides ist salsch ist Nachahmung im unrichtigen Sing, niedere oder höhere, unterwürsige oder gesteigerte. Die knechtische Wiederholung

<sup>1</sup> Chendas. S. 435. — 2 S. W. I. Bb. VII. S. 289—329.

der Natir ist richt Kunstwerk, sondern "Larve", die täuschende Nachabmung ift im höchsten Grade i mahr und von gespenstischem Eindruck; die idealisirte Natur ist durch einer abstracten, unlebendigen Begriff bestimmt und giebt feir asthetisches, sondern ein akademisches Runftwerk. Statt der Werke der Natur werden die idealischen Formen der Antike zum Vorbild gemacht, die Nachahmung erhebt fich auf eine höhere Stife und fährt fort zu copiren. Die Feststellung kanonisch gültiger Formen hat it der Runst eine falsche Richtung erzeugt, nicht ohie Windel= manns Schuld. "Ferre fei es vor uns, hiermit ben Geift bes vollendeten Mannes felbst tadeln zu woller, deffen ewige Lehre und Offenbaring des Schönen mehr die veranlassende als die bewirkende Ursache dieser Richtung der Runft murde! Seilig, wie das Gedächtniß allgemeiner Wohlthäter, bleibe uns fein Andenken! Er stand in erhabener Einsamkeit, wie ein Gebirg, durch feine gange Zeit: kein antwortender Latt, keine Lebensregung, kein Pulsschlag im ganzen weiten Reiche ber Wissenschaft, der seinem Streben entgegenkam." "Ihm zuerst ward der Gedanke, die Werke der Kunft nach der Weise und der Gesetzen ewiger Naturwerke zu betrachter." "Seir Geist war inter uns, wie eine von fanften himmelsstrichen herwehende Luft, die der Runsthimmel der Borzeit uns entwölkte und die Urfache ift, daß wir jest mit klarent Aug und durch keine Umnebelung verhindert die Sterne deffelben erblicken." Es war der Mann claffifchen Lebens, claffifchen Wirkens. "Er felbst äißert in den letten Lebensjahren wiederholt vertraiten Freunden, feine letten Betrachtungen mürden von der Kunst auf die Natur gehen. gleichsam vorempfindend der Mangel, und daß ihm fehlte, die höchste Schörheit, die er ir Gott fand, arch ir der Harmonie des Weltalls zu erblicken." 1

Der Grundfehler je ier beiden falschen Richtungen liegt darit, daß man das Vorbild der Kilft it Werke sett, sei es der Natir oder des Alterthums. Ursprünglich, wie das Vorbild selbst, nuß die Nachsahmung seit; als bloßes Nachbild ist sie falsch. Die Kunst muß aus derselben Kraft handeln, woraus das Vorbild entspringt: das ist "die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Diege aus sich selbst erzeugt und werkthätig hervorbriegt." Daze erst ist sie die wahre

Bendas. S. 296—298. In dieser Glorificirung Winckelmanns finden sich eitige Wendungen, die uns an Schleiermachers Worte über Spinoza in den Reben über die Religion erittert.

Nachahmerin der Natur. Die Vollkommenheit eines Dinges ist nichts anderes, als "das schaffende Leben it ihm, seite Kraft dazusein". Die Natur ist bewußtlose, werkthätige Wissenschaft, worit der Begriff ticht von der That, der Entwurf ticht von der Ausführung verschieden ist; sie ist schaffender Genius, die Kunst ist schaffendes Genie: darin besteht alleit die wahre Uebereinstimmung zwischen Natur und Kunst.

Aber is ber Natur muß bas Lebes bei Stoff burchdringen, ce ift at die Materie gebunden, daher bem beständigen Wechsel berfelben, dem allgemeiter Loofe endlicher Auflösung preisgegeben. Das Bergängliche ist nie bas Wesentliche, es hat den Charafter bes Nichtseins (des richt wahrhaft Seienden). So urtheilte auch Plato. Will die Runft das Naturleben bis zur Täuschung rachahmer, fo hat fie der Charafter ber schlechten Nachahmung. Es ist richt das Unvermögen der bildenden Riift, wein fie ihre Körper nur oberflächlich belebt, vielmehr besteht eber darit das Leber der Kunft. "Jedes Gemächs der Natir hat nur einer Augenblick der mahrer vollendeten Schötheit, es hat deshalb auch nur eiter Augenblick des voller Daseins. In diesem Augenblick ift es, mas ce it ber garzer Ewigkeit ift: arfer biefem fommt ihm nur ein Werden und Bergeben zu. Die Runft, indem fie bas Wefen it jerem Augenblick barftellt, hebt es aus ber Zeit heraus; fie läßt es it feitem reitet Seit, it ber Ewigkeit feines Lebens erscheinen."2 Co ift die Kunft, was die Natur richt ist und feir karr, die volle und mahre Darstellung der Ideen, it ihr findet die platot= ische Ideenwelt ihre Heimath. Es ist dieselbe Fassung der plato 1= ischen Idee, auf welche Schoperharer feire Aefthetif grundet.

Bei dieser Uebereinstimmung und diesem Unterschiede zwischen Ratur und Kunst geht die Vergleichung beider auf die Art und Weise, wie die schaffende und bildende Kraft ihre Formen gestaltet, auf das intere Entwicklungsgesetz der werdenden Schönheit, dem beide gehorchet, det ataloget Entwicklungsgang ihrer Formbildung. Auf der einer Seite der Parallele steht das schaffende Naturleben, das von der unorganischen Formen durch die organischen emporsteigt zum Menschen, auf der andern die bildenden Künste, insbesondere Malerei und Sculptur, welche die höchste Entsaltung des Naturlebens, die Form des Menschen zu ihrem Thema habet. Je unentwickelter und verschlossener das Lebet ist, um so gebundener, härter und strenger ist seize Form, um so eigerartiger,

<sup>©</sup>bendas. S. 293 ff., 299 ff. — 2 Ebendas. S. 301—303. — 3 Lgl. dieses Werk (2. Auss.). Bb. IX. Buch II. Cap. X. u. XI.

um so weniger frei und schön. Dieses Eigenartige neint Schelling "das Charafteristische". Es nimmt it demselben Mage ab, als die Entwicklung ar Stille und Reichthum zunimmt, es verschwindet zulet fpurlos it der freier und vollendeten Schötheit, die daher "charafterlos" gerarit wird im Sirre der Erhabenheit iber das blos Eigenartige und Charafteristische. Der Entwicklungsgang lebendiger Formbildung geht baher vom Charafteristischen zum Charafterlosen, vom Eigenartigen zum Idealen, zum Erhabenen und Schöter; die Schönheit kommt richt aus einem fremben Begriff, fie ist die Frucht der Entwicklung, fie ent= fteht derch die allmähliche und fortschreitende Ueberwindung der harter und strengen Form, sie ist der Triumph des Kampfes, in welchem das schaffende Leber mit feiner Gebundenheit ringt. Diefen Kampf muß die bildende Natur und die bildende Rrift auf gleiche Weise bestehen nach demfelben Entwicklungsgesetz: dies ist der Vergleichspunkt, welcher Schelling in feiner Rede erleichten wollte. Gin nothwendiges in der Tiefer ber Natur gegründetes, ir ihr felbst erfülltes Geset beherricht der Entwicklungsgang der bildenden Runst, die derch der strengen und herben Stil fortichreitet jum hoher und erhabenen, jum schönen und anmuthigen. "Nir birch die Vollendung der Form fart die Form verrichtet werden, und diefes ist allerdings im Charafteristischen das lette Ziel der Krift." "Form karr nicht feir ohre Wesen; wo nur immer Form ist, da ist aich Charafter. Charafteristische Schörheit ist daher die Schörheit ir ihrer Wurzel, aus welcher dart erft die Schörheit als Frucht fich erheber fann." Das Charakteristische verhält fich zur Schörheit, wie das Skelett zur lebendigen Gestalt, ein Wort Goethes, "bes würdigsten Kenners, dem die Götter die Natur sammt der Runst zum Königreich gegebei."1

Der Triumph der plastischen Schörheit sind die griechischen Götter, ir denen das Geistige garz körperlich ausgedrückt ist, die plastische Krist hätte göttliche Naturen als die ihr zugehörigen Ideale, als die nothwenzdiger Ziele ihrer Entwicklung ersinden müssen, werr die Mythologie ihr dieselben richt gab: sie verhält sich zur griechischen Mythologie, wie die Malerei zur christlichen. Nach demselben Naturgeset haber sich die Stile der griechischen Plastis und der christlichen Malerei entwickelt, zur daß die letztere auch die reize Seelenschönheit zur Erscheinung brirgt; sie hat im Ungeheuern und Erhabenen das Höchste durch Michel Angelo,

Borte in Fausts Monolog: "Wald und Höhle".)

it der vollendeten Schönheit, der Erreichung des reiter Gleichgewichtes vor Göttlichem und Menschlichem durch Raphael, it der Grazie und sinnlichen Ammuth durch Correggio, it der Darstellung der Seele durch Guido Reit geleistet.

# Zweiunddreißigstes Capitel. Das System der absoluten Identifät.

## I. Aufgabe.

1. Schriftet. "Darftellung meines Syftems ber Philosophie".

Jest, nachdem wir die beiden Sälften des Lehrgebäudes kennen gelerit, ftebei wir, wie Schelling felbst von diefer vor ihm liegenden Aufgabe fagt, im Mittelpunkte des Garger, das nun aus eirem Princip eitworfer, it einem Giffe bargestellt werden foll. Die erste Fassung und Periode der Naturphilosophie erthielt noch keine principielle Trennung von Fichtes Standpunkt, 10ch feit neues, von bei Grundfäten der Wiffenschaftslehre verschiedenes Syftem. Der transscendentale Idealismus fordert ein solches neues Fundament und stellt es it Aussicht, die Identitätslehre giebt es, die zweite Entwicklungsform ber Naturphilosophie riht aif diesem Grunde. Wir haber beshalb die Darftellung des transscendentalen Idealismus schon is die des Identitätssystems alfgerommer und ir bem früheren Abschnitt wiederholt aif das lettere hingewiesen aus dem Standpunkt sowohl der vorhergehenden als aich der nachfolgenden Naturphilosophie. Es warei hinweisungen erklärender Art, die fich der Leser insgesammt vergegenwärtiger wolle.2

Die Schrifter, ir derer Schelling diese Centralaufgabe seiner Philosophie zu lösen gesucht hat, sind folgende: "Darstellung meines Systems der Philosophie" (1801), das Gespräch "Bruno oder iber das göttliche und ratirliche Princip der Dirge" (1802), "Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums" (1803); dazi kommen: "Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie" (1802),

<sup>©</sup>bendas. S. 316—321. — 2 1) Borblide: Cap. XII. S. 354 ff., XIV. S. 370—371, XXII. S. 430 ff., XXIII. S. 441—443. 2) Rückblide: Cap. XXIV. S. 447—454. XXV. S. 454—464. XXVI. S. 469—474. XXVII. S. 476—478. 3) Aus dem Gesichtspunkt des transsc. Idealismus: Cap. XXVIII. S. 493—495. XXIX. S. 508—509.

"Neber das absolute Identitätssystem und sein Verhältniß zu dem neuften (reinholdischen) Dualismus, ein Gespräch zwischen dem Verfasser und einem Freund" (1802) und die aus seinem Nachlaß veröffentlichten jena-würzburger Vorlesungen über "das System der gesammten Philosophie und der Naturphilosophie insbesondere" (1804).

Das Hauptgewicht liegt rach Schellings eigerer und festgehaltener Erflärung it der "Darftellung meines Syftems ber Philofophie". Die Schrift ist Bruchstück geblieber und eithält von der vor handenen Theilen des Systems nur die naturphilosophischen Ideen, aich diese iir is ihrem ersten Theil, die Construction der reeller Reihe bis zu der Anfängen der Organit; hier bricht fie ab und endet mit der Aussicht auf die ideelle Reihe, die in der Idee der Wahrheit und Schörheit gipfelt. Der Abbruch ift leicht erklärlich. Die Fortsetzung hätte nur is verjüngtem Maßstabe eine Wiederholung bes fast gleichzeitigen transscendentalen Idealismus feir können, fir deffen Thema die veränderte Art der Darstellung am wenigsten günftig und gefigig war. Um das git Gesagte richt fogleich ir einer weit inbequemeren und steiferen Form zu wiederholen, hat Schelling vorgezogen, das Werk fragmentarisch zu laffer. Arch die Darstellung der reeller Reihe ist it der Hauptsache ter eine Zusammenfassung der uns schon bekannten naturphilosophischen Ideen; wir werden von neuem eingefihrt it die Begriffe der Materie, der Kraft, der entgegengesetzen Kräfte, der Schwerkraft und specifischen Schwere, der Cohäsion und bes Lichts, ber bynamischen Wirksamkeit is Magnetismus, Gleftricität und chemischem (galvanischem) Proces, des organischen Lebens und der organischen Metamorphose. Die Modificationen und Sinzufügungen im einzelnen haber nur eine ephemere Bedeutung, sie sind weder erheblich roch kommen fie arf Rechnung des rerer Systems. Wenn wir daher nach unserer umfassenden und ausführlichen Entwicklung der naturphilosophischen Lehre auf diesen Theil bes grundlegenden Werks

¹ In Betreff der drei ersten Schrifter vgl. ober Buch I. Cap. III. S. 33 – 34. S. W. Abth. I. Bd. IV: Darstellung meines Systems S. 105—212, Bruno S. 213—332. Fernere Darstellungen S. 333—510. Bd. V. Vorlesungen über die Methode des akad. Stud. S. 207—352. Ueber das absolute Identitätsfystem u. s. f. (aus dem kritischen Journal der Philos. I. Stück 1). S. 18—77. Vd. VI. System der ges. Philos. u. s. f. S. 131—576 (würzburger Manuscript mit Einfügung eines jenaschen). Die Vorlesungen für das akad. Stud. wurden im Sommer 1802 gehalter und sind 1813 und 1830 unverändert wieder erschienen.

richt räher eingehen, fo geschieht es, um nach Schellings eigenem Beispiel müßige Wiederholungen zu sparen.

#### 2. Princip und Methode.

Die eigentliche Neuheit der Schrift ist demnach weriger in dem dargestellten Material als in der Bestimmung des Princips und der Art der Darftellung zu suchen, welche lettere Spinozas Borbild, das unferem Philosophen feit Jahrer vorschwebte, nachahmt und ir einer sustematisch geordneten Reihenfolge von Erklärungen, Lehrfäten und Beweisen nebst Erläuterungen, Zufäten und Anmerkungen i iter Sinzunahme einiger Lehnsätze besteht. Die Anwendung der mathematischen Methode auf philosophische Ideen ist stets dem Uebelstande ausgesett, daß fie fiatt aufchaulicher Demonstrationen Wortbeweise bietet und da= mit der gangen Unsicherheit der sprachlichen Verständigung interliegt, dert nichts verbirgt, daß hier daffelbe Wort immer it demfelben Sinte gilt. Schelling glanbte, daß fir fein construirendes Denken eber biese Methode die bundigste und angemessenste Form der Darstellung fei, er wollte das Weltprincip entdeckt haber, aus dem die philosophischen Wahrheiten mit berselben zeitlosen Nothwendigkeit folger, als die geometrischen aus der Natur des Raums. Als er rach firf Jahrer feite erfte naturphilosophische Schrift zum zweiten male herausgab, hielt er diese Methode fir gesichert. "In der Naturphilosophie", fagt die Einleitung, "finden Erklärungen fo werig statt als ir der Mathematik; fie geht vor der ar fich gewissen Principien aus, ihre Richtung liegt it ihr felbst, und je getreter fie dieser bleibt, besto sicherer tretet die Erscheinungen von felbst an diejerige Stelle, an welcher fie allein als nothwendig eingesehen werden können, und diese Stelle im System ift bie einzige Erklärung, die es vor ihren giebt."1 Urter diesem Gesichtspunkt war die Anwendung der mathematischen Methode it der Darstellung seines Systems der Philosophie ticht blos eit Bersuch, Spinoza nachzuahmen, um eine längst gehegte Liebhaberei zu befriedigen: biefe Art ber Darftellung ichien unferem Philosophen birch Die Sache gefordert. Die Identitätslehre follte jete at fich gemiffen Principien eithalter. Folgt aber die Methode aus dem Princip, fo wird is der Ginführung des letteren, also is der Grundlegung des reier Syftems, die fich is der "Borerinnerung" und der erften fün fzig

<sup>·</sup> S. obet Cap XXV. S. 463 ff.

Lehrsätzen unserer Schrift dargestellt findet, das Hauptgewicht lieger. Wer nun dem Jdeengange Schellings vor seiner ersten Ansängen bis zu dem gegeberer Zeitpunkt mit eiriger Ausmerksamkeit gesolgt ist, dem wird damit nichts neues gesagt, daß alle Dirge ihrem Wesen rach Sines sind, daß diese Sinheit alles ir sich begreift und arßer ihr nichts ist, daß sie als das Allesine, als die absolute Identität, als das Absolute schlechtweg zu fassen sei. Die Sinheitslehre als solche wäre richt neu, sie hat ir der Geschichte der Philosophie ihrer erhabenen Ausdruck schon im Alterthum durch Parmenides, ir der rerer Zeit durch Spinoza gesunden und ir Schelling selbst von Ansang an die Erunderichtung seines Denkens bestimmt.

Die neue, noch nicht bagewesene Einsicht kann baher nur is der Art und Weise gesucht werden, wie Schelling das Princip der absoluten Identität faßt. In diesem Punkt liegt die gasze Bedeutung der Schrift, welche Schelling das Licht seiner Lehre gesanzt hat.

### II. Die absolute Identität.

#### 1. Das Selbsterkennen.

Noch ift der Gegensat von Dogmatismus und Kriticismus nicht überwunden, jede der beiden Richtungen hat der Monismus oder die Einheitslehre ausgebildet und typisch dargestellt: die erste in Spinoza, die andere in Fichte. Das vere Identitätsprincip mit der voller Gin= ficht it diese vorhandenen Richtungen und mit dem voller Bewußtsein vor ihrer Unzulänglichkeit muß fich iber der Gegensatz beider erheber. Gilt die Natir als inabhängig von allem (subjectivem) Erkennen, fo haber wir jere dogmatische Weltansicht, welche die Möglichkeit des Erkennens aishebt, und der Kait für immer ein Ende gemacht hat; gilt die Welt fir abhängig und bedingt durch das subjektive (menschliche) Erkennen, fo entsteht je ier subjective oder relative Spealismus, ben Fichte auf die Spite getrieber, und welcher die Realität der Natur aufhebt. Es giebt nur einen Ausweg, der die Schranke durchbricht und der Rroter, ir der fich hier die Philosophie versehlriger hat, auflöst: die Welt ist bedingt dirch das Erkennen, richt dirch das relative, foi= deri dirch das absolute Erkennen. Das tiefste und innerste Wefen aller Dinge ift Gines, dieses All-Gine ift Erkennen: hier ift ber bewegende Grundgedanke des rerer Systems. Wird die Cinheit aller

<sup>1)</sup> Chendas. Buch I. Cap. IV. S 35-37.

Dinge Joentität genannt, so gilt von jetzt an "das absolute Joentitätssssstem"; wird die Einsicht, die alles aus dem Erkennen ableitet, Joealismus genannt, so gilt von jetzt an "der absolute Joealismus". Beide Bezeichnungen sind gleichwerthig. Es soll aus dem absoluten Erkennen alles mit derselben zeitlosen Nothwendigkeit hergeleitet werden, als die geometrischen Wahrheiten aus dem Wesen des Raumes. Darin besteht die tiesste und umfassendste Aufgabe aller Philosophic. Jede Erscheinung ist vollkommen durchdrungen, sobald sie in der Ordnung dieses Systems

ihre Stelle gefunden hat.1

Das All-Gine besteht im Erkennen und räher im Selbsterkennen, derr aißer ihm ist nichts, vor dem es erkannt werden konnte: it dieser Rudficht bezeichnet es Schelling mit ben Borte "Bernunft", welche er der absoluten Identität oder dem Absoluten gleichsett. Gie ift, da fie alles it fich begreift und it fich vollendet ist, das Garze oder "Totalität", das ewige All oder "Universum".2 Das Selbsterkennen ist feir nothwendiger Ausdruck, feire Form, die Form, in ber bas All-Gine ift, das ewige Seit, welches nothwendig aus feitem Wesen folgt; eber fo nothwendig folgt aus dem Selbsterkennen des All-Ginen feine Selbstfetzung als Subject-Object, und da es feinem Befen rach unendlich ist, der i arfer ihm ist nichts, wodurch es beschränkt feit fonnte, fo gilt die Unendlichkeit aich von feirem Seit, dem Gelbsterkennen und der darin eithalteier Gelbstfetzung als Subject-Object.3 Es ist und bleibt in dieser Selbstjetzung vollkommen fich selbst gleich, absolut mit fich identisch, fo daß auf feiner der beiben Seiten mehr gefett ift als aif ber anderen; die absolute Identität ift ticht blos feit Befen, sondern auch feite Form, feit "Gefet", ausschließend alle Beränderung und alle Mannichfaltigkeit. Schelling brancht das Wort Identität in diesem doppelten Sinn, um das Princip sowohl in feiner absoliter Einheit (bas All-Gine), als auch ir feirer absoluten Sichfelbstgleichheit (Subject-Object) zu charakterisiren. Um beides in Girem auszudrücken, verdoppelt er das Wort und bezeichnet das Absolute als "die Identität der Identität"4. Die einfache Formel erklärt: das Absolute ist Eines, ein und daffelbe Wefen; es ist damit noch nicht gesagt, daß es in dieser Ginheit ewig beharrt, in keinen Bechfel, keine Beränderung, feise Mannichfaltigkeit eingeht, es könnte heraklitisch gebacht werden; vielmehr ist es eleatisch zu benten, ausschließend alle Bielheit und Ber-

<sup>1</sup> S. oben S. 547. — 2 Darstell. meines Shit. b. Philos. §§ 2, 9, 26 Gr= flärung — 3 Gbendas. §§ 18—21. — 4 Gbendas. §§ 4, 16. Zusat 2.

änderung, weil es damit die Endlichkeit einschließen, it feit Wesen auftehmet, sich selbst atschebet würde, denn cs ist absolut unendlich. Dies erklärt die verdoppelte Formel: "Identität der Identität".

Fichte hatte auch das Gelbsterkennen, die unendliche Gelbstjetzung des Subject-Object zum Princip der Philosophie gemacht und mit dem Worte Ich bezeichnet. Es fragt fich, ir welchem Sirr dieses Ich zu gelter hat: ob ir ber subjectiven ober objectiven Bedeutung? Darnach ergeber fich zwei entgegengesette Richtinger und Systeme des Idealis-"Um diefe Entgegensetzung aufs verständlichste auszudrücken", fagt Schelling in feiner Borerinnerung, "fo mißte der Idcalismus in ber subjectiven Bedeutung beharpter: das Ich fei alles, der ir der objectiven Bedeutung umgekehrt: alles fei = 3ch, und es existire nichts, als was = 3ch fei, welches ohne Zweifel verschiedene Ausichten find, obgleich man richt leigier wird, daß beide idealistisch sind."1 Man hat biefen wichtiger Ausspruch Schellings als ein Programm angesehen fir feir darzustellendes System. Aber der hier geschilderte objective Idealismus steht mit Fichte auf gleicher Grundlage und ift birch feine Entgegensehung beffen Erganzung. Diefer objectiven Idealismus wollte Schelling in feiner Naturphilosophie bereits bargestellt haber. In dem darzustellenden System handelt es fich um den absolitei Idealismus, dessen Princip richt mehr als "Ich" bezeichnet, richt mehr der fichteschen Lehre erganzend entgegengestellt, sondern als eine rere Philosophie eingeführt wird, die über die Wissenschaftslehre ert= schieden hinausgeht.

## 2. Die quattitativet Differenzen. Die Ditge.

Das Selbsterkennen ist das Princip und dirchgäigige Thema der Welt. Wir lasser die Frage zunächst offer, wie aus dem Absoluten eine davor verschiedene Welt als Inbegriff der endlichen Dirge hervorgeht, wie sich das Absolute zu der Dirger, das ewige Universum zum zeitlichen, das Unendliche zum Endlichen verhält? Er ist vor allem sestzustellen, worir der fragliche Unterschied iberharpt besteht.

Was in dem Absoluten ewig vollendet ist und unwandelbar dasselbe bleibt, die lautere, sich selbst vollkommen gleiche und einleuchtende Vernunft, erscheint in der Welt als ein fortschreitender Entwicklungsproceß, desse alleigen Grund und Inhalt das Alleine (die Vernunft) ausmacht. Es kann nichts anderes sein, dern es giebt überhaupt nichts

<sup>1</sup> Gbenbas. Borerinnerung. S. W. Abth. I. Bb. IV. S. 109.

anderes. 1 Ein und daffelbe Wefen erscheint it der mannichfachen Stufen und Formen der Weltentwicklung, Diefe letteren, ba fie bem Wesen nach identisch sind, körren nur graduell oder grantitativ verschieden feir. Was dem rach den Kerr und Charafter der Welt ausmacht, ift das abgestufte Selbsterkennen, das differenzirte Subject-Object, d. h. die in der Entwicklung begriffere Bernunft. Rur ift davor das Weltprincip richt etwa fo zu unterscheiden, als ob es die unentwickelte Vernunft mare, es ist die absolute, ausschließend alle Veränderung, darem alle Entwicklung, alle Differenzirung, alle grattitativer Unterschiede des Subjectiven und Objectiven. Um diesen Unterschied zwischen der Bernunft als Weltprincip und den Entwicklungszuständen der Vernunft is der Welt scharf zu bezeichnen, charafterisirt Schelling die Joentität des Subjectiven und Objectiven als "totale Indifferenz". Die Darstellung seines Systems begirrt mit ber Erklärung: "ich nerre Bernunft, die absolute Bernunft oder die Bernunft, insofern fie als totale Indifferenz des Subjectiven und Objectiven gedacht wird"

Innerhalb der absoluten Identität giebt es keine Gradunterschiede des Subjectiven und Objectiven, die letterer können daher (wert fie find) nur al Berhalb ber ersteren feit und, da diefe gleich ift ber absoluten Totalität, aißerhalb dieser. "Was aißerhalb ber Totalität ift, rerre ich ir biefer Mudficht ein einzelnes Seir ober Ding".3 Mithin ift die Differenzirung des Subject-Object der Grund aller Abftufung und Entwicklung, aller Ginzelnheit und Endlichkeit. Jene Frage rach bem Uebergange vom Absoluten zur Welt, vom Wesen zur Erscheinung, vor ber Einheit zur Mannichsaltigkeit, vom Unendlichen zum Endlichen ift dem rach vollkommen gleichbedeutend mit der Frage nach bem Uebergange von bem indifferenzirten Subject-Object zum differengirter, vor der absoluten Bernunft gur Bernunftentwicklung, vom absoliter Selbsterkennen zum abgestuften, vom Sein zum Proces. Frage ist nicht fo zu verstehen, als ob sie, daß ein solcher Uebergang stattfinde, vorausset; fie betrifft richt blos die Art des Uebergangs, sondern ihr selbst.

So viel leichtet ein: da die einzelnen Dinge auf der quantitativen Differenzen beriher, die in der absoluten Identität nicht möglich sind, so giebt es in dieser keine einzelnen Dinge; da die absolute Identität (Vernunft) das Wesen aller Dinge, "das einzige Ansich" ist, so giebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 12 Zusat 1. — <sup>1</sup> Ebendas. § 1 Erks. Zu vgl. § 22 Zus. § 23, 25, 30, 31. — <sup>3</sup> Ebendas. § 25 Zus. § 26 Zus. § 27 Erksärung.

es keir einzelnes Dirg ar sich. Der Standpunkt der Philosophie", sagt Schelling, "ist der Standpunkt der Bernunft, ihre Erkenntniß ist eine Erkenntniß der Dirge, wie sie ar sich, d. h. wie sie ir der Bernunft sind. Es ist die Natur der Philosophie, alles Nacheinander und Außereinander, allen Unterschied der Zeit und überhaupt jeden, welchen die bloße Sindildungskraft ir das Denken einmischt, völlig aufzuheben und, mit einem Wort, ir der Dingen zur das zu sehen, wodurch sie die absolute Bernunft ausdrücken."

Es ist roch richt bewiesen, daß und wie arßerhalb der absoluten Identität überhaupt etwas sein kann; es ist nur bewiesen, daß im Unterschied vor jerer als der totaler Indisserenz des Subjectiven und Objectiven nichts anderes sein karr als das disserenzirte Subject-Object, als die grantitative Differenz der beiden Seiter, das Wesen bleibt vollskommen dasselbe. Der Unterschied betrifft zur "die Größe des Seins, so rämlich, daß zwar das eine und gleich Identische, aber mit einem Uebergewicht der Subjectivität oder Objectivität gesetzt werde".

#### 3. Die Reihe ber Potenzen. Nelative Totalität.

Die Joentität ist das absolut Nothwendige, ihr Gegentheil das absolut Unmögliche; es ist umöglich, daß sie nicht ist, es ist 10th-wendig, daß sie ist und in allem, was ist, sie allein. Nu besteht sie in der absoluten Sinheit (Indisserenz) des Subjectiven und Objectiven. Könnte einer dieser beiden Factoren je aufgehoben oder vernichtet werden, so wäre die Identität selbst aufgehoben und ihr Nichtsein gesetz; es ist daher vollkommen unmöglich, daß es Dinge giebt, die entweder blos subjectiv oder blos objectiv wären; sein kan überall nur die Sinheit beider, das Subject-Object. Die Differenzirung berihrt nicht das Wesen, ändert nichts an der Sache, an der Identität selbst, betrifft ur die Art oder Größe ihres Seins. Innerhalb der Differenzirung verhalten sich die beiden Factoren wie negative Größen, sie sind an einander gebunden, keiner kann den anderen lostassen und sungekehrt.

Nit war die quantitative Differenz der Grund aller Endlichkeit, des einzelnen Seins oder der Dinge; kein einzelnes Ding hat der Grund seines Daseins in sich, jedes ist bestimmt durch ein anderes und

<sup>1</sup> Cbendas. § 28 Anmerk. — 2 Ebendas. § 1 Erklärung. — 3 Gbendas. § 23 Erläuterung.

darım begrenzt, das andere ist wieder bestimmt durch ein anderes und so fort ins Unendliche. Die Dinge bilden daher eine endlose Reihe, worin jedes einzelne ein bestimmtes und begrenztes Glied ausmacht, und da alle Differenzirung in dem quantitativen Uebergewicht eines der beiden Factoren besteht, so bildet dieses Uebergewicht den Grund und Charakter aller Endlichkeit. Das Uebergewicht begreift unendlich viele Gradunterschiede in sich, daher solgt aus der Differenzirung nothwendig die endlose Reihe der Dinge, deren keines für sich sein kann, sondern nur ist als Glied des Ganzen.

Run bildet der ewiger Grund und die Basis aller grantitativer Differenzen des Subjectiven und Objectiven derer totale Indifferenz, welche die Form der absoluten Identität ist, die Form ihres unend= licher Seins. Demnach muffer jene grantitativer Differenzen, wodurch die endlose Reihe der Dinge gesetzt ist, als "bestimmte Former der Arten bes Seins ber absoluten Identität" gelter, als berer Erschein= riger. Die absolute Identität felbst kann richt arfgehober, arch richt at fich ober ihrem Wesen tach verändert, sondern tir it der Art, wie fie erscheint, modificirt werden. Jede Erscheinung ift ein Modus oder eine Art des Seins der absoluten Identität. Da nun diese Art nichts anderes ift als ein bestimmter Größenzustand oder Grab, in welchem Die absolute Ginheit des Subjectiven und Objectiven, b. g. das Erkennen (Selbsterkennen) gefett ift ober erscheint, fo bezeichnet Schelling diefelbe mit dem Worte "Boteng". Die Dinge bilben bemrach eine Reihe von Potenzen, beren ewige, unverruchbare und unveränderliche Bafis die absolute Identität ift. Jede Potenz ift und besteht ier als Glied der Reihe, fie fihrt keit selbständiges Dasein für fich, entweder find alle Potenzen ober feire. Daher sind alle Potenzen zugleich und nur it ihrer Gesammtheit ein Ausbruck ber absoluten Ibentität. "Alles, was ist, ift nur, insofern es die absolute Identität i iter einer bestimmten Form des Seins ausdrückt." "Die absolute Identität ist nur i iter der Form aller Potenzen." "Alle Potenzen sind absolut gleichzeitig."?

Jede Poterz ist ir der Neihe aller ein nothwendiges Glied, ohre welches arch die Totalität richt sein karr; daher ist jedes Ding vermöge seiner Potenz oder "in seiner Art unendlich" und stellt als solches die Totalität dar. Diese im Einzelnen dargestellte Totalität nerrt

¹ Ebendaf. §§ 35, 36 Zus. § 37 Erläuterung. — ² Ebendas. §§ 38, 40, 41 Zus. §§ 43, 44.

Schelling "die relative" im Unterschied von der absoluten, die das Ganze oder den Inbegriff aller Potenzen ausmacht. Dargestellt ist in jeder Erscheinung die Sinheit des Subjectiven und Objectiven, also die Totalität; sie ist dargestellt in einer bestimmten Form oder Potenz, die als solche in die Neihe aller gehört und nur aus dieser begriffen werden kann, daher "relative Totalität".

### III. Die Lehre vom All.

### 1. Die Ibentität als Universum.

Wir müssen die absolute Totalität räher bestimmen. Sie ist der Inbegriff aller Potenzer. Da nun jede Poterz ein bestimmtes Uebergewicht entweder des Objectiven oder des Subjectiven ausdrückt, fo ist der Inbegriff aller Potenzen gleich dem Inbegriff aller Potenzen von überwiegender Objectivität und dem Inbegriff aller von überwiegender Subjectivität, und da diese beiden Reiher die Identität darstellen ir einander entgegengesetzten Potenzen oder Größenzuständen, die fich gegenseitig aufheben (indifferenzirei), fo ift die absolute Totalität gleich der absoluten Indifferenz des Subjectiven und Objectiven, d. p. gleich dem Sein der abfoluten Identität felbst. In dieser Ginsicht liegt der Angelpunkt des ganzer Systems. "Unsere Behauptung ist aufs deutlichste ausgedrückt die, daß, könnten wir alles, was ist, it der Totalität erbliden, wir im Garzer eir vollkommenes quantitatives Gleichgewicht von Subjectivität und Objectivität, also nichts als die reine Identität, it welcher nichts unterscheidbar ift, gewahr würden, fo fehr aich it Un= sehung des Einzelnen das Uebergewicht auf die eine ober die andere Seite faller mag, daß alfo boch auch jere grantitative Differenz keines= wege an fich, sondern nur it der Erscheinung gefett ift. Dett ba die absolute Ibentität, — das, was schlechthin und ir allem ist, birch ben Gegensat von Subjectivität und Objectivität gar richt afficirt wird, fo karr aid die grantitative Differenz je ter beiden richt ir Bezug aif die absolute Identität oder an fich stattfinden, und die Dinge oder Erscheinungen, welche uns als verschieden erscheinen, sind richt wahrhaft verschieden, sondern realiter Gins, fo daß zwar keines für fich, aber alle it ber Totalität, it welcher die entgegengesetzen Botenzen ursprunglich fich geger einander arfheber, die reize ungetrübte Identität felbft darstellen. Diese Identität aber ift richt das Producirte, sondern das Ur-

<sup>1</sup> Gbendaf. §§ 40, 41, 42 Erklärung 1 u. 2. Anmerkung.

fprüngliche, und fie wird nur producirt, weil sie ist. Sie ist alfo schon it allem, was ift. Die Kraft, die fich it die Maffe der Natur ergießt, ist dem Wefer rach dieselbe mit der, welche sich ir der geistigen Welt darstellt, nur daß sie dort mit dem Uebergewicht des Reellen, wie hier mit bem des Idcellen zu fänipfen hat, aber aich diefer Gegenfat, welcher richt ein Gegensat bem Wesen, sondern der bloken Potenz rach ift, erscheint als Gegensatz nur dem, welcher sich arfer der Indifferenz befindet und die absolute Joentität richt selbst als das Ursprüngliche erblickt. Sie erscheint nur dem, welcher fich selbst von der Totalität abaesondert hat und inwiesern er sich absondert, als ein Producirtes; bem, welcher richt aus dem absoluten Schwerpunkt gewicher ist, ist fie das erste Seir, und das Seir, das rie producirt worden ist, sondern ift, fo wie nur überharpt etwas ift, bergeftalt, daß arch bas einzelne Seit nur itterhalb derselben möglich, at gerhalb derselben, alfo wirklich und mahrhaft, nicht blos ir Gedanken abgesondert, nichts ift. Wie es aber möglich fei, daß von diefer abfoluten Totalität irgend etwas fich absondere oder in Gedanken abgesondert werde, dies ist eine Frage, welche hier roch richt beartwortet werden kann, da wir vielmehr beweifer, daß eine folche Absonderung richt ar fich möglich und vom Standpunkt der Vernunft aus falsch ift, ja (wie sich wohl einsehen läßt) die Dielle aller Irrthümer fei." 1

Diese Erläuterung ist für der Standpunkt der Jdentitätslehre Schellings so wichtig und maßgebend, daß sie vor unserer Darstellung wörtlich auszunchmen war. Ihre Grundanschauung riht ir der Gleichsetzung der absoluten Identität mit dem Weltall. "Die absolute Identität ist richt Ursache des Universums, sondern das Universum selbst. Derr Alles, was ist, ist die absolute Identität selbst. Das Universum aber ist alles, was ist."

Es ist diese Wahrheit, der gegen ber die Welt sich in langer und tieser Unwissenheit befunden: das Universum ist seinem Wesen nach Vernunft, Erkennen, Selbsterkennen; es ist seiner Form nach actuelles, lebendiges Selbsterkennen, Selbstentwicklung der Vernunft, deren 10th-wendige Stufen sich ticht dem Wesen, nur dem Grade 1ach oder als Potenzen unterscheiden, d. h. blos durch quantitative Differenzen. Diese Differenz gesetzt, ist das Erkennen Actus, Weltproces oder Universum, in sich begreisend alle quantitativen Differenzen, alle Stusen, alle Po-

Gbendas. § 30 Grläuterung. — 2 Ebendas. § 32,

tengen des Erkennens. Daber fagt Schelling: "Die Form der Subject-Objectivität ift nicht acti, werr nicht eine grantitative Differeng beider gefett ist". Was der Welt zu Grunde liegt und derei interftes Wesen ausmacht, ift die Bernunft (das Erkennen als Ginheit des Subjectiven und Objectiven), die ursprüngliche, richt ir ber Entwicklung begriffere, nicht differenzirte Vernunft, sondern die Vernunft ohre alle grantitative Differenz des Subjectiven und Objectiven, alfo die Ginheit oder Identität beider in völliger Indifferenz. Mur meine man nicht, daß jett die Vernunft als Weltprincip und die Vernunft als Welt= proceß fich verhalter, wie Potentia und Actus, diefer Unterschied fällt it die Entwicklung und berihrt richt die absolute Identität, "diese ist acti, so wie sie nur poteitia ist", es ist baher kein Unterschied zwischen ber absoluten Identität und bem Universum, aißer ber, bag man bie Gleichung, werr man fie umkehrt, einschränken und fager muß: "bas Universum fei die absolute Identität dem Wesen und der Form ihres Seins nach betrachtet". 1

#### 2. Der erzeuerte Spinozismus und die Grundformel des Systems.

Wir haber ir dieser Gleichsetzung des Absoluten mit dem Universum der Bunkt vor uns, is dem Schellings Lehre fich einverstanden weiß mit der pantheistischen Grundanschauung Spinozas, fie ist ar keizer Stelle ihrer Entwicklung ber letteren fo rabe gekommen wie hier, wo fie nach Ithalt und Form fich als ein reier Spinozismus darstellt und das Ziel erreicht zu haber scheint, welches Schelling ir der Vorrede feiner ersten philosophischen Schrift verkündet hatte: "Ich darf hoffen, daß mir roch irgend eine glückliche Zeit vorbehalter ift, ir ber es mir möglich wird, der Idee, ein Gegenstück zu Spinozas Ethik aufzustellen, Realität zu geber". Nach der Briefer über Dogmatismus und Kriticismus schrieb er an Segel: "Nit arbeite ich ar einer Ethik à la Spinoza, fie foll die bochften Principien aller Philosophie aufstellen". Er betrachtet je te Briefe felbst als ein Vorzeichen feines gegenwärtigen Syftems und bemerkt, daß "ihr Sirr jest vielleicht eher arfgeher möchte, als es bei ihrer ersten Erscheinung der Kall feir forite". 2 Die obiger Sätze iber die Natur der einzelnen Dinge, deren jedes beterminirt ift durch ein anderes, deren endlose Reihe nothwendig aus

<sup>1</sup> Ebendas. §§ 24, 32, § 33 Anmerk. — 2 S. obet Buch II. Cap. I. S. 286. Bgl. Ueber das absolute Identitätsshstem und selt Verhältniß zu dem neusten (reinholbischen) Dualismus. Ein Gespräch. S. W. I. Abth. Bd. V. S. 26.

dem unendlichen Sein des Absoluten folgt, erinnern wörtlich an die spinozistischen Sate Iber die endlichen und unendlichen Modi.

Die quantitative Differenz gesetzt, so solgt nothwendig, daß die beiden Factoren, das Subjective und Objective, das Joeelle und Reelle als entgegengesetzte Größen erscheinen: jenes als Insichsein, dieses als Außersichsein, das Subjective als das Begrenzende, das Objective als das au sich Unbegrenzte, das eine als Deusen, das andere als unendsliche Extension. "So haben wir hier ganz genan die beiden spinozischen Attribute der absoluten Substanz, Gedanken und Ausdehnung, nur daß wir diese nie blos idealiter, wie man den Spinoza insgemein werigstens versteht, sondern durchaus als realiter Eins denken" 1. f. f. 1

Aber es giebt keit bloges Denken und keite bloge Ausdehnung, feines fart gefett feir ohre das andere, ihre Entgegensetzung besteht alleit itterhalb der grattitativet Differenz, die ter eit Mehr oder Beniger (feir Nichtsein bes einer oder des anderen), nur ein Ueberwieger des einer über das andere guläßt. Daher ift immer die Ginheit beider, die Identität, das Gine und Selbe gefett entweder mit iberwiegender Subjectivität oder mit überwiegender Objectivität. Rin find die beiden Kactoren ihrem Wesen nach nicht blos ewig und unzerstörbar, sondern aich einander vollkommen gleich, denn fie find ein und daffelbe Befer. Aus der ersten Bedingung folgt, daß fie nie ver richtet, sondern nur einander entgegengesett werden können; aus der zweiter Bedingung folgt, daß fie richt als Wefen ober Arten, sondern ier ber Größe ober Richtung rach entgegengesett sein können, also sich verhalter muffer, wie Positives und Negatives. Jeder der beiden Factoren ift ar fich unendliche Thätigkeit; ist die des einer unbegrenzt, fo ist die bes andern nothwendig begrenzend, fie wirken daher it entgegengesetten Richtungen, und da fie stets vereirigt oder ir einem und bemfelben Wefen zusammen wirken, fo ift nothwendig, daß fie fich gegenseitig it= bifferenziren. Was daher in Wahrheit gefett wird, ift die Identität ober Indiffereng mit überwiegender Subjectivität ober Objectivität.

Nicht blos das Seir, auch die ursprüngliche Wesenseinheit oder Gleichheit der beiden Factoren ist nie zu verrichter; sie wäre verrichtet, werr jenes Uebergewicht entweder blos auf der einer oder blos auf der anderen Seite gesetzt wäre: es ist daher nothwendig, daß es auf

Darftellung meines Spft. b. Philos. § 44 Anmert. S. 2B. I. 4. S. 136.

beiden Seiter zugleich gesetzt ist, also ir Wahrheit nichts anderes ist als wiederum die quartitative Indifferenz selbst. "Es kan weder das eine roch das andere an sich, sondern nur das Identische mit überwiegender Subjectivität und Objectivität zugleich und der quartitativer Indifferenz beider gesetzt werden."

Das Nebergewicht jeder der beiden Seiter begreift ir sich eine Reihe vor Potenzen, die überwiegende Objectivität bestimmt der durchgärgiger Charafter der reeller, die überwiegende Subjectivität der
der ideellen Reihe. Ner sind Subjectivität und Objectivität im Wesen
eines und dasselbe, daher verhalter sich jere beiden Reihen als einander
völlig gleiche und entgegengesetzte Größen, die sich gegenseitig zur völliger Indifferenz arscheber. Schelling veranschaulicht sie in dem Schema
zweier gerader Linien von gleicher Größe und entgegengesetzter Richtung,
begriffer als gleiche Hälften in einer geraden, derer Mittelpunkt die
Indifferenz darstellt. Wird die letztere durch die Gleichung A = A, die
grantitative Differenz durch A = B (A = Subjectives, B = Objectives),
das Uebergewicht mit + bezeichnet, so haber wir solgendes Schema,
welches Schelling sir die Grundsormel seines garzer Systems ertlärt:

$$\stackrel{+}{A} = B$$
  $\stackrel{+}{A} = A$ 

Diese Livie vergleicht sich dem Magneten, der in der Mitte der Indifferenzpunkt, an der Enden entgegengesetzte Polarität zeigt, jeder Theil der magnetischen Livie ist wieder Magnet mit denselben Sigensschaften der Indifferenz und Polarität, jeder Punkt kann Indifferenzspunkt sein, so daß an diesem Schema des Systems sich deutlich darstellt, "wie das letztere nie aus den Indifferenzpunkt herauskommt". Hier ist die Stelle, auf die ich von sern hinwies, als uns in den Anstängen der schellingschen Naturphilosophie die Polarität und der Magnetismus als ein so bedeutsames und leitendes Phänomen entgegentrat. Sehr dieses Schema hat Schelling im Sinn, wenn er in der Vorerinnerung zur Darstellung seines Systems den Standpunkt des letzteren so charakterisitt: "Ich habe das, was ich Naturs und Transscendentalphilosophie nannte, immer als entgegengesetzte Pole des Philosophirens vorgestellt; mit der gegenwärtigen Darstellung befinde ich mich im In differen ze

<sup>1</sup> Cbendas. § 44 Anmerk. III. § 45 Bew. § 46. — 2 Cbendas. § 46. Zusat Erläuterung Busat.

punkt, ir welcher nur der recht fest und sicher sich stellen kari, der ihr zuvor vor garz entgegengesetzten Nichtungen her construirt hat."1

Das Schema der obiger Litie veranschaulicht das Universum, die reelle Reihe (A=B) bedeutet die Productionen der Natur, die ideelle (A=B) die des Geistes. Ausdrücklich wird jenes Schema auf "die Form des Seins der absoluten Identität" bezogen und erklärt: die construirte Litie sei diese Form im Einzelnen, wie im Garzer, sie drücke alle Potenzen, wie die einzelnen aus.<sup>2</sup>

Sier ift eine faliche Auffassung nahe gelegt und darum fernzuhalter. Es körrte scheinen, daß Ratur und Geist jett als zwei ein= ander entgegengesette und deshalb coordinirte Reiher vor gleicher Ursprünglichkeit gelter foller, in Widerstreit mit Schellings bisheriger Grundlehre von der Ginheit der Weltentwicklung, dem fortschreitenden Stifeigaig ber Dinge, ber Ratir als Borftufe und Borgeschichte bes Geiftes. Die hinweisung auf Spinozas Lehre von dem Gegensatz und der Einheit der beiden Attribute, woraus die befannte Gleichung ordo rerim = ordo idearum hervorgeht, die erklärte Uebereinstimmung Schellings mit dieser Lehre giebt dem angedeuteten Migverständniß einer Stütpunft. Je nachdrücklicher Schelling gemeinsame Sache macht mit Spinoza, deffen absoluter Gegenfüßler Fichte mar und fein wollte, um fo einleuchtender erscheint gerade in Rücksicht auf feinen Borganger und Zeitgenoffen die Selbständigkeit und Neuheit der eigerer Lehre. Wir wissen aich, wie viel ihm at der Hervorhebung dieses Charakters von jett at geleget war; er hat bariber feit Ginverständniß mit Spinoza bergestalt it der Vordergrund gerückt, daß man faum sieht, worit er richt mit ihm einverstanden ift, daß die Differenzen zurücktreten und fei 1 Identitätssystem weit spinozistischer erscheint, als er später Bort haber wollte und als es im Grunde war.

In Wahrheit ist das Joentitätssystem nicht spinozistisch. Alch it der gegenwärtigen "Darstellung" tritt die Differenz für der Kenner offer zu Tage. Was Schelling it seinem System Subjectivität und Objectivität terrt, diese beiden Factoren soller rach seiner Aussage it ihrer Entgegensetzung völlig dasselbe sein, als bei Spinoza die beiden Attribute der Substanz: Denken und Ausdehnung. Wo aber gilt bei Spinoza der Unterschied vor Denken und Ausdehnung sir eine "qratti

<sup>1</sup> Chendas. Vorerinnerung. S. W. Abth. I. Bd. IV. S. 108. Egl. ober Buch II. Cap. XV. S. 378 ff. — 2 Darst. m. Syst. d. Philos. §§ 47—50.

tative Differenz?" Wo unterscheidet Spinoza die Natir der Dinge fo, daß is dem eines das Denken, is dem anderen die Ausdehnung "iberwiegt?" Vielmehr halter bei Spinoza die Attribute is der Natur der Dinge gleicher Schritt, sie sind einander parallel, der Begriff der grattitativer Differenzen, der überwiegenden Subjectivität und Objectivität, die darasf gegründete Potenzlehre sind is Spinozas Idenstitätssystem ebenso ismöglich, als sie is dem Schellings nothwendig sind und den Grundbegriff des erscheinenden Weltalls bilden.

#### 3. Die Methode des Potenzirens. (Segel, Schopenhauer.)

Der Begriff der Potenz (bei gleicher Basis) fordert die Einheit der Reihe von der niedrigsten Potenz bis zur höchsten. Was potenzirt erscheint, ist in allen Fällen die Ginheit des Subjectiven und Objectiver, das Subject-Object, die Identität; potenzirt oder differenzirt erscheint sie nur durch das Uebergewicht des einer oder anderen Factors; da nun die beiden Factoren nie getreitt feit können, fo ist das Maximum der Objectivität das Minimum der Subjectivität und umgelehrt. Demnach stellt fich das erscheinende Weltall dar als die Potenzreihe eines und besselben Wesens, des Subject-Object, das vom Mininum ber Subjectivität fich erhebt zum Maximum berfelben, als eine fortschreitende Befreiung ober Erhebung der Subjectivität, die fich nothwendig objectivirt, it jeder Objectivirung eine bestimmte Ginheit bes Subjectiven und Objectiven, eine bestimmte Art der Identität ausmacht, iber jedes Dasein hinausgeht, um fich it höherer Objectivirung darzustellen und fo fort bis zu ihrer Selbstvollendung. Subject-Object fei i heißt fich objectiviren, b. h. die Gubjectivität fteigern ober poter= Birer it einer nothwendigen Reihe von Stifer, berei Inbegriff das erscheinende Weltall ausmacht. Diese Weltanschauung hat Schelling in feiner Lehre vom All oder in der Darstellung seines Systems der Philosophie zuerst ausgesprochen und formulirt. Es ist richt die Lehre Spinozas, aich iicht die Fichtes, weit wir die lettere weitger jach der it ihr argelegter Consequenzen, als rach der vor ihr gegeberer Darstellung und Verfassung beurtheilen, es ift aich feine principielle Abweichung von Schellings bisheriger Lehre, sondern dieselbe, erweitert und vertieft zum Syftem. Auch ist Schelling dem Gedanken der Welt= entwicklung, bargestellt is der Form der Potenzen als eine fortschrei= tende Steigering der Subjectivität, nie untreu geworden, er hat diese Idee rach Inhalt und Form stets als die seinige, als die ihm eiger=

thümliche philosophische Entdeckung und Erfindung beausprucht und beshalb die Darstellung seines Sustems der Philosophie stets als fortdauernde Urkunde feiner Lehre gelten laffen. Bergegenwärtigt man fich die Methode der Entwicklung is der Form der hegelichen "Dialektif" oder it der der schopenhauerschen "Willensobjectivationen", fo ist, abgesehen von der Anwendung, die wesentliche Nebereinstimmung mit Schellings "Methode des Potenzirens" richt zu verkennen, und aus der einfachen Thatsache, daß Schelling diese Methode im Jahre 1801 beurkundet hat (es war das Licht, welches ihm damals aifging!), folgt feite Priorität. Anders steht die Sache zwischen ihm und Fichte, bem das Berdienst, die Methode der sich steigernden Subjectivität in die Philosophie eingefihrt zu haben, niemand streitig machen kann. Es ist dieselbe Methode, die Schelling in feinem System bes transscendentalen Idealismus angewendet, die er it der Darftellung seines Systems der Philosophie ausgedehnt und universell gemacht hat: dies ift Fichter gegerüber ein Fortschritt nicht der Erfindung, sondern der Erweiterung und Vertiefung, wozi freilich der Philosophie neie Kräfte zugeführt werden mißter und folche, die dem Vorgänger richt zu Webot ftanden. 1

Nehmen wir Schellings Litie als Bild ber Potenzreihe, die vot dem Maximum der Objectivität oder, was daffelbe heißt, von dem Minimum ber Subjectivität (A = B) fortschreitet zu bem Maximum der Subjectivität (A = B), fo darf fie als ein Schema der Potenzen der Weltentwicklung und it diesem Sitt als "Grundformel bes ganzet Syftems" gelter. Die Weltentwicklung ist bas erscheinenbe ober existirende Weltall, jede Stife dieser Entwicklung ist eine Darftellung des Weltprincips, "relative Totalität": die unterfte und erste Stife, "bas primim existens" ist die Materie, die höchste ist Wahrheit und Schönheit, die welterkennende und weltproducirende Subjectivität, bas Sibjective it feiter vollendeten Selbstdarstellung. 2 Die Materie und das ästhetische Runstwerk sind beide Darstellungen der Identität: bort erscheint fie als Minimum, hier als Maximum ber Subjectivität. Auf der untersten Stife sind solche Bedingungen eithalter, inter benen bas Sibjective nichts anderes feir kann als bas Gegentheil ber unendlicher Expansion, also erscheinen muß als diese einschränkend, als Rich-

Bgl. ober Buch I, Cap. XVI. S. 217, 228. — 2 Darft. m. Shft. d. Philosfophie. § 51 u. § 159 (Zusat 2. Anmerk.). S. W. I. 4. S. 142—144, S. 212.

<sup>36</sup> 

trig rach innen, als räumliche Concentration, als eine ir blinde Tiefe wirkende Kraft; arf der höchsten Stree find folche Bedingungen gesett, die das Sibjective nur bewältiger kann mit der höchsten schöpferischen Kraft, riter derer es aus unergründlicher und ribewister Geistestiefe hervortritt mit der Kraft und Fülle des Genies, offenbarend im Kunstwerk die Identität des Bewußtlosen und des Bewußtseins, der Natir und des Geistes.

### 4. Potenzen = Ideen.

Der bewegende Jihalt und das durchgängige Thema der Welt, welches Schelling durch die Formel A = B (relative Identität) ober als das fich potenzirende Subject-Object bezeichnet, ist das Selbst= In der absoluten Identität ist das Selbsterkennen ewig vollendet, is der Welt ist ce is der Entwicklung und is der Bollet= ding begriffen, fortschreitend von Stife zu Stife, von Botenz zu Potenz. Jede dieser Potenzen ftellt die Identität dar auf eine bestimmte Beise, b. h. eine Art derselben. Aus der Idee des Selbsterkennens folgen . alle feine Arten, d. h. alle Arten der Identität, diese Arten sind die emigen Ideen; aus der Entwicklung des Selbsterkennens folgen diefe Ideen als Potenzen ober Naturproductionen. Diefer Zusammenhang der Ideenlehre und der Potenzlehre, diese Identität der Ideen und Potenzen giebt erst die vollständige Erleichting der schellingschen Identitätslehre, welche daraif aigelegt ift, der Spinozismus mit dem Blatonis= mus zu vereiriger, 1 und diese Anlage ift auch ir der Darstellung des Systems vom Sahre 1801 zwar richt ausgeführt, aber im Fundament eithaltei. Es heißt am Schliß der grundlegenden Säte: "In A = B (als relative Joentität gedacht) ist die absolute Identität nur iiberhaupt itter der Form des Selbsterkennens gefeht, fie wird it Ansehung des ursprünglich Objectiven begrenzt birch bas Sibjective, wir reiner die Richtung, is welcher B als unendliche Extension begrenzt wird, die Richtung nach aißer, die, ir welcher A alleir begrenzt werden karr. die Richtung nach inner. Run ist aber die absolute Identität als ein unendliches Selbsterkennen gefett; es kann alfo arch nichts (3. B. Begrenztheit) is ihr iberhalpt feit, was sicht alch liter ber Form des Gelbsterkennens gesett würde, und dies wird nothwendig und

<sup>1</sup> S. obet Buch II. Cap. XXV. S. 460-464.

fo lange fortgesett werden miffer, bis fie inter der Form des absoluten Selbsterkennens gefett ist."1

Es kan demnach kein Zweifel sein, daß die fortschreitende Setzung des Selbsterkennens gleich ist dem Weltproces, daß dieser durch ein abfolutes Ziel bestimmt, also keine abentenerliche Jrrfahrt ist, daß die ewigen Nothwendigkeiten des Selbsterkennens, d. h. die Arten der Identität (Vernunft) oder die Ideen die ewigen Vernunftgesetze der Weltentwicklung ausmachen.

# IV. Das Absolute und die Welt.

#### 1. Das Broblem.

Wir stehen vor der letter Grundfrage: wie folgt aus dem Abjoliter die Welt, aus bem absoluten Gelbsterkennen das relative, aus bem absoluten Seir das Werben, aus der Ideen die Potenzen, aus der totaler Indifferenz des Subjectiven und Objectiven die grantitative i Differenzen? In alle i diesen Wendungen ift der Bunkt ber Frage derselbe. Es wird erklärt: das Einzelne sei ar gerhalb der absoluten Totalität, außerhalb der absoluten Totalität fei nichts, die absolute Identität fei nicht die Urfache des Universums, fondern dieses felbst, jede Absonderung ber Dinge fei eine heuristische Abstraction, nur möglich auf einem Standpunkt, bem die mahre Erkenntniß, die Anschauung des Universums fehlt; die Identität könne richt aus fich heraustreten, es habe keiter Sitt, rach eitem Uebergange vom Absoluten zum Ativersum zu frager. Gin folder Uebergang ift richt, derr er ist unmöglich. Die Vorstellung, daß die Welt arferhalb des Abfoluten fei, ift fir die mahre Erkenntniß rigiltig. Doch ift die Gleichsetzung des Absoluten und der Welt keit identisches Urtheil, welches die Umkehrung ohre weiteres erlarbt: das Absolute ist gleich dem Universum; das Uriversum ist richt ebenso gleich dem Absoluten, d. h. die Welt ist im Ab= soluten, ohre mit demfelben eirfach ibentisch zu feir. Bier fteben wir vor einem reren Problem, welches die Darstellung des Systems ardeitet, aber iicht löft.

### 2. Die Ratur als Grund.

Wir woller der Punkt, bis zi welchem die Darstellung das Problem gelöst haber will, verdeutlichen. Um ir Schellings Formeln zu sprechen, setzer wir die Form der absoluten Identität gleich der grar-

<sup>1</sup> Darst. m. Shst. d. Philos. §. 50 Zusatz. Erl. 1. S. W. I. 4, S. 139—141.

titativen Indifferenz des Subjectiven und Objectiven, die Welt gleich der grantitativer Differengen: die letterer foller richt argerhalb der Andifferenz, sondern it ihr begriffet feit (d. h. die Welt ist im Abso= litei). Die Indifferenz ist erst dann wirklich oder "actu", weit sie thätig ift, b. f. went fie im Indifferenziren besteht, it der ener gischen Aufhebung ber Differenzen, die alfo nothwendig gefett feir muffen, wert fich die Indifferenz bethätigen foll. Es wird ausdrücklich gelehrt: "die Form der Subject-Objectivität ist richt acti, werr richt eine grantitative Differenz beider gefett ist". 1 Jest ist die gran= titative Differenz die Bedingung, inter welcher die Indifferenz fich it Thätigkeit fest oder verwirklicht, fie ift die negative Bedingung, ohie welche die Indifferenz sicht zur Darstellung kommt, sicht wirklich existirt und gefett ift; fie ift die 3, negirende Bedingung, der i die Indifferenz fann nur feit, wett die Differeng zu fein alfhort. So hat diese bet Charafter einer nothwendigen Voraussetzung, aus welcher die Indifferenz hervorgeht: in diesem Sine reint fie Schelling den Grund der Damit ändert fich vollkommen die Fassung des obiger Broblems. Richt die Indifferenz macht der Grund der grantitativer Differenz, sondern umgekehrt. Hun ist die grantitative Differenz (A = B), da aus ihr die Reihe der Potenzen i imittelbar folgt, völlig gleichbedeutend mit dem Wesen der Natur, nun ift die Indifferens die Form des Seins der absoluten Identität; also gilt die Natur als der Brund dieses Seins, fie ist im Absoluten der Grund der Offenbarung des Absoluten. Damit ist die Frage richt gelöst, wohl aber vertieft und fo gestellt, daß fie nur aus dem Wesen des Absoluten felbst gelöft werden fant. Es ist fehr bemerkenswerth, daß die Identitätslehre diese Wendung eithält und bas Problem ailegt, welches die fpatere Freiheitslehre zu lösen sucht.

Es ist ganz dasselbe, ob ich sage: "die Natur ist im Absoluten der Grund der Offenbarung (des Seins) des Absoluten" oder "das Absolute als Grund seines Seins ist die Natur". Gerar diese Erklärung giebt Schelling, er setzt die Natur gleich der differenzirten Identität, und da diese die nothwendige Voraussetzung oder der Grund der Insdifferenz bildet, gleich dem Grunde der letzteren. "Wir verstehen inter Natur vorerst die absolute Identität, insofern sie inter der Form des Seins von Aund Bacti existirt (das objective Subject-Object)." "Wir

<sup>&</sup>quot; Cbendaf. § 24.

verstehen i iter Natur die absolute Identität überhaupt, sosern sie richt als seiend, sondern als Grund ihres Seins betrachtet werde, und wir sehen hieraus vorher, daß wir alles Natur ierier werden, was jenseits des absoluten Seins der absoluten Identität liegt." So ist die grantitative Differenz Grund der Indifferenz, die Welt Grund der Offenbarung des Absoluten, das bewußtlose Leber Grund des bewißter, die Natur Grund des Geistes, wie ir der Natur (Schelling sagt es ausdrücklich) die Schwere Grund des Lichtes, die niedere Poterz Grund der höherer. Damit ist die Entwicklungslehre bestätigt und die Identitätselehre der Gleichsehung mit dem Spinozismus entrückt.

## Dreiunddreißigstes Capitel.

Das System der Wissenschaften als Methodenlehre des akademischen Studiums. A. Akademie und Philosophic.

I. Das Identitätssystem und das akademische Studium.

Das Berhältniß der Philosophie zu der sogenannten positiven Wissenschaften war das Object der letter Frage gewesen, welche Kart i iterficht, als der "Streit der Facultäten" gefaßt und von feinem Standpunkt aus entschieden hatte. Es war richt difallig, daß er diese Frage ergriff, derr fie lag it der Grundproblemen feiter Epoche. Daß er fie aus feiner perfönlichen Lebenserfahrung heraus dem Charafter und der Verfassung der deutschen Universitäten arpaßte, minderte nicht ihre principielle Bedeutung, sondern vermehrte dieselbe durch das Gewicht ber praktischen Anwendung. Gire rere und reformatorische Ansicht vor ber Wiffenschaft im Garzer muß unwillfürlich eine Reform ber Universitäten anstreben, fo lange bie Boraussehung gilt, daß die letteren bas Ganze ber Wiffenschaft barftellen und bem Staate nur birch bie Wiffenschaft die tet. In diefer reformatorischen Absicht, bem Geifte der Philosophie gemäß bei Charafter ber akademischen Körperschaften und Anstalten umzubilden, auf die Lernenden und Lehrenden zu wirken, rahm Fichte die Frage und verfolgte dieselbe mit unabläffigem Gifer von Anfang bis zu Ende feiner akademischen Laufbahn. Er wollte ein

<sup>1</sup> Chendaf. § 61 Grklärung. S. 151. § 145 Erklärung. S. 203 ff.

Reformator der Universitäten werden. Kants Absicht ging auf die Auseinandersetzung der wissenschaftlichen Wirkungskreise, ausschließend jeden gesetzwidrigen Streit, einräumend und fordernd den gesetzmäßigen, die Bedingung des rihigen und gesetzmäßigen Fortschritts; Fichtes Absicht ging auf die unbedingte Herrschaft der Philosophie, auf die Ausbildung der wissenschaftlichen Gesinnung und des ihr gemäßen Lebens: dort iberwog in der Behandlung der Frage die Anordnung der Wissenschaften, hier die Richtschurr und Methodenlehre des akademischen Studiums.

Schelling sucht beides zu vereinigen. Es giebt für das akademische Fachstudium zur eine richtige Leitung: die philosophische Erkenntniß. Die das Universum ein organisirtes und lebendiges Ganzes ift, fo and feir Abbild, die Wissenschaft. Die einzelnen Fächer und Wissenschaften find sicht Theile einer Kabrik, woris jeder feis vorgeschriebenes Rädchen macht, unbekümmert um die anderen, sondern Glieder eines Organismus, beret jedes erfüllt und bewegt ist vot bem Geiste des Gangen. Rebe einzelne Wissenschaft will als ein foldes Glied erkannt fein, in der Stelle, welche fie im Reiche der Wiffenschaften einzimmt, in ihrer eigenthümlichen Aufgabe, is der befonderen Art ihrer Ausbildung. Ohne diese Einsicht wird sie als todtes unfreies Werk betrieber, aleich einem Geschäft in ber Fabrik. Das akademische Studium foll frei fein, d. h. man foll das Werk der Wissenschaft als ein Freier behandeln, richt als Knecht; diese freie Behandlung ist nur möglich, wert ber Geift des Garzer, der lebendige Zusammenhang aller Wissenschaften bem Studirenden einleichtet: diese Ginsicht ift die Grundlage der afabemischen Methodenlehre, "jede andere Anweisung ist todt, geistlos, ei 1= feitig, felbst beschränkt". 1

Eine solche Grundlage vermochte Kart richt zu geber, denn irter seiner Hand zersetzte sich das Garze ir seine Bestandtheile, das Ratiorale und Historische (Empirische), während es ir der innigsten Dirchdringung beider besteht: ir der Vernunstwissenschaft, die sich des Historischen bemächtigt und dasselbe als Vernunsterscheinung begreist. Der Organismus der Wissenschaft besteht ir einem Entwicklungssystem aus einem Guß, arf tiesster Grundlage. Daher ist die erste Forderung einer akademischen Methodenlehre, daß ein solches System existirt. In ihm allein können die wissenschaftlichen Ausgaben normirt und er-

<sup>1</sup> S. W. Abth. I. Bd. 5. "Vorlesungen über die Methode des akademischen Stub." Vorlesung I. S. 213. — 2 Ebendas. S. 213 ff. Bgl. Vorles. VII. S. 283.

leichtet werden, welche die Zukunft zu lösen hat: laiter Postulate für die akademische Jugend, das echte Thema einer akademischen Methodenlehre, welche darim aus jeiem Sustem ebenso nothwendig hervorgeht, als

sie ohre dasselbe niemals zu geber ift.

Diefe erste Forderung ist ebenso zeitgemäß wie nothwendig, benn alles drängt in Kunft und Wiffenschaft zur Ginheit. Erfüllt werden fann die Forderung felbst nur dirch die Philosophie, dirch eine folche, welche die Einheit der Wissenschaften begriffen hat, nicht mehr ein todtes Aggregat, eine große Fabrik vor fich fieht, sondern den lebendigen Baim der Erkenntniß, entsprossen aus einer Wurzel, verzweigt in die verschiedenen Wiffenschaften, die aus ei tem Urprincip hervorgehet. Diese Aufgabe ist gelöft is bem Identitätssystem, woris das Urprincip erkannt ist als die absolute Vernunft, das ewige Subject Dbject, das Urwissen, das sich im Universum offerbart, it der Entwicklung des Wissens, is dessen Allheit. Das Absolute ist das urbildliche, vorbildliche, ewige Wissen; das Wissen in feiner Allheit ist deffen Abbild. "Jeder Gedanke, der richt ir diefem Geiste der Gin- und Allheit gedacht ist, ist it fich felbst leer und verwerflich, fruchtloses und unorganisches Werk." "Alles Wissen ist ein Streben nach Gemeinschaft mit dem göttlicher Wesen, eine Theilnahme an demjerigen Urwissen, dessen Bild bas sichtbare Universum und bessen Geburtsstätte das Haipt der ewiger Macht ift." 1 Nichts ift wirklich als bas Wissen in feiner Ewigkeit und it feiter Entwicklung: bies ift ber Grundgebanke bes gatzet Systems, diese Einheit des Idealen und Realen, diese vollkommene ober absolute Ibentität beider. Bor Diefem Gedanken lebt jede Wiffenschaft, fie hat ihn jum Biel und zur Voraussetzung, gleichviel ob mit oder ohre bewißte Ginsicht; jede strebt it ihrem Gebiet rach vollster Uebereinstimming bes Gedankens mit dem Object, ein Ziel, das ohre die wirkliche Identität beider absolut i ierreichbar mare, ohie die bewißte oder unbewißte Voraussetzung berfelben gar richt erstrebt werden könnte. In der Welterkenntniß, "dem Bilde der göttlicher Natur", vollendet fich die Beltentwidlung, erfüllt fich der innerfte Beltzwed, erganzt und vervollständigt fich die Offenbarung Gottes im Universum. Darim ist das Wiffen Selbstzweck und keineswegs blos Mittel zum Handeln, wie eire garz är ferliche und utiliftische ober eire unvollkommene, noch it ber Gegenfägen vor Wiffen und Handeln befargere Betrachtung fich

<sup>1</sup> Chendas. Borles. I. S. 216-218.

einbildet. Die wahre Einsicht erkennt die Identität beider. Handeln und Wissen verhalter sich, wie Nothwendigkeit und Freiheit, und "es giebt keine wahre Freiheit als durch absolute Nothwendigkeit".

Bei dieser Fassung der Aufgabe erklärt sich, wie Schelling dazi kam, die eigene Lehre zur Begründung einer akademischen Methodologie sir beriserer zu halten, als die seiner inmittelbaren Vorgänger. Nach der Darstellung seines Systems der Philosophie machte er alsbald den Versuch, in einer Neihe öffentlicher Vorträge diese Aufgabe zu lösen.

### II. Die Wiffenschaft und die Universität.

1. Zustand und Aufgabe ber Universitäten.

Bevor im Geiste der rerer Philosophie die Aufgaben und The mata des akademischen Studiums räher bestimmt werden, ist vor allem festzustellen, wie fich der Geist dieser Philosophie zu dem vorhandenen Bustand der Universitäten, zu der herkömmlichen akademischen Pflege der Wissenschaften verhält. In den Erziehungsgange der Denschheit hat fich das Wissen fortgepflanzt von Geschlecht zu Geschlecht, aus der mündlichen Ueberlieferung wurde die schriftliche, und mit der fortschreit= enden Vermehrung der Kenntnisse und Bücher gewart das Reich des Wissens einer Umfang und eine Ausdehnung, derer unausbleibliche Folge die Theilung und der Zerfall in die besonderen Wissenschaften feir nußte. Nir is der schönsten Blüthe der Menschheit mar gleich der Sittlichkeit aich die Wissenschaft richt das Eigenthum Einzelner, sondern der Geist des Garger, fie lebte damals im Licht und Aether des öffent= licher Daseins und einer allgemeiner Organisation. Mit dem Untergange der griechischen Welt ist dieses Leben zu Grabe gegangen, und in der Form einer todten, blos historischen Ueberlieferung wurde die Cultur des Alterthums das Erbtheil einer fväteren, der hellenischen Bilbung entfremdeten Nachwelt. Als Erbe der alter Welt mar die rere schon ir ihrer Jugend alt und erfahrer, richt ewig jung, wie die Griecher. Im Beginn der nerer Zeit handelte es fich um eine Er= reiering des Wissens, nicht in der Form der Production, sondern der Aneignung des Ueberlieferten; diese Aneignung war zuerst eine innere, lebendige, corgeriale, eine wirkliche Wiederbelebung des Alterthums, fie wurde später eine än gerliche, die den Charafter des blos historischen Wiffens

<sup>1</sup> Cbendas. Borles. I. S. 215 u. 216, 218-222.

arrahm: die erste Form ist die Renaissance, die zweite die todte Geslehrsamkeit. Dort war die Aufgabe das Verstehen, Bewundern, Erstlären der vergargerer Herrlichkeit, das Studium der Wissenschaften und Künste wurde zu einer Art Religion, das gründlichste Genie ergoß sich ir diese Kenntniß; hier dageger wurde das historische Wissen ar die Stelle des Wissens gesetzt, der Zigarg zum Urbilde dadurch versichlossen und jeder Idee um so höheres Ansehen gegeber, je mehr sie blos historisch, je älter ihre Vergangenheit, je größer die Zahl der Köpse war, die sie im Laufe der Zeit passirt hatte.

In diesem Geist des historischen Wissens sind unsere Akademien entstanden. Ihre wissenschaftliche Organisation ist durchaus bedingt durch der Charakter und die Richtung einer blos historischen Gelehrssamkeit, die das Wissen von seinem Urbilde trent. Mit dieser breiter Gelehrsamkeit, die zu dem vergangenen Wissen das vergangene figte, wuchs die Masse des Lernstosses, es solgte die Verzweigung des Wissens, die Zersaserung die ins Kleinste, die Zerskückelung des Ganzen, die Isoslirung der Theile. Daher der Widerstreit zwischen dem vorhandenen Zustande der Universitäten und dem Geiste der renen Philosophie. Jest entsteht die Frage, welche den Schwerpunkt der Ausgabe enthält: wie kann aus dieser durchgängigen Trennung im Einzelnen wieder die Einheit des Ganzen entspringen?

Das Wissen und seine Ausbildung ist der alleitige und absolute Zweck der Universitäten: entweder habet sie gar keiner oder diesen. Nir die Wissenschaft soll gelter, kein anderer Unterschied als der des Talents und der Bildung, keine andere Verfassung als die Herrschaft der Bester, die Aristokratie in edelstem Sint. In demselben Maß, als das Wissen lebendiger Natur ist, hat es den Trieb, der allgemeiner und öffentlicher Geist zu durchdringen. Wollen die Universitäten Pflanzschulen des Wissens sein, so müssen sie auch allgemeine Bildungsanstalten werden. Daß sie roch richt einmal argesanger haber, das letztere zu sein, ist eine Folge der Nohheit des Wissens.

Der vorhandene Zustand der Universitäten als Traditionsanstalten einer todten Gelehrsamkeit ist veraltet und abgelebt. Es muß in einem neuen Geist gelehrt und gelernt werden: die erste Forderung richtet sich an die akademischen Lehrer, welche die permanente Körperschaft der Universität ausmachen, die zweite an die Studirenden. Nach beiden Seiten

<sup>©</sup> Chendas. II. S. 223—27. — 2 Chendas. II. S. 227 ff. — 3 Chendas. II. S. 235—38.

570 Das Suftem ber Wiffenschaften als Methodenlehre des atademischen Studiums.

hatte samestlich Fichte is emisertem Sirse gewirkt, ihn hat Schelling is diesem Theile seizer Vorlesungen sicht blos zum Vorgänger, sondern auch zum Vorbilde gehabt.

#### 2. Der akademische Lehrer.

Was heißt akademisch lehrer? Die Frage geht auf die Materie und Form des Vortrags. Das besondere Fach foll im Geifte des Gaizei gelehrt, d. h. richt etwa als Neberfache oder bloßes Mittel behandelt werden, sondern die wissenschaftliche Ausbildung dieses Fachs foll der alleitige Zweck feit, aber eber diese Ausbildung ist unmöglich ohre Ginficht in der lebendigen Zusammenhang des einer Fachs mit der anderen. Dan vergege martige fich nur der Zustand der objectiven Wissenschaften, wie formlos fie find, wie ftumpf und ohre alle Erhebung iber das Befondere, ohne Ausdruck aich nur der logischen Gesetze und Ordnung bes Denkens, ohre eine Ahndung von Runft, gerichtet blos auf die äußere Bollständigkeit des Materials, ohre jede Kraft der Gestaltung. Der Beruf des Lehrers erfordert höhere als Handwerkertalente, die fich blos mit der Scholle beschäftigen. "Das Abpflöcken der Felder der Wissenschaften", fagt Lichtenberg, "mag feiner großer Rugen haber bei ber Bertheilung i ter die Bächter; aber den Philosophen, der immer den Busanmenhang des Garger vor Auger hat, warnt feize nach Einheit strebende Vernunft bei jedem Schritte, auf feine Pflode zu achten, die oft Bequemlichkeit und oft Gingeschränktheit eingeschlagen haber."1

Aich der überlicferte Stoff foll mit Geist gelehrt werden. Dies geschieht nie dirch ein blokes historisches Referat, das, eine Folge des eigenen Unvernögens, stets geistlos ist und darum geisttödtend; der Vortrag sei lebendig, nachersindend, reproductiv, die Lehrart genetisch, so daß im Geiste des Zuhörers das überlieserte Object von neuem entsteht. Mit dem bloken Neberliesern ist das Wenigste geleistet, ja es ist in marchen Wissenschaften und in vielen Fällen nicht einmal im gewöhnlichen Sinn richtig, sondern durchaus falsch. "Wo ist den dies jenige historische Varstellung der Philosophie der alten Zeit oder nur eines einzelnen Philosophen der alten und selbst der neueren Welt, die man als eine gelungene, wahre, ihren Gegenstand erreichende Varstellung mit Sicherheit bezeichnen könnte?"

¹ Cbendas. II. S. 230-232. — ² Cbendas. II. S. 233.

Um hervorbringend, d. h. genetisch zu lehrer, ist richt gerig, daß man eigerer Productionstrieb hat, sondern die nothwendige Voraussehung ist vollendetes Lerrer. Dem wahren Productionstrieb kostet das Lerrer am wenigsten Verleugnung, und wer diese nicht ibt, hat richt der wahrer. Ein herrliches Wort und richt gerig zu beherzigen! Das productive Lernen ist Selbsibelehrung, die Wurzel alles Lehrens. Das vielbekannte Wort: »docendo discimus« wird richt blos ergänzt, sondern begründet dirch das verschwiegene: »discendo docemus«.

Kurz gesagt: nur der hat den Beruf zum akademischen Lehrer, der feite Wissenschaft persönlich besitzt, und wer sie nicht so besitzt, ist inwürdig fir jeter Berus.<sup>2</sup> Die Universitäten soller so eingerichtet sein, daß sie solche Lehrer bilden, und da sie Werkzeuge des Staates sind, so muß vorausgesetzt werden, daß der Staat in seiner Akademien solche wissenschaftliche Anstalten sehen will, gemacht nicht für den gewöhnlichen Rugen, sondern zur freier wissenschaftlichen Bewegung, um Ideen zu produciren und zu verbreiter.<sup>3</sup>

Die Forderung at det akademischen Lehrer geht zugleich at den Studirenden. Was jeter zu leisten hat, foll dieser beauspruchen. Der Eintritt it das akademische Leber ist die erste Befreiung vom blinden Glauben, der Anfang des Selbsturtheilens. Daher darf von dem Studirenden der Lehrer sir sich keit anderes Ansehen, keite andere Achtig erwartet, als die er ihm abgewitzt durch die Macht seines Urteils, durch das wirkliche Nebergewicht seines Geistes. "Was mich 10ch mehr bestimmen muß, it dieser Sache ohre Rückhalt zu reden, ist folgende Betrachtung. Bot det Ansprüchen, welche die Studirenden selbst at eine Akademie und die Lehrer derselben machet, härgt zum Theil die Ersüllung derselben ab, und der einmal iter ihrer geweckte wissenschaftliche Geist wirkt vortheilhaft auf das Ganze zurück, indem er den Untüchtigen durch die höherer Forderungen, die at ihn gemacht werden, zurücksichen, welcher sie zu ersüllen sähig ist, zur Ersgreifung dieses Wirkungskreises bestimmt."

### 3. Der Studirende und der Brodgelehrte.

Arch das Studiren fordert als Bedingung, ohne die es richt eine treter kann, eine bestimmte Vorbildung, die alles umfassen foll, was

<sup>1</sup> Cbendas. II. S. 234—235. — 2 Cbendas. II. S. 233. — 3 Cbendas. II. S. 229 ff. — 4 Cbendas. II. S. 228.

jum Mechanischen in ben Wissenschaften gehört, fei es als Grundlage oder Hülfsmittel. Gine folche Grundlage ist die niedere Mathematik, eit foldes Hülfemittel die Kenntniß der Sprachet, insbesondere der alter, derer padagogischen Werth die moderne Erziehungskunft aus elenden Gründen utilistischer Art bestreitet, mit einer einfältigen Geringschätzung des Gedächtnisses, als ob jeze Kenntnisse bloge Gedächt= nifsache, als ob die Gedächtnifftarte nicht ein nothwendiger Factor aller intellectuellen Geistesenergie wäre! Der Werth bes Sprachunter= richts besteht is der grammatischen Bildung und is der Kunft der Muslegung. Grammatisch betrachtet, ift die Sprache eine fortgehende, angewandte Logif und bildet das formale Denken; it ihrer Schriftwerker, als Gegenstand der Auslegung, diert fie zur Entwicklung des intellectuellen Sinnes, dern es soll aus einer für uns erstorbenen Rede ber lebendige Geift erkannt werden. In der Erklärung eines alter Schriftstellers findet ein ähnliches Verhältniß statt, als in der Erforschung der Natur. Schelling hätte hier auf Bacon hinweisen konnen, der aus keinem anderen Grunde die Naturforschung vinterpretatio natirae« geranit hat. Im Geiste ber eigenen Lehre hat unser Philosoph diese Vergleichung tiefer begründet und ausgeführt: "Die Mater ist fir uns ein eralter Autor, der in Hieroglyphen geschrieben hat, dessen Blätter colossal sind, wie der Künstler bei Goethe saat. Gber berjerige, welcher die Natur blos auf dem empirischen Wege erfor= schen will, bedarf gleichsam am meisten Sprach=Renntnig vor ihr, um die fir ihr ausgestorbene Rede zu verstehen. Im höherer Sirr der Philologie ist dasselbe mahr. Die Erde ist ein Buch, das aus Bruchstücken und Rhapfodien fehr verschiedener Zeiter zusammengesett Jedes Mineral ist ein mahres philologisches Problem. In der Geologie wird der Wolf roch erwartet, der die Erde ebenso wie den Homer zerlegt und ihre Zusammensehung zeigt."1

Der Schilisterricht is den alter Spracher ist Sache des Sprachgelehrter oder Sprachmeisters, nicht eigertlich des Philologen, der mit dem Künstler und Philosophen auf der höchsten Stufer steht und beide ir sich vereirigt. "Seise Sache ist die historische Construction der Werke der Kunst und Wissenschaft, derer Geschichte er is leberdiger Anschauung zu begreifer und darzustellen hat." Der Philolog ist der akademische Lehrer; der Sprachisterricht verhält sich zur Philologie, wie das Mittel zum Zweck, wie die Schile zur Universität.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borles. III. S. 244-247. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 246.

Das schulmäßige Lerger ist die Voraussetzung des akademischen. Dieses lettere heißt studiren und besteht in der "wahren Intussusception", der Bermandlung des Erlernten in geistigen und productiven Besit. Das göttliche Vermögen der Production macht der Menschen, ohne daffelbe ift er nur eine leidlich klig eingerichtete Maschine. Wiffenichaftliche Production ist der Zweck alles Studirens, jeder andere Zweck, der mit der gemeiner Lebensinteressen zusammenfällt, macht aus dem Studium bas Brobstudium, aus dem Studirenden der Brobgelehrten. Un fich giebt es feine Brodwiffenschaft, jede kann es werden und wird es durch die Absicht, in der fie studirt wird. Ohne jede Anschauung von dem Leber der Wissenschaft, die er betreibt, ist der Brodgelehrte vollkommen unproductiv, ohre das Bermögen der Un= wendung, ohre die Kraft des Fortschreitens, ohre das Organ, die Fortschritte zu würdigen, welche ohne ihn gemacht werden; die neier Entdedriger sind ihm gleichgiltig oder er rimmt fie feindselig als einer perfönlichen Angriff auf ihn felbst und feine Sabe. Es giebt zwei Dinge, die dem Geift des akademischen Lebens vollkommen widerstreiten: das Brodstudium und ber privilegirte Dlüßiggang.

## III. Die reinen Bernunftwiffenschaften.

1. Mathematik und Philosophie.

Object des Studiums ist die Wissenschaft. Wie es nur eine Vernunft giebt, die sich in der Erscheinungen darstellt, so giebt es nur eine Wissenschaft, die sich in der einzelnen Wissenschaften entwickelt und organisirt. Demnach unterscheidet sich das Gesammtgebiet des akademisschen Studiums in die allgemeine Wissenschaft, welche das Besondere in sich erthält, und in die besonderen, welche aus jener hervorgehen. Wird das Allgemeine dem Besonderen entgegengesetzt, so wird aus jenem das Abstracte, die leere Möglichkeit, aus diesem der empirische Stoff, der Indegriff der sinnlichen Verschiedenheiten; und der garstige breite Graben, wie Lessing sagt, ist da, vor dem der große Hausen der Philosophen stehen geblieden. Die Einheit des Allgemeinen und Besonderen, des Möglichen und Wirklichen ist die Joentität, das durchgängige Object alles Erkennens.

Chendas. S. 239—248. II. S. 236. Bal. Meine Rebe über das akad. Studium. S. 8—15. S. 17 st. — 2 Vorles. über die Methode des akad. Stud. Vorles. IV. S. 248—250.

Die Erkenntniß des Allgemeinen ift die rei ie Bernunft wiffenschaft, derer Object das Urmiffen felbst ift, als foldes und ir feirem universellen Abbilde oder Reflere. Dieses Abbild des Absoluten (Emiger) ist die Identität ir allem erscheinenden Seir und aller Thätigkeit, b. i. Raum und Reit: in diesen beiden Anschauungsarten ist die Mathe matik gegründet, Geometrie und Analysis: die i imittelbare Erkenntniß des Urwissens ist Philosophie. Daher besteht die reize Bernunftwissenschaft is Mathematik und Philosophie: diese ist i imittelbare oder intellectuelle, jene abbildliche oder reflectirte Vernunftanschauung; Darstellung is der Bernunftanschauung ist Construction, die Construction in der intellectuellen ist philosophisch, die in der Raum- und Zeitanschauung ist mathematisch. Das Product der ersten sind die Ideen, das der zweiten die Größen. Das mathematische Object entsteht durch die Construction, daher besteht in dieser das Wesen des Construirten. Wie Raum und Zeit Abbilder (Universalbilder) des Absoluten find, fo find die mathematischen Formen Sinnbilder der Ideen, Symbole, zu berei Enträthselung iir die Philosophie dei Schlüssel eithält.1

Die Philosophie ist die Erundlage aller wissenschaftlichen Vildung und gilt ir dieser umfassenden Bedeutung als Object des akademischen Studiums. Nun giebt es Einwürfe, die das Studium der Philosophie überharpt argreiser, es giebt solche, die sie irrerhalb der Wissenschaft einschränken und ihr gewisse Gegenstände entziehen woller, ob mit Necht oder Urrecht, karr nur aus dem Begriff und der Aufgabe der Philosophie selbst ausgemacht werden. Darrm wird erst von der Bedenken geger das philosophische Studium, darr vor diesem selbst, zulest von der Einschränkungen der Philosophie die Rede seir müssen.

## 2. Die Einwendungen geget bas Studium der Philosophie.

Die Philosophie soll die Religion, der Staat und das Studium der Wissenschaften selbst gefährden. Wie grundlos die erste dieser Ansklager ist, wird aus einem der folgenden Vorträge erheller, der die Ausgabe hat, das Verhältniß der Philosophie zur Religion festzustellen. Was die politischen Bedenken argeht, so tresser diese so werig die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorles. IV. S. 250—255. Lgl. Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophic. (Neue Zeitschr. f. specul. Physik. II. 1,) S. W. I. Bd. 4. S. 346, 363 ff. S. 369 Anmerkung. — <sup>2</sup> Vorles. über die Methode des akad. Studiums. Vorles. IV. S. 256.

wahre Philosophie, daß fie vielinehr von ihren Gegnern gelter, die bei der Menge das große Wort fihrer und itter dem Namer der Aufflärung ber ber Philosophie usurpirt haber. Nichts kann bem Staate verderblicher fein als eine Ochlokratie: aus ber geistigen folgt die burgerliche, und was ist die geistige Ochlokratie anders als jeze Herrschaft des gemeinen ibeenlosen Berstandes, welche bie Aufklärung begründet hat, die von Frankreich ausging? Nichts ist für die Grundlagen des Staates untergrabender als die Nüglichfeitslehre, welche die Aufflärung aller Orten predigt; der menschliche Rugen ift wandelbar, und wert nach Diesem Maßstab bas Gemeinwohl bestimmt wird, fo steht es schlimm um die Sicherheit des Staats. Ift doch der Cultus des Nugens und der Diensibarfeit ber Dinge ber Welt fo zu Ropfe geftiegen, daß es ichon Berricher giebt, die fich ichamen Könige zu feit und nur noch die ersten Bürger feit wollet. 1 Man sieht, daß keine geringeren Männer als Boltaire und Friedrich der Große die Zielscheiben find, welche Schelling bei diesen Ausfällen gegen die Aufflärung des Zeitalters im Sinn hat. Es find nur werige Jahre vergarger, daß er dem Geifte der frango: sischen Revolution sich innigst verwandt fihlte, aich hat der Ursprung feizer Philosophie diese Verwandtschaft keineswegs verleigiet; jest weicht der Enthusiasmus für die Revolution dem Widerwillen geger die Aufklärung, vielmehr mifchen fich is feiser Denkart biefe beiben einander scheinbar entgegengesetzten Büge, und es giebt i iter Schellings Schriftei kaum eine andere, in der fie fo augenscheinlich verwebt find, als in bei Borlesungen iber die Methode bes akademischen Studiums.

Daß die Philosophie die Wissenschaften bedrohe, indem sie der Jugend die sogenannten positiven Studien verleide, ist ein so nichtiger Vorwurf, daß Schelling die Gegner von dieser Seite mit Ironie beshandelt, denn das Interesse am Wissen, welches eins ist mit dem Singer Philosophie, kommt allen Wissenschaften zu Gute und weckt den Erkenntnistried in jeder Nichtung. Wäre die Philosophie in der That eine so schöliche Sache, wie sie die warnenden Gegner schildern, so miste man sie gründlich kennen lernen, um sich von einem solchen Uebel gründlich zu bewahren. Unter den bedenklichen Sigenschaften der Philosophie wird besonders auf ihre geringe Stabilität hingewiesen, sie habe in der jüngsten Zeit so schnell ihre Systeme gewechselt, daß

<sup>1</sup> Vorlej. V. S. 257-261.

der Anfang vom Ende schon zu seben fei, daß fie nur noch fir ein Spiel der Mode gelter for ie, unwerth jeder ernften Beschäftigung. Das nahe Ende möge man abwarter, wie der Barer am Fluß steht und wartet, bis er voriber ist, um trockenen Weges zu wandeln; und was den schnellen Wechsel der Mode betrifft, fo möger die Gegrer, die ja am wenigsten altmodisch feir woller, sich beeiler, die neueste mitzumachen, bevor es zu spät ist. In Wahrheit ist diese oberflächlichste aller Unfichter ein Reichen völliger Unkenntniß. Es giebt einer philosophischen Runsttrieb, wie es einer poetischen giebt; je entzündeter dieser Trieb, je geschärfter der Sinn des Philosophirens, um fo schneller der Fortgang. So muß es feir und fo verhält es fich it der Gegenwart. Diefer Fortgang will vor irrer beraus erkannt und beurtheilt feir. Mai muß die Philosophie studiren, um fie zu kennen, um das Wesen vom Schein, das Echte vom Urechter zu unterscheiden; entweder sind jere Veränderungen nur scheinbar und haber nichts mit dem Wesen der Philosophie zu thir, oder fie sind, wie es gegerwärtig der Kall ist, wirkliche Umgestaltungen, die aus dem Wesen der Philosophie hervorgeher und mit schnelleren Schritter als je bas lette Ziel suchen. 1

### 3. Das Studium ber Philosophie.

Es ist daher zum Studium der Philosophie nothwendig, daß man die i iechter Formen, aus derei keinerlei philosophische Bildung fließt, von der echter absondert und interhalb der letzteren die beschränkte Specilation von der universellen unterscheidet.

Jede Philosophie ist riecht, die eine bloße Fiction, ein abstractes, unwirkliches Dirg zum Gegenstand ihrer Untersuchungen macht, wie die gewöhnliche, von der Physik abgesonderte Psychologie, welche die Seele für eine dem Leibe entgegengesete Substanz hält, von der sie dari dieses und jenes zu erzählen weiß. Jede Philosophie ist riecht, die gewisse Thatsachen, statt sie entstehen zu lasser, voraussetzt, erzählt und Behauptungen dararf gründet; es ist gleichgültig, ob diese Voraussetzungen "Ansichten des gemeirer Verstandes" oder "Thatsachen des Bewußtseins" heißer, ob sie dogmatisch oder skeptisch ir Anspruch gerommer werden: die gewöhrliche Erfahrungsphilosophie und der dararf gegründete Skepticismus, die Lehre des gemeirer Verstandes, der die Unphilosophie den gesunden nerrt, und die dararf gegründete

<sup>1</sup> Borlei. V. S. 262-265.

Logik sind gleich unfähig, philosophisch zu bilden. Auch die gewöhnsliche Logik ist eine ganz empirische Doctrin, welche die Gesetze des gemeinen Verstandes zu absoluten erhebt und in dem Sate des Widersspruchs, ihrem obersten Denkgesetz, die Einheit Entgegengesetzer, das Princip der Speculation, verneint. Es giebt eine echte, aber beschränkte Speculation, die in den Anfängen der neuen Zeit entstand und und uter der Herrschaft eines getheilten, in Gegensätzen besaugenen Weltalters dualistisch aussallen mußte. Ihr durchgängiger Grundzug besteht in der Entgegensetzung des Subjectiven und Objectiven, sie hat ihren Urssprung in Descartes gehabt, ihre Vollendung in Fichte erreicht, selbst Leibniz konnte sich diesen Dualismus areignen, die einzige Ausnahme machte Spinoza.

Die echte und zeitgemäße philosophische Bildung kann daher nur von einer Philosophie ausgehen, welche Spinozas Vorbild beherzigt und den Dualismus fir immer überwunden hat, deren Aufgabe es ist, Alles als Eines darzustellen und die Antinomie zwischen Speculation und Reslexion endgültig zu lösen: die Lösung dieser Aufgabe geschieht durch ein productives Denken, dessen dialektische Kunst nicht eigentlich gelernt, wohl aber durch Unterricht geibt werden kann; den der Sint sir Philosophie läßt sich nicht schaffen, nur lenken, so daß seine Erstrückung und falsche Leitung verhindert wird.

## 4. Die falschen Ginschränkungen.

Ift nun die Philosophie dahir gekommen, alle ir ihr selbst erts haltenen Gegensätze aufzulösen, so könner es nicht mehr irrere, sort derr nur roch ärßere Gegensätze seir, auf die sie stößt. Ist sie als Alleinheitslehre gegerwärtig berrser, alle wirklichen Gegensätze ir sich aufzuheben, so können die ärßerer, welche es arch sind, nicht arf dem Grunde der Wissenschaft, der Specilation und überharpt einer ernsten Geistesrichtung berrher, sondern saller sämmtlich ir das Gebiet der Unwissenschaftlichkeit, des Empirismus und eines oberstächlicher Diletztantenthums.

Es sind hauptsächlich drei Objecte, die auf solche Art der Philosophie oder dem absoluten Erkennen entgegengesetzt werden und als jenseits aller theoretischen Einsicht gelten: die Sittlichkeit, die Religion und die Kunst. In Rücksicht des ersten Punktes wiederholt sich der

<sup>1</sup> Borles. VI. S. 268—275. — 2 Ebendas. S. 266—268. — 3 Ebendas. S. 275 (Schluß). Ebendas. VII. S. 279 ff.

Rifcher, Gefc. b. Philog. VII. 8. Aufl. R. A.

alte Gegenfat der praktischen und theoretischen Philosophie, der Moral und Wissenschaft, einer Aufklärung entsprossen, die richt faßt, daß es ein Reich der Sittlichkeit, einer sittlichen Organismus giebt, der eine zweite Natur ausmacht, ein Object der Erkenntniß und philosophischen Construction, gleich der ersten. Die Zeit ist gekommen, die Moral in eine speculative Wissenschaft zu verwandeln. Dagegen ist die Entgegeit setung zwischen Religion und Philosophie in ein neues Stadium ge treten; es ist nicht mehr der alte Streit zwischen Glauben und Vernunft und nicht mehr die alte Verföhnung, sondern die Religion ist als Anschauung des Unendlichen, als 1 mittelbare Ginheit mit Gott; als felbständiges Leber erkannt, rrabhärgig vor aller Moral und aller Philosophie. Diese neue und tiefe Ginsicht ist aufs höchste zu preisen. Offenbar hat Schelling an dieser Stelle Schleiermacher vor Augen. Aber fo werig Religion birch Philosophie gemacht wird, fo weilig macht fie die lettere; es muß daher aich eine Unabhängigkeit der Philosophie von der Religion geben, einen Standpunkt, inter dem bas religiöse Leben in feiner umittelbaren Identität mit dem Göttlicher erkannt und philosophisch durchdrungen wird. Diese Möglichkeit verreirer, heißt die Religion erkenntniflos macher und damit das religiöse Leber ir einer religiösen Dilettantismus verwandeln. dieser wehrt fich geger die Philosophie der Religion, wie der asthetische Dilettantismus geger die Philosophie der Runft. Die lettere hat Schelling bereits begründet und hier nur in der Rurze wiederholt, mas wir aus dem System des transscendentalen Idealismus bereits wissen.1

## IV. Die Philosophie und die Facultäten.

1. Der Unterschied ber Facultäten.

Die Philosophie ist Identitätssystem und verhält sich als solches zu der verschiedenen Wissenschaften wie das Allgemeine zum Besonderen, wie die absolute Indisserenz zu der Reihe der Potenzen (quantitativen Disserenzen), wie das Absolute zu seiner Weltossenbarung in Natur und Geist (Geschichte): daher ist die Philosophie keine besondere Wissenschaft, sondern die in allen gegenwärtige. Die Gegenstände der objectiven Wissenschaften, in welche die Philosophie sich unterscheidet, und in denen der Organismus des Wissenschaften selbst Theologie, Natur, Geschichte: daher die objectiven Wissenschaften selbst Theologie,

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 276-280.

Geschichtswissenschaft, Naturwissenschaft. In ihrer Beziehung auf der Staat heißer diese Wissenschaften positiv, als Mäcke im Staat oder als Zweige der wissenschaftlichen Staatsanstalt (Universität) heißer sie Facultäten. Die Offenbarung Gottes vollendet sich in der Religion, derer absolute Form das Christenthum ist; die Entwicklung der Natur vollendet sich im individuellen (menschlichen) Organismus, die der Gesschichte im sittlichen Organismus, d. h. im Staat, als der öffertlicher Rechtswelt. Daher bilden die theologische Erkenntniß ir Absicht auf die Religion, die historische ir Absicht auf der Staat, die naturwissenschaftliche ir Absicht auf den menschlichen Körper und dessen Pflege die öffertlicher Pflichten der Wissenschaft, derer Ausübung der Staat fordert und die theologische, juristische, medicinische Facultät leisten. Diese Reihensolge ist keine ärßere, wie Kart sie rahm, sondern solgt aus der Offenbarung des Absoluten ir Religion, Staat, Natur.

Urter dem Gesichtspunkt Schellings hat die Universität als rein wissenschaftliche Anftalt nur zwei Möglichkeiten: entweder giebt es iir Philosophie und gar feire Facultäten, oder es giebt Facultäten, aber feine philosophische. "Es ist die Philosophie felbst, welche in den drei positiven Wissenschaften objectiv wird." Da nun Schelling die Universität als wissenschaftliche Staatsanstalt rimmt, fo gilt vor jerer beiden Möglichkeiten fir feine Betrachtung die zweite. Go werig die Philosophie eine besondere oder positive Wissenschaft ift, fo wenig bildet fie eine Facultät oder Bunft, die fich jum Befen der Philosophie stets verhält, wie die Karikatur jum Ideal. Es giebt nur ein Object, das der Philosophie gegeriber als eir besonderes, ihr eigenthümliches gelter barf: Die Runft. Wie bie Schönheit das Gegenbild ber Bahrheit, fo ist die Kunst das Gegenbild der Philosophie. Aber die Kunst ist fo werig als die Philosophie eine privilegirte Staatsmacht, es giebt fir fie keine Facultät, sondern nur eine freie Bereinigung.2

# 2. Der philosophische Runftunterricht.

Wie foll nun die Krist akademisch studirt, wie soll sie irrerhalb der Universität gelehrt werden? Diese schon begründete Frage hat Schelling im letter seiner Borträge untersucht. Da sich der Kunstziterricht ir technischer oder praktischer Absicht von dem Gebiete der Universität ausschließt, so bleibt nur die theoretische Kunstlehre ibrig, und da die Wissenschaft der bildenden Kunst eines Reichthums

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 280—285. — <sup>1</sup> Ebendas. S. 284.

empirischer Anschauungen bedarf, welcher die Mittel einer Universität nur it der feltensten Fäller bieter, fo muß sich das akademische Stubirm it ber hauptsache auf die Erkenntniß ber Werke ber Dichtkunft beschränken, und zwar der großer, die it ihrer Art einzig und it= übertrefflich find. Afademisch aber werden diese Werke nur dan 1 ftudirt, werr man fie aus ihrer irrerer, schöpferischen Bedingungen geistig wiedererzeugt oder, wie Schelling zu fagen pflegt, construirt. Bier ift die Aufgabe eine doppelte, dern es gilt, Objecte gu dirch= dringer, welche die höchsten Broducte ihrer Zeitalter und zugleich Offenbarungen ewiger Ideen sind; daher fordern fie eine historische und ideale Reproduction: jete giebt der Philologe, diese der Philosoph. Bei einer solchen Fassung ber Aufgabe mißte Schelling befonders aif die tieffinnigen Werke der religiösen Poesie hinweisen, nach denen Plato fich sehnte, als er in großer Vorahndung einer späteren Welt die Unverträglichkeit ber mythologischen Dichtig mit feiner Erkenntniß ber ewiger Ideen empfand:

Indessen imfaßt die philosophische Kunstlehre das gaize Gebiet der ästhetischen Kunst, soweit dasselbe in die ideale Construction aufgeht. Da inter dem Standpunkte Schellings die Welt der Schönheit (Kunst) als die Wiederherstellung der urbildlichen erscheint und als solche sich nothwendig in die Formen der bildenden und poetischen Kunst unterscheidet, deren jede sich geschichtlich entwickelt, so begreift die Aufgabe des philosophischen Unterrichtes die Construction sowohl der Kunstsormen als auch der Kunstgeschichte in ihrer ganzen Aussehnung in sich.

# Vierunddreißigstes Capitel. B. Karultäten und positive Wissenschaften.

I. Religion und Theologie.

1. Die historische Conftruction des Christenthums.

Die beiden Vorträge, welche Gegenstand und Aufgabe der Theologie betreffer, sind durch die Neuheit, das Gewicht und die Fortwirkung ihrer Ideen der bedeutenoste Abschnitt unserer akademischen Methodenlehre, derr sie erthalter die Grundzüge der modernen Religions-

Dorles. XIV. S. 344-352. Bgl. obet Cap. XXXI. S. 534-536, 538 ff.

philosophie. Der Schwerpunkt liegt darit, daß hier zum ersten mal der historische Charakter der Religion philosophisch durchdrungen und das Verhältniß der göttlicher Offenbarung zur Geschichte aus der Tiese der Gotteserkenntniß erleichtet wird, it einer Weise, die mit Lessing übereinkommt, aber das Fundament ihrer Anschauung itzleich tieser und systematischer gelegt hat. Der Begriff der Geschichte, wie iht das System des transscendentalen Idealismus bestimmt, und die Idee des Absoluten, wie das Identitätssystem dieselbe festgestellt hat, bilden die Grundanschauung, aus welcher Schelling die theologische Frage seiner akademischen Methodenlehre saßt und auslöst.

Das Object der Theologie ist die Religion, näher die christliche und derer gegerwärtiger Entwicklungszustand. Schor dadurch ist der historische Charakter der Theologie bestimmt, sie hat es mit eirem geschichtlich gegeberer und zunächst zur geschichtlich erkennbaren Objecte zu thun. Werr aber der christlichen Religion richt eire ewige Wahrsheit und Nothwendigkeit inwohnte, so könnte weder vor eirer absoluten Geltung roch vor eirer wissenschaftlichen Erkenntniß derselben die Rede seir; sie will zugleich ir ihrer historischen Realität und ir ihrer ewiger Nothwendigkeit begriffer werden. Daher bildet "die historische Construction des Christentums" das positive Thema der Theologie. Diese Construction ist zu geber und derch sie die Richtschur sir "das Studium der Theologie". ¹

Der historische Charakter der christlichen Religion dringt tieser und betrifft richt blos derer Ursprung und Entwicklung die zur Gegerwart, sondern der Glaubensinhalt selbst. Für der christlichen Glauben offerdart sich das Göttliche nicht als Natur, sondern als sittliches Weltreich, als Geschichte. Diese letztere erscheint hier als beherrscht nicht vom Schicksal, auch richt vom Naturgesetz, sondern vor der Borssehung, von dem göttlicher Zweck der Welterlösung, und bildet demzgemäß eir Thema vor ewigem Inhalt. Zum ersten mal erleichtet sich im religiösen Gesichtstreis die Weltgeschichte. Darir besteht "die große historische Richtung des Christenthums". Jetzt erst giebt es eine religiöse Erkenntniß der Geschichte, darrm auch eine wissenschaftliche Erstenntniß der Religion.<sup>2</sup>

Hieraus erhellt der durchgreifende Gegensatz zwischen Alterthum und Christenthum. Die griechische Religion verhält sich zur cristlichen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlef. VIII. S. 286 ff. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 290 ff., 292.

wie die Natur zum Geift: dort erscheint das Göttliche in Naturformen verhillt, hier hat es die Sille dirchbrocher und abgelegt und offerbart fich is feisem mahres Besen. Die Ratur ist die offere, ismittelbar eit= leuchtende Erscheinung, das Göttliche it feiter exoterischen Geftalt; it dieser Rücksicht ift der religiose Charafter des Beidenthums eroterisch, der des Christenthums esoterisch. Was dageger das verborgere Wesen der Gottheit, das eigentliche Musterium der Welt betrifft, fo ist das Beidenthum das verschlossene und verhüllte, das Christenthum das geofferbarte und lautgewordene Mysterium: dort geschieht die Offenbarung im Aeußeren der Natur, hier im Innersten des Menschen, daher ist fie dort symbolisch, hier mystisch; dort ist die Natur in Beziehung zum Göttlichen bildlich, hier allegorisch, b. f. etwas atberes bedeutend, als fie felbst ift. In der Naturreligion ift der Geift bas verschlossene Mysterium, im Christenthum ift es die Natir, beit in Absicht auf die Welterlösung erscheint die Natur zunächst als ein undurchdringliches Geheimniß. Dieses Geheimniß zu durchdringen, ist die Aufgabe der höchsten Religionserkenntniß. Die Natur ist is dem Processe der Welt und Welterlösung begriffer und daher is dieser ihrer religiösen Rothwendigkeit zu begreifer. Bas ware arch die Welterlösung ohie Erlösungsbedürfniß is der Welt, ohie Unfreiheit, ohne die Fessel der Nothwendigkeit, die das Naturgeset schmiedet? Was wäre die Verföhnung mit Gott ohre die Trennung vor ihm, die kraft der Natur gesett wird? Was wäre die Menschwerdung Gottes ohie die Menschwerdung der Natur? In jeier offeibart fich das Geheimniß der Gottheit, in diefer das der Natur. "Die höchste Religiosität, die fich it dem driftlichen Musticismus ausdrückte, hielt das Geheimniß der Natur und das der Menschwerdung Gottes fir eines und daffelbe." Diese Identität zu erkennen, ist die Aufgabe der mahret Gnosis, die eines ist mit der Philosophie.1

Wir sind ar dem Punkt, ir welchem der historische Charakter der christlichen Religion sich vollendet und damit die historische Construction des Christenthums. Dieser historische Charakter fordert richt blos die Menschwerdung Gottes, die als eine göttliche und ewige That dirch die Menschwerdung der Natur hindurchgeht und sich ir dem sittlichen Universum der Geschichte reir und ohne Hille offerbart, sons der der menschgewordenen Gott ir realer Erscheinung, ir einer

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 289 ff.

wirklichen historischen Person, welche it die Weltgeschichte eintritt, vollets bend und abschließend die alte Religion, begründend und eröffrend die neie, das Weltreich des Geistes. Ohie eine solche Erscheinung kann die christliche Religion selbst richt historisch werden. "Die erste Idee des Christenthums ist daher nothwendig der menschgewordene Gott, Christus als Gipfel und Ende der alter Götterwelt."

Es ist einzusehen, daß diese Bollendung zugleich einer Abbruch eithält, ber die gewöhnliche Stetigkeit bes Fortgangs ausschließt. Naturreligion vergöttert die Natur und auf ihrem Gipfel bei Menfchen, fie endet mit der Gottwerdung des Menschen. Dies ist richt der Weg ber Menschwerdung Gottes; in diefer Richtung läßt fich richt geraden Weges fortschreiten, aich ift das lette Ziel hier erreicht: das Endliche ift it feiter Geltung nicht mehr zu fteigern, fondern zu überwinden, es foll richt vergöttert, sondern geopfert werden, freiwillig geopfert, it abfoluter, persönlicher Hingebung, richt it der Phantasie, sondern is eigenster, wirklicher That. Incarnation ist sicht Apotheose. Menschwerdung im Sinze des Christenthums geschieht nicht auf der Soher ber Menschheit, sondern vor eiter heraif, es ift ber Gott, der dirch die Leiden der Welt auf dem Wege des Kreuzes in feine Berr= lichkeit eingeht. "Er zieht nicht die Menschheit in ihrer Hoheit, sondern in ihrer Niedrigkeit an und fteht als eine von Ewigkeit zwar beschlof= fere, aber it der Zeit vergärgliche Erscheinung da, als Grenze der beiden Welten; er selbst geht zurück ins Unsichtbare und verheißt ftatt feizer zicht das ins Endliche kommende, im Endlichen bleibende Princip, sondern der Geist, das ideale Princip, welches vielmehr das Endliche jum Unendlichen zurückführt und als folches bas Licht ber rerer Belt Un Diese erfte Idee knupfen fich alle Bestimmungen des Chriftenthums."2

Es ist nothwendig, daß der christliche Glaube die Eicheit mit Gott irrerlich und darim munstisch faßt, daß er die Menschwerdung Gottes im Bruche mit der Natur und darim als Wunder betrachtet, daß sich die rere geistige Glaubenseinheit als Kirche organisirt und zu eirem lebendigen Kunstwerk gestaltet, daß sich die Idee der Gottsmenschheit, die ir Christus erschienen ist, ir der Idee des dreieiriger Gottes, dem Dogma der Trinität, vollendet. Die philosophische Bestelling dieser Lehre hat Lessing ir der Erziehung des Menschens

<sup>•</sup> Ebendas. S. 292. — 2 Chendas. S. 292,

geschlechts zu eithiller gesucht, und was er darüber gesagt, ist vielleicht das Speculativste, was er iberharpt geschrieben. Es kann auch richt sehler, daß die geschichtliche und darım vergärgliche Erscheinung des Gottmenschen festgehalten, fixirt, in der Ueberlieferung verewigt wird, und vor dieser Seite her dringt ir die exoterische Form des christlichen Glaubens die ninthologische Vorstellung eir.

Jetzt leichtet ein, wie das Christenthum nicht nur überhaupt, sondern auch in seiner vornehmsten Formen historisch als eine göttliche und absolute Erscheinung zu begreiser ist, als eine zugleich ewige und geschichtliche Nothwendigkeit. Damit ist die Möglichkeit einer wahrhaft historischen Wissenschaft der Religion, die Aufgabe und Nichtschnur fir das Studium der Theologie gegeben, dern die Theologie ist diese historische Wissenschaft.<sup>2</sup>

2. Das Studium der Theologie.

Gefordert wird, daß is der Theologie die historische Betrachtung der Religion nit der philosophischen vollkommen vereizigt merde, eize Forderung, welche richt ir beschränkter Weise zu nehmer ift, sondern ert= weder gar richt ober im Ganzen sowohl gestellt als erfüllt feir will. Das Ziel wird verfehlt, wern die beiden Betrachtungsarten, ftatt fich wechselseitig zu durchdringen, vor einander abgesondert werden und die Wissenschaft der Religion entweder blos philosophisch oder blos zeitgeschichtlich ausfällt. Im ersten Fall entsteht eine philosophische Religionslehre, wie die kantische, welche unhistorisch ist und der geschicht= licher Charafter des Chriftenthums ir latter Symbole auflöst und verflüchtigt; im zweiten Fall entsteht die sogenannte nat irliche Erfläring, die ohie aller philosophischen Geist die religiösen Objecte aus blos zeitlichen und geschichtlich empirischen Gründen begreiflich macher will, der Ursprung und die Ausbreitung des Christenthums, die Person Jefi 1. f. f. Wenn man richt die Menschwerdung Gottes von Ewigkeit begreift, fo kann man richt ihre historische Erscheinung in Chriftus einsehen, und die Idee der Gottmenschheit wie die der göttlicher Trinität muß dann für eine Lehre ohne Sinn gelten. Ent= weder bleibt das Christenthum als Religion ganz unverständlich, oder es muß als das Thema der Weltgeschichte einleichter, als die Offenbaring Gottes, deren Werkzeug die Natur und deren Wahrheit die Geschichte ist. Die Aufgabe geht dahit: die Idee des Christenthums

<sup>1</sup> Chendas. VIII. S. 292—294. — 2 Chendas. S. 295 (Schluß). — 3 Chetzbas. 1X. S. 296—298, 299 ff.

it ihrer Universalität als eite ewige und welterfüllende zu versstehen, ohte dariber it eite falsche Gnosis zu gerathen, welche die geschichtliche Realität des Christenthums verslüchtigt. Die Lösung ebet dieser Aufgabe ist nur möglich durch speculative Gotteserkenntniß, d. h. durch eite Theologie, derer wahres Organ die Philosophie ist. 1

Es giebt ein Christenthum vor und außerhalb des historischen. Die Universalität der christlichen Joee fordert die weltgeschichtliche Verswandtschaft und Entgegensetzung, die Vorbereitung und den Kamps. Die Vorbereitung liegt in den tiefsinnigen Religionen des Orients, unter denen keine dem Christenthum verwandter und gleichartiger ist als die indische; der Gegensatz bildet die griechische Religion, aber auch inserhalb des classischen Alterthums regt sich ein der Mythologie entgegengesetzer, dem Christenthum gleichartiger Pol in den Mysterien und der Philosophie, vor allem in der platonischen, die in einer ganz fremden und entfernten Welt eine Prophezeiung des Christenthums war.

Mit der geschichtlichen Realität des Christenthums ist auch die Nothwendigfeit einer fortichreitenden Entwidlung gefett und damit die theologische Aufgabe, diese zu erkennen. Nichts ift verkehrter und geschichtswidriger, als nach Art der Zeitaufklärung dem Chriftenthim die Rückfehr it feite Urzeit vorzuhalten, als ob der Glaibe des Urchristenthums ein Muster ber Girfachheit und Gleichförmigkeit ge= wefen. Gire gang faliche Borftellung! Diefe Urt aufzuklären follte it Bezug auf bas Christenthum eher Austlärerei heißer; man schilt auf die späteren Zeiter und hat es nun begrein, vor dem scholaftischen Buft ber alter Dogmatik zu reben. Schon bas paulinische Christenthim war nicht mehr das ursprüngliche. Die ersten Bücher ber Geschichte und Lehre des Chriftenthums find Urfunden der Geschichts= forschung, nicht des Glaubens; dieser ift älter als die biblischen Bücher, die der Griftlichen Glauben richt begründen, fondern nur bezeugen und at Tiefe des Inhalts richt vor fert mit der indischen Religionsurkun= bei ju vergleichen find. Nicht aus bei neutestamentlichen Schrifter ift Die Idee des Chriftenthums zu erkennen, vielmehr ift der Berth je ier Bicher felbst rach dem Maße zu bestimmen, ir welchem fie diese Idee ausdrücken. Die Religionswahrheit auf schriftliche Urkunden gründen, heißt der lebendigen Glauben it einer tobter, vergangener, blos hiftorischen verwandeln, und wert die hierarchie bem Bolfe jete Bucher

¹ Chendas. S. 299. — ² Chendas. S. 298.

entzogen, fo dirfte sie dabei noch eine tiefere als blos politische Abssicht gehabt haben: die Wahrung der lebendigen Religion!

In der fortschreitenden Entwicklung des Christenthums war der Protestantismus eine nothwendige und läuternde Epoche, welche aber birch der Bruch mit der Kirche, durch die biblische Begründung des Glaubens und die Herrschaft feiner Glaubensfatzungen und Symbole eine Reihe rerer hemmungen mit fich führte und ar die Stelle der lebendigen Autorität die todte treter ließ. So verkummerte die Uri= versalität der driftlichen Idee. Der Protestantismus ift unfähig, eine Rirche zu bilden: er ift "antiuniversell" und barim ber Sectenspaltung preisgegeben. 2 Der Protestantismus verhält fich jum Ratholicismus, fagt Schelling in einer andern Schrift, wie die fritische Philosophie zur dogmatischen, er lebt vor feirem Gegenfat und fällt mit deffen Bernichtung; "ber Protestantismus fann barun nie universell werden, weil, weil er es murde, nichts mehr feit wurde, mogeget er protestiren könnte." 3 Unter der Herrschaft des Bibelglaubens verwandelt fich die Theologie in Philologie und Eregese, die Sprachgelehrsamkeit wird zum Palladium der Rechtgläubigkeit; die psychologischen und moralischen Auslegungskünste, womit das Uebernatürliche aus der biblischen Urkunden fortgeschafft wird, gelter als Triumphe missenschaftlicher Erklärung. Das Volk wird abgespeift mit dem moralischen Unterricht und der nütlicher, auch ökonomisch brarchbarer Predigt. So ift eine Theologie entstanden, die sich Rationalismus nertt und vor der Wissenschaft wie vom Leber nichts ibrig behalter hat, das religiöfer Natur mare.4

Aus diesem gesunkenen Zustand foll sich die Theologie erheber und wahre Religionserkenntniß werden im Geiste des Christenthums und der rerer Zeit. Die Kette, welche sie an den Schristglauben sesselt, ist zu lösen und die Auslegrig der biblischen Böcher, wie die kritischen Untersuchungen öber derer Schtheit und Unsechtheit vollkommen freizugeber; es sind richt theologische, sondern philologische Frager, um die es sich dabei handelt. Die Ausgabe der rerer Theologie ist die Wiederherstellung einer universellen Religionsform. Die Orthodoxie hat diese Form geschaffen, aber kann sie nicht serrer erhalter, derr ir ihr besteht das poprläre und exoterische Christenthum; jeht ist die Zeit

<sup>1</sup> Chendas. S. 300 ff. — 2 Chendas. S. 301. — 3 Fernere Darstellungen aus dem Syst. der Philos. S. W. I. Bb. 4. S. 350 ff. — 4 Vorles. über die Methode des akad. Stud. IX. S. 301—303.

gekommen, das efoterische zu enthüllen und die Verkundigung des

absoluten Evangeliums vorzubereiten. 1

Das Verhältniß zwischen Christenthum und Vibel hat Schelling gerar so bestimmt, wie Lessing ir seirem Antigöze diese Sache gesihrt hat. Und ar der letten Stelle hörer wir Lessing reden ir seirer Erziehung des Menschengeschlechts: "sie wird gewiß kommen, die Zeit eines nerer ewiger Evangeliums!"?

### 3. Die fortwirkenden Ibeen.

Man erstaunt, is dem eiger Raum zweier Vorträge eise solche Fille frichtbarer Ideen ausgestreut zu finden, deres Tragweite bis is die Mitte der Gegenwart reicht. Es sind Samenkörner, welche hundertsfache Frucht getrages; aber ister des Schitters, die auf dem heutigen Erntefeld ihr Tagewerk verrichtes, wissen nur die wenigsten, daß Schels

ling ber Sämann war.

Die Bervorhebung bes weltgeschichtlichen Gegensates zwischen Mythologie und Christenthum, der weltgeschichtlichen Berwandtschaft der indischen und driftlichen Religionelehre, der platonischen und drift= licher Weltanschauung hat die Pfade der späteren Religionsphilosophie erleichtet. Es ist ein Unterschied, ob man folche Berhältniffe blos bemerkt, was aich vor Schelling geschehen, oder bergestalt hervorhebt und leichter läßt, daß fie gleichsam Gestirne werden, wornach die Schifffahrt der Wiffenschaft ihrer Lauf richtet. Das große Thema, welches die lette Periode des Philosophen unausgesett beschäftigt hat, Mytho= logie und Offenbarung, ist it diefen Vorlefungen angelegt und vor jest ar ir feirer Gesichtsfreis eingetreter. Er hat die Bermandtschaft ber Bedanta, bes Platonismus und bes Chriftenthums nicht blos bemerkt, fondern fie i iter bem gemeinsamen Begriff ber reit idealistischen Grundanschauung der Welt als die Hauptformen des "Intellectualinstems" zusammengefaßt, welches bei phäiomeialei Charafter der Sinenwelt und damit die innere Freiheit von der Welt durchschaut. Dieselbe Anschauung und Schätzung, irbegriffer ber Borzug, der die indische Religion vor der driftlichen haber foll, bildet einer der Grundpfeiler ber fo viel späteren Lehre Schopenhauers. 3

Es ist 10ch ein Punkt, welcher besondere Beachtung verdient. Der Gegensatz zwischen Mythologie und Christenthum hat Schelling richt

<sup>1</sup> Chendas. S. 303—305. — • Lessing, Erziehung des Menschengeschl. § 86. — 3 Bgl. dieses Werk (Jub.-Ausg.) Bb. IX. (Schoperhauer, 2. Aust., 1898). Buch II. Cap. I. S. 172, Cap. VIII. S. 271 ff., 279 ff.

übersehen laffer, daß es aich eine "driftliche Dinthologie" giebt, die aus dem Glauben an die historische Person Jeft als der Messias und Welterlöser hervorgeht und darit besteht, daß it feitem Lebet die messianischen Weissagungen ber Vorzeit als erfillt angeschaut werden, daß diese Berson selbst vergöttert und symbolisch gefaßt wird. "Christus als der Einzelne ist eine völlig begreifliche Person, und es war eine absolute Nothwendigkeit, ihr als symbolische Person ir höherer Bedeutung zu faffen." Man habe fich in ber Auslegung ber evangelischen Berichte bestrebt, viele Erzählungen aus psychologischen Täuschungen begreiflich zu macher, "offerbar jubische Kabeln, erfunden nach der Anleitung meffianischer Weissagungen des alter Testaments, iber welche Orelle die Urheber fogar felbst keiner Zweifel zulassen, indem fie hinzusetzen: es habe geschehen muffen, damit erfüllet werde, mas geschrieben steht". Es ist richt gelegertlich ober beilärfig, daß Schelling von driftlicher Mythologie redet, sondern er simmt sie als eine nothwendige, der griechischen entgegengesette Erscheinung und behandelt fie it feiner Borlesungen iber die Philosophie der Kunst als eine förmliche Rategorie. Während im Alterthum die Religion auf die Mythologie gegründet wurde, gründet fich die chriftliche Mythologie auf die Religion. fturzt mit der Mythologie aich die Religion, hier dageger hat die Mythologie irr die Bedeutung der eroterischen Sulle, aus der die mahre Geftalt der Religion hervorgeht. "Außer der eigentlichen Mysterien der Religion giebt es nothwendig eine Mythologie, welche die eroterische Seite berfelben ift, und die sich auf die Religion grundet, wie fich die Religion der ersten Art vielmehr umgekehrt auf die Mythologie grundete." 1

Dieser Begriff der christlichen Mythologie gerat so, wie Schelling denselben it seiner Vorlesungen iber die akademische Methodenlehre ausspricht, hat dreiunddreißig Jahre später D. Fr. Stratß auf die Erklärung und Darstellung des Lebens Jest, sowohl it kritischer als auch dogmatischer Hinsicht, angewendet; er hat diesem Object gegerüber mit Schelling die Unmöglichkeit sowohl der übernatürlichen als der natürlicher Erklärungsweise nachgewiesen und die mythologische als der einzigen Ausweg dargethan: er wollte die exoterische Hille zerstören, welche Schelling als solche erkannt hatte und preisgab, und der esoterischen Ithalt des Christenthums wahren, ganz im Sitze Schellings: der Glauben at Christus als das Symbol der ewiger Menschwerdung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorles. iber die Meth. des akad. Stud. VIII. S. 293. IX. S. 296 ff., 302. Bgl. ober Cap. XXXI. S. 540.

Gottes. An der Stelle seiner "Schlußabhandlung", wo Straiß die Christologie, nachdem ihre disherigen Stützen gefallet, positiv feststellt, berift er sich direct auf Schellings Parallele in seinen Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums.

## II. Geschichte und Rechtswiffenschaft.

Es ist schon festgestellt, daß die Geschichte richt eine Reihe zufälliger Begebenheiten, sondern die Entwicklung des menschlichen Lebens im Großen sei und die Aufgabe habe, die sittliche Welt der Freiheit, der Staat, hervorzubringen. Ganz im Geiste Platos erblickt Schelling im Staat nicht ein Product menschlicher Willfür, sondern das Abbild einer göttslicher Jdee, ein lebendiges und sittliches Kunstwerk. Der Staat ist ein Organismus, der richt gemacht und fabricirt werden kann, sondern sich entwickelt und gliedert; die Geschichte ist der Baumeister dieses Organismus, der Bildner dieses Kunstwerks, in welchem sich die göttsliche Jdee des Rechts offenbart: darum vennt Schelling die Geschichte den großen Spiegel des Weltgeistes, das ewige Gedicht des göttlichen Verstandes; selbst inter dem Heiligsten sei nichts, das heiliger wäre.

hier ift die Geschichte als Aufgabe des akademischen Studiums zu bestimmen; die Hauptfragen find: wie wird bie Gefchichte behandelt, wie studirt, und it welcher Absicht, oder gerichtet auf welches Object? Die erste Frage eithält eine Schwierigkeit. Da die realer Wissenschaften is der Synthese des Philosophischen und Siftorischen bestehen, fo sind von diefer Bestimmung zwei Wiffenschaften vor felbst ausgeschlossen: die Philosophie als solche und die Geschichte als solche. Die philosophische Construction der Geschichte fällt in die Philosophie, die religiöse it die Theologie; wie die Philosophie reit philosophisch darzustellen ift, so die Geschichte reit historisch, wobei brei Arten der Behandlung zu unterscheiden sind, die empirische, die est= weder die Thatsachen ausmittelt oder sie is einer bestimmten, subjectivet Absicht verknüpft, und die fünftlerische: bet erften Standpunkt immt die empirische Geschichtsforschung, bei zweiten die pragmatische Geschichtsschreibung, bei dritter und höchsten, i iter bem die Geschichte als Tragodie angesehen und episch bargestellt wird, die

<sup>1</sup> Das Lebe i Jesz, kritisch bearbeitet von Dr. D. Fr. Stralß. (1835.) Bb. II. § 149. — Schellitg, Borles. IX. S. 297, 298. — <sup>2</sup> Borles. über die Meth. des akad. Stud. X. S. 306 ff., 309.

historische Ruist. Beispiele pragmatischer Behandlungsart sind Poslybius und Tacitus, schlechte Beispiele die reiern Pragmatiker, vor denen das Wort geger den Famulus gilt: "was ihr den Geist der Beiter heißt, das ist im Grund der Herren eigerer Geist, ir dem die Beiter sich bespiegeln!" Beispiele historischer Kunst sind Herodot, "eir wahrhaft homerischer Kopf", und vor allem Thukydides, "ir dem sich die garze Bildrig des perikleischen Zeitalters zu einer göttlichen Unsschwung concentrirte". 1

Wer Geschichte studiren will, dem giebt Schellig der vortreffslicher Rath, welcher schon Bacon ertheilt hatte: man möge die sogenannten Universalhistorien meiden, epische gebe es richt, nur Compendien, aus denen niemals Geschichte gelerzt werde, vielmehr lese man Specialsgeschichte und Chroniken, welche historisches Leber erthalter. Wer sich zum historischen Künstler bilden will, halte sich ar die großer Muster der Alten; erter der Neueren ist Gibbon mehr Redner als Geschichtsschreiber, erter der nationaler Historikern sind von dauernder Geltung Nie. Macchiavelli und Joh. Müller.

Das Studium der Geschichte ist der Absicht rach politisch, feir Gegenstand ift die Bildung des Staats, "des objectiven Organismus der Freiheit", dessen Entwicklungsproces ein Object ebenso nothwendiger Erkenntniß ausmacht, als die Natur: diese Erkenntniß ift die Rechts miffenschaft, die fich zu der Geschichtsforschung verhält, wie die Naturphilosophie zur Naturwissenschaft. In ihr vereizigt fich die philosophische und historische Betrachtung, ihr eigentliches Thema ist der geschichtliche Entwicklungsgang der öffertlicher, von der großer Zwecken des Staatslebens erfillter Gesetzgebung, die der sittlichen Zustand der Freiheit gestaltet und organisirt. Was richt ir die lebendige Entwicklung des öffentlichen Rechtes gehört, wie alle blos auf ber är ferer Staatsmechanismus bezüglichen Gefete und das vor dem öffentlichen Leben abgesonderte Privatrecht, ist keir Gegenstand der philosophisch = historischen Rechtswissenschaft, sondern der empirischen Rechtskenntniß; das Gegentheil der letteren ist die abstracte Rechts= philosophie, das sogenannte Raturrecht, das, selbst ohre allen histori= schen Geift, it einem leerer Formalismus, it "eitem Schrapper nach Begriffen" besteht und vollkommen i ifahig ist, rechtsphilosophische Bildung zu geber. Gire der wichtigsten Aufgaben ist die Ginsicht ir

<sup>1</sup> Borles. X. S. 307-311. — 2 Cbendas. S. 311 ff.

bie weltgeschichtlichen Gegensätze der öffentlichen Rechtsformen, ir der Gegensatz der antiken und modernen Staatsbildung, ir die Differenzirung des öffertlicher Lebens der kpäteren Zeit ir Staat und Kirche, ir das nothwendige Verhältniß beider. Die höchste Aufgabe ist arch hier die aus der Erkenntniß der herrschenden Mächte der Zeit, d. h. aus den historischen Ideen geschöpste Reproduction der Staatsbildung, welche Schelling schlechtweg "die Construction des Staats" rent. Zwei Grundanschauungen stehen einander ertgeger: rach der einer ist der Staat Selbstzweck, rach der anderen Nothbehelf und Mittel der Sicherheit. Sine mustergiltige Construction des Staats im ersten und absoluten Sin giebt Plato (historisch, richt utopistisch verstanden, wie wir hinzussigen, damit man Schelling richtig verstehe), als die beste im zweiten, blos relativer Sinn mag Fichtes Naturrecht gelter, der erste Versuch, der Staat wieder als reale Organisation darzisstellen.

# III. Naturmiffenschaft und Medicin.

Die Geschichte ist die Entwicklung der sittlichen Welt, die Natur die der organischen; wie sich die Geschichtswissenschaft zur Jurisprudenz, so verhält sich die Naturwissenschaft zur Medicin. Die Einschrung der Naturphilosophie ir das akademische Studium der Naturwissenschaft ist das gemeinsame Ziel und Thema der drei Vorlesungen, die von der Naturwissenschaft im Allgemeinen, der Physik und Chemie, der Medicin und organischen Naturlehre überhaupt handeln. Der Zeitspunkt, worir Schelling diese Vorträge hielt, war für seine Sache der günstigste, die Naturphilosophie stand ir ihrer ersten Blüthe und hatte namertlich erter der Aerzten Spoche gemacht. Die Fassung, ir welcher die Naturphilosophie jett gilt, ist bereits die ihrer zweiten Entwicklungsform, wie das Identitätssystem sie begründet hat und die Sinzleiting zu der zweiten Ausgabe der "Ideen" dieselbe ausspricht: es ist die Naturphilosophie ir der Form der Ideenlehre.

Es ist sicht gerig, die Körper und deren äußere Eigenschaften zu kennen, man muß wissen, was sich is ihrer verkörpert. So werig eir Gedicht, das im Druck erschienen, aus der äußeren Gestalt der Typen und ihrer Zusammensetzung begreislich zu macher ist, so werig die Natur aus der ärßerer Wahrnehmung der Körper. Arch die Natur

<sup>1</sup> Cbendas. S. 312-316.

ist esoterisch und exoterisch, fie erkennen heißt fie enthullen. 1 Daber muß fich die Naturwiffenschaft von bem empirischen Standpunkte gum philosophischen erheber. Wird das Wesen der Natur ohre Rest ir die ärkeren Erscheinungen und der Mechanismus der Körperwelt aufgelöft, fo bleibt nur zweierlei ibrig: man muß bei Beift bait entweder verreirer oder der Natur entgegensetzen; das erste geschieht ir der atomistischen (epikureischen) Lehre bes Materialismus, bas zweite it ber dualistischen Descartes'. Beide find unfähig, Leber und Draanismus zu erkennen. Die Natur lebt, die Begriffe der empirischen Natur= wiffenschaft find todt; it bem Bemühen, das Naturleben zu faffen, gleicher jere Begriffe bem Strobhalme, der fich dem Durchbruch des Oceans entgegenstellt. 2 In ihrer Einheit und unbedingten Rothwendigkeit steht die lebendige Natur dem Wissen gegerüber, wie das Schicksal dem Handeln, und wie der Kampf des tapferen Mannes mit dem Berhängniß ein Schauspiel fir Götter, fo ift das Ringen des Geiftes nach der Anschauung der ursprünglichen Natur und des ewiger Inneren ihrer Erscheinungen ein nicht minder erhebender Anblick. Ohne die siegreiche Erfilling dieses Rampfes bleibt die Begierde nach Erkenntniß der Dirge unbefriedigt und das Streber barnach ir der Tiefe des menschlichen Gemüthes gespannt, harrend und drängend, daß die verschlossenen Pforten der Natur fich aufthun. hier empfindet Schellig die Verwandtschaft der Naturphilosophie und ihrer Aufgabe mit dem Streber des goetheschen Faift, der damals erft als Fragment bekannt war. "In diesem eigenthümlichsten Gedicht ber Deutschen hat ber Dichter einer ewig frischen Quell der Begeisterung geöffret, ber alleit zureichend war, die Wissenschaft zu dieser Zeit zu verjürger und der Haich eines neier Lebens iber fie zu verbreiter. Wer ir das Heiligthum der Natur eindringen will, iahre fich mit diesen Tonen einer höheren Welt und fange in friher Jugend die Kraft in fich, die wie it dichter Lichtstrahlen von diesem Gedicht ausgeht und das Innerste der Welt bewegt."8

Da die Erscheinungen der Körperwelt zu ihrer gemeinsamen Substanz die Materie haber, so ist der wahre Begriff der letzteren die Bedingung und Grundlage naturphilosophischer Erkenntniß. Es ist eine grundfalsche Voraussetzung, welche der Materie rach der atomistischen

<sup>\*</sup> Vorles. XI. S. 317 ff., 321. — 2 Ebendas. S. 318.—323. — 3 Ebendas. S. 325 ff. Vgl. Meine Schrift über "Goethes Faust" (4. Aust.) Buch I. Cap. I. S. 14, Bich II. Cap. IV. S. 90—92.

Annahme die Einheit und nach der mechanischen das in vere Leben abspricht, ein solcher unwahrer Begriff verdunkelt alles und ist der Tod der Naturphilosophie, weil eine solche Materie der Tod der Natur wäre; fie ist nicht als bloges Object ober reize Realität zu fassen, sondern als Subject-Object, d. h. als Selbstgestaltung und Selbstan= schauung, als Verkörperung der Scheenwelt, als Production des Lebens, das unmöglich aus dem Tode hervorgeher karr. Die materielle Erscheinung der Ideenwelt ift das sichtbare Universum, der Beltbau, bas Ensten ber Centralkörper, welches unsere Sorierwelt ir fich begreift, berei Gesetze Repler entdedt hat. Diese Gesetze sind richt aus ber empirischen Voraussetzung einer centrifugalen und attractiven Kraft zu erklären, sondern urmittelbar aus der Bernunft felbst abzuleiten. Auf die Identität der Weltkörper, räher auf die Uebereinstimmnng der Planeten mit der Producten der Erde gründet fich die phyfische Aftronomie. Diese Producte felbst find ihrem garger Umfarge rach aus der Entwicklungsgeschichte der Erde zu begreifer, es wäre die Aufgabe ber Geologie, die Genesis aller it hiftorischer Stetigkeit und Wechselbestimmung darzuthun; eine solche Geologie bildet den Mittel= und Ausgangspunkt ber gesammten Naturgeschichte. 2 Die Materie bifferenzirt fich in Licht und Schwere, die fich im Reich der Materie verhalter wie Seele und Körper; die irrerer Thätigkeitsäußerungen ber Materie bilben ber bynamischen Procef, deffen nothwendige Formen und Stifei it der magnetischen, elektrischen und demischen Thätigfeit zu erkennen und zugleich it ihrer Githeit zu begreifer find; fie werden sicht erklärt derch die hypothetischen Glemeste imponderabler Flüffigkeiten, die it einander geschachtelt feit follet, ber Mether it bet Porer bes magnetischen Fluidums, diefes ir der Porer bes elektrischen, welches felbst it beier bes Wärmestoffs ittergebracht wird, wie ber lettere is denen des gröberen Stoffes der Luft. Die Darstellung des bynamischen Processes im Universum ift im weitesten Sing Meteorologie, die einer Theil der physischen Aftronomie ausmacht. Wir birfer uns firz faffen, um richt frihere Ausführungen zu wieder= hole1.3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borles. XII. S. 325, 332. XI. S. 321. Bgl. ober Buch II. Cap. VII. S. 321. — <sup>2</sup> Borles. über die Meth. des akad. Stud. XII. S. 327—330. Bgl. über den Weltbau ober Buch II. Cap. XVIII. u. XIX. S. 399—405. Cap. XXVI. S. 472 ff. — <sup>3</sup> Borlesungen über die Methode u. s. f. f. XII. S. 330 bis 334.

Die allaemeize Physik gilt als nothwendige Stife und Zigaig ju bem Beiligthum des organischen Lebens, das die Natur im Kleinen, is ihrer vollkommenen Concentration und Selbstanschauung barftellt. Nir aus der Erkenntniß der Bildungen und Gesetze der organischen Welt läßt fich der menschliche Körper und diejeriger organischen Beränderungen, welche man Krankheiten nennt, begreifer. die Medicin, will fie Wiffenschaft feit, allgemeite Wiffenschaft ber organischen Natur werden; fie bedarf sicherer, aus dem Wesen des Organismus felbst geschöpfter Grundsäte, die aich der brownschen Erregungslehre noch fehlter.1 Nir aus der Functionen und dem Verhältnik der Kräfte, die das Wesen des organischen Lebens ausmachen, laffer fich beren hemmungen und Migverhältnisse, worit das Wesen der Krankheit besteht, einsehen; nur auf eine solche Ginsicht kann eine wissenschaftliche Arzneilehre gegründet werden. Um die organischen Bemmungen is ihrer Typen und Metamorphosen zu erkennen, ist eine Einsicht ir die Entwicklungsgesetze des Organismus nothwendig, die vor Aufgabe zu Aufgabe fortschreiten muß bis zur Entwicklungs= lehre ber gesammten organischen Belt, die alle sichtbaren Formen lebendiger Bilbungen imfaßt von der Pflauze bis zum Gipfel bes Thiers. Die Formen der äußeren Bilding zeiger der Weg; diesen Weg geht und fihrt die vergleichende Anatomie. Die Vergleichtig geht richt auf ein empirisches Vorbild, am wenigsten bas bes menschlichen Körpers, dessen verborgere und complicirte Bilbig bie Erhebung zu einfachen und allgemeinen Ansichten erschwert; baber die Beschränkung der Anatomie auf die des menschlichen Rörpers, im Dienste ber Arzneikunst, zwar aus praktischen Gründen begreiflich, aber der Wissenschaft selbst in keinem Betracht vortheilhaft war. Der Anatom als Naturforscher hat die wirklichen Formen it ihrer historischen Wahrbeit zu erkennen und auszusprechen; er erkläre fie richt teleologisch. sondern genetisch, er frage richt: wozi dieit dieses oder jenes Organ, sondern': wie ist es entstanden? Er zeige die reize Nothwendigkeit fei= ver Formation. Je allgemeiver, je weriger auf den besonderen Fall Die Ansichten eingerichtet sind, aus benen er die Genesis ber Former herleitet, desto eher wird er die unaussprechliche Naivetät der Natur it fo vieler ihrer Bildungen erreicher und faffen. Um wenigsten wolle er, indem er die Weisheit und Bernunft Gottes zu bewundern meint.

<sup>\*</sup> Vorles. XIII. S. 335-337.

Das Universum als göttl. Kunstwerk. Das göttl. u. natürl. Princip ber Ditge. 595

feire eigere Unweisheit und Urverritft zu bewundern geber. Beständig sei ir ihm die Idee vor der Cirheit und irrerer Verwandtsschaft aller Organisationen, der Abstammung vor eirem Urbilde: diese darzustellen, halte er sir seir einziges wahres Geschäft. In der vollkommenen Entwicklungslehre oder (wie Schelling sagt) historischen Construction der organischen Natur vollendet sich die Ideenlehre der Natur und grenzt ermittelbar ar das Gebiet der Kunst.

## Fünfunddreißigstes Capitel.

# Das Universum als göttliches Kunstwerk. Das göttliche und natürliche Princip der Dinge.

I. Die Gesammtanschauung ber Ibentitätslehre.

1. Das Weltganze.

Um it dem Ideengange unseres Philosophen einheimisch zu bleiber, muß man fich immer wieder die Aufgaben vergegerwärtiger, die ihr beschäftigen, ber Stand ber gelösten und ber zu lösenben. Urter dem Gesichtspunkt der Identitätslehre foll die Philosophie auf ein neues Fundament gegründet und aif diesem die Construction sowohl ber reelle : als ideellen Reihe aufgefihrt werden: die Lösung der ersten Aufgabe ift it ber "Darstellung" des Systems eithalter, die der zweiten it der natirphilosophischer Werken und zum Theil arch ir jerer grundlegenden Schrift, die Lösung der dritter wird gefordert. Indessen muß die Entwicklung bes Bewußseins it der drei Stifet des theoretischen, praftischen und fünftlerischen Geistes ichon zur Construction ber ideellen Reihe gerechtet werden, daffelbe gilt von der Darftellung der Wiffenschaften und ihrer Probleme; baher birfer bas Syftem des transscendentalen Bealismus und die Borlesungen iber die Methode des akademischen Studiums als Beiträge jur Löfung ber britter Aufgabe gelter. Schelling felbst erflärt es ausdrücklich, daß fein System des Idealismus dazi bestimmt war,2 berroch betrachtet er die britte Aufgabe als offer, und wir muffen fie it Aussicht auf der weiterer Ideengang im Auge behalter.

<sup>1</sup> Gbendas. S. 341—343. Ueber die vergl. Anatomie s. obet Cap. XVII. S. 394—395. — 2 Fernere Darstellungen aus dem System der Philos. S. W. I. Bb. 4 S. 410.

Aber es wird nicht blos der Gegensatz und die Ergänzung jeter beiden Reihen, fondern beren Githeit geforbert, Die eit Ganges ausmacht; das Universum als Offenbarung des Absoluten. Urwill= fürlich dräigt fich an der Stelle, die wir erreicht habei, das Bedürfniß hervor, fich der einen, ungetheilten und ungebrochenen Weltanschauung ber neier Identitätslehre zu versichern und ihre Strahler ir einer Bunkt zu fammeln, aus bem fich bas Garze erleichtet. Das Uti= versum ist weder blos ratirliche roch blos geistige Welt, aich richt die Ergänzung oder Verknüpfung beider, fondern deres wefentliche und birchgäigige Githeit, es erscheint itter dem gegeberer Standpunkt Schellings als ein göttliches Kunstwerk in lebendiger, fortschreitenber Entwicklung, fich vollendend in der gerialer Production ber afthetischen Krift, fich enthüllend is ber Philosophie: barun gilt die Natur als "Verkörperung ewiger Ibeen", ber Staat als sittliches, die Rirche als religiöses Kunstwerk, die Philosophie als "das mahre Organ der Theologie", die Kunst als "das ewige Organon und Document der Philosophie", die intellectuelle Anschauung als beren nothwendige Erfenntnißart. Dezz alles fünstlerische Erkennen besteht it einer aftheti= schen Reproduction, einer nachschaffenden und nachdichtenden Ginbild= ung, die das Wefen der intellectuellen Anschauung ausmacht. Die Welt will gleich einem Runstwerk angeschaut und erkannt werden: fie ist es im tiefsten Sine bes Worts.1

Sobald man diesen Gesichtspunkt gesaßt hat, kann man richt mehr ir unklarem Zweisel sein, mit welchem Recht und ir welcher Bebertrig Schellig das Vermögen intellectueller Anschauung zur philossophischen Erkenntniß fordert. Ner diesem Siere eithillt sich und nur ihm läßt sich einleuchtend machen die das Weltall schaffende und derchebringende Kunst. Alch wird der Standpunkt Schellings keineswegs derch der gewöhrlicher Sinwurf erschüttert, daß die Welt nicht nach der Aralogie der menschlichen Kunst betrachtet werden dirse; es handelt sich um das Weser der gerialer Krist, die weit tieser gegründet ist, als jerer Giewerf iberharpt sieht, es handelt sich richt um Vergleichungen und Analogien gewöhrlicher Art, die im günstigsten Fall die zu eizer gewissen Wahrscheinlichkeit reicher, sondern um eize ir der Identität wurzelnde und diese offenbarende Uebereinstimmung. Hier wird die göttliche Kunst nicht rach Art der menschlichen, auch

<sup>&#</sup>x27; S. obet Buch II. Cap. XXVIII. S. 495 ff. Cap. XXXI. S. 534—536.

nicht rach dem Vorbilde der gerialer, sondern diese vielmehr aus dem Weser der göttlicher begriffer: eine Anschauung, die sich im Fortgange der Ideen Schellings vertiest. Es wird der Zeitpunkt kommer, welcher richt serr ist, wo aus dem Wesen Gottes die menschliche Freiheit begründet, vor hier aus jenes erleichtet und die verpörte Analogie der göttlichen und menschlichen Natur selbst zur Nichtschnur lebendigster und tiesster Gotteserkenntniß gerommer wird.

### 2 Das Vorbild Platos (Timäus).

Die Anschauung der Welt als eines göttlichen Kunstwerks bildet der Grundcharakter der Lehre Schellings, soweit sich dieselbe vor inferi Augen entwickelt hat. Wir erkennen hierig feige Bermandtichaft mit Plato, it bessen Lehre biefe Vorstellungsart zum ersten mal ausgeprägt und felbst fünstlerisch vollendet worden. Im Gefühle feiner gleich= artiger Beltanichauung möchte Schelling jest and die platonische Form fich areigier und feir Syftem ir Dialogen barftellen; er hatte eine Reihe im Girt, boch ist nur einer ausgeführt worden, der wir als die Urfunde des platonischen Typus seizer Lehre betrachter. Als Borbild schwebte ihm der Timäus vor, worit Plato die Natur als gött= liches Kunstwerk conftruirt. Zwei Urfachen wirken rach biefer Construction is ber Bilbung ber Natur zusammen: die Ibee und die Materie; und baraus erklärt fich, warım die Dinge die Ibeen zugleich ausdrücken und triber. Diefer Auffassung gemäß und im hinblick auf eire Stelle des Timaus, die fie beurkundet, läßt Schelling feinen Dialog "iber das göttliche und ratirliche Princip der Dirge" handeln. Indessen steht, unbeschadet der fünstlerischen Weltanschauung, das Verhältniß je ier beiden Principien anders im Timäus als bei Schelling: hier foll es aus ber Joentität begriffen werden, dort ift es ausgesprochener Dualismus. Der Widerstreit der Identitätslehre mit bem Timaus liegt it bem Begriff ber Materie und fonnte vot Schelling nicht anf die Daner unbemerkt bleiben; sobald er die Differenz einsah, mißte er entweder feire eigere Lehre it diesem wichtiger Bunkt ober der Timäus fir unplatonisch halter; er mählte der zweiten Ausweg, erteilte ichon it feiter nächsten Schrift abschätig vom Timäus und gab fich der Ginbildung hir, derfelbe fei ein weit späteres Machwerk. 1

<sup>1</sup> S. obet Buch I. Cap. IX. S. 121,

### 3. Das Borbild Brunos. Das Gespräch.

Der spinozistischen Weltanschauung widerstreitet die platonische aus doppeltem Grunde: als Ideenlehre und vermoge ihres dualistischen Charafters. Nach dem Vorbilde Spinozas hat Schelling eber erft bas System feiner Philosophie dargestellt, nachahmend die mathematische Methode; jest will er es nach platonischem Muster darstellen, rachahmend die dialogische Kunstform. Werden jeze beiden Systeme jedes in feinem eigenthümlichen und engsten Gine gerommer, fo ift ber Gegenfat fest, und fie können zur unkritisch mit einander vermezat werden: dies ist sicht die Art Schellings. Wird dageges ber Spinozismus it feirem weitesten Sitt als Pantheismus ober Alleinheits= lehre gerommer und die lettere fo gefaßt, daß fie die Ideen (Zwedbegriffe) einschließt; wird auf ber anderen Seite ber Platonismus als fünftlerische Weltanschauung fo verstanden, daß er der Dualismus ausschließt und die weltschaffende Rrift der Materie inwohnen läßt, fo gehen die beiben Weltansichten is eine zusammen: dies ist der Bea. der Schelling von fich aus ergriffen, und den in den Anfängen der reier Zeit der italienische Naturphilosoph Giordano Bruno gesucht und gewiesen hatte, ein Platoniker in pantheiftischem Geist und als Pantheist ber Vorgänger Spinozas! In ihm hatte fich die von der Renaissance wiederbelebte platonische Lehre mit der kopernikanischen Weltanschauung vereirigt und naturalistisch gestaltet, fie hatte der Dualismus abgelegt und die Alleinheitslehre verkundet, beren Princip die Eirheit ber Gegenfäße mar. Um die Bermandtschaft zwischen Spinoza und Bruno zu bezeugen, hatte Fr. H. Jacobi is der zweiten Ausgabe feiner "Briefe iber die Lehre des Spinoza" Auszüge aus Brunos italienischer Schrift "vor der Ursache, dem Princip und bem Giret" mitgetheilt. hier erfannte Schelling feiner Borganger und zante nach ihm feir Gespräch iber das göttliche und ratirliche Princip der Dirge "Bruno", zugleich bezeichnet diefer Name der Hauptunterredner, birch welcher Schelling feine eigene Sache fihrt.

Es bedarf nur eines Blicks is die Schrift des italienischen Philosophen, um den Leser empfinden zu lasses, wie lebhaft dieser Denker is diesem Zeitpunkte Schellings Aufmerksamkeit sesseln mißte. "Mir erscheint Gott", sagt Bruno, "als eis is verlicher Künstler, weil er vor irrer die Materie bildet und gestaltet." "Diese lebendigen

<sup>1</sup> S. obet Buch II. Cap. XXV. S. 462 ff.

Werke, follten fie hervorgebracht fein ohne Verstand und Geist, da unfere leblosen Nachahmungen auf der Oberfläche der Materie beides schon erfordern? Wie unendlich muß nun diefer Runftler, ber inmendige Allgegen= wärtige, iber uns erhaber feir, er, ber nie ausschließend Stoff ober Gegenstände mählt, sondern unaufhörlich und is allem alles wirket!" "Wer infern Betrachtungen gefolgt ist, dem kann die Behauptung bes Beraklit von ber burchgängigen Coincibeng bes Entgegengeseten in der Natur, welche alle Widersprüche eithalter, aber zugleich fie ir Eigheit und Wahrheit auflösen muß, richt mehr anstößig feir". "Um it die tiefften Geheimnisse ber Natur einzudringen, muß man ticht mude werden, den entgegengesetten und widerstreitenden außersten Enden ber Dirge, bem Maximum und Minimum nachzuforschen. Den Pitt ber Bereinigung zu finden, ift nicht bas Größte, fondern aus bemfelber aich feir Entgegengesettes zu entwickeln; dieses ift bas eigent= liche und tiefste Geheimniß der Kunft". "Wer dies Gite faßt, der faßt Alles: wer dies Gire richt faßt, der faßt Nichts". 1

Der Gegensatz zwischen Platonismus und Spinozismus soll aufgelöst, die Einheit der teleologischen und pantheistischen Weltbetrachtung dargethan werden: dieser Aufgabe ist der bewegende Grundgedanke is der Lehrer des Materialismus (Holozoismus) und des Intellectualssystems, des Realismus und Idealismus, sie ist das bewiste Ziel der Systeme unserer Leibniz, Fichte und Schelling. Bon der vier Unterrednern des Gesprächs ist Bruno schon charakterisiert, Lucian sichtt die sichtesche, Anselmo die leibnizische, Alexander die hylozoistische Ansicht; der Dialog selbst zerfällt is drei Abschnitte, der letzte is zwei Hälften: die erste Unterredung und der ersten Theil der dritter sührer Anselmo und Alexander, die zweite und der Schliß der dritter kucian und Bruno, das letzte Wort hat Bruno-Schelling, nachdem Lucian-Fichte die Einseitigkeit seizer Ansicht erkannt und zugestanden hat. Mit einer solchen dialogischen Figur war leichter sertig zu werden als mit dem wirklicher Fichte!

II. Der Ibeengang im Bruno. 1. Die wahre Erfenntniß.

Die erste Frage geht auf die Bedingungen und die Natur der wahrer Erkenntniß, die als solche endgültig und absolut ist, daher die

Fr. H. Jacobis Werke (1819). Bb. IV. Abth. II. Erste Beilage zu den Briefen über die Lehre des Spinoza. S. 8 ff S. 43—46. — Bruno oder über das göttliche und tatirliche Princip der Dinge. Ein Gespräch. 1802. (2. Aust. 1842.)

Merkmale der blos relativer ausschließt. Nun ist alle Erkenntniß, die nur fir die menschliche Betrachtung gilt, relativ, fie ift es, felbst wert fie fir alle Menschen, alle endlichen Wefen, alle zeitlichen Dinge gultig wäre; die mahre Erkenntniß ist daber grabhärgig von aller Zeit, fie ift ewig, ebenfo find ihre Objecte zeitlos, unwandelbar, fich felbst gleich, keiner zeitlichen Veränderung, keinem Gesetze des Mechanismus interworfen: die emigen Begriffe ober Ideen. Sie allein sind das mahrhaft Seiende und Wirkende, alles andere ist ihre Erscheinung, fie sind die ewiger Urbilder, die Erscheinungen sind beren vergängliche Abbilder, je ie sind unentstanden, diese hervorgebracht, beide sind vor Natur, daher muß zwischen ber "urbildlichen" und "hervorbringenden Natur", der ewiger und zeitlichen unterschieden werden. Als Abbilber, die im Laife der Zeit entstehen und vergeher, sind die Dirge der Urbildern zugleich gemäß und widerstreitend, wurzelnd is einem göttlicher und it einem blos natürlichen Princip. Die Uebereinstimmung mit bem Urbilde macht der Charafter der Schönheit, daber ist diese interhalb der Erscheinungswelt gehemmt und tritt i berall da hervor, wo es der Naturlauf gestattet; daber sind die ewiger Begriffe ichöner und vortrefflicher als die Dinge: fie sind nothwendig und alleit schön. 1

Die Urbilder sind die alleitiger Objecte der wahrer Erkenntniß, also sind Wahrheit und Schönheit nothwendig identisch. Die Erkenntniß der Wahrheit ist die Philosophie, die Production der Schötheit die Kunst, zu der das Individuum, welches sie ausübt, sich verhält nicht als Meister, sondern als Organ, dert das Individuum besitzt icht die Idee der Wahrheit und Schönheit, sondern wird vor ihr besessen und handelt itter der Gewalt eines Triebes. Philosophie und Kitst sind vor gleich göttlicher Abkunst und iber "denselben Gottesdienst", itr daß it jeter erleichtet und erkannt wird, was diese erkenntnislos aus dunkler Tiese hervordritzt; die Philosophie verwandelt it Idee, was die Kunst verkörpert, darim verhalter sich beide, wie die Idee zur Natur, das Urbild zum Ubbild, der esoterische Gottesdienst zum exoterischen, die Mysterien zur Mythologie. Die

S. W. Abth. I. Bb. 4. Der erste Abschnitt S. 217—234, der zweite S. 234 bis 307, die erste Hälfte des dritter S. 307—321, die zweite 321—329. (Polh=hymnio bleibt stumme Figur, das ihm zugewiesene Thema deutet auf die 11ter=bliebene Fortsetzung des Gesprächs.)

<sup>1</sup> S. W. I. B. 4. S. 217—226.

Philosophie ist ihrem Wesen nach esoterisch, sie ist nothwendig geheim und braicht richt erst geheim gehalter zu werden, so werig als die Mysterien ertweiht werden können. Das Thema beider ist dasselbe. Eingedenk eines Ausspruches des Spinoza läßt Schelling seiner Brund erklären: "Ich sage eich nicht sowohl, welche Philosophie ich sir die beste halte, in Mysterien gelehrt zu werden, als vielmehr von welcher ich wisse, daß sie die wahre sei."

## 2. Die Ginheit ber Gegenfäße.

Nicht das System dieser Philosophie soll hier ausgeführt werden, nur das Princip, "der Grund und Boden" dargestellt, auf dem sie erbatt wird. Der Grundgedanke ist das absolut Erste, das allem vorangeht. Wir kennen bereits die gegensähliche Natur der Dinge; da sie vor allen Dinger gilt, so begreift sie auch alle Gegensähe in sich; da sie unr vor der Dinger gilt, so entspringt sie mit ihrer zugleich: daher ist das Erste, welches allem vorangeht, nothwendig gegensahlos, also Sines, die Sinheit, aus der alle Gegensähe hervorgeher, in der sie als solche richt erthalter sind, also derer Indisferenz: "die Ibee dessen, worir alle Gegensähe nicht sowohl vereirigt, als vielmehr Eins, und nicht sowohl ausgehober, als vielmehr gar nicht getrernt sind". Diese Einheit ist in Ansehung der Gegensähe nicht relativ, sondern "absolut" und gilt richt "beziehungsweise", sondern "schlechtshir".

Die absolute Eirheit der Gegensätze ist nothwendig auch die Einsheit absoluter Gegensätze. Relativ entgegengesetz sind solche, derer Gegensatz ir eirem dritter aushört, so verhält es sich z. B. mit der Mischung zweier Körper; absolut entgegengesetzt solche, die stets und schlechthin getreurt sind und nie das eine ibergeher karr ir das ausdere, so verhält sich z. B. das Object zu seinem Spiegelbild, das Urbild zum Abbild. Der höchste aller Gegensätze, darum der allumfassende, ist der des Idealen und Realen; daher kann das Princip der wahren Philosophie nur ir der absoluten Sirheit oder Indisserenz dieser beiden bestehen. Das Ideale wird gedacht, das Reale angeschaut, der Begriff bildet eine Sirheit, die Anschauung ist mannichsaltig, jener ist unendslich, allgemein, generall, diese dagegen endlich, besonderer Art, individuell die Sirheit des Idealen und Realen ist demnach die denkende Anscheile Sirheit des Idealen und Realen ist demnach die denkende Anscheile Sirheit des Idealen und Realen ist demnach die denkende Anscheile Sirheit des Idealen und Realen ist demnach die denkende Anscheile Sirheit und Bielheit, Unendliches und Endliches,

¹ Cbenbas. S. 226—235. — ² Ebenbas. S. 235—237.

Allgemeines und Befonderes, Gattung und Individuum in Eins fett. Diese Einheit ist der angeschaute Begriff oder die Idee. Jede mahre Unschauung ift bestimmt birch ben Begriff und ohne benselben blind; was wir begrifflos auschauen, davon haber wir gar keine Auschauung; ber Begriff vollendet fich erst is der Anschauung und bleibt ohne diefelbe unbestimmt und leer; was wir anschauungslos denken, bavor haber wir keiner mahren Begriff: barum ift ber angeschaute Begriff oder die Idee alleis das mahre Erkenntnisobject. Die Begriffe durch fortschreitende Theilung und Specification bestimmen und individue alisiren heißt fie in Anschauungen verwandeln: dies ist die Runst der Ideenbildung, die Kunft des Erkennens, welche Blato Dialektik gerant. und von der garz im Sirr und felbst nach der Worten Platos unser Bruno fagt, fie fei "eine Gabe der Götter an die Menschen, die que gleich mit dem reinsten Feuer des himmels Prometheus auf die Erde brachte". Jeder Begriff hat feine bestimmte Stelle in der Ordning aller, feiner Ort it dem globis intellectualis, höherer untergeordnet, nicderen übergeordnet. Es giebt darim nothwendig einer höchsten Begriff, der alle it fich schließt. Es muß "von allem eine Idee, hinwiederum alfo alles ir einer Idee feir". Die höchste Idee ist die absolute Einheit. die Idee aller Ideen und als solche der einzige Gegenstand aller Philosophie. Diese Idee ist die Eirheit der Wahrheit und Schönheit.1

Die Einheit der Wahrheit und Schötheit ist volkommen gleichebedeutend mit der des Denkens und Anschauens, des Unendlichen und Endlichen; es ist die ewige Eitheit, it der Eines ist, was im zeitlicher Erkennen nur vereitigt wird und darım der Charakter relativer Entgegensetzung behält. Innerhalb der Sphäre dieser Ettgegetsetzung verhält sich der Begriff zur Anschauung, wie das Unbestimmte zum Bestimmten, das abstract Unendliche zum Endlichen, die 1 ibesgrenzte Möglichkeit zur Birklichkeit; hier erscheint der Begriff als das Unwirkliche, Mangelhafte, Negative, die Anschauung dageget als das Wirkliche und Positive. So verkehrt sich hier das wahrhaft Positive in sein Gegentheil und die Wahrheit wird als der Ropf gestellt. Sbet darit besteht das Wesen der ewiget gegensatlosen Sitheit, daß hier der Begriff Anschauung ist, daß Möglichkeit und Wirklichkeit hier richt entgegengesetzt sind, sondern identisch. So large Möglichkeit und Wirklichkeit das einander saller, giebt es ein Nichtseit, es giebt keines,

<sup>1</sup> Chendas. S. 237—243, 247, 291 ff.

wert sie identisch sind, daher ist it der ewiger Eirheit keit Nichtsein. Alles Nichtsein besteht it der Differenz des Möglichen und Wirklichen, das ewige und lattere Seit it der Indifferenz beider.

Sier aber bratat fich eine Frage auf, die, wie Lucian fagt, tief it die Natur des Urbegreiflicher fihrt. Die Idee ift der ewig angeschaute Begriff, in dem Unendliches und Endliches Gines find. Co begreiflich das Endliche in der Zeit ift, fo inbegreiflich erscheint es in der Ibee, im Ewiger, im Absoluten. Was bedeutet die ewige, absolute, zeitlose Endlichkeit? In der Zeit ift jedes Endliche bestimmt birch ein anderes, das wieder birch anderes bestimmt ift, es hat feine Möglich= feit aißer fich, es entsteht und vergeht im endlosen Caufalnezus der Dirge; im Abfoluten giebt es feine Zeit, feiner endlosen Causalnegus, feige badurch bedingte Endlichkeit, die Ideenwelt ift ein vollendetes Banges, die Ideen find richt arfer, fondern ir einander, fie find ewig lebendig, jede trägt bas Ganze it fich, das Endliche it ber 3oce ift wie der organische Theil im organischen Leibe, iir unendlich voll= fommener: es ist im Garger begriffer, felbst Banges, es hat feire Möglichkeit richt arfer fich, sondern ir fich und daher die Macht, fich vom Absoluten abzusondern und aus der Girheit des göttlicher Lebens herauszutreten. Dant wird es "dirch feiner eigenen Willen ein leidender und bei Bedingungen der Zeit interworferer Gott". In diefem Prift liegt das mysterirm magrim. Das Leber des Endlichen ir der Zeit ift eine That des Endlichen vor aller Zeit und ware i imöglich, wenn es richt ein Endliches im Absoluten gabe. Die Präegistenz des Endlichen ist bas Thema ber beiliger Lehre is alles Mysterien. 2 (Segen wir biese Willensthat des Endlichen, diesen Willen zum Dasein als das Erfte, mit Niederschlagung aller Vorfragen, fo haber wir das Brincip der Lehre Schopenhauers.)

# 3. Die absolute Ginheit als Princip des Wiffens.

Die Antwort schließt eine neue Frage in sich. Die wahre Philosophie scheint die Grundbedingungen der kritischen vergessen zu haben, den ihr Princip ist aller Zeit, allem Werden, allem Bewußtsein völlig entrückt. Es ist daher Lucian, der das Bedenken erhebt: "Wie du von da zu dem Bewußtsein zurückkehrtest, nachdem du es weit iberslogen, verlangt mich zu sehen". Wir hören Fichten reden, der Schellings Lehre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 243—245. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. W. I. Bb. 4. S. 347. — <sup>2</sup> Bruno. S. 245—252, vgl. S. 233—235.

für einer Rückfall is der Dogmatismus erklärt hat. Unfer Gespräch hat die Philosophie auf einer Bunkt hirgefihrt, wo, wie es scheint, die menschliche Erkenntniß aufhört und das Princip der Dirge richt auch zugleich Princip des Wissens sein karr. Dieser Einwirf ist zu entkräften, es ist zu zeiger, daß die Identitätslehre ir Wahrheit leistet, was Fichte gefordert, aber ir dem eigerer System nicht ausgeführt hatte.

Seten wir das Brincip des Wissens is das Bewußtsein (3ch). fo muß zwischen bem reizer und empirischen, bem absoluten und begründeten Bewußtsein wohl unterschieden werden. Diefer Unterschied hatte Fichte hell erleichtet. Das begründete (empirische) Bewußtsein ist relativ, es ist nothwendig auf ein ihm entgegengesettes Object bezoger, es ist "das Wiffen", bem "das Sein" gegenübersteht, bas Ideale im Gegensate zum Realen. Dieses Wissen und dieses Sein bebirger fich gegenseitig, keines kann feir ohre bas andere, barim ift feines vor beiden Princip des anderen, barim überhaupt richt Princip. Das Princip des Wissens ist (1icht das empirische, sondern) das absolite Bewußtsein: diese Ginsicht hat Fichte gehabt und fie bleibt it voller Kraft. Da aber Wiffen und Sein fich wechselseitig bedingen, daher nothwendig und uitreiibar verknüpft find, fo muß das Princip des einer nothwendig zugleich das des anderen feir, alfo die Einheit von Wiffen und Sein, und zwar eine folche Ginheit, die den Gegen= fat beider begründet, daber felbst gegensatlos ift: die absolute Identität ober Indifferenz beiber (bes Idealen und Realen). Fichte hatte das absolute Bewußtsein iir als Grund bes relativei, nur als Princip des Wiffens gefaßt, nicht ebenso ale das des Seins: darig bestand feine Einseitigkeit und ihm felbst unüberwindliche Schranke: dies war die sterbliche Seite der Wissenschaftslehre! Schelling faßt die absolute Identität des Idealen und Realen als absolutes Bewuftfein. Erkennung, Selbstanschauung. Der Girwirf Lucians wird damit geger= standslos. Es ist richt mehr zu frager, wie kommer wir von jerer absoluten Ginheit zum Bewußtsein, beit fie felbst ift Wiffen und Erfennen, fondern wie entsteht das relative (endliche) Bewußtsein, das nothwendig auf die Dinge bezogene, diesen entgegengesetzte, mit ihrer zugleich gegebere? Die Frage muß fich bemrach verallgemeinern: wie entsteht das Endliche i berha i pt? Die Frage nach der Entstehung bes Bewußtseins ist "nur ein besonderer Fall ber allgemeinen Unterfiching ber Abkunft des Endlichen aus bem Ewiger". Die ewige Eirheit ist "ber heilige Abgrund, aus dem Alles hervorgeht und it

der Alles zurückkehrt." Eber diese Frage nach der Abkunft des Endlicher, die das Problem ir der Wurzel saßt, hatte Fichte imgarger, vielmehr er war ihr ertgarger, da er ir rach der Entstehung des Bewußtseins fragte.¹ "Die absolute Erkenntniß", sagt Schelling, "ist rothwendig zugleich eine Erkenntniß des Absoluten selbst." "Es giebt richt eir absolutes Wissen und arßer diesem roch ein Absolutes, sondern beide sind eins, und hierir besteht das Wesen der Philosophie." Die Frage ist: wie sich die Nacht des Absoluten sir die Erkenntniß ir Tag verwandle? 2

### 4. Das sichtbare Universum. Die feplerschen Gefege.

Die zeitlose Endlichkeit begreift alles Endliche in fich, die Ginheit aller Dinge, und hat fraft ihrer Gelbständigkeit und ihres eigenen Lebens im Absoluten die Möglichkeit, sich von diefem abzusondern. Bermöge dieser Absonderung muß aus der absoluten Githeit die relative hervorgeher, b. h. die Identität ir einer Reihe von Botenzen, alfo aich die relative Entgegensetzung, d. h. die quantitativen Differenzen, die natur= liche Entwicklung der Dirge, das räumlich-zeitliche Abbild des Absoluten. Was Schelling friher die Judifferenz des Idealen und Realen gerart hatte, rerit er im Bruno, ohne jere Bezeichnung faller zu laffer, "Die ewige Githeit des Unendlichen und Endlichen" und braicht diesen Ausbruck is gleicher Weise als Schema; was er friher als die quantitativen Differenzen (Botengen der Identität) bezeichnet hatte, heißt im Bruno "die relative Gleichsetung und Entgegenfetung bes Unendlichen und Endlichen", woraus die Gefete alles Endlicher garg allgemeir fich foller einfehen laffer, die Befete bes ficht= barer Universums, welches Schelling "die Körperwerdung ber Ideen" neiit.3

Hetrachtung und verwebt is dieselbe nach platonischer Weise die Form mythischer Schilderung; dem eisgesihrter Grundschema gemäß wird die Gestaltung und Entwicklung der Diege vor dem Leber der Weltkörper bis zu dem der Individuen dargestellt, die Grade des Belebtseins bis zu dem Punkte, wo das Erkennen is das Individuum selbst eiegeht, zum Begriff oder zur Seele eines einzelnen Dinges wird, sich ersaßt und damit als Bewußtseit oder Ich erscheint. Von dem Gerüste

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 252—258. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. W. I. Bb. 4. S. 353—359. — <sup>2</sup> Chendas. S. 368, 404. — <sup>3</sup> Bruno. S. 258—260. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. 369 Anmerkung.

ber körperlichen Dirge an bis herarf zu der Form des Schlusses wieders holt sich fir unsere Betrachtung der gleiche Abdruck des Ewiger. Die Gesetze der Verstandeserkenntniß werden abgeleitet und zuletzt die Ohnsmacht und Nichtigkeit ihrer Logik dargethan, derr diese Erkenntniß bleibt im Endlichen befarger, ir der Vorstellung und Verknüpfung der Abbilder, ohre Sinsicht ir die ewige und urbildliche Natur der Dirge. "Nimmer erblickt die Wabrheit ar und für sich selbst, wer sie richt im Swiger anschaut." Hier kehrt das Gespräch ir seiner Ausgangspunkt zurück und schließt mit der Betrachtung der wahrer Philosophie.<sup>2</sup>

Plato hatte it seitem Timäus der Weltbau construirt als der Organismus der Weltseele, als die Verkörperung ewiger und harmonischer Verhältnisse, beruhend auf der Uebereinstimmung der arithmetisschen und musikalischen (harmonischen) Grundzahlen. Seit Vorbild war die pythagoreische Lehre. In der Nachahmung Platos versucht Schelling eine ährliche Construction, indem er die keplerschen Gesetze unmittelbar aus der ewiger Vernunftgesetzen selbst herleitet, im ausgesprochenen Gegensatzu jeder empirischen Begründung aus hypothetischen Kräften, wie sie Newton gegeber. Hegel war ihm mit einer solchen Construction der keplerschen Gesetze in seiner Abhandlung über die Planetenbahnen vorangegangen, und Schelling weist hin auf dieses Beispiel seines Freundes. Was er in den Vorlesungen iber das akademische Studium als Ausgabe bezeichnet, wollte er in seinem Brund noch einleuchtender in den gleichzeitigen "Ferneren Darstellungen aus dem System der Philosophie" ausgeführt haben.

Die Körperwelt ist die sichtbare Joeenwelt. Je umfassender die Ideen sind, um so mehr sind sie ein Ausdruck der ewiger Eirheit und des Garzer; dasselbe gilt vor der Körpern, sie sind um so vollsommerer, ein um so deutlicheres Abbild der Jdeenwelt, je umfassender und unabhängiger sie sind, andere Körper erzeugend und beherrschend: das sind die Welt- oder Centralkörper, aus denen die untergeordneten und enterworseier Körper hervorgeher. Aehnlich wie Plato preist Schelling die Gestirne als "selige Thiere und verglicher mit sterblichen Menschen als unsterbliche Götter". Die Ideen sind ir einander, die Körper arßer einander, das Neber- und Nacheinander sind Rarm und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bruno. S. 297. — <sup>2</sup> Chendas. S. 305. — <sup>3</sup> S. vor. Cap. S. 592 ff. Bruno. S. 262—272. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. 431—450. — <sup>4</sup> S. obet Buch II. Cap. XIX. S. 402—405. Cap. XXVI. S. 472—474.

Zeit, der endlose Raim das inbewegte und ruhende Abbild bes Ewigen, Die endlose Zeit das raftlose und fließende. Die Githeit von Raum und Reit ist die Bewegung, sie ist als solche das Abbild der ewiger Einheit des Unendlichen und Endlichen. Daher muffen fich in ihr Raum und Zeit verhalter, wie das Endliche und Unendliche im Ewiger. Die ewige fich felbst gleiche Ginheit ist abgebildet is ber vollkommensten Bewegung, b. i. die it fich jurudfehrende: ber Rreislauf. Gefordert wird die Gleichsetzung von Raum und Zeit, also diejerige Bewegung, welche ir gleicher Zeiter gleiche Boger ber Kreislinie birchläift: fo mißte die Bewegung feit, wert der Weltkörper eine abfolute Ginheit mare, er ift als abgesonderte Einheit nothwendig eine relative und entgegengesette, er ift certral und zugleich exentrisch, er hat seine Einheit zugleich ir fich und arfer fich; daher ist feine ir fich zurückehrende Bewegung eine folche, die nothwendig zwei Centra oder Brennpunkte hat, richt die Kreislinie, sondern die Ellipse. Gefordert ist dem rach die Gleichsetzung vor Raum und Zeit ir der elliptischen Bewegung: eine folde, die in gleichen Zeiten nicht gleiche Bogen, fondern gleiche Seetores beschreibt. Den einer Mittelpunkt bilbet ber Centralförper, die Bewegung des Weltkörpers ift daher Umlaif, im Gegenfate gu der isterworferer Körpern, die, im Weltkörper begriffer, richt ir sich, nur it ihm ihre Ginheit habet, daher nothwendig fallen oder fich tifrei, gemäß ber Schwere beweger, Rarm und Zeit richt gleich, sondern it= gleich setend, derr die Räume verhalter fich im Fall, wie die Quabrate ber Zeiter. In bem Umlaif bes Weltforpers, gegründet it feiter Differeng (Entfernung) vom Centralförper, vollendet fich bas Poteng= verhältniß vor Raum und Zeit, der Begriffen beider gemäß: die Quadrate der Umlaufszeiten verhalten fich wie die Würfel der mittlerer Entfernungen. Das sind die keplerschen Gesetze, welche Bri to mit der Worten einführt: "Merle, o Freund, der Girt der Gefete, die ein göttlicher Berftand uns eithillt zu habei scheint", und nachdem er fie dargethan: "Reize sterbliche Rebe ist fähig, jeze himmlische Weisheit würdig zu preisen ober die Tiefe des Berftandes auszumeffen, welche it jetet Bewegungen angeschaut wird".

Es ist wohl zi bemerken, wie Schelling in den Auseinanders setzungen des Brito nicht der Gehalt seiner naturphilosophischen Ideer, aber die Form ihrer Darstellung ändert und an die Stelle der Entwicklung die Deutung und Symbolik setzt, wodurch sich mit der Darstelling auch die Sache verdunkelt. Er selbst sihlt diesen Mangel und ents

schuldigt ihr mit der Schwierigkeit des Objects und einem spöttischen Seitenblick auf Fichte: "es sei ermöglich, einer sonnenklaren Bericht iber das Universum abzufassen".1

## III. Die Weltgegenden der Philosophie.

Jere absolute Einheit der Gegenfäße ist das Grundthema der echter Specilation in allen ihrer großer und wahrer Former, gleichsam das Urmetall der Wahrheit, das in diesen Former inter verschiedenem Gepräge erscheint; sie ist das Princip und der Schwerpunkt der Erkenntniß, und wie der Schwerpunkt der Erde von vier verschiedenen Seiter angesehen werden kann, so hat sich dieses Princip vorzüglich in vier Former ausgesprochen, welche gleichsam die vier Weltgegenden der Philosophie bezeichnen: Materialismus, Intellectualismus, Realismus und Idealismus, darstellend, wie Schelling die Vergleichung spielend sortsest, der Westen, Osten, Süden und Norden der Gedankenwelt. Alle ibrige Philosophie, die richt in einer dieser Richtungen nach dem Schwerpunkte hir orientirt ist, schweift in der Irre und gründet ihre sogenannten Lehrer auf die Nichteinheit, auf der Gegenfaß des Idealer und Realen, wie er sich im gemeiner Bewußtsein ausspricht. "Dies gilt von dem Pöbel der jeßt Philosophirenden."

#### 1. Der Materialismus.

Das göttliche und natirliche Princip der Dirge sind ir der Wurzel Eines. Wird diese Einheit als Materie begriffer, so entsteht der echte Materialismus vor realter Abkunft, der alle wahrer Probleme ir sich schließt und darım der Keim der höchsten Specilation ausmacht. Ihm ertgeger steht der salsche Materialismus, der die Materie vor dem geistigen Princip absondert und ir dieser Absonderung sixirt und tödtet. Ie weiter der Materialismus ir seiner falschen Richtung fortschreitet, um so inwahrer und lebloser werden seine Begriffe: zuerst wird die Materie als der formlose Stoff gesaßt und dem Sibject der natirlicher und veränderlichen Dirge gleichgesetzt, diesen Fehlgriff beging schon Plato; darr wird sie der Körpern selbst gleichgesetzt, darr der unorganischen Masse, und da riter diesem Gesichtspunkte alle irrere Einheit und Verwandtschaft der Dinge verreirt werden muß, so bleibt zuletzt nichts ibrig, als die Auslösung der einer Materie ir zahllose Utome, die

Bruno. S. 260. Fernere Darstellungen. S. 402. — 2 Bruto. S. 307-310.

Setzung unveränderlich bestimmter Urstoffe, als deres tobtes Behältniß die große Schachtel der Welt gilt. Dann ist der Tod das Princip der Dinge und alle lebendige Naturanschauung bis it die Wirzel erstorben.1 Der echte Materialismus ist hylozoistisch, er faßt die Materie richt als bei Stoff, ber von aißer geformt wird, sondern der fich felbst gestaltet, die formende Kraft, also die Former ober Ideen ir fich trägt und aus fich entwickelt, daher nichts Anderes ist als das Vermögen und Princip ber Entwicklung. Dhue die Absonderung des Endlichen vom Abfoluten giebt es feine Entwicklung, das Bermögen aber 31 diefer Absonderung karr nur im Absoluten feir und ist nur aus ihm zu begreifen. Eber darit besteht die ungetrennte Ginheit bes göttlicher und natürlichen Princips, der Form und Materie. Wo eine Form ift, sind alle. Die Form aller Former is ungetrennter Ginheit mit der Materie ift die Beltseele. Die Entwicklung der Belt ift zeitlich, das Princip zur Entwicklung ist ewig: dies ift die Ewigkeit der Materie und ihre ewige Einheit mit der Form, das Princip des beseelten Garger. Diese Einheit der Form und Materie haber die Alten angeschaut it dem Mythus vor der Vermählung des Reichthums mit der Armuth, des Poros und der Penia, der Erzeugung des Eros; darim hat man die Materie das empfangende, die Form das erzeugende Princip, jete die Mitter, diese der Bater der Dirge geratit, die Materie als "Dnas", die Form als "Monas" bezeichnet. "Die Entwicklung geschieht nur irrerhalb des alles umschließenden und ewiger Princips der Materie. Es ift ein Licht, das in allem leichtet, und eine Schwerkraft, welche dort die Körper der Raim erfiller lehrt, dort der Hervorbringungen des Denkens Bestand und Wesen giebt. Jenes ift der Tag, diese die Nacht der Materie. Co unendlich ihr Tag ist, fo unendlich aich ihre Nacht. In diesem allgemeinen Leben entsteht feine Form aifer lich, sondern birch ittere, lebendige und vor ihrem Werk ungetrennte Kunft. Es ift ein Berhängniß aller Dinge, ein Leber, ein Tod; nichts schreitet vor dem andern heraus, es ist iir eine Welt, eine Pflanze, von der alles, mas ift, nir Blätter, Blüthen und Früchte, jedes verschieden, richt dem Wefen, fondern der Stife nach, ei i Universum, it Ansehung besselben aber alles herrlich, wahrhaft göttlich und schon, es selbft aber unerzeugt at fich, gleich ewig mit der Einheit felbst, eingeboren, unverwelklich."2

<sup>■</sup> Ebendas. S. 310 ff., 315 ff. — 2 Ebendas. S. 311 – 315 (insbes. S. 313 ff.). %ister. Gefc. b. Philos. VII. 8. Aust. R. A.

### 2. Der Intellectualismus.

Die Entartung des Materialismus aus einer speculativen und lebendigen Weltanschauung it die gedankenlose Vorstellung einer todter Natur mifte die entgegengesette Richtung des Intellectualsustems bervorrifer, welches alles Leber ir die Ideen und der Geift flichtet. Der faliche Materialismus verreirt mit bem Leben arch die Entwicklung und ift i ifahig, fie zu fassen; jest wird die Entwicklung der Welt begründet aus dem Wesen der geistigen Rater, die Materie wird gur bloßer Erscheinung, zur beschränkten und verworrerer Borftellung, jedes Ding bildet einer Mifrokosmus, eine Borftellung des Universums it feiner beschränkten und eigenthumlichen Beife, jedes Ding ift auf feine Art das Gaize, je deitlicher feire Weltvorstellung ift, um fo voll= kommener ist feire Natur: daber bilden alle Dirge vor irrer heraus ein fortschreitendes Stufenreich, die Eigenthümlichkeit jedes Dinges ift feire Entwicklungsstufe: "jedes stellt das Universum vor gemäß feirer Entwicklungsstufe", barim ift jedes vorstellend und strebend, benkend und wollend, ein beschränktes Abbild des absoluten Erfennens, in welchem das Baize vollkommen flar und deitlich vorgestellt wird als Ideenwelt, wori i Vorbild und Gegenbild vollkommen gleich sind. Die Körver find Erscheinungen, die Wesen, die ihrer zu Grunde lieger, find beschränfte Girheiter, die absolute Girheit ift Gott. "Die Ginheit feirer Vollkommenheit ist der allgemeine Ort aller Einheiten und verhält sich 31 ihrer, wie fich im Reiche bes Scheins feir Chenbild, der unendliche Raum, zu der Körpert verhält, der inberihrt von der Schraiker des Einzelnen dirch alle hindurchgeht. Nir fofern die Borftellungen der Einheiten unvollständig, eingeschränkt, verworrer find, stellen fie das Univerfum aifer Gott und zu ihm, als zu feirem Grunde, fich verhaltend, sofern aber abaquat, it Gott vor. Gott alfo ist die Idee aller Ideen, das Erkennen alles Erkennens, das Licht alles Lichtes. Aus ihm kommt Alles, und ju ihm geht Alles. Die Erscheinungswelt ift nur it bei Ginheiten und ticht vor ihrer getrettt, bett nur fofern fie der getribter Scheit der Girheit erblicken, ift ihrer bas Universum finnlich, bestehend aus abgesonderten Dirger, die vergänglich und unaufhörlich wandelbar find. Die Ginheiten felbft aber find wieder abgefondert von Gott nur in Bezig auf die Erscheinungswelt, ar fich aber it Gott und Gins mit ihm."1

<sup>&#</sup>x27; Cbendas. S. 315-321.

### 3. Der Mealismus und ber Ibealismus.

Wir erkennen in dieser Schilderung dertlich die wohlverstandene Lehre unseres Leibnig. Es leichtet ein, daß der mahre Materialismus und der mahre Intellectualismus, verschieden it ihret Ausgangspunkten und Richtungen, auf dasselbe Ziel hinftreben: fie find einverstanden it bem Princip der Identität und der Entwicklung. Diese Identität foll erkannt werden: dies ift die Aufgabe, welche bleibt, und in welcher Realismus und Idealismus übereinstimmen, mahrend fie it der Art ihrer Betrachtung entgegengesett find. Die Lösung dieser Aufgabe kan 1 nur is einer folden Erkenntniß ber Identität bestehen, aus welcher die Entwicklung, b. f. ber relative Gegenfat vor Natur und Geift, vor Denken und Sein einleichtet. Es ist daher falich, das Absolute mit einer Seite jenes Gegensates zu identificiren und dasselbe entweder (in Rudficht auf feir Wefer) blos als Sein ober (in Rudficht auf feire Form) blos als Denken oder Ertennen zu fassen. Das erste ift ber Fehler des einseitigen Realismus, das zweite ber des einseitigen Idealismus. Der Gegensat vor Denken und Seir ift dem Absoluten richt ebenbürtig, sondern untergeordnet. Es ist daher falich, diefen Gege 1= fat absolut gelter zu laffer entweder ir ber Identität oder schlechthin als folden. In diesem letteren Falle entsteht aus dem Gegenfat der Dualismus, der das Denken zum Princip macht und ihm das Seit schlechthin entgegensett, eine Lehre, von welcher Bruno fagt, fie darakterifire ganz und gar "die Unmundigen in der Philosophie". Wird aber jeter Gegenfat in die absolute Ginheit felbst gelegt, fo daß Denken und Seit (Ausdehnung) fir die i imittelbarei Gigenschaften ober Attribute des Absoluten angesehen werden, fo wird die Form des letteren ganglich verkannt, und es entsteht ein System, welches man irrthumlich fir "der vollendetsten Realismus" zu halter pflegt. Offenbar bas System Spinozas! So weit ertferit fich Schelling in feinem Brico von der Darstellung seines Systems der Philosophie, woris er mit Spinoza und beffen Lehre von der entgegengesetten Attributen Gottes ausdrücklich gemeinsame Sache gemacht hatte.1

Es ist dem rach die absolute Citheit so zu begreifer, daß der Gegensatz von Denken und Seir "nur der Poterz, nicht aber der That nach" ir ihr erthalter ist, daß ihr Wesen ir der absoluten Identität, ihre Form im absoluten Erkennen (Subject-Object = irtellectrelle Ans

<sup>&#</sup>x27; Cbendas. S. 323 ff. S. oben Buch II. Cap. XXXII. S. 562 ff.

schauung) besteht. Das absolute Subject-Object läßt fich als "Ichheit" bezeichnen, nur darf diese richt im relativer, sondern nur im absoluten Siri gelter, als "absolute Ichheit". Wird fie im relativer Siri genommen, fo wird fie it die Sphäre der relativet Eitheit und Differeig herabgesett, fo sind Wesen und Form des Absoluten einander ingleich, fo wird zwischen dem Absoluten und dem Wissen ein unauflöslicher Gegensat befestigt, dann ist die absolute Ginheit durch die Erkenntniß i ierreichbar, alfo voi biefer i iabhäigig, daber iir für das Saideli giltig: fie wird für das Handeln zur unendlichen Aufgabe, für das Denken Sache bes Glaubens, fir die Natir ein aiferer Zweck, für welcher die Natur selbst nichts anderes ist als Stoff und Mittel; die Specilation ift zu Ende, die Natur verfällt von ierem der Ruglich= feitslehre, und die Philosophie geht wieder mit dem "Inbegriff des gemeiner Bewußtseins" aufammen. Brino ichildert die fichtesche Philosophie, und Lucian artwortet auf die Frage, ob diese Kritik richt qu= treffend fei: "galz gewiß".1

Was Schelling vier Jahre später polemisch gegen Fichte erklärt, läßt er hier seinen Brito it friedlicher Beise demonstriren. Der Gegensatz von Realismus und Idealismus sihrt sich zurück auf der Gegensatz des relativen und absoluten Idealismus, das beständige Thema der philosophischen Streitsrage zwischen Fichte und Schelling. Der relative Idealismus steht im Gegensatz zum Realismus, der absolute steht iber beiden, er ist "die Philosophie ohte aller Gegensat", "die Philosophie schlechthin".

In Wahrheit ift nur die Eitheit von Denken und Seit, des Idealer und Realer, des göttlicher und natirlicher Princips der Dirge: die absolute Eitheit und die getrerte. In die getrerte fällt der Gegensat, richt ir die absolute, ir der Gegensat gehört die Entewicklung der Welt, das erscheinende Weltall, das göttliche Leber in der Zeit, ir der Natir und Menschheit. Wir erkennen ir der natürelicher Welt "die Menschwerdung Gottes vor Ewigkeit", ir der geistigen "die nothwendige Gottwerdung des Menschen". "Indem wir arf dieser geistigen Leiter frei und ohre Widerstand arf und ab uns besweger, sehen wir, jetzt herabsteigend die Eirheit des göttlicher und ratirlicher Princips getrertt, jetzt hinaussteigend und alles wieder ausschieden ir das Eire, die Natur ir Gott, Gott aber ir der Natur."

<sup>&#</sup>x27; Bruno. S. 324-327. - 2 Cbendas. S. 322 ff.

So ist das göttliche Leben it der Welt eine werdende Offensbartig Gottes, es geht eit it die Entwicklung und der Wechsel der Dirge, es trägt und leidet das Schicksal der Welt und erhebt sich aus der Nacht zum Licht, aus dem Tode zum Leben. So erheller sich "die Vorstellungen von dem Tode eines Gottes, die it aller Mysterien gegeber werden, die Leiden des Osiris und der Tod des Adonis".

Aus der ungetrennten Eitheit des Absoluten die getrette, aus der Jentität der Gegensat, aus Gott die Entwicklung der Welt ableiter und erkennen, ist das Problem, dessen Lösung die Identitätslehre jett zu ihrem Thema gemacht hat und von jett at unverwandt im Arge behält. Es ist zugleich das Grenzproblem ihrer Entwicklung. Geger Ende unseres Dialogs wiederholt Scheslings Brito, was Giordato Brito gesagt hatte: "der Punkt der Vereinigung zu sinden, ist richt das Größte, sondern aus demselben arch sein Entwegengesetztes zu entwickeln, dieses ist das eigertliche und tiesse Geheimnis der Kunst". 2

# Sechsunddreißigstes Capitel. Philosophie und Religion.

# I. Die Religionsfrage.

Wir kerrer das Problem, ir welchem die Identitätslehre steht. Die Eirheit des Absoluten und des Universums, der Begriff des Exad Nav gilt, aber nicht ir dem Sirr, welcher der Unterschied Gottes und der Welt arschebt und zwischen beiden eine völlige, widerspruchslose Gleichung beharptet; vielmehr besteht zwischen Gott und Welt richt blos eir Unterschied, sondern eir Gegensat, eine Trennung, eir Widersstreit, der der Gottesbegriff richt etwa nur zuläßt, sondern zu seiner eigerer Geltung fordert, ohre welcher das Absolute im Geiste der rerer Identitätslehre nicht wäre, was es ist, also eir Widerstreit nicht auf Kosten der absoluten Sirheit, sondern kraft derselben. Die Frage ist vor emirerter Bedeutung; derr setzer wir das Absolute gleich der Welt, beide ir ungetrennter und ertrerebarer Eirheit, so ist auch zwischen Gott und Mensch keir Zwiespalt, so ist im Menschen keir

<sup>1</sup> Chendas. S. 328 ff. — 2 Chendas. S. 328.

Gefühl einer folchen Trennung, kein Bedürfniß nach Versöhnung und Wiederherstellung der Einheit mit Gott, fo ist in der Welt kein Uebel und kein Böses möglich, von dem eine Erlösung nothwendig wäre. Ohne menschliches Erlösungsbedürfniß, d. h. ohne getrennte Einheit des göttlichen und nænschlichen Lebens giebt es keine Religion, ohne die Möglichkeit des Bösen keine menschliche Freiheit. Wir haben es zusnächst mit der Frage der Religion zu then.

Es giebt eine pantheistische Lehre, welche Gott und das Universum im Sitte der bloßet Natir einander völlig gleichsett und darim, wie religiös immer die Gesinnung des Philosophen seit mag, unvermögend ist, aus der Mitteln ihrer Erkenntniß die Thatsache der Neligion it der Welt zu begründen. Solcher Art war die Lehre Spinozas, wie Brunos, solcher Art scheint das Identitätssystem Schellings zu seit, dert dieses System rühmt sich der intimsten Verwandtschaft mit Spinoza und Giordano Brito, es hat einer offen und begeistert ausgesprochenen pantheistischen Charakter, es hat diesen Charakter it der Lordergrund gerückt und so hell erleichtet, daß er der Anhängern wie den Gegnern als der herrschende Grundzug it die Arger saller mißte. Daher war es nahe gelegt, Schellings pantheistische Identitätslehre reit naturalistisch zu rehmer und im Gegensaße zur Religionslehre.

Wir reden jest richt von der Gegnern, sondern von der Anhängern, welche Schellings philosophisches Sustem it jetem naturalistischpantheistischen Sitt auffassen und bejahet, barit einverstanden, baß mit diesem System die Religion i iverträglich fei. hier giebt es zwei Möglichkeiten: entweder man bejaht die Philosophie ohne Einschränkung und verreitt die Religion überhalpt, oder man bejaht die Philosophie limitirend und verreitt (ticht die Religion, sondern) die philosophische Religionslehre. Der erste Fall gilt vor der Anhängern eiger pantheistischen Vorstellungsart, wie fie Schelling felbst noch vor weriaer Sahrer it feirem "epiturischen Glaubensbekenntniß" ausgesprochen, und welche Fr. Schlegel als der "Enthusiasmus für die Jrreligion" bezeichnet hatte; im zweiter Fall bageger gilt die Religion als jenfeits aller Philosophie und wird dieser entgegengesetzt als ihre nothwendige Ergänzung, die richt it der Erkenntniß, sondern im Glauben, it der Ahndung des Seliger, ir einer besonderen, der Philosophie unzugänglicher Art der Intuition, mit einem Wort im Gegentheil der Philosophie bestehe. Die lettere, 11fähig die Religion zu erkennen, musse biefelbe anerkennen und aif biefe Beife iber fich und ihre Schranke hinausgehen. Dies war der Standpunkt, welcher Eschenmager, einer der ersten und damals wichtigsten Anhänger Schellings, imittelbar rach dessen Brito geltend machte it seiner Schrift: "die Philosophie it ihrem Uebergange zur Nichtphilosophie" (1803).

· Aus der Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums und der Unterredungen im Brito miffen wir ichon, wie weiig Schelling gesonnen mar, bas Problem ber Religion preiszugeben und aleichsam aus der Philosophie zu entlassen, vielmehr hat er it dem religiösen Problem aich der Schwerpunkt des philosophischen erkannt, das eigentliche Musterium der Philosophie. Jenes "epikurische Glaubensbekenntniß" ist nicht mehr bas feinige; feit dem Syftem bes transscendentalen Idealismus hat er zu wiederholten maler versucht, aus der Tiefe der Identitätslehre die philosophische Religionslehre zu begründer; jest, verailagt birch Eschenmagers "merkwürdige Schrift", geht er direct auf die Frage ein und giebt ftatt ber bialogischen Fortsetzung des Bruno die Abhandlung "Philosophie und Religion" (1804), die bas beabsichtigte zweite Gespräch dem Stoff rach it fich aifrimmt. Weger dieses ermittelbarer, zeitlichen und irrerer Zusammenhangs mit bem Bruno rechte ich biefe Schrift noch zur Entwidlung ber Ibentitätslehre und bestimme fie als derer Endpunkt.

Die Art, wie Schelling, indem er gegen beide auftritt, Eschenmaner von der naturalistischen Anhängern seiner Lehre unterscheidet, bezeichnet seiner Standpunkt gegeniber der Religionsfrage: in jenem anerkennt er den Widerstreit eines edlen und scharssinnigen Geistes, nur daß sich derselbe der speculativen Erkenntniß der Religion und ihrer Objecte weder iberhaupt noch im Einzelnen bemächtigt habe; diese behandelt er mit der größten Geringschähung, sie sind ihm "nerbetene Anhänger", die "ohne begeistert zu sein den Thyrsus tragen" und, 11= sähig die eigentlichen Mysterien der Wissenschaft zu sassen, sich in ihre Außenseite wersen und diese zur Karikatur ausdehnen. "Die Außenseite überlassen wir ihnen auch serner; was aber das Innere betrisst, rihre nicht, Bock! den es brent."

Philosophie und Religion haber ein gemeinsames Heiligthum, worir sie vollkommen übereinstimmen, es ist die Einsicht in die tiefsten und verborgensten Dirge: die Lehre von Gott und der ewiger Geburt

<sup>1</sup> S. obel Buch I. Cap. IV. S. 44—45. Cap. VIII. S. 106. — 2 S. W. I. Bd. 6. Philosophie und Religiot. S. 11—70, Vorbericht. S. 13—15. Gin=leitutg. S. 16—20.

ber Dinge und ihrem Verhältniß zu Gott, die daraif gegründete Sitterlehre, "eine Anweisung jum seligen Leben", betreffend der Ur= fprung und Endzwed der Menscheit und die Unsterblichkeit der Seele. Nichts anderes mar der Ithalt der ältesten Mysterien, is derei Philosophie und Religion eine ungetrennte Ginheit ausmachten, jene religiös, diefe tieffinnig und speculativ mar. Das Band murbe zerrissen, die Philosophie murde Sache der Schile, die Religion exoterischer Volksglaube und "die einzig großer Gegenstände, um derer willer alleit es werth ift zu philosophiren und fich iber das gemeite Wissen zu erheber", ginger verlorer. Jest ift die Aufgabe, fie der Philosophie zurückzugewinnen und ihre Girheit mit der Religion birch die Erkenntniß jeier Objecte wiederherzustellen. Die Centralfrage geht auf die Abfunft des Endlichen aus dem Absoluten, "die ewige Geburt der Dinge": dieses Problem, das is der Darstellung des Systems fich schon hervorgedrängt hatte, aber ungelöft geblieber, barr im Brito als bas große Mysterium der Philosophie erschienen war, bildet das Grundthema der gegerwärtiger Schrift und beherrscht von jest ar der Ideengang Schellings. "Ich werde versuchen", fagt er im Rüchlick auf der Brito. "bei Schleier voi biefer Frage gang hinwegzuheben."2

# II. Die Löfung ber Frage.

#### 1. Gott und die Welt in Gott.

Die Frage karr nur gelöst werden aus einer wirklichen Gotteserkenntniß. Wird die Religion der Philosophie entgegengesett, so wird der letteren eine solche Erkenntniß abgesprochen; es heißt, das Wesen Gottes sei dem speculativen Denken rierreichdar, das Absolute der Philosophie sei richt der Gott der Religion oder, was dasselbe bedeutet, die Idee des Absoluten sei nicht das Absolute selbst. Denn die Idee des Absoluten sei dirch das Denken producirt, also ein Product, sie sei, als "Einheit des Idealen und Realer, des Subjectiven und Obsjectiven", aus diesen beiden Factoren zusammengesett, also ein Zusammensgesettes, weder einsach roch unbedingt, daher weit entsernt, ein wirklicher Ausdruck des göttlichen Wesens zu sein. Anders ausgedrückt: die Erskenntniß des Absoluten sei und bleibe eine vermittelte, darim ihrer Natir nach infähig, dem Wesen Gottes gleichzukommen.

<sup>&#</sup>x27; Ebendas. Girleiting. S. 16 u. 20. — 2 Ebendas. S. 29.

Sett man die Realität des Absoluten "aißer und i iabhäigig von der Jdealität", d. h. voi allem Erkennen, so ist eine i imittelbare Erkenntniß desselben i imöglich, es giebt dani nur eine vermittelte, dan ist die Idee des Absoluten blos subjectiv, also nicht das Absolute selbst, dani ist das Absolute im philosophischen Verstande nicht Gott im Since der Religion. Iere Cirwirfe sind daher zutreffend, wert die obige Voranssehung gilt; sie gilt von der dogmatischen Systemen, wie von Kant und Fichte, sie trifft dagegen nicht die Lehre Schellings und ist dieser gegenüber ein Mißverständniß von Grund aus. 1

Die Frage nach der Einheit der Philosophie und Religion liegt is der einfachsten Form vor uns, sie hängt davos ab, ob es eine ise mittelbare Erkenntniß des Absoluten giebt oder nicht? Das Object einer vermittelter Erkenntniß ist sicht absolut, darım heißt die Altersative: entweder ist die Erkenntniß Gottes ismittelbar, oder es giebt überharpt keise. Schos friher hatte Schelling gesagt: "die absolute Erkenntniß ist zugleich die Erkenntniß des Absoluten." Siebt es iberharpt keise Erkenntniß des Absoluten, so ist es is keiser Beise Erkenntniß des Absoluten, so ist es is keiser Beise Erkenntniß des Absoluten, so ist es is keiser Beise erkennstat, is keiser offerbar, weder is philosophischer soch is religiöser, dars fällt der Gegensat von Philosophie und Religion, weil beide faller: sie faller nur derch ihrer Gegensat, sie gelter nur derch ihre Eisheit.

Absoluten aißer und i iabhäigig voi der Jdealität" is der Realität des Absoluten aißer und i iabhäigig voi der Jdealität" is der dualistischen Lehre voi dem Verhältniß des Jdealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven wurzelt. Diesen Dualismus entwurzelt zi habei, darin liegt die gaize Bedeutung der Identitätslehre, geges welche daher alle obiges Gründe und Einwürfe hisfällig sind. Die Identitätslehre bejaher und dentoch aus den bekannten Gründen der Gegensatzwischen Philosophie und Religion, "die Nichtphilosophie des Glaubens" behaupten, ist daher ein Zeichen nicht blos falscher, sondern verworreter Auffassung. Das Princip der Identitätslehre ist die absolute Einheit (Indifferenz) des Idealen und Realen, ein Princip, das sicht aus ihr, sondern aus dem sie solgt.

Die i imittelbare Erkenntniß des Absoluten ist der alleit gültige Fall. Urmittelbar kart richt ein fremdes Object, sondern nur das eigere Wesen erkannt werden. Daher ist das Absolute nur dart er-

<sup>1</sup> Chendas. "Idee des Absoluten". S. 21-27.

kennbar, wenn es fich sclbst erkennt ober anschaut, daher ist das Selbsterkennen oder die Selbstanschauung die feizem Wesen alleit entsprechende und absolut nothwendige Form. Aus dem Begriff der absoluter Sitheit des Idealer und Acalen ir der Form des Selbsterkennens solgt alles Weitere.

Wert das Ideale als solches zugleich das Reale sein soll, so kant das Reale nichts anderes sein als "das Ideale selbst in einer anderen Gestalt": die Gestalt oder Form des Idealen ist Idee, das Absolute ist Selbstgestaltung; was es genaltet, sind Ideer, in diesen sormt es sich oder macht sich gegenständlich, daher sind die Ideer die wirklichen Gegenbilder, in denen das Absolute sich selbst gegenwärtig, ansschaulich, objectiv ist. Seine Selbstgestaltung ist seine "Selbstrepräsenstation", der Proces seiner Selbstobjectivirung oder Selbstanschauung. Seben darin besteht, was die Sinkeit des Idealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven genannt wird: diese Sinkeit ist also keine Zusammensehung, sondern "das schlechthin Ideale in der ewigen Umswandlung der reinen Idealität in Realität".

Berstehen wir gerar diese Realität, das wirkliche Gegenbild des Absoluten, worit es fich auschaut, fich objectivirt; faffen wir diese Bestimmung it ihrer ganzet Bedeutung. Dieses Gegenbild wäre nicht, was cs ist, werr es richt absolut wäre: es ist "ein anderes Absolutes". cs wäre als bloßer Schatter, als wefen- und machtloses Idol richt absolut, nur Bild, aber richt göttliches Gegenbild, blos ideal, richt zugleich real, dazz wäre das Absolute richt die Githeit des Idealen und Realen, es ware überhaupt nicht. Darum hat die Idee als göttliches Gegenbild aich ihrerseits die Macht, die Idealität in Realität umzuwandeln, d. h. Ideer zu produciren, welche felbst productiv sind, fie ertfaltet fich zur Ideenwelt: bas ift die Welt in Gott, "bie gange absolute Welt mit allen Abstufungen der Wesen", das All it vollkommener Eirheit. "Bis hieher ist nichts, das richt absolut, ideal, gang Seele, reine natura naturans wäre". In dieser göttlichen Welt ist nichts wahrhaft Besonderes. Die Ideenwelt ift die Ertfalting Gottes, seine Selbstobjectivirung, ber zeitlose Proces feiner Offenbaring, fein Werden im ewigen Sinn, welches Schelling fehr charafteristisch bezeichnet als "die wahre transscendentale Theogonie". Denn das göttliche Selbsterkennen ift die Bedingung alles Erkennens. Aber wie entsteht aus der göttlicher Natur die endliche, aus der Intellectualwelt die körperliche, aus der ewiger Eirheit der Dinge das wahrhaft Besondere? In dieser Frage liegt das große Geheimniß.<sup>1</sup>
2. Der Absall und die Welt außer Gott.

Daß die endliche und materielle, ir Raum und Zeit ausgedehnte Welt it sich vollkommen und ticht absolut, vielmehr das Gegentheil bes Absoluten ift, leichtet sogleich ein. Wie aber verhält fich zum Absoluten diese ihm entgegengesette und widerstreitende Welt? Es handelt fich um der Ursprung der Materie, welcher Schelling als "eines der höchsten Geheimnisse der Philosophie" bezeichnet. Die Materie ist von Gott entweder unabhängig oder abhängig: das ift die Alternative, welche roch keine dogmatische Philosophie überwunden hat. Seter wir fie als rrabhärgig, fo wird ein dem Absoluten ertgeger= gesettes, zweites Weltprincip angerommer und ein Dualismus gleich ber persischen Religionslehre eingefihrt, mit dem fich der Begriff des Absoluten nicht mehr verträgt, er wird durch diese Art der Entgegen= setzung beschränkt, alfo verzeitt. Seter wir die Materie als abhärgig, fo wird, wie immer diese Abhängigkeit gefaßt werde, Gott zum Urheber bes Unvollkommenen und Bofen gemacht, und es entstehen geger feire Absolutheit alle die Einwürfe, geger welche selbst Leibnig fir nöthig fand, Gott zu vertheidigen."

Die Abhängigkeit gilt entweder als eine i imittelbare oder mittel= bare: fie ift mittelbar, wert zwischen Gott und der Materie, bem obersten Princip der Intellectualwelt und der endlichen Natur ein stetiger Zusammenhang oder Uebergang durch eine Reihe von Mittelaliebern ober Zwischenstufen stattfindet, wie das Licht zulet ar der äußersten Greize des Erleuchtungsfreises in Finsterniß ibergeht: dies war die Borstellungsweise der alter Emanationslehre, worach aus bem Göttlichen allmählich feit Gegentheil hervorgeht, alfo jenes allmählich aifhört zu feit, mas es ift, mithit überhaupt zu feit aif= hört; ftatt is Realität sich zu verwandeln, geht es über is Privation. Die Abhängigkeit ift imittelbar, weit der Gottheit die form= und ordnungslose Materie als der zu gestaltende und empfärgliche Stoff itterlegt wird, der fie mit der Urbilbern ber Dirge befrichtet. Dies ist die Borftellung bes platonischen Timaus, ben Schelling jest als bei "rohesten Bersuch", die Materie von Gott abhängig zu machen, bezeich= net, "als eine Vermählung bes platonischen Intellectualismus mit bei

<sup>1</sup> Ebendas. "Abkunst der endlichen Ditge aus bem Absoluten und ihr Ber= hältniß zu ihm." S. 28-35. — 2 Ebendas. S. 47.

roheren, kosmogonischen Begriffen, welche vor ihm geherrscht hatter". Der Name Plato werde ertweiht, werr man ihr, "das Haupt und der Bater der wahrer Philosophie", für der Urheber dieser Lehre halte.

Jest ist das Problem auf einer Punkt geführt, von wo nur ein Ausweg übrig bleibt, der den Dualismus ebenso sehr als der stetigen Zusammenhang vermeidet: es giebt zwischen Gott und Materie weder eine Brücke noch einen absoluten Gegensat. Die Verneinung des Dualismus fordert die Begründung der endlichen Natur aus dem Absoluten, also einen gewissen Zusammenhang zwischen ihr und Gott; die Verneinung jeder Möglichkeit eines stetigen Ueberganges fordert der Abbruch. Der Ursprung der Materie ist nicht durch einen stetigen Hervorgang aus dem Absoluten, sondern nur durch "ein vollkommenes Abbrechen von der Absoluten, sondern nur durch "ein vollkommenes Abbrechen von der Absoluten, sondern nur durch "ein vollkommenes Abbrechen von der Absoluten, sondern und bestehre Platos, die man nicht im Timäus, sondern im Phädon und der ihm geistesverwandten Dialogen zu suchen habe.

Das Absolute ist das alleit wahre Seit, aißer dem Nichts ist; der Absall vom Absoluten producirt darim nothwendig das ticht wahrshaft wirkliche Seit, das Endliche als Gegentheil des Unendlichen und Ewiget. Nun aber setzt der Absall vom Absoluten das Sein it ihm voraus, es muß daher gefragt werden: wie ist im Absoluten eit Absall vor demselben iberharpt möglich? Nicht der Absall selbst, nur seite Möglichkeit kart und soll aus dem Absoluten begründet werden: it der Auslösung die ser Frage liegt das garze Gewicht unserer Schrift.

Nun ist schon dargethan, daß zum Absoluten nothwendig sein Gegenbild gehört, welches, ohre selbst absolut zu sein, nie das wirkliche Gegenbild des Absoluten wäre; es hat darım nothwendig der Charakter der Selbständigkeit und Freiheit. "Das ausschließend Eigensthümliche der Absolutheit ist, daß sie ihrem Gegenbild mit dem Wesen von ihr selbst auch die Selbständigkeit verleiht. Dieses Insichselbstsein ist Freiheit, und von jener ersten Selbständigkeit des Gegenbildes sließt aus, was in der Erscheinungswelt als Freiheit wieder auftritt, welche noch die letzte Spir und gleichsam das Siegel der in die absgesallene Welt hineingeschauten Göttlichkeit ist". In diesem Begriffe der Freiheit liegt die Auslösung der obigen Frage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 35—37. Bgl. voriges Cap. S. 597, S. obet Cap. XXVI. S. 468—472. — <sup>2</sup> Philosophie und Religiot. S. 38 ff. — ■ Gbendas. S. 39.

Es leichtet ein, daß die Freiheit des Gegenbildes absolut nothwendig ist, derr mit ihrer Aushebung wäre das Absolute selbst aufgehober. hier ift der Punkt, ir welchem Freiheit und Nothwendigkeit vollkommen identisch sind. Rug aber wäre das Gegenbild nur schein= bar, nicht im Ernste frei und felbständig, wenn es fich richt ir feirer Selbstheit ergreifer und vor dem Absoluten losreißen körrte; es wäre nicht "ein anderes Absolutes", wenn es als dieses Andere fich richt zu bethätigen, b. f. aus eigerer Rraft vor Gott 31 treiner vermöchte. Diese Trennung ist der Abfall, möglich nur durch die Freiheit des Gegenbildes, wirklich durch dessen eigenste That; der Grund feiger Möglichkeit liegt in Gott, der Grund feiger Wirklichkeit ir ihm felbst. Ohne die Wirklichkeit feiner Trennung von Gott ift die Freiheit des Gegenbildes fraitlos und nichtig, ohre Freiheit ist das Geger= bild des Absoluten i imöglich, ohie feir wirkliches Gegenbild ist das Absolute selbst i imöglich. Auf diese Weise wird der Zusammenhang zwischen Gott und dem Abfall seines Gegenbildes vollkommen begreiflich und jugleich jede Theilnahme Gottes ar diefem Abfall ausgeschloffen : ber Rusammenhang reicht bis jur Möglichkeit bes Abfalles und zerreißt mit der That felbft.1 Anders ausgedrückt: die Gelbstobjectivirung des Absoluten ist nothwendig feine Selbstverdoppelung. Aus diesem Begriff icon hatte Leffing in feinem "Chriftenthum ber Bernunft" Die Bernünftigkeit ber Trinitätslehre erkannt, und Schelling mar fich gerade it diesem Bunkt feiter Uebereinstimmung mit Leffing wohl bewißt. Die Lehre vor der Selbstverdoppelung des Absoluten ist ir keiner friherer Schrift fo hell erleichtet, wie ir feiner Abhandlung iber "Philosophie und Religior".

Wird die Einheit mit Gott getreint, so ist die nothwendige Folge ein Dasein aißer Gott. In dem göttlichen Gegenbilde besteht die vollkommene Einheit des Idealen und Realen, d. h. seine Realität ist imittelbar durch die Idee bestimmt und hat die vollständige Mögelichkeit ihres Seins in sich selbst. Das Gegentheil davon ist die 10thewendige Folge des Absalls, eine Realität, welche die vollständige Mögelichkeit ihres Seins nicht in sich selbst, sondern an ber sich hat: die Wirklichkeit in Zeit und Raum, die sinnlich bedingte und materielle. So entsteht die endliche Natur, der endlose Causalnezus der Dinge, worin jedes in die Kette aller verslochten ist und in anderen anber sich seine

<sup>&</sup>quot; Chendaf. S. 39 u. 40, 51 ff.

Ursache hat. Der Charakter der Endlichkeit fällt zusammen mit dem der endlichen Nothwendigkeit. In dem göttlicher Gegenbilde war die absolute Freiheit eines mit der absoluten Nothwendigkeit; die Folge des Absalls ist der Verlust beider: die endliche Nothwendigkeit und die richtige Freiheit. Das Endliche kann zur entstehen durch der Absall von Gott, und durch diesen kann nichts Anderes antstehen als das Endeliche. In dem Reiche des letzteren herrscht das Gesetz der endlichen Nothwendigkeit oder des ärßerer Causalnerus, und es ist vollkommen zumöglich, ein endliches Ding umittelbar aus dem Absoluten zu erskärer oder auf dasselbe zurückzusühren. Schor daraus läßt sich erskennen, wie das Sein der endlichen Dinge im Abbruch der Einheit mit dem Absoluten gegründet ist: das sinnliche Universum ist die Folge des Absalls, der Grund desselben ist "die Idee, von der Seite ihrer Selbsiheit betrachtet".

Da nun der Charakter der Zeitlichkeit mit dem der Endlichkeit zusammenfällt, fo leichtet eir, daß der Grund derfelben zeitlos ift, alfo von einer Zeitfolge ober einem Uebergange von Gott gur end= licher Ratur in feiner Beife geredet werden kann. Der Abfall ift eine ewige (irtelligible) That aifer aller Zeit. Es giebt barim aich feire genetische Erklärung deffelben it gewöhrlichem Gitt, dent diese hat es mit der zeitlichen Entstehung der Dinge zu thin; der Abfall ift inerklärlich. Und da das Absolute selbst ar ihr keiner Theil hat, derr er begründet ein außergöttliches Dasein, fo ändert er nichts an dem Befen Gottes und seines Gegenbildes; er ift daher it Rudficht auf das Absolute außerwesentlich oder accidentell. Der Abfall ift eine That und zwar die eigenste des Gegenbildes selbst, nicht eine "That-Sache", fondern eine "That = Sandlung", wodurch diefes fich abfondert von Gott und etwas Besonderes fir fich feir will. Dieses Für= sichselbstfein, durch die Endlichkeit fortgeleitet, erscheint it feiner höchsten Potenz als Ichheit, die als folche das Grundthema des sinnlichen Universums, der abgefallerer Welt ausmacht. Die Ichheit ift das allgemeine Princip der Endlichkeit, das des Gundenfalls. hier erscheint Fichtes Wiffenschaftslehre is einem eigenthümlich bedeutsamen Licht. Er hat durch der Begriff der Thathandlung das Wesen der Endlichkeit und bes endlichen Bewußtseins inter aller reierer Philosophen am flarften gedeutet, er hat das Princip des Gundenfalls it der höchsten Allge=

<sup>1</sup> Philosophie und Religion. S. 40 n. 41, 52.

meinheit ausgesprochen und, wert auch unbewußt, zum Princip seiter eigerer Lehre gemacht. Darum kart die Bedeutung seiter Philosophie richt groß gerig angeschlagen werden. Ihr Princip ist richt das letzte und höchste, aber zu der tiessten Einsicht, die es iberharpt giebt, der nothwendige und letzte Durchgangspunkt. Fichte hat das Weser des Ich und dessen Nichtigkeit durchschaut, er hat einleuchtend gezeigt, wie "die Icheit nur ihre eigere That ist; sie ist nichts abgesehen vor diesem Handeln, und nur sir sich selbst, nicht ar sich selbst". Das gite Princip ist richt ohre das böse zu erkennen. "Wie ir dem Gedicht des Darte, geht auch ir der Philosophie nur durch der Abgrund der Weg zum Himmel."

#### 3. Die Rückfehr gu Gott.

Die Icheit offerbart das Wesen des Endlichen, sie besteht richt blos ir der losgerissenen Freiheit, sondern erkennt dieselbe und ersleichtet ihre Nichtigkeit; sie ist der Punkt der äußersten Ertserring von Gott und darim zugleich der Moment der Nückkehr, wie der Planet, werr er die größte Sorrerserre erreicht hat, wieder ir die Sorrersnähe zurückstrebt. "Sie ist der Punkt des höchsten Fürsichselbstseins des Abgebildeten und zugleich der Punkt, wo ir der gefallener Welt selbst wieder die urbildliche sich herstellt, jere überirdischen Mächte, die Ideen, versöhnt werden und ir Wissenschaft, Kunst und sittlichem Thun sich herablassen ir die Zeitlichkeit. Die große Ubsicht des Universums und seiner Geschichte ist keire andere als die vollendete Versöhnung und Wiederausseing ir die Absolutheit."

Aus diesem höchsten Endzweck der Geschichte erleichtet sich ihr Thema und die Ordning ihres Weltlaufs, der sich in zwei Harptperioden unterscheidet: die erste darf in Ansehung Gottes "centrisigal", die andere "centripetal" genant werden, jene zeigt den Ausgang der Menschheit von ihrem Centrum bis zur äußersten Gottesserne, diese die Rücksehr; die erste ist "gleichsam die Flias", die zweite, in der Rücksehr zur Heimath begriffen, die Odyssee des göttlichen Weltgedichts, den "die Geschichte ist ein Epos, im Geiste Gottes gedichtet". In ihr soll die Einheit der Welt mit Gott wieder hergestellt werben, in dieser Sinheit besteht und vollendet sich die Offenbarung Gottes: darum ist "die Geschichte im Ganzen eine successiv sich ent wickeln de Offens barn 19 Gottes". Und da die Wiederherstellung der Einheit nicht

<sup>1</sup> Cbendas. S. 41—43, 52. Bgl. Fernere Darstellungen u. s. f. S. W. I. Bb. 4. S. 389. — 2 Gbendas. S. 42 ff.

feir körrte ohre der Abfall, so ift dieser ein Mittel der vollendeten Offenbarung.

In dem Streber nach der Einheit mit Gott besteht die Sittlickfeit, in dem erreichter Ziele die Seligkeit. Aus der Gotteserkenntniß folgt nothwendig der Umschwung, der Eintritt in die Gottesnähe, die centripetale Wendung des Lebens, das bewißte Zurückstreben in die Einheit, welches die Gewißheit der Seligkeit in sich schließt. Darum sind Sittlichkeit und Seligkeit eines und haben ihren gemeinsamen Schwerpunkt in Gott. "Nur wer Gott erkennt, ist erst wahrhaft sittlich." "Es ist iberhaupt erst eine sittliche Welt, wenn Gott ist, und diesen sein zu lassen, damit eine sittliche Welt sei, ist nur durch vollkommene Umskehrung der wahren und nothwendigen Verhältnisse möglich."

Die Geschichte des Universums begreift die Weltgeschichte im gewöhrlicher Sinn ir sich, aber geht richt ir dieselbe arf, sondern reicht tieser und weiter, sie emsaßt arch die Natur; die Vorgeschichte der Menschheit und ihr Ziel liegt jenseits des irdischen Lebens. In ihr verwirklicht sich die Idee der aus der Trennung wiederherzustellenden Sirheit der Dinge mit Gott; Natur und Menschheit sind die fyms bolische Darstellung dieser Idee. Schelling hatte früher die Natur "die Odyssee des Geistes" gerarit, jest neut er die Religion die "Odyssee der Geschichte". Die Natur gehört arch zu dem Weltepos, dessen Thema die Nückfehr der Dinge zu Gott, dessen Ziel die vollendete Offenbarung Gottes ist. Dies ist "die große Absicht der gesammten Welterscheinung".

Was aber die Menschheit betrifft, so ist weder der Ansang noch das Ziel ihrer weltgeschichtlichen Bahn durch die sogenannte Historie erleichtet. Dem Ziele der Sirheit mit Gott geht nothwendig voraus die fortschreitende Annäherung, dieser die fortschreitende Entsernung bis zu eizem äußersten Punkt. Also muß der Alsaug, dem die wachsende Sitserung solgt, ein Zustand der Gottesnähe gewesen sein, und es ist zicht zu benken, "das gegenwärtige Menschengeschlecht habe sich von selbst aus der Thierheit und dem Instinct zur Vernunft und Freiheit emporgehoben". Daher die Annahme, daß sich das menschliche Urgeschlecht inter dem Sieslus der Erziehung höherer Naturen befunden habe und in Uebereinstimmung damit die Urzeit der Welt und der irdischen

¹ Ebenbas. "Freiheit, Sittlichkeit und Seligkeit: Endabsicht und Anfang der Geschichte." S. 57, 63. — ¹ Ebendas. S. 53, 55 ff. — ² S. obe t Buch II. Cap. XXXI. S. 536.

Natur überhaupt eine höher gestellte war, mit deren Untergang die allmähliche und zunehmende Verschlechterung eintrat. Ein Nachklang davon lebt in der Sage vom goldenen Zeitalter.

#### 4. Das Geisterreich und die Unsterblichkeit ber Seele.

Aft der Grund der Sirrerwelt der Abfall des göttlicher Geger= bildes und dieser Abfall die eigenste, darim selbstverschuldete That feiner (intelligibeln) Freiheit, fo folgt, daß das Dasein ber endlichen Natur und des sinnlichen Lebens auf einer Schuld beriht, derei nothwendige Folge die Strafe ist und derer nothwendige Aufgabe die Läuterung. Die Folge mar das sinnlich getribte und verdunfelte Dasein, eingeschmiedet it die Rette der Dinge, it der Kerker der Körperwelt. Eber diese Folge ist die Strafe felbst; die Aufgabe aber besteht it der Befreiung aus dem Kerker der Sitterwelt, it der Tilgung der Schuld, is der Läuterung des Lebens. Jese alte heilige Lehre, die keiner großartiger und klarer durchdacht und verkündet hat als Plato, stellt fich wieder her und macht aller jerer Zweifelsknoten iber den Ursprung der Materie, woras die Vernunft feit Jahrtausenden fich mube gearbeitet, ein Ende: "daß die Seelen aus der Intellectualwelt is die Sirrerwelt herabsteigen, wo fie zur Strafe ihrer Selbst= heit und einer diesem Leben vorhergegangenen Schuld an ben Leib wie ar einer Kerker fich gefesselt finden, und zwar die Eririering des Einklangs und der Harmonie des wahrer Universum mit fich bringer, aber fie it dem Sinnengeräusch der ihrer vorschwebenden Welt nur gestört durch Mißklang und widerstreitende Tone verzehmer, fo wie fie die Wahrheit richt ir dem, was ist ober zu feir scheint, sondern nur it dem, was fir fie war, und zu dem fie zurückstreben muffen, dem intelligibeln Leber, zu erkennen vermöger". 2

Das Ziel der Läuterung kant kein anderes sein als die Reinheit von der Schuld, die Wiederherstellung der Einheit mit Gott, das rein geistige, ewige, selige Leben: dieses Ziel der Welt und ihrer Geschichte ist das Geisterreich. "Die Geschichte des Universums ist die Geschichte des Geisterreichs, und die Endabsicht der ersten kann nur in der der letzten erkannt werden." Don hier aus erhellt sich der Begriff der Unsterblichkeit. Sie besteht im ewigen oder seligen Leben, in dem rein geistigen oder intelligibeln, dessen Bedingung die Reinheit

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philosophie und Religion. S. 57-59. — • Chendas. S. 47. — • Chendas. "Unsterblichkeit der Seele." S. 60.

vor der Schuld, die Entäußerung der Selbstheit ist. Da nun das sinnliche und individuelle Leber ir der Selbstheit besteht, fo ift die Unsterblichkeit der Seele nicht als deren individuelle Fortdauer zu benten. Dies mare fortgesette Sterblichkeit, fortwährende Gefangenschaft und Strafe. "Die Endlichkeit ift at fich felbst Strafe." "Es ift klarer Migverstand, die Seele im Tobe die Sinnlichkeit abstreifen und gleichwohl individuell fortdauern laffer." Die Befreiung vor ber Endlichkeit ist das innerste und verborgenste Thema der Natur und ber Entwicklung der Welt. "Was ist daher die Natur, dieses verworrene Scheinbild gefallerer Geister, anders als ein Durchgeborenwerden der Idee 1 dirch alle Stifes der Endlichkeit, bis die Selbstheit ar ihrer, nach Ablegung aller Differeng, zur Identität mit dem Unendlichen sich lättert, und alle als reale zugleich it ihre höchste Idealität eingehen?" Der Wunsch nach Unsterblichkeit in ber Bedeutung individueller Fortdauer stammt imittelbar aus der Endlichkeit, aus ber Selbstsucht und karr am wenigsten bemjeriger ersteben, ber ichon jest bestrebt ist, die Seele von dem Leibe zu lösen, wie nach Sofrates im Phädon der wahrhaft Philosophirende. 1

Individuelle Fortbauer ist Strase, bedingt durch Schuld. Daher ist der künftige Zustand der Seele bedingt durch der gegenwärtigen, d. h. durch der Grad der Läuterung oder Nichtläuterung, womit das gegenwärtige Leben endet. Die Strase der Nichtläuterung ist Fortsetung des endlichen Daseins, Palingenesie, derer Art und Ort von der Natur und dem Grade der ungeläuterten Begierden abhärgt. Diese Iegt auch Platos bildlichen Darstellungen der Seelenwanzberung zu Grunde. Vollsommene Läuterung ist der Gingang und die Rückehr in das rein geistige Leben, in die wiederhergestellte und vollendete, unstörd are Sinseit mit Gott. "Besteht die Sinzerwelt nur in der Anschauung der Geister, so ist jenes Zurückgehen der Seelen in ihrer Ursprung zugleich die Auslösung der Sinzerwelt selbst, die zusletzt in der Geisterwelt verschwindet."

III. Das Mysterium der Philosophie und Religion.

Der Inhalt der Religion ist reit geistig und darem verschlossen it der innersten Tiefe des menschlichen Lebens, ihr Verhältniß zum Staat entspricht dem Verhältnisse Gottes zur Welt und ist, wie dieses,

<sup>1</sup> Chenbas. S. 60-62. — 2 Gbendas. S. 62-64. Bgl. Meine Gesch. ber teuern Philos. Bb. X. Buch II. Cap. XV. S. 383 ff.

keir unmittelbares, sondern indirectes, unvermengt mit dem Realen und Sirrlicher; sie kann daher nur esoterisch oder ir der Gestalt der Mysterien existiren; die exoterische Form ist die Mythologie als bildeliche oder symbolische Darstellung der Ideen, die Poesie und Kunst. Jerer geistige Inhalt der Religior ist derselbe als der der alter Mysterien: die heilige Lehre vor der Unschuld, dem Fall und der Lärterung, womit die Ewigkeit der Seele und das sittliche Verhältniß zwischen dem gegerwärtiger und künstigen Zustand zusammenhängt. "Auf diese Lehrer, diese ewiger Grundsäulen der Tugend wie der höherer Wahrsheit, miste jede geistige und esoterische Religion zurückgeführt werden." Diese ist ebenso nothwendig Monotheismus (Lehre von der göttlicher Sicheit), als die exoterische Religion sich mythologisch gestaltet und unter irgend einer Form ir Polytheismus verfällt.

In dieser auf die Tiese der Gotteserkenntniß gegründeten U1= schauung der Welt und des menschlichen Lebens liegt die Eicheit der Philosophie und Religio1, die Eicheit des Heidenthums und Christen= thums. Das Christenthum hat die Lehre vo1 der Läuterung und Ummandlung des Menschen ir Weltreligion verwandelt. "Hätte man der Begriff des Heidenthums richt immer und alleit vo1 der öffertlicher Religion abstrahirt, so würde man längst eingesehen habe1, wie Heidensthum und Christenthum vo1 jeher beisammen ware1, und dieses aus je 1em nur dadurch entstand, daß es die Mysterien öffertlich machte."

# IV. Uebergang zur Theosophie.

Wir haber die Greize der Joentitätslehre erreicht und stehen vor der letzter Entwicklungsperiode des Philosophen, derer Richtung und Thema ir der Schrift iber "Philosophie und Religion" sich schon ars gelegt finden. Das Identitätssustem war hervorgegarger aus der Naturphilosophie und ist argelargt bei der Religionslehre: dieser Punkt bezeichnet die Grenze, dis zi der eir im Ideengange des Philosophen nothwendiger, aus unserer Darstellung einleuchtender Fortschritt gesihrt hat. Der Fortschritt betrifft richt diesen oder jerer Theil der Lehre, sondern die Begründung des Garzer, er geht ir die Tiese. Die friherer Probleme werden richt verlassen, es wird keir neues und besonderes eirgesihrt, das als eir weiteres Glied der Reihe sich ar die

Philosophie und Religiot. "Anhang. Ueber die äußeren Formen, unter welchen Religion existirt." S. 65—70.

vorhergehenden nur anknüpft, vielmehr werden alle bisherigen zusammengefaßt ir eirem Grundproblem. Dieses Grundproblem ist die Religion. Sie ist erkannt als das Mysterium der Welt, als das unsichtbare und verborgere Band zwischen Gott und der Dirger, als derer Ursprung aus Gott und Rückehr zi ihm, als der Abfall und die Biederherstellung des Geisterreichs, d. h. als die Geschichte des Geisterreichs, welche die der Welt, die Entwicklung der Natur und Menschheit, ir sich faßt. So werden die friherer Probleme jedes ar seizer Ort gestellt und sämmtlich begriffer ir dem der Religion, arf welches letztere sie zurückgesührt sind als ihre Wurzel. Die Erkenntnis der Religion ist die Philosophie, die garze, die der Bestand der Identitätslehre und der Naturphilosophie richt ändert, nur gleichsam localisirt und ir gewisse Greizer einschließt. Die Religion begreift das garze Weltproblem ir sich, daher die philosophische Religionslehre die gesammte Philosophie.

Nun ist das Problem der Neligion nur aus der Gotteserkenntniß aufzulösen: diese ist das Centrum, ir welchem Schelling vor jett an der Standpunkt rimmt, der seiner Ideengang leitet und beherrscht. Dazi mißte er fortschreiten, nachdem die Identitätslehre der Schwerpunkt der Welt ir das Absolute jenseits aller Weltentwicklung gelegt hatte. Er selbst hat diesen Fortschritt als das Gesammtresultat aller seiner bisherigen Specilation ausgesprochen. "Vor dem Stückwerk einzelnen Wissens überzugehen zur Totalität der Erkenntniß, erkläre ich sir die Endabsicht und der Zweck aller meiner wissenschaftlichen Arbeiten, denn ich wollte die Wahrheit ir aller einzelnen Richtungen erkennen, um frei und ungestört bis ir die Tiese des Absoluten zu forschen."

Daben die früheren Untersuchungen zu dem Absoluten hingeführt, so geher die folgenden von ihm aus. Der Zusammenhang beider läßt sicht eirsacher aussprechen. Mar könnte darem der Charakter der folgenden Untersuchungen als "philosophische Religions= oder Gottes=lehre" bezeichnen, und da die Religion mit der Geschichte des Geister=reichs (Universums) ir dem ober erklärten Sirr zusammenfällt, so ließe sich arch mit eirem Ausdruck des Philosophen selbst sager: "Begrün=dung der geschichtlichen Philosophie". Indessen ist diese Bezeichnung zu leicht eirem völliger Misverständnisse ausgesett, werr das Wort

<sup>1)</sup> Fernere Darftellungen u. f. f. S. B. I. Bb. 4. S. 400 ff.

"geschichtlich" im gewöhnlichen Sinne gerommer wird. Urter philosophischer Religionslehre erwartet man eine Untersuchung, die von der menschlichen Seite ihrer Ausgangspunkt rimmt, eiter philosophischer Gotteslehre eine Art der Theologie, womit der eigenthümliche Charafter ber Untersuchungen Schellings nichts gemein hat. Um diesen Charafter furz und einfach zu bezeichnen, zehme ich das Wort "Theofophie", einer Ausbruck, der nicht durch fich, sondern nur durch eine besondere Art der Erklärung und Anwendung mißverständlich sein kann. Da ich dirch meiner Gebrauch dieses Wortes im Allgemeinen, wie im hinblick arf Schelling bis jest nicht das mindeste verwerfende Urtheil ausgesprochen habe, fo muß es mich befremden, werr mir ohre jeden Unlaß, blos weil ich jenes Wort angewendet, ein folches Urtheil zugeschrieben wird. 1 Der Ausdruck Theosophie ist in meinem Munde keine "verrufene Kategorie", er eithält nichts, wodurch man gezwungen wäre, ihn ier auf gemiffe Philosophen auguwenden. Es gab eine Zeit, und mar gerade die Epoche, bei ber wir stehen, wo fich Schelling biefer Bezeichnung fo werig schämte, daß ihm selbst die Bergleichung mit ben Schwäriners willkommen war. "Ich will", fagte er bamals, "ber Namer vieler sogenannter Schwärmer roch latt bekennen und mich rihmer, vor ihrer gelerit zu haber, sobald ich mich beffen rihmer fart; ich will das Schelter mit ihrer Namer nun suchen wahr zu macher."2 Er hat fich weit fpater geger biese Bezeichnung gewehrt, nicht weil er it ber Grundanschauung feite Berwandtschaft mit der Theosophen verleigiete, sondern weil er "dei Theosophismus" für eite Art voi "Mufticismus" erklärte, welche die Form der miffenschaft= lichen Erkenntniß und Darftellung ausschließe und berselben i ifahig fei. 3 Das Wort felbst fagt vor einer folden Unfähigkeit nichts; es muß aich Theosophen gebei können, welche die Fähigkeit der wissen= schaftlichen Erkenntniß haber: es kommt daher auf die Art der Theosophie ar, und daß eir Denker wie Schelling feine eigene hat, wird niemand, der ihr kennt, bestreiten. Mit welcher Rraft missenschaftlicher Erkenntniß und Darstellung er der theosophischen Charafter seiner Lehre ausgebildet, ift zu beurtheilen, nachdem man diefelbe fennen gelerit. Er felbst ierit es einer Runftgriff ber Gegier, "birch eit

<sup>1</sup> Holbert Beckers: Schellings Geistesentwicklung u. s. f. Festschrift. (1875.) S. 9, 17 ff., 38. — 2 S. oben Buch II. Cap. XXVII. S. 486 ff. — s Schellings S. W.'I. Bd. 10. S. 182—192. Abth. II. Bd. 3. S. 120—125. Bgl. dieses Werk, Buch I. Cap. XV. S. 212.

bloßes Wort ein Präjudiz zu begründen". Das bloße Wort steht frei, und man muß erst zusehen, ob mit der Anwendung desselben ein solcher Runstgriff beabsichtigt und ausgeübt wird. Schelling selbst hat erkannt, daß der Charakter aller Theosophie in dem Zusammenhang ihrer Gottesanschauung mit einer philosophischen Naturanschauung besteht, in dem Bestreben, unmittelbar aus dem Wesen Gottes das Mysterium der Natur zu erleichten. Weil seine Gotteslehre von der Naturphilosophie herkommt und damit bestrichtet ist, weil sie auf eine Religionserkenntniß ausgeht, die aus Gott das Mysterium der Welt und der Natur zu erleichten sucht: darum nenne ich sie Theosophie und nehme dieses Wort ausdrücklich in einem der Philosophie nicht entgegengesetzten Sinn.

Das Thema der Religion ist soweit festgestellt, daß ihr ewiger Ithalt it der Wiederherstellung der göttlicher Citheit, it der Rückschrzu Gott besteht, die selbst nur möglich ist titer der Voraussezung des Absalls vor Gott, gegründet it der Freiheit des göttlicher Gegenbildes. Darum solgt aus der Religionsfrage nothwendig die Frage rach der menschlichen Freiheit. Dies ist das nächste Problem, das erste des solgenden Abschnitts.

Vierter Abschnitt.

Die Religionsphilosophie.

Suglation to the constant of t

2 (1) or 1 the thing her distant the first of the grant of the second of the grant of the second of the grant of the grant

The way and continued the continued of the final and the continued of the continued

Die Religiusauf infor ic.

## Siebenunddreißigstes Capitel.

# Die menschliche Freiheit. A. Das Vermögen des Guten und Bösen.

Im Frühjahr 1809 ließ Schelling im ersten Bande feiner gefammelten Schrifter "Philosophische Untersuchungen iber das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gege 1= stände" erscheinen, es mar der lette und alleit neue Theil dieser Samm= Inng, ein epochemachendes Werk, auf das er mit Recht das größte Bewicht legte. In der Vorrede stellt er es jeier finf Jahre früherei Schrift iber "Philosophie und Religion" zunächst an die Seite; mas dort dirch Schuld der Darstellung undeutlich gebliebei, wolle er hier mit völliger Bestimmtheit barthun: feinen Begriff bes ideellen Theils der Philosophie. So ist die Schrift, die man gewöhrlich als einer Abbruch in Schellings Entwicklung betrachtet, eingefigt in beren litteraris ichen Aufammenhang, fie weist umittelbar zurück auf die Abhandlung iber "Philosophie und Religion", fie ist durch diese mit dem Bruno verbunden und durch ihre Aufgabe mit der grundlegenden Darstellung bes Systems vom Jahr 1801. Damals blieb die Conftruction der ideellen Reihe unausgeführt. Inzwischen hat sich der Begriff derselben vertieft, er fällt sicht mehr zusammen mit dem Entwidlungsgange bes Bewußtseins, sondern mit der "Geschichte des Geisterreichs", die fich auf die Freiheit gründet. "Ich habe", schreibt Schelling an Windisch= matt, "it dieser Abhandlung das, was man meit System nerten fatt, da hinausgeführt, wo es auf dem Wege der erften Darstellung wirklich hinaus follte." 1

# I. Das Problem der Freiheit iberhalpt.

## 1. Unmöglichkeit ber Erkenntniß.

Wenn wir eine unklare und trübe Tiefe zz den Charakterzügen der Theosophie rechneten, so würden wir diese Bezeichnung niemals auf Schellings Abhandlung iber die Freiheit anwenden, denn sie ist schon in der Bestimmung und Auseinandersetzung dieses schwierigsten

<sup>1</sup> S. W. I. Bb. 7. Borbericht. S. 333—335. Lgl. dieses Werk, Buch I. Cap. XI. S. 149 ff.

aller Probleme ein Meisterstück an Klarheit und Tiese. Es muß zus nächst dargethan werden: 1) daß die Philosophie iberhanpt als ratiosnelles Erkenntnißsystem oder Bernunftlehre im Stande ist, die Freiheit zu bejahen und zu durchdringen, 2) wie weit das Freiheitsproblem in Schellings bisheriger Lehre gelöst ist, 3) in welchem Punkte jest der Kern der auszulösenden Frage liegt. Diese drei Punkte sind klar zu stellen, bevor die Untersuchung in die Sache selbst eingeht.

Schon der erste Girwirf ist kein geringer. Bersteht man inter Freiheit das Vermögen unbedingten und urfprünglichen Sandelns, uiter Erkennen die stetige Verknüpfung von Grund und Folge, von Ursach und Wirkung, fo leichtet die Unmöglichkeit ein, die Freiheit zu bejaher, daher die Rothwendigkeit, fie zu verneinen. Das classische Beispiel einer folden Berneinung gab Spinoza, bas ber Freiheitsbejahung im Gegensate zu aller Vernunfterkenntniß gab Jacobi: beide darit eit= verstanden, daß die Gelting der Vernunfterkenntniß und die der Freiheit einander völlig widerstreiten. Diesen Widerstreit 3, entfraften ist daher Schellings erste Aufgabe; jett nimmt er Stelling gegen Spinoza wie gege i Jacobi, beiben einräumend, daß jede mahre Veruunfterkenntnis Alleinheitslehre feir miffe und die Freiheit tie aus ber Natur ber Dirge abgeleitet werden körre; daher keine dogmatische Philosophie. aich iicht die leibnizische, der Begriff der Freiheit habe. Alleinheits= lehre ist Pantheismus: die Lehre von der Jimmanenz der Dinge in Ware der Pantheismus eins mit dem Sustem der blinden Nothwendigkeit, fo ware der Fatalismus und die Berneinung der Freiheit die unwidersprechliche Folge. In diefer Auffassung der Philosophie und des Pantheismus liegt die grundfalsche Annahme. Die Freiheit ist entweder unbedingt oder i berharpt richt, fie ist entweder das Princip, aus dem alles folgt, oder ihre Geltung ift vollkommen imagirar. U1= bedingt ist zur das Absolute oder Gott. Frei sein heißt unbedingt ober is Gott feir. Aus bem Abfoluten folgt alles. Was aus ihm folgt, ift Ausdruck des göttlicher Wefens, "Selbstoffenbarung ober Repräsentation Gottes", also göttlicher, selbständiger Natur: hier wird ber Charafter bes Absolutseins burch der Charafter des Abgeleitetseins nicht alfgehobei. "Der Begriff einer berivirten Absolutheit ift fo werig widersprechend, daß er vielmehr der Mittelbegriff der garger Philosophie ift. Gire solche Göttlichkeit kommt der Natur zu. we rig widersprechen einander Immaneng it Gott und Freiheit, daß gerade nur das Freie, und fo weit es frei ift, in Gott ift, das Urfreie, und

fo weit es infrei ist, nothwendig an ßer Gott." Mit der Lehre von der Jumanenz aller Dinge in Gott, d. h. mit dem Pantheismus in diesem Sinn, ist der Begriff der Freiheit nicht unverträglich, vielmehr er ist nur mit dieser Lehre verträglich, er ist durch sie nicht blos mögelich, sondern nothwendig. Das wahre Vernunftsystem, die wahre Alleinsheitslehre ist zugleich Freiheitssystem.

Dieses System ist Spinozas Lehre 1 icht. Daß die lettere tas einzige, mahre Vernunftsustem fei, war Jacobis faliche Voraussetung. Wenn Spinoza die Freiheit is der Natur der Diege verreiste, fo folgte bas richt aus bem rationalistischen und pantheistischen, sondern aus dem naturalistischen und mechanischen Charakter seiner Lehre. Treffend und scharf erleichtet jett Schelling der Mangel und die Ginseitigkeit diefes Syftems, deffen Größe und Wahrheit er friher hochgepriefen. "Hier derr ein fir allemal unsere bestimmte Meinung iber der Spinozismus! Dieses System ist richt Fatalismus, weil es die Dinge it Gott begriffer feir läßt; bert, wie wir gezeigt haber, ber Bantheis= mus macht wenigstens die formelle Freiheit richt unmöglich; Spinoza muß alfo aus eigem garz anderen und vor jerem trabhärgiger Grunde Fatalist fein. Der Fehler seines Systems liegt keineswegs barin, baß er die Dirge in Gott fest, sondern darit, daß es Dirge find, it bem abstracten Begriff ber Weltwesen, ja der unendlichen Substanz felber, die ihm eber aich ein Ding ift. Daher find feine Argumente geger die Freiheit gang beterministisch, auf keine Weise pantheistisch. Er behandelt aich der Willen als eine Sache und beweist dant fehr ratürlich, daß er ir jedem Falle des Wirkens durch eine andere Sache bestimmt feir musse, welche wieder durch eine andere bestimmt ist, 1. f. f. ins Unendliche: baber die Leblosigkeit seines Systems, die Gemuthlosigkeit der Form, die Dürftigkeit der Begriffe und Ausbrude, das 1 rerbittlich Herbe der Bestimmungen, das fich mit der abstracten Betrachtungsweise vortrefflich verträgt; daher aich ganz folgerichtig feize mechanische Naturansicht." "Mar körrte der Spinozismus ir feiner Starrheit wie die Bildfäule des Pygmalion ansehen, die durch warmer Liebeshauch befeelt werden mißte, aber biefer Bergleich ift unvollkom= men, ba er vielmehr einem iir it bei außersten Umriffen eitworfeiei Werke gleicht, it bem man, went es befeelt ware, erft noch die vielet fehlenden oder unausgeführten Bige erkennen wurde. Eher ware es

<sup>1</sup> Schelling, S. W. I. Bb. 7. S. 336-347.

der ältesten Bildern der Gottheiten zu vergleicher, die, je weriger its dividuell elebendige Züge aus ihrer sprachen, desto geheimnisvoller ersschienen. Mit eirem Wort, es ist ein einseitig realistisches System, welcher Ausdruck zwar richt verdammend klingt, der roch aber weit richtiger das Eigenthümliche desselchen bezeichnet."

#### 2. Die Nothwendigkeit ber Grfenntnig

Dem einseitigen Realismus steht der einseitige Idealismus, dem Spinozismus die Lehre Fichtes gegerüber; beide Richtungen vereirigt ir einer "Bechseldurchdringung des Realismus und Idealismus" das Identitätssystem, dessen reeller Theil die Naturphilosophie ausmacht. Hier wird die Natur als eine Stisersolge begriffer, derer letter potenzirender Aet die Freiheit ist; dirch diesen Act verklärt sich die garze Natur ir Empfindung, ir Intelligenz, endlich ir Willen. Die höchste Offenbarung der Natur erthillt derer Urgrund und innersten Kerz. Der Wille ist Weltprincip. "Es giebt ir der letter und höchsten Instanz gar keir anderes Seir als Wollen. Wollen ist Ursfeir, und arf dieses alleir paffer alle Prädicate deffelber: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die garze Philosophie strebt nur dahin, diesen höchsten Ausdruck zu sinden." Schor ir einer seiter frühsten Schrifter hatte Schelling der Willen als die göttliche Urkraft bezeichnet.

"Bis zu diesem Punkte ist die Philosophie zu unserer Zeit", fagt Schelling, "durch der Jdealismus gehoben worden; so weit ist das Problem der Freiheit gelöst, sie ist erkannt als Weltprincip, als Ursein, "der positive Begriff des Ansich iberhaupt", als das intelligible Wesen aller Dinge. Alles ist Ichheit, Freiheit, Wille. Damit ist das specifische Wesen der menschlichen Freiheit noch nicht erleichtet, die Frage der moralischen Freiheit noch nicht gelöst. Es ist nicht erklärt, wie die letztere möglich sei, nämlich "die Freiheit als ein Vermögen des Gren und des Bösen". "Dieses ist der Punkt der tiessten Schwierigkeit in der ganzen Lehre von der Freiheit, die von jeher empfunden worden, und die nicht blos dieses oder jenes System, sondern mehr oder weniger alle trifft."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 347—350 (bes. S. 349 ff.). — <sup>2</sup> Ebendas. S. 350. Ugl. oben Bid, II. Cap. V. S. 308—310. Dies hat Fr. Hoffmann in der Ansührung und Würdigung der obiget Stelle übersehen (Fr. Baaders Kleine Schriftet. Bb. III. S. XCVIII). Ugl. Meine Gesch. d. teuern Philos. Bb. IX. (2. Aust.) Buch II. Cap. VIII. S. 273 sig., S. 279.

# II. Das Problem der menschlichen Freiheit. Das Bermöger des Bösen.

1. Utmögliche Erklärungsversuche.

Die Freiheit ist nur möglich durch die Immanenz ir Gott, es giebt keine wirkliche Freiheit ohne das Vermögen des Bösen, und das Böse selbst ist in Gott umöglich; hier schlingt sich der, wie es scheint, unauslösliche Knoten: die Freiheit wird durch eine Bedingung erklärt, die sie zugleich setzt und auschebt. Die Frage will so gelöst sein, daß sowohl dem Begriff Gottes als dem des Bösen und der Freiheit volle Rechnung getragen wird; sobald die Erklärungsart aus einen Punkt sihrt, wo sie einen jener beiden Begriffe oder beide ausgiebt oder ausgeben muß, ist sie bewiesenermaßen unmöglich. Es ist um den Begriffe Gottes und um den des Bösen geschehen, wen in irgend einer Weise Gott als der Urheber des Bösen erscheint; es ist umöglich, das Böse ohne (Freiheit, also ohne) Gott und ebenso unmöglich, dasselbe aus Gott zu erklären. Eben darin liegt die Schwierigkeit.

Es giebt eine Auffassung des Bösen, die das Problem nicht eine mal erreicht, geschweige dern löst; sie sieht in dem Bösen keine Macht, sondern blos eine Schranke, einen geringeren Grad der Perfection, die Unvolkommenheiten und Mängel, welche die endliche Natur der Dinge mit sich fihrt, nicht den wirklichen Gegensaß, sondern unr die Abwesenheit des Giten, also nichts Positives, sondern lediglich eine Privation. Die naturgemäße Schranke der Dinge ist nicht böse; sie dasir zu halten, gehört inter die inadäquaten Vorstellungen. So nahm Spinoza den Begriff des Bösen. Auf diese Art wird die Möglichkeit des letzteren aus dem Wege geräumt, und es ist kein Problem mehr vorhanden, welches zu lösen wäre.

Das Böse gilt im positiven Sine als eine wirkliche in der Freisheit gegründete Macht, und die Frage heißt: wie verhält es sich als solche zu Gott? Es giebt zwei Arten, dieses Verhältniß zu fassen: entweder als Zusammenhang oder als Gegensaß; entweder ist das Böse in und durch Gott, oder es ist außer ihm. Wein das Böse mit Gott zusammenhängt, so ist es entweder in ihm oder umittelbar von ihm abhängig: das erste Verhältniß ist Immanenz, das zweite Dependenz; in jenem Fall gilt Gott als die alleinige Ursache des Bösen, in diesem als die Mitursache, in beiden erscheint das Böse als

schelling über die menschliche Freiheit. S. W. I. 7. S. 352 ff. Lgl. S. 367 bis 370.

durch Gott verschuldet, wodurch Gott it seiter Volksommenheit und das Böse it seiter Freiheit zerstört wird. So sihrt jede auf det Zusammenhang gegründete Erklärungsart zu eitem Absurdum, woraus ihre Unmöglichkeit eitleichtet.

Best wird die Erklärung aus dem Gegenfaße versucht: das Bofe ift aißer Gott, entweder als etwas vor ihm völlig Unabhängiges oder als etwas aus ihm Hervorgegangenes und birch die Weite des Abstandes und der Eitferzig vor ihm völlig Getrenntes. Das Erfte beharptet der Dualismus, das Andere die Emanationslehre. Dualismus is allem Ernste, fo wird birch ein folches "System ber Selbstgerreißung und Verzweiflung ber Vernunft" die Erkenntniß des Bosen unmöglich gemacht und durch eine solche Ginschränkung der göttlichen Macht die lettere selbst arfgehober. Der vollgültige Duglismus ift daher i imöglich. Es giebt nichts von Gott schlechthin Unabhängiges und darim feir ursprünglich boses Princip, erft birch bei Abfall vor bem einer Urwesen, dem absolut Giter, foll das Bose entstehen. Aber woher der Abfall, die Freiheit und das Bermögen jum Bofen, wo nichts Anderes herrscht als das Gite? So bleibt das Bose unerklärlich. wie auch die dualistische Fassung sich wendet: ob sie das bofe Princip vor vorihereir als i iabhäigig von Gott fest oder durch die Zerreißung ber ursprünglichen Abhängigkeit vor Gott begründet. Im letterer Fall geht der Dualismus aus vor jerer Dependenz, die ichon ad absirdim gefihrt ist. 2

So bleibt als letter Erklärungsversuch nur die Emanationslehre, die vor der Immanenz der Dirge ir Gott ausgeht. Das Böse ertssteht dirch der Hervorgang aus Gott und die zunehmende Entsernung vor ihm: dieser Hervorgang ist entweder unwillkürlich oder willkürlich, er ist das lettere entweder vor seiten Gottes oder vor seiten der Dirge. Ist er im Willen Gottes begründet, so ist dieser die Ursache des Bösen. Ist es der Urwille und die Urschuld der Dirge, die sich vor Gott losgerissen und getreret haber, so wird das Böse zum Dämor der Welt gemacht und der Pantheismus ir "Pandämonismus" verwandelt. Gilt der unwillkürliche Hervorgang, wie bei Plotin, so erscheint die Welt als eine nothwendige Strsersolge wachsender Urvolkommenheit, als eine zunehmende Verdunkelung des göttlicher Lebens, das Frlest ir der Materie und dem sinnlich begehrlicher Leben

¹ Cbendas. S. 353 ff. — ² Cbendas. S. 354.

erlischt; dann geht das Gite allmählich über in das Böse, womit der Unterschied beider und damit die Möglichkeit des letzteren sich auschebt. Das Böse fällt mit der Unvolkommenheit, d. h. mit der Privation zussammen, es hört auf, positiv zu sein, es ist nicht. So verläust sich die Emanationslehre in alle Irrthümer, die aus der Verneinung und aus der Setzung des Bösen in Weise der Immanenz, der Dependenz und des Dualismus hervorgehen.

#### 2. Die eitzig mögliche Erklärung.

Alle bisherigen Erklärungsversuche haber it die Irre gefihrt, und es scheint, daß alle denkbaren erschöpft sind. Was bleibt noch ibrig, weit das Bofe erflärt werden foll und doch weder aus Gott roch aus bem Gegensate zu ihm erklärt werden fait? Als der einzige Ausweg erscheint die richtige Vereinigung der Jumanenz und des Dualismus in Beziehung auf unfer Problem. Das Bose ist nur durch Freiheit möglich und fordert eine von Gott inabhängige Wurzel; die Freiheit felbst karr nur ir Gott feir, fie ift nur ir Gott gegründet, das Bermöger jum Bofen ift richt ir Gott gegrundet, fondern ir etwas, bas ticht Gott ist. Diefer Caper ift nichts abzudingen, fie muffen vereirigt werden: bas Bofe ift bemrach aus letten Grunden nur barr möglich, werr es ir Gott etwas giebt, das richt Gott febft ift. Diefer Gott ist zu benken, diefer Gottesbegriff alleit, det feines ber bisherigen Schulinsteme der neueuropäischen Philosophie fennt, eithält bei Schluffel gur Löfung bes Problems ber menschlichen Freiheit.

Alles göttliche Seir besteht ir der ewiger Selbstoffenbarung Gottes, die, mit Ausschließung jeder Zeitvorstellung, als eir Hervortreter aus dem Zustande des Nichtoffenbarseins ir der des Offenbarseins begriffer seir will. Der offerbare Gott ist der wirkliche, hervorgetretere, existente; jerer dunkle Zustand der Verborgenheit ist darım als die nothwendige und ewige Bedingung zu fassen, woraus die Wirklichkeit Gottes hervorgeht. Daher sind ir der göttlicher Selbstoffenbarung diese beiden Factoren wohl zu unterscheiden: "der Grund der Existenz" und "die Existenz selbst". In Gott ist und aus ihm solgt alles, nichts ist arßer oder vor ihm, daher kann arch der Grund seizer Existenz nur ir ihm selbst seir, eir vor ihm unabtrennliches und doch unterschiedenes Wesen. Dieses Wesen ist "die Natur ir Gott". Daß Gott den

<sup>1</sup> Ebendas. S. 354 u. 355.

Grund seiner Existenz in sich habe, erklären und fagen alle Philosophien; seine hat erkannt, daß dieser Grund von Gott unterschieden, daß er nicht Gott selbst ist, sondern die Natur in Gott. Alle Dinge sind in und aus Gott, d. h. sie sind aus einem Grunde, der in Gott ist, oder der Grund aller Dinge ist Gott: dieser Satz steht unumstößlich sest. Shenso einleuchtend ist, daß alle Dinge von Gott unendlich verschieden und geschieden sind, also müssen sie seinem von Gott verschiedenen Grunde. Beide Erklärungen vereinigen sich in dem Satz: "der Grund aller Dinge ist sowohl in Gott als von ihm verschieden" oder "die Dinge haben ihren Grund in dem, was in Gott selbst, nicht er selbst ist, d. h. in dem, was Grund feiner Existenz ist".

Erst durch diesen Begriff wird die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott mahrhaft festgestellt und begründet. Der Pantheismus gilt, aber nur it diefer Form, die von dem Wege Spinozas ablentt, benn bei ihm bestand die Gleichung: Deus sive natura. Jest hört Spinoza auf, bas gepriesene und latt verfündete Borbild unseres Philosophen zu fein; fein stilles und verschwiegenes Borbild ist Jacob Böhme, der deutsche Theosoph, der zuerft die von Gott verschiedene Natur is Gott und aus ihr das irrere Leber Gottes erkannt hat. Schelling felbst berift sich auf die eigene Lehre: "Die Naturphilosophie unserer Zeit hat zuerst in der Wissenschaft die Unterscheidung aufgestellt zwischen bem Befen, fofern es criftirt, und bem Befen, fofern es blos Grund von Existenz ist. Diese Unterscheidung ist so alt, als die erste missenschaftliche Darftellung berfelben."2 Indessen ift wohl zu bemerker, daß dieser Unterschied richt ir der Grundlage des Systems eithalten war, sondern erft am Schlusse je ier Darstellung hervortrat und dem Philosophen gleichsam i iter der händen entstand. So werig it dem System des transscendentalen Idealismus vor einer "Geschichte des Geisterreichs" geredet wird, fo werig kennen die Principien der Identitätslehre, die auf die lautere Identität des Absoluten alles Gewicht legt, "eine von Gott verschiedene Natur in Gott".

#### 3. Die Natur in Gott.

Wir beharpter keineswegs, daß dieser Begriff der früheren Ideen= garg abbricht, er ist ir der Endpunkten desselben angelegt und er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 357—359. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 357. Ugl. obet Buch II. Capitel XXXII. S. 563—565.

scheint als eine nothwendige Fortbildung, die in der Entwicklung der Lehre Schellings zugleich die nere Phase bezeichnet. Die Schwierigkeit, welche die Darstellung gerade dieser Lehre und dieses Begriffs bietet, kommt richt auf Rechnung des Philosophen, sondern liegt ir der Sache. Was allem Bewußtsein vorausgeht, ift ar und fir fich dunkel. Die Natur in Gott ist das Unbewißte in Gott: fie ist in ihm der dunkle Grund, aus dem Gott fich felbst, d. g. feine Selbst= offerbaring oder Wirklichkeit hervorbringt. Dieser dunkle Grund ist der göttliche' Werde= oder Offenbarungsdrang, der vom Berftand 10ch unerleuchtete dunkle Wille, der feirem Ziele ahnend zustreht. Dieses Riel ist die Erleichtig, "der Verstand". Weil der diefle Wille dieses Ziel erstrebt, darım sagt Schelling: "der Verstand ist eigentlich der Wille is dem Willen". Weil er es ahnend erstrebt, seist er diese Ahnung des Willens der Verstand desselben. Alle Offenbarung und alle Entwicklung ift ein Durchbrechen zum Licht, ein hervorgeben aus der Verborgenheit und dem Dunkel. So offerbart fich die Pflanze, der Mensch, die Gedanken. "Alle Gebirt ift Gebirt aus Dunkel ar das Licht; das Samenkorn muß ir die Erde versenkt werden und ir der Finsterniß sterben, damit die schöne Lichtgeftalt fich erhebe und am Sonnenstrahl fich ertfalte. Der Mensch wird im Mutterleibe gebildet; und aus dem Dunkeln des Verstandlosen (aus Gefihl, Sehnsucht, der herrlicher Mutter der Erkenntniß) erwachsen erft die lichter Gedanken. Co also muffen wir die ursprüngliche Sehnsucht uns vorstellen, wie fie zwar zu bem Berftande fich richtet, der fie roch nicht erkennt, wie wir it ber Sehnsucht rach unbefanntem namenlosem Gut verlanger, und fich ahnend bewegt, als ein wogend wallend Meer, der Materie des Platon gleich, nach bunklem ungewissem Gefet, unvermögend etwas Dauerndes fir fich zu bilden."1

Aber der göttliche Offenbarungsdrang hat ein ewiges, unverrücksbares, unverfehlbares Ziel. Gott will sich offenbaren. Dieses Ziel lebt in dem dunkeln Grunde und ist in der Sehnsucht Gottes, sich selbst zu gebären, die stete Richtung, der Verstand, der Wille im Willen, "das Wort jener Sehnsucht", "der im Dunkel der Tiese leuchtende Lebensblick", "das in die anfängliche Natur gesetzte Licht". Das Ziel ist die Selbstoffenbarung, die Vorstellung oder das Sbenbild Gottes. Die Sehnsucht nach diesem Ziel ist der dunkle Grund (Wille), die

<sup>1</sup> Schellitg über die menschliche Freiheit. S. 358-360.

erste Regung göttlichen Daseins. "Dieser Sehnsucht entsprechend, erzeugt sich ir Gott selbst eine in nere reflexive Borstellung, durch welche Gott sich selbst in einem Sbenbilde erblickt. Diese Borstellung ist das erste, worin Gott, absolut betrachtet, verwirklicht ist, obgleich nur in ihm selbst; sie ist im Ansange bei Gott, und der in Gott gezeugte Gott selbst."

Die Natur in Gott ist demnach nichts Anderes, als der göttliche Offenbarungsbrang, der Wille zur Offenbarung, der bi ikle Wille, Gottes Begierbe rach feirem Cbenbilde. Dieses ir dem dunkeln Willen schon geahite, in dem dunkeln Grunde ichon leuchtende Chenbild ieint Schelling rach Jacob Böhme "Idea". Das Ziel der Idea ist die göttliche Alleinheit, erleichtet und angeschaut; die Natur it Gott (der dunkle Wille) ist die göttliche Alleinheit, verschlossen und verhillt: hier ist die Girheit im caotischen, it ber Ibea ift fie im harmonischen Buftande. So find Grund und Ziel bem Wesen nach Gines, itr ift im Grunde unentwickelt, mas im Ziele entwickelt ift: baber ift die Selbstoffenbarung Gottes gleich einer Entwidlung. In der Ureinheit ist ungeschieden und ungeordnet, was it dem Urbilde geschieden und geordnet ist: daher geschieht die Eitfalting birch Scheidung, und zwar birch eine Scheidung der Kräfte, dent fie betrifft die Natur in Gott, der dunkeln Willen, der alle Rräfte gebunden it fich schließt. Darim fagt Schelling: "Die erste Wirkung des Verstandes in ihr ist die Scheidung der Kräfte, indem er nur dadurch die it ihr unbewußt, als it eitent Samer, aber boch nothwendig erthaltere Girheit zu ertfalter vermag, fo wie im Menfchen it die dunkle Cehnsucht, etwas zu schaffen, baburch Licht tritt, daß is dem chaotischen Gemeige ber Gedanken, die alle que sammenhängen, jeder aber der andern hindert hervorzutreten, die Gebanken fich scheiden und 111 die im Grunde verborger liegende, alle iter fich befassende Githeit fich erhebt". 2

So bewegt sich die Entwicklung ir Gott vor der Ureinheit durch die Scheidung der Kräfte zum Urbilde (Ebenbild Gottes). Was die Kräfte vor der Scheidung vereirigt, ist der dunkle Wille; was sie nach der Scheidung vereirigt, ist der offerbare. Diese Vereinigung nerrt Schelling das "allerinnerste Band der Kräfte", eire Bezeichnung, die rach Sirr und Ausdruck an jere Abhandlung über das Verhälteniß des Realen und Jealen 1. f. f., eire der letzten naturphilosophischen

<sup>1</sup> Chendas. S. 360 ff. — 2 Chendas. S. 361.

Schrifter, erirrert. 1 Da nun die Natur ir Gott keir tobtes, wiber= standsloses Material, nichts Willenloses ift, sondern felbst Wille und Rraft, fo ift die Scheidung und Ordning der Kräfte zugleich eine Ueberwindung des widerstrebenden dunkeln Willens, eine Unterwerfung der Natur in Gott, die gang und ohne Rest aufgelöst werden foll in Gottheit, ein Kampf bes Lichts mit dem Dunkel. Es sind immer höhere Scheidungen nothwendig, um das 10ch Ungeschiedene ans Licht zu bringen und das innerste Band der Kräfte ganz hervorzuheben. Aus diesem Grunde geht die Entwicklung von Stife zu Stife: "baher löst fich das allerinnerste Band ber Rrafte nur it einer ft i fenmeife geichehenden Entfaltung, und bei jedem Grade der Scheidung ettfteht ein neues Wesen aus der Natur, deffen Seele um fo vollkommener feir muß, je mehr es das, was ir der anderen roch ungeschieden ift, geschieden eithält. Bu zeiger, wie jeder folgende Proces dem Wesen ber Natir iaher tritt, bis in ber höchsten Scheidung ber Krafte bas allerinnerste Centrum aufgeht, ist die Aufgabe einer vollständigen Naturphilosophie." Hier ist die Naturphilosophie ihrem garzer Bestande rach alfaerommer ir die Theosophie.2

Der göttliche Offenbarungsproceß erscheint als "eine innere Transmitatioi ober Verklärung des aifäiglich dunkeln Princips it das Licht". Es giebt baber it der Reihe der natürlichen Wesen keines, das richt eine bestimmte Form ober Stife diefer Transmutation ausdrudt, feines, das absolut dunkel oder absolut licht mare; jedes ist beides zugleich und hat ein doppeltes Princip, das göttliche und ratirliche, wie schon "Bruno" gelehrt hatte. Jedes ratirliche Wefen stammt aus dem dunkeln, por Gott verschiedenem Grunde und ftrebt empor zur lichter Bohe, jedes ift eine noch bunkle, aber ichon it gewiffen Grade erhellte Natur, daher sind it jedem tatirlicher Dirge die beiden Principien nicht blos unauflöslich ar einander gebunden, sondern bilben eine Ginheit, nicht eite absolute, sondern unvollkommene, it höherem oder niederem Grade. Der höchste Grad ist die vollkommene Verklärung, das alles durch= dringende Licht, der alles erleuchtende und beherrschende göttliche "Universalwille", is welchem die innerste Gisheit, das Centrum aller Kräfte zum völligen Durchbruch und zur absoluten Herrschaft gelangt ift. Ihn entgegengesett ift ber bunkle, blinde Wille, murzelnd in

<sup>1</sup> S. obet Buch II. Cap. XXVI. S. 473-474. — 2 Schelling über bie menschliche Freiheit. S. 362.

bem dunkeln, von Gott verschiedenen Grunde, it seinem Widerstreben geger der Universalwillen "der Particular= oder Eigerwille der Creatur".1

Dies sind gleichsam die beiden Pole der göttlicher Offenbarung, die beiden Centra der Weltschöpfung, die ir entreibarer Einheit zusammenfallen, wo entweder der blinde Wille alleit herrscht und der Universalwille (Verstand) roch richt sir sich zum Durchbruch gekommen ist, oder wo der Universalwille alleit herrscht und es ihm gegeriber keizer Sigerwiller mehr giebt: dort fällt der Wille zusammen mit dem Naturgesetz, hier mit der vollendeten Offenbarung Gottes. In der blinden Nothwendigkeit und im Lichte der göttlicher Offenbarung giebt es nichts Böses. Das Böse besteht ir der Herrschaft des Sigerwillens iber der Universalwillen, ir dieser Umkehrung ihres rothwendigen Verhältnisses, und ist deshalb err da möglich, wo die Sieheit beider getreret, das Band, welches sie zusammenhält, zerrissen werden kare.

## III. Das Bofe im Menschen.

#### 1. Die Möglichkeit des Bosen.

In der fortschreitenden Stifeisolge der Natur niuß aus dem Grunde der letteren ein Wesen hervorgehei, in welchem der dunkle Wille sich erleichtet und damit der Ur= oder Universalwille hervortritt, es muß ein natürliches Individuum entstehen, in dem das Bewußtsein dirch= bricht und das Band löst, welches der dunkeln Willen gesangen hält inter dem Universalwillen, also jeie Fessel sprengt, die eines war mit dem Naturgeset oder der blinden Nothwendigkeit, und damit das Individuum auf der Scheidepunkt stellt, wo sich die Nichtungen des Particular= und des Universalwillens trenzen. Bis dahin waren der Wille, der aus dem Grunde stammt, und der auf das Ziel gerichtete Urwille in ungeschiedener und intrendarer Einheit; jett sind beide geschieden, die Einheit getrennt und das Band, so weit es Fessel war, geslöst. In dieser Lösung besteht die Freiheit in der natürlichen Welt.

Utter der uns sichtbaren Creaturen erscheint diese Freiheit alleit im Menscheit. "In ihm ist die garze Macht des sinstern Princips und zugleich die garze Kraft des Lichts, ir ihm ist der tiesste Abgrund und der höchste Himmel, oder beide Centra." "Der Mensch hat dadurch, daß er aus dem Grunde entspringt (creatürlich ist), eit relativ auf Gott

<sup>1</sup> Ebendas. S. 362 ff.

unabhängiges Princip it sich; aber dadurch, daß ebet dieses Princip— ohte daß es deshalb aushörte, dem Grunde tach dunkel zu seit—
it Licht verklärt ist, geht zugleich eit Höheres it ihm auf, der Geist."
Der Mensch ist, was die Natur seit will. "Erst im Menschen wird das it allet anderen Ditget toch zurückgehaltene und unvollständige Wort völlig ausgesprochen", er erhebt sich aus der Natur iber die Natur, aus dem Creatürlichen ins Uebercreatürliche. Als natürliches Individuum ist der Mensch selbstisch, als selbstbewußtes Wesen ist er geistig, als geistige Selbstheit ist er persönlich; die Eitheit der tatürslichet Individualität und des Bewußtseins macht das Wesen des Geistes, die it die Geistigkeit erhobere Selbstheit das der Persönlichkeit: it dieser besteht, was vorher Freiheit getattt wurde.

Rraft feiner Perfonlichkeit ift ber Mensch ein für fich feiendes, von Gott geschiedenes Wesen. Gber barin ift feir Eigerwille richt mehr, wie it der bloßer Natur, als blindes Werkzeug an der Universalwillen gebunden, sondern fait fich voi diesem logreißen, at beffen Stelle setzen, dadurch die Ordning der Centra umkehren und das Band sprengen, welches die natürlicher Kräfte vereizigt und fesselt. Erhebig des Grundes iber die Urfache, des Eigenwillens iber der Urwillen, biefe Setzung des falfchen Centrums ift bas Bofe. wird das gange Leben von Grund aus verkehrt und zerrüttet, die wilden und dunkeln Naturgewalten brecher wie aus dem Chaos hervor, das emporte heer der Begierden und Lufte: es entsteht das faliche Lebei, eit Lebet ber Lüge, eit Gemächs der Utribe und der Berderbniß. Wenn im ratirlicher Organismus bas richtige Berhältniß bes Garger und der Theile gestört wird, und der dienende Theil für fich lebt auf Rosten des Garger, fo feben wir die Krankheit vor uns, die der Leib zerrüttet. Wie fich diese zum leiblicher Leber verhält, fo das Bose jum geiftigen. Reit befferes Gleichniß des Bofen als die Krankheit. hier berift fich Schelling auf einer Ausspruch fr. Baabers, ber bei richtiger Begriff bes Bofer birch tieffinnige physische Analogien, namentlich die der Krankheit, erlättert habe. "Die Ichheit, Individualität ift freilich die Basis, das Fundament oder das ratirliche Centrum jedes Creaturlebens; fo wie daffelbe aber aifhort, der Githeit dienendes Centrum zu feit und felbst herrschend it Peripherie tritt, breitt es als tantalischer Grimm der Selbstsucht und des Egoismus (der entzündeten Ichheit) in ihr."2

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 363 ff. S. 370. — 2. Cbenbas. S. 364—367. Bgl. Fr. b. Baaber:

Es ist darim vollkommen falsch, das Bofe mit Augustin und Leibniz aus der Endlichkeit ober Schranke, aus dem Mangel und der Privation, aus der Schwäche der Vernunft und Ginsicht, oder mit der Aufklärung gegerer Zeit aus der natürlichen Beschaffenheit der Sigglichkeit und Animalität erklären zu woller. Ware der bloße Mangel der Grund des Bosen, so ließe sich richt begreifer, daß itter der ficht= barer Creaturen es ir der vollkommensten alleir möglich ist, daß mit ihm die Vortrefflichkeit fo vieler Kräfte Hand in Sand geht. "Der Teufel rach der christlichen Ansicht war richt die limitirteste Creatur, sondern vielmehr die illimitirteste." Wäre es abhängig von der Ginsicht, wo bliebe feine Freiheit? Das Bose stammt nicht aus der Schwäche, aich ticht aus einer natirlichen Beschaffenheit, es ift persönlich, richt thierisch. Das Thier karr richt vor feirem Wesen abfaller und das Band der Kräfte willfürlich zerreißen. Dlit Necht fage Baader: "Es ware zu wünschen, daß die Verderbtheit im Menschen nur fo weit. rämlich bis zu reiter, schuldenfreier Thierwerdung ginge. Aber es ift sicht fo. Der Mensch kan leider nur iber oder inter dem Thiere fteben." 1 Das Bose hat einer positiven Grund, es ift mirkliche, positive Verkehrtheit, die Verkehrung der Centra, die Setzung der falichen Githeit; an die Stelle bes Garger, das it der Harmorie und Ord-111g der Kräfte besteht, tritt derei "Disharmonie und Atarie", die im Giter eithaltere Temperatur wird in "Distemperatur" verkehrt. Richt ber Eigerwille und die felbstifche Begierde macht das Wefen des Bofen, fondern die herrschaft des Eigenwillens, die Berkehrung deffelben it bei Centralwillen, "das zur Intimität mit bem Centro gebrachte finstere oder selbstische Princip". Nicht im Mangel des Giter besteht das Bose, sondern im active 1 Gegensat, it der Erhebing des Eigenwillens gegen der Universalwillen, it diefer Willenszweiheit. Das Bofe aus dem Mangel des giter Willens erklären, heißt es "monotheletisch" erflären. Dem himmel ist richt die Erde entgegenzuseten, sondern die Hölle. Das Bose ist Macht und Erhebing! Darim "giebt es, wie es einer Enthusiasmus jum Giter giebt, ebenso eine Begeisterung des Bösen".2

<sup>&</sup>quot;Ueber Starres und Fließendes" (1808). S. W. Hauptabth. I. Bb. III. S. 275 ff. Anmerkung.

<sup>1</sup> Fr. v. Baaber: "Ueber die Behauptung, daß keit übler Gebraich der Vernunft seit könne" (1807). S. W. I. Bb. 1. S. 36. — <sup>2</sup> Schelling, Untersuchungen über die menschliche Freiheit. S. 366—373.

Daraus alleit, daß der Mensch alf jerer Gipfel gestellt ist, wo er die Selbstbewegungsquelle zum Eter und Bösen gleicherweise it sich hat, daß it ihm das Band der Principien keit nothwendiges ist, sondern eit freies, daß er am Scheidepunkt steht, erklärt sich die Mögslichkeit des Bösen: nur diese, sie schließt noch ticht die Wirklichkeit ein, welche letztere eigertlich der größter Gegenstand der Frage ausmacht.

#### 2. Die universelle Wirklichkeit bes Bofen.

Setzer wir, daß es im Menschen bei der bloßer Möglichkeit des Bosen bliebe, daß die Githeit mit Gott nicht wirklich getrennt wurde und jeze Verkehrung der Centra zicht einträte, in welcher der Mensch fich wider Gott fest, fo mare fein Widerstand ba, der Gott zu iberwinden hatte, und da it der Ueberwindung des Gegensages alleit die wirkliche Offenbarung Gottes besteht, fo wäre die lettere 1 1 möglich. Derr offerbarer karr jedes Wefen fich nur in feirem Gegentheil: das Licht is der Finsterniß, die Liebe im Saß, die Githeit is der Zwietracht. Allgemein, wie die göttliche Offenbarung, ist aich derei negative Bedingung, die Wirklichkeit des Bosen, welches die geistige Welt verfinftert; allgemeit, wie die Wirklichkeit des Bosen, muß aich beret Grund feir. Alles foll offerbar werden, um gerichtet zu werden, nichts it der Welt darf unentschieden und zweideutig bleiber, das Bofe darf richt blos möglich feir, es muß mächtig werden. Es ist mächtig. Der Kampf des bofer Princips mit dem Giter geht durch die Belt, is dieser universellen Macht und Wirksamkeit des Bosen liegt die zu erklärende Thatsache. Da das Bofe is der Erhebing des menschlichen Gigenwillens wider Gott besteht, fo kan ber Grund feiner Wirksamkeit richt in Gott fein; da diese Wirksamkeit universell ist, fo kann ihr Grund richt willfürlich und individuell-menschlich feit, aich ift schon festgestellt, daß es keir boses Grundwesen giebt, weder einer Teufel noch eizer Lucifer.

Jere allgemeire Thatsache und Wirksamkeit des Bösen ist daher nur zu erklären aus einer Macht, die der menschlichen Willen zwar richt nöthigt, wohl aber versucht, sich wider Gott zu setzer, die der Geist des Bösen zwar richt verursacht, wohl aber sollicitirt oder weckt. Diese Macht, die der menschlichen Willen erreger soll, karr selbst nur Wille seir: sie ist, da sie der menschlichen Freiheit vorausgeht, blinder

<sup>1</sup> Chendas. S. 373 u 374.

oder dunkler Wille, und da der göttliche Universalwille denselben fich i iterwirft und übermindet, fo ist dieser dunkle Wille nothwendig ein widerstrebender Eiger wille. In diesen Ziger erkennen mir die Natur it Gott, jeter bunkeln Grund it bem ihm eigerer Elemett, welches Gott i iabhängig von fich wirken läßt (nichts anderes bedeutet die sogenannte Zulaffung Gottes), "die Reaction des Grundes", wie Schelling fagt, "ber bem Willen zur Offenbarung widerftrebt ober, was daffelbe heißt, it der uranfänglichen Zustand, das Chaos, "die alte Natur"" zurückstrebt." Es ist die alte Natur, die mit ihrem gangen Gewicht is ber menschlichen Gigerwiller eindringt, ihr hebt und zur Selbsterhebung versucht. Die Natur ist Wille, Gigenwille, durch ber alles Leber erft der letter Grad der Schärfe und Bestimmtheit erlangt, ber in ber Natur die Gigenart felbst und bas Bose im Menschen zwar nicht hervorbringt, aber in gewissen "unverkennbaren Borzeichen" gleichsam vorbildet. "Das Irrationale und Zufällige, das in der Formatio i ber Wefen, befonders der organischen, mit dem Nothwendigen fich verbunden zeigt, beweist, daß es richt blos eine geometrische Nothwendigkeit war, die hier gewirkt hat, sondern daß Freiheit, Geift und Eigerwille mit im Spiel warer". Lift und Begierde find ichon ar fich eine Art der Freiheit. Die Begierde, die den Grund jedes besonderen Naturlebens ausmacht, und der Trieb fich nicht nur iberhaipt, sondern in diefem bestimmten Dasein zu erhalten, kommt dem erschaffenen Geicopf richt erft vor arger, sondern ift das Schaffen de felbit. Der Wille zum Leber, richt blos zum Leber iberharpt, sondern zu dieser bestimmten Lebensart, ist der eigentliche Lebensgrund, das Princip und die Basis des Individuums. "Der durch Empirie aufgefundene Begriff der Basis, der eine bedeutende Rolle fir die ganze Raturwissen= schaft iberrehmer wird, muß, wissenschaftlich gewürdigt, auf der Begriff der Selbstheit und Ichheit fihrei.1

## 3. Das Reich ber Geschichte.

Wie is der Natur das Licht zur Finsterniß, so verhält sich it der sittlichen Welt der Geist zum Bösen. Die Gebert des Lichts ist das Reich der Natur, die Gebert des Geistes das Reich der Gestächte. "Wie is der anfänglichen Schöpfung das sinstre Princip als Grund sein mußte, damit das Licht aus ihm erhobes werden

<sup>\*</sup> Ebendas. S. 373—376. Bgl. Meite Geschichte d. netern Philos. Bb. IX. (2. Aufl.) Buch II. Cap. VIII. S. 281.

korte, fo muß ein anderer Grund der Gebirt des Geistes und daher ein zweites Princip der Finsterniß sein, das um so viel höher sein muß, als der Geist höher ist, dern das Licht. Dieses Princip ist eben der in der Schöpfing durch Erreging des sinsteren Naturgrundes erweckte Geist des Bösen, d. h. der Entzweiung von Licht und Finsterniß, welchem der Geist der Liebe, wie vormals der regellosen Bewegung der ansänzlichen Natur das Licht, so jest ein höheres Ideales entzgegensett".

So find die beiden Reiche der Natur und Geschichte einander völlig analog, jedes ift des anderen Erklärung und Gleichniß, in beiden erscheinen dieselben Stifei der Offenbarung, dieselben Berioden der Schöpfung: das Ziel ber Natur ift die Verklärung der dunkeln Welt im Bewuftsein, womit das Reich und die Herrschaft des Menschen beginnt; das Ziel der Geschichte ift die Unterwerfung und Verklärung der bofer Welt durch die Liebe, die Herrschaft und das Reich Gottes. Die erste Offenbarung vollendet fich it der Menschwerdung ber Natur (bes dunkeln Willens), die zweite it ber Menschwerdung bes göttlicher Chenbildes (des Urwillens). Soll die Welt verflart werden, fo muß fie verfinstert feir. Der Geift der Entzweiung und des Bofen muß fich völlig entwickelt haber bis zur ausgeprägteften Geftalt, bis gur außersten Scharfe, damit ber Geift der Liebe fich offerbarer und ber Gegensat verföhnen fann. Alle Entwicklung geschieht it ber Zeit, die Geschichte ber Offenbarung begreift die Welt= zeiter ir fich. 1

Der anfängliche Zustand der Menscheit kann nicht it der schon entwickelten Gestalt des Bösen bestchet, er ist die Zeit der Unschuld und Bewußtlosigkeit iber die Sünde, der seligen Unentschiedenheit, wo weder Gutes toch Böses war: das goldene Zeitalter, worit das göttliche Naturleben toch ungeschieden fortwirkte, "Gott selbst sich nur tach seizer Natur und ticht tach seizem Herzet oder der Liebe bewegte". Es solgt eine Zeit erster Scheidung, worit die göttlichet Naturkräfte des Menschen hervortretet und zeiget, was sie für sich vermöget: das Zeitalter "der waltenden Götter und Hervet, oder der Allmacht der Natur". Verstand und Weisheit kommt hier det Menschen alleit aus der Tiese, die Macht erdentquollener Orakel leitet und bildet ihr Lebet, alle göttlichet Kräfte des Grundes herrschen auf der Erde, die

<sup>1</sup> Schelling über die menschliche Freiheit. S. 377 ff.

Natur verherrlicht fich it der sichtbaren Schötheit der Götter und allem Glanze der Kunft und sinnreicher Wissenschaft. Diefe Zeit der geistigen Naturmacht bes Menschen vollendet fich it der welterobernden That, is dem Versuch, alle Völker der Erde zu eiterwerfer und is eirem Beltreich zu vereiziger. Aber aus bem Grunde der Natur farr richt die mahre und vollkommene Einheit hervorgebracht werden, das Weltreich geht nothwendig zu Grunde. "Es kommt die Zeit, wo alle diese Herrlichkeit sich auflöst und wie durch schreckliche Krankheit der schöne Leib der bisherigen Welt zerfällt, endlich das Chnos wieder eintritt". Die Erde wird zum zweiten male wüst und leer, der Momeit ist wieder da, wo zum zweiten male das Licht geboren werden foll, das höhere Licht des Geistes. Aus dem sittlichen Chaos bricht das Bose it feiter eigentlicher Gestalt hervor, it der perfonlichen Form des menschlichen wider Gott gerichteter Gigenwillens. Es ift die Vorempfindung des kommenden Lichts, welche alle gegenwirkenden Kräfte des Bosen aus der Unentschiedenheit wedt und gum Kampf rift. "Erst mit der entschiedenen hervortretung des Giter fait auch das Bofe gang entschieden und als dieses hervortreten". Die Neberwindung des Bösen is diefer Gestalt ift die mahrhaft göttliche Offenbarung, die bem perfönlichen und geiftigen Bofen eitgegentritt ebenfalls it perfonlicher, menschlicher Geftalt als Mittler und Heiland. "Nir Perfonliches kart Perfonliches heiler, und Gott muß Mensch werden, damit der Mensch wieder zu Gott komme." Auf das zweite Chaos, in welches das höhere zweite Licht hireirleichtet, folgt ir der »turba gentim« eire neue Scheidung, um eire nere Schöpfrig zu ermöglicher. Diese zweite Schöpfing ist das Reich Gottes: "ein neues Reich, in welchem das lebendige Wort als ein festes und beständiges Centrum im Kampf geger bas Chaos eintritt, und ein erklärter, bis zum Ende ber jegigen Beit fortbauernder Streit des Giter und Bofen arfäigt, ir welchem eber Gott als Geist, d. h. acti wirklich, fich offerbart". 1

<sup>1</sup> Ebendaf. S. 378-380.

## Achtunddreißigstes Capitel.

## B. Der intelligible Charakter des Menschen, das Verhältnift des Bösen zu Gott, die Persönlichkeit Gottes.

## I. Das Böfe als That und Schuld.

1. Das Problem.

Noch ift eine Grundfrage ungelöst. Es ist im Menschen die Möglichkeit des Bösen dargethan, die Thatsache und allgemeine Wirksamkeit desselben sowohl im hindlick auf das Ziel der göttlichen Offenbarung, als aus der fortwirkenden Macht "der alten Natur" in ihrer Nothwendigkeit erkannt. Wäre damit auch die That des Bösen erklärt, so wäre durch diese Nothwendigkeit die Freiheit und Schuld des Individuums ausgehoben und damit die Sache selbst umöglich. Alle bisherigen Untersuchungen würden ungiltig sein, wen das Böse als die eigenste und verschuldete That des Einzelnen unerklärlich bliebe.

Jene Begründung der allgemeiner Macht des Bofer aus ber Macht und Richting der dunklen Naturgewalt reicht nur bis zur Hebrig bes widerftrebenden Eigenwillens, bis zur unwillfürlichen Bebing besselben, fie erklärt nur der naturlichen Bang zum Bofen, die Wedung der Lust zum Creatürlichen im Geiste des Menschen, richt die bofe That felbst. Auf der höchsten Bunkt der Natur gestellt, loct der Menschen der tiefe Grund, aus dem er emporgestiegen, gurud it der Abgrund, "wie der, welcher auf einem hoher und jäher Gipfel Schwindel erfaßt, gleichsam eine geheime Stimme zu rifer scheint, daß er herabstürze, ober wie rach der alter Fabel unwiderstehlicher Girerer= gefarg aus der Tiefe erschallt, um der Hindurchschiffenden ir der Strudel hinabzuziehen". Wenn er herabstürzt und der Lockung richt widersteht, fällt er durch seine eigere That! Und richt blos dirch solche Lockung wird er zum Bösen getrieber, aich birch Fircht, birch die unwillfürliche Fircht vor bem Gitei, welches die absolute Gelbst= verleuging, der Tod des dunklen Ich, das wirkliche Absterben der Eigerheit fordert, durch welches aller menschliche Wille als ein Feier hindurchgeben muß, um geläutert ju werden. Die Angst vor diefem verzehrenden Feier treibt dei Menschen aus seizem mahrei Centrum heraus und jagt ihr gleichsam zurück ir die Arme der Natur, "um

da eine Ruhe feiner Selbstheit zu suchen". Wenn er diese Angst nicht überwindet und in den Abgrund wirklich zurücksinkt, so ist das seine eigene That!

#### 2. Indeterminismus und Determinismus.

Es wird baber zur Erklärung des Bofen gefordert, daß in ihm die volle Schuld des Einzelnen, die That eigenster, individucller Freiheit erkannt werde, ohre feire allgemeire Nothwendigkeit zu verreirer: dies ift der fragliche, bis jett noch in gangliches Dunkel gehüllte Prikt. Man fieht sogleich, daß diese Frage ungelöst und unlösbar bleibt, fo lange in Ansehung der menschlichen Sandlungen Freiheit und Nothwendigkeit einander entgegengesett werden und man derer wirkliche Identität richt einsieht. Daber sind zur Auflösung dieses Problems die Systeme des Indeterminismus und Determinismus auf aleiche Weise infähig. Der Indeterminismus behanptet die sogenannte Willens= indifferenz, die reite, durch nichts bestimmte Willfür, die ebenso wohl handeln als nicht handeln, ebenfo wohl diefes als jenes this kann, also it eitem Vermögen, grundlos zu handeln, besteht, wodurch der Mensch mit bem bedenklichen Borrecht, gang i werrinftig zu handeln, privilegirt und von Buridans Esel, der bei gleich starken Determina= tionen im Angesichte des Futters verhingert, eben nicht auf die vorzüglichste Weise unterschieden wird. Gewöhrlich rehmer die Indeterministen handlungen, derei Gründe man richt kennt, als Beisviele grundlofer Handlungen: eine fehr schlechte Beweisart, denn mo bas Nichtwissen eintritt, findet um fo gewisser das Bestimmtwerden statt. Die absolute Willfür ist gleich ber ganglichen Zufälligkeit und ebenso unmöglich, wie diese. Der Determinismus beharptet, daß alle menfch= lichen Handlungen birchgärgig birch vorhergebende Urfachen bestimmt, alfo vollkommen i ifrei sind, wobei es gleichgiltig ift, ob jete Urfachen als äußere oder innere, als mechanische oder psychische gefaßt werden. In Absicht auf die Erklärung des Bofen sind beide Systeme gleich falsch; abgesehen vor diesem Problem, darf das ratiorellere, d. f. ber Determinismus fir das (relativ) bessere gelter.2

## 3. Der ittelligible Charakter.

Es giebt eine Freiheit, die nichts mit dem Zufall gemein hat und darim felbst als Nothwendigkeit einleuchtet, eine Nothwendigkeit,

<sup>1</sup> Cbendas. S. 380-382. — 2 Ebendas. S. 382 F. Bgl. meite Prorektorats= rede: Ueber die menschliche Freiheit. (2. Aust. Heidelberg 1888.) S. 21—30.

bie nichts mit dem Zwarge gemeir hat und darem identisch ist mit der Freiheit: dies ist "eine innere, aus dem Wefen des handelnden felbst quellende Nothwendigkeit". Sie schließt jeden Zwang, jede Nöthigung birch vorhergehende Urfachen, alfo jeden Causalnezus, aich bei psychischen, mithit alle Succession von fich aus und ist daher sicht zeitlicher und empirischer, fondern istelligibler Natur: das irtelligible Wesen des Handelnden selbst, richt bestimmt durch irgend etwas Vorhergehendes, sondern absolutes Prius. Alch ift dieses irtelligible Wesen selbst keineswegs unbestimmt, nicht etwa das Wesen des Menschen überhaupt, sondern das Wesen diefes Menschen, d. f. ittelligibler Charakter: hier ift der Bunkt, it welchem Freiheit und Nothwendigkeit vollkommen eines sind. Der istelligible Charafter ift frei, dert er ift die That des Individuums felbst, darim find alle Handlungen, die aus ihm folger, frei und, weil fie folger, rothwendig. Daß das Ich feine eigene That fei, hatte schon Fichte gelehrt, aber er hatte diese That in das Bewußtsein gesetzt, und dieses ist richt das Erste; das Selbsterfassen und Erkennen des Ich fest, wie alles bloke Erkennen, das eigentliche Sein ichon voraus: dieses allem Bewußisein vorhergebende Seit ift reales Selbstfeten, "eit Ur- und Grundwollen, das fich felbst zu Etwas macht und ber Grund und die Basis aller Besenheit ift".1

Der ittelligible Charafter ist eine der Natur nach ewige That, die durch die Zeit, unergriffen von ihr, hindurchgeht. Jeder Einzelne ist kraft seiner Selbstentscheidung dieser bestimmte Charafter, diese durchgärgig bestimmte Individualität von Ewigkeit her, seine Selbstentscheidung fällt zusammen mit der ersten Schöpsing: er wird nicht erst dieser Charafter, sondern ist es. "So hat der Mensch, der hier entschieden und bestimmt erscheint, in der ersten Schöpsing sich in bestimmter Gestalt ergriffen und wird als solcher, der er von Swigkeit ist, geboren, indem durch jene That sogar die Art und Beschaffenheit seiner Corporisation bestimmt ist." Da und dieses Urs und Grundwollen die Basis und Bedingung alles Bewußtseins ausmacht, so leichtet ein, daß dieser Grundact unseres Wesens nicht selbst in unserem Bewußtsein vorkommen kann, daß wir uns daher jener intelligibeln That nicht bewißt sind. Doch ist eine Spir davon in unserem Bewußtsein geblieben. In jedem lebt ein Gesihl von der Freiheit und Noths

<sup>1</sup> Schelling über die menschliche Freiheit. S. 383-385.

wendigkeit seines Charakters, der durch jeue ewige That gesetzt ist; er sagt: "ich bin nun einnal fo, wie ich bin" und empfindet doch zusgleich diese feine Beschaffenheit als eine imputable, also verschuldete und selbstverursachte. In diesem Sinne gilt die Prädestination: sie gilt nicht, wie man sie gewöhnlich nimmt, durch einen grundlosen Nathschluß Gottes, der die Freiheit in der Wurzel ausheben würde, sondern durch den eigenen Willen vor aller Zeit. "Wie der Mensch hier handelt, so hat er von Ewigkeit und schon im Ansang der Schöpfung gehandelt. Sein Handeln wird nicht, wie er selbst als sittliches Wesen nicht wird, sondern der Natur nach ewig ist."

Ift nun ber Mensch in ber That bofe, wie es die universelle Wirksamkeit des Bosen in der Welt bekundet, und jere Macht des widerstrebenden Eigenwillens der Natur, "die Reaction des Grundes" erklärt, als dirch welche die Selbstsucht allaemein erregt worden, fo hat er der ratirlicher Harg zum Bofen felbst ir feine That verwandelt, "er hat fich von Ewigkeit in der Gigerheit und Gelbstsucht ergriffer, und alle, die geboren werden, werden mit dem anhängenden finsteren Princip des Bosen geborer". In diesem Sirr gilt der Begriff bes angeborenen Bofen. Die Schuld liegt nicht in ber Gebirt, sondern vor ihr und besteht it jeter intelligibeln That, die det Charakter bes Menschen entscheibet und die Burgel unseres sittlichen Seins ausmacht. Darum ift das Boje urfprünglich ober rabical, gicht Erbfünde, die gleich einem Contagium fortpflanzend wirkt, sicht begründend, und die eingetretene sittliche Zerrüttung voraussett. "Richt die Leidenschaften an fich sind das Bose, noch haber wir alleir mit Fleisch und Blit, sondern mit einem Böfer ir und aißer uns zu fämpsen, das Geist ist." Das Bose ist intelligibler Charakter: baraus alleit erklärt fich je te verschuldete Nothwendigkeit, die feit Wefen ausmacht, als folde empfunden und nur vor einer oberflächlicher und menschenunkundigen Beurtheilung ber sittlichen Berhältnisse bestritten wird. Je tiefer die menschliche Selbsterkenntniß, um so gewisser ist die Anerkennung der intelligibeln und radicalen Natur des Bofen. In der Philosophie jedoch ist es mit der bloker Anerkennung richt gethan; von ihr wird die Durchdringung ber Sache, die wirkliche Ginsicht geforbert, eine folche, in der die speculativen Gründe mit den religiösen iberein= stimmen. Kart habe das radicale Bofe nur ir feiner Religionslehre

<sup>1</sup> Ebendas. S. 385—388.

erfaßt, welche tiefer fah, als feize frühere Bernunftlehre; Fichte da= geger habe es ir der Specilation erkannt, aber in feiner späteren Sitterlehre faller laffer. "Es ift bemerkenswerth, wie Kart, der fich zu einer transscendentalen, alles menschliche Sein bestimmenden That it der Theorie nicht erhober hatte, durch bloße trete Beobachtung der Phänomene des sittlichen Urtheils it späteren Untersuchungen atf die Anerkennung eines subjectiven, aller in die Since fallenden That vorai= gehenden Grundes der menschlichen Handlungen, der doch selbst wiederim ein Actus der Freiheit fein muffe, geleitet wurde; indeß Fichte, der der Begriff einer folchen That in der Specilation erfaßt hatte, is der Sitteslehre wieder dem herrschenden Philanthropismus zufiel und jenes allem empirischen Sandeln vorangehende Bose nur it der Trägheit der menschlichen Natur finden wollte." 1 Ich bemerke beiläifig, daß Schelling in diesem Urtheile Kants Bedeutung und Berdienste richt genügend erkannt und bessen Lehre vom intelligibeln Charakter, die it (ber drittet Antinomie) der Kritik der reitet Bernunft und außerdem is der Kritik der praktischen zu lefer steht, sich sicht mehr vergegerwärtigt hat. Kart ließ unentschieden, ob der intelligible Charafter als dieser bestimmte und individuelle zu rehmer ist. In diesem Bunkte liegt der Fortschritt Schellings, dem Schoperhater folgte.2

Mit dem intelligibeln Charafter des Bosen ist die nothwendige Folge gefett. Die Selbstheit hat bas mahre Centrum verrückt und fich it daffelbe eingefihrt, fie macht fich jum "Allwillen", jum Biberspiel Gottes, jum "umgekehrten Gott": badurch wird bas mahre Licht richt blos verdunkelt, sondern verfälscht, das Frrlicht tritt ar feine Stelle, fiatt ber Vernunft leichtet oder blendet vielmehr und verblendet die Jinagination, der Geift der Verführung, der Lüge und Falschheit, ber das ganze Leben von Grund aus verkehrt. Das Leben in Gott ist alles it allem; bas falsche, widergöttliche Lebet, die Selbstheit als Allwille will alles feir und ist ir Wahrheit nichts, als der Hriger der Selbstsucht, die, losgeriffen vom Garger, immer dürftiger und armer, darim immer begieriger, hingriger, giftiger wird und aus Uebermuth, alles zu feit, ins Richtsein fällt. Bom Geift der Lige trunken und fascinirt, ist fie völlig vor ihm beherrscht und darim erfrei, baher ift ber Geist des Bosen im Menschen nothwendig aich der Verlust der ursprünglichen Freiheit. So wird mit bem intelligibeln Charafter bes

<sup>1</sup> Chendas. S. 388 ff. — 2 Meine Schrift "Ueber die menschliche Freiheit". S. 44—45.

Bösen eine Unfreiheit gesetzt, die als Nothwendigkeit empfunden wird. Sben die se Nothwendigkeit, dieses Beherrscht= und Ueberwältigtsein von dem Geiste der Selbstsucht ist die nothwendige Folge der Unthat des Bösen. \(^1\)

hier aber entsteht die Frage: wo bleibt die ser Nothwendig= feit des Bofen geger iber die Möglichkeit ber Befferung und des Giter im Menfchen? Diefe Möglichkeit beriht aif einer Umwendung des Menschen, einer wirklichen "Transmutation", und wert diefe dirch der intelligibeln Charafter des Bojen ausgeschlossen und abgeschnitten mare, fo murbe hieraus ein Girmirf entstehen, welcher die garze Erklärung umftoßen und noch der einzige Grund feir könnte, ar dem fie scheitert. Daffelbe Gefihl, welches die Nothwendigkeit des Bofen ir uns bezeugt, verkundet aich das ir der Tiefe unseres Wesens eithalteie Vermögen des Gitei und mabit zur Befferung. Das Bofe ist Freiheitsthat, die Freiheit ist unzerstörbar, fie fant die Grundrichting des Willens bestimmen, verkehren, darim aich andern. das Bose Verkehrung ist, eber darim schließt es die Umkehrung nicht aus, vielmehr bleibt diese durch die Freiheit richt blos möglich, for= bert fortwährend gefordert. Diese Forderung ist aich nothwendig und besteht mitten im Bosen, das radicale Bose ist keineswegs die Bernichtung des Giter, fo werig der Verluft der ursprünglichen Freiheit derei Bernichtung ift; fie ift im Bofen verlorei, fo laige daffelbe mirkt, aber weil fie unzerstörbar ift, darim ift die Birksamkeit des Bofen zur Bernichtung bestimmt. Sber diese Bestimmung, derei positiver Ausdruck die Empfänglichkeit und Fähigkeit für bas atte Princip ift. wird dirch die Freiheit im intelligibeln Charakter mitgesetzt und kazz unmöglich vor ihm ausgeschlossen seir. "Es ist im strengsten Verstande mahr, daß, wie der Mensch i berhaipt beschaffen ist, nicht er felbst, sondern entweder der gite oder bofe Geist ir ihm handle; und bennoch thit dies der Freiheit feiner Girtrag. Derr eber bas Infich= handelnlaffen des gitei oder bofei Princips ist die Folge der intelli= gibeln That, wodurch feir Wefen und Leber bestimmt ist."

Es ist fir eine wahre Sittersehre vor fundamentaler Bedeutung, daß sie die Willkür oder die Wahlfreiheit ar ihrer richtiger Ort zu stellen weiß und weder das Böse noch das Grte zu derer Spielball macht. Beide sind nothwendig und nur darım gewaltig. Man karr

<sup>1</sup> Schelling über die menschliche Freiheit. S. 389 - 391.

im Böfer wie im Grter nicht anders seir und handeln, als man ist und handelt, man kann keines vor beiden willkürlich, wie ein Kleidungs= ftuck, anziehen oder ableger. Die Willfür auf diese Art in das Bose und Gite einfihren heißt die Macht und Gewalt beider vollkommen verkennen und an der entscheidenden und gefährlichsten Stelle leicht rehmer, was ichwer ist. Dies aber ist der Tod der Sittlichkeit, wie der Sittenlehre. In diesem Sinte ventt Schelling das aequilibrium arbitrii "die Best aller Moral". Bose feit heißt beherrscht feit vom Beiste der Selbsisucht, ir welche der Eigenwille feiner Schwerpunkt gelegt hat; git feir heißt beberrscht feir vom Universalwillen (Geiste Gottes) und nur it ihm der Schwerpunkt des eigerer Willens haber. In diesem Beberrschtsein giebt es weder hier noch dort eine "felbstbeliebige Sittlichkeit". Im Bosen ift unser Eigenwille losgeriffen vom aöttlicher Willen, diese Gottlosiakeit ift das Bose; im Giter ift unser Gigerwille ar ben göttlicher gebunden, er ift und will nichts anderes feig, als beffen Organ und Werkzeug, diese Gebundenheit ift das Gite, welches Schelling barum im strengen und gerater Verstande bes Worts "Religiosität" reitt. Religiosität und Sittlichkeit sind dasselbe. Wie das gottlose Leben, bethört und verblendet, dem Irrlichte der Imagination folgt, fo ift das religiöse Leber klar im göttlicher Licht der Erfenntniß und duldet nichts Unklares; es ist kein mußiges Brüten, andächtelndes Uhnen, Fühlenwollen des Göttlicher, wie die Empfindungs= philosophen meinen; vielmehr wird jett erft der Weg des Lebens und deffen Ziel vollkommen erleichtet, die Willensrichtung unwandelbar bestimmt und badurch der sittliche Geift des Handelns, der mahrhaft praftische Charafter gegründet, deffen Thun völlig übereinstimmt mit feiger Ginsicht. In dieser Uebereinstimmung bes Wahren und Gitei, des Erkennens und handelns besteht "die Gemiffenhaftigfeit". Religiosität und Gemissenhaftigkeit sind basselbe. Jeie ift richt rach Art der Gefühlsphilosophen zu versteher, diese richt nach Art der Moralisten, die bei jeder gitei Handlung die ausdrückliche, von der Willfür abhärgige Reflexion auf das Pflichtgebot fordern, als ob man immer erft ins Bich feben mißte, um zu wissen, was zu thit fei. Aich zur strengsten Pflichterfüllung mit bem Charafter catonischer Berbheit und Barte ift keineswegs nothig, baß zivor das Gebot ber Pflicht citirt wird. Dieses Gebot ist it dem gewissenhaften Handeln das Gesetz des Herzens, nothwendig und zuversichtlich, wie die Religion, 658 Die menschliche Freiheit. B. Der intelligible Charakter des Menschen,

weder die selbstbeliebige Sittlichkeit der Moral, 10ch der zuchtlose Selbstgeriß sogenannter äfthetischer Sittlichkeit und schöner Seeler.

# II. Theodicee. Das Verhältniß des Bösen zu Gott. 1. Die Personlichkeit Gottes.

Das Problem des Bösen ist gelöst; es ist it seiner Möglichkeit aus der Natur ir Gott, it seiner thatkräftigen Wirklichkeit und Schuld, wie it seiner Bestimmung, überwunden und vertichtet zu werden, aus dem intelligibeln Charakter des Menschen erklärt worden. Ohte diese Möglichkeit und Wirklichkeit des Bösen giebt es keine göttliche Selbstosserung, und da letztere das absolut Nothwendige ist, so ist sie das Bedingende und vot ihr das Böse abhätzig. Es giebt demtach ein Verhältniß der göttlicher Selbstossendarung zum Bösen, und wenn jete it einer freier und bewister That besteht, so verhält sich Gott als ein wollendes und sittliches Wesen zum Bösen, oder das letztere erscheint abhätzig vot dem göttlicher Willen. Dies ist der Punkt, nach dem gestagt wird. Es ist die höchste Frage der gatzer Untersuchung, die mit dem Problem der Theodicee zusammenfällt: "wie ist Gott weget des Bösen zu rechtsertiger?"

Die Frage selbst sicht inter dem Sat: wein die göttliche Selbst= offerbaring freie und bewiste That ift, mas fie nie feir könnte ohie Perfonlichkeit Gottes. Ift Gott ein personliches Besen? Diefer Bunkt muß zuerst flargestellt werden. Der Begriff ber Perfonlichkeit ift bereits beftimmt als bewißte oder vergeistigte Selbstheit, als Rraft, Gin= heit der Rräfte, lebendige Ginheit. Die beiden zur Persönlichkeit nothwendigen Bedingungen sind das reale und ideale Princip, "Basis und Erifteng", Ratur und Geift. Wenn biefe beiden Principien auseinander= fallen und einander gleichgiltig bleiber, ift die Perfonlichfeit unmöglich, fie besteht is der Bereinigung beider, daris, daß fich beide garg birch= britgen und ein Befen ausmachen. Run sind it Gott diese beiden Bedingungen birch ein absolutes Band vereirigt: er ift barim richt blos Perfonlichkeit, fondern "die höchfte Perfonlichkeit, Geift im emirerter und absoluten Verstande". Die Basis ber Existenz Gottes mar "die Natur is Gott". Es ift bas Band Gottes mit der Natir, welches alleit die Personalität it ihm gründet. Es ift baber unmöglich, die Perfonlichkeit Gottes und die Perfonlichkeit iber=

<sup>&#</sup>x27; Cbenbas. S. 389, 391-394.

haipt zu fassen, wein man Gott entweder ohie Natur oder blos als Natur begreist: das Erste geschah dirch Fichte, das Zweite dirch Spinoza, darim mißte in der Systemen beider Philosophen Gott als ein unpersönliches Wesen geltei.

Die göttliche Versönlichkeit ist der alleizige Inhalt der ewiger Selbstoffenbarung Gottes. Da je ze zu zwei Principien auf absolute Weise it sich vereirigt, so hat diese nothwendig zwei gleich ewige Anfärge: Gott offerbart fich zugleich als Erstes und Lettes, als Grund und Zweck, als Natur und Geist, als Kraft und Einheit aller Kräfte. Es giebt feine andere Rraft als Willen. Jene beiden Offenbarungs= prizcipier sind daher die Urrichtungen des göttlicher Willens: "Wille des Grundes und Wille der Liebe". Der Wille des Grundes ift der Offenbarungsbrang, die Sehnsucht des Ginen fich selbst zu gebärer, vor keiner ärßeren Rothwendigkeit beherrscht, roch nicht von der Erfenntniß erleichtet, daber "mittlerer Ratur, wie Begierde ober List, und am ehesten bem schönen Drag eiger werdenden Natur vergleich= bar, die sich zu eitfalter strebt, und derei iniere Bewegungen inwill= firlich sind, ohie daß fie doch fich it ihrer gezwungen fihlte." Der Wille der Liebe dageger ist schlechthin frei und bewißt, feine Offenbaring daher Handlung und That.

So giebt ir Gott und darum arch ir der Natur keire andere Nothwendigkeit als eine perfönliche, welche eins ist mit dem göttlichen Willen und, da dieser jeden Zwarg vor sich ausschließt, mit der göttlicher Freiheit. Darum wirkt arch ir der Natur Freiheit, nicht Willkür und ebensowenig eine starre, abstracte Nothwendigkeit, sondern eine göttliche und geistige, die ihrem innersten Wesen nach sittliche Nothwendigkeit ist: daher das Frrationale ir der Natur, welches der geometrische Verstand, der dem Jool allgemeiner und ewiger (vor allem Wollen rrabhärgiger) Naturgesetze rachgeht, richt einsieht, so sehr es sich aufdrängt. "Die ganze Natur sagt uns, daß sie keineswegs vermöge einer blos geometrischen Nothwendigkeit da ist; es ist nicht lartere, reire Vernunft ir ihr, sondern Persönlichkeit und Geist (wie wir der verrirstiger Autor vom geistreichen wohl unterscheiden)." Die Anerskennung der Naturgesetze als sittlich nothwendiger war eine große Uhndung und eine der erfreulichsten Seiter der leibnizischen Philosophie.

<sup>1</sup> Cbendas. S. 394 ff.

"Das höchste Streber ber bynamischen Erklärungsart ist keir anderes, als diese Reduction der Naturgesetze auf Gemüth, Geist und Willen."

Der göttliche Wille ist bis jett dargestellt als ein dunkler, erfenntnißloser Wille, der fraft feiner inneren Natur wirkt, also nicht Was durch diesen Willen geschieht, geschieht ohre eigeitlich handelt. Wissen, ohre göttliche Vorhersehung aller ir ber Schöpfungsthat ent= haltenen und dirch fie nothwendigen Folgen. So mißte und würde es feit, weit Gott blos biefer Wille, blos Offenbarungsdrang, itr das wäre, mas "Natur it Gott" gerant wurde; dant gabe es keine Schöpfung, sondern nur eine Entwicklung Gottes, feine emige, sondern blos eine zeitliche Offenbarung, vielmehr gar keine, dern es ist nichts da, dem etwas zu offerbaren wäre, arfer Gott ift nichts, und er felbst ift blind. Darr mare arch Gott richt perfonlich, also überharpt richt. Die Natur it Gott ist richt er felbst, fie ist richt blos it ihm, fondern ihm gegerwärtig; mas Gott ift, offerbart er fich felbst und zwar vor Ewigkeit her. Gottes Wirken (Selbstoffenbarung) und Erkennen sind ewige, zeitlose, darim ungetrennte Acte: die Natur ist nicht fein Rustand, sondern fein Object, feine Idee, fein Bild, die in feinem Ver= stande ewig gegenwärtige urbildliche Welt, "it welcher Gott fich ideal verwirklicht oder, was daffelbe heißt, sich it feiter Verwirklichung zuvor erkennt". So ist die Rothwendigkeit in Gott, eine von Ewigkeit her erleichtete, erkannte, barum sittliche; und da alle Nothwendigkeit aus ber Persönlichkeit Gottes stammt, fo kann es keine andere geben, als diese, die mit der Freiheit Gottes zusammenfällt, daher jeze Willfür ausschließt, fraft berei Gott inter vieler möglicher Welten die eine ebenso gut als die andere hätte mähler, d. h. fich aich anders hätte offerbarer und vorstellen, also arch anders hätte feir können, als er ift. Mit der Persönlichkeit Gottes ist anch die Einheit und sittliche Nothwendigkeit der Welt gesett. "In dem göttlicher Berftande ift ein System, aber Gott selbst ift kein System, sondern ein Leben." Spinoza erkannte is der göttliches Nothwendigkeit des Charakter der Einheit und Unverbrüchlichkeit, die jedes Anderssein ausschloß; Leibniz verzeitte diese Unverbrüchlichkeit derch feine Annahme einer Bielheit möglicher Welten, er erkannte is der göttlicher Nothwendigkeit der persönlichen und sittlichen Charafter, welcher Spinoza verwarf; Schelling vereinigt diese Gegerfäte ir feiner Lehre vor der perfönlichen und nothwendigen

<sup>1</sup> Ebendas. S. 395 ff.

Selbstoffenbarung Gottes, die der platonischen Begriff der idealen (1rbildlichen) Welt in sich schließt. 1

Die sittliche Nothwendigkeit ift eins mit dem göttlichen Centralober Universalwillen, das Bose besteht is der Losreifung und Wider= setzung des Eigenwillens, es ist daher nur möglich in einem Eigen= willer, der fich vor dem göttlicher losreißen kann, ir einem perfonlicher, vor Gott geschiedenen Wefen, ir einer endlichen Perfönlichkeit, wie der Mensch. Alle Persönlichkeit riht auf einer jatürlichen Grundlage, als ihrer Basis, die richt zu zerstören ist, nur zu erterwerfer. So weit die Ueberwältigung derselben, die Macht iber die Natur reicht, fo weit reicht die Macht der Persönlichkeit und Freiheit: fie ist it Gott absolut, dert er trägt die Natur als der Grund feiter Existenz gang it fich; fie hat im Menschen ihr bestimmtes Maß, ihre tie zu überschreitende, unverrudbare Schranke, at welche gebunden feit endliches Wesen der Grund feizer Existenz vollkommen ir feize Ge= walt rehmer karr. Dies ist gegeriber ber göttlicher Allmacht die Dhumacht aller Creaturen, ihre empfundene Ohnmacht, die jede Lebens= reging hemmt. "Daher ber Schleier ber Schwermuth, ber iber die ganze Natur ausgebreitet ift, die tiefe, unzerftörliche Melancholie alles Lebens."

#### 2. Das Gute und Bofe.

Gott ist allmächtige Persönlichkeit. In ihm ist die Freiheit gleich der sittlichen Nothwendigkeit und diese gleich der absoluten Macht. Um Persönlichkeit sein zu können, muß man vor allem eine Natur sein: dies gilt von Gott, wie vom Menschen. Aber Gott hat seine Natur und damit alle Natur inter sich, sein Sigenwille ist mit seinem Universalwillen vollkommen eins, er ist von diesem ungetrennt und intrendar: darim giebt es in Gott weder eine Möglichkeit noch eine Wirksamkeit des Bösen; und zwar kann eine solche Wirksamkeit auf keinerlei Art stattsinden, wie man die Sache auch wende, weder als regative Bedingung noch als Mittel, weder als Object des göttlichen Rathschlusses noch weriger als das der göttlichen Erlaubniß. Man sage nicht, daß dadurch die göttliche Allmacht beschränkt werde, den das Böse ist nur möglich in einer endlichen Persönlichkeit, mit deren Macht nothwendig zugleich die Ohnmacht gesetz ist. Daher hieße es vielmehr die göttliche Allmacht verreinen und in Ohnmacht verkehren,

<sup>1</sup> Ebendai. S. 396-399.

wollte man in Gott bem Bofen irgend einen Spielraum, gleichviel welder Art, einräumen. Die göttliche Selbstoffenbarung hat ihre urmar= delbare Richtung, in der nichts Boses fein kann; mas innerhalb der Schöpfung von biefer Richtung abweicht oder ihr zuwiderläuft, folgt nur "begleitungsweise" aus der Selbstoffenbarung. Um das Bofe zu verhindern, hätte Gott die Menschwerdung der Natur unterdrücken, die Natur felbst unwirksam laffer, der Grund feiner Existenz verrichter, b. h. feine eigene Perfonlichkeit aufheben muffen. "Damit das Bofe nicht ware, mißte Gott felbst nicht feir." Das alleirige Ziel ift bas Gite, aber das Gite kant richt feit ohre die höchste Willensenergie, ohie die Tüchtigkeit der Kraft, die Anspannung und Erregung bes Eigenwillens und aller ihm dienenden Kräfte. Diefe Erregung und Activirung der Selbsicheit ist das Werk der Natur. Daß fie im menschlicher Gigenwillen jum Bofer verkehrt wird, ift richt Werk ber Natur und richt Wille Gottes, sondern des Menschen eigenste That; daß die zum Giter nothwendige Kraft is der Dienst des Bosen tritt und hier parasitisch wirkt, ift absolut richt zu hindern und feine Infta 13 geger bas Gite. "Wenn die Leibenschaften Glieder der Urehre sind", fagt Johann Georg Hamann, "hörer fie deswegen auf, Waffen ber Mantheit zu fein ?"1

#### 3. Das Ende des Bofet.

Die natürliche Versuchung zum Bösen ist nicht das Böse, sondern eine nothwendige Folge der Bedingung zum Giter. Wenn diese Bedingung in ihr Gegentheil verkehrt wird und zum Mittel des Bösen dieit, so erscheint das letztere als Mißbrauch des Giter, derr "es wirkt nur dirch das (mißbraichte) Gite". Jetzt erst erkennen wir der Gegersat und Kamps der beiden Principien in seinem voller Licht. Freilich ist das Böse nicht blos möglich, sondern mächtig, nicht blos der Mangel des Giter, sondern dessen wirksamer Gegersat, aber, weil es von der Mitteln und der Kraft zum Giter lebt, nur aus dieser Duelle, und keinerlei davor unabhängiges, eigenes Bermögen besitzt, so ist es dem Giter gegeriber keire selbständige und wirkliche Gegersmacht, die auf sich selbst gestützt Krieg sührer könnte; darim bleibt auch ir dem Kamps der beiden Principien das Ende richt unentschieden noch fraglich. Der Kamps ist vor seiten des Bösen keir Krieg, sondern Rebellion: es steht dem Giter gegeriber als empörter Urter

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 399-403.

that, es hat einer Kampf begonner, it welchem wider einander steher Eigenwille und Universalwille, Individuum und Universum, Mensch und Gott, kirz gesagt Ohnmacht und Allmacht. Wie sollte der Aussgang dieses Kampses zweiselhaft sein? Man mißte zivor begreiser, wie mächtig das Böse ist, um daraus die Einsicht it seine wahre Ohnsmacht zu gewinner. Nicht it der Schwäche des Bösen liegt die Ohnsmacht desselben, sondern it seiner Kraft, it dieser dem Giter eitzrissenen und doch unentreißbaren Kraft!

So ift, mas wir die universelle Wirksamkeit bes Bosen in ber Welt, den Kampf des Giter und Bofer ir der Menschheit gerarit haber, vielmehr eine Mischung und ein Ineinander beiber Principien, die nicht auf folche Beife gusammen feir und bleiber dürfen, berr bas Gite voi fich aus hat und foll mit bem Bofen nichts gemeir haber. Nichts ir ber Welt darf unentschieden und urllar bleiber. Es ift barım eine lette und höchste Scheidung, eine wirkliche Rrisis nothwendig, fraft derei das Gite vom Bofen fich treitt, alle Giergie baber nur bei ihm ift, und auf feiten bes Bofer gar feire. Damit ift die Wirksamkeit des letteren zu Ende, es ist richt mehr mächtig, for bern nur noch möglich und weiter nichts, es ist zurudgeführt auf bei Potenzzustand und jett für immer geworden, mas es immer feit follte: Unterworfenes. Das Ende ift die Ausstoßung des Bofer vom Giter, bie Erklärung besselben als ganglicher Unrealität, bein es ift bem Giter gegeriber keir Wefen, sondern ein Unwesen. So ift das Ende feineswegs eine Wiederherstellung des Bojen zum Giter ober die Wieder= bringung aller Dinge, fondern die Bernichtung des Bofen. 1

## III. Gott und die Liebe Gottes.

#### 1. Lebet und Tob.

Jere lette und höchste Krisis entscheidet mit der Rückschr des Bösen ir der Potenzzustand oder das Nichtsein zugleich die Verklärung und Vergeistigung der Welt, die Einkehr und Erhebung des gelärterter Eigenwillens ir der Universalwillen, die absolute Gemeinschaft mit Gott, das ewige Seir und Leber. Um das Erte und Böse, die ir der ratkrlicher Selbsiheit mit einander verwebt und gleichsam handzemeir sind, gründlich vor einander zu scheiden, muß der Mensch der ratirlicher Eigenheit absterben im buchstäblichen Sirr: das ist die

<sup>1</sup> Ebendas. S. 403-405.

Nothwendigkeit des Todes, er ist zur Scheidung nothwendig und darım mit ihr und dirch dieselbe aisgehobei. Die Folge ist das ewige und unsterbliche Lebei in Gott, die Gemeinschaft des göttlichen und individuellen Lebens, welche Schellig mit dem Worte Liebe bezeichnet: sie ist die Einheit it der Freiheit, die Verbindung solcher, die nicht nothwendig verbunden sein müssen, weil keines sir sich seit kart, sondern solcher, "derei sedes sir sich seit könnte und doch richt ist, und richt seit kart ohre das andere". Das nothwendige Vand hat zu seiter Voraussehung der "Gegersah", das freie Vand die Geschiedenheit oder "Dualität". "Arch der Geist ist noch nicht das Höchste", er ist erst der Wille zur Liebe, erst, wie Schelling sagt, "der Geist oder der Harch der Liebe", "die Liebe aber ist das Höchste".

#### 2. Das lette Problem.

Es leichtet ein, daß diefes Ziel und Ende der Dinge zusammenfällt mit dem der göttlichen Selbstoffenbarung; der offerbare Gott ift der wirkliche, feine Selbstoffenbarung ift gleich feiner Selbstverwirklichung, die nothwendig durch Gegerfäte hindurchgeht und darun ein Werden it fich schließt. Jete lette und höchste Scheidung bewirkt daher "die vollkommene Actualisirung Gottes", der Zustand der Welt= verklärung, jenes Ziel der Zeiten, wo "Gott alles in allem, d. f. wo er ganz verwirklicht feit wird". 2 Erft von hier aus läßt fich ber Begriff Gottes it feitem gatzet Umfarge feststellen, und dies ist der höchste Punkt der garzer Untersuchung. Um die Aufgabe räher zu bestimmen: der Begriff der göttlicher, gegensatlosen Alleinheit, der Schellings frühere 1 Ideengang beherricht hat, soll jest vereizigt werder mit dem Begriffe der dirch intere, active Gegenfate bedingten und wirksamen Personlichkeit Gottes, das ewige Sein Gottes mit dem ewiger Werden, der Pantheismus mit dem Theismus, bert ber Schwerpunkt bes ersten liegt it ber Lehre von ber göttlicher Allein= heit, der des zweiten is der Lehre vor der göttlicher Perfönlichkeit. Und was die lettere betrifft, fo erklärt Schelling felbst, er glanbe, in feiner Untersuchungen über die menschliche Freiheit der erften deit= licher Begriff derselben aufgestellt zu haber. 3 Dieses rere Problem geht aus der Freiheitslehre hervor, und man darf fagen, daß es alle folgenden it sich schließt. Der Unterschied dieser Freiheitslehre vor bem arfänglicher Identitätssystem springt in die Augen, aber man

¹ Ebendas. S. 405 ff. S. 407 ff. — ² Ebendas. S. 403 ff. — ■ Ebendas. S. 412.

muß darüber zweierlei licht vergessen: daß erstens die Naturphilosophie wie die Geschichte des Bewußtseins, beide in rerhalb ihrer Grenzen, geblieber sind, mas fie marer, und zweitens, daß vor ber Begründung ber Identitätslehre bis zur Freiheitslehre in Schelling felbst ein stetiger Fortgang stattgefunden hat: schon am Schliß ber Darstellung seines Systems erhebt fich der Begriff des Grundes in Gott, in der bistorischen Construction des Christenthums ist das Werden der göttlichen Selbstoffenbarung schon das dirchgäigige Thema, im Bruno und it der Abhandlung Ther "Philosophie und Religion" bilden die Gege 1= fäße in Gott der Inhalt der schwierigsten und tiefsten Frager. Da= her kann von einem Abbruch, der in Schellings Ideengang mit der Freiheitslehre eingetreten fei, nicht gerebet werden; Problem folgt aus Problem, der Philosoph selbst ift und fihlt fich it lebendigfter Fortentwicklung, die kein fertiges und ausgemachtes System, das er gleichfam aus der Sanden geber und birch eine Schile fortpflanzen könnte, zu Stande kommen läßt. Daris unterscheiden fich vor Begel is perfönlicher und fachlicher Weise Schelling und fein Werk. Er selbst äußert am Schliß unserer Abhandlung: "Ich habe nie durch Stifting einer Secte anderen, am wenigsten mir felbst die Freiheit der Unterfichig rehmer woller, it welcher ich mich noch immer beariffer erklärte und wohl immer begriffer erklären merbe". Gin solches Wort muß man richt blos hörer, sondern zu würdigen miffen, um iber Schelling richtig zu urtheilen, es fei iin in aitem ober iblem Siire.1

#### 3. Das Leben Gottes.

Wir folger der Lösung des Problems, soweit sie die Freiheitslehre giebt. Soller ir Gott widerstreitende Bestimmungen vereirigt werden, so ist dies nur möglich durch eine Unterscheidung göttlicher Lebenszustände oder "göttlicher Offenbarungsperioden", derer, um eir vollendetes und vollkommenes Ganzes zu bilden, weder der ewige Anfang roch das ewige Ziel sehler darf. Der Schlüssel der Lösung liegt daher ir eirer ewiger, durch die Zeit hindurchgehenden, richt vor ihr abhärgiger Theogonie. Es ist demrach zu unterscheiden: eir göttlicher Urzustand, der aller Offenbarung vorausgeht, eir göttlicher Bollendungszustand, die absolute Offenbarung, "wo Gott alles ir allem ist", und zwischen beiden der mittlere Zustand werdender Offenbarung, ir welcher die Gegersäße

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 410 Anmerkung.

actio sind. Das Erste und Lette ist gegensatlose Einheit: jenes ist die Einheit vor aller Gegenfätzen, dieses die Einheit i ber aller; dort find die Gegenfäte 10ch ticht hervorgetretet, hier find fie vollkommen aifgelöst und übermunden. Die Ginheit vor allen Gegerfager nerit Schelling, weil alles göttliche Leben aus ihr entspringt, "der Urgrund" und im Unterschiede von "dem Grunde", ber die eine Seite des Gegensages ausmacht (die Natur in Gott), "ben Ungrund": fie ift, was er friher "die absolute Indifferenz" gerant hatte. Arch jest gilt dieser Ausdruck, aber richt mehr it feitem früheren Umfarge. Die Indifferenz ift nicht mehr gleich dem Absoluten selbst, fondern bezeichnet nur den Anfangspunkt. Schelling fagt es ausdrüdlich: "In dem U1= grund oder der Indiffereng ift freilich feine Perfonlichkeit, aber ift bent der Anfangspunkt das Gaize?" 1 Das Ganze, "ber Gott, der alles it allem ist", die gegenfaplose Einheit nach Ueberwindung und Urterwerfung aller Gegenfäte ist die absolute Perfonlichkeit oder die Liebe Gottes. Beier mittlerei Zustand aber werbender Offenbarung, ber die Gegenfate als wirksame it fich trägt, it ihrer Ueberwindung begriffet und barim Entgegengesettes zugleich ift, reit Schelling jest "Identität" im Unterschiede von der Indifferenz. Diese Identität ist Wille gur Offenbaring, beffen Ziel in Gott ewig erkannt, barim nicht blos Natur ift. fondern erkannte Natur oder "Geist". Jeze göttlicher Lebenszuftande find daher: Indifferenz, Identität, Absolutheit, oder Urgrund (Ungrund), Geift, absolute Personlichkeit (Liebe). "In dem Geiste ist das Eris ftirende mit dem Grunde zur Erifteng Gins, in ihm find wirklich beide zugleich, oder er ift die absolute Identität beider. Aber iber dem Geift ist der arfängliche Ungrund, der richt mehr Indifferenz (Gleichgültig= feit) ist, und doch nicht Identität beiber Principien, sondern die allgemeire, geger alles gleiche und boch vor nichts ergriffere Ginheit, bas vor allem freie und doch alles durchwirkende Wohlthun, mit einem Wort die Liebe, die Alles in Allem ift." Die Frage, wie aus dem Urgrunde (Ungrunde) jeter Gegerfat, der it der absoluten Persönlichfeit Gottes sich vollkommen auflöst, hervorbricht, wird von Schelling furzer hand beartwortet. Die Gegenfäße sind nothwendig zur Versönlichkeit Gottes, ebenso nothwendig ift, daß ihrer die gegensatlose Ginheit vorausgeht; weit diese nicht das Erste wäre, wie könnte fie das Lette feit? Der Urgrund ift weber das Gire roch das Andere, ir ihm riht das gött= liche Leber, verschlossen, unentschieden, gleichgiltig geger beides, es fart,

<sup>&#</sup>x27; Cbenbaf. S. 412.

vor hier aus betrachtet, blos natürliches oder blos geistiges Leber, d. h. ir jedem vor beiden das Garze sein, daher die beiden gleich ewiger Ansänge des göttlicher Lebens: Natur und Idee, dunkler Wille und Universalwille. Dies ist der Gegersat, welcher Schelling jett "Dualität" rerrt. In dieser unentschiedenen Fassung des göttlicher Urprincips ist eir Problem erthalter, das die gegerwärtige Lehre vor der menschelichen Freiheit richt auflöst: das Problem der göttlicher Freiheit, welches ir dem späteren Ideengange des Philosophen die regative Philosophie vor der positiven scheidet.

Das System Schellings, it seiner Bestandtheilen wesentlich itz verändert, hat sich vertiest und erweitert, es hat damit seine Anschauziger vor dem ersten Grund und dem letzter Ziel der Dirge verändert. Wer der Jdeengang des Philosophen durchschaut, begreift der Grund dieser Veränderung. Es ist ein neues Problem eingetreter, welches der Philosophen zwingt, tieser und höher zu greiser als vordem: das Problem der Religion. So large die Kunst als die Vollendung der Welt galt, dirste die Indisserenz oder Identität als das Erste und Letzte erscheinen. Aber die Kunst hat das Problem der Religion hervorgezogen, diese hat das Problem der Freiheit und des Vösen geweckt und damit der Ideengang Schellings in eine ihm die dahir verborgere Tiese gerichtet.

## 4. Gottesgefühl und Gotteserkenntniß.

In eizem Punkt bleibt Schelling auch im hinblick auf das Problem der Religion feiner Anfängen trei: daß dieses Problem durch die Philosophie vollkommen aufgelöst, die Tiefe des Göttlicher durch die Vernunft erleichtet, die Offenbarung durchdrungen, die Persönlichskeit Gottes begriffer werden könne und müsse, derres ist die Vernunft, durch welche Gott sich selbst erleichtet. Der Prikt ist wichtig, weil aus ihm die nächsten Controversen entspringen. Gesihl und Ahndung sollen sich richt iber die Vernunfterkenntniß erheber, dies hieße irres halb des menschlichen Geistes die Welt verkehren und das Dunkel ersheber iber das Licht und die Klarheit. "Das Gesihl ist herrlich, werr es im Grunde bleibt, richt aber werr es an der Tag tritt, sich zum Wesen macher und herrschen will." Das Gesühl verhält sich zur Erkenntniß, wie der drikle Grund zur Persönlichkeit, derer Wirklichkeit ir der Selbstoffenbarung besteht, wie diese ir der Scheidung, und nur

<sup>1</sup> Chendas. S. 406-468.

ber Verstand kart scheiden. Es sei grundfalsch zu meiner, daß die Persönlichkeit Gottes nur gefühlt oder geahrt, durch der Verstand das geger ein verreirt werden könne, sir welche Behauptung immer der Pantheismus und Spinoza herhalter müssen. Diese pantheistische Derksart sei "unmännlicher Schwindel" und ebenso die Meinung vor der ausschließenden Vernunftmäßigkeit des Spinozismus. Von den höchsten Begriffen muß eire klare Vernunfteinsicht möglich seir, weil jere nur dirch diese ir unser geistiges Leber wirklich ausgerommer und hier ewig begründet werden können. "Ja, wir geher roch weiter und halter mit Lessing selbst die Ausbildung geofferbarter Wahrheiten ir Vernunstewahrheiter sir schlechterdings nothwendig, werr dem menschlichen Gesschlechte damit geholser werden soll."

Nur aus der Tiefe des Gefühls geht die mahre und lebendige Erkenntniß, die wissenschaftliche Begeisterung hervor, wie aus dem gottlichen Dunkel das göttliche Licht, aus der Natur der Geist, aus der geistigen Welt die göttliche. Wer die ewige Offenbarung Gottes nicht versieht, kann anch feine zeitliche und historische Offenbarung nicht verstehen. "Die Natur ift das erfte ober alte Testament, da die Dinge noch aißer dem Centro und daber i iter dem Gefete find. Der Mensch ist der Anfang des neier Bundes, durch welcher als Mittler, da er selbst mit Gott verbunden wird, Gott (rach der letter Scheidung) arch die Natur arrimint und zu fich macht. Der Mensch ift also ber Erlöser der Natur, aif der alle Borbilder derselben zielen. Das Wort, das im Menschen erfüllt wird, ist in der Natur als ein dunkles, prophetisches (noch nicht völlig ausgesprochenes) Wort. Daher die Vorbedeutungen, die it ihr felbst keite Auslegung haben und erst durch der Menschen erklärt werden, daher die allgemeine Finalität der Urfacher, die ebenfalls irr vor biesem Standpunkt verständlich wird." Die Zeit des historischen Glaubens ist vorbei, die Möglichkeit unmittel= barer Erfenntniß aus der Dielle des göttlichen Lebens felbst ift gegebei. "Wir haber eine ältere Offenbarung als jede geschriebene, die Natur. diese eithält Vorbilder, die roch keir Mensch gedeutet hat, während die der geschriebenen ihre Erfüllung und Auslegung längst erhalter haber."2

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 409 ff. Anmerk. S. 412—414. Lgl. Lessing, Erziehung des Menschengeschlechts. § 76. — 2 Schelling, Untersuchungen über die menschliche Freiheit. S. 411 u. 415.

## Neunundbreißigstes Capitel.

## Maturalismus und Theismus.

In der letten Worten seiner Schrift iber die Freiheit hatte Schelling erklärt, daß dieser Abhandlung eine Reihe anderer solger solle, um das Ganze des ideellen Theils der Philosophie darzustellen. Diese Versprechung blieb unerfüllt und der weitere litterarische Ausbau des Systems (bei Lebzeiten des Philosophen) der Augen der Welt versborger. Die Untersuchungen iber die Freiheit sind inter der systematischen Werken das letzte von Schelling selbst veröffentlichte. Es schien, als ob er die Fihling mit der Zeitgenossen verloren habe und kaum mehr wünsche. Nachdem man die frihere Abhandlung iber Philosophie und Religion gänzlich ignorirt habe, werde seiner Freiheitslehre wohl dieselbe Achtung zu Theil werden. Indessen sah er sich bald durch Sinwürse und Angriffe genöthigt, seine Lehre öffentlich zu vertheidigen und dadurch auch zu erläutern.

Soweit diese Lehre jest entwickelt ift, liegt ihr gegenwärtiger Schwerpunkt ir eirem Bernunftfpftem, welches Raturalismus und Theismus vollkommen vereizigt. Wir haben friher it dem pantheistischen Grundzuge der Naturphilosophie der naturalistischen und religiösen Pantheismus unterschieden:2 jett soll der religiöse identisch feir mit dem Theismus und der naturalistische richt etwa verreirt oder abgebrocher, fondern biefem untergeordnet werden und nur als der übermundene Grund besselben gelter. Wie fich die Natur ir Gott zur Offenbarung ober Perfonlichkeit Gottes verhalt, fo is bem System ber Gotteserkenntniß der Naturalismus (Pantheismus) zum Theismus. Und zwar foll diese Einsicht die klarste, durch die Scheidekunst der Dialektik hindurchgegangene und vermittelte Erkenntniß feit. "Jenes öfter, als wir beiter, bagemefene, aber immer wieder eitflohere, uns aller vorschwebende und noch vor keirem garz ergriffere System wird hier festgehalten und zur Erkenntniß auf ewig gebracht." 3 Jede Ent= gegensetzung von Naturalismus und Theismus fihrt it die Irre, wie jede andere Art der Vereinigung. Es ist falsch, der Theismus einem

<sup>1</sup> Chendas. S. 410 Anmerk. S. 416. — 2 Bgl. obet Buch II. Cap XXVII. S. 476 ff. — 3 Unters. über die menschl. Freiheit. S. 414.

erkenntnißlosen Glaiber iber aller Philosophie und im Gegersate zu dieser hinzugeben; es ist eber so falsch zu meiner, alle Verstandess ober Vernunfteinsicht könne nur naturalistisch und pantheistisch ausfallen nach dem Vorbilde Spinozas, die wirkliche Gotteserkenntniß bestehe alleit it Gefihl und Glaiber; it der ersten Fassung erscheint der Glaubensstandpunkt als "Nichtphilosophie", it der zweiten als "Gefühlss oder Glaubensphilosophie"; beide werden geger Schelling ins Feld geführt: jeter von Sschmaper, dieser von Jacobi.

## I. Die Controverse mit Eschenmager.

Wir kennen die Schrift, durch welche Cschenmager Veraulassung gegeber zu Schellings Abhandlung Tber Philosophie und Religion; 1 jest trat er mit einer Reihe von Ginwürfen (in einem Privatschreiben vom 18. Detober 1810) der Freiheitslehre eitgegei, Schelling antwortete im April 1812 und veröffentlichte mit Ginwilligung bes befreundeten Gegners beibe Schriftstude in ber "Allgemeinen Zeitschrift von Deutschen fir Deutsche" (1813).2 Die Erwiederung war im Ton einer durch das Gefihl der vollsten Ueberlegenheit, durch den schneidigen Charafter der Widerlegung geschärften, durch freundschaftliche Wendriger hier und da gemilderten Controverse gehalter. Der Gegrer folle auf seine unmethodisch vorgebrachten Einwürfe eine sustematische Antwort, auf feine eigener Behauptungen die Urtheile Schellings em= pfarger, er follte zu empfinden haber, daß feire "Nichtphilosophie" jum giter Theil aif feiger Unfähigkeit zur Philosophie, insbesondere aif feirem völliger Richtverständniß der aigegrifferer Lehre berihe. Mai köine die lettere nicht fassen, wein man auf bem eigener Standpunkt begrem sigen bleibe, Eschenmager muffe aufstehen und zu Schel= lings System kommen, da dieses nicht zu ihm kommer könne, so weria als das straßburger Münster.

Wir laffer Eschenmayers eigere Behauptungen arf sich beriher, sowie alle jere Einwürfe, die vor der Unerkennbarkeit Gottes, der Irrationalität der Freiheit, Sittlichkeit, Schörheit 1. f. f. reden, und daß nur Glarbe und Religion, derer Licht vor ober komme, im Stande seier, die Näthsel der Welt zu lösen. Das Hauptgewicht und die eigertliche Simme seiner Einwürfe liegt darir, daß Schelling die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. ober Buch II. Cap. XXXVI. S. 613—615. — <sup>2</sup> Bgl. ober Bich I. Cap. XII. S. 161—163. Schelling& S. W. I. Bb. VIII. Cschenmaher an Schelling u. s. f. s. 145—160. Antwort S. 161—189.

Persönlickseit Gottes anthropomorphisch fasse, daß er menschliche Begriffe, Gemüthsprocesse, Lebensäußerungen auf Gott ibertrage, wie Sehnsucht, Offenbarungsdrang, dunkeln Willen, Naturnothwendigkeit, Selbsterkenntniß i. f. f. Dieser Gott sei "ein particulärer Gott"; "die Geschichte des innern geistigen Processes, welcher dem Ich auf seinem armseligen Erdsphäroid eigenthümlich zugehöre, sei hier sir Gott zum Schöpsungsprocesse geworden", der ganze Versuch über die menschliche Freiheit sei "eine völlige Umwandlung der Ethik in Physik", und wern gar von einem dunkeln Grund der Existenz Gottes geredet werde, so sei dies "doch so etwas Aehnliches von Teusel". So erhalte man statt der Freiheits= und Sittenlehre Naturphilosophie, statt der Theoslogie Anthropologie und Satanologie.

Diese Einwendungen sind richt wichtig birch ihrer eigerer Scharffirt, dert fie lieger auf flacher Sand, wie die Migverständnisse, die fie bealeiter, sondern birch Schellings Entgegnung. Was der Vorwirf des Anthropomorphismus betrifft, fo ist feine Antwort die vollste Bekräftigung. Die Persönlichkeit Gottes beharpter und nach bem Purismus der herkömmlichen Weltweisheit ihm alles absprechen, mas nach menschlicher Analogie aussieht, fei ber offenbarste Widerspruch und Selbstbetrug, it dem sich "die Philosophen von Metier" befinden. Dabei gehe es Gott richt beffer wie jerer morgenländischen Monarchen, die inter dem Vorwande ihrer iber alles Menschliche erhabenen Burde aller freier Bewegung und menschlichen Lebensäußerung beraibt merbei. Wolle man mit ber Perfonlichkeit Gottes Ernft machet, fo birfe man richt mit leeren Worten spielen und in bemfelben Athemzuge daffelbe vor Gott bejaher und verreirer. Ohre Anthropomorphismus gebe es keine wirkliche Vorstellung des persönlichen Gottes. Hier fei keite andere Wahl möglich: "entweder überall keiter Anthropomor= phismus und dazt aich keine Borftellung vor einem perfonlichen, mit Bewußtsein und Absicht handelnden Gott (welches ihr ja ichon garz menschlich macht), oder einer unbeschränkten Unthropomorphis= mus, eine birchgäigige und ider einzigen Bunft bes nothwendigen Seins ausgenommen) totale Vermenschlichung Gottes". Um die urbegreifliche Freiheit Gottes zu betorer, hatte Eschenmayer Die Frage aufgeworfen: "weit Gott Unvollkommenes erschaffen will, wer hat etwas dageger einzuwenden?" Schelling giebt ihm die Frage zurud.

<sup>1</sup> S. W. I. Bb. 8. S. 146, 148, 150, 153.

Gott ift, was er fein will. "Wenn er menschlich ift und fein wollte, wer darf etwas dageger einwenden?" Wenn er felbst herabsteigt von jeter Sobe und fich mit der Creatur gemeit macht, warim follte ich ihr mit Gewalt auf jerer Sohe erhalter woller? Wie follte birch die Vorstellung seiner Menschlichkeit ich ihn erniedrigen, wenn er doch fich felbst erniedrigt? Mai verieine "die Evolution Gottes aus fich felbst", weil das Vollkommene richt aus dem Unvollkommenen, das Licht richt aus der Finsterniß, der Verstand richt aus dem Verstand= losen hervorgeher könne. Mar begreift dieses Hervorgehen richt. In Wahrheit geht der Verstand hervor aus dem Verstandlosen, als dem Ersterbenden, wie die Tugend aus dem übermundenen Laster, die Beiligkeit aus der ganzlich erftorbenen Gunde, der himmel der Eintracht aus der Hölle der Zwietracht, Gottes Leber im Menschen aus bem Sterber bes Teufels im Menschen, Gott felbst aus ber Natur in Gott. Und Eschenmager konte sagen: "was Sie der dunkeln Grund der Erifters Gottes nerrer, ift boch fo etwas Aehnliches vor Teufel!" Wenn man diesen Proces, die Ginheit durch Ueberwindung der Gegenfäße, leigiet, fo bleibt nichts übrig als der todte Gegeifat, der absolute Dualismus, die völlige Scheidung zwischen Gott und Mensch: hier wurzeln alle aufs Nichtwissen hinauslaufende Lehrer, die verderblichste Aufklärung, wie die fromme Schwärmerei. Alle wahre Erkenntniß und Frömmigkeit widerstreben dem Dualismus und fordern die Ginheit der Dinge in Gott, wie Malebranche. Der echte Glaube ist nicht erkennt= niflos, sondern "die Zuversicht it ber Ueberzeugung, die Ginftimmigkeit bes herzens mit der gewissen Erkenntnig".1

## II. Jacobi geger Schelling.

Ein Jahr nach Eschenmayers brieflicher Einwürfen erschien Jacobi auf dem Kampsplat mit seiner Schrift "Von der göttlicher Dirgen und ihrer Offenbarung".<sup>2</sup> Obwohl Schellings Name nicht gerartt war, erthielt und bezweckte diese Schrift, die ir ihrem Ausgangspunkte (einer Anzeige der Werke des Wandsbecker Voten) sehr harmlos ausfah, einer Angriff auf der philosophischen und moralischen Charakter seiner Lehre, ir welcher der Naturalismus schön thue mit der Religion und die Waske des Platonismus und Theismus zur Schar trage. In

<sup>1</sup> Gbendas. S. 166—168, 169, 174 ff., 183—185. — ? Die äußere Geschichte bes jacobi-schellingschen Streites ist in dem biographischen Theile dieses Werkes aussührlich dargestellt worden. Bgl. Buch 1. Cap. XII S. 153—161.

einem folchen Licht Schellings Lehre öffentlich zu zeigen und gleichsam zu eitlarvei, mar die unverkennbare Absicht Jacobis. Für eine Schrift dieser Art war es nicht günstig, daß fie mehr als drei Jahre zu ihrer Entstehung gebraicht hatte und schon litterarisch veraltet mar, als fie im Detober 1811 das Licht der Welt erblickte. Inzwischen hatte Schelling feine Freiheitslehre veröffentlicht, welche die Frage nach dem Berhältniß zwischen Naturalismus und Theismus in einem völlig rerer Lichte erscheinen ließ, von dem Jacobi nichts wißte, als er gerade voi diesem Bunkte aus feiner Feldzug geger Schelling internahm. Er hatte das Gentitätssustem auf einem friheren Standpunkt unsicher vor Augen und war gereizt dirch eine Beurtheilung, welche feine eigene Lehre vor Jahren in dem "fritischen Journal der Philosophie" erfahren hatte.1 Jett ging er auf Schelling los, ohne die Sache, die Berson und die Rräfte dieses Gegners genügend zu kennen. Bei einer folder Lage der Dirae nickte der von ihm begoriere Kampf mit einer fir ihn verlorenen Schlacht enden, it welcher Schelling das Feld behielt und die bis dahir noch mächtige Gefühlsphilosophie ihre schwerste Niederlage erlitt. Bas die Sache betrifft, nämlich das Verhältniß des Naturalis= mus zum Theismus, fo konnte ber Gegerfat ber Standpunkte richt schärfer ausgeprägt werben, als in bem Streit diefer beiben Männer. Bei Jacobi "berihte alles auf dem urbegreiflicher Dualismus des Naturlicher und Uebernatürlichen, des Erschaffenden und Erschaffenen, der Freiheit und Nothwendigkeit", bei Schelling alles auf ber vollen Erkenntniß ber absoluten, diese Gegenfätze it fich fassenden Ginheit.2

Bir müssen uns an der Hand seiner Streitschrift der Standpunkt Jacobis vergegerwärtiger und sehen, wie er schnellen Schrittes i ber die Leicher der dogmatischen und kritischen Philosophen, der Nealisten und Idealisten hinwegeilt, um sich dem Jdentitätssystem entgegenzustellen. Es giebt nur eirer Weg zur Wahrheit, zur Quelle alles Wirklichen, zu der eirer Ursache, die alles hervorbringt und ir dem unbedingten, selbständigen, darum bewister und persönlichen Wesen besteht: ir Gott als Geist. Geist karr nur aus Geist entspringen, darum ist unsere geistige Selbstgewißheit remittelbar Gottesgewißheit, das natirliche

<sup>1</sup> Die von Hegel verfaßte Kritik hieß: "Glauber und Wissen oder die Reflexionsphilosophie in der Vollständigkeit ihrer Former als kantische, jacobische, sichtesche Philosophie". Kritisches Journal der Philosophie. Bd. II. Stück 1. (1802.) S. ober S. 482. Vgl. dieses Werk. Bd. VIII. (Jub.-Ausg.) 1. Theil. S. 259—265. — S. ober Buch I. Cap. XII. S. 154—156.

Leber ir uns unmittelbares Zeugniß von dem Nebernatürlichen arßer uns. Der sich ir uns offenbarende Gott, welcher Geist als Ursache des Geistes ist "die ursprüngliche, eirsache, ermittelbar gewisse, durchaus positive Wahrheit". Diese Gewißheit neut Jacobi den Grundtrieb der menschlichen Natur, das Wahrheitsgefühl, dessen Gegenstände "die göttlicher Diege" sind. Sie sind "das Positive oder Realobjective", vor dem es keire andere Erkenntniß giebt, als die ermittelbare des Glaubens und Kühlens.

Darum wird die Wahrheit auf der großer Heerstraße der dogmatischen wie der kritischen Philosophie nothwendig versehlt: dort muß das Unbedingte und damit der Gottesglaube folgerichtigerweise verreitt werden, hier wird dasselbe it eine subjective Vorstellung verwandelt, und at die Stelle der Wirklichkeit tritt die Schatterwelt der Jmagination. So erfüllt sich nach beiden Seiter die Weisflagung Lichtenbergs: "Unsere Welt wird roch so seine werden, daß es ebenso lächerlich sein wird, einer Gott zu glarber, als heutzutage Gespenster. Und darr wieder über eine Weile wird die Welt noch seiner werden. Und es wird sortgeher, mit Sile, die höchste Höhe der Verseinerung hiran. Den Gipsel erreichend, wird roch einmal sich wenden das Urtheil der Weisen, wird zum letzen mal sich verwandeln die Erkenntniß. Darn — und dies wird das Ende seir — darr werden wir nur noch Gespenster glarber. Wir selbst werden seir wie Gott. Wir werden wissen: Seir und Wesen iberall ist und karr zur seir Gespenst."2

Die göttliche Offenbarung is uns ist zugleich absolut stabhärgig vor uns, sie ist deshalb richt blos eine ärßere. Das Wahrheitsgefühl bejaht beides. Gilt sie blos als ärßere, um der Charafter ihrer Ursabhängigkeit so reir als möglich zu erhalter, so entsteht ein Realismus im Gegensaße zum Idealismus, der nur die irrere gelter läßt und die Unabhängigkeit der göttlicher Offenbarung vor uns verreirt. Die Realisten sind die Anhänger des "Realobjectiven", die Idealisten ihre Widersacher, die alle Wirklichseit ir Begriff und Vorstellung verslüchstiger; jere sind "die garz Auswendigen, die nichts in sich zu haber beharpter, was richt vor arßer ir sie gekommen wäre", diese "die garz Inwendigen ohre Auswendiges, das zu ihrer eirgeher könnte". Den "Auswendigen" gilt ir göttlichen Dirger als die letzte Entscheid=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fr. H. Jacobi, Von den göttlichen Ditget und ihrer Offenbarung. (Leipzig 1811.) S. 32-40, 90 ff. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 3 ff.

11g bas äußere Wort, der Machtspruch der Autorität, der förperliche Beweis durch Wunder, diefer ift it ihret Augen nicht blos der höchste, sondern der alleingültige, welcher der Glarber erzwingt. So gerathen fie leicht auf bei Abweg eines "religiöfen Materialismus" (vor bem ber mandsbeder Bote wenigstens zu martet ift), mährend ihre Gegter fich leicht in einer "religiöfen Chimarismus" verlieren. Beibe feten an die Stelle des Lebendigen das Todte. Um bildlich zu reden: die Realisten geber statt bes lebendigen Pferdes das ausgestopfte, die Idealister bas gemalte; reiter läßt fich arf keirem vor beiben. "Das ausgestopfte Pferd ift forperlicher, man fatt es besteigen und orbentlich feiter Sit baraif nehmer, aber bas gemalte, werr es eir Raphael eitwarf und ausführte, tommt dem mahrei Pferbe boch näher, es ift it ihm eit Lebet, das jerem fehlt." "Rir Kinder und Blödfinnige, wert fie auf einem ausgestopften Pferde figen ober mit einem Stecken zwischen der Beiren herimlaifer, fagen, daß fie reiter."1

Die Idealisten, "diese Philosophen richt im höchsten, sondern im außersten Berftande", tommen voi Rait her. Die erste leibliche Tochter der kritischen Philosophie war die Wissenschaftslehre, die zweite ist die Natur- oder Identitätsphilosophie: jeze feste at die Stelle Gottes die moralische Ordning, nicht die Urfache berfelben, sondern die reit und schlechthin nothwendig seiende Weltordnung felbst; Diese fette Gott eber= falls gleich der lebendigen und wirkenden Ordning der Dinge, erklärte Die lette aber fir bloge Natur und die Natur für bas Alleine, aißer und iber dem nichts fei. So ist die Identitätslehre bloßer Naturalis= mus, "Ibealmaterialismus", fie ist, wie sich Jacobi sonderbar gerig ausdrudt, als ob umtehren und verklären daffelbe mare, "umgekehrter ober verklärter Spinozismus".2

Indessen ift die Abkunft biefer letter Lehre von Kant nicht ebenfo echt und unzweideutig als die der Wissenschaftslehre; sie hat die logische Folgerichtigkeit auf ihrer Seite, dern ber Verstand bejaht bei Rant nur die Natir, dageger widerstreitet fie dem tiefern Geift der fanti= schen Lehre, der es mit der Realität der Ideen und des Ueberfinn= licher, mit der ermittelbarer Vernunfterkenntniß des Realen Erist war. Diesem platonisch gesinnten Geiste Kants ist die Naturphilosophie fremd, fie verhält sich zu Kart, wie Spinoza zu Plato. So urtheilt Jacobi, einverstanden mit Bouterwet is "Kants Denkmal" und mit

<sup>1</sup> Chendas. S. 67, 102-110. - " Ebendas. S. 116-124.

Fries in seiner "Neuen Kritik der Bernunft". Bergegenwärtigt man sich Schellings wirkliche, schon seit Jahren zur Idenlehre entwickelte Naturphilosophie, so paßt dieses Urtheil, wie die Faust aufs Auge.

Nach Jacobi find Platonismus und Theismus identisch, Theismus und Naturalismus absolut entgegengesett. Entweder das eine oder das andere! Nun ist rach idealistischer Anschauungsweise die Natur als das alleirige Erkenntnifobject des Verstandes zugleich Verstandes= product, also eine subjective Vorstellung, die fir objective Wirklichkeit gilt, d. h. ein Traum des Verstandes, ein Nichts! Die Wahl zwischen Naturalismus und Theismus ift die Wahl zwischen Ribilismus und Theismus! "Entweder überall ein offenbares Richts, ober iber allem ein mahrhafter, alleit alles mahrmachender Gott."2 Das Princip des Naturalismus ist und fait feit anderes feit, als der Grund, das Wefen, aus dem alles hervorgeht, das mithit alles it fich begreift, die Allheit, is der nur das Gesetz der blinden Nothwendigkeit herrscht, worach aus dem Unvollkommenen das Bollkommene, aus dem Geiftlosen der Geist, aus der Unordnung die Ordnung allmählich hervorgeher foll, also das Urwesen zusammenfällt mit dem Chaos: hier giebt es nur blinde Naturproducte, daber keine andere Religion als Fetischismus, d. h. in Mahrheit keine Religion, sondern mahre Gottesleugning. Das Princip des Theismus dagegen ist die Urfache, das wahrhaft unbedingte, it fich seiende, selbständige, perfönliche Wefen, der Geift, der fich geistig offerbart ir feirem Cbenbilde, ir der Reit= heit des menfchlichen Geiftes. hier alleit giebt es lebendiges Gottesbewußtsein, mahre Religion, welche Gott im Geifte verehrt und der Bater nicht hat ohne der Sohr. Der Urheber und eigertliche Erfinder des echter Naturalismus ist Spinoza, der des echter Theismus Plato. Spinoza gab der Gedanken der Alleinheit und führte ihr birch, er schied das geistige und körperliche Attribut, ohie fie zu treiner, er faßte alles zusammen in der einer Substanz, die beides zugleich ist: benkendes und ausgedehntes Wesen. Alle folgenden Systeme sind im Grunde modificirter Spinozismus. Malebranche fam und verzeitte die Substantialität des ausgedehnten Wefens, ihm folgter Leibnig und Berkelen; Ratt erschien und verreitte die Substantiglität des beiker= der Wesens, es gab iir ioch eir »cogito« ohie eir »sum«; die benkenden und ausgedehnten Wesen sind beide nur Erscheimungen der

<sup>1</sup> Cbendaf. 124-127. - 2 Gbendaf. G. 141.

einen alles erzeugenden Natur: diese lette Folgering zog die moderne

Maturphilosophie.1

Die Grundfrage heißt: was ist das Erste und Absolute? Ist das Princip der Dinge das Unvollkommene oder das Bollkommene, Chaos ober Schöpfing, Allheit ober Perfonlichfeit, Grund ober Urfache? Der Naturalismus entscheibet fich fir die erste Fassung und hat darum it feiter unverfälschten Form nichts gemeit mit bem Theismus. solcher baarer, arfrichtiger, unsträslicher Naturalismus ift die Lehre Spinozas, die dadurch der Philosophie einer großer Dienst geleistet und dem Charafter ihres Urhebers das Zeugnis der reinsten Bahrheits= liebe geredet hat; anders verhält es fich mit dem Naturalismus der Gegerwart, ber mit bem Theismus liebaugelt, ihm Ausdrucke abborgt und der trügerischen Schein einer religiösen Denkweise annimmt. "Der Raturalismus muß tie reden woller aich voi Gott und voi göttlichen Dingen, nicht von Freiheit, von sittlich Gitem und Bosen, von eigentlicher Moralität, der i rach feiner innersten Ueberzeugung find diese Dinge nicht, und vor diesen Dirger redend sagt er, was er ir Wahrheit richt meirt. Wer aber solches thit, der redet Lige." Wenn z. B. erklärt wird, die Ratur fei "das Alleine", dieses Alleine fei "die absolite Productivität" 1.f.f., fo kommt man aus einer Unbestimmtheit und Verlegenheit in die andere; heißt es dann weiter, die absolute Productivität sei "die heilige, ewig schaffende Urkraft ber Welt, die alle Dinge aus fich felbst erzeuge und werfthätig hervorbringe", fie sei "ber allein wahre Gott, ber Lebendige", fo eithält die Rede Doppelsinniges und Täuschendes.2 Wir hörei Schelling reben! Es werben Stellen angefihrt, Die fich wortlich in feizer "Rede iber das Verhältniß der bildenden Künste zur Natur" finden; feit Zweifel baher, daß der Bormurf der Täufchung und Lüge auf ihn bezogen feit will.

Der Naturalismus kennt keiner Gott und keine Offenbarung Gottes; er täuscht, wenn er so redet. "Anr das höchste Wesen im Menschen zeugt von einem Allerhöchsten anger ihm, der Geist in ihm allein von einem Gott. Darum sinkt oder erhebt sein Glande sich, wie sein Geist sinkt oder sich erhebt. Nothwendig, wie wir im innersten Bewußtsein uns selbst sinden und sihlen, so bedingen wir unseren Ursprung, so stellen wir ihn uns selbst und anderen dar, erkennen uns als ausgegangen aus dem Geist, oder wähnen uns ein Lebendiges des Unlebendigen,

<sup>1</sup> Ebendas. S. 186 ff. Beil. A. S. 193-197. — 2 Ebendas. S. 154-157, 169.

eir Licht, angezündet vor der Finsterniß, eir Unding, ausgekrochen aus der demmer Nacht der Nothwendigkeit, des Ungefährs, währer, unseren Wiß wahnsinnig anstrengend, das Leber sei vom Tode hergekommen, dieser habe auf jenes zer allmählich sich besonnen, so die Urverrrift auf Vernunft, der Unsinn auf Absicht, das Unwesen auf eine Welt."

## III. Shellings Streitschrift.

1. Die Lage bes Streits.

Wenn man Jacobis Briefe iber die Lehre Spinozas lieft, fo erhält man ein Bild dieser Lehre; man erhält keines aus dieser gegen Schelling gerichteter Schrift, derr die unbestimmten und schwankenden Züge, die Jacobi hirmirft, geber keir Bild. Der Uebelstand mar, daß er selbst feines hatte. Er wißte nichts von Schellings Freiheitslehre, nichts vor feiner Ideenlehre, nichts von der Unterscheidung der Identitäts= und Naturphilosophie, die er einander vollkommen gleichsette, er rahm die Naturphilosophie als bloßer Naturalismus, dem, mit Spinozas Lehre verglicher, nur zwei Charafterzüge fehler follten: die Driginalität und die Ehrlichkeit, die Kraft der eigenen Erfindung und die Liebe zur Wahrheit! Nie hat Jacobi iber einen Philosophen absprechender und unkundiger geurtheilt. Selbst feiner eigener grundsätlichen Dualismus hat er riemals fo schroff und schreiend, zugleich fo steif und ungelenk auftreter laffer als hier. Und das einem Manne gegerüber, der die Ueberwindung des philosophischen Dualismus zu feiner Lebensaufgabe gemacht hatte, der dazu die Waffen des Tieffinns und der Dialektik besaß und jest auf einem Punkte stand, wo er dem Dualismus mehr als je gerecht geworden und ihr barem gründlicher als je bewältigt hatte! Man muß gestehen, daß der Rampf, welche i Jacobi herausgefordert, dirch feite Schuld einer der ungleichsten mar, die je litterarisch gefihrt worden. Schelling durchschaute mit einem Blick alle diese Schwächer des Gegners und empfand es wie eine Grift des Schicksals, daß ihm ir der Verson eines fo bedeutenden und litterarisch angesehenen Mannes eine folche Beute zufiel. Die Polemik schärft die Deutlichkeit. Er war entschlossen, der ihm geboterer Anlaß zu einer folder Erläuterung feirer Lehre ir vollstem Mage zu braicher, ohie jede Schotlig des Gegners. Hatte diefer mehr als drei Jahre zu feirem Angriffe gebraicht, fo mar Schelling it

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 98.

weriger als zwei Monaten mit feiner Gegenschrift fertig: "F. W. J. Schelslings Denkmal der Schrift von der göttlicher Dirger 1. f. f. des Herrn Fr. H. Jacobi und der ihm ir derselben gemachter Beschuldigung eines absichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus" (1812).

### 2. Die personliche Polemik.

So weit die Streitschrift fich mit der Person Jacobis und ber persönlichen Art seines Angriffs beschäftigt, haber wir richt bas Interesse eiter eingehenden Betrachtung; es gerigt, furz zu beobachter, it welcher Beise Schelling feinen Gegier aufs Korn immt. Er ift mit ber Geistes= und Gemüthsart beffelben fehr vertrait, er leitt feite empfind= lichsten und verwundbarften Steller, er schont keire. Das irrichtige und falsche Bild, welches Jacobi von feiner Lehre gegeben, neunt er eine Berfälschung, ben Borwurf ber Täuschung und Lüge eine Berleumdung nicht blos feiner Lehre, sondern auch feiner Person, wobei der Gegier keine andere Absicht gehabt haben könne, als ihr zu verschreien und zu verklatschen, womöglich moralisch 31 morben. Girer folden handlung, ber Atrocität eines folden richt wissenschaftlichen Ungriffs gebihre der Name einer "litterarischen Schandthat", nur aus dem einzigen Grunde zögere er biese Bezeichnung auszusprechen, "weil es zweifelhaft icheinen muß, ob eirem feirer felbst fo werig mächtigen Manne iberharpt eine That zuzuschreiben fei". Schwerer konnte ber feinfühlende und wirklich mahrheitliebende Jacobi die Schwächer richt bugen, benen er it feiter Schrift geger Schelling fich auf Roffen der Wahrheitsliebe hirgegeber hatte. Er verabscheute von Grund aus die Sophistik, welche bie Wahrheit verkehrt, und haßte jede nichtswürdige, das Recht verdrehende Angeberei; jett mißte er sich fagei laffei, daß er is der Philosophie bei der Unbestimmtheit seines Standpunkts und bem beständigen Rudzug "an einen ber Wiffenschaft unzugänglichen Ort", ausgestattet mit maicher schimmernden Gigenschaften, ein moderner Sophist im großer Stil, im Stil ber Protagoras 1. a. hätte werben körner, aber dieser Name fei zz git, Sykophant sei ber einzige, der eite folche Handlungsweise, wie die feinige, verdiene.2

Aber er follte sicht blos is seizem sittlichen Charakter getroffes werden, sondern asch is seizem wissenschaftlichen und litterarischen,

<sup>1</sup> S. W. I. Bd. 8. S. 19-136. (Die Vorrede ist vom 13. December 1811.)

— • Schellings Denkmal u. s. f. Vorläufige Erklärung. S. W. I. Bd. 8.

S. 23—38, 135.

als Philosoph und Redekunstler, als ästhetischer und religiöser Schongeist. Er verkehre in allen Gebieten, in keinem fei er einheimisch, nirgends Meister, sondern ein "allgemeiner Dilettant". Mit feiner philosophischen Bedentung fei es zu Ende, die Zeit des allgemeirer Mikkredits werde kommen, wo ihn alle verlassen. Schelling sieht diesen Reitpunkt wie in einer Bifion voraus und schildert das lette Gericht, das vor der versammelten litterarischen Welt der von Grippe zu Grippe wandernden Jacobi erwarte. Die Philosophen erklären, daß fie gerra haber mit der fünfundzwanzig Jahre lang wiederholten Lehre vom Atheismus des Verstandes und der Gläubigkeit des Gefühls, es fei endlich Zeit, "das Genörgel" arfhören zu laffen, Jacobi möge die Versichtleistung auf ber Verstand feierlich vollziehen und Stifter eines rerer Ordens der freiwilligen Dummbeit werden. Die Dichter, Redner und Geschichtsschreiber feier ber rhetorischen Kunft Jacobis mube und finden. daß fie it einer "philosophischen Homiletit" bestehe, die über den Sat: "es ist ein Gott" nur dirch erbailiche Breite ober dirch Zaikei und Reifer hinauskomme. Der Erbauungsschriftsteller is der Philosophie fei wie der Hobel, der man ins Gifer treibe und dadurch arch zum Holzschneiden untüchtig mache.

Eine der treffendsten und ergöglichsten Stellen in diesem Theile der Streitschrift ist die Charakteristik der Schreibart Jacobis. Bei dem Unvermögen, seine Gefühle in Gedanken und Worte zu bringen, geräth er bald in eine heftige Geberdensprache, die sich im Druck ganz absonderlich ausnimmt, daher die vielen Ausrufungs- und Aufruhrzeichen, die wie unaufhörlich auschlagende Glockenschwengel oder wie wahre Allarmstangen hinter einander stehen und dem Lefer beständig in die Ohren schreien, die im Fettdruck auschwellenden Worte, die größer und noch größer hervortreten, so daß die Profa Jacobis wie ein von großen und kleinen Maulwurfshügeln ausgewühltes Feld aussieht, "worans der Gehende Gefahr länft sich die Glieder auszurenken".

Auch die Frommer werden der gepriesenen Mann fallen laffer, werr sie endlich die Unbestimmtheit und Ohnmacht seines religiösen Standpunkts einsehen, der weder im Glarber roch ir der Erkenntniß steht, sondern haltungslos schwebt zwischen beiden. Da Jacobi Natur und Welt richt als Organ des Göttlicher fassen kann, so bleibt ihm die wirkliche Offenbarung Gottes, ar welche der religiöse Glaube sich hält, eir undurchdringliches Näthsel. Anders dachte der große J. G. Hamarr, mit dem Jacobi sich brüstet, und dem er eirige Schwings

federn ausgezogen hat, aber nur um damit zu schreiben, ticht um damit zu flieger. Hamart fagt: "Die Naturkunde und die Geschichte sind die zwei Pfeiler, auf derer die wahre Religior beriht. Der Unglaube und der Aberglaube gründen sich auf eine seichte Physik und auf eine seichte Historie." "Ihr macht die Natur blind und habt eich selbst die Augen ausgestochen, damit man eich ja für Propheten halter möge."

#### 3. Die Streitsache.

Auf einem Gebiete fihlt fich Jacobi als Mann des Fachs: die Philosophie fei die einzige "Brofession", die er während feines larger Lebens recht getrieber. Die geschichtliche Bedeutung, die er fich hier erworber, lag ir feiter Schätzung Spinozas, beffen Syftein bas vollkommenste fei, welches der menschliche Verstand hervorbringen könne, it der Lehre, daß alle demonstrative Erkenntniß nothwendig atheistisch und fatalistisch feir musse, und "der Ort des Wahrer" unzugänglich bleibe fir die Wiffenschaft. Seit feiner Briefer iber Spinoza hat Jacobi at diesem Ort Wache gehalter und vor hier aus alle folgenden Systeme beurtheilt und bekampft, er ift jum "Bisionar des Atheismus" In Spinoza fand er baaren Atheismus, in Berder geheimer Spinozismus, Kart habe der Lehre Spinozas rerer Vorschub geleistet. Fichte der kantischen Atheismus offer erklärt, das Identitäts= justem endlich habe der Naturalismus Spinozas wieder erreit und zugleich mit einem Scheine von Theisnus verbunden, der unverträglich fei mit der Natur dieser Lehre und der Wahrheitsliebe eines aufrichtiger Philosophen.2

Hier endet seine geschichtliche Bedeutung. Gegenüber der früherer Systemen, die wirklich richt im Stande gewesen, den Theismus wissenschaftlich zu begründen, war Jacobis Urtheil und Polemik ir eirem gewissen Recht; das Jdentitätssystem habe er beurtheilt, ohre es zikennen. Was er bekämpst, sei richt die wirkliche Lehre Schellings, sorberr sein eigenes "Hirngespinnst", eir Gegrer, der er sich erst drum gemacht, dessen Grundsäte er zuvor ir "Gallimathias" verwandelt hat. Sire solche Art der Bekämpsung sei zi leicht, und alles zu Leichte sei ar sich verdächtig.

<sup>•</sup> Gbendas. "3. Das Allgemeine. (Cine allegorische Lisio 1.)" S. 89—115 (insbes. S. 94, 105—107, 114 ff.) — 2 Ebendas. "1. Das Geschichtliche." S. 39 bis 53. — 3 Ebendas. "3. Das Allgemeine." S. 132.

Wir stehen vor der philosophischen Controverse, die der Mittelspunkt unserer Streitschrift ausmacht. Es handelt sich um die wissenschaftliche Begründung des Theismus, welche Jacobi verreirt, Schelling dageger bejaht und beharptet, daß sie ir seirem System geleistet und nur ir ihm möglich sei. Geger der Dualismus Jacobis vertheidigt und erläutert Schelling seire Lehre von dem wahrer Verhältniß Gottes und der Natur: es ist die Lehre von der Evolrtior Gottes aus sich selbst, die Schelling nirgends so offer hingestellt und so hell erleichtet hat als hier. Darir besteht die Bedeutung und das Gewicht dieser Streitschrift, von der er selbst erklärt hat, sie sei epochemachend ir der Entwicklung seines Systems.

Die Hinfälligkeit des jacobischen Dualismus ist auf den ersten Blick einleuchtend. Ein absoluter Gegensatz zwischen Theismus und Naturalismus mißte sich auf einen absoluten Gegensatz zwischen Gott und Natur gründen, womit die Erhabenheit Gottes über die Natur und iber alle Gegensätze iberhaupt verzeitt wäre. So large die Erhabenheit Gottes gilt, diese Grundsorm aller theistischen Vorstellung, karr ein Theismus im absoluten Gegensatz zum Naturalismus nicht der wahre sein.<sup>2</sup>

Ein Dualismus, wie Jacobi ihn lehrt, kann daher tie im Wesen der Dinge, sondern nur it der Ohnmacht unserer Fassungskraft bestehet, die unvermögend sei, das wahre Verhältniß Gottes und der Natur zi erkennen, also it der Unmöglichkeit menschlicher Gotteserskenntniß. In diesem Punkt liegt das Hauptargument Jacobis: das Dasein Gottes sei indemonstradel. Er sollte diesen Sat ticht durch das Ansehen Kants, "dieses Herkules itter den Derkert", bestätigen wollet, dert Kart hat eber so serkules itter den Derkert", bestätigen wollet, dert Kart hat eber so serkules itter den Atheismus sicht dassein indemonstradel sei, während Jacobi den Atheismus für alleit beweisdar hält.

Beil der Beweisgrund stets umfassender als das Bewiesene und dem letzteren daher übergeordnet sein misse, könne das Dasein Gottes tie bewiesen, sondern durch jede Demonstration zur verzeint werden, dern es gebe nichts vor und iber Gott. So lautet die Ausssührung des jacobischen Argumentes. Diese Begründung ist falsch. Es ist richt wahr, daß der Beweisgrund stets umfassender sein misse, als das Bewiesene und Abgeleitete, sonst müßte 3 umfassender sein als 9;

<sup>1</sup> S. obet Buch I. Cap. XII. S. 160. — 2 Denkmal u. f. f. "2. Das Wiffen- schaftliche." S. 55.

es ist richt wahr, daß der Grind stets dem Begründeten übergeordnet sein müsse, soust mißte das Fundament eines Hauses iber demselben stehen, es liegt i ter ihm; nach Jacobi giebt es keizer Grund ir der Tiefe, seir Argument ist "eir Gegenbeweis aller Tiefe". "Jede Entwicklung hat ihrer Grund; nothwendig ist der Entwicklungsgrund i ter dem, was entwickelt wird, er sett das sich aus ihm Entwickelnde iber sich, erkennt es als Höheres und interwirft sich ihm als Stoss, als Organ, als Bedingung." So verhält es sich mit allem wahrhaft Lebendigen. Wenn Gott richt lebendig wäre, wie könnte er persönlich sein? Der Grund seines Daseins ist richt vor und über Gott, sozdern vielmehr vor und i iter ihm. Wenn es sich anders verhielte, wäre Gott nicht lebendig; daß es so ist, hat Schelling in einer Schrift ausgeführt, welche Jacobi richt kennt: in seiner Abhandlung iber die Freiheit.

Jacobi begründet seiner Standpunkt aus dem Gegensatze der beiden alleit möglicher Richtungen, welche die Grundfrage der Philosophie erschöpfen: entweder gelte als Princip das Unvollsommene oder das Bollsommene; da die erste Annahme etwöglich sei, so sei die zweite nothwendig. Dieses Argument ist falsch, dert es giebt eit drittes, worit jete Gegensätze vereitigt werden, und it dieser Vereinigung liegt die Wahrheit: das Vollkommene erhebt sich aus seiter eigetet Unvollkommenheit. Der alleit wahre und giltige Unterschied besteht zwischen der potertiellet und actuellen Bollsommenheit, jete ist das Erste, diese das Lette. Daß es so ist, beweist jede Entwicklung.

Wie nun der Entwicklungsgrund zi dem Entwickelten, die poteitielle Volksommenheit zur actuellen, so verhält sich die Natur zi Gott und demgemäß der Naturalismus zum Theismus. Sie gehören daher rothwendig zusammen; sir sich gerommer, ist jedes der beiden Systeme "eire schlechte Halbheit", die arch vir "Halbköpfe" beharpter: Gott ohre Natur und die Natur ohre Gott! Dort eir rraatirlicher, im Leeren schwebender und irrerlich leerer Gott, hier eire gottlose Natur. Dies ist der rimögliche Gegensaß, der aus eirer abstracten und kirstlicher Trennung des Theismus und Naturalismus nothwendig solgt. Daher muß die Vereinigung beider gesordert werden, und diese ist nur arf eire einzige Art möglich. Vom Theismus giebt es keirer Weg

<sup>1</sup> Ebendas. S. 57-67.

Jum Naturalismus. Gilt Gott im Sirr absoluter Vollsommenheit als das Erste, so ist nicht zu sehen, wie etwas weriger Vollsommenes, etwas Anderes arßer ihm noch seir oder werden soll. Dann muß man die Natur entweder lergrer, wie der Jdealismus versucht hat, oder völlig ignoriren, oder sich mit Jacobi eirsach ins Nichtwissen zurückziehen. Darin eber besteht der Grundsehler des modernen Theismus, daß er das Ende zum Ansang macht. "Der Theismus karr ohre der Naturalismus arch richt eirmal arsarger, er schwebt völlig im Leeren, wo denr keir Wunder ist, daß keir Flügel der Erkenntniß zi ihm reicht, daß wir wahrhaft nur im ewiger Schrapper rach ihm begriffer sind, welches uns Jacobi erter dem Titel der Uhnung, der Sehnsucht, des Gesühls als die vollkommenste Art, einer Sache gewiß zu werden, aufreden will."

Es war daher Zeit, die Bereinigung des Naturalismus und Theis= mus in der entgegengesetten Richtung zu suchen und "der Naturalismus d. i. die Lehre, daß eine Natur in Gott fei, zur Unterlage. jum Entwicklungsgrund des Theismus zu macher". "Diefer rothwendige Gedanke ist zuerst ir unserer Zeit durch die darum so gerante Maturphilosophie, die Alleinheitslehre, zur Ausführung gekommen." Die Natur in Gott ift ber Offenbarungsgrund. Wie fich in Gott bie Natur zur göttlichen Selbstoffenbarung ober Perfonlichkeit verhält, fo it dem Vernunftsustem der Gotteserkenntniß der Naturalismus jum Theismus. Die Entgegensetzung beider und ihre Unversöhnlichfeit, dieses Thema der jacobischen Lehre, ist ebenso rraultig, als die Contradictionen, woraus fie bewiesen feit will. Diese erfünstelten Gegenfäße scheinen contradictorisch zu feir und sind richt einmal contrar, fie schließen der dritter Fall richt blos als einer möglichen eit, sondern machet ihr nothwendig. Dieser dritte Fall, die Bereinigung ber Entgegengesetten, ift die Wahrheit ber Sache. Wo Jacobi "entweder — oder" fagt, gilt it Wahrheit "sowohl — als aich". Das Absolute ist richt entweder Grund oder Ursache, sondern beides. Wenn Jacobi erklärt: "es ift richt Grund", fo muß ihm ertgegret werden: "es ift aich Grund". Ohie einer folden Grund könnte ce nie Beift und Perfonlichkeit feit, nie als folche gedacht werden. "Es ift allgemeir und ar fich irmöglich, eir Wefen mit Bewußtsein zu beitei, das dirch feine verneinende Rraft it ihm felber it die Eige gebracht worden, - fo allgemeir und an fich uhmöglich, als einer Rreis ohre Mittelpunkt zu benken." "Alles Bewußtsein ift Concentraction, ist Sammlung, ist Zusammennehmen, Zusammenfassen feiner selbst. Diese verneinende, auf es selbst zurückgehende Kraft eines Wesens ist die wahre Kraft der Persönlichkeit in ihm, die Kraft der Selbstheit, der Egoität."

Jacobi findet es widersinnig, daß aus dem Unlebendigen das Lebendige, aus der Finsterniß das Licht, aus dem Nichtsein das Seit hervorgeher könne. So mißte er alch ir feizer eigerer Lehre vor allem widersinnig finden, daß Gott aus dem Nichtsein das Sein hervorrifer foll. "Meine mahre, i verhohlere Meinung ist, daß jedes Leben, ohne Unterschied, von einem Rustande der Entwicklung ausgehe. da es beziehungsweise auf der nachfolgenden Zustand der Ent= und ber Auswicklung wie todt und finster ift, dem Samenkorn gleich, eh' es in die Erde gesenkt wird." "Selbst im Denken und Forschen ist es wohl möglich, sogenannte klare Begriffe fich zu verschaffen, aber richt vor ihrer auszugehen, weil man erfehlbar bei ihrer siten bleibt." "Der gesunde, natürliche, darim auch alleit frichtbare Baig bes Denkens und Forschens ift, von dunkeln Begriffen zu klaren, von Finsterniß zu Licht, vom chaotischen Stoff und Gemeige ber Gedanken durch all= mähliche Bestimmung zur Anordnung und gesehmäßigen Entfaltung zu gelangen." "Ich wiederhole es auch hier: des echten Rünstlers Art ist aich Gottes Art."2

Das Bollfommene ist nicht, wie Jacobi sagt, entweder das Erste oder Letze, sondern es ist das Erste und Letze. Gott ist A und O (Alpha und Omega), "aber als das A ist er nicht, was er als das O ist, und inwiesern er nur als dieses Gott sensi eminenti ist, kan er richt arch als jenes Gott in dem nämlichen Since sein, noch, auß Streigste genommen, Gott genant werden, es wäre dann, man sagte ausdrücklich: der unentfaltete Gott, Deus implicitus, da er als O Deus explicitus ist."

Wir können Schellings Lehre, wie sie dem Jacobi ertgegertritt, ir der Satzusammenfassen: keir echter Theismus ohre der Begriff und die Erkenntniß eines lebendigen, persönlichen Gottes, keir wahrhaft lebers diger Gott ohre die Selbstentwicklung Gottes, die richt möglich wäre ohre Natr ir Gott. Schelling selbst erklärt, daß ir der ersten Darsstellung seines Systems er sich erthalter habe, die absolute Jdentität, irwieserr sie roch nicht bis zu diesem Punkte evolvirt war, Gott zu

<sup>1</sup> Cbendaf. S. 67-74. - 2 Ebendaf. S. 74-79. - 3 Ebendaf. S. 79-81.

neinen. In der Freiheitslehre ist dieser Punkt erreicht worden. Darim gilt uns Schellings "Denkmal der Schrift Jacobis von der göttlicher Dingen", abgesehen von aller Polemik, als ein höchst wichtiges Denkmal seiner eigenen Lehre, nämlich der Entwicklungslehre aus dem tiessten Grunde des Göttlichen selbst.

# IV. Der Uebergang zur späteren Lehre. Die stuttgarter Privatvorlesungen.

Diese Gestalt der Lehre Schellings ist die lette, welche er selbst öffentlich beurkundet hat, sie ist richt die lette ir seiner eigener Entwicklung. Diese in ihrem Fortgange führte dazu, daß er dem Bernunststystem ir der Gotteserkenntniß eine unübersteigliche Schranke setze, und ließ ihr noch eirmal ohre alle polemische Leidenschaft auf die Bedeutung Jacobis zurücksommen, um eir ganz anderes Urtheil auszusprechen, als er ir seiner "Bision" geweissagt hatte, "Jacobi", sagte Schelling sürszehn Jahre später ir seiner mircherer Vorlesungen, "ist vielleicht die lehrreichste Persönlichkeit ir der garzer Geschichte der nererer Philosophie."

Un die Untersuchungen iber die menschliche Freiheit schließen fich i imittelbar eine Reihe philosophischer Versuche, die erft aus dem Nachlaß mitgetheilt worden find, dert felbst fie herauszugeben, hat der Philosophen der theils stizzenhafte, theils fragmentarische Charakter bieser Arbeiten gehindert, derei erste jeie "stuttgarter. Privat= vorles 1 1 ge 1" aus dem Jahre 1810 waret, eit gelegettlich entstandener Bersuch, die Umrisse des garzen Systems ir dem neren Lichte der Freiheitslehre darzustellen. Man wird diese Vorträge nicht übersehen burfer, werr man das Interesse hat, Schellings Ideengang Schritt für Schritt zu verfolger, es läßt fich vor hier aus ein Jahrzehnt feirer philosophischen Forschungen überschauen: von der Abhandlung über "Philosophie und Religion" bis zu der "Ueber die Gottheiten von Samothrake", der letter eigerer Schrift, welche Schelling herausgab. Im genaten Zusammenhange mit der stuttgarter Vorlesungen stehet bie beiden Fragmente: bas Gefpräch "Ueber ben Bufammenhana ber Natur mit der Geisterwelt" und "Die Weltalter" vom Jahre 1811.2 Urmittelbar auf die Vorlesungen folgte jenes Privat-

<sup>1</sup> Cbendas. S. 81 Anmerkung. — 2 S. W. I. Bb. 10. S. 168. S. obet Buch I. Cap. XV. S. 210 ff. — 8 Ueber die Entstehung und Motive der getattet Schriftet vgl. den biographischen Theil dieses Werkes. Buch I. Cap. XI. S. 149—153.

schreiben Cschenmayers, welches die uns bekannte Controverse veratlaßte, imittelbar aif die Weltalter der Streit mit Jacobi.

Wenn Schelling firz vorher die menschliche Freiheit aus feiner Gottesanschauung begründet hatte, fo entwickelt er jest it einem Privatfreise befreundeter Männer feit System it Gestalt einer Gotteslehre. die fich dirchgängig auf feine Freiheitslehre gründet und zugleich als nothwendige Fortbildung, als folgerichtige und nähere Bestimmung der Identitätslehre darstellt. Das Thema ist das Absolute als der lebe 1= dige, persönliche, it ewiger Selbstoffenbarung und Selbstentwicklung begriffere Gott, der, weil er ir absoluter Beise Mensch ist, ohre umfassenden und aus dem tiefsten Grunde menschlicher Selbsterkenntnik geschöpften Anthropomorphismus gar sicht begriffes werden kann. Soll der lebendige Gott nicht bloße Phrase feir, so muß er als Leber, als Proces und Entwicklung gefaßt werden, worit die Natur ein nothwendiges Moment, gleichsam "die Staffel" des Geistes bildet. Gott ift ebenso werig naturlose Perfonlichkeit, als er bloße Natur ift; es ist ebenso falsch, das göttliche Leber von aller Natur abzusondern, als mit der Natur zu identificiren, ebenso falsch, die Natur zu ertgötteri als zu vergöttert; jenes thit der leere Theismus, dieses "der gemeite Pantheismus", welcher Spinoza repräsentirt, während Fichtes Lehre "ber völliger Todtichlag ber Natur" barftellt. Wir haber gesehen, wie Schelliga geger Eschenmager ber göttlichen (in feiner Wahrheit und Tiefe verstandenen) Anthropomorphismus, wie er geger Jacobi die göttliche Evolition als feine Lehre aussprach; wir muffen jest hingi= figer, daß diese beiden Bunkte, die dasselbe Thema erthalter, schon ir der stuttgarter Vorträgen mit voller und unumwundener Deutlichkeit erleichtet find. Bier finden fich jeie Lehrei ausgeprägt, womit er feine Gegier schlägt; nichts kam birgi, als die polemische Wendung. "Verlangen wir einen Gott, der wir als ein gang lebendiges, perfonliches Wefer ansehen konnen, barr muffen wir ihr eber aich garg menschlich ansehen, wir muffen arrehmer, daß feir Leber die größte Anglogie mit dem menschlichen hat, daß ir ihm reber dem ewiger Seit auch ein ewiges Werden ist, daß er mit einem Wort alles mit dem Menschen gemein hat, ausgenommen die Abhängigkeit." "Gott macht fich felbst, und fo gewiß er sich felbst macht, fo gewiß ist er nicht ein gleich von Anfang Fertiges und Borhandenes, dern fonst braichte er fich richt zu macher." "Der gaize Proces der Belt= schöpfung, der noch immerfort der Lebensproceß it der Natur und it der

Geschichte, ist eigentlich nichts anderes als der Proces der vollendeten Bewußtwerdung, der vollendeten Personalisirung Gottes." Die der Proceß unserer Selbstbildung darit besteht, daß wir das it uns bewußtlos Borhandene jum Bewußtsein, das angeborene Dunkel in uns in das Licht erheben, mit einem Worte zur Klarheit gelangen, fo gilt dasselbe vor Gott. "Das Dunkel geht vor ihm her, die Klarheit bricht erst aus der Nacht seines Wesens hervor." "Das ganze Leben ist eigent= lich nur ein immer höheres Bewuftwerden, die meisten steber auf dem niedrigsten Grade, und die fich aich Mühe gebei, kommer meist doch richt zur Klarheit, und vielleicht feiner im gegenwärtigen Leben zur absoluten Klarheit." - "Das Nämliche gilt nun von Gott." "Nur ift natürlich dieses Bewußtlose von Gott ein Unendliches wie er felbst." Gottes Selbstentwicklung ist Weltschöpfung. "Gott felbst ift über der Natur, die Natir fein Thron, fein Untergeordnetes, aber alles ir ihm ift fo voll Leber, daß arch dieses Untergeordnete wieder in ein eigenes Leben ausbricht, das rein für fich betrachtet ein gang voll= kommenes Leber ift, obgleich in Bezug auf das göttliche Leber eir Nichtleben. So hat Phidias an der Rußsohle seines Jupiters die Kämpfe ber Lavithen und Centauren abgebildet. Wie hier ber Künftler aich noch die Fußsohle des Gottes mit fraftigem Leber erfüllt, fo ist gleich= fam das Aeußerste und Entfernteste von Gott noch volles, fraftiges Leber ir fich felbft."1

Entweder ist alle wirkliche Gotteserkenntniß zi verneizer, womit die Grundlagen der Lehre Schellings sämmtlich ausgehoben wärer, oder sie ist, im Geiste der kritischen Philosophie, auf die menschliche Selbsterkenntniß zu gründen, nicht auf die oberflächliche, im gewöhrlicher Alltagslicht des Bewußtseins gegebere, sondern auf die tiesste, die vor dem Abgrunde der bewußtlosen Natur ir uns dis zu der Höher des Geistes hirarsreicht. Nur aus dem göttlichen Leben in uns läßt sich das göttliche Leben ir seiner absoluten Wirklichseit erleichter. Dies ist der Sir der vor Schelling geforderten anthropomorphischen Gotteserkenntniß, welche auf einem ir die Labyrinthe der menschlichen Natur eindringenden Tiesblick beriht, mit dem der sogenannte gewöhrliche und seichte Anthropomorphismus ir gar keiner Vergleichung steht. Gerade diesen Punkt, vor dem zur richtiger Würdigung der Theosophie Schellings alles abhärgt, hatte weder Eschenmaner roch Jacobi begriffer.

<sup>1</sup> Stuttgarter Privatvorlejungen. S. W. I. Bb. 7. S. 431-445, 454.

Wir erkennen der Gottesbegriff wieder, der die Freiheitslehre entwickelt hat. Sie hatte ir Gott die beiden Principien unterschieden: Natur und Offenbarung, "Grund der Existenz" und "die Existenzsfelbst"; ir demselben Sinr unterscheiden die Vorträge das Reale und Ideale ir Gott, "Seir und Seiendes (Nichtseiendes und Seiendes)". "Das Reale, Bewußtlose ist das Seir Gottes, reir als solches. Nun ist aber das Seir Gottes mit Gott selbst richt einerlei, sondern wirklich verschieden, wie im Menschen. Demnach ist das Ideale der seiende Gott oder der existirende Gott oder arch Gott senst eminenti. Derr riter Gott ir sirengem Sinr verstehen wir immer der seienden Gott. Demnach verhalter sich die beiden Principien ir Gott arch wie Seiendes und Seir."

Diese Unterschiede in Gott sind richt von gleichem Werth, das Ideale ist der Dignität rach höher als das Reale, die beiden Principien verhalter fich als Niederes und Soheres, d. f. als Potenzen; es wird is der göttlicher Selbstentwicklung vor der niederen zur höherer Poteng fortgeschritten: eine folche Fortschreitung begreift die Zeit in lich; daher sind die Potenzen zugleich Berioden der Selbstoffenbarung Gotte 3.2 Diese Offenbarung ift eine absolute, barım vollendete, richt fortschreitend ins Endlose, ihr Ziel ift die Weltverflärung, die wirkliche Einheit der Welt mit Gott, diese mahre Einheit ist keine nothgedrungene, sondern eine freie: nicht der Staat, sondern die Religion. Sie ist lediglich religiös: der Mensch im Bunde mit Gott. "Dieje lette Periode in der letter ist die der gang vollkommenen Berwirklichung, also ber völligen Menschwerdung Gottes, wo das U1= endliche garz endlich geworden ohre Nachtheil feiner Unendlichkeit. Dann ist Gott wirklich Alles in Allem, der Pantheisnus mahr." So schließen die stuttgarter Vorträge.3

Nunmehr rückt die Lehre vor der göttlichen Potenzen ir der Vordergrund der schellingschen Philosophie. Giebt es Perioden der Selbstoffenbarung Gottes, so giebt es Aeonen, Zeiter ir Gott, göttliche Weltzeiten: hier ist die Aufgabe "der Weltalter", welche der Philosophen so viele Jahre beschäftigt hat, und derer Lösung fragmentarisch geblieber. Ist endlich die wahre Einheit zur auf religiösem Wege

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 422—431, 435 ff. Der obige Unterschied heißt auch "Seit und Position bes Seins", "Position und Position der Position". S. 426 ff. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 427 ff. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 484.

erreichbar, fo muß die Gotteslehre sich als Religionslehre vollenden. Schellings erste Aufgabe war die Naturphilosophie, seine letzte ist die Religionsphilosophie, deren Probleme seit der ersten ihr gewidmeten Schrift ein halbes Jahrhundert hindurch den Geist unseres Philosophen erfillt haben. Das erste dieser Probleme war die Mythologie und der erste Versuch auf diesem Gebiet die Schrift "Ueber die Gottheiten von Samothrake".

Als Fichte sein Leber beschloß und Hegel mit seinem zweiter Hauptwerke der Grund eines selbständigen Systems legte, hörte Schelzling auf, durch sein schriftliches Wort der Fortgang der deutschen Philosophie zu bestimmen. Auf seine späteren Werke ist der Typus der hegelschen Lehre nicht ohre Einsluß geblieber, es ist dadurch in Schelzling jerer Gegensaß gegen das logische oder rationale Entwicklungssystem erregt worden, welches er in der hegelschen Form gänzlich verwarf und in der Gestalt, worin er selbst dieses System ausgebildet hatte, keineswegs verreinen, vielmehr vollständig entwickeln, zur Grundslage oder Voranssetzung machen und ihr als der negativen Philosophie die positive hinzusügen wollte.

Unter dem Names der letteren habes gleichzeitig, is völlig estgegengesetter Richtung, A. Comte und Schelling versucht, die Philosophie der Zukunft zu begründen. Aber die Macht, welche der lettere
auf sein Zeitalter ausgeübt, liegt is dem System, das er vor seises
Zeitgenossen entwickelt und vertheidigt hat, und das wir seisem gaszes
Umfange sach, Schritt sir Schritt, ausgeführt habes. Es giebt is
der seisen Philosophie keis Object, dessen Durchdringung und Darstellung schwieriger wäre. Um diesen Schwierigkeiten zu begegses und
sie unseren Lesern durch die einleuchtende Kraft der Auseinandersetzung zu erleichters, mußte die Behandlung der Sache die ausschrlichste seis.

Wir woller in imehr die Nebergangsglieder nachweisen, die von der früheren zu der späteren Lehre gesihrt haben und schon die Keime der letzteren eithalten. In dem Ideengange des Philosophen ist nirgends ein jäher Abbruch.

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 464.

# Vierzigstes Capitel. Die Weltalter.

# I. Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft.

1. Meonen und Botengen.

Im gerarer und nächsten Zusammenhange mit der Untersuchungen iber das Wesen der menschlichen Freiheit vom Jahre 1809 und der stuttgarter Privatvorlesungen vom Jahre 1810 steht die Lehre von den Weltaltern, welche Schelling im Jahre 1811 auszusühren begonner hat. Das erste Bich ist damals gedruckt, aber erst aus dem Nachlaß veröffentlicht worden. Weiter ist das auf drei Bücher berechnete Werk niemals gediehen.

Utter "Weltalter" sind hier ticht menschliche, sondern göttliche Weltzeiten oder Aeonen zu verstehen, die sich auch it Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft scheiden: die Vergangenheit ist die Zeit vor dieser Welt, die Gegenwart die Zeit dieser Welt, die Zukunft die Zeit tach ihr. Das erste und einzige Buch der Weltalter handelt vor "der Vergangenheit" it diesem Sitt. Obwohl das göttliche Dasein nicht, wie das menschliche, dem Laufe der Zeit interliegt, so missen wird gettlicher Zeiter zwar richt nach menschlicher Chronologie, wohl aber, wie auch das göttliche Leber selbst, nach menschlicher Analogie vorstellen. Die Vergangenheit liegt hirter uns, die Zukunft vor uns, die Gegerwart wird erlebt; die erste wird gewißt, die zweite erkannt, die dritte geahndet.

Wahrhaft hirter uns liegt nur, was wir hirter uns gebracht und überwunden haber, so daß wir nun, erleichtert und frei, uns im Stande sihler, arch etwas vor uns zu brirger. Nur derch die Versgangenheit entscheidet sich die Gegenwart; nur derch das, was wir hirter uns gebracht und überwunden haber, entscheidet sich, was wir sind. Schör und treffend sagt Schelling: "Vergangenheit, ein ernster Begriff, aller bekannt und doch vor weriger verstanden. Die meisten wissen keine, als die ir jedem Augenblick derch eber diesen sich vergrößert, selbst roch wird, richt ist. Ohne bestimmte, entschiedene Gegers

<sup>1</sup> S. W. I. Bd. 8. S. 195-344. Ugl. oben Buch I. Cap. XI, S. 149-152. Cap. XII. S. 163-167. — & Schelling, Weltalter. S. 256.

wart giebt es keine; wie viele erfreuer sich wohl einer solchen? Der Mensch, der richt sich selbst überwunden, hat keine Vergangenheit, oder vielmehr kommt nie aus ihr heraus, lebt beständig in ihr." "Nur der Mensch, der die Kraft hat, sich von sich selbst (dem Untergeordneten seines Wesens) löszureißen, ist fähig, sich eine Vergangenheit zu ersichaffen; eben dieser genießt auch allein einer wahren Gegenwart, wie er einer eigentlichen Zukunft entgegensieht." "Es ist keine Gegenwart möglich, als die auf einer entschiedenen Vergangenheit beruht, und keine Vergangenheit, als die einer Gegenwart als Neberwundenes zu Grunde liegt."

hieraus erhellt, was die Vergangenheit in Gott bedeutet und wie fich dieselbe erklärt. Beil es eine "Natir in Gott" giebt, etwas in Gott, das nicht Gott ift, etwas zu Ueberwindendes und ewig Ueberwundenes, darim giebt es it Gott eine Bergangenheit, alfo aich Gegerwart und Zukunft. Die Lehre vor der göttlicher Weltaltern stammt 1 imittelbar aus der Lehre von der Nothwendigkeit und Freiheit ir Gott, vor der Verfönlichkeit Gottes, der feize Natur als Neberwundenes zu Grunde liegt.2 Etwas überwinden heißt fich dariber erhebe 1, davor loskommen und fortschreiten vor Riederem zu Böherem. Eine folche Fortschreitung ist Erhebung und als solche Potenzirung, da fie eine Reihe nothwendiger Stifes oder Botengen is fich schließt. Dies gilt, wie vom menschlichen, fo aich vom göttlicher Leben. Darit aber unterscheiben fich beibe, daß dieses keine Rudfälle oder Rudfcritte erleidet, sondern is beständiger Erhebung ift. Was hier vergeht, ift emig verganger. "Die Wege des Herrn sind gerecht, wie die Schrift sich ausbrudt, d. h. gerad' vor fich, alles Ruckgangige ist geger feire Natur."3 Hier erleichtet fich der Zusammenhang zwischen der Lehre von der Weltaltern und der von der Potenzen, welche beide aus der Lehre von der Freiheit und Persönlichkeit Gottes hervorgeben; diese aber ift is der Natur Gottes gegründet. In der beständigen Fortschreitung ober Erhebung offerbart fich nacheinander, was im Wesen Gottes zugleich eithalter ift. Er offerbart, was er von Emigkeit ift: diese ewiger Nothwendigkeiten vertt Schelling Principien, ihre fortschreitende Offenbarung ober Zeiter nerit er Poteizer; die Principien find simultan, die Potenzen sind successiv.4

<sup>1</sup> Gbendas. S. 259. — 2 S. oben Buch II. Cap. XXXVII. S. 640. Cap. XXXVIII. S. 658. — 3 Weltalter. S. 261. — 4 Ebendas. S. 309 ff.

Urter dem Wesen oder der Natur Gottes verstehen wir dasjenige, was Gott vor Ratir, d. h. "schon dirch fich felbst ist, ohre feir Zuthii". Gbei darii besteht die Nothwendigkeit feiner Natur, die er dirch die Freiheit überwindet und zu ewiger Vergangenheit herabsett. Gott, fofern nur von feiner Nothwendigkeit geredet und von feiner Freiheit ganz abgesehen wird, ift das Wesen, welches schlechterdings feit muß, "bem richt verstattet ift richt zu feir". Dieses nothwendige Wesen faßt zwei Kräfte oder Principien in fich, ohre welche es weder persönlich noch göttlich feir karr. Dhne die Kraft der Selbstheit (Egoität) kann es richt perfonlich, ohre die Rraft der Mittheilung, Ausbreitung, hingebung fart es richt göttlich feir. Beide Kräfte sind einander entgegengesett: jeze ist die anhaltende, verschließende und verschlossene, diese ist die ausquellende, ausbreitsame, fich selbst gebende; fie verhalter sich, wie das Verfinsternde und Aufhellende, wie Verneinung und Bejahung, wie Neis und Ja, Stresge und Milde, Zors und Liebe, Zornfeuer und Liebesfeuer (Ausdrude, die an Jacob Böhme erignern und sich aus feigem Ginfluß erklären). Beides ift Gott, er ist beides von Natur, kraft seiner Nothwendigkeit, ohne daß seine Freiheit fich regt und in Thätigkeit tritt; dieser Gegensat, diese Doppelheit herrscht it dem Urlebendigen: ein und dasselbe Wefer (Gott) ift zweierlei und besteht it zwei Urwesen, wie Zoroafter gelehrt hat. Wäre Gott nichts als diefer Gegensat, der die Nothwendigkeit feiner Natur in fich schließt, fo wäre die Grundidee der perfischen Religion endgültig.1

#### 2. Der Widerspruch in ber Ratur Gottes.

So ist das Urwesen kraft der Nothwendigkeit seiner ersten Natur im beständigen Widerstreit seiner Kräfte begriffen. Dieser Widerspruch ir ihm ist so nothwendig, wie es selbst. Dhne denselben giebt es keine Bewegung, kein Leben, keinen Fortschritt, sondern ewigen Stillstand, Todesschlummer aller Kräfte. So gewiß Leben ist, so gewiß ist der Widerspruch in der ersten Natur, in dem Urwesen selbst: er ist der Duellbronn des ewigen Lebens und alles Lebens, das unermüdliche Feier (àxá $\mu$ aτον  $\pi \tilde{\nu} \rho$ ), wodurch alles Leben gehen muß. Widerspruch ist des Lebens Triebwerk und Innerstes: daher alles Thun inter der Soine so voller Drangsal und Mühe, daher Angst die Grundempfindung jedes Iebenden Geschöpfs, daher die Allgegenwart des Leidens in der

<sup>1</sup> Ebendas. S. 216.

Welt; alles, was wird, kann nur im Unmuth werden; das Leiden ist der Weg zur Herrlichkeit auch in Ansehung des Schöpfers. Der wahre Grundstoff alles Lebens und Daseins ist das Schreckliche.

Aus dem Widerspruch im Urwesen, das allem Dasein, aich der Persönlichkeit Gottes selbst zu Grunde liegt, sehen wir die Leiden hervorgehei, die dei tragischen Charakter der Welt und des Lebens ausmachei. "Die Construction dieses Widerspruchs ist die höchste Aufgabe der Wissenschaft. Daher der Borwurf, er faige die Wissenschaft mit einem Widerspruch an, dem Philosophen gerade so viel bedeutet, als den Tragödiendichter, nach Anhörung der Einleitung des Werks, die Eritiering bedeuten möchte, tach solchem Arsauf könne es nur aif ein schreckliches Ende, auf grausame Thaten und blitige Ereignisse hinauslaufen, da es eben die Meinung ist, daß es darais hinausgehe."

#### 3. Der Urbrang zum Sein und bas Endziel.

Das Thema aber jenes fundamentalen Widerspruchs, it welchem die beiden Rräfte maifhörlich mit einander ftreiten und ringen, ift ber nothwendige (unwiderstehliche) Trieb zum Dasein, der Wille zum Leber, "der Urdrang jum Seir", es ift das fich felbft Bollen, iir fich, it engster Concentration, verneinend alle Ausdehnung. Diefer Urdrang ift die Grundlage, gleichsam der Burzelstand der Egoität. So lange ber Streit ber Rräfte fortbauert, herrscht ber Widerspruch, ber endlose Wechsel der Anstrengung und Erschlaffung, der Zusammenziehung und Wiederausbreitung, das immer endende und wiederbeginnende, ewig it fich freisende Lebet. Diefe tie gestillte Sicht zu feir wurde gestillt feir, werr das Ziel erreicht ware; bas erreichte Ziel ist richt das vergängliche, sondern das ewige Sein: daber jere ewig ungestillte Sicht zu feir nichts anderes ist als "die beständige Sicht rach Ewigkeit", diese aber ist nicht der Wille, der dieses oder jenes begehrt, alfo iberhaipt nicht der begehrende, fondern der begierdelofe Wille, der Wille, der nichts will. "Ja wohl ist es ein Nichts, aber wie die lattere Freiheit ein Nichts ift, wie der Wille, der nichts will, der keine Sache begehrt, den alle Dinge gleich find, und der barim von keinem bewegt wird. Gin folder Wille ift nichts und alles." "Freiheit oder der Wille, sofern er richt wirklich will, ist der bejahende Begriff ber unbedingten Ewigfeit, Die wir uns iir aißer

<sup>1</sup> Ebendas. S. 321-322, 335 u. 339. - \* Ebendas. S. 321.

aller Zeit, nur als die ewige Unbeweglichkeit vorstellen könner. Dahir zielt alles, darrach sehnt sich alles." "Alle Bewegung hat zur die ewige Unbeweglichkeit zum Ziel, und es ist alle Zeit, arch jere ewige Zeit, nichts anderes als die beständige Sicht rach der Ewigkeit." "Man pslegt zu sager: des Menschen Wille sei sein Himmelreich, und es ist wahr, werr erter diesem Willen der reize, nackte, bloße Wille verstanden wird. Derr der Mensch, der ir seines Wollen versetzt würde, alleir wäre frei vor aller Natrr."

# II. Die Auflösung des Widerspruchs. Grind und Folge. 1. Die Stifeileiter.

Von der ewiger Natur ir Gott, dem blinden Willen zum Leben, dem Urdrang zum Seir im rarschörlicher Streit der Naturkräfte bis zu Gott i ber aller Natur ir der absoluten Freiheit und Lauterkeit des Willens sihrt der Weg auswärts, der Jakobsleiter vergleichbar, die vor der Erde zum himmel emporsteigt. Zu dieser Jakobsleiter, bildlich zu reden, gehört arch die Strserleiter der Dinge, die vor den niederen Wesen zu der höherer, vor der Natur zum Geisterreich arfsteigen, und derer Inbegriff das Weltall ausmacht. Die niederen Wesen streben rach der höherer, diese sind ihre Vorbilder und Urbilder, die Ideer oder Gesichte der Natur. "Noch jetz zeigt sich die Natur als durchaus visionär, und muß es seir, weil sie im Vorhersgehenden schon arf das Zukünstige sieht; ohre diese Sigenschaft wäre das releigbar Zwecknäßige im Einzelnen und Garzer, ihr allgemeirer und besonderer Technicismus völlig rebegreislich."

Der Stiseigang der Dinge erhebt sich im Menschen zur Entsalting der Geisterwelt, deren höchstes Ziel in der Lauterkeit des Erkennens und Wollens besteht: in der Joee des Schönen, Wahren, Giten. Diese Joee zu erzeugen und von dem anhängenden Dunkel immer mehr zu besreien und zu lättern: darin besteht das eigentliche, innerste Thema der Welt und der in ihr waltenden schöpferischen Kunst. Jene Joee und ihre Lauterkeit vergleicht Schelling mit dem Gold, darim vergleicht er diese schöpferische Kunst, in der sich der Weltproces vollzieht, mit der Alchemie. "Den gewöhnlichen Begriff der Alchemie muß man dem Böbel überlassen; aber Alles, was um uns vorgeht, ist, wenn man will, eine beständige Alchemie, selbst jeder innere Proces,

<sup>■</sup> Gbendas. S. 235-236. - 2 Ebendas. S. 290.

werr Schönheit, Wahrheit oder Eite, vor dem anhängenden Dunkeln oder Urreirer befreit, ir ihrer Lauterkeit erscheinen."

Es ist der Urdrang zum Seir, der den Drang zu immer höherem, lebensvollerem Dasein und dadurch die Stiserreihe der Dinge hervorbritgt vor der niedrigsten Form dis zur höchsten. Jenen Urdrang oder die ewige Natur ir Gott haber wir als der fundamentalen Widerspruch kennen gelerit, ohre welcher es keire Bewegung, kein Leber, keire Entwicklung giebt, sondern alle Kräfte im Todesschlummer verharrer. Die Stiserreihe der Dirge bildet eine Rette, ir welcher das vorhergehende Glied den Grund und die Grundlage des rachfolgenden ausmacht, die Glieder sich also verhalter, wie Begründendes und Begründetes, wie Grund und Folge. "Allgemein ausgesprochen also, löst sich das Verhältnis des Widerspruchs dirch das des Grundes, worach Gott als das Neir und als das Ja seiend ist, aber das eire ist als Vorausgehendes, als Grund, das andere als Folgendes, Bezgündetes."

#### 2. Die Natur in Gott und die Naturphilosophie.

Wir miffer demrach der Entwicklungsgang der Dirge als die Verwirklichung oder Offenbarung der ewiger Natur ir Gott betrachter, als eine Offenbarung Gottes, wie dieselbe Schelling ir seiner ersten Spoche, ir dem System der Natur- und Identitätsphilosophie gelehrt hat: diese pantheistische und evolutionistische Weltanschauung wird jett richt etwa widerrusen, wie die landläusige Meinung Schellings spätere Lehre zu rehmer pflegt, sondern sie wird, wie der Philosoph selbst stets und nachdrücklich erklärt hat, an ihrer richtiger Ort gestellt; sie bleibt ir Krast und Geltung, aber richt mehr ir unbedingter. Gott und die ewige Natur ir Gott (Natur Gottes) sind richt mehr identisch: diese ist der Grund, der Gott überwindet, die Grundlage, die er sich riterwirst, und über welche er ir voller Freiheit sich erhebt.

3. Die nothwendige und die freie Offenbarung Gottes. Die Liebe Gottes.

Erst it seiner voller Freiheit, als absolut freier Wille ist er der wahrhaftige, per sönliche Gott: dieser offerbart sich, ticht weil er muß, sondern weil er will; es steht daher bei ihm, ob er sich offetsbart oder ticht. Daß er sich offetbart, geschieht dirch seiner freier Willen, dirch seiner unbedingten, völlig unerzwungenen Entschluß; aber weit er sich zur Offenbarung entschließt, so kart er richt anders als

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 285. — 2 Cbenbas. S. 301 ff.

feire Natir walter laffer, der Streit der Kräfte entfesseln, eine eite wicklungskräftige und entwicklungsthätige Welt hervordringer, darr muß er ir das Reich der Nothwendigkeit, ir die Zeitfolge des Geschehens, ir Leiden und Tod eingeher. Ob er sich offerbart oder richt offerbart, schafft oder richt schafft: das steht ir seinem Willen. Wie er sich offerbart und wie er schafft: das steht richt ir seinem Willen, sondern ir seiner Natur, d. h. richt ir seinem freier, sondern ir seinem rothewendigen Willen, welcher ist der Urdrang zum Seir und dessen rothewendige Folgen.

Um Schelling felbst reden zu laffen: "Sene Entschließung Gottes. feir höchstes Selbst rach Zeiter 31 offerbarer, kam aus der lautersten Freiheit." "Nur birch feiner Willen eristirt ber Ewige, nur birch freie Entschließung macht er fich jum Seienden des Seins. Aber dies vorausgesett, mar er in Ansehung der Folge feiner Offenbarung gebunden, ob es gleich bei ihm stand fich richt zu offerbarer." Er offerbart sich erst ir feiner Ratur ober Nothwendigkeit, bann ir feiner Freiheit, er kann ar dieser Folge nichts ändern, und da feire Freiheit it der Neberwindung feiger Ratir besteht, diese aber it dem Urdrang jum Seit, zur Selbstheit und Egoität wurzelt, fo fällt berei Ueberwindung mit der hingebung und Liebe zusammen. "Der Entschluß, fich zu offerbarer und fich felbst als das ewige Reit überwindlich zu macher, mar ier ein und derselbe Entschluß. Darum ist dieser wie ein Werk der höchsten Freiheit, fo anch ein Werk der höchsten Liebe." "Der verneinende, einschließende Wille muß is der Offenbarung vorausgeher, damit etwas fei, das die Buld bes göttlicher Wefens, die fich fonst nicht zu offerbarer vermöchte, stüte und emportrage. Stärke muß feit eher beit Milbe, die Streige vor der Sanftmuth, der Born zuerst, dann die Liebe, in welcher felbst erst das Zornige eigentlich Gott wird. Wie is beit nächtlichen Gesicht, da der Berr vor dem Propheten überging, erft ein mächtiger Stirm tam, ber die Berge zerriß und die Felsen gerbrach, rach diesem ein Erdbeben, endlich ein Feier, der herr selbst aber it keitem von bem allem war, sondern ein still sanftes Saufen folgte, barit Er mar, fo muß it ber Offenbarung bes Ewigen Macht, Gewalt und Streige vorausgeben, bis im fanften Beben ber Liebe erst er selbst als Er Selbst erscheinen fait. Alle Entwicklung fett Einwicklung voraus; in ber Anziehung ist ber Anfang und die contrahirende Kraft die eigentliche Driginal= und Wurzelfraft alles Lebens. Jedes Leben fäigt voi Zusammenziehung an; deit warim

schreitet alles vom Kleinen ins Große, vom Engen ins Weite fort, da es aich umgekehrt sein könnte, wern es um das bloße Fortschreiten zu thir wäre?"

### III. Die Vergangenheit in Gott.

#### 1. Die Beisheit in Gott.

Die Offenbarung Gottes geschieht it Zeiter, die mit der Schöpfung beginnen und fortschreiten. Die Zeit, welche ber Offenbaring vorausgeht, ift ber Aeon, welchen Schelling die Vergangenheit gerarit hat, das Thema des ersten und einzigen Buchs feiner Weltalter. "Gott feirem höchsten Selbst nach ift richt offerbar, er offenbart fich; er ist nicht wirklich, er wird wirklich, eber damit er als das allerfreieste Wesen erscheine."2 In dieser Urzeit vor Schöpfing der Welt ist Gott nicht offerbar, sondern noch verborger und ir fich seiend, er läßt seine ewige Natur und berei Kräfte oder Botenzen roch richt walter und wirken, sondern durchschaut fie blos und erkennt ir Gesichten oder Ideen alle Gebilde, die derei schöpferische Kunft im Laufe der Weltzeit hervorbringen wird. Dieses vorweltliche Leben Gottes venit Schelling die Weisheit in Gott, wie fie die biblische Schrift ichildert, welche lettere er aller ertgegerhält, die vor einer Zeit vor der Schöpfing ber Welt und von einer Schöpfing ber Welt in ber Zeit nichts wissen woller. "Kennten fie die Schrift, fie würden wohl Antwort finden, da diese berichtet, it welch' trailicher Räbe schon it jezet Urzeiten die Weisheit um und bei Gott gewesen, als feir Liebling selbst it dem füßesten Wonnegefühl fich befunden, aber aich ihm Ursache vot Freude murde, da er birch fie in jeier Zeit die gaize kunftige Geschichte, das große Bild der Welt und aller Creignisse in Natur und Geifterreich voraus erblickte." 3

#### 2. Die Urpotenzen.

Die Offenbarung Gottes geschieht is der Folge der Zeiter, und da diese Folge is der sortschreitenden Erhebung iber des dunklen Raturgrund besteht, so hat Schelling zur Bezeichnung dieser Zeiter das Wort "Potenzen" gebraicht, welche Fassung und Ausdrucksweise sich vor der Weltaltern durch die garze spätere Lehre erstreckt. Da nun das Grundthema immer der Gegersatz oder Streit der Kräfte und derer Einheit und Versöhnung ist, so werden drei Grunds oder Urs

¹ Cbendas. S. 307, 310-311. - • Cbendas. S. 308. - 3 Cbendas. S. 289, 307.

potenzen unterschieden, zu derer Bezeichnung Schelling gert algebraische Formeln anwendet, was zur Vereinfachung der Darstellung beitrager soll, aber keineswegs zi ihrer Verdeutlichung beiträgt, vielmehr der letzteren im Wege steht, da die Bezeichnungen schwanken. Da heißer einmal die drei Potenzer A<sup>1</sup>, A<sup>2</sup>, A<sup>3</sup>, darr A, B, A + B, arch -A, +A, derr die erste Potenz ist, wie ober gezeigt worden, die verneinende oder verschließende Kraft, die zweite die besahende oder ausbreitende, die dritte die Einheit beider, oder anders ausgedrückt: die erste ist das Neir, die zweite das Ja, die dritte die Einheit des Ja und des Neir.

#### 3. Die Weltseele.

Schelling vergleicht die erste Poteng als die einschließende, verfinsternde, verkörpernde Kraft mit der platonischen nevia, deren Wesen in Mangel, in der Armuth und Bedürftigkeit besteht; die zweite als die ausbreitsame, aufhellende, beseelende und geistige Rraft mit dem platonischen aupos, der bei dem Gastmahle des Zeus sich mit der nevia vermählt; die dritte Potenz aber, welche die beiden ersten vereizigt und derer Copila ausmacht, rerit er die Weltseele. "Werr nun ir je ier ersten Potenz, fraft welcher das nothwendige Wefer fich felbst it fich abschloß und rach arger verfagte, ber erste Grund ber Natir, it ber zweiter ihr entgegenstehenden die Geisterwelt erkannt wird, fo können wir iber die Bedeutung der dritter richt wohl zweifelhaft feir. Sie ist jere allgemeire Seele, birch die das Beltall befeelt wird, die birch der imittelbarer Bezug zur Gottheit jest felbst besonnen und ihrer mächtig ist, das ewige Band sowohl zwischen Natur- und Geisterwelt als zwischen der Welt und Gott, das i imittelbare Werkzeug, birch welches Gott alleit it die Natur und die Geisterwelt wirkt." Diefe iber der Ratur und Geisterwelt schwebende allgemeine Seele ist "als die im Gaizer wohnende fünstlerische Weisheit zu betrachter".1

Ueber die nothwendige und ewige Folge dieser drei Potenzen, die insgesammt die Natur ir Gott ausmachen, erhebt sich Gott selbst ir seizer Freiheit, so daß sich das Mysterium der Welt wirklich ir der Vierzahl ausspricht, die im garzer Alterthum als heilig gegolter, wobei Schelling richt erterläßt, auf das biblische Tetragrammaton und die pythagoreische Tetraktys hinzuweisen. "Pythagoras muß gewißt haber, daß man schlechterdings bis auf 4 zähler muß, daß 1, 2, 3

<sup>1</sup> Chendas. S. 244, 252, 276.

für sich nichts sind, und nichts zu Bestand kommt, ohne in die vierte Fortschreitungsstuse getreten. Ja vier ist der höchste Bestand, Gottes und der ewigen Natur."

# Einundvierzigstes Capitel. Die Gottheiten von Samothrake.

# I. Die Weltalter und die Religionsphilosophie.

1. Mythologie und Offenbarung.

Um Namenstage des Königs, der 12. October 1815, hat Schelling bekanntlich in der Akademie der Wissenschaften zu München die Festrede "Neber die Gottheiten von Samothrake" gehalten und dieselbe als "Beilage zu den Weltaltern" erscheinen lassen, welche selbst nicht erschienen. Diese Bezeichnung, so wunderlich sie ist, rechtsertigt sich aus dem inmittelbaren Zusammenhange beider Schriften. Die Festrede verhält sich zu dem ersten Biche der Weltalter, wie die Probe zur Rechnung, sie liesert oder soll den historischen Beweis aus der Nythologie liesern, daß die Theosophie der Weltalter richtig gerechnet und den Weg erleichtet habe, der zum Verständniß der Mythologie und Keligion sihre. Man darf sagen, daß die Schrift von den Weltaltern die ganze spätere Lehre Schellings in nuce enthalte und gleichsam den »status involutus« dieser Lehre bilde, welche zu entwickeln der Philosoph bis zum letzen Ungenblick seines Lebens bestreht war.

Ich will der Zusammenhang klarstellen. Die Schöpfung ist die fortschreitende Offenbarung Gottes. Doch sind diese beiden Begriffe richt identisch oder äquipollent, derr die Offenbarung setzt Wesen voraus, vor derer Gott vorgestellt, erkannt, gewißt wird, also das Dasein der geistigen und menschlichen Welt. Die Offenbarung im ergerer Sirre besteht im menschlichen Gottesbewußtsein oder ir der Religion, als welche Gott und Menschheit verknüpft und das Verhältniß oder Band beider ausmacht. Nir aber kann sich Gott richt anders offers barer, als zuerst ir seiner Natur und Nothwendigkeit, zuletzt ir seiner absoluten Persönlichkeit und Freiheit, da diese nur dirch die Uebers

<sup>1</sup> Ebendas. S. 261, 273. — 2 S. obet Budy I. Cap. XI. S. 150. S. B. I. Bd. 8. S. 345—422. (S. 370—422 erthalter 122 Anmerkungen).

windung seizer Natur und die Erhebung darüber zu Stande kommt. Die Offenbarung der Natur Gottes geschieht is der Naturreligion oder Mythologie, die Offenbarung der absoluten Persönlichkeit und Freiheit (Liebe) Gottes geschieht is der geoffesbartes Religion, im eigentlichsten Sisse des Worts, ders erst hier erscheint Gott so, wie er is Wahrheit und is alle Ewigkeit ist. Der Entwicklungsgang der Religionen will aus der Tiefe Gottes und des göttliches Lebens erkannt seis: daris besteht die Ausgabe der Religionsphilosophie, die letzte und höchste aller Philosophie. Diese Ausgabe theilt sich demstach is die Philosophie der Nythologie und die der Offensbarung, die beiden Themata der späteren Lehre Schellings und seiser Hauptvorlesungen seit dem Ende der zwanziger Jahre.

#### 2. Die famothrakischen Mufterien.

Die Theosophie, wie Schelling dieselbe in seinen Untersuchungen iber das Wesen der menschlichen Freiheit, der stuttgarter Privatvorslesungen und dem Denkmal Jacobis dargelegt und zur Grundlage der "Weltalter" gemacht hat, soll der Schlüssel zum Verständniß der Mythoslogie erthalter. Die erste Probe, wie es scheint, gelingt vollsommen. Der Schlüssel paßt in die Geheimnisse von Samothrake, in welche einst selbst Pythagoras sich habe einweihen lassen: "ein aus ferner Urzeit geretteter Glanbe, der reinste und der Wahrheit ähnlichste des ganzen Heidenthums".

Die Gottheiter vor Samothrake sind nicht ägyptischer Herkunft, wie Zoëga gewollt hat, sondern phönikischer, wie ihr Name und ihre Function bezeugen: sie heißer Kabiren (die Mächtigen, Großer) und sind der Seefahrenden hülfreich und heilbringend. Diese Gottheiter bilden eine Reihe oder Kette: die ersten heißer (rach Mnaseas) Axieros, Axiokersa und Axiokersos, derer als vierter Kasmilos oder Kadmilos hinzugesugt wird. (So berichtet der Scholiast, indem er eine Stelle der Argonautika des Apollonios von Rhodus erlärtert.) In griechischen Götterramer heißer diese vier Gottheiter: Demeter, Persephone, Dionysos, Hermes; in römischer: Ceres, Proserpina, Bacchus, Mercurius; Dionysos wird gleichgesetzt dem Hades und dem ägyptischen Gotte Osiris.

Axieros foll, wie Schelling aus dem äquipollenten Namen Ceres (Demeter) und aus einigen Bruchstücken phönikischer Kosmogonien bei Damascius und Cusebius herzuleiten sucht, so viel bedeuten als Ar-

<sup>1</sup> Cbendaj. S. 369.

mith, Hinger, Sicht zu sein; wir sind an der Urdrang zum Sein, die erste Potenz is der Natur Gottes, erissert, wir werden ausdrücklich wieder auf die platonische Penia hingewiesen, aus derer Vermählung mit dem Poros der Eros entspringt, der sach seiser kosmogonischen Bedeutung aus dem Weltei hervorgeht, eise Gebirt der Nacht, der das Licht suchenden und ihm entgegenharrenden Nacht. Als eis anderes Bild jeser ersten Natur, deres ganzes Wesen Begehren und Sicht ist, giebt sich das verzehrende Feuer, das "selbst gewissermaßen nichts, nur eis alles is sich ziehender Hinger sach Wesen ist". "In der phönikssichen Kosmogonien war die Vorstellung der Sehnsucht als Anfangs, als ersten Erundes zur Schöpfung einheimisch."

#### 3. Die aufsteigende Reihe ber Rabiren.

Nun wird dargethan, daß die Kabirenlehre kein Emanationssystem fei, sondern eine aufsteigende Reihe göttlicher Botenzen barftelle: "Das Tieffte Ceres, berei Befen hinger und Sicht, und die der erfte entfernteste Anfang alles wirklichen, offerbarer Seins ift. Die nächste Proserpina, Wesen oder Grundanfang der ganzei sichtbaren (äußeren) Natur; dann Dionnjos, herr ber Geisterwelt. Ueber Natur und Geisterwelt das die beiden sowohl i iter fich als mit dem Ueberweltlichen Bermittelnde, Radmilos oder Hermes. Ueber diesen allen der gegen die Welt freie Gott, der Demiurg ober im bochsten Singe Reus. eit vor untergeordneten Berfonlichkeiten ober Naturgottheiten zu einer höchsten, fie alle beherrschenden Verfönlichkeit, zu einem überweltlichen Gott aufsteigendes System war die kabirische Lehre." Den Kadmilos faßt Schelling, indem er den Namen aus dem hebräischen Radmiel herleitet, als das Mittel= und Bindeglied zwischen der interen Götteri und der oberei Gottheit, als dei Herold und Verkündiger, der, gleich bem Engel Jehovas, bem überweltlichen Herrscher vorhergeht.2

Die aufsteigende Reihe der Kabiren bildet 1ach Schelling, der der Namen 1icht aus dem hebräischen Kabbir, sondern Chabar herleiter möchte, eine unauflösliche Kette oder Bereinigung göttlicher Kräfte, eine Genossenschaft, wie die Siebenzahl der etruscischen Götter, die 1ach Barro »consentes« oder »complices« gerant wurden. Die drei ersten Potenzen sind die 1eweltlichen oder kosmischen Gottheiten, gottwirkende, theurgische Naturen, magische Kräfte. Das etruscische

Die Gottheiter von Samothrake. S. 349-354. — ° Ebendas. S. 357-359, 360-361.

Kabirensostem zähle sechs Götterpaare, der siebente sei Jupiter, zugleich der höchste it der Reihe und der Inbegriff der gatzet Reihe: Anfatg, Mitte und Ende, gleich dem orphischen Zeus. Demnach ist das Kasbirensostem "Darstellung des unauslöslichen Lebens selbst, wie es it eiter Folge vot Steigeritget vom Tiefsten ins Höchste fortschreitet, Darstellung der allgemeitet Magie und der im gatzet Weltall immer dauernden Theurgie, durch welche das Unsichtbare, ja Ueberwirkliche unablässig zur Offenbarung und Wirklichkeit gebracht wird: das war ihrem tiefsten Sitze nach die heilig geachtete Lehre der Kabiren." Daß die Kabiren it der gedrungenen Gestalt der Pygmäen und Zwerge dargestellt wurden, erklärt sich sowohl aus ihrer sosmischen und theurgischen (magischen) Bedeutung als auch daraus, daß sie it dieser Form am leichtesten mitgerommer und sortgebracht werden konnten. Die Phöniker sichter sie am Vordertheil ihrer Schiffe.

#### 4. Rritische Mängel.

Daß Schelling in feiner Erklärung ber Kabiren die fritischen Fragen anger Acht läßt, indem er z. B. die Bruchstücke der phönikischen Kosmogonie bei Eusebius fir echt hält, den unterweltlichen Dianysos mit dem oberweltlichen, die samothrakischen Gottheiten mit den etruscisichen, den etruscischen, den etruscischen Jupiter mit dem orphischen Zeus ohne weiteres identificiert, ist ein charakteristischer Mangel seiner mythologischen und religionsphilosophischen Betrachtungsart i berhanpt.

# II. Die Rabiren in Goethes Faist.

In seiner "Classischen Walpurgisnacht" hat Goethe auch die Kabiren erscheinen lassen und dabei der Deutung Schellings in scherzhaft satirischer Weise gedacht. Die Nereiden und Tritonen sühren sie mit sich auf Chelones Riesenschilde: "Ein streng Gebilde, sind Götter, die wir bringen; mißt hohe Lieder singen:"

Wir britgen die Rabiren, Ein friedlich Fest 3n führen, Denn wo fie heilig waltet, Neptun wird freudig schalten.

Die Sirezer begrißer sie singend:
Rleit von Gestalt,
Groß von Gewalt,
Der Scheibenden Retter,
Uralt verehrte Götter.

<sup>1</sup> Ebendaj. S. 367—368. Anmerkung 115 u. 117.

Dem Homunculus, der nach der Schönheit trachtet, mißfaller ihre Zwergformen:

Die Ungestalten seh' ich at Als irden-schlechte Töpfe, Run stoßen sich die Weiset dran Und brechet harte Köpfe.

Aber die Meergötter bringen nur drei Kabiren, während es sieben, ja acht sein sollten; der vierte (Kadmilos) bleibt räthselhaft, die anderen sind ausgeblieben:

Drei habes wir mitgetommen, Der vierte wollte ticht kommen, Er fagte, er sei ber rechte, Der für sie alle bächte, Sind eigertlich ihrer siebes.

Auf die Frage der Sirene1: "wo sind die drei gebliebe1?" lautet die Antwort:

Wir wüßten's ticht zu sagen, Sind im Olymp zu erfraget, Dort weilt auch wohl ber achte, An den noch Niemand dachte!

Und nun werden die drei vorhandenen ir ihrer aufsteigenden Reihe scherzhaft so erklärt, wie sie Schelling gedeutet hat:

Diese Unvergleichlichen Wollen immer weiter, Sehnsuchtsvolle Hungerleider 'Nach bem Unerreichlichen.

Als Eckermann it seitem Gespräch mit Goethe am 17. Februar 1831 auf der Faust und der Unterschied der beiden Theile gekommen war, bemerkte er: "Es ist mir nur lieb, daß ich Schellings Büchlein iber die Kabiren gelesen, und daß ich nun weiß, wohit Sie it jeter famosen Stelle der "Classischen Walpurgisnacht" dettet." "Ich habe immer gefunden", sagte Goethe lachend, "daß es gut sei, etwas zu wissen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Faust. II. Theil. 2. Act. B. 1602—1640. — <sup>2</sup> Eckermann: Gespräche mit Goethe. Theil II. S. 186.

# Zweiundvierzigstes Capitel. Das System der späteren Tehre.

### I. Die Art der Ausführung.

Jebe der beiden systematischen Aussührungen bedarf einer Einleitung, sowohl die Philosophie der Mythologie als auch die der Offenbarung; jete erfordert zwei Einleitungen: eine "historisch-kritische" und eine "philosophische". Demnach gliedert sich Schellings gesammte spätere Lehre it zwei Haupttheile, deret erster vier, der zweite drei Abschnitte eithält: I. die beiden Einleitungen it die Philosophie der Mythologie, diese selbst it ihrer beiden Bichert; das Thema des ersten ist "Der Monotheismus", das des zweiten "Die Mythologie". II. Die Einsleitung it die Philosophie der Offenbarung, diese selbst it ihrer beiden Theiler.

Die philosophische Einleitung is die Philosophie der Mythologie fihrt aich der Titel: "Darstellung der reit ratioialen Philosophie", dies ist die reize Vernunftwissenschaft oder regative Philosophie; die Einleitung is die Philosophie der Offenbarung fihrt aich der Titel: "Begründung der positiven Philosophie". Im weiterer Sirr heißt dart die Philosophie der Mythologie insgesammt die regative, die der Offenbarung insgesammt die positive Philosophie. Bon diesen Theilen ist das relativ älteste Werk im Anschluß an die Weltalter und die Enträthselung der Gottheiter von Samothrake die Philosophie der Mythologie, das lette und jüngste, worar Schelling bis an das Ende seines Lebens gearbeitet hat, ohre es rach zehnjähriger Mihe vollenden 31 können, die philosophische Einleitung in die Philosophie der My thologie oder die Darstellung der reit ratiotalet (regativet) Philosophie. Den Anhang bagt bildet die Abhandlung "iber die Quelle der ewiger Wahrheiten". Die beiden Haupttheile, welche die spätere Lehre ausmacher, verhalter fich zu einander, wie die erste Philosophie zur zweiter, die velovopia zur oopia, der Weg zum Ziel: das Ziel ist die Erkennt= niß ber Person Christi, der Weg ist der παιδαγωγός είς Χριστόν.

Die Form der Ausführung der späteren Lehre besteht it Vorleftigei, derei das Gaize 90 zählt, wovoi 53 aif die Philosophie der Mythologie, 37 auf die der Offenbarung kommen. Diese Borslesungen sind akademische Lehrvorträge, welche Schelling sämmtlich, mit Ausnahme derer iber die negative Philosophie im engeren Sinn, auf dem Katheder in München und Berlin zu wiederholtenmalen gehalten hat; die Borlesung über die Philosophie der Mythologie im Winter von 1845/46 war seine letzte.

Die Form akademischer Lehrvorträge, für Lernende bestimmt, versspricht alle die Vorzüge einer didaktischen Anordnung und Einrichtung, welche dem Leser die größtmögliche Verständlichkeit bieten. Auch hat Schelling diese didaktische Runst sehr wohl auszuüben gewißt, sobald er den Gegenstand in seiner Gewalt hatte; seine "Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums" aus seiner friheren und besten Zeit waren eine vorzügliche Probe jener Runst; in der späteren, von der wir jest reden, zeigt sich die letztere eigentlich nur in der "Historisch-kritischen Sinleitung in die Philosophie der Mythologie", wogegen die philosophische Sinleitung in dasselbe Thema oder die Darsstellung der negativen Philosophie ihm selbst die größten Schwierigkeiten gemacht hat. Umsomehr macht sie dem Leser.

lleberhaupt aber war die Form und Verfassung von Lehrvorträgen, worin Schelling seine spätere Lehre niedergelegt und für den Druck bestimmt hat, keineswegs die zweckentsprechende. Der Leser nimmt zu den gedruckten Vorlesungen eine ganz andere Stelling ein, als der Zuhörer zu den mündlichen. Was diesem Vortheile und Erleichterungen gewährt, gereicht jenem oft zum Nachtheil und zur Belästigung. Für den Zuhörer können wiederholte Recapitulationen, längeres Verweilen und Stehenbleiben bei der Erörterung streitiger Punkte, öfteres Zurückstommen auf Fragen solcher Art wohlthätig und dankenswerth sein; was aber sollen sie dem Leser nüßen, der das Bich vor sich hat und aller jener didaktischen Hülfsmittel der mündlichen Lehre mit ihren Weitläusigkeiten und Breiten nicht bedarf? Schelling pflegte, wie er selbst sagt, seinen Vorlesungen eine genetische Geschichte der Philosophie

<sup>1</sup> S. W. Abth. II. Bd. 1-4. Die hiftorisch-kritische Einleitung in die Philosophie der Mythologie zählt 10 Vorlesungen (II. 1. S. 1—252), die philosophische Einleitung 14 (II. 1. S. 253—590), die Philosophie der Mythologie in ihrem ersten Buch (der Monotheismus) 6 (I. 2. S. 1—131), im zweiten (die Mythologie) 23 (II. 2. S. 133—674). — Die Einleitung in die Philosophie der Offenbarung zählt 8 Vorlesungen (III. S. 1—174), die Philosophie der Offenbarung in ihrem ersten Theil 15 (II. 3. S. 175—530), im zweiten 14 (II. 4. S. 1—367).

feit Descartes vorauszuschicken; das war fehr gut, aber für die ge= druckten Vorlesungen war es gerig, werr es eirmal geschah, fo bestimmt und gerar, wie es der Lehrzweck verlangte. Wie oft aber fehre 1 uns diese Erörterungen wieder und beschreiben it der Darstellung sowohl der negativer als aich der positiven Philosophie weite Streden! Und wie oft wird die Botenglehre wiederholt und immer vor rerem darzulegen versucht, mit dem sichtlichen Bedürfniß des Meisters, dieselbe nicht blos feiner Schülert, sondern aich fich klarer zu macher. So heißt es z. B. ir der Vorlesungen iber der Monotheismus: "Wir muffen uns roch einmal ber durch die Spattig und die gegenseitige Ausschließung der Potenzen gefetter Proces im Allgemeinen vergegerwärtiger. Ich wiederhole gerr. Denn mit diesen Potenzen haber wir es im garzer folgenden Verlauf zu thir. Es ist wichtig, fie oft zu betrachter und mit ihrer vertrart zu werden, um fie fünftig in jeder Geftalt wiederzuerkennen." Gine Geite weiter heißt es dain: "Der Proces also ist dieser." I Im ersten Theil der Philosophie der Offenbarung wird noch einmal die ganze Philosophie der Mythologie vorgetrager, und zwar ir nicht weriger als feche Lorlesungen. 2 Man fann fich des Eindrucks richt erwehrer, daß arf Diesen Borlesungen is weiter Streden ichon die Spires des Alters lasten.

# II. Die Urt ber Betrachtig.

1. Die schellingsche Gnofis.

Der durchgängige, schon it der Schriftet der Jahre 1809—1811 atgelegte und ethaltete Standpunkt der religionsphilosophischen Betrachtung erblickt it der Religionen der Welt eine Geschichte der göttelichet Offenbarungs- und Erscheinungsarten, die als solche nur aus der Tiefe des göttlichet Wesens selbst wahrhaft zu erkennen und zu erleichtet sei. Diese theosophische Art der Neligionserkenntniß, welche die it der Welt zur Herrschaft gelangtet religiösen Ideen oder Vorstellungsarten als Theogonien betrachtet, wird mit dem Worte Enosis bezeichnet. Mit einer solchen Inosis hat die griechische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. W. II. Bb. 2. Vorlesg. VI. S. 110, 111. — <sup>2</sup> S. W. II. Bb. 3. Vorlesg. XVIII—XXIII. S. 382—530. (Nunmehr verhält sich die Philosophie der Mythoslogie zu der Philosophie der Offenbarung, was ihre Vorlesungszahlen betrifft, nicht wie 53: 37, sondern wie 59: 31. Jene umfaßt bei ahe zwei Drittel der gesammten späteren Lehre.)

Philosophie is der neuplatonischen Lehre des sechsten Jahrhunderts geendet und die christliche Philosophie im Laufe des zweiten begorner.

Nun aber miffer die Theogonien, d. h. die göttlicher Offenbarungs=
oder Erscheinungsarten entweder als Emanationen oder als Evo=
lutionen Gottes angesehen werden; je nachdem die absolute Boll=
kommenheit als das Erste oder als das Lette, als der Urarsarg oder
als das Urziel des göttlichen Lebens gilt: die Emanationen sind Aus=
slüsse, Abschwächungen, nach abwärts gerichtete Strser des Urlichts,
die Evolutionen dageger Entwicklungsformen, Erhebungen, nach auf=
wärts gehende Strser der Offenbarung Gottes. Sowohl die neu=
platonische als arch die christliche Gnosis waren Emanationslehren.
Christus galt für eire Theogonie, für eirer göttlicher Neor.

Schellings religionsphilosophischer Standpunkt, zwar durchaus theosophisch und gnostisch gehalter, widerstreitet beiden. Derselbe gründet sich auf eine Gottesanschauung, welche die Emanationslehren verwirft und die Evolution oder die fortschreitende Erhebung des sich offers barenden Gottes beharptet. Erhebungsstufen sind Potenzen: daher die durchgreisende Bedeutung, welche unmehr die Lehre von der göttslicher Potenzen in Anspruch nimmt; daher auch seine Auslegung des Kabirenspstems als einer auswärtssteigenden Reihe göttlicher Mächte ein so bedeutsamer und solgenreicher Schritt zur Enträthselung der Mythologie sein wollte.

## 2. Schelling und Schopenhauer.

Gleichzeitig mit der Anfängen der späteren Lehre Schellings war im ausgesprochensten und heftigsten Gegensate wider die nachkantischen Philosophen ein System entstanden, welches in einem Punkte, der zu der Grundgedanken der schellingschen Potenzenlehre gehörte, mit dieser eine merkwürdige Aehnlichkeit zeigte. Was hier die erste und unterste Potenz ist, nämlich "der Urdrang zum Sein, der Hinger und die Sicht nach Existenz (der Axieros der Rabiren)", das sei, so lehrt Schopenhauer in seinem System "Die Welt als Wille und Vorstellung" (1819), die einzige Potenz alles Seins, das eigentliche Weltprincip: nämlich "der Wille zum Leben". Anch in Ansehung des Endziels sindet sich zwischen beiden Lehren eine unverkennbare Uebereinstimmung. Was Schelling den "begierdelosen Willen, den nichts mehr wollenden", der völlig lauteren neunt, das heißt bei Schopenhauer "die Verneinung des

<sup>1</sup> S. obet Cap. XL. S. 694 ff.

Willens zum Leber". Endlich harmoniren beide auch darit, daß der Weg vor jerem Urdrange zu diesem Endziel durch die Leiden der Welt hindurchgeht. Das Fundament der Welt ist tragisch gerichtet.

Im Uebrigen ist der Contrast beider Systeme der größte, der i Schopenhauer mit seinem offenen, buddhaistisch gesinnten Atheismus ist der abgesagteste Widersacher alles Theismus und aller darauf gegrünzdeten Theosophie. Er hat von der späteren Lehre Schellings, die erst kurz vor seinem Ende veröffentlicht wurde, keine Kenntniß genommen, und Schelling, wie die meisten seiner Zeitgenossen, hat Schopenhauers Werke völlig unbeachtet gelassen, es sindet sich bei ihm keine Spur, daß er sie auch nur vom Hörensagen gekannt hat. Als er starb, war die Lehre Schopenhauers in den Gesichtskreis der Welt getreten und sein Ruhm im Aufgange begriffen.

#### 3. Die historisch=fritische Forschung.

Während Schelling seine Vorlesungen über die Philosophie der Mythologie ausarbeitete und niederschrieb, wogte in Heidelberg noch der Kampf zwischen Fr. Creuzer und J. H. Voß, zwischen "Symsbolik" und "Antisymbolik". Während er seine Philosophie der Offensbarug zu lehren und auszubilden sortsihr, erhob sich auf dem Gebiete der biblischen Theologie und der christlichen Religion mächtiger als je die historischskritische Forschung, d. i. die Ergründung der religiösen Ideen ach ihrer Entstehung, ihren Zeitaltern und Urkunden. Damals standen die Philosophie und deren Probleme im Vordergrunde der Zeit, wichtige und solgenreiche Bücher wirkten als große Begebenheiten.

Das Jahr 1835 war it dieser Rücksicht außerordentlich ereignißereich. Ferdinand Christian Baur, der Gründer der töbitger Theologenschule, der von Hegel und Schleiermacher herkam, eröffnet die Reihe seiter historisch-kritischen Erforschungen des Urchristenthums mit der Untersuchungen "iber die Christuspartei it Korinth", "iber die sogenannten Pastoralbriese des Apostels Paulus" und "öber die christliche Gnosis oder die christliche Keligionsphilosophie it ihrer Entwicklung"; er ist der Mann, religiöse Zeitideen zugleich mit verwandtem und kritischem Geiste zu durchdringen. In demselben Jahre erscheint

<sup>1)</sup> Vgl. Ebendas. S. 693 ff. Ueber die Aehnlichkeit der späteren schellings schen Lehre mit Schoperhauer vgl. Eb. v. Hartmarr: "Schellings positive Philossophie als Einheit von Hegel und Schoperhauer" (Berlin 1869). S. 21 ff.

2B. Batkes "Religion des alter Testaments", ein Werk, deffen Grundideen it Wellhaufens beitiger Forschungen fortwirken; gleichzeitig erscheint "Das Lebe : Jeft, fritisch bearbeitet vor Dr. David Friedrich Straif", ein Bert, bas auf bem Gebiete ber Theologie wie auf dem der Kirche bis ir die weitesten Volkskreise hireir die Welt erschüttert hat, wie kein Bich ähnlicher Art vor und nach ihm. Diefes Werk mit feiner zwei imfangreicher Bänden voller Gelehr= samkeit erlebt in fünf Jahren vier Auflagen. Im Jahre 1840 erscheint von demselben Berfasser "Die driftliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Rampfe mit ber modernen Wissenschaft". Gleichzeitig mit dem zweiten Bande bieses Werks, vor ihm i 1= abhärgig und boch wie vor ihm gerifer, tritt Ludwig Fererbach hervor mit feirem Bich "Das Wesen des Christenthums", deffen Motiv und Erfolg die leidenschaftlichste, auf das Zeitbewußtsein mächtig einwirkende Opposition wider allen Offenbarungs- und Kirchenglauben ift, und dessen Thema die anthropologische und psychologische Erklärung der Theologie, der christlichen Religion und aller Neligion.

In demfelben Jahre erscheint Schelling it Berlit (1841) mit der ausgesprochenen Absicht, der endlosen Streit zwischen Glarber und Wissen, zwischen Offenbarung und Vernunft, zwischen dem positiven Christenthum und der modernen Wissenschaft zu schlichten, diese Gegensätze zu versöhnen, und zwar fir immer. Mie warer diese Gegensätze umfassender und schroffer, nie die Aufgabe ihrer Vereinigung schwieriger; und wie die Parteien zumehr gerichtet und geartet warer, so korrte nichts geschehen, was ihrer entschiedenen Fihrerr unwillkommener und widerwärtiger gewesen wäre, als der Versuch einer Ausgleichung, roch dazr einer solchen, die vor einem erhaberer Gesichtspunkte auf sie herabsehen wollte.

Was that nun Schelling im Angesichte jeter kritischen Gegier, zu derei Bekämpsung und Vernichtung er doch nach Berlin berisel und gekommen war? Er hatte at seitet Vorlesungen iber die Philosophie der Offenbarung die Jahre 1835—1841 wohl nicht inbeachtet, aber it der Behandlung der Sache völlig spurlos voribergehet lasset; ja er gab it Berlit, als er hier seite Lehrthätigkeit im Witter 1841/42 eröffnet hatte, it diesen Vorlesungen selbst die ausdrückliche Erklärung, daß er dieselben vor zeht Jahret zum ersten mal gehaltet, dant it

<sup>1</sup> Ugl. obet Buch I. Cap. XVIII. S. 245 ff.

derselben Fassung und Form öfters wiederholt habe und aich später ebenso zu wiederholen gesonnen sei, ohie auf die inzwischen mit so vielem Applaus hervorgetreteier Versuche einer mythologischen Tuffassung und Darstellung des Lebens Jest die mindeste polemische Rücksicht zu rehmei. Das Christus in Wirklichkeit existirt habe, leigte niemand. Wäre diese historische Person nichts weiter gewesen, als der jüdische Landrabbi Jesus, nichts weiter als ein Sitterlehrer, wie es ährliche auch vor ihm gegeben, so war seine mythische Verherrlichung ein Ding der Unmöglichkeit. Die Hoheit dieser Person konnte richt die Folge, sondern mißte die Voraussetung ihrer Verherrlichung sein.

Nun fragt es sich: worit besteht diese vor allen menschlichen Borsstellungen und Ideet unabhängige Hoheit Christi? "Sie ist gatz trabshängig vor diesen, allerdings it marchem Betracht zufälligen Erzählziger", "ticht sie sind nothwendig, um die Hoheit Christi zu erkennen, sondern umgekehrt die Hoheit Christi — mit allet der Bestimmungen, die wir ihr gegebet — ist nothwendig, um diese Erzählungen, um die Evangelien zu begreiset. Das möget die wohl bedenken, welche toch mit der mythischen Erklärung etwas ausrichten zu können meitet, die höchstens gegetiber der Kleingläubigkeit und Kleinmüthigkeit marcher Theologen toch etwas bedeuten könnte."

"Mit aller der Bestimmungen, die wir ihr gegeber!" Das Kriterium der Hoheit Christi und der Glaubenswahrheit iberharpt ist also nicht ir der historischen Urkunden zu suchen und durch historischektritische Forschung auszumachen, sondern liegt ir Schellings Theosophie und derer Ideen. Weil diese Ideen wahr sind, darım sind die diblischen Schrister davor erfillt, gleichviel warr und vor wem sie versaßt worden. Nicht weil diese Ideer geschrieben stehen, sind sie wahr, sondern ungekehrt. Gerar so hat ir seiner letzten Vorlesung iber die Philosophie der Offenbarung Schelling selbst iber seir Verhalter zur biblischen Kritik sich ausgesprochen: "Auf der Sirr, die Bedeutung, der Irhalt einer biblischen Stelle kommt es ar. Die Frage nach der Urheberr ist dabei eine garz secundäre." Die Forscher dageger meirer: um der Inhalt einer biblischen Stelle zu erkennen, müsse man zu ergründen suchen, warr, vor wem und ir welcher Ubsicht sie gesschrieben worden sei; dies aber lasse sicht aus abgerissenen Einzelschrieben worden sei; dies aber lasse sich richt aus abgerissenen Einzels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. W. II. Bb. 4. Borles. XXXIII. S. 229—233. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 233. — <sup>3</sup> Ebendas. Borles. XXXVII. S. 318 (S. 317—320).

stellen ausmachen, sondern itr aus dem Zusammenhange und der Zeitfolge der religiösen Ideet, zu deret Erkenntniß die gnostischen und theosophischen Eribeleier nichts beitrager, sondern die Arbeit des geslehrter Forschers gehöre, und zwar eines mit combinatorischem Scharfund Tiefblick begabter Forschers.

Ein prägnantes Beispiel charakterisirt Schellings Denk- und Combinationsart, wie sie uns in der Vorlesungen iber die Philosophie der Offenbarung vor Arger liegt. Unbekümmert um die Menge der Fragen und Probleme, die sich hier auf Schritt und Tritt erheber, läßt er sestgestellt seir: daß Petrus, Paulus und Johannes die drei Apostel sind, welche Schrifter versaßt haber; daß Johannes die Offenbarung, das vierte Evangelium und die nach ihm berarrter Briefe geschrieben. Dieser drei Aposteln entsprechen die drei Evangelisten: das Marcusevargelium, welches das älteste sei, dem Petrus, das Lukasevangelium den Paulus, das Johannisevangelium seinem Versasser. Um diesem einzigen apostolischen Evangelium ein zweites apostolisches entgegenzusseser, sei aus Marcus das rach Matthäus gerarrte hervorgegarger.

Die drei Apostel seier die drei Potenzen der Kirche: die erste sei Betrus, die heftig vordrängende, grundlegende, anfangstiftende; die zweite sei Paulus, die erschütternde und ausbreitende Glaubenskraft; die dritte sei Johannes, ir welchem eir fanster himmlischer Geist wehe. Nun vergleicht er diese drei kirchlichen Potenzen mit der drei Gesichten, welche der Prophet im Traum sah: zuerst kam der Strrm, darr Erdbeben und Ferer, zuletzt eir still sanstes Sarser, ir diesem war der Herr. In denselben Worten sand sich diese Stelle ir der "Weltaltern", wo die drei göttlicher Potenzen mit der Traumgesichten des Elias verglicher wurden.

Die drei Apostel entsprechen aich der Unterscheidungen is Gott: "Petrus ist mehr der Apostel des Vaters, er blickt am tiefsten is die Vergangenheit. Paulus ist der eigertliche Apostel des Sohnes, Johannes der Apostel des Geistes, er allein is seizem Evangelium hat die Worte, die weder das petrinische Evangelium des Marcus noch das paulinische kennt, die herrlicher Worte vom Geist, der der Sohr vom Vater senden wird, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, und der erst is alle Wahrheit, d. h. is die garze und vollkommene, leiter wird."

<sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XL. S. 697.

Der drei Aposteln, da sie die drei kirchlichen Potenzen sind, ettsprechen die drei kirchlichen Zeitalter: das erste ist das petrinische, das zweite das paulinische, das dritte das johanneische; das Zeitalter des Petrus ist das der römischen, auf die Autorität gegründeten, it die Bergangenheit gerichteter, die äußere Sinheit der christlichen Welt tragenden und zusammenfassenden Kirche; das Zeitalter des Paulus ist das des protestantischen Christenthums, das Zeitalter des Johannes ist das der Zukunst, ir welcher die Kirche ihre letze ir rere Sinheit erreicher und wirklich nur eir Hirt und eire Heerde sein wird. Das petrinische Zeitalter eigre der romanischen Bölkern, das paulinische der germanischen, das johanneische werde das der garzer Menschheit seir.

Zu eiter solchen successiven Herrschaft it seiter Kirche habe Christus selbst seite beiden vor ihm erwählter Apostel beriset, er habe der Petrus zu seitem it mittelbarer Nachfolger errart, der Johannes dageger auf seite Wiederkunft verwiesen; er habe zu jerem gesagt: "Du, solge mir nach!", vor diesem aber: "Ich will, daß er bleibe, bis ich komme". Diese Reden des Auserstandenen sinden sich im letzer Capitel des vierter Evangeliums, vor dem Schelling selbst richt bestreiten will, daß es ein späterer Anhang und Nachtrag sei. Werr nun derselbe richt johanneischen und apostolischen Ursprungs ist, wo bleibt die Beurkundung jerer Worte Christi, auf derer "authentische und artoritative" Geltrig unser Philosoph doch alle Schlüsse und Combinationen ir Ansehung der kirchlichen Zeitalter gründet? Hier also ist die Frage rach dem Urheber richt secundär, sondern primär.

Die Lehre vor der Präexistenz Christi als einer göttlicher und vorweltlichen Person steht im Mittelpunkte der Christologie Schellings, wie diese im Mittelpunkte seiner Offenbarungsphilosophie. Sein bib-lischer Beweisgrund lautet: Er hat es selbst erklärt, er hat gesagt: "She Abraham ward, war ich". "Ich und der Vater sind eins." Dies sind Aussprüche nur des johanneischen Christus. Ob diese Aussprüche der historische Christus wirklich gethan hat, ob dieselben apostolisch beglandigt sind, hängt also lediglich davon ab, ob das vierte Evangelium johanneisch ist oder richt? Offenbar also ist die Frage rach dem Ursprunge und der Autorschaft dieses Evangeliums in Anssehung der Christologie Schellings richt secundär, sondern in eminenter Weise primär.

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 4. Borleig, XXXVII. S. 326-332.

Nach Schellings Schliffolgering, womit er fich die Kritik aus bem Wege geräumt haber will, steht die Sache fo: meire Offenbarungs= philosophie lehrt aus ewiger Gründen die Präeristenz Chrifti; dieser felbst erklärt, daß er von Ewigfeit sei, wie das vierte Evangelium berichtet; alfo ist dasselbe johanneisch. Der will er im Ernste behaupten: was Chriftus im vierter Evangelium vor fich und feiner Präegistenz fagt, muß, ba es fich it Wahrheit fo verhält, aus i imittelbarer Zeiger= schaft berichtet, alfo apostolisch und johanneisch beurkundet feit, mag das vierte Evangelium geschrieben haber, wer da will? Die Unmöglichkeit eines solchen Schlusses springt in die Angen und damit zugleich die Verblendung, it welcher Schelling befanger war, als er von der Höhe feiter Offenbarungsphilosophie auf die gleichzeitigen Forschungen ber biblischen Kritik geringschätend und mit vorzehmer Gleichgültigkeit herabsah. Wein das vierte Evangelium nicht existirte, nicht fir johan= neisch angesehen ware und kanonische Geltzig hatte, fo murde keize driftliche Logoslehre, feine driftliche Gnosis, feine ichellingiche Offenbarungsphilosophie möglich gewesen feir.

Was is dem Entwicklungsgange unferes Philosophen der Widerftreit zwischen feinen friheren und späteren Ideen betrifft, ber viele am urichtiger Orte (ba, wo er nicht ift) erblicken, fo ift berfelbe nirgends fo beurkundet und is die Arger stechend, als hier is diesem Bunkte, der die Auffassung der Berson und des Lebens Jef, betrifft. In feiner Borlesungen iber die Philosophie der Offenbarung, mo er, ohie ihi zu ieiiei, voi Straiß redet, bemerkt Schelling: daß por mehr als vierzig Jahren er felbst und noch viele aißer ihm an "die Hypothese mythischer Verherrlichungen des Lebens Jesu gedacht haben".1 Es bedarf fir une diefes Winkes richt, um uns ar feire Borlefungen iber die Philosophie der Runft und iber die Methode des akademischen Studiums zu erinnern (1802, 1803). Auf Dieje letteren berief fich Straiß felbst, als er is ber "Schlugabhandlung" seines Lebens Jefu die Endresultate feiner Kritik zog; hier, in voller Uebereinstimmung mit Schelling, wies er daraif bir, daß nach diesem "die Menschwerdung Gottes eine Menschwerdung von Ewigkeit fei", nicht in einem einzelnen Gottmenschen, sondern it der Menschheit. In feinen gleichzeitigen (aber erst im Jahre 1859 gedruckten, baber bem Verfasser bes Lebens Jefi unbekannten) Borlefungen über "Philosophie der Runft" findet

<sup>1</sup> Chendas. Vorles. XXXIII. S. 232.

fich folgende Stelle: "Der Verfasser des Evangelinms Johannis ist von der Ideen einer höherer Erkenntniß begeistert," "die anderen erzählen im jüdischen Geist und imgeber seine Geschichte mit Fabelt, die rach Anleitung der Weissaungen im Alten Testament ersunden warer. Sie sind a priori überzeugt, daß diese Geschichten sich so ereigiet haber mösser, da sie im Alten Testament vom Messias prophezeit sind, deswegen setzer sie hirzt: "auf daß erfüllet würde, was geschrieben steht", und ir Beziehung auf sie karr man sager: Christus sei eine historische Person, derer Biographie schon vor ihrer Gebirt verzeichnet gewesen." Ich hebe diese Worte hervor, da sich richt kürzer und epigrammatischer das Thema aussprechen läßt, welches Straiß ir seiner kritischen Bearbeitung des Lebens Jesu ausgesihrt hat."

Es ist nach alledem richt zu verwundern, daß diese einst sehnlichst erwartete Offenbarungsphilosophie, als fie endlich erschienen mar, ebenso spurlos an dem Zeitalter voriberging, wie diefes an ihr; daß fie von der Stimmfihrers der historischen Forschung und Kritik is der Theologie wie is der Philosophie kurzer Sand abgefertigt murde. In feiser "Geichichte ber driftlichen Rirche" hat Ferdinand Chriftian Baur, wo er auf Schellings berliger Cpoche ju fprechen kommt, der Inhalt feiter späteren Lehre mit weriger Worten, fo dunklen wie es der Gegenstand mit fich brachte, zu kennzeichnen gesucht und hat dant hinzugefügt: "Schor dieses Wenige, gang befonders aber die specielle Ausführung ist ein solcher Galimathias, daß man fich ier mundern muß, wie es Männer gab, die fo viel baraif baier konnten." 3 In gleichem Sir urtheilt Eduard Zeller; er kennzeichnet Schellings lette Darstellung seines Systems als "eine wortreiche, verworrere, abstrufe Scholaftif, ein unerquickliches Gemenge aus speculativen, ihrer Hauptbestandtheilen rach feiner friheren Philosophie entrommeren Ideen, triber Theosophie, willfürlich gedeuteten Bibelstellen und firchlicher Dogmatit". "Er verliert fich in Speculationen, welche lebhaft an die Gnosis des zweiten Jahrhunderts erittert. Wir können ihm hier auf diesem Wege um fo weriger folger, da diese lette Form seines Systems auf der Fortgang der deutschen Philosophie thatsächlich feinen Ginfluß

Lebel Jesu. Schlußabhandlung. § 149: Die speculative Christologie. — <sup>2</sup> S. obel Buch II. Cap. XXXI. S.1540. Cap. XXXIV. S. 587—589. — <sup>3</sup> Band V. Abschn. III. S. 405. Anmerkung S. 404—405.

mehr gehabt hat." So steht zu leser in seiner "Geschichte der deutschen Philosophie", einem Theile jenes inter den Auspicien König Maximilians II. gestifteten Sammelwerks.

# Dreiundvierzigstes Capitel. Die Philosophie der Mythologie.

#### I. Die historisch= fritische Ginleitung.

1. Schellings Stelling zur Mythologie.

In der gesammten rerern Philosophie war keine Lehre fo, wie die schellingsche, dazi berifer, eir garz neues, vor der herkömmlichen Vorstellungen grundverschiedenes Interesse an der Mythologie sowohl selbst zu nehmer als birch ihrer Ginfluß zu wecken. In der Naturphilosophie schon lebte die Ueberzeugung, daß ein göttliches Alleben fich durch das Universum erstrecke und die Natur felbst richt im bildlicher ober allegorischen, sondern im realer Sirre göttlicher Wefens fei; daher die Naturreligion ober die Mythologie im eigentlichen Berstande Wahrheit eithalte, und zwar religiöse Wahrheit. folden Anschauung warer eiter der Philosophen des Alterthums im Grunde iir Heraklit, die Stoiker und die Neuplatoniker, ister bei Vorläufern ber neiern Philosophie im Grunde nur Giordano Brito erfillt, in der neiern Philosophie felbst vor Schelling keiner, dert aus der Gott-Natur Spinozas (Ders sive natura) folgte richt die Wahr= heit der Mythologie, sondern das Gegentheil. Um aber die der Mythologie eberbirtiger Anschauungen zu befähiger und zu befrichter, war je ier fritische und historische Geist nöthig, der erst dirch und rach Ratt in die Philosophie eindrang. Treffend sagt Schelling: "Unvermeidlich mißte dirch eine Philosophie, in welcher auf eine nicht erwartete Beise bas Natürliche zugleich die Bedeutung eines Göttlicher arrahm, aich die unthologische Forschung einer anderen Sirr arrehmer." Als der Philosoph vierzig Jahre später auf jeze erste Grundlegung feizer Lehre zurücklickte, schilderte er diese Epoche als "eize Reit freudiger Bewegung, wo mit der gelungenen Aufhebung bes Gegensates zwischen realer und idealer Welt alle Schraiker des bisherigen Wiffens gefallet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweite Auflage. (München 1875.) S. 560-562.

schienen, und wie damals — um einer Ausdruck Goethes zu branchen — ein mahrer Wissenshimmel sich niederzulassen schien".

Das durchgängige Thema ber hiftorisch-kritischen Betrachtung ift die Entwicklung ber Dinge. Sollte nun die Entwicklung der Mythologie (Naturreligion) erforscht werden, fo mißte die Philosophie zuvor der Entwicklungsgang sowohl der Natir als aich des mensch= liche 1 Geistes (Geschichte des Selbstbewußtseins) erkannt und bargethan haber. Beides geschah derch Schelling: das erfte ir feiner Naturphilosophie, das zweite it feitem Sustem des transscendentalen Idealismus. 3m hinblid auf diefes lettere fagt Schelling: "Gin Verhältniß zum Innern der Mythologie hat die Philosophie erst mit ihrer eigerer innerlich=geschichtlichen Gestaltung erhalter, feit fie felbst birch Momente fortzuschreiten aifing, fich als Geschichte wenigstens des Selbst= bewußtseins erklärt". Dieselbe göttliche Nothwendigkeit herrscht it dem Reiche der Natur und is dem der Naturreligion; daher "der unthologische Proces nach demfelben Geset durch dieselben Stifei hir= dirchgeht, dirch welche ursprünglich die Natur hindurchgegangen ist". 3 Demnach besteht der mythologische Proces is einem dem Stufengange der Natur entsprechenden Stufengange der Naturreligion oder der verschiedenen Mythologien, vergleichbar dem Stufengange der philosophischen Systeme oder ber verschiedenen Philosophien. Wie diese zum philosophischen Proces im Ganger, fo verhalter fich jere zum mythologischen. Jedes Moment (Stife) der Mythologie ist mahr an feizer Stelle, wie die Säte der Philosophie, aber nur der Proces im Garzer ift Wahrheit. Jeder fixirte Moment, der roch festgehalten wird, nachdem man ihr ausgelebt und überwunden hat, ift nimehr eine falsche Religion; alle auf einem folden gefunkenen Standpunkt Burudgebliebenen find rrimehr Uebriggebliebene, Ueberbleibsel, Superstites und ihr Glarbe Superstition, d. i. der alf einem licht mehr gewißter Busammenhange oder sicht mehr verstandenen Processe beruhende Glaibe.4

# 2. Der einzig mögliche Standpunkt.

Die Erkenntniß des mythologischen Processes, d. h. der Mythologien als der nothwendigen Entwicklungsstufen der Naturreligion, ist die Philosophie der Mythologie, und die historisch-kritische Einleitung is

<sup>1</sup> S. W. II. Bd. 1. Vorlefg. IX. S. 224, Bgl. Bb. 3. Vorlefg. I. S. 14. — 2 S. W. II. Bd. 1. Vorlefg. XI. S. 223. — 3 Chendas. S. 216. — 4 Chendaselbst S. 211—213.

vieselbe hat dirch Ausschließung aller übrigen Standpunkte der einzig möglicher seskzustellen, der ihrer Aufgabe entspricht. Da die Mythologie Wahrheit eithält, so sind alle diejeriger Standpunkte auszuschließen, welche die Göttersagen für bloße Erfindungen halter, sei es fir poetische oder fir philosophische. Die erste Art der Auffassung läßt Schelling durch J. Doß repräsentirt seir.

Da die Mythologie religiöse Wahrheit eithält, so sind alle diejeriger Standpunkte auszuschließen, welche zwar Wahrheit in derfelber sinden woller, aber keire religiöse, sondern die Göttersagen so auffassen, daß sie etwas anderes bedeuten, als sie rimittelbar besagen, ihre Wahrheit sei nun entweder historischer oder philosophischer Art. Im ersten Fall erscheinen die Götter als geschichtliche Personen, als vergötterte Menschen, Helden, Gesetzgeber, Könige: dieser Standpunkt ist der euemeristische. Im zweiten Fall ist die Wahrheit ertweder vor sittlichem (moralphilosophischem) Gehalt oder sie besteht ir Lehrer iber das Wesen der Dirge: darr erthält die Mythologie ertweder metaphysische oder naturphilosophische (physikalische) Wahrheiten. Als Repräsentanten der metaphysischen Erklärungsart nerrt Schelling die Neuplatoniker, als die der naturphilosophischen "die kosmogonischen Philosophen"; rrter der Neueren gilt ihm Christian Gottlob Hey ne als Vertreter der physikalischen Erklärung.

Es giebt 10ch einer hierhergehörigen Standpunkt, der it der Mythologie Wahrheit, aber keine religiöse, vielmehr eine irreligiöse wohlthätiger Art erblickt, da die Götternamer und Göttersagen ersonnen seier, um an die Stelle religiöser und kalscher Vorstellungen von der natirlichen Dingen und Vorgängen richtige und wissenschaftlich gelätterte Begriffe zu setzen: dies ist der Standpunkt, der Gottsried Hermanni in seiner Schrift "iber die älteste Mythologie der Griecher" (1817) geltend gemacht hat. Nach ihm ist dieselbe eine sörmliche Theorie vom Ursprung und Zusammenhang der Dinge, ein wissenschaftliches System, in der Absicht entstanden, aller religiösen Göttervorstellungen ein Ende zu machen.

Demnach sind zwei Standpunkte zu eliminiren: 1) es ist falsch, der Mythologie alle Wahrheit abzusprechen, 2) es ist falsch, ihr Wahre heiter richt religiöser oder gar irreligiöser Art zu vindiciren; daher sei alle irreligiöse Erklärungsart zu verreirer, die religiöse alleir zu

¹ Chendaj. Borlefg, I u. II. S. 1-46. Chendaj. Borlejg. IX. S. 214.

bejaher: diese lettere sei dirch Fr. Creuzers umfassendes Werk "Die Mythologie und Symbolik der alter Völker" zu einer richt mehr zu widersprechenden historischen Evidenz erhober.

#### 3. Monotheismus und Polytheismus.

Die Religion als wirklicher Gottesglaube ist ihrem Wesen und ihrer Wurzel nach monotheistisch, die Mythologie dageger polytheistisch: deshalb will Schelling ährlich wie Creuzer der Ursprung der Mytho= logie fo gefaßt sehen, daß fie aus dem Monotheismus durch Zersebung oder Differenzirung der Einheit des göttlichen Urwesens hervorgegangen fei, gleichzeitig mit der Entstehung der Bölker und Bolkssprachen, it welche fich die Menschbeit getreitt habe. Mit der Sprachverschiedenheit fei die Sprachverwirring eingetreten, die nach der biblischen Erzählung in Babylon stattgefunden und die Scheidung ber Religioner, Spracher und Bölker zur Folge gehabt habe. Auch die Bezeichnung der wechsel= feitiger Unverständlichkeit der Spracher und des unverständlichen Sprechens überharpt härge mit dem Namen Babel (Balbel) zusammen, woraus fich die tonnachahmenden Ausdrücke, wie balbeln (babbeli, plapperi) und das griechische βάρβαρος erklären. Die Mythologie habe die Sprachverschiedenheit verursacht, die Offenbarung dageger die Spracheitheit (hunglwooia) hergestellt, diese beiden Bendepunkte it der Geichichte der Religion: der Schauplat der ersten war Babylon und der Thurmbau, der Schauplat der zweiten Jerusalem und das Pfingstmunder. 2

#### 4. Der simultane und jucceffive Bolytheismus.

Den Polytheismus selbst unterscheidet Schelling ir zwei Arten, rämlich die Göttervielheit und die Vielgötterei: jere heißt ihm der simultane, diese der successive Polytheismus. Da 111 viele Götter richt zusammen und zugleich seir können, ohre daß sie eirem untergeordnet sind, so hat die Göttervielheit oder der simultane Polytheismus der Charakter "des relativer Monotheismus", dageger der succesive, d. h. die Auseinandersolge verschiedener Götter und Götterssssteich, der des entschiedenen Polytheismus, welcher letztere recht eigertlich der Inhalt der Mythologie ausmacht. Die der Zeitsolge, also dem Entstehen und Vergeher eiterworsener Götter und Götterschlich dem Entstehen und Vergeher einterworsener Götter und Götterschlich dem Entstehen und Vergeher einem Götterschlich dem Entstehen und Vergeher einem Getterschlich einem Getterschlich dem Entstehen und Vergeher einem Getterschlich dem Getterschlich dem Getterschlich einem Getterschlich dem Getterschlich einem Getterschlich dem Getterschlich dem Getterschlich dem Getterschlich einem Getterschlich gente Getterschlich dem Getterschlich gegen geschlich genen gente Getterschlich geschlich gesc

<sup>1</sup> Gbendas. Borlesg. IV. S. 89. (Die erste Auflage des creuzerschen Werks erschien 1810—1812, die zweite, welche Schelling benut hat, 1820—1824.) — <sup>2</sup> Ebendas. Vorlesg. V. S. 106—109.

systeme bilden eine Göttergeschichte oder Theogonie, die als solche mit der Mythologie im eigentlichen Sinne zusammenfällt. Der mythoslogische Proces ist der theogonische. Worin besteht und wie erklärt sich dieser? Wie erklärt sich der Fortgang von der Singötterei durch die Zweigötterei zur entschiedenen Vielgötterei, von dem relativen Monostheismus durch den "Dytheismus" zum Polytheismus? Dies ist das Grundthema der Frage, mit der es die Philosophie der Mythologie zu thin hat.

Der theogonische Proces hat feize Realität aißer dem Bewußtsein, er besteht in einer Succession von Borstellungen, die im Bewußtsein der Bölker verlaifei; diese Borstellungen aber und ihre Folge sind nothwendig, fie find vor der göttlicher Mächter der Welt ir Bahrheit ergriffer und beherrscht, daber die Minthologie etwas "wirklich Erlebtes und Erfahrenes" ist, keineswegs eitel Dichting und Träumerei.2 Nicht die Dichter mit ihrer Erfindungen, aich nicht die Philosophen mit ihrer Rosmogonien, sondern das menschliche Bewußtsein selbst ift der wahre Sit und das eigentliche erzeugende Princip der mythologischen Vorstellungen. Aber das Bewußtsein, indem es diese Vorstellungen her= vorbringt, handelt nicht willfürlich, aus eigenen, subjectiven Reflexionen, sondern getrieber vor der theogonischen Mächten oder der göttlicher Potenzen, welche die Natur und damit auch das Bewußtsein erschaffen. Es sind richt blos vorgestellte Potenzen, welche der Inhalt des mythologischen Processes ausmachen, sondern, wie Schelling nachdrücklich hervorhebt, diefe felbst.

#### 5. Der theogonische Proces.

Da es ir Gott eine Natur giebt, aus deren Ueberwindung erst die absolute Freiheit und Persönlichkeit Gottes hervorgeht, oder ir deren Ueberwindung die letztere besteht, so giebt es ein Wirklichwerden Gottes ir ihm selbst, einer theogonischen Proces ir Gott, eine ewige Theogonie, die aller Mythologie vorausgeht und nichts davor erthält. Dagegen das menschliche Gottesbewustsein oder die Religion muß eine Reihe vor Stadien und Strser dirchlarser, bevor Gott ir seiner absoluten Freiheit und Persönlichkeit (d. h. so, wie er ir Wahrheit ist) ihr einleschtet und sich offerbart. Hier giebt es ein Wirklichwerden Gottes vor Strse zu Strse, eine zeitliche Theogonie, die der Offens

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 1, Borlefg. VI. S. 120—122. S. 131—133. — 2 Gbendas. S. 124—125.

baring Gottes vorausgeht. Diefer theogonische Proces im Bewußtsein ist die Mythologie: daher diese nicht allegorisch, sondern, wie Coleridge gesagt hat, tautegorisch zu verstehen ist, dern die Götter bedeuten ihr genau das, was sie sind.

Erst diese Auffassung und Erklärung der Mythologie ist adäquat, alle ibriger sind es richt. Alle ibriger, arch die religiösen der disherigen Art, sehen ir der Mythologie subjective Gebilde und können daher richt derer objectives Weser erfassen. Was Schelling als Naturphilosoph gewollt und zu seiner Sache gemacht hatte, ehendasselbe interrimmt er als Philosoph der Mythologie: der Durchbruch in das objective Feld der Erscheinungen. "Wir woller jest alle dis jest vorgekommenen, arch die religiösen Erklärungen, welche übrigens der mythologischen Vorstellungen eine blos zufällige oder subjective Bedeiting zuschrieben, die subjectiven nerner, iber die sich die objective Erklärung als die zulest alleir siegreiche erhebt."

#### 6. Die Epochen ober Krifet.

Es sind drei Epochen oder Krisen, durch welche die Religion von dem monotheistischen Urbewußtsein des ersten ungetheilten Menschengeschlechts zu dem entschiedenen ethnischen Volntheismus fortschreitet: diese Epochen, wie fie die Bibel schildert, sind der Sündenfall und die Berftoßung aus dem Baradiese, die Sündfluth und die Rettung Noahs, aus deffen Söhrer die Bölkerfamilien der bewohrter Erde hervorgeher, der Thurmbau zu Babel und die Sprachverwirring. In der Urzeit und dem Urbewußtsein herrschte der blinde relative Monotheismus: der relativ Gire, das erste Element einer künftigen Succession, das der Reim zum Polytheismus ir fich trig; baber Schelling biefen religiösen Urzustand mit dem Worte "Eingötterei" bezeichnet. Mit dem Sündenfall löst fich das Band, welches der Urmenschen ar Gott gebunden hatte, die Entfremdung tritt ein, "die Alteration des Bewußtseins": dieses wird ein anderes, nun wird aich Gott ihm gegeniber ein anderer; die polytheistischen Anwandlungen begirrer und machsen mit der höfer Sinnesart it dem eingehererlicher Geschlecht der Gigarter, dem die Sündfluth ein Ende macht. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendaj. Vorlesg. VIII. S. 193—198. S. 196 Anmerk. — <sup>2</sup> Chendaj. Vorlesg. IX. S. 207. — <sup>3</sup> Chendaj. Vorlesg. VI. S. 138. S. 139—143. Vorlesg. VII S. 149 ff., 155—158. Vorlesg. VIII. S. 187—192.

In dem ieier Menschengeschlecht der Noachiden erhebt sich der Gegensatzwischen Monotheismus und Polytheismus; ir dem semitischen Geschlecht der Abrahamiden wird der relativ Sire, der Urgott, vor dem wahrhaft Sinen unterschieden, dieser ist Jehovah der Allgott, der vor jeher war (El olam), der Gott des Himmels und der Erbe, der Mächtige und Starke (El schaddai), der Gott, der da seir wird der Gott der Verheißung. 1

Nit ist, wie schon gezeigt, die Mythologie und näher die Theogonie ein nothwendiger Proces und gründet sich auf die nothwendige Folge der Potenzen. Die Erkenntnis dieser Nothwendigkeit gehört noch zur Einleitung is die Philosophie der Mythologie, aber diese Einleitung ist nicht mehr historisch-kritisch, sondern philosophisch.

# II. Die philosophische Einleitung oder die regative Philosophie.

1. Die rationale Philosophie vor Schelling.

Daß die schaffende Vernunft is der Natir der Diege und die denkende Vernunft im menschlichen Geift ein und dasselhe Wesen sei, dieser Sat vor der Einheit der subjectiven und objectiven Vernunft oder der Joentität vor Denken und Seir war die Grundlage, auf welcher die Identitätsphilosophie und ihre Erkenntnißlehre berihte. Hier ist nun aich der Prikt zu suchen, worin Schelling seire spätere Lehre sowohl vor der eigerer als vor der gesammten friherer Philosophie unterschieden wissen wollte. Es ist rämlich wohl zu unterscheiden zwischen der regativer Bedingungen, ohre welche etwas richt seir kann, und der positiven, dirch welche etwas ir Wirklichkeit existirt.

Urter der regativer Bedingungen sind die nothwendigen Formen und Arten des Seins zu verstehen. Wenn das Seir ist (existirt), so kann es nicht anders als so seir und so gedacht werden: diese Former saller daher mit der Denknothwendigkeiten zusammen, sie sind das nothwendig zu Denkende oder, wie Schelling sich gerr ausdrückt, das nicht richt zu Denkende; ihr Thema ist das ri gorer oder das grid sit. Dagegen die positive Bedingung, durch welche das Seir existirt, ist die Schöpfrig, der Wille Gottes zu seiner Offenbarung, dieser völlig unbedingte und freie Wille, von dem alleir es abhärgt, daß etwas ir Wirklichkeit ist: das %70 oder das quod sit. Daher gilt die

<sup>&</sup>quot; Chendas. Borles. VII. S. 161-169.

Identität von Denken und Sein nur in Beziehung auf das Wasseil, keineswegs aber in Beziehung auf die Existenz oder das Wirkslich sein. In der Form der Gleichung: Gedacht werden müssen = fo fein mössen = fo und nicht anders sein können; dagegen existiren oder in Wirklichkeit sein = geschaffen sein = kraft des göttlichen Willens sein, durch den unbedingten Rathschluß Gottes. 1

Demgemäß theilt sich die gesammte Philosophie ir die regative und positive: diese ist die Philosophie der Offenbarung, jere dageger, die es mit der Derks oder Vernunftnothwendigkeiten (dem Nichtzudenkenden) zu ther hat, die Vernunftwissenschaft oder die rationale Philosophie. Im Grunde war, wie Schelling die Sache ansieht, alle Philosophie vor ihm und zwar vor seiner späteren Lehre rationale oder regative Philosophie, weshalb die Geschichte der Philosophie, insehesondere der nevere, in seiner "Darstellung der rein rationalen Philosophie" eine sehr wichtige und ausgedehnte Rolle spielt. Einige Philosophie des Alterthums, wie Sokrates und Plato, haben eine Ahndung von der positiven Philosophie gehabt. Aristoteles hat den Unterschied zwischen dem ri Foren und dem Tri (zwischen dem quid sit und dem quod sit) dargelegt und die Lehre von der Vernunft (vode) als dem Wesen der Menscheit und Persönlichseit entwickelt.

In der reieren Zeit haber Descartes, Malebranche und Spinoza die garze Philosophie ohre Rest ir die rationale arsgeher lasser, während ir der Gegerrichtung Bacon, Locke und Hume der Ursprung unserer Begriffe untersucht und demgemäß ihrer Umsarg und Erkennteniswerth eingeschränkt haber. In Leibniz und Kart zeiger sich ir Ansehung der Gottesidee schon die höherer Einsichten, welche auf eine künstige positive Philosophie im Sirre Schellings hinweisen. Daher legt diese eir so großes Gewicht auf die leibnizische Theodicee und ein roch größeres arf derzeiger Theil der kantischen Vernunstkritik, welcher vor dem Ideal der reizer Vernunst handelt.

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 3. Vorlefg. IV. S. 55—73 (insbef. S. 57 ff.). — 2 S. W. II. Bb. 1. Vorlefg. XI. S. 264—276. Vorlefg. XII. S. 277—283.

Ich bemerke beiläufig, daß hier in der Anführung historischer Thatsachen matcherlei Irrthümer oder Gedächtnißtäuschungen untergelausen sind, welche der Herausgeber hätte berichtiget sollet. "Die warme Freundin der cartesianischen Philosophie" war nicht die Gemahlit Friedrichs V., sondern dessen älteste Tochter, die Pfalzgräfin Elizabeth (Borlesung XI. S. 264). Giordano Brund hat "seit unruhiges Leben in den Flammen geendet", wenige Jahre ticht vor der Geburt

Leibniz hatte gelehrt, daß existiren oder in Wirklickseit sein so viel ist als von Gott creirt oder geschaffen sein. Seine Theodicee ist von dieser Lehre ersillt, sowohl was ihre Begründung angeht, als den Inbegriff ihrer Folgen. Viele wollen die anderen philosophischen Werke Leibnizens der Theodicee vorziehen. "Ich wäre eher geneigt anzunehmen", erklärt Schelling, "daß dagegen die Theodicee das eigentlich philosophische Werk des berühmten Mannes gewesen sei." Leibniz sei der erste gewesen, der Gott als das absolute Wesen bezeichnet habe. "Darin konnte wenigstens das vollendets, also das bes schlosse isen, damit der durchgängig bestimmte Inhalt angedeutet sein, wiewohl das Gleichniß, wie es Leibniz vom absoluten Raume hernimmt, dies wieder ausseht."

Daß nun Gott is bem eber erörterten Girt eines absoluten, it fich beschlossenen Wefens von durchgängig bestimmtem Inhalt gedacht werden miffe, habe Kart ir feiner Lehre vom Bernunftideal, diesem letter Theil der Elementarlehre seiner Vernunftkritik, dargethan; er habe gezeigt, daß Gott als der Inbegriff aller Realitäten, d. h. als ein dirchgängig bestimmtes, also einzelnes, individuelles, perfonliches Wefen zu benken fei. "Kart hatte der Mith und die Aufrichtigkeit auszusprechen, daß Gott als einzelner Gegenstand gewollt werde und richt die bloke Idee, sondern das Ideal der Bernunft fei." Sehr git bemerkt Schelling hierbei: "daß feit Kants Uiteriehmei, iiter dei verschiedenen Versuchen die Philosophie weiterzuführen oder fortzubilden, keiner einer allgemeinen Theilnahme fich zu erfreier hatte, der richt ir genetischem Zusammenhang mit Kart gestanden hätte, indeß jeder, der aus der Continuität dieser Enwicklung heraustreten zu fonnen glaibte, damit zugleich fich isolirte und fei iem Standpunkt höchstens von einzelnen Anerkennung erwarb, ohie aufs Garze oder Allgemeine die geringste Wirkung auszuüben". Bu benjenigen, welche in einem folden genetischen Zusammenhange mit Kant iicht stehen, rechtet er at eiter anderen Stelle der Philosophen Berbart. Hier aber fagt er: daß man bisher "ticht im Stande gewesen fei, im Gebaude des kantischen Kriticismus der bestimmten Pritt anzugeben, ar ben die spätere Entwicklung sich als eine nothwendige Folge auschloß. Diefer

Descartes', sondern 1 achher. Dieser wurde den 31. März 1596 geboret, jeter den 17. Februar 1600 zu Rom verbrannt (auf dem Campo di Fiori, wo heute seite Bildsäuse steht).

<sup>1</sup> Chendas. Borlesg. XII. S. 279.

Prikt findet sich meines Erachtens ir Kants Lehre von dem Ideal der Vernunft".

Bon diesem Prikte aus, wie Schelling reinnehr die Sache sieht, soll sich der Weg öffrer, der vor Kants Vernunftkritik direct zu seiner positiven Philosophie sihrt, und da er die hegelsche Lehre sir eir bloßes Internezzo halter möchte, eir mißlungenes Zerrbild der rationaler Philosophie, eire versehlte Episode, die gar nicht ir die Continuität der nachkantischen Philosophie gehöre, die ebenso gut habe sehler können und besser gesehlt hätte, so lieger zwischen jerer beiden Grenzpunkten nur Fichtes subjectiver Jdealismus mit seiner "unergründlichen That der Icheit" und dessen Ueberwindung durch Schellings frihere Lehre. Aus diese Weise ebret sich die Bahr, auf welcher Schelling aus der nachkantischen Philosophie als der alleizige Sieger hervorgeher und die beiden Hauptprobleme gelöst haber will, welche ir Kants Weltidee und ir seiner Gottesidee erthalter warer.

Ratt hatte gelehrt, daß die Welt, die wir vorstellen, diese unsere Sirrerwelt, durchaus pharomeral oder ideal, d. g. eine erscheinende Welt fei, die aus unseren Eindrücken und der Einrichtung unserer Vernunft hervorgehe: daher dieselbe uns richt als etwas Festes und Unüberwindliches entgegensteht, fondern die Möglichkeit gegeber ift, vor ihr erlöst zu werden. In diesem Bunkt von fundamentaler Bedeutung ist die kantische Lehre, wie keine vor ihr, mit der Grundidee der christ= lich en Religion einverstanden. "Seit der Zeiter des Alterthums hat der philosophische Beist keine Eroberung gemacht, die fich der des Idealismus vergleicher ließe, wie dieser vor Kart zuerst eingeleitet wurde." Dem Plato fei die sichtbare Welt von invergänglicher Dauer, nie alternd, ein gludfeliger Gott. Dies fei antife Denkart. Der 3bealismus gehöre gang der neier Welt an und braiche es feiner Behl zu haber, daß ihm das Christenthum die zuvor verschlossene Pforte aufgethan. "Das Chriftenthum hat uns von diefer Welt befreit, daß wir fie richt mehr ansehen als etwas uns unbedingt Entgegenstehendes und wovor feire Erlösung mare, daß fie uns richt mehr ein Sein, sondern nur

¹ Ebendas. Vorlesg. XII. S. 283 Text und Anmerkung. Ueber Herbart vgl. Einleitung in die Philosophie der Offenbarung, S. W. II. Bd. 3. Vorlesg. II. S. 32: "Ich tette als Beispiel nur, was man die herbartische Philosophie tett". — ² Vgl. obet Buch I. Cap. XVI. S. 223—229. S. W. II. Bd. 1. Vorlesg. XX. S. 464—466. Ebendas. Bd. 3. Vorlesg. III. S. 51—54. Vorlesg. IV. S. 53—57.

roch ein Zustand ist." "Die Welt geht vorbei (wie ein Schauspiel oder wie ein vorüberziehendes Heer) sammt ihrer Begierde, d. h. der Begierde, der Sicht, in der sie allein ihr Sein hat; ihr ganzes Weser ist Begierde, nichts anderes."

### 2. Die Botenzenlehre.

Da sind wir bei den eigentlicher Thema seiner rationalen Philosophie angelangt, der Lehre von den Potenzen, deren erste eben jener Urdrang zum Sein, der Hunger und die Sicht nach Existenz oder Realität ist, wie schon in den Weltaltern und den Gottheiten von Samothrake gezeigt worden.

Jest erhellt aus dem Garge der rationalen Philosophie, die in der kantischen Vernunftkritik und ihrer Gottesidee, dem Vernunftideal, gipfelt, daß Gott als ens omnimode determinatum ein Einzelwesen oder Individuum ausmacht, welches den Stoff, die Materie oder die Möglichkeiten alles Seins (die wesentlichen Arten und Stufen des Seins) in sich enthält. Diese Möglichkeiten (dovápeis) sind die Potenzen.

Die erste Potenz, als welche 10ch keir Sein ist, sondern erst der Draig und die Möglichkeit zum Sein, ist 1 egativ, die zweite als die lleberwindung der ersten ist positiv, die dritte soll die Vereinigung beider sein: daher bezeichnet Schelling diese drei Urbegrisse oder Urpotenzen durch die Formeln: -A, +A, und ihre Fortschreitung durch die Zahlei 1, 2, 3.

Er reitt die erste Potenz, da sie nur die Möglichkeit zum Seir eithält, "das Seir können", die zweite, da sie ir das Sein eingetreten ist, welches nun richt mehr rückgängig gemacht werden kann, "das Seir müssen", die dritte, da sie die Vereinigung der beiden ersten zum Zweck hat, "das Seir soller".

Er charakterisirt die erste, da sie ir den Hunger rach Sein, ir diesem irrerer Drarge besteht, als "das Insichsein", die zweite, da sie das Insichsein überwindet und arschebt, als "das Außer sich seir", das schranken- und fassungslose Seir, endlich die dritte, weil sie beides vereirigt, als "das Beisichsein, das sich selbst Besitzende, seiner selbst Mächtige." Ueber die Sezung und Vereinigung der beiden Principien des Unbegrenzten und der Grenze (népus) höre man Plato im Philebos, "hier ist der Kerr platonischer Weisheit, voraus aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bb 1. Borlesg. XX. S. 466—468. — <sup>2</sup> S. obet Buch II. Cap. XL. S. 694 ff. Cap. XLI. S. 702 ff. — <sup>3</sup> Ebendas. Cap. XL. S. 698 u. 699.

geht der Sophistes, dieser wahre Weihegesang zu höherer Wiffersschaft". Das Seinkönnende ist roch unbestimmt, das Seinmüssende (Nothwendige) ist bestimmt, das Seinsollende (Beisichseiende oder seiner selbst Mächtige) bestimmt sich selbst. Daher bezeichnet Schelling die drei Urpotenzen auch als "das unbestimmte, das bestimmte und das sich selbst bestimmende Sein".

Von der Ursachen oder Principien der aristotelischen Metaphysik, welche "das Lernbuch aller Zeiter" war, sind es diese drei, worit Schelling seine Potenzen wiedererkennt: it der causa materialis (dem ex od oder der causa ex qua) die erste Potenz, it der causa essiciens (dem éx' od oder der causa per quam) die zweite Potenz, it der causa sinalis (dem eix oder od žusua, der causa in quam) die dritte.

Alles bloke Können ist nichts anderes als ein ruhendes Wollen: daher wird es ein Wollen sein, in dem die Potenz sich erhebt, und der Uebergang kein anderer, als den jeder in sich selbst wahrnimmt, wenn er vom Nichtwollen zum Wollen ibergeht. Hier sindet der alte Sat wieder seine Stelle: Das Ursein ist Wollen, Wollen nicht blos der Anfang, sondern auch der Inhalt des ersten, entstehenden Seins. Es ist jener wohlbekannte Sat, dem wir schon in den Ansängen der Lehre Schellings begegnet sind, der nicht blos uns an den Grundgedanken Schopenhauers erinnert hat, sondern diesem selbst als ein Einwurf wider die Originalität seiner Lehre vorgehalten wurde.

Da nun die drei Principien oder Potenzen nothwendigerweise verknüpft sind, so ist die Einheit zu denken, dirch welche jeze drei Ursachen zusammengehalten und zu gemeinschaftlicher Wirkung vereizigt werden: diese wirksame Einheit ist die vierte Ursache, ai Würde die erste, iz unserem Erkennen die letzte, dezz diesem ist der erste und nächstgelegene Gegenstand das einzelne Dirg ir seizer Art und Gestalt, was Aristoteles zi žozw (qrid sit) oder eldog geranzt hat; es war das zweite seizer Principien, hier aber, wie Schelling seize Potenzenzlehre der aristotelischen Metaphysik argepaßt hat, erscheint es als das

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 1. Vorlei. XII. S. 286—294. Vorlei. XIII. S. 302—304, 317—319. Vorlei. XIV. S. 335 ff. Vorleig. XVI. S. 380, S. 383. Vorleig. XVII. S. 393—402. Vgl. Bb. 2 (Monotheismus): Vorleig. II. u. III. S. 24—65. Vgl. Bb. 3 (Philosophie der Offenbarung, Theil I): Vorleig. X—XII. S. 199 bis 239. — • Gbenbas. Bb. 1. Vorleig. XVII. S. 388. Vgl. obet Buch II. Cap. V. S. 301—310. Vgl. Meine Geschichte d. teuern Philos. Bb. IX. (Schopethauer). Vuch II. Cap. XVIII. S. 450 ff.

vierte. Nit geht der Form des einzelnen materiellet Dinges die gebachte Form, die Urform, die Idee oder der Logos voraus, wie die Idee des Hauses dem wirklichen Hatse, wie die Idee der Bildsäule der wirklichen im Stoff ausgeführten Bildsäule vorhergeht. Das wirkliche Haus geht aus der Idee des Hauses hervor, wie die wirkliche Bildsäule aus ihrer Idee. Die Form der Bildsäule ist, was sie schon vorher war, ebenso die Form des Hauses, ebenso die Einheit der drei Potenzen: sie ist vor derer Trennung oder Auseinandergehen, wie die Idee der Entwicklung der Welt vor dem Stufengange der Dirge. Die Idee ist das Prius. Darrm hat Aristoteles der Grund oder das Weser der Dirge, da es friher ist, als das, was ist (rò ri ĕorw), das Seir, welches war (rò ri şv sivai), gerartt.

Schot it det Weltaltern hatte Schelling die vierte Potenz als das weltordnende und zestaltende Princip mit dem Worte Seele (Weltseele) bezeichnet; nun wiederholt er hier, it der Darstellung der ratiotalet (regativet) Philosophie, diesen Ausdruck und sett die Bebeittig desselben gleich den aristotelischen zò zi ho edvat oder dispos. So sagen wir gatz im aristotelischen Sitte, "daß der Feldherr die Seele des Kriegsheeres, — da es ohte iht etwas blos Materielles, eite tamet und begrifflose Merge wäre, die erst dirch ihn zu etwas, nämelich zum Heer wird".

"Mit diesem vierter Princip sind demrach vor selbst die beiden Abtheilungen der beseelten und unbeseelten Welt, mit der vier Principien überharpt die garze Ideenwelt gegeber." "In dieser garzer Strsersolge ist es die Natur jeder Idee, ihre Erfüllung ir der nächst höherer, und was ir dieser als Wirklichkeit ist, ir sich als bloße Möglichkeit zu haber, womit sich ja arch der umgekehrte aristotelische Ausdruck erklärt, daß je das Folgende das Vorhergehende als Möglichkeit ir sich hat. In der garzer aussteigenden Folge bekennt also sich eir jedes als richt um seizer selbst willer seiendes eber dadurch, daß es sich, d. h. seir Selbstsein, ir eirem Höheren arschebt."

3. Die thätige Vernunft: bas Ich im Gegensage zu Gott. (Prometheus.)

Wir müffer die Ideenwelt überschreiten, ohre zunächst iber die Grenzen der Vernunftwissenschaft hinauszugehen, die sich so weit erstreckt, als das Reich des Nothwendigzudenkenden. Innerhalb dieses Reiches

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 1. Vorlesg. XVII. S. 399—408. Bgl. ober Buch II. Cap. XL. S. 698—700. — 2 S. W. II. Bb. 1. Vorlesg. XVIII. S. 411 ff.

läift die Grenzlinie zwischen dem Gebiet der reiter Möglichkeiten, der allgemeiter Arten des Seins (simma genera) und dem der Wirklichkeit, zwischen dem ri koren und dem Are, zwischen dem "Was" und dem "Daß". Das Lettere kart nur dirch den Act der Selbstschung, der actuellen Losreißung und Befreiung vor aller Materie, dirch die thätige selbstbewußte Vernunft zu Stande kommer, die im Unterschiede vor der "Seele" mit dem Worte "Geist" alleir richtig bezeichnet wird: das ist, was Aristoteles den thätigen vnõz, Fichte das Ich gerarit hat; er hatte vor dem Ich gesagt, daß es seine eigere That sei, die er mit dem Worte "Thathandlung" bezeichnet und damit eirer größerer Griff gethan, als er selbst gewißt habe. Auf diesem Pritte alleir berihe seine irvergeßliche Bedeutung ir der Geschichte der Philosophie.

Schelling identificirt hier der aristotelischen vous und das sichtesche Ich. Jeter sei keineswegs, wie man gemeint habe, das Allgemeine und Unpersönlichste, sondern vielmehr das Persönlichste, das eigentliche Selbst des Menschen, "eines jeden Ich", um mit Fichte zu reden, das Princip der Selbstheit, weshalb die Frage nach der Unsterblichkeit der Seele, wie man die persönliche Fortdauer des menschlichen Geistes zu terter pslegt, von Aristoteles nicht etwa verreint worden sei oder solgerichtigerweise hätte verreint werden müssen; im Gegentheil seine Lehre von der thätigen, selbstbewußten Bernunft spreche für die Bejahung der persönlichen Fortdauer, aber nach dem ganzen weltlich gerichteten Grundcharakter seiner Philosophie habe Aristoteles diese Frage nicht näher untersucht.

Daß der Geist ( $vo\tilde{v}\zeta$ ) als das Persönlichste ir uns göttlich und der Gottheit gleich sei, habe Aristoteles erkannt, aber richt gesehen, daß der menschliche Geist als seize eigenste That sich zugleich wider Gott erhebe und sich ihm entgegenstelle. Es ist gleichsam der Sündenfall des Geistes. Auf der Erkenntniß dieses Gegensaßes, der keir beliebiger Sinfall sei, sondern zu den Grundgedanken der Menschheit gehöre, berrhe die Erscheinung des Prometheus ir der hellenischen Mythologie und die Darstellung seines tragischen Schicksals ir der gefesselten Prometheus des Aeschylus. Prometheus wider Zeus, der Titar wider der Gott, der Wille jedes vor beiden für der anderen unüberwindlich: jerer dem Gotte Troß bietend, die Menscheit vom blinden Wollen erlösend,

<sup>1</sup> Chendas. Vorlesg. XVIII. S. 420—422. — 2 Ebendas. Vorlesg. XX. S. 480 ff.

indem er der Willen zur Vernunft (voos) erhöht, dirch die Vernunft erleichtet und ihr dadurch die Bahi zu der Rünften und Wiffenschaften zeigt und eröffret. Diefer freie, weil vernunftgemäße Wille fei bas himmlische dem Gott entwendete Feier, welches Prometheus der Menschen gebracht und ben Gotte geratht habe. Darit bestehe zugleich feit Recht und feine Schuld, d. i. fein tragisches Schicksal, wie es der mächtige Geift des Aefchylus erkannt und dargeftellt habe. Er habe fich losge= riffer von Zeus, deffen uranfängliches, blindes nur birch feiner eigener, richt birch einer menschlichen Willen überwindliches Sein in ber Stärke und Gewalt bestehe: darim feier es diese beiden, die Stärke und die Gewalt (xpátus und Bia), die der Prometheus fesseln und a1= schmieden. "Ald Zeus ift it feitem Recht, dert nur um folden Preis erkauft fich die Freiheit und Unabhängigkeit von Gott. Es ift richt anders: es ist ein Widerspruch, der wir nicht aufzuheben, den wir im Gegentheil zu erkennen haber." Das Loos der Menschheit ist vor Natur ein tragisches, und alles, was im Laife der Welt Tragisches fich ereignet, ist nur Variation des einen großen Themas, das fich fortwährend erieiert. 1

Schelling selbst bezeichnet die Stelle, wo wir stehen, als der Wendepunkt im Garge seiner Darstellung der rationaler oder regativer Philosophie: vor jetzt ar sei das Ich das Princip aller serverer Entwicklung; als seine eigere That, als jerer "unergründliche Act der Ich-heit", der erleichtet zu haber Fichtes unsterbliches und einziges Berdienst sei, habe sich das Ich vor der Ideenwelt ausgeschieden und Gott entgegengestellt. Diese Außerweltlichkeit und Gegengöttlichkeit des Ichs ist nrumehr das räher auszusührende Thema, die nothwendige Ueberwindung der letzteren ist das Ziel, womit die Vernunstwissenschaft endet. Ursprünglich ist arch der Geist richt etwas Theoretisches, sondern er ist Wollen, sich selbst Woller und dadurch der Arsarg einer anderen arser der Idee gesetzten Welt; der Ursprung dieses Sichwollens liegt lediglich ir ihm selbst, er ist die Ursache seiner selbst: eine Ursächlichkeit, die alle Nothwendigkeit arshebt und der Charakter des "Urzusäligen" hat.

Spinoza und Fichte haben beide die carsa sui zu ihrem Princip: jerer aber faßt dieselbe fo, daß fie Selbstbewußtsein, Wille, alles sich

<sup>1</sup> Ebenbas. Vorleig. XX. S. 481 487. Lgl. Vorleig. XXII, S. 527. — 2 Ebenbas. S. 461—464.

Wollen und Wissen ausschließt, dieser dageger so, daß sie wesentlich darir besteht und ir nichts anderem; daher die garze Bedeutung Fichtes sich ir diesen ihm wohlbewußten Gegensatz geger Spinoza concentrirt.

Der Grundcharafter des Geistes ist das Sichwollen oder die Selbstheit, derer Ueberwindung zur Seligkeit sihrt: daher das Sterber in Wahrheit ein "Aufgeben des Geistes" sei; das Wort páxap erkläre sich als zusammengesetzt aus der ersten Silbe von regativer Bedeutung und dem  $x \tilde{\eta} \rho$  ( $x \neq a \rho$ ), welches Herz, d. h. der Sitz des Wollens und Begehrens, des eigentlichen Selbstes, bedeute. "Der auf solche Art wieder zur Seele gewordene Geist wird mit Necht ein seliger genannt werden, páxap oder paxápus, denn in ihm ist das xéap, dieses ewig begehrende Wollen, dieses Feuer, das nicht stirbt, wieder zur Anhe gebracht."

## 4. Der Staat und die Weltgeschichte.

Das Ich ist fich Selbstzweck, es begehrt und sucht fein Wohl, der Vollgenuß des Daseins und ist fraft der Vernunft mit aller intellect= reller Mitteln ausgerüstet, um die ihm ersprießlichen Zwecke zu erkennen und dieser Einsicht gemäß zu handeln. Aber der Zweck der Natur im Stufengange der Dinge, das Princip der Ideenwelt ift richt das Individuum, sondern die Gatting, nicht der einzelne Mensch, sondern die Gesammtheit und der Ginzelne als Glied der Gemeinschaft. die it der wechselseitigen Ergänzung der Individuen besteht und darzm derer dirchgäigige Uigleichheit voraussett. Diese ist das allgemeire Naturgeset, "die intelligible Ordning der Dinge" gemäß der Stife 1= folge, die das Wefer und die Verfassung der Zbeenwelt charakterisirt. Darim ift aich die Form der menschlichen Gemeinschaft herrschaft und Unterordnung: hier herrscht am meisten, wer am meisten die it »non sibi, sed toti«; hier waltet jeze unergrundliche Gerechtigkeit, die jedem zutheilt, mas ihm gebihrt, die Lin im Gefolge des Zeus, auf derei ungeschriebene Rechtsgesete Sophokles mit der Worten der Antigone hinweist.2

Es giebt eine der Potenzen der Welt inwohnende sittliche Vermunft, die inabhängig von der göttlichen Offenbarung und aller daraif gegründeten Autorität gilt und gelten darf. In diesem Since habe Kant die Moral, Pascal in seinen »lettres provinciales« den morals

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Borlesg. XX. S. 467—475. Ugl. Ed. v. Hartmann: Schellings positive Philosophie u. s. f. s. 27. — <sup>2</sup> S. W. II. Bd. 1. Vorlesg. XXII. S. 527 bis 530.

ischen Sirr (l'honnête), Descartes der philosophischen Geist oder Wahrheitssinn (l'esprit philosophique) säcularisirt. Die sittliche Weltvernunft, ausgeprägt ir der Gemeinschaft der Menschen, ir der Form ihrer Verfassung, ir der gesetzlichen Ordnung der Herrschaft und Unterordnung, ist der Staat. "Diese ärßere mit zwingender Gewalt ausgerüstete Vernunftordnung ist der Staat, der, materiell gerommer, eire bloße Thatsache ist und arch nur eire thatsächliche Existenz hat, aber geheiligt durch das ir ihm lebende Geset, das richt vor dieser Welt noch vor Menschen ist, sondern sich rimittelbar vor der intelligibelr Welt herschreibt. Das zur thatsächlichen Nacht gewordene Geset ist die Antwort auf jere That, durch welche der Mensch sich arßer der Vernunft gesetzt hat: dies die Vernunft ir der Geschichte."

Hier eröffret sich das Gebiet der praktischen Philosophie, in welcher das Ich erscheint, imfarger vom Geset, richt mehr ir seiner, sondern ir anderer, fremder Gewalt, ir einem Zustande, der nothwendigerweise Unlust und Widerwillen geger das Geset hervorrist und dadurch jerer Widerstreit seindseliger Gesinnungen, vor den es heißt: einer gelüstet wider der anderen. Daß diese Gelüste richt ir der wirklichen Krieg aller geger alle ausbrechen, wie Hobbes gelehrt hat, dasir sorgt der Staat, dieser Felsen vor Erz, der dawider steht; er ist vor Natur gegründet, eir allem menschlichen Derser vorausgehender Act der intelligibeln Ordning, weshalb auch das »bellim omnirm contra omnes« ir Wirklichseit niemals stattgefunden hat. Der Staat ist richt jenes auf der Bertrag gegründete Bernunftreich, das die Persönlichseiten wegrännt und das Paradies der Mittelmäßigkeiten ausmacht.

Was die sittlichen Gesinnungen argeht, so karr der Staat dieselber freilich nicht fordern oder gar erzwingen, wohl aber ist er es, der dirch die gemeinsamen und gesetzlichen Lebensordnungen sie iberharpt erst bedingt und ermöglicht, insbesondere die geselligen Tugenden, wie die Billigkeit, Tapferkeit, Mittheilsamkeit, das Wohlswoller, die liebevoller Gesühle u. s. s. so entsteht ir der politischen Gemeinschaft die sociale oder gesellige, eire freiwillige höhere Gemeirschaft: die Gesellschaft, im Staat iber denselben hinausgehend, leichter, beweglicher, freier gesügt als dieser.

<sup>1</sup> Chendas. Vorleig. XXII. S. 532—533. Ugl. Vorleig. XXIII. S. 535.

- 2 Gbendas. Vorleig. XXIII. S. 536—539.

- 3 Gbendas. Vorleig. XXIII.

5. 539—542.

Die erste und älteste Form der Herrschaft ist "die natürliche Monarchie", welche Schelling auch die bewußtlose (weil ihrer eigentslichen Ausgabe inbewißte) reint. Die Entwicklung des Staates und seiner Formen schreitet von der bewußtlosen Monarchie durch die republikanischen Ideen fort zur selbstbewußten Monarchie, deren Grundlage der Zwang und deren Product die Freiheit ist. Diesen Entwicklungsgang und seine Stisen zu erkennen, ist der Gegenstand der philosophischen Sinsicht, in welcher letteren das Thema besteht, welches die Philosophie der Geschichte aussührt.

Die beiden äußersten Extreme it der politischen Entwicklung des Alterthums sind die asiatischer Monarchien, die ältesten Staatsformer, mit dem Charakter der unbedingten Einzelherrschaft oder des Despotismus, der nur der Zwarg kennt, keire Entwicklung freiwilliger Tugenden, und die athenische Demokratie rach der Perserkriegen, die unbedingte Volksherrschaft, ir welcher die Gesellschaft der Staat völlig i berwältigt und ihrer Fluctuationen preisgiebt.

Die gaize Machtvollkommenheit und Majestät der Staatsidee ersüllt sich erst in Rom und dem römischen Weltreich: hier erscheint alles den Staatszweck untergeordnet, it republikanischen Formet herrscht eit im höchsten Sitte monarchischer Geist, weshalb aus der Entwicklung des römischen Staats die absolute Ein- und Weltherrschaft resultirt, aber alch dirch die erlangte Größe und det erreichtet Zweck zu Grunde geht. Die Einherrschaft der Welt gebihrt ticht eitem einzelnen Menschen, sondern eitem Gott, eitem Princip, welches ticht von dieser, ticht von der römischen Welt ist: deshalb mißte Constantin die Unabhängigfeit der Religion vom Staate erklären.

Aus der christlichen Religion entwickelt sich wiederum eine Herrschaft, welche von dieser Welt ist, eine kirchliche Weltherrschaft, "eine falsche Theokratie", gegen welche die Reformation protestirt hat, diese eigentliche That des deutschen Volkes. Nunmehr handelt es sich im Staat um die Freiheit vom Staat, welche letztere auf keine Weise durch Zerstörung oder Staatsumwälzung erreicht wird, diese ist und bleibt eine Unthat, gleich zu achten dem Parricidium. Der Umsturz des Staates sicht zur völligen Selbstherrlichkeit des Volks, der unterschiedslosen Massen, zur demokratischen Republik; dahin steuert "die im Dienste des Ich stehende Vernunft", wobei Schelling einen seiner bösen

¹ Cbendas. S. 541. -- ² Cbendas. S. 541-543. -- ³ Chendas. Vorlesg. XXIII. S. 543-546.

Blicke auf "die erbailicher Redner der neuesten Zeit" faller läßt, derer diese von Bernunft für die Vernunft selbst gelte.

Innerhalb des Staatsganzen, entsprechend den Stufengange der gemeinsamen Interessen und Lebenszwecke, gliedern sich eine Reihe einzelner autoromer Kreise, interhalb welcher sich das Individuum vom Staate frei macher und interlich dariber hinausgehen kann und soll. Wer der Staat interlich überwindet, dem werden die Einschränkungen und der Druck desselhen, wie "der Uebermuth der Aemter", worüber Hanlet klagt, richt mehr sonderlich zur Last salter. Schelling redet aus seiner eigensten interer Lebensersahrung und gleichsam pro domo, wert er der Deutschen zuruft: "Last politischen Geist erch absprechen, weil ihr, wie Aristoteles, für die erste vom Staat zu erfüllende Forderung die ansehet, daß der Bester Muße gegörtt sei, und nicht blos die Herrschenken, sondern auch die ohre Antheil am Staat Lebenden richt in unwürdiger Lage sich besinden. Endlich möge der Lehrer Alexanders des Großer erch sager: möglich, daß arch die, so richt i ber Land und Meere gebieter, Schönes und Tresssliches vollbringer."

Der Staat ist nicht Endzweck. Darım ist aich die Herstellung des vollkommensten Staates keineswegs das Ziel der Geschichte: ein vollkommenster Staat ist is dieser Welt ebenso ummöglich, wie ein vollkommenster Mensch; solche Vorstellungen sind apokalyptisch oder Gegenstände der Schwärmerei. Vielmehr ist es die Aufgabe des Staates, dem Individuum die größtmögliche Freiheit (Autarkie) zu verschaffen, eine Freiheit, die über der Staat hinausgeht und ihr Ziel nur jenseits desselben erreicht, darım auch vie rückwärts aus ihr oder is ihm wirkt.

# 5. Das Ich auf bem Wege zu Gott.

Die Selbstbejahung des Ich war im Fortgange der regativer Philosophie der erste Wendepunkt, die Selbstverneinung des Ich ist der zweite. Von Gott getrerit, urter dem Gesetze gesarger als einer vor Gott unterschiedenen Macht, empfindet das Ich das Gesetz als Flich, der Zustand, ir welchem es lebt, als einer außergöttlichen und richeils voller, es fühlt das garze Slend und der Unwerth seines Daseins, das besser nicht wäre. Das Beste ist, nicht geborer seir, wie es der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 546—548. (Utter der neuesten Zeit sind die Jahre 1848 bis 1850 zu verstehen und die damaliget parlamentarischen Reden über die preußischen und deutschen Versassungsfragen.) — <sup>2</sup> Ebendas. Vorlesg. XXIII. S. 548—550. (Ar. Pol. II. 10. Eth. N. X. 8.) — <sup>3</sup> Ebendas. Vorlesg. XXIII. S. 550—552.

jophokleische Dedipus it Kolonos ausspricht; »μη φῦναι τὸν απαντα νικά λόγον.« 1

Jett erhebt fich das Ich aus dem praktischen Leben in das theoretische und contemplative, es tritt auf Gottes Seite biniber und jicht göttliches Leber in dieser ungöttlichen Welt, es wendet fich zu Bott gurud und sucht durch das Aufgeben der Selbstheit die Bereinigung mit ihm it der Idee. In diefer Wiederkehr zu Gott itterscheibet Schelling drei Stufen oder Stationen: die Fronunigkeit, die Runst und die cortemplative Wissenschaft. Die mnstische Frommia= feit besteht it dem Acte der Selbstvergessenheit, der völligen Selbst= erteigring, ir welchem alles Selbstwollen und Sichwollen erlischt, fogar das Interesse für das eigere Beil. Fenelon it feiter »demonstration de l'existence de Diei « hat diesen Austand treffend bezeichnet als »nous désapproprier notre volonté«, als eine »entière indifférence même pour le salit«. Die Runft, voi der hier die Rede ist, schafft richt das Gefällige, fondern "das Entzüdende" und bringt, felbit vor dem Göttlicher und der Sehnsucht darnach erfüllt, die Bilder göttlicher Persönlichkeiten hervor. Die contemplative Wiffenschaft aber, der Weg suchend und bahnend, der von der Welt zu Gott fihrt, ift eber die rationale Philosophie, welche uns Schelling darstellt und hier als Moment in ber Entwicklung felbst erscheinen läßt. 2

Welcher Art aich diese Versuche und wie lebhaft der Draig zur Vereinigung mit Gott sein möge, so ist doch, was hier ergriffer wird, immer nur das Vild und die Idee Gottes, richt Gott selbst ir seiner Wirklichkeit und Wahrheit. Deshalb reitt Schelling Kunst und Wissenschaft, mit derei Hülfe sich das Ich ir seiner Welt zu beseligen sucht, "Stifer vor irr regativer Seligkeit", wie sich die Griecher durch die Poesse und die bildenden Künste, durch Homer und Phidias vor dem gesetzlichen Staat und der gesetzlichen Religion zu befreier gesucht haber."

Auf diesem Wege erreicht das Ich nur ein ideelles Verhältniß zu Gott, kein wirkliches; es gelangt nur dis zu dem Gotte des Aristoteles, der Finalursache der Welt, dem Weltziel, dem alles bewegenden, selbst indewegten, sich denkenden und nur sich immer wieder denkenden Actus des Denkens (νόησις νοήσεως): "das zwar sich selbst Habende, aber auch nicht von sich Wegkönnende, das nur ideeller Geist ist, nicht absoluter". Nachdrücklich betont Schelling das Negative dieser

<sup>1</sup> Ebendas. Borleig. XXIV. S. 553—556. (Deb. Col. v. 1225.) — 2 Ebendas. S. 557—558. — 3 Ebendas. Vorleig. XXIV. S. 557 u. 558 Unmerk.

Bestimmung ir dem Gottesbegriff sowohl des Aristoteles als der recert Philosophie überhaupt.

Das Ziel der Vernunftwissenschaft ist erreicht, das Ich erklärt fich als Richt Princip, indem es fich Gott unterordnet; diefes felbstische Princip, welches fich arfgerichtet hatte und Anfang einer außergöttlicher, b. i. Gott ausschließenden Welt, geworden mar,2 weicht 111= mehr dem höherer, alleir mahrer Princip; die bisher alleir geltende Wissenschaft weicht einer zweiten, der eigentlich gewollten. "Das mahrhaft Seiende ist erst das, was arfer der Idee, richt die Idee ift, sondern mehr ist als diese Joee (χρείττον του λόγου)." Die negative Philosophic geht somit auf die Zerstörung der Idee, wie Kants Kritik eigentlich auf die Demüthigung der Vernunft. Dieses mahrhaft Seiende ist der eristirende, wirkliche, personliche Gott, ber herr des Seins über bem Seit, richt ber transmundane, sondern der fupramundane Gott, jeier ist Gott als Finalursache ber Welt, Dieser ift das wirklich höchste Gut. Das Ich verlangt nun nach Gott felbst. "Ihn, Ihn will es haben, der Gott, der handelt, bei dem eine Vorsehung ist, der als ein felbst thatfäclicher bem Thatfäclichen des Abfalls eitgege 1= trete i kair, kirz der ber Berr des Seins ift (zicht transmundan nur, wie es der Gott als Finalursache ift, sondern supramundan). In Diesem Sirr sieht es alleir bas wirklich höchste Gut. Schor ber Siri des contemplativen Lebens war kein anderer, als über das Allgemeine zur Persönlichkeit durchzudringen."

Dieser supramundane Gott, als der Herr des Seins iber dem Sein, ist von aller Joeen und Potenzen, als welche nur die Arten des Seins sind, völlig i iabhärgig und frei; er ist nicht das Seinkönnende, richt das Seinmüssende, sondern der eine absolut freie und schöpferische Wille. Um die se Einheit zu bezeichnen, braicht Schelling die Formel A°. Die Vernunstwissenschaft ist dirch die Arten und Potenzen des Seins (—A +A +A) fortgeschritten und hat in A°, in dem Herri des Seins, ihr Ziel erreicht. Jeze Arten und Potenzen des Seins hatter zu ihrem Thema das, was ist; daß dieses Was in Wirklichkeit existirt, geschieht und kann nur dirch der absolut freier, schöpferischen Willen Gottes geschehen. Hier ist der Uebergarg von dem "Was" zu dem "Daß", von der negativer zur positiven Philosophie. Was in jezer das Resultat und Ziel war,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 558—560. (S. 559 Anmerk.) — <sup>2</sup> Vgl. Chendas. Vorlesg. XX. Schluß. — <sup>3</sup> Chendas. Vorlesg. XXIV, S. 566. Vgl. S. 569.

rämlich  $A^0$ , wird jetzt das Princip und der Anfang; was dort das Vorausgehende war, wird jetzt das Nachfolgende, aus dem antecedens wird rrimehr das consequens, aus dem prirs das posterirs. Und die zu lösende Frage heißt: "Wie ist es möglich, daß -A + A + A die Folge vor  $A^0$  seir kann?"

Der Uebergang von der regativen zur positiven Philosophie fordert bemrach, wie man sieht, eine Umkehrung bes bisherigen Berhält= nisses zwischen bem, mas das Seiende ist (A°), und dem Seienden (-A +A +A). "Die Vernunftwissenschaft fihrt also wirklich iber fich hinaus und treibt zur Umkehr." Aber dieser Antrieb kann nicht mehr vom Denken und der contemplativen Wiffenschaft ausgeben, der t diese beweger sich immer wieder ir Ideen; vielmehr ift der Antrieb zur Umkehrung sicht mehr theoretisch, sondern praktisch, sicht speculativ, for= dern religiös, er ist das Verlangen rach den wirklicher Gott und der Erlösung durch ihr, dieses laut werdende Bedürfniß nach Reli= gio 1, nach Seligkeit, deres das Ich nur durch Gott theilhaftig werden fart, nicht etwa einer vor ihm verdienten oder feiner Werken proportionirten Seliafeit, wodurch iir der Grund zur Unzufriedenheit und Unseligkeit gerährt wurde, sondern der unverdienten, ihm blos birch die Fülle der göttlicher Enade gewordenen. "Das Individuum fir fich karr nichts anders verlarger als Glüchjeligkeit." "So ist es arch das Ich, welches als selbst Persönlichkeit Persönlichkeit verlangt, eine Person fordert, die aißer der Welt und iber dem Allgemeinen, die es verzehme, ein Herz, das ihm gleich sei." "Dieses Sicher rach Person ist dasselbe, was der Staat zum Königthum fihrt; die Monarchie macht möglich, was vermöge des Gesetzes i imöglich." "Die Vernunft und das Geset liebt richt, nur die Verson kann lieben, diese Versonlichkeit aber kann im Staat iir der Konig feit, vor dem alle gleich

Ebendas. Vorles. XXIV. S. 563—566. Bgl. S. 570. Lgl. Die "Abhandslutg über die Quelle der ewiget Wahrheiten", gelesen in der Gesammtsigung der Akademie der Wissenschaften zu Berlit, den 17. Januar 1850. S. W. Bd. II. 1. S. 573—590. "Gott erthält in sich nichts als das reite Daß des eigerer Seins; aber dieses, daß er Ist, wäre keize Wahrheit, wert er nicht Etwas wäre, — wert er richt ein Verhältniß zum Denken hätte, ein Verhältniß richt zu eirem Begriff, aber zum Begriff aller Begriffe, zur Idee. Hier ist die wahre Stelle für jete Einheit des Seins und des Denkens, die, eirmal ausgesprochen, auf sehr verschiedene Weise angewendet worden." "In dieser Einheit ist die Priorität nicht auf Seiter des Denkens; das Seit ist das erste, das Denken erst das Zweite oder Folgende."

Fifcher, Gefd. b. Philof. VII. 3. Aufl. M. A.

sind." In diesen Worten hört man der Verehrer König Friedrich Wilhelms IV., der Lehrer und Freund König Maximilians II.

Die negative Philosophie karr uns wohl fager, worir die Seligfeit liegt, aber sie hilft uns richt daze, die Vernunft kann die Religion rimmermehr macher, daher giebt es irrerhalb der Vernunftwissenschaft keire Religion, also überhaupt keire Vernunftreligion, wohl aber steht eire philosophische Religion zu erwarter, welche die Arfgabe hat und löst, die wirkliche Religion, die mythologische und die geofferbarte, zu erkennen. Diese "philosophische Religion", welche selbst nicht eigertlich Religion ist, sondern Religionserkenntniß oder Religionsphilosophie, fällt zusammen mit der "positiven Philosophie"; diese aber, da sie uns lehrt, wie die Gottheit ir das Bewußtsein der Menschheit eirgeht und durch die garze Zeit des Menschengeschlechtes, Vergangenheit und Zukunft, hindurchgeht, ist im vorzüglichen Sirre des Wortes arch "geschichtliche Philosophie".

Wir haber der Zusammenhang kennen gelerit, ir welchem Schelling vor der Umkehrung der Wissenschaft redet: er verstand darriter der Fortgang vor der regativer zur positiven Philosophie, vor der Wissenschaft zur Neligion; er meirte die umgekehrte Nichtung des religiösen Erkennens ir der Vergleichung mit der des philosophischen oder rationaler; keineswegs aber war seine Meinung, daß der Wisserschaft Stillstand oder Nückkehr geboter werden solle. Als Julius Stahl inter dem Einslusse der sogenannten neuschellungschen Lehre jenes Wort vor der Umkehrung der Wissenschaft ir misverstandener Weise wie ein Signal ausrief, welches die Zeit beherzigen und befolger möge, so war ihm Schelling bereits abgewendet.

Die regative Philosophie ist die erste Philosophie und als solche die nothwendige und unzerstörbare Voraussetzung der zweiten. Der Uebergarg zu dieser, wie Schelling sagt, indem er jere beschließt, ist "gleich dem Uebergarg vom alter zum rerer Bunde, vom Gesetzum Evangelium, vor der Natur zum Geist".

<sup>1</sup> Chendas. Borlesg. XXIV. S. 567—569. Anmerf. Lgl. den Brieswechsel mit König Maximilian II. S. obet S. 272—276. — 2 S. W. II. Bd. 1. Vor= lesg. XXIV. S. 571. — 3 Lgl. obet Buch I. Cap. XVII. S. 240 Anmerk. — 4 S. W. II. Bd. I. S. 571.

# Vierundvierzigstes Capitel. Das Sylfem der Mythologie.

### I. Der Monotheismus.

1. Berhältniß zum Theismus und Pantheismus.

Der Gegensat zwischen Monotheismus und Polytheismus oder Mythologie ist unserem herkömmlichen Bewußtsein so gelärsig und eine leuchtend, daß man bei dem ersten Anblick der späteren Lehre Schellings sich sehr befremdet sihlt, ir seinem philosophischen Systeme der Mythologie dem "Monotheismus" als dem Thema des ersten Buchs zu begegnen, als der Wurzel, woraus die Mythologie hervorgeht. Diese, wie früher schon erörtert worden, ist der theogonische Proces im menschelichen Bewußtsein. Und der richtige Begriff des Monotheismus enthält das Gesetz und gleichsam der Schlüssel des theogonischen Processes. Darum ist die kritische Feststellung dieses Begriffs der Ansang und das erste Thema des philosophischen Systems der Mythologie.

Es liegt nun der Kern der Untersuchung darit, daß die drei religiösen Denkarten, welche es mit den Gottesbegriff zu thit habet, tämlich die des Theismus, Pantheismus und Monotheismus, gerat erkannt und unterschieden werden, damit sie nicht falsche Verhältnisse eitgehet, indem man der Theismus dem Pantheismus und diesen dem Monotheismus entgegensett. Den Theismus gilt Gott it seiner Allsgemeitheit ohre alle näherer Vestimmungen: Gott, richt der Gott (Feig. 1icht i Feigen); wogeger die Begriffe des Pantheismus und Morotheismus reicher und bestimmter sind: jerer besteht it der Zusammenssetzung des Theismus mit dem Worte pávos. Darrm fager diese beiden Begriffe mehr, als der bloße Theismus. Und it eirem gewissen Sirre bedeuten Pantheismus und Monotheismus das selbe, beide haber zu ihrem Thema die Allseinheit: jerem gilt Gott als das Allseinige Wesen, diesem gilt er als der Allseinige. Darrm sagt Schels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. obet Buch II. Cap. XLIII. S. 720, ff. — <sup>2</sup> S. W. II. Bb. 2, Vorlefg. I. S. 8.

ling: "Monotheismus und Pantheismus liegen einander näher und sind fich verwandter, als einer von ihner dem Theismus".

Indessen sind Pantheismus und Monotheismus keineswegs identisch, und Schelling nimmt das Verdienst in Ansprich, in diesen feiner Vorlefungen das richtige Verhältniß durch der mahren Begriff des Morotheismus dargethan zu haber. Er tadelt die Theologen und Philosophen ber Gegerwart, die, vor einem flacher und falschen Begriffe des Morotheismus beherrscht, diesen dem Vantheismus immer zur ertaegez= zusetzen missen; er kommt auf feiner Streit mit Fr. B. Jacobi zurud, der einer leeren und schalen Theismus sowohl dem Spinozismus als der (in feiner Freiheitslehre entwickelten) Gottesidee Schellings entgegengesetzt und die lettere fir baaren Naturalismus erklärt hatte. "Jacobi war tolerait geger ben Pantheismus, er war im Grunde der einzige Inhalt feiner eigenen Philosophie. Er mißte die Fortbauer des Pantheismus woller, derr dieser gab feiner Philosophie das einzige Interesse; wie es Personen giebt, die krank feir woller, weil ihrer dies Gelegerheit giebt, vor fich selbst zu reden und ihre sonst durch nichts interessante Personlichkeit durch solches Reder interessant zu machei." 2

2. Die Potenzen is Gott.

Der wahre Monotheismus ist nicht der Gegensatz, sondern die Neberwindung des Pantheismus, wie es Schelling in seiner Absandlung über die menschliche Freiheit und seinem Denkmal Jacobis längst gelehrt hatte. Dier zeigten sich schon die Grundlagen seiner späteren Lehre. Auf ihrer beriht auch das Bich iber der "Monostheismus". Der Theismus wie der Monotheismus der gewöhnlichen Fassung kennt keine Unterschiede in Gott, der Pantheismus kennt solche Unterschiede, aber sie sind ihm gleichwerthig, wie die Attribute Gottes (Ausdehnung und Denken) in der Lehre Spinozas. Dagegen dem wahren Monotheismus sind diese Unterschiede in Gott nicht gleichwerthig, vielmehr erkennt er darin Steigerungen oder Potenzen von kosmischer Bedeutung, sie sind das in der Natur Gottes entshaltene Pan, aus welchem und über welches Gott selbst sich in absoluter Freiheit erhebt. "Der Pantheismus selbst in seiner bloßen Mögelichseit ist der Grund der Gottheit und aller wahren Religion. Darin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. Borlesg. IV. S. 70. — <sup>2</sup> Chendas. Borlesg. IV. S. 74—75. — <sup>3</sup> Ugl. ober Buch II. Cap. XXXVIII. S. 663—667 u. Cap. XXXIX. S. 669 bis 686.

liegt der Zaiber, den der Pantheismus zu aller Zeiter auf so viele ausgeübt hat, eir Zaiber, der die Reden derjeriger richt arscheber können, welche selbst nicht dis auf diesen Urbegriff zurückgehen. Der Morotheismus ist gerade nichts anderes, als der esoterisch, latert, irrerlich gewordene, er ist zur der überwundene Pantheismus." Es sind die Potenzen ir Gott, wodurch Schelling seiner Pantheismus vor dem des Spinoza unterscheidet. "Dem Spinoza sehlte der Begriff der Steigering, sowie die Ideen des lebendigen Processes." Aus dieser todter und irbeweglicher Allesinheit des Spinoza habe eine spätere Philosophie eine irrerliche und eber darim schöpferische, productive zu macher gesucht. In dieser Philosophie seinerischen, einem Process die Rede gewesen, weshalb sie Jacobi baarer Naturalismus gerantt habe.

In der wahrhaft monotheistischen Fassung ist Gott richt der schlechte hir Einzige (6 \( \alpha \times \nu \circ \circ \circ \), sondern er ist dieser Einzige als Gott: er ist der einzige Gott, im Unterschiede vor welchem es eine göttliche Mehrebeit giebt, die, obwohl mehrere, doch richt mehrere Götter sind, sondern es ist nur eir Gott, der sich zu jerer Mehrheit verhält, wie Jehovah zu Elohim. "Es giebt keir urkundlicheres Wort über die Einheit Gottes, als jenes capitale und classische, jere Anrede an Israel: ""Höre Israel, Jehovah deir Elohim ist eir einziger Jehovah". Er ist eir einziger Jehovah, als der wahre Gott oder seirer Gottheit rach, womit also zugelassen ist, daß er, abgesehen vor seirem Jehovah-Sein, Mehrere seir kann."

Diese Mehrheit ir Gott sind die Potenzen: jere drei Formen, ir welcher alle Möglichkeiten, alle Principe des Seins erthalter sind, jere wahrer Urbegriffe oder Urpotenzen alles Seins; ir ihrer liegt die garze Logik, wie die garze Metaphysik. Die Potenzen sind ir Gott und gehörer zu seirem Wesen, er schließt sie richt vor sich aus, sort derr trägt sie ir sich: daher ist er richt der ausschließend Sinzige, sondern der All-Sinige. Die Elemente des Monotheismus sind die Principien des Pantheismus; die Potenzen sind die Bewegungs- und Durchgangspunkte (Momente) des göttlicher Seins; keire derselben, für sich gerommer, ist Gott selbst, dieser ist nur die unauflösliche (geistige, persönliche) Sinheit und Verkettung der Potenzen; insofern ist er der

<sup>•</sup> S. W. II. Bb. 2. Vorlesg. IV. S. 68 ff., 74 u. 75. — 2 Chendas. Vorlesg. II. S. 47 ff.

All=Eine. Die bloße, nackte Potenz (potentia pira), für sich gerommer, ist das blinde Seir, welches der Pantheismus vergöttert, wie es Spinoza ir seiner Lehre gethan hat.

Eine nähere Bestimmung der Allseinheit ist die Dreie in heit, welche als die eigenthümliche Lehre der christlichen Religion und ihres Monotheismus mit Unrecht gilt, da die Idee einer göttlichen Dreiseinheit auch in den vorchristlichen Religionen, nicht blos in der indischen Trimurti, sich darstellt und zur christlichen Religionslehre sich verhält nicht als deren Folge, sondern als deren Grund. Der Theismus im Gegensate zum trinitarischen Gottesbegriffe des Christenthums ninmt die Richtung der Deisten, Unitarier und Naturalisten, wie sie namentlich in England im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts hervorgetreten sind.

Die Dreizahl der Potenzen ist die eigentliche Grundlage der Trinitätsidee. "Aus dem Monotheismus ist alle Religion, also natürzlich auch die christliche erwachsen. Das wahre Verhältniß ist daher gerade das umgekehrte von dem, was man damit ausdrücken will. Nicht das Christenthum hat diese Idee, sondern umgekehrt diese Idee hat das Christenthum erschaffen; sie ist schon das ganze Christenthum im Keim, in der Anlage, sie muß darım älter sein, als das in der Geschichte erscheinende Christenthum. Uedrigens ist meine Meinung zur diese: die letzte Wurzel der christlichen Dreieinigkeit liege in der All-Einheitsidee." "Es läßt sich wohl denken, daß dieser Baum aller Religion, der seine Wurzeln im Monotheismus hat, diletzt nothwendig in die höchste Erscheinung des Monotheismus, d. h. in das Christenthum, ausgehe."

Die Potenzen sind it einander, sie sind ungeschieden, wie das Cettrin und die Peripherie des Kreises, wert beide im Punkte zussammenfallen. Sollen die Potenzen, diese Unterschiede it Gott, als solche hervortreter, so müssen sie dirch einer göttlicher Actus geschieden, auseinander gebracht oder it gegenseitige Sparting gesetzt werden. Vermöge dieser Sparting erhebt sich die höhere Potenz über die niedere, erhebt sich Gott als der absolut freie Geist iber alle, er überwindet sie insgesammt und riterwirft sich das Garze, d. h. it mythologischer Sprache: sie werden zum Sitz und Throne des Höchsten.

<sup>\*</sup> Gbendas. Vorlesg. II. S. 35 ff. Vorlesg. III. S. 50—61. — 3 Gbendas. Vorlesg. IV. S. 75—77. (Die Anfänge des englischen Deismus erscheinen erst geger Ende des 17. Jahrhunderts, und seize Entwicklung fällt in die erste Hälfte des achtzehnten.) — 3 Gbendas. Vorlesg. IV. S. 78 u. 79.

Die Potenzen sind die kosmischen Mächte, die ir ihrer Gesammtheit das Weltall vilden. Wenn Gott ir und über dem Weltall erscheint und sich offerbart, erst darr ist er wahrhaft der Allseinige. So beartwortet sich die Frage: wie Gott der Alseinige seir kann? Das Alseine (A) muß die Mehrheit der Potenzen (—A +A aus sich hervorgeher lasser, es muß sich ir dieselbe verwandeln und verkehrer, eir Proceß, der richt treffender bezeichnet werden larr, als dirch die Worte »rnrm versum« oder »universio«: Gott im und als Universum.

#### 3. Die Universio.

Die »universio« bedeutet nichts anderes, als das gleichsam umgewendete Gine: fie ift, wie Schelling fagt, "bas reine Werk bes gött= licher Wollens und der göttlicher Freiheit, der Proces der Schöpfing, die daher auf der Wirkung Gottes is drei verschiedenen Berfonlichkeiten beriht". Gott erscheint im Universum der Dinge, is der Welt und bem Weltlauf anders, als er ir Wahrheit ift, ir Geftalten und Metamorphosen, die feirem mahrer Seir zuwiderlaufen. Darim bezeichnet Schelling diese Offenbarung Gottes, welche ber Pantheismus fir die einzige und alleitige halt, als eine Berkehrung oder Berftellung Gottes, als die Frozie feizer Handlungsweise. "Durch dieses Wunder der Umstellung oder Umkehrung der Potenzen ist nun das Geheimniß des göttlicher Seins und Lebens felbst erklärt. Es ist damit zugleich ein allgemeines Gesetz der göttlicher Sandlungsweise auf das höchste Problem aller Wiffenschaft, auf die Erklärung der Welt angewendet. Schot immer haber die, welche am tiefsten ir das Geheimniß der göttlichen Wege hineingesehen, beharptet, daß Gott alles rach einer gewissen Berstellung thie, daß er meist das Gegentheil darlege von dem, mas er eigertlich will. Niemand hat darar gedacht, dies arch arf die Erklärung der Welt selbst anzuwenden. Auch das Dasein einer von Gott verschiedenen Welt (derr die Potenzen ir ihrer Sparring sind richt mehr Gott) beriht aif einer göttlichen Berftellungekunft, die gum Schein bejaht, was ihre Absicht ist zu negiren, und umgekehrt zum Scheir negirt, was ihre Absicht ist zu bejaher. Was die Welt überhaupt er= flärt, erklärt aich der Lauf der Welt, viele große und schwere Räthsel, die das menschliche Leber im Garger und im Ginzelnen darbietet. Richt umsonst werden wir darim fo oft it ber Schrift eritiert, daß wir uns birch der äißeres Anschein der Dinge und des Weltlaufs nicht täuschen

<sup>■</sup> Ebenbas. Borlesg. V. S. 80—89.

laffer, sondern im Seir das Nichtsein, im Nichtsein das Seir erkennen. Gott ist, wie die Schrift selbst fagt, ein wunderlicher Gott." "Das göttliche Seir ist ir jerer Sparring der Potenzen richt aufgehober, sondern nur suspendirt, aber die Absicht dieser Suspension ist keine andere, als es wirklich, actu zu setzer, was auf andere Weise nicht möglich war." Ich habe Schelling selbst reden laffer, da die angeführte Stelle ir seiner nachgelassenen Werken zu der interessantesten und tiessinnigsten gehört.

Die Potenzen als Kräfte gerommer, als die herrschenden Mächte der Welt, sind zwar keineswegs mit Gott zu identisiciren, aber arch richt so vor ihm zu unterscheiden, daß sie sein Gegentheil oder uns göttlicher Art wärer; vielmehr sind sie die nothwendigen Factoren ir der Erzeugung des göttlichen Seins und bilden im wahrer Sirre des Worts der theogonischen Proceß. "Eber darars, wie etwas richt der wahre Gott und doch arch nicht schlechterdings Nicht-Gott, sondern ir der That eine herrschende Macht seir könne, kommt es bei der gegerwärtiger Untersuchung an, irwieserr sie nichts anderes zum Zweck hat, als die Erklärung des Heidenthums oder des Polytheismus. Auch das Alte Testament widerspricht ir sehr vieler Steller richt der Realität der Götter, sondern sagt nur, daß keiner vor ihrer der wahre, der eigertliche Gott, lehrt das Alte Testament, ist immer nur der Einzige, d. h. der, welcher der Einzige ist." "Moses rist aus: Wer ist riter der Göttern, wie Du?"?

Bgl. ebendaj. Borlefg. V. S. 90-92. S. 95. - In einer humoristischen Unmerkung, die alle Beachtung verdient, figt er der obiget Stelle hinzu: "Schot por vieler Jahrer schrieb ich eitem berihmter Franzosen aus ber guter alter Beit, ber fo ziemlich atheiftisch gefinnt, babei aber ein fehr gutmuthiger Mait war, wie viele diefer Art (gutmuthiger als die Bigotten, die ihm gefolgt find), in seit Stammbuch: ""Die Welt ift nur bas suspendirte göttliche Seit. Er lacht über die, die fich dadurch atführet laffet, und in Berücksichtigung bes Ber= gnügens, bas ihm ihre Boreiligkeit gewährt, wird er ihtet einft gnäbiglich ver= zeihen, ihn geleugiet zu haben."" (Ebendaf. S. 92.) - 2 Den Proceg der Er= zeugung des göttlicher Seins nerit Schelling den theogonischen Proces (S. 91). Er fagt: "Die Aufhebung bes göttlicher Seins, welche bie Boraussetzung des theogonischen Processes ift, kann natürlich nicht schlechthin ge= Schehen, bies ift i imöglich. Die Aufhebung ift eite blos temporare, fie ift nur Sufpenfion. hierbei verhalt fich jenes contrare Geit gunächft und utmittelbar als das das göttliche Seit negirende, mittelbar aber und in seitem Ende — als bas bas göttliche Seit ausbrudlich febende, Gott bejahende, im Uebergatg aber, d. h. im Brocek, als das das göttliche Seit erzeugende theogonische Princip"

## II. Der Polytheismus.

Es wird gut feir, die Uebersicht und das Verständniß der schellingschen Philosophie der Mythologie ir ihrer schwierigen und oft labyrinthischen Erklärung des Polytheismus unseren Lesern durch eirige vorausgeschickte Vemerkungen allgemeirer und orientirender Art zu erleichterr. Der Standpunkt, der der Philosoph fordert und für sich ir Anspruch nimmt, ist der objective oder entwicklungsgeschichtliche, der alle vorgreisenden subjectiven Gedanken verleigtet, auf der Höhe des Phänomens steht, ir dem Gegenstande selbst der objectiven Entwicklungsgrund auffindet und daher keine andere Richtschnur hat, als der Selbstent wicklung des Gegenstandes zu solger. Die wahre Philosophie der Mythologie ist "die sich selbst erklärende Mythologie." Man meirt Hegel sprechen zu hörer, der die Methode seiner Philosophie stets so erklärt hat, daß sie die Selbstentwicklung des Gegenstandes zu erkennen und darzustellen habe.

Da nun aber erst am Ende jeder Entwicklung auf das Deutlichste hervortritt, was schon it der Tiefe ihrer Anfänge vorhanden war, so werden aich die Urmotive aller Mythologie erst it ihrer Vollendung zur deutlichsten Darstellung und Erkenntniß im menschlichen Bewußtsein gelarger. Diese Vollendung ist die hellenische Mythologie: daher erst hier das Esoterische der Mythologie, ihr eigentliches Geheinniß sich it der Form der Mysterien im religiösen Bewußtsein erthillt und ausprägt. Es sei zur Orientirung gleich gesagt, daß Schelling diese Vollendung und höchste Offenbarung aller Mythologie it der eleusinischen Mysterien erblickt, it der Lehre vor der Persephone, der Demeter und dem Dionysos, kurzgesagt it der Versöhnung der Demeter.

Ich braiche meinen Lesern nicht zu wiederholen, daß ich Schellings Philosophie der Mythologie hier nicht im Einzelnen beurtheilen, soch weziger sach dem gegenwärtiger Stande der Forschungen berichtiger oder verbessern, sondern nur fo gesal, so klar, so bündig als möglich

<sup>(</sup>S. 93). "Die aus ihrer Gottheit gesetzten Potenzen, die eben darum die Möglichkeit at sich haben, wieder in ihre Gottheit gesetzt zu werden, sind zwar nicht actu, aber potentia oder dováper allerdings Gott, so wie sie schon jest und selbst in ihrer gegenseitigen Ausschließung wenigstens die gotterzeugenden, die theogonisschen Potenzen sind" (S. 97).

<sup>1</sup> Chendas. Borlesg. VII. S. 137—139. — 2 Vorlesg. VIII. S. 161 ff. Vorslesung IX. S. 172.

darstellen will, was keineswegs eine geringe und ebensowenig eine leichte Aufgabe ist.

Wir eriniern uns des Unterschiedes, welchen der Philosoph zwischen dem "simultanen" und dem "successiven Polytheismus" gemacht hatte, nicht als Arten, sondern als Stufen, und zwar hatte er diese Stufen so unterschieden, daß die erste (die der Gottes= oder Göttervielheit) noch mit dem relativen Monotheismus zusammenfiel, dagegen die zweite (die der Vielgötterei oder der Göttersolge) erst den eigentlichen Charakter der Mythologie gewann. Innerhalb dieser letzteren entfaltet sich mit der Stufensolge der Götter auch die der Mythologien oder ethnischen Religionen.

1. Die aftrale Religion oder der Zabismus. Uranos.

In der ersten Form wird das menschliche Bewußtsein erfüllt und bewältigt vor der Macht des Göttlichen ir der Poterz des Außersichseins oder des Grenzenlosen, das ihm ir der Gestirnen des Himmels erscheint: es ist daher die aftrale Religion oder der Zabismus (Sabäismus), der das Wesen dieser ersten Strse des roch unmythoslogischen Polytheismus ausmacht. Nicht die Sterre werden vergöttert, sondern das Göttliche erscheint als Gestirn und ir der Gestirnen. Wenn richt ir der Uranfängen der Religion das Göttliche als Herr und Heer des Himmels (Zaba) erschienen wäre, so würde man arch niemals das Heer des Himmels oder die himmlischen Heerschaaren als untergeordnete Götter, d. h. als Ergel vorgestellt haber.

Dieser Sat, der hier von der astralen Religion behanptet wird, gilt von aller Religion und spielt in der Lehre Schellings eine sehr bedeutsame Rolle. Ausgangspunkt und Thema des religiösen Bewußtseins sind immer das Göttliche und die göttlichen Mächte (Potenzen), nie die sinnlichen Dinge: nicht diese werden vergöttert, sondern das Göttliche wird versinnlicht; nicht die Götter sind Bilder und Sinnsbilder der Dinge (wie etwa die Persephone das Symbol des Saatkornssein soll), sondern in allen Fällen verhält es sich umgekehrt. Sonne und Mond sind die Symbole des Apollon und der Artemis, das Saatslorn ist das Symbol der Persephone.

Der Religionsart entspricht die Lebensart: die Völker der aftralen Religion leben nomadisch und wandern wie ihre Götter. Diese sind ein Heer, das einem Herrn dient: einem einzigen, welcher ist Uranos, der König des Himmels.

<sup>1</sup> Vorlefg. VIII. S. 161 ff. Vorlefg. IX. S. 172.

2. Uratia. Mylitta und Aftarte. Mitra und Mithras. Die Zendlehre.

Den Uebergarg vom Uranos zu der Götterfolge und der Göttergeschlechtern, die aus ihm hervorgeher, bildet nothwendigerweise die weibliche Gottheit Uraria: sie macht der Wendepunkt zwischen dem simultanen und successiven, zwischen dem unmythologischen und dem unythologischen Polytheismus, zwischen der ungeschichtlichen und geschichtlicher Zeit der Mythologie, also den eigertlicher Anfang der letzteren: daher die emirerte Bedeutung, welche Schelling gerade dieser Vorstellung zuschreibt. Keire erleichtet so sehr, wie diese, der Zusammensharg zwischen seiner Naturz und seiner Religionsphilosophie, keire ertz hält eirer besseren Schlüssel zum Verständniß seiner Philosophie der Mythologie.

Die Naturphilosophie hatte gelehrt, daß die beiden Grundkräfte, derer gemeinsames Product die Materie ist, die Attraction und Repulsion sind. Diese Lehre, die man gewöhrlich die Construction der Materie reitt, stammt aus Kants metaphysischen Anfangsgründen der Naturwiffenschaft. Jeie beiben Grundkräfte erscheinen in Schellings negativer Philosophie als die beiben erften Potenzen, die der Contraction und Expansion (-A und +A), Bestimmungen, die wir schon früher iäher ausgeführt habei. In der Vereinigung der beiden Poteizei besteht die Materie, die mater oder Mutter der Welt, aus derei Schoofe alle Geburten hervorgehei. So i ieitbehrlich der Begriff der Materie it der Naturphilosophie ist, fo treitbehrlich ist die Vorstellung ber weiblicher und mitterlicher Gottheit ir ber Naturreligion; und fo werig der Begriff der Materie eine philosophische Erfindung ist, fo wezig ist die Idee der weiblicher und mutterlichen Gottheit (Urazia) eine mythologische. Man kann fich diese Vorstellung zu einem fehr augenscheinlichen Beispiele dierer laffer, wie es gemeirt ift, werr Schelling lehrt, daß die mythologischen Gegenstände nicht Chimaren find, Imaginationen ohre Realität, sondern Rothwendigkeiten oder göttliche Potenzen, die auf einer gemiffen Stife des menfchlichen Bewußtseins als die höchsten göttlicher Mächte erscheinen und geglarbt werden. Das Bewußtsein ist von dieser Art Gottheit erfillt und gleichsam (wie sich ber Philosoph gert ausdruckt) damit behaftet; alle willkürliche Reflexion, welche die Vorstellungen 1ach Gutbunken set und aifhebt, ift ganglich ausgeschloffen. 1

<sup>1</sup> Ebendas. Vorlesg. X. S. 201. Agl. obet Buch II. Abschn. II. Cap. XXII. S. 432 ff. Bgl. S. W. Abth. II. Bb. 2. Vorlesg. X. S. 191—193. Vorlesg. XI.

Die Materie oder, mythologisch zu reden, das weibliche und mitterliche Princip bezeichnet im Leber der Gottheit, im theogonischen Proces derjeriger Moment, ir welchem der Welt Grund gelegt wird, nämlich der Welt des getheilten Seins, der Welt als des Inbegriffs der abgestuften Dirge. Diese sind das Werk der Weltseele, der künstlerischen oder "höherer demiurgischen Potenz", welcher die Natur vor alls Materie zugänglich werden konnte. Die Materie ist der Leib, der die Weltseele belebt und befrichtet; sie ist der Grund, der aller Zeugungen der Natur, aller gesormter Dirger zu Grunde liegt (x) ὁποκείμενου).

Diese weibliche Gottheit nun tritt uns eitgeger in der Mylitta der Babylonier, der Astarte (Astharoth) der Phönikier, der Mitra der Perser, der Aphrodite der Griecher. Der Uebergarg zur weibslicher Gottheit, die einer rerer Gott und ein neues Göttergeschlecht ankündigt, ist im mythologischen Bewußtsein ermittelbar mit dem Urtergarge des Urgottes verknüpft, dessen Herrschaft nermehr endet. Die hellenische Mythologie stellt dieses Ende so dar, daß sie der Uranos derch der Kronos ertmarrer und seine Geschlechtstheile ins Meer werser läßt, aus ihrem Scharm entsteht die Aphrodite, die demrach "nur das hellenische Gegenbild der asiatischen Himmelskönigin ist und insofern ja ebenfalls Uraria heißt, werr es arch richt gerade eine Tiedgesche ist". 1

Daß die Uraia dei Uranos stürzt und nun selbst der weiblich gewordene Uranos ist, läßt sie mannweiblich erscheinen, wie der i aich die Aphrodite auf Kypros zwar ir weiblicher Kleidung, aber bärtig und vor märrlicher Statir dargestellt wurde. Demgemäß gestaltete sich aich der Cultus dieser Gottheit, welcher Männer ir weiblicher Kleidung, Weiber ir märrlicher opferter. Eire Reihe entsetzlicher, unser Gefühl empörender Erlte orientalischer, insbesondere babylonischer Art und Herkunft härger mit der Verehrung dieser weiblicher und marre weiblicher Gottheit zusammen: die Selbstentmannung, das Verschneiden zirger Knaben, die sabzischen Orgien, die religiöse Prostitution im Dienste der Mylitta zu Babylon. Dieser Dienst schloß die Urtrere geger der ersten Gott, gleichsam der religiösen Sebruch, ir sich und damit die sacrale Pflicht (das Opfer) der Preisgebung, der die babyle

S. 200—202. Bgl. Borlefg. XIII. S. 259, wo es heißt: "Das Bewußtsein ist mit dem Gott behaftet, es hat ihn at sich; es hat sich mit ihm gleichsam versset". Die Vergleichung mit der kantischen Materie betreffend: ebendas. S. 268.

<sup>|</sup> Ebendas. Borlesg. X. S. 193—194. (Den sathrischen Scherz mit Tiebges "Uratia" habe ich meiter Lesern ticht voreithalter wollet.)

onische Frau vor dem Tempel der Mylitta eizmal im Jahr 11terworfen war.

Das Verhältniß ber Mitra zu dem Mithras is der persischen Religion hat der Philosophen zu einer Untersuchung veranlaßt, die fich iber das Wefer der letteren verbreitet und der Charafter der Rendlehre festzustellen sucht, aber iber das Zeitalter ihres Urhebers im Dunklen bleibt und läßt. herodotos keint bei Dienft ber Mitra und derei heiligthum it Sardes, er weiß nichts von Mithras, nichts von Boroafter, ber it ber griechischen Litteratur erst im pseudoplatonischen Alkibiades I ermähit werde. Bermöge ihrer dualistischen Grundan= schauung widerstreite die Zendlehre dem successiven Polytheismus, und da is diesem der Charafter der eigestliches Mythologie bestehe, so sei die persische Religionslehre von Grund aus antimythologisch gerichtet und aus einer ursprünglichen Reaction wider die mythologische Religion hervorgegangen. Darin vergleicht fie Schelling einerseits mit der Stelling "der Buddalehre zur mythologischen Braminenlehre", anderer= feits mit der judischen Religion, weshalb aich is der nacherilischen Reit der Uebergang persischer Religionsideen in judische Vorstellungen fo leicht von statten gegangen fei. 2

Jeier Gegensat und Rampf zwischen Ahrimai und Drmuzd wird vor Schelling aufgefaßt als der Streit zwischen dem materiellen und dem relativ geistigen, dem realer und idealen Gott, der regativer und positiven Poteiz, dei Urkräften der Contraction und Expansion, der Nacht und bem Licht i. f. w. Diefer Kampf erfüllt das persische Bewußtsein. Aber ber Gegensatz der beiden Principien, bei aller Ursprünglichkeit, die ihm zukommt, ist doch ein gewordener und keines= wegs endgültiger; er fest eine Ureinheit voraus, aus welcher er hervorgeht, und fordert eine endgültige Ueberwindung und Einheit, die aus ihm hervorgeht. Jene Ureinheit, wie im Bundehesch (einem späten Werk aus dem Zeitalter der Saffaniden, im siebenten Jahrhundert unserer Zeitrechnung) zu lesen steht, ist die unerschaffene Zeit (Zeruane Akherene); die resultirende Einheit fatt nichts anderes fein als die endgültige Ueberwindung des Ahriman ober der absolute Sieg des Ormuzd, die wirkliche Vermittlig und Ausgleichung des Geger= sabes. Diese Ausgleichung erscheint in Mithras: er ist der Mittler,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendal. Borlesg. XII. S. 237—252. — <sup>2</sup> Borlesg. XI. S. 205 ff. S. 229 ff. S. 235.

der absolute Gott, der Allgott, der Herr des Wirkens und Werdens, dessen abgöttische Mysterien (Mithriaca) im altrömischen Weltreich (Persien ausgenommen) verbreitet warer. "Zoroaster", sagt Plutarch in seiner Schrift über Jis und Osiris, "rannte der einer Gott Oromazes, der anderen Arimanios, in der Mitte zwischen beiden aber ist Mithras, deshalb ihr dern die Perser auch Mittler rerrer ( $\tau$ de Meditzp)." Die Stelle im Bundehesch lartet: "Ormuzd und Ahrimar, beide gab Zeruane Akherene, die Zeit, die ohre Grenzen ist". 1

Die beiden einander widerstreitenden Principien sind demnach erst in und mit der Zeit geworden: die geschöpswidrige Macht existirt nur im Kampf gegen das allen Creaturen holde und günstige Wesen, sie entstammt jener unvordenklichen Finsterniß, die allem Kampf und Wechsel zwischen Nacht und Licht voranging. In diesem Sinne läßt Schelling den Ahriman mit Goethes Mephistopheles sagen:

"Ich bin ein Theil des Theils, ber erst das Gatze war, Die Nacht, die sich das stolze Licht gebar."

3. Die Kronosreligion. Kronos und Dionhjos. Baal und Melkarth. Der griechische Herakles.

Der successive Polytheismus ist der fortschreitende, der Weg geht vor der alter Göttern zu der nerer, vor der materieller zu der geistigen, mit welcher die Mächte der menschlichen Eultur Hand ir Hand geher; das bewegende, der Fortschritt leitende Moment liegt ir der weiblicher Gottheiten: Gäa wider der Uranos, Rhea wider der Kronos. Die fortschreitende Entwicklung selbst geschieht durch der Kamps, durch die Ueberwindung des sich stets erneuernden Widerstandes, also durch der Widerstand, der erst darr wahrhaft überwunden ist, warr er erschöpft ist: daher karr die Entwicklung nur allmählich, stusenmäßig, langsam, zögernd sortschreiten. Dies gilt vor jeder Entwicklung, es ist das Geset der Vorsehung selbst. Hier begegrer wir wiederum einem jerer tiessinnigen Aussprüche Schellings, die zu seiner goldnen Worten gehören und lartere Wahrheit erthalter: "Warum überharpt zögert alle Entwicklung? Warum, so oft das Ziel rahe scheint, werden auch im allgemeirer Lauf der Diege immer wieder nere,

Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar, Das stolze Licht u. f. w.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorlesg. XI. S. 216—228. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 222. Der Herausgeber hätte das urgenaue Citat berichtiger soller. Die goetheschen Worte lauten: Ich bin ein Theil des Theils, der Ansangs Alles war,

bie Entscheidung auf unbestimmte Zeit hinaussetzende Mittelglieder ein= geschaltet oder dazwischen geschoben? Hierauf giebt es nur eine Ant= wort: Bon Arfarg ar ist Alles auf die höchste Freiwilliakeit berechtet. Es foll eber nichts mit bloger Gewalt birchgefest werden. Es foll zulett Alles a is dem Widerstehenden felbst kommen, welches eber darim fei i e i Willen haber muß bis zur letten Erschöpfung. Die Ummandling, die ihm zugedacht ist, foll nicht von angen, gewaltsam, sondern vor irrer, und fo erfolger, daß es stufenweise bazu gebracht wird, fich ihr freiwillig hinzugeben." "In der Allmählichkeit, Stufenmäßigkeit der Ueberwindung zeigt fich das Gesetz, zeigt fich die auch iber diefer Bewegung waltende Vorsehung." — Ich interbreche zwar der un= mittelbarer Fortgang, nicht aber ber Sint dieser tiefgedachten Rede, werr ich ihr aus dem Schliß derfelben Vorlefung folgende Stelle hir= zufüge: "Die mahre Zukunft kann nur das gemeinschaftliche Erzeugniß zugleich der zerftörenden und der erhaltenden Macht feir. Gben barim find es nicht die schmachen, vor jedem Evangelium einer reren Zeit zuerst ergrifferer, fondern ir die starken, zugleich ar der Vergangenheit fest= haltenden Geister, welche die mahre Zukunft zu erschaffen vermöger." 1

Frierhalb des successiven Bolytheismus unterscheidet Schelling wiederum der relativer oder realer und der absoluten oder idealen (geistigen) Polytheismus. Der Weg geht von jerem zu diesem. Er versieht iter dem realer Polytheismus die Herrschaft des materieller Gottes, der der geistigen, befreienden, fortschreitenden von der Gottheit ausschließt und ihm widerstreitet; er versteht i iter dem idealen Poly= theismus die vollkommene Verwirklichung, Erscheinung und herrschaft bes befreienden Gottes. Jeier ioch materielle, feine ausschließliche herrschaft wollende, eifersüchtig dariber machende Gott ift Kronos, es ist der finstere, feiner Eigenmacht bewißte, tyrannische und arglistig gesinnte Uranos, ber erfte Gott in zweiter, eingeschränkter Geftalt, ber αγχυλομήτης, wie Homer ihr rerit, der ir fich gekehrte, wie Proklos der Ausdruck beitet. Dieser ift Dionnfos, ber Sohi ber Uraiia, der zweite Gott, der erst im Kommer begriffere und künftige, der befreiende, wohlthätige, der menschlichen Gesittung holde. Herodotos berichtet von der Bewohnern des glücklichen Arabiens, daß ihre allei iger

Borles. XIII. S. 262—263, S. 283. Wem vergegenwärtigt sich bei diesen Worter richt die Epoche der Wiedergeburt Deutschlands, die Schelling nicht mehr erlebt hat, und der Mann, der sie zu Stande gebracht?

Götter Urazia und Dionysos warez, Alilat und Urotal, d. h. die Göttin und der Sohz.

Der Name Kronos ist hellenisch, der Gott selbst ist es richt: dieser erscheint is der hellenischen Mythologie (Theogonie) als der Gott der Bergangenheit, er ist gegerwärtig ir der vorhellenischen Mytho= logie, im Bewußtsein des syrischen Bolfes, der Phonifier, Ranaanäer, Karthager mit ihres varalleles Bölkerschaften. Sier erscheint er ister bem Namer Baal. Dagegen Dionnsos (wohl zu unterscheiden vor Bacchus, dem Gotte des Weins) ist dem Namer wie der Gottheit nach echt hellenisch und gehört it feiter vollkommensten Ausbildung und Gestalt it die lette Entwicklung der griechischen Religion, aber feitem Wesen rach, als der zweite, befreiende, fortschreitende, im Rommer begriffene Gott, als der Sohi der Uraiia, ist er weit älter und Gegei= stand der vorhellenischen Religion, wie aus jener Nachricht des Hero-Er ist seiner Bedeutung rach ein nothwendiges und dotos erhellt. ewiges Thema der Mythologie, daber ist feir Wefen älter als der Name, feine Wirkung friher als die Anerkennung, feine Gegenwart im Bewußtsein älter als feine völlige Verwirklichung. Mit anderen Worten: Dionnsos als Gott, der als solcher die formellste Ausbildung und Anerkennung it fich schließt, ist weit jinger, dent als mytho= logisches Wesen und Princip. Dies erkannt und bestritten zu haber, war Creuzers Jrrthum im Streite mit Boß, beffen gröberer und platter Frrthum daris bestand, die Vorstellung vor dem mythologischen Alter und Urwesen des Dionysos für orphische Mystik und Unsinn zu er-"Boß, dessen wissenschaftlicher Ideenkreis ingefähr von demfelber Umfarg mar, wie der Kreis feiner größtentheils häuslich-ökonomischen Poesie, - will aich is dem Dionnsos ursprünglich sir eizer solchen reit wirthschaftlichen Gott erkennen" 1. f. f. 2

Der Entwicklungsgang der Mythologie entspricht dem Entwicklungssgange der Natur. Der Standpunkt der hellenischen Mythologie auf ihrer dionysischen Höhe entspricht der Schöpfung des Menschen. Der Gang der griechischen Philosophie ist dem der Mythologie analog. Als die griechische Philosophie die freie Beweglichkeit, Vielheit und Mannichsfaltigkeit der Dinge verneinte, verharrte sie gleichsam auf dem Standpunkte des Kronos und war vordionysisch. Zeno war der Kronos der Philosophie. Erst Sokrates, dieser dämonische Mann, der die Philos

Gbendas. Vorlesg. XII. S. 254—257. Vorlesg. XIII. S. 264—269. Vorlesg. XIV. S. 286—289.
 Seendas. Vorlesg. XIII. S. 274—281.

fophie vom Himmel auf die Erde herab und aus dem Wesen der Dinge it das Wesen des Menschen und des freier menschlichen Lebens eitzsihrt, ist der wahrhafte Dionysos der Philosophie. Da der Gott Dionysos der eigertliche Repräsentant des idealen oder geistigen Polytheismus ist, it welchem sich die hellenische Mythologie ausprägt und vollendet, so ist it der Dionysoskehre eit Schlüssel der garzer griechischen Mythologie gegeber. Dies geahndet und der Dionysos an die ihm gebührende Stelle gesetzt zu haber, gehört zu Creuzers großer Verzienssten.

Kronos ist richt, wie man ihr gewöhnlich arffaßt, der Gott der Zeit, rämlich der wirklichen, ir Vergangenheit, Gegenwart und Rufrist geschiedenen, sondern der caotischer, öden, ihre Geburten immer wieder verschlingenden Zeit, (die Sichel, die man ihm beilegt, ist das Werkzeug sicht der Erste, sondern der Entmannung des Uranos): ber wirklichen Zeit, der Succession und Götterfolge ift er feindlich gefinnt und widerstrebend, weshalb er ber zweiter befreienden Gott vor der Herrschaft auszuschließen sucht, ihr ausstößt und erniedrigt, fo daß diefer in Knechtsgestalt, durch Leiden, Mühen und Arbeit fich feine Gottheit thatfräftig erwerber muß und erwirbt. Co erscheint is ber phonikischen Religion dem Baal gegeriber Melkarth, der Stadtfönig, als der Gott der Stadt, des birgerlicher Lebens, der mensch= licher Gesittung und Vereinigung. Er ist die dem Dionnsos eit= sprechende Perfonlichkeit. Er wirft als ber Wohlthater ber Menschen, die Leiden und Mühen des Lebens erleichternd, das Uebel und der Flich abwehrend, als ein σωτήρ und alexixaxog, gleich dem griechischen Herakles.2

Da der Kronos (Baal) ein ausschließender und eingeschränkter, ein menschenseindlicher und verzehrender Gott ist, so fordert sein Eultus die bildliche Darstellung und das grausamste aller Opfer. Das Bild muß so weit als möglich vom Menschenbilde und allem Menschlichen entsernt sein: es ist der unsörmliche, von der Menschenhand uberihrte Stein; das entsetzlichste der Opfer aber ist das Menschenopser, die Darbringung und Verbrennung der Kinder, der erstgeborenen und eingeborenen Söhne, die dem Baal (Moloch) geopsert wurden, was nach Eusebius in Phönikien jährlich einmal geschah. Es waren Sühnsopser, um der seindseligen Gott zu versöhnen, der der eigenen Sohn (Melkarth) zum Besten der Menscheit hingegeben habe. So dentet

<sup>|</sup> Ebendas, Borless, XII. S. 255. Borless, XIII. S. 283 ff. — 2 Ebendas. Borless, XIV. S. 291—292. S. 306—315.

Schelling eine Stelle aus dem angeblichen Sanchoniathon, dem phösnikischen Geschichtsschreiber in der Uebersetzung des Philo von Byblus, deren Fragmente sich bei Eusebins finden.

Der i iförmliche Steir als Cultusobject giebt dem Philosophen Gelegenheit, sich iber der Fetischismus (fetisso = Zauberklop) auszusprechen, der nicht vorgeschichtlichen, sondern ungeschichtlichen Bölkern angehöre und nichts mit der Mythologie gemeir habe.<sup>2</sup>

Das Menschenopfer als Cultuserscheinung verailagt ihr, der Begriff der deisidaipovia auseinanderzuseten, die weder als Aberglauben 10ch als Gottesfurcht richtig verstanden werde: sie sei vielniehr die Ungst nicht vor dem Gott, sondern fir der Gott, der man zu verlierer firchte, und darim alles thie, ihr zu erhalter. Diese Erklärung ist nicht einleuchtend gerig und erreicht aich richt ihr Ziel. Der Gott, der man zu verlierer firchtet, kann nur der wohlthätige und heilbringende (Melkarth) feit, der selbst nichts anderes zu firchter hat, als die feindselige Macht des Kronos. Daher gründet fich die Angst fir der menschenfreundlichen Melkarth auf die Angst vor dem menschenfeindlichen Kronos, und Plutarch in feiner Schrift iber die Deisidaimotia (welche Schelling hier ganz inerwährt läßt) hat Recht, wert er das Wefen derfelben dirch der Glaiber an die menschenfeindliche Gottheit erklärt: darim fei der Atheismus dem Aberglauben vorzuziehen, bert es fei besser, keiner Gott zu glatber, als einer folchen, ber feine Kinder verschlinge. Unter der blitigen Herrschaft der Kronosreligion lag die Menschheit wirklich, wie Lucretius sagt, »oppressa gravi sub religione«.3

Der griechische Herakles ist dem phönikischen Melkarth nachgebildet und aus einer Umgestaltung des letzteren entstanden, wie sie dem Stande der hellenischen Mythologie, in welcher Kronos ein längst verschollener Gott war, entsprach. Darım erscheint der griechische Herakles als ein Sohn des Zeus und der Alkmene, verfolgt von der Eisersucht (nicht des Kronos, sondern) der Hera, verfolgt von dem Neid und Haß des Surnsthens, im siegreichen Kampf mit den Ungeherern und Mächten der Finsterniß, die er überwindet, sogar die Unterwelt und das Reich des Todes. Von den menschlichen Schwächen und Uebeln, die er trägt, läntert er sich in der Selbstverbrennung und erreicht die Verklärung: "wend der Gott, des Irdischen entkleidet, flammend sich vom Menschen scheidet und des Aethers leichte Lüfte trinkt".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Borlesg. XIV. S. 309—313. — <sup>2</sup> Borlesg. XIV. S. 294 ff. — <sup>3</sup> Sbendas. Vorlesg. XV. S. 348—349. — <sup>4</sup> Ebendas. Vorlesg. XV. S. 327—344.

4. Uebergang jum successiven Polytheismus. Rybele. Die Göttermutter.

Der Fortgag zur Ueberwindung des Kronos und zur wirklichen Götterfolge und Göttervielheit (dem successiven Polytheismus) geschieht wiederum durch eine weibliche Gottheit: wie die Urania zum Uranos, so verhält sich die Kybele, die große Göttermutter (magna Deûm mater) zum Kronos: sie ist der weiblich gewordene Kronos, der Hauptsitz ihrer Verehrung ist Phrygien in Kleinasien, der Hauptort Pessinus in Galatien, in der hellenischen Welt sindet sich ihr Dienst am meisten verbreitet in Großgriechenland.

Nunmehr ist die astrale Religion völlig i itergegaiget und das irdisch-menschliche Leben kommt zur mythologischen Geltung, die Göttin erscheint als vom Himmel herabgekommen, ihr Bild oder Sinnbild ist der vom Himmel gefallere, ir Pessinus als Heiligthum bewahrte Steir (Meteorstein); sie trägt die Mauerkrone, das Symbol des Städtebaues und der befestigten Bohnsize, ais ihrer seierlicher Umzügen fährt sie sitzend, still segnend durch die Reihen der Menschen; das vor ihrem Dienst ergrissere, dem Kronos abgewendete und an ihm irre gewordene religiöse Bewußtsein ist orgiastisch, im Taumel befarzer, wie es sich ir ihrer kopsschüttelnden Priestern, der Korybanten, mimisch darsstellt. Die Kybele ist der weiblich gewordene, ertmarte Kronos, daher gehört zu ihrem Kultus die Entmannung; die Ueberwindung des Kronos ist die Erhebung und Aufrichtung des zweiten märrlicher Gottes, das Zeicher dieser Aufrichtung ist der Phallos.

Der Entwicklungsgang des successiven Polytheismus, die eigentliche Göttergeschichte, geschieht in drei Hauptstufen: diese sind die ägyptische, indische und hellenische Mythologie, in welcher letteren der mythologische Proces sein Ziel erreicht und sich vollendet.

5. Die ägnptische Muthologie. Typhon und Osiris, Isis und Horos.

Die ägyptische Mythologie besteht ir einer fortschreitenden Göttergeschichte, aus welcher Göttergenerationen und Götterordnungen hervorgeher, derer Herodotos drei unterscheidet. So entwickelt sich hier im Larfe der Zeit das erste Götterschliebet. So entwickelt sich hier im Larfe der Zeit das erste Götterschlieben und mit ihm eine theologische Erkenntniß, derer Träger die Priester sind. Es ist wohl zu beachter, daß mit der ägyptischen Religion eine besondere Art der Erkenntniß verbunden ist, die sich als priesterliche Weisheit darstellt.

<sup>•</sup> Ebendas. Vorlesg. XVI. S. 360—363. — 2 Vorlesg. XVI. S. 350, 363. Ueber die ägyptische Mythologie vgl. Vorlesungen XVII—XIX.

Das Grundthema ist die Neberwindung und Niederlage des Kronos, die Befreiung und der Sieg des Dionysos. Der ägyptische Kronos ist Typhon, der Gluthwind, das austrocknende, verzehrende, seierähiliche Princip, die dem freier, gesonderten Leber abholde Gestalt; der ägyptische Dionysos ist Osiris, der wohlwollende, gite, freundliche Gott. Jeier ist der reale, dieser der ideale Gott. Beide gehörer nothwendig zusammen und bilden die entgegengesetzen Seiter, gleichsam die Pole, die regative und positive Poterz eines und desselben Wesens: Osiris=Typhon ist die Hauptgottheit der ägyptischen Mythologie, der Widerspruch und Kampf beider ist ihr Grundton. Die Zerreißung und Neberwindung des Typhor, der zu Grunde geht, die Zerreißung und Wiederbelebung des Osiris, der wiederausersteht: dieser Zerreißungsmythus ist Grundlage und Ausgangspunkt der ägyptischen Mythologie, er ist derer Grundmythus.

Demgemäß ist die Befreiung vor allem Typhonischen und Materiellen, die Vergeistigung des Osiris, seine Erlösung aus der Banden der Materie und des Todes, seine Wiederauserstehung als Herrscher des Todtenreiches das Ziel der ägyptischen Religion, vor der Herodotos berichtet, daß sie zuerst die Unsterblichkeit der Seele gelehrt habe. Aber Osiris ist auch Herrscher der Oberwelt, des freier menschlicher Lebens; es muß daher einer zweiter Osiris geber, der die Stelle des ersten ir der Oberwelt vertritt und statt seiner regiert, der Sohr des Osiris: dieser ist Horos, der die ägyptische Mythologie ir seinem Werden und Wachsen darstellt, als kleines Kind im Schooße der Mutter, als größeres Kind, roch richt geher könnend, als Knaben, der stehend ar der Mutter trinkt, ir der Abstusungen des Heranwachsens und alle mählichen Erstarkens, eir Vordild der menschlichen Entwicklung. Als Kind heißt er Harpokrates, als Jüngling wird er mit dem griechischen Apollon verglicher.

Bir unterscheiden dem 1ach it der ägyptischen Göttergeschichte drei Hauptgestalten: Typhon, Osiris und Horos. Da 111 das Doppelwesen der beiden ersten im Grunde eit Wesen ausmacht, so bilden jete drei Gottheiten eite Einheit it dreisacher Gestalt: sie sind Osiris it der ersten, zweitet und drittet Potetz. In der ersten Potenz ist er die 10ch verschlossene, aller Offenbarung widerstrebende, it der zweitet die offerbar gewordene, it die Mannichsaltigkeit übergegangene, zers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vorlesg. XVII. S. 364—369. S. 373—375. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 376—379. Vorlesg. XVIII. S. 380 ff.

rissene Einheit, in der dritter die aus der Mannichfaltigkeit und it ihr wiederhergestellte Eirheit. So ergiebt sich ein aus dem ägyptischen Polytheismus resultirender Monotheismus, der Schelling als das eigertliche Ziel der ägyptischen Mythologie ansieht. Nun muß es solche geber, welche dieses Ziels, dieser tiesern Einsicht theilhaftig sind, im Unterschiede vom Volk und der Volksreligion. Diese Kundigen sind die Priester.

Da it dem ägnptischen Polytheismus Vater und Soht erscheinen, so kart ratirlich arch die weibliche Gottheit richt sehler, die Göttersoder Gottesmutter. Die ägyptische Uraria ist Isis, die Gattit und Schwester des Osiris, die Mutter des Horos, die arch als die Gattit des Typhon und die Geliebte des Osiris dargestellt wird, um damit die Eisersucht und der Haß jenes geger diesen zu begründen. Nachsdem sie der Osiris aus der Zerrissenheit wiederhergestellt und Horos an seiner Statt die Herrschaft der Oberwelt iberrommer hat, ist sie versöhnt und solgt dem Gatter ir die Urterwelt. Wie sich die Isis zum Osiris, so verhält sich die Bubastis zum Horos; wie dieser mit dem Apollon, so wird jere mit der Artemis verglicher.

Das Thema dieses Grundmythus von dem leidenden und sterbenben, dem wiederauferstandenen und triumphirenden Gotte, dem Beherrscher der Uiter- und Oberwelt, ift ein zusammenhängendes Geschehen, das richt einnal stattgefunden hat, sondern sich immer wiedererzeugt, immer vor rerem wieder erlebt, erfahrer, beglarbigt wird ir jedent Jahreslaufe des menschlichen, insbesondere des ägnptischer Lebens. Weil im Spätherbst die Tage fürzer und fürzer werden, beginit die Traier und Wehklage über dei sterbenden Gott; weit das Winterfolstitium voriber ift und die Sonne fich wieder verjingt, erhebt fich ber Jubel iber der neubelebten, siegreichen und unbesiegbaren Gott. Mit ihm und dirch ihr kommt aller Seger, dirch welcher das menschlich-ägnptische Leber entsteht und fich entwickelt: die regelmäßiger Ueberschwemmungen bes Rils, die wohlthätigen Ginschränkungen ber Sandmuste, die Ursachen der schwellenden Saater 1. f. f. Der Tag der Traier und Wehklagen ist (iach unserer kalendarischen Rechnung) der 13. November, der Tag des Jubels der 6. Januar. Das ganze menfchliche Leber ift ein Geschenk des Osiris und wird als solches ir einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlefg. XVII. S. 373. Vorlefg. XVIII. S. 383—385. — <sup>2</sup> Ebendaf Vorlefg. XVIII, S. 369—372. Vorlefg. XVIII, S. 381—382.

beständigen Festcyklus geseiert; richt die Religion der Aegypter ist kale 1= darisch, sondern ihr kalendarisches System ist religiös. 1

So ist die Geschichte des Osiris in seinem beständigen Kampse gegen alles Typhonische und seinem Siege dariber eine ewige Geschichte: es ist der Gott, der da war, ist und sein wird, der Gott der Vergangenseit, Gegenwart und Zukunft, dessen Wesen daher in der ewigen Natur der Dinge wurzelt, und dessen Erkenntniß zu der Betrachtung und Feststellung der Urgründe leitet.

Diese Urgründe, ihrem Wesen jach die ersten und ältesten, barin die am fpätesten und gulett erkannten Gottheiten, bilden in den Götterordnungen, welche Herodotos rerit, die oberfte und erste: es sind die ungewordenen, intelligibeln, metaphysischen Götter (δεοδ νοητοδ), derei die größter Tempel geweiht marer: acht Gottheiten ir vier Götterpaarei. In dei drei maiilichei Gottheiten erkennt Schelling die drei Urpotenzen: 1) der verschlossenen Urgrund, 2) die Sparring der Welt= frafte und 3) berei wiederhergestellte geistige Girheit oder, anders ausgedrückt: die it fich verschlossene Potenz (Contraction), die demiurgische (Expansion), die geistige. Die erste ist Amun (Ammon), die zweite Phtha (Phthas = Sephästos), die dritte Kneph (Chnub-Geist, άγαθοδαίμων); das Heiligthum des Amun mar der größte der Tempel in Thebe (Tempel von Karnak), das des Phtha der Tempel in Men= phis, it welchem der Gott zwergartig, kabirenähnlich dargestellt mar. was der Spott des Kambuses erregte. Die vierte Gottheit, als die Githeit der drei ersten, sei Thot (Hermes), wie Schelling vermuthet: der Gott des discursiven, begrifflicher Denkens, der Sprache, der Schrift und aller Erfindungen, ber die drei höchsten Potenzen it fich vereitige und darim der dreimal höchste (voisuégioros) gerarit werde; ihm werder die sogenannten hermetischen Bucher späten, neuplatonischen Ursprungs zugeschrieben, worit die ägyptische Religion als Emanations= lehre dargestellt werde, was fie keineswegs war. Bon der weiblicher Urgottheiten wird Athor (Aphrodite, die Gattin des Amun) gerart und Neith (Athere), die ihr Heiligthum ir Sais hatte. 2

Die zweite Ordning sind die zwölf Götter, die wohl die Zeit der ägyptischen Kronosherrschaft darstellen und, da Typhon der überwundene Kronos ist, von Schelling als "vortyphonisch" bezeichnet werden. Unter ihnen erscheint der ägyptische Herakles.

Gbendas. Borlesg. XVIII. S. 383—387. — <sup>2</sup> Ebendas. Borlesg. XVIII. S. 391—399. Borlesg. XIX. S. 413—417. — <sup>3</sup> Ebendas. Borlesg. XIX. S. 417—419.

In der dritter Ordnung folger die eigertlicher ägyptischen Nationalsgottheiter, derer Cultus aller Aegyptern gemeinsam war: Typhon, Osiris und Horos; ir Götterpaaren: Typhon-Nephtys, Osiris-Jsis, Horos-Bubastis. Da nun die drei männlichen Gottheiten eir und dasselbe Wesen (Osiris) ir dreisacher Gestalt sind, so resultirt aus ihrer die Erkenntniß der göttlicher Eirheit, d. i. "der ägyptische oder mythos logische Monotheismus", dessen symbolische und grandiose Darstellung Schelling ir der Pyramiden, der urältesten Denkmälern Aegyptens aus der Zeit vor der Hyksos, vermuthet. Die Basis bedeute die Dreisheit (Typhor, Osiris und Horos), die Spize die Girheit. Diese Deutzung ist schon darrm falsch, weil alle ägyptischen Pyramiden und Pyramidien (Obelisken) vierseitig, ihre Basis also richt das Dreieck ist, sondern das Viereck.

Was endlich der ägyptischen Thierdienst betrifft, fo ist dieses "schwere Problem" richt aus dem moralischen Gesichtspunkt zu lösen, welcher die Thiere als die Bilder (Symbole) gewisser Ideen oder moralischer Gigenschaften betrachtet. Daraus erkläre fich die Thierfabel, richt der Thierdienst; man mißte derr arrehmer, daß der Volksglaube das Bild mit der Sache, das Zeicher mit dem Bezeichneten verwechselt habe. Schelling sucht die Auflösung tieffinniger. Das ägnptische Bewußtsein befinde fich erst auf dem Wege zu der mahrhaft menschlichen Götteri, diefer Weg bezeichne it dem ftufenmäßigen Fortschritt des Naturprocesses das Thierleben, dessen höchste Stife, dicht vor dem Menschen, die reißenden Thiere feier, recht eigertlich "die Willensthiere". So bilde das Thierleben ein nothwendiges Moment im theogonischen Proceß; nichts anderes aber ist die Mythologie als der theogonische Proces im Bewußtsein: sie eitlehit iicht etwa dieses oder jenes aus der Natur, sondern fie ift der im Bewußtsein fich wieder= holende Naturproceß selbst. Uebrigens gilt der ägyptische Thierdienst richt der Individuen, sondern der Gattungen oder Ideen, die fich it der thierischen Individuen verkörpern. In dieser Rücksicht hat und behält die symbolische Auffassung und Erklärung des Thiercultus ihrer aitei Grund. 2

Die einzige Ausnahme macht der Apis, der heilige Stier, dieser fo gezeichnete, it feiter Art einzige, von einer vom Sonnenstrahl be-

<sup>1</sup> Chendas. Borlesg. XIX. S. 419—421. Bgl. Borlesg. XVIII. S. 404—407.

— 2 Chendas. Borlesg. XIX. S. 421—428.

frichteter Rih geborere, dirch Seelenwanderung sich fortpflanzende Stier, ir welchem das beseelte Bild (elxdin kupuxos) des Osiris argeschaut und im Tempel zu Heliopolis verehrt wurde. Vielleicht war dieser Apiscultus das Vorbild und der Ursprung der israelitischen Stieranbetrig. 1

6. Die indische Mythologie.2

Die indische Mythologie ist zwar ebenso vollständig wie die ägypt= ische, da alle Potenzen is ihr beisammen sind, aber sie ist nicht fo einheitlich, vielmehr erscheint die Ginheit der Potenzen in ihr aufgelöst und gleichsam zersprengt. Die beiden großer einander entgegengesetzten indischen Religionssysteme sind der Brahmanismus und der Buddis= mus; die Dieller des ersteren sind die heiliger Bücher oder die "Bedas", die im Laufe der Jahrhunderte entstanden und gesammelt worden; fie zerfallen it vier Haupttheile: 1) Rich-Beda, 2) Pajour= Beda, 3) Saman-Beda, 4) Atharvan. Jeder dieser Theile eithält: 1) Sathita, eine Sammling von Gebeten und Hymnen (Mantras). Anrufungen, berei Gegenstände die Elementargötter, die große Seele (Mahanatma = Weltseele) und das schöpferische Wort sind, 2) Brahmana, eine Sammling und Ginschärfung religiöfer Borfchriften, 3) Bedanta, der wissenschaftliche Theil, bestehend it theologischen und philosophischen Abhandlungen, Upanischabs gerart, ba fie vor bem handeln, was iber alles Sirrliche hinausgeht, vor dem Urwefen und der Githeit aller Dirge, vor Gott und der Vereinigung mit ihm: fie eithalter im höchsten Sinze die indische Metaphysik, Theosophie und Mustif. 3

Was nun die Auslegung und das Verständniß der Vedas betrifft, so hatte Schelling zu seiner Belehrung vor allen die Forschungen des Engländers Colebrooke (Asiatic researches) und des Franzosen Anquetil du Perron vor sich, dem Europa die Entdeckung und erste Kenntniß der Zendbücher verdankt. Im Jahre 1640 unserer Zeitrechnung hatte ein persischer Prinz, der Briber des Großmoguls Aurengzeb, vom Islam unbefriedigt, nach tieserer Gotteserkenntniß trachtend und nach dem Wege, der zu ihr führt, eine Reise nach Indien unternommen, um die heiligen Bücher kennen zu lernen; er kannte die mosaischen

Ebendas. Borlesg. XIX. S. 428—430. — <sup>2</sup> Ebendas. Vorlesg. XX—XXII. S. 431—520. Ich bemerke eitmal für immer, daß ich um der Trete der Darsstellung willet hier alle Namen so schreibe, wie sie Schellitg geschrieben hat, z. B. "Buddismus", "Tartarei" u. s. f. — <sup>3</sup> Ebendas. Vorlesg. XXI. S. 466—480.

Schrifter, die Psalmen und die Evargelier, ohre darir gefunden zi haber, was er fichte. Er ließ berifere Männer vor Benares rach Delhi kommen, die einer Auszug aus der Bedas (Upanischads) machter, der ins Persische übersett wurde. Der Auszug heißt das "Upnechat". Dieses hat Anquetil du Perron Wort sir Wort ins Lateinische ibersett. Die Lectüre dieses Werks erklärt Schelling sir eine rierfrerliche, während Schoperharer dieselbe so oft und nachdrücklich sir seiner Trost im Leber und Sterber und die Weisheit der Upanischaden sir eine übermenschliche erklärt hat. Daß Schelling an dieser Stelle der Versasser der "Welt als Wille und Vorstellung" mit keiner Silbe gerart hat, ist ein Beweis, daß er nichts von ihm gekant und wohl kaum je etwas von ihm gehört hat, da er doch ausdrücklich bemerkt, daß Anquetils Arbeit am frühesten und meisten von deutschen Gelehrten benutzt worden sei!

Die Hauptfragen, um welche es fich bei Schelling in diefen Betrachtungen handelt, find auf der Urfprung des "Buddismus" gerichtet: Db derselbe vor- oder nachbrahmanisch ist? Db er im letteren Kalle aus der indischen Mythologie oder Philosophie (Bedanta) abstammt? Db er im letteren Falle die pantheistische und mystische Unifications= lehre der Upanischads oder die atheistische (der atheistischen Zweig der) Sankhnalehre zu feiner Voraussetzung und Quelle hat? Es ist wohl zu beachter, daß der Buddismus durchaus antimythologisch, antivedisch, antibrahmanisch gerichtet ift, bezz er verwirft die blitiger Opfer, die Unterschiede der Kafter, das Priesterthum und alle priesterliche Organifatioi. Im fechsten vorchriftlichen Jahrhundert gestiftet, zur Zeit Alexanders des Großen in Indien verbreitet und geduldet, nach dem Eintritte des Christenthums verfolgt, vertrieben, zulett ganglich verbräigt, ift er voi Cenlon, feirem ni imehriger Sauptsite, aus rach Chira, Tibet, der "Tartarei" u. f. w. vorgedrungen und im schnellsten Wachsthum eine Weltreligion geworden, die größte von allen, die mehr Unhänger gählt als das Chriftenthum und der Islam zusammengerommer. Dies wäre dem Bichdismus als reiter Philosophie oder als einem philosophischen System immöglich gewesen.2 Die Entstehung bes "Buddismus" erscheint unserem Philosophen als das größte, bisher unaufgelöste Räthsel der indischen Religionsgeschichte. Db der Buddis-

<sup>©</sup> Ebendas. S. 477, 480. Bgl. Mein Werk über "Arthur Schopethauer". Sesch. b. teuern Philos. (Jubil.-Ausg.) Bb. IX. Buch I. Cap. III. S. 47—48. — <sup>2</sup> S. W. II. Bb. 2. Vorlesg. XXI. S. 465—466, 485, 496—499. S. 511 ff.

mus sich zur indischen Mythologie und Volksreligion verhalter habe, wie die griechische Mysterienlehre zur hellenischen? Ob er die Geheimslehre der Bedas exoterisch gemacht, aller Welt verkündet und deshalb die heftigsten Versolgungen wider sich erregt habe? Auch diese Frage hat Schelling ansgeworsen und verreint. Er wollte den Buddismus so erklären, daß er religiös begründet und in einem gewissen Sinne älter sei als der Brahmanismus.

Die indische Mythologie hat ihre religiöse Borzeit gehabt, ir welcher die aftrale Religion, der Zabismus, herrschte, jerer simultane Polytheismus: die Vielheit der Götter des Himmels, der Gestirne, der Elemerte, des Feuers, der Luft 1. f. w., derer Oberharpt Indra war. Daraus hat sich die Religion der drei Urfräfte entwickelt, die man als die schaffende, zerstörende und erhaltende zu bezeichnen pslegt, und welche Schelling der drei Urpotenzen gleichstellt: Brahma ist die erste, Schiwa die zweite, Wischnu die dritte. Die rertrale Eirheit, "das Bram", woraus diese drei göttlicher Kräfte hervorgegangen sein sollen, nimmt Schelling als einer späteren, nachersundenen, abstracten Begriff, der sich zu dem Brahma verhalte, wie die "Gottheit" zu dem lebendigen persönlichen Gott. Die wirkliche Einheit der Potenzen sehle der indischen Mythologie, und gerade darin bestehe ihre Eigenthümlichsteit im Gegensaße zur ägyptischen.

Der Gott Brahma ist aus dem indischen Bewußtsein und Cultus verschollen und gehört der Vergangenheit ai, er ist dirch Schiwa versträgt. Dieser trägt das Schädel-Halsband, welches die zerstörten Formatioier des Brahma bedeutet; Schiwa und Wischnu aber befinden sich ir einer wechselseitigen Ausschließung, die das indische Bewußtsein theilt und spaltet, so daß es, zwar vor der Allheit der göttlichen Poterzer ergriffer, aber ihrer Eirheit verlustig, der mythologischen Proceß richt dirchsihrt, sondern denselben loszuwerden und sich gänzlich vor ihm zu befreier sucht. Es zerfällt daher ir verschiedene Mythologien oder Religionen. Eber darir liegt der Unterschied zwischen ihm und dem ägyptischen Bewußtsein.

Um das Wesen der zerstörenden Kraft (Schiwas) zu erkennen, muß man wissen, was zerstört wird, also was Brahma bedeutet. Es handelt sich um die drei Grundeigenschaften der indischen Trias: Raja ist! die des Brahma, Tama die des Schiwa, Satwa die des Wischnu. Utter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Borlesg. XX. S. 456-459. Ebendas. S. 443-448.

Naja ist das erste Seir, der Anfang alles Schaffens, das gewaltsame, leidenschaftliche Wollen, das blinde und besinnungslose zu versieher; das verblendete und blendende, das darım aich nur Blendwerke hervorbrizgt, richt das wahre, sondern das scheinbare, täuschende Seir, die Sirrerwelt. In dieser Schöpsing besteht die Armöglichseit, die Magia oder die Maja, die daher mit dem Brahma nothwendig zusammenhängt. Demnach besteht Schiwas zerstörende Grundeigenschaft (Tama) darir, daß er richt das wahre, sondern das täuschende und illusorische Seir, der Scheir verrichtet: er ist ein wohlthätiger Zerstörer, weshalb ihr Schelling der zweiten Potenz gleichsett. Der das wahrhaste Seir (Satwa) aus dem Scheir und seirer Zerstörung retztende und erhaltende Gott ist Wischnu, der ir die Scheirwelt einzgeht und sich materialisirt, um siegreich daraus hervorzugehen.

Die Incarnationen des Wischnu sind das Thema der Wischnulehre (Wischnuismus) und der Gegenstand der großer epischer Werke der indischen Poesie. Neun Incarnationen sind geschehen, die zehnte ist bevorstehend. Die siebente Incarnation ist Rama, dessen, dessen Ergenstand der Ramanana sind; die achte Incarnation ist Krischna, dessen Abenteuer und Kriege das Thema der Mahabharata sind. William Jones vergleicht der Krischna mit dem Apollon, Creizer mit dem Herakles. In diesem großer Epos sindet sich eine Episode "Bhagewadgita", welche A. W. Schlegel ins Lateinische übersetzt und W. vor Humboldt zum Gegenstande einer Abhandlung gemacht hat: hier erscheint Krischna mit einem der Helden ir einem philosophischen Gespräch iber Leber und Tod, Seir und Nichtsein, worir Krischna, gleich dem eleatischen Parmenides, das Nichtsein verreirt und die absolute Ewigsteit alles Seins beharptet.

Will man der Buddismus aus der indischen Mythologie herleiter, fo mißte man denselben als eire Steigerrig der Wischnulehre ansehen, aber diese sieht das höchste Wesen roch immer in Wischnu, also roch immer zuletzt ir eirer mythologischen Person. Die göttlicher Potenzen bleiber getrert, und so large sie getrert sind, wird die Maja richt gänzlich und vor Grund aus überwunden, es herrscht der rrarshörliche Wechsel des Entstehens und Vergehens, das drehende Rad des Weltslaufs, rämlich des Kampses der drei Sigenschaften, worir bald die eire,

<sup>1</sup> Cbenbas. Vorlesg. XX. S. 449—452. Bgl. Vorlesg. XXI. S. 482. — 2 Vorlesg. XXII. S. 487.

bald die andere siegt: eir hochst ausdrucksvolles Symbol, dieses drehende, flammende Rad, mit welchem Wischnu arch ir Abbildungen erscheint.

Daher erwacht is der indischen Religion, weil fie die Gisheit des Göttlichen sicht birchfihrt, um fo lebhafter und in iger bas Streber rach dieser Citheit, rach der Wiedervereinigung mit dem Göttlichen, rach der Rückfehr ir jenes erste Seir, jere Urpotenz des Wollens, die das Wesen jedes Dinges ausmacht, und aus welchem die Maja hervorgeht. Hier ist der Ursprung der Maja, daher hier die einzige Möglichkeit, fie zu überwinden. Die Ueberwindung der Maja besteht is der Aufhebung alles Wollens, alles Strebens, alles Wiffens, aller Selbst= heit. Es ist die höchste und tiefste aller Ginsichten, zu erkennen: "daß man der Schöpfer ift, und daß alles der Schöpfer ift, dies ist die Substarz der Bedas". Jeder zur Bollkommenheit gelangte Mensch muß fich fager können: "Ich war der Schöpfer, könnte ich Er wieder werden! Die Seele des Menschen war einst die allaemeize Seele." Mit dem Streber ift aich alles Wirken und der Werth aller Werfe aifgehober, der giter und bofen, fie find alle unvollkommen, alle iir Hülse, Schale und Stroh. "Alles Thun ist, wie Feuers Loder, imhillt voi Rauch." - In dieser Verneinung des Wollens, it dieser Urification mit dem Wesen Gottes besteht die höchste Absicht des mystischen Theils der Bedas: dieser theosophische und mystische Theil find die Upanischaden.2

Es ist nun ticht zu verkennen: 1) daß der Buddismus mit der indischen Mythologie und Religion it der Lehre von der Maja und ihrer Ueberwindung übereinstimmt, 2) daß die Lehre vom Wischnu und seiter Incarnationen dem Buddismus zustrebt und dieser vielleicht auf jete zurückgewirkt und zu ihrer Steigeritg, wie sie it der Krischnaslehre und der Bhagwadgita erscheint, beigetraget habe. 3) Dasselbe gilt vot der Alleinheitss und Unificationslehre der Upanischaden. Es ist sicher, daß der Buddismus mit dieser Lehre übereinstimmt und wahrscheinlich dazt gewirkt hat, dieselbe zu steigern und zu überspannen. Endlich 4) hat man nachweisen wollet, daß auch die Idee der indischen "Dreieinigkeit", die Trimurti und deret Abbildungen, buddistischen Ursprungs sei.

Trot diesen Zusammenhängen besteht rach Schellings Ansicht eine wesentliche dem Buddismus eingeborene Differenz zwischen ihm und der

Gbendas. Borlesg. XXII. S. 492-493. — 2 XXI. S. 479-480. Bgl. XXII. S. 492.

indischen Religion. Er sei rämlich vor Grund aus dualistisch gessirt, wie aus seiner Lehre vor dem beständigen Kampf des Reinen mit der erreiter, materieller Mächten der Welt, aus der Pflicht des ehelosen, einsamer, contemplativen, derchgärgig ascetischer Lebens erhelle. Diese dualistische Gesinnung und Denkart ist altpersischen Ursprungs, es ist die Mithrasidee, die ir dem Buddismus sich erneuert und wiederkehrt. Aus eber dieser persischedudistischen Orelle stamme die Lehre der Manichäer. Manischoi (Manichäos) bedeute der Bertheiler des Lebens; Terebinthos, der Erbe und Schöler des Mani, habe sich der Namer Budda beigelegt, die bekehrter Manichäer hätter ihre Frethümer abschwören müssen, erter dere die Lehrer des Zovoaster, des Budda und des Manes ausdrücklich zusammengestellt warer. Das Ziel des Buddismus sei die Erlösung aus der Banden der Materie, die Rettung aus dem Meere des Werdens, die Freiheit vor aller ärßerer Existens (Nirvana).

## 7. Die chinesische Religion.

Die Ausbreitung des Buddismus hat uns rach China geführt. Hier ist der Ort, vor China und seizer Cultur zu reden, erst hier. Die Ansicht gewisser Geschichtsphilosophen, welche China als der Ansfarg und die erste Strse der weltgeschichtlichen Entwicklung betrachter, sei falsch und verkehrt. Dabei fällt eir böser Blick auf Hegel, eirer der vieler, derer man ir diesen Vorlesungen Schellings begegret. Zu dem Begriffe des Ansangs gehöre, daß vor ihm aus fortgeschritten werde. Ein Ansarg ohre Fortschritt sei keirer. Da 111 das chinesische Staats= und Religionswesen arf dem Punkte stehen geblieber sei, wo dassels vor vier Jahrtausenden stand, so könne Chira nicht als der Ansang der menschlichen Entwicklung betrachtet werden, es sei derr aus Sympathie vor seiten einer Philosophie, die arch richt fortzuschreiten vermocht habe.

Es giebt keize chinesische Mythologie, auch keize chinesische Bolksreligioz und, eigertlich zu reden, überharpt keize chinesische Religion,
da es ir der chinesischen Sprache keiz Wort giebt, das man mit "Gott"
übersetzen könnte. Es finden sich ir Chira, diesem größter aller irdischen Reiche, drei Lehrer beisammen, die man Religionen zu rerrer
pslegt: die des Cong-fu-tsee (Confucius), die des Lao-tsee (Tao-ssee)
und die des Fo (Budda), welche letztere zwar eize Weltreligion ist, die

<sup>■</sup> Ebendas. XXII. S. 493-505. — 2 XXIII. S. 529. XXIV. S. 557 ff.

aröfte von allen, aber nicht dinesischen Ursprungs. 1 Aus feiner urfprünglichen Beimath vertrieber, ift ber Buddismus im erften Sahrhundert unserer Zeitrechnung jach China gekommen und im siebzehnten als gleichherechtigt mit jerer beiden anderen Lehrer chinesischen Urfprungs, die aus dem fechsten vorchriftlichen Jahrhundert ftammer, anerkannt worden. Er hat fich rach Centralasien verbreitet, mongolische und fartarische Bölkerschaften zu fich bekehrt, die rober und wilden Sitter dieser nomadischen Horden gemildert (was der Jeslam meder bezweckt noch vermocht habe), er hat it Tibet fich theokratisch, hierarchisch, flösterlich gestaltet und in Cultusformen gekleidet, die deren des katholisch firchlichen Christenthums ährlich, vielleicht ir marcher Stücken nachgebildet sind. Dieser hierarchisch gestaltete Buddismus ist der Lamais mus, beffen Dberhaupt (Lama) im breizehnten Sahrhundert zur Zeit der von Dichingiskhan gegründeten mongolischen Weltherrschaft Großlama und im sechszehnten (rach der Lehre vor der Wiedergeburt des Großlama) Dalailama gerarit wurde. Trot der erhaberer Titel seines Oberhaupts blieb der Lamaismus von der weltlichen Macht abhä i gia.

Während der eigentliche Gegenstand und das Grundthema des Buddismus die Lehre von der letten Dingen, vom Endziele des Lebens und der Ueberwindung der Welt sind, handelt Laoetsee in seinem Hauptwerk (Taoete-King) von der ersten Dingen, den Uransängen und Principien alles Seins. Seine Lehre von der "Pforte des Seins" heißt Tao und deren Anhänger Taoessee. Es ist die dem chinesischen Geist und Wesen entsprechende Philosophie oder Speculation, während die Lehre des Consucius eine nichterne, dem Staatswesen zugewendete Sittenlehre ist zum Zwecke der Befestigung oder Wiederbefestigung der Fundamente der altchinesischen Weltz und Lebensanschauung. Alle drei Lehren stimmen darin iberein, daß sie nichts von Gott wissen und von Grund aus atheistisch gerichtet sind.

Schelling unterscheidet die ungeschichtliche, vorgeschichtliche und geschichtliche Menscheit, welche lettere sich in Bölker unterscheidet und im Stufengange der Volksgeister fortschreitet. Den Völlern entsprechen die Volksreligionen oder Mythologieen mit ihrem successiven Polytheismus; daher die Begriffe Volk und Mythologie bei Schelling interenibar verknüpft sind. Der ungeschichtlichen Menschleit gehört der

<sup>1</sup> Vorleig. XXIV. S. 559 ff. S. 565. - 2 XXIV. S. 564-568.

Fetischismus, der nichts mit der Mythologie gemein hat. Die vorgeschichtliche Menschheit in ihrer Fixirung ist einzig und allein reprässentirt durch das chinesische Reich, dessen Bewohner nicht eigentlich ein Volk, sondern eine niermekliche Verbindung von Völkerschaften ausmachen. Die Chinesen erscheinen sich selbst nicht als ein Volk niter Völkern, sondern als die Menscheit, und ihr Reich erscheint ihner als das himmlische Reich auf Erben.

Arch die Mythologie ermöglicht einer doppelter Gegensat: der contradictorischen und contraren: ber Standpunkt des erften ist absolut unmythologisch, der des zweiter ist antimythologisch und artipolytheistisch, derselbe erscheint als Einheitslehre it monotheistischer oder pantheistischer Form, wie fich die lettere it der Zendlehre und im Buddismus darstellt, wogeger das contradictorische Gegentheil aller Mythologie weder polytheistisch roch pantheistisch, sondern atheistisch ausfällt. Es ift die Möglichkeit gegeber, daß ir einem Falle, ir einer Ausnahme das menschliche Bewußtsein fich dem unthologischen Processe i berhaipt verfagt, gar richt ir benfelben, also aich richt ir feine Antithesen eingeht, sondern auf dem vormythologischen Standpunkt inverändert und unveränderlich beharrt: diese eine und einzige Möglichkeit erfillt sich in China. "Chira bleibt immer das Einzige in feizer Art. Aber werr arch die einzige Ausnahme ihrer Art, fo ist es gerig, die Möglichkeit einer folchen Ausnahme erkannt zu haber, um vorauszusehen, daß fie aich it ber Wirklichkeit anzutreffen fei. Derr es ist der Charafter des Weltgeistes iberharpt, daß er alle mahrhafter Möglichkeiten erfillt, die größtmögliche Totalität Erscheinungen iberall will ober guläßt, ja es ift im Gang ber Welt, deffen Langsamkeit uns ichon alleit davot überzeugen mißte, recht eigent= lich daraif aigelegt, daß jede mahrhafte Möglichkeit erfillt werde." 2

Der vormythologische Standpunkt ist der des Zabismus oder der astralen Religion, die das Band der 10ch ungetrennten vorgeschichte licher Menscheit ausmacht und a1ch der Ausgangspunkt des chinesischen Bewußtseins bildet. Dieses aber hält seiner Ausgangspunkt ses chinesischen Bewußtseins bildet. Dieses aber hält seiner Ausgangspunkt fest und beharrt a1f demselben, es schreitet 11cht sort zu dem zweiten Gott, so1= der1 versagt sich dem mythologischen Proces und macht die astrale Religion zur ausschließlichen, de1 höherer Gott und damit alle religiöse Bewegung und aller religiösen Charakter ausschließenden Anschauung, d. h. es

<sup>1</sup> Borlesg. XXIII. S. 521-525. - 2 XXIII. S. 526.

veräußert und verweltlicht die aftrale Religion. Diese Art der Umwendung ist aich eine »universio«. Aus der Religion des himmels wird das himmlische Reich auf Erden, das Reich der Mitte, des Centrums; aus dem Gott des Himmels wird der irbische Gott, der Monarch, ber unumschränkte Raiser, bas Centrum im Reiche bes Centrums. Wein es mit diesem Centrum wohlbestellt ist, fo ift alles wohlbestellt im Reich und is der Welt. Wenn hier die Uebel herrschen, fo liegt die Schuld und Ursache lediglich is der Unordnungen, die is der Verson des Kaisers stattfinden, und welche zu verhüten und abzustellen er alleis die Macht und die Pflicht hat. Das Reich ift ohie Gott, ohie Religion, ohie Priester: es ist »religio astralis in rempublicam versa«. "Mai kann iir fagei, die Macht des chitesischen Kaisers sei eine in Kosmokratie, in völlig weltliche herrschaft vermandelte Theofratie. »Un inivers sans Dieu« ist das einzig Richtige von China." Sein Gott ist der Himmel (Thian), dieser ift das Reich und dessen Symbol die gefligelte Schlange (Lung), der vom himmel aif die Erde herabgestürzte Drache. 1

Dem Staat gegerüber haber die Individuen gar keine Selbständigfeit, fie find und bedeuten nichts fir fich, es giebt hier keine Abstufungen, als welche relative Selbständigkeiten vorausseten; die eizziger Unterschiede find die der Aemter und Functionen. Die Vergötterung des Staatswesens ift recht eigertlich dinesischen Ursprungs und vor chinesischer Geistesart. Diesem Geisteszustande ift die Sprache und Schrift der Chinesen völlig aralog. Wie sich die Individuen zum Staat, fo verhalter fich die Worte zur Sprache. Sie haber geger die lettere feine Selbständigkeit, fie find und bedeuten nichts für fich, fie find feine Redetheile, fondern unentwickelte, entwicklungsunfähige Wortatome, daher mo i ofyllabifch, fie habei feiger grammatikalifcher, sondern nur einer musikalischen Accent, d. h. fie erhalter ihre Bedeutung ir im Sprecher, dirch die Art der Intonation oder Modulation: daffelbe Wort karr, gesprochen, fehr viele Bedeutungen haber, es hat also ungesprochen oder i tabhäigig voi der Sprache und vom Laut, b. h. für sich gerommer, gar keire. "Die Bewegung der Ursprache verhält fich zur Bewegung der frei entwickelten Spracher, wie fich die Bewegung des himmels 31 der freiwilliger, willfürlichen und mannichfaltiger Bewegungen der Thiere verhält." "Die Ursprache bedarf der

¹ Chendaf. XXIII. S. 527—540.

grammatischen Formen richt, so werig als der Weltkörper der Fiße bedarf, um zu geher."

Hieraus erklärt sich, daß und warım die Zahl der chinesischen Grundwörter gering, die der Schriftzeichen dagegen außerordentlich groß ist; daß und warım die gesprochene Sprache sehr arm, die geschriebene dagegen außerordentlich reich ist. Nach Abel Remusat giebt es nicht mehr als 272 Grundwörter, die Zahl der Schriftzeichen beträgt werigstens 80,000. Die chinesische Schrift kann nicht in Lautzeichen oder phonetischen Bildern bestehen, da dieselben Lante sehr viele und verschiedene Bedeutungen haben können: sie muß die Gegenstände selbst bezeichnen und bildet daher eine Gedankens oder Characterschrift, wie den z. B. ein Mund und eine Hand voll Reis Glückseligkeit, zwei weibliche Figuren nebeneinander Zank und drei völlige Unordnung bedeuten.

Da China der vormythologischen Standpunkt sixirt und aller Mythologie entgegensett, so war erst hier der Ort, vor China und seirem Religiouswesen zu reden. Da die hellenische Mythologie der gesammten mythologischen Proceß sowohl vollendet als durchschaut, so erreicht ir ihr das System der Mythologie seirer Abschluß.

# IV. Die hellenische Mythologie.

1. Homeros und Hefiodos.

Es ist ein Unterschied zwischen der Vollständigkeit einer Mythoslogie und ihrer Vollendung: sie ist vollständig, werr sie die göttlicher Potenzen fämmtlich erthält; sie ist vollendet, werr sie die Successfior derselben zu Ende führt. Beides gilt vor der ägyptischen Mythologie, richt ebenso vor der indischen. Diese ist zwar vollständig, aber ihr Bewußtsein imfaßt und unterscheidet richt mit gleichmäßiger Bestimmtheit die Göttersolge, sondern zerfällt ir verschiedene Mythoslogien und Religionslehren und sucht das Ende des mythologischen Processes ir dessen Vernichtung. Die letzte der vollständigen Mythoslogien ist die hellenische, sie ist die dritte und jüngste und vereirigt als solche die ägyptische und indische Nythologie ir einer höherer Synthese, da sie die Succession sämmtlicher Potenzen zu Ende sihrt und zwar zu einem solchen Ziel, daß ihr eigenes Bewußtsein nothwendigerweise dariber hinausgeht und sich davor besreit. In dieser Vollkommenheit

<sup>1</sup> XXIV. S. 541-547. - 2 XXIV. S. 550 ff.

und Freiheit ihres Bewußtseins und kraft derselben ist die hellenische Mythologie einzig und unvergleichlich; sie ist die heidnische Weltreligion in ihrer ganzen Herrlichkeit und Vollendung.

Aich in Griechenland gab es eine vormythologische und vorhellenische Zeit: Die pelasgische, it welcher der Zabismus herrschte, die Religion des Uranos, die aftrale. Dazi folgte der Anfang und die Urzeit der eigentlichen hellenischen Mythologie, die Religion des Kronos, woraus Bilett die Götterwelt und der Götterstaat des Zeus hervorging. Diefer steht im Borbergrunde und in der vollen Gegenwart des hellenischen Bewußtseins. Die Gestalten und Ordninger dieser Götterwelt sind das Resultat des mythologischen Processes, welches ier berch die Auseinandersetzung, Unterscheidung und Namengebung aller it bem letteren mirksamen Mächte zu Stande gebracht werben konnte. Diese "Auseinandersetzung", auf welcher die garze dem hel= lenischen Bewußtsein gegermärtige Mnthologie beriht, ift birch Someros geschehen, bessen volksmäßige Dichtiger Schellig nach dem Vorgange von F. A. Wolf als die Werke richt eines Individuums, fondern eines Zeitalters betrachtet, es fei "die größte, wundervollste und unbegriffenste Erscheinung des Alterthums".1

Die Gegenwart weist zurück auf die Vergangenheit, aıf die Urund Vorzeit. Wie ist diese Götterwelt, Zeus und sein Götterstaat, entstanden? Worin besteht deren Vergangenheit, Uranfänge, Ursprung? Der mythologische Proceß will richt blos auseinandergesett, sondern aich durchschaut werden. Erst die Auseinandersetzung, darr die Durchschauung. Diese vollzieht sich in der Theogonie des Hesiodos. So erklärt sich jener vielberusene und vielsagende Ausspruch des Herodotos, daß jene beiden, die nicht viel mehr als vier Jahrhunderte vor ihm gelebt, den Hellenen ihre Theogonie gemacht haben.

Die Zeit des Hesiodos ist später, als die homerische, welche die heroischen und monarchischen Zustände zu ihrer nächsten Voranssetzung hat, während die Lebensanschauung des Hesiodos, wie aus seizer "Werken und Tager" erhellt, sich schon verdüstert hat: er schildert uns die zunehmende Verschlimmerung der Zeiter, die von Uebeln erfillte Menschenwelt, die Schuld der Pandora, die Tyrannei des Zeus, das tragische Geschick des Prometheus. Das homerische Epos zeigt uns

¹ Cbendas. Borlesg. XXIV. S. 595. — ² Cbendas. XXV. S. 588. — ³ Vorlesg. XXVI. S. 592—594.

die hellenische Mythologie, wie sie im Leben erscheint, auf ihrem Uebergange zur Geschichte; die Theogonie des Hesiodos zeigt uns dieselbe, wie sie im Bewußtsein erscheint, auf ihrem Uebergange zur Wissenschaft und Philosophie. Die Darstellung des Göttersystems bildet der Schliß der griechischen Mythologie.

## 2. Die Göttergeschlechter: Uranos, Rronos, Beus.

Die beiden Urgründe sind das Chaos und die Gäa. Das Chaos ist keir mythologisches, sondern eir metaphysisches Princip, es bedeutet weder die Leere roch die Verwirrung materieller Elemerte, sondern die ungeschiedene Ureinheit, aus der sich alles ertsaltet. In diesem Sirre ließe sich sager: der Punkt sei der Kreis im Chaos. Schelling sindet, daß dieser Begriff des Chaos seire mythologische Gestaltung richt ir der griechischen, sondern ir der altitalischen Mythologie gefunden habe, und zwar ir dem Gotte Janus. Wir werden dararf zurückkommen.

Es ist bemerkenswerth, daß der theogonische Grund, das erste mythologische Princip der Theogonie, weiblich ist: die Gäa, die den Uranos erzeugt und sich mit ihm vermählt; sie erzeugt ohte den Uranos die großer Berge und das erstruchtbare Meer, der Pontos, latter reale und materielle Naturobjecte. Gäa und Uranos bezeichnen die Vorzeit der Nythologie, der Zabismus, die Herrschaft des Uranos, die erste Periode der Theogonie.

Die Söhre des Uranos und der Gäa sind das erste Göttergeschlecht, die hervorstrebenden, ir der Sparring begriffener Kräfte, die Titanen, die zur künftigen Herrschaft bestimmt sind, darr die irgeheuren, roher Naturgewalten, die zur Unterordnung bestimmt sind, zum Dienste des künftigen Herrschers: das sind die Cyklopen und Giganten (die hundertarmigen Rieser). Der successive oder sortschreitende Polytheismus fordert eir Princip, welches der Fortschritt ermöglicht, und eir Princip, welches der Fortschritt macht: die weibsliche Gottheit ermöglicht der Fortschritt, das jirgere Göttergeschlecht macht ihr; daher wird dieses allemal vor der Mutter begünstigt, vom Vater gehaßt und selbst diesem seindselig. Vom Vater wird es ir der Verhorgenheit gehalter, vor der Mutter befreit. So verhält sich die Gäa zum Uranos, später die Rhea zum Kronos. Die Titanen sind

<sup>■</sup> Ebendas. XXVI. S. 592 Anmerkg. — <sup>2</sup> XXVI. S. 596. XXVII. S. 615 bis 617. Bgl. obet S. 747 ff.

die Vorboten der Kronosherrschaft, die aus ihner hervorgeht; die Cyklopen und Giganten sind die Vorboten der Zeusherrschaft, sir welche geger die Titanen sie streiten.

Aus dem Chaos geher hervor das Erebos (unterweltliche Dunkel) und die Nacht, aus dieser die finsteren und verderblichen Mächte: das Todesgeschick ( $\mu \dot{\nu} \rho \rho s$ ), der bittere Spott ( $\mu \ddot{\omega} \mu \rho s$ ), die Nemesis, die Urtäuschung ( $d\pi \dot{\alpha} \tau \eta$ ), die Zwietracht ( $\ddot{s} \rho s$ ), die falsche Nede 1. f. f. Diese Kinder der Nacht sind richt mythologische Weser, sondern, wie sogleich einleichtet, philosophische Begriffe.

Die zweite Periode der Theogonie ist die Herrschaft der Titanen und des Kronos, wozu der Uebergang durch die Entmannung des Uranos stattfindet: diese geschieht birch Kronos, der jungsten der Titanen, der die väterlichen Zeugungstheile rückwärts, d. f. in die Vergangenheit wirft. Wir haber die Kronosherrschaft ichon früher charakterisirt: fie besteht roch ir der bloßer Gewalt und Stärke des blinden, verstandlosen Seins, zugleich aber besteht fie auf dem Willen zur ausschließlichen, ungetheilten Herrschaft und ist barit schon relativ geistiger Darim läßt Kronos seine Söhie nicht frei, sondern hält fie versehlungen, er läßt fie nicht aus fich heraus, sondern verschlingt fie wieder, er verhält fich 31 der Kroniden, wie Uranos zu der Titanen. Der jüngste der Titanen war Kronos, der jüngste der Kroniden ist Zeus. Wie fich die Gaa jum Kronos, fo verhalt fich die Rhea jum Zeus. Der Sturz des Uranos dirch der Kronos ist der eigentliche Aifaig der Mythologie, der Stirz des Kronos dirch dei Zeus ist der eigentliche Entstehungsmoment der griechischen Mythologie.3

Die drei Söhre des Kronos und der Rhea sind Hades ("Acdys), Poseidon und Zeus; die drei Töchter Hestia (Besta), Demeter und Hera. Wie sich die Hera zum Zeus, so verhält sich die Demeter zum Poseidon, die Hestia zum Hades. Es sind drei Paare. Später im Verlause der Theogonie erscheint Hades ohre Gattin, roch später rarbt er sich die Persephone, die Tochter der Demeter. Gerade diese Widersprüche beweisen, daß die Theogonie keir künstliches Machwerk ist, sonst würde man sie vermieden haber, sondern daß sie aus dem mythologischen Proces hervorgegarger, der solche Widersprüche oder Umwandlungen mit sich brachte; sie erklären sich aus dem Wesen und

¹ Cbendas. Borlesg. XXVII. S. 617-621. — 2 XXVII. S. 621-623. — 3 Cbendas. S. 624 ff.

der Bedeutung der Deneter, vor welcher Schelling erklärt: sie sei die jenige Gestalt, durch welche die hellenische Mythologie ihre ganze Sigen= thümlichkeit erhalte, und ohne welche keine griechische Götterwelt wäre.\(^1\)

Dieser Ausspruch, räthselhaft, wie er zunächst ist und jedem erscheinen muß, eithält rach Schelling das Geheinniß nicht blos der griechischen, sondern aller Mythologie und trifft baber aich bei Reri der Mufterien, die in Gleusis geseiert wurden. Der Hauptinhalt dieser Mysterien, mythologisch ausgedrückt und is die Form einer Fabel gekleidet, ist die Demeter als Mutter der Persephone, derer Raub durch Hades fie in Sehnsucht, Trauer und Born versett; fie ist zu versöhnen und zu begitiger, fie mird es als Mutter des Dionnfos. Die Simme der Fabel ist die Verföhnung der Demeter. Die Bedeutung dieser Schickfale der göttlicher Mutter, das darit eithaltere mustische Glemeit ist nicht allegorisch zu beuter, sondern geschichtlich und religiös. Schelling hat zweimal von diesem Thema gehandelt: in der Philosophie der Mythologie und is der Philosophie der Offenbarung, und zwar hier weit ausführlicher und klarer als dort. Um uns zicht zu wiederholen, werden wir die beiden Darstellungen zusammenfassen und die Lehre von den Musterien im nächsten Capitel ausführen.2

## 3. Die Mythologie in Dichtung und Runft.

Der mythologische Proces ist nichts anderes als die Wiederholung des Naturprocesses im menschlichen Bewußtsein: auf diesem Satz als ihrem Urgrunde beriht Schellings garze Philosophie der Nythologie. In der Schöpfung des Menschen hat der Naturproces seine Höhe und sein Ziel erreicht, wo die Welt des blinden, bewußtlosen Seins endet, und der Uebergarg ir die bewißte und geistige Welt stattsindet, ir die Menscheit und derer sortschreitenden Vildungsproces, d. i. die Weltgeschichte. Diese Höhe erreicht der mythologische Proces erst im hellenischen Bewußtsein und nur ir ihm. In dem Götterstaate des Zeus, dieser geistigen und sittlichen Götterwelt ir ihrer Fille und Ordnung, ir ihrer Mannichfaltigkeit und Eirheit vollendet sich die Menschenwelt eir und werden eber dadurch poetisch, Gegenstände der dichterischen Anschauung und Darstellung, mit eirem Wort homerische dichterischen Anschauung und Darstellung, mit eirem Wort homerische

<sup>□</sup> Borlefg. XXVII. S. 626—627, S. 631. — <sup>2</sup> Bgl. S. W. II. Bb. 2. Borlefg. XXVII—XXVIII. S. 632 –650, und Bb. 3. Vorlefg XIX—XXIII. S. 411 bis 530.

Wefer. Vortrefflich sagt Schelling: "Die griechischen Götter sind das, was rach der höherer Betrachtungsweise eines wissenschaftlich oder poetisch verklärten Gemüths die Dirge der Sirrerwelt sind; sie sind wirklich zur roch Erscheinung, zur Wesen einer höherer Jmagination, sie macher keiner Anspruch auf höhere Wahrheit, als die wir arch dichterischen Gestalten zusprechen. Aber darzm könner sie richt als selbst poetisch erzeugte betrachtet werden; diese nur roch dichterische Bedeutung karr wohl das Ende des Processes seir, aber richt der Ansang. Diese Gestalten entstehen richt durch Poesie, sondern sie verklären sich ir Poesie; die Poesie selbst entsteht erst mit ihrer und ir ihnen."

Die griechischen Götter sind menschliche Gestalten, verklärte und erhöhte: zur Schörheit verklärt, zur Erhaberheit erhöht, sie sind schöne und erhabere Menschen, d. h. Menschenideale, die als solche dargestellt und angeschaut seir woller; darzm bedürsen sie der Bilder, darzm gehörer Poesie und Plastif zur Ertsaltrig und Vollendung der griechischen Mythologie. Arch die Plastif bedarf der allmählich sortschreitenden Entsaltung, die sie ihr Ziel erreicht hat: nämlich die freier, vor der Masse als der Matrix abgelösten Göttergestalten, mit frei bewegter, richt ar dem Leibe gleichsam angeklebten Gliedern, mit offerer Arger und echt menschlichen Gesichtszügen, richt mehr maskenhaften, wie sie selbst noch ir der äginetischen Vildwerken zu sehen sind. Erst die griechischen Götter ir ihrer menschlichen Schönheit und Erhaberheit sind wahrhafte, vor der Natur gewollte Götter, womit verglicher alle untermenschlichen und menschenwidrigen Götterbilder Götzer zu nenenen sind.

Der Entstehungsmoment der hellenischen Mythologie liegt, wie nachgewiesen, it der Vermählung des Kronos mit der Rhea, woraus die Kroniden hervorgehet: die drei Brüder Hades, Poseidon und Zeus, die der Vater verschlossen hält. In einem zu Pompesi "im Hause des Poeten" entdeckten Wandgemälde (1825) wollte Schelling die bildliche Darstellung dieses verhängnißvollen Momentes erkennen und hat it einer eigenen Abhandlung die Erklärung dies it die Einzelheiten geistreich zu geber versucht.

4. Chaos und Janus.

Drei Mythologien hat Schelling von den Gegenständen seiner Philosophie der Mythologie ausgeschlossen: die skandinavische, die alt=

¹ Chendas. Bd. 2, Vorlesg. XXVIII. S. 647. — ² Chendas. S. 650—660. — ³ Chendas. S. 679—685.

germanische und die italische, welche lettere fich in die etruskische, lateinische und römische unterscheibet. Die skandinavische fei ihrer asiatischen Urfprünglichkeit und herfunft entfremdet und habe i iter bem Girfliß des Nordens und des Chriftenthums ihre Originalität verloren; die altgermanische sei zerstört und nur als geringer Torso iberliesert; die italische aber fei mit der griechischen verschwistert und ir ihr ir aller wesentlichen Bestimmungen parallel, ausgenommen ei te Bestimmung. Die erste vor aller: rämlich die des Chaos, die ir der altitalischen Mythologie weit entwickelter und ausdrucksvoller erscheine, als is ber Theogonie des Hesiodos, wo sie zwar aich nichts anderes bedeute und bedeuten könne, als die Ureinheit ber Potenzen, es aber gar richt zum Vorschein komme, daß dieser Urpotenzen drei sind. Nun will Schelling nachweisen, daß ber altitalische Gott Sanus sowohl bem Begriff als aich den Worte rach mit dem Chaos übereinstimme, aber der voller Begriff desselben als der Einheit der drei Urpotenzen erthalte und bildlich darstelle. 1

Die Ureinheit schließt die beiden ersten einander entgegengesetten Potenzen ir fich und zugleich die dritte als derer Bereinigung. der verschlossenen Einheit sind jene beiden Potenzen einander zugewendet; sobald aber die Girheit fich öffret und aufschließt, erscheinen fie als einander entgegengesett und abgewendet: daher das Doppelgesicht des Janus, das nach der gewöhrlicher Erklärung ir die Bergangenheit und Zufunft blickt, das Ende und der Anfang einer Zeit bedeutet, weshalb der erste Morat des Jahres Januarius geraint werde. Nun findet sich zwischen der beiden Gesichten noch das Symbol des machsenden Mondes, der nichts anderes bedeuten kann als die i ifehlbare Rufunft, fo daß der Gott Janus alle drei Zeiten darftellt: Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft. Er zeigt rach rudwärts und vorwarts, sowohl zeitlich als räumlich. Der Ort, birch welcher man rach beiden Richtungen geben kann, ist ein Durchgang, in geschlossenen Räumen die Thore und Thirer: baher sei rach der gewöhrlicher Erklärung Janus der Gott der Durchgänge, der Thore und Thuren, und zwar fomme ihm keine andere Bedeutung zu als diefe. 2

Indessen würde eine solche Bedeutung doch nicht hirreichen, um zu erklären, warum man die Thore des Janustempels in Rom zur Zeit des Friedens geschlossen und zur Zeit des Krieges geöffnet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. obe t S. 771. S. W. II. Bb. 2. Vorleig. XXVI. S. 598-603. — <sup>2</sup> Chendaj. S. 603-604.

habe. Dies erkläre sich nur aus dem tieser Siri der Sache. Die geschlossene Eirheit, ir welcher die Gegensätze roch freundlich beisammen sind, bedeutet der Frieden; die geöffrete dageger, welche die Gegensätze losläßt und der Streit derselben hervorrist, bedeutet der Krieg. In Streit und Krieg besteht die Fortdauer der Dirge, wie Herakleitos sagt: »πάλεμος άπάντων πατήρ«. Nima und Augustus haber der Tempel geschlossen; ir der sieben Jahrhunderten zwischen beiden sei er nur eirmal geschlossen worden, rach dem Ende des ersten punischen Krieges. 1

Nicht blos als Friedensgott, sondern als die höchste Sinheit des römischen Volkes habe Janus der Beinamen Quirinus. Schelling möchte diesen Namer vor grire herleiter und der Janus als der Gott erklären, "ir dem alles Können ist, als der ursprünglich Könnenden, der Urvermögenden", als der Gott des Sein-Könnens, d. i. der ersten Urpotenz. Wenn man ihm diese Etymologie richt eirrärmer wolle, so habe er eire zweite Auskunft bereit: der Name sei "Duirinus" gesprochen worden, habe aber "Cabirinus" geheißer.

Da sind wir denn wieder bei der Kabiren, der Gottheiten vor Samothrake, der Mächtigen und Gewaltigen, der Dii potes, der Urpotenzen oder verursachenden Göttern, aus derer die materieller oder corcreter Götter hervorgeher. Von diesen, der Dii, steigen wir empor zu der deorum Dii, welches die Urpotenzen oder theogonischen Mächte sind, vor diesen zu dem Deus deorum: dieser ist Janus, er ist richt der höchste der Götter, sondern der er ste. Es ist eir Unterschied zwischen primes und semmes; der höchste ist Jupiter, der erste ist Janus, er ist die Orelle und Sieheit der Götterwelt, das principiem deorum: als verschlossene Eicheit die Urpotenz alles Seins, als erschlossene Eicheit die Pforte zu allem Sein.

Dieser Gott sei identisch mit dem Chaos der Theogonie, auch 1ach dem Wortlaut: Janus verhalte sich zu Chaos, wie hio zu xáw, hiare zu xáew, beides bedeute offenstehen, klassen; Janus (Hianus) und Chaos bedeuten der klassenden Abgrund, die gähnende Tiese. Dvidius im ersten Bich seines Festkalenders läßt der Janus sager: "Chaos 1ariter mich die Alten". Festus giebt ir der »significatio rerim« vor dem Worte Chaos bei Hesiodos eine Erklärung, welche Schellings Ansicht bestätigt: "es sei die roch verworrere Ureinheit (confisa quae-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 607 ff. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 604—606, S. 609—610.

dam initas ab initio), die offere und gähnende Tiefe; was die Griechen zaiver terrer, heiße bei der Römern hiare; davor komme Hianus oder mit Weglassung der Aspiration Janus, der erste der Götter, der Urgrund aller Dirge". Der weibliche Janus ist die götteliche Jana, Diva Jana oder Diara, und da diese der Mond ist, so sind Janus und Jana, wie Buttmann will, Sorre und Mond. Schelling dageger möchte ir der ersten Silbe des Namens die Bedeutung der Zweiheit erkennen und Diara als die Urheberir der Zweiheit und der Sparring derter: ihr Attribut sei der Boger, dessen abwechselnde Sparring und Abspannung eir bekanntes Symbol des Weltprocesses und der Weltharmonie sei.

Sereca ir seiner Tragödie "Herkules auf Deta" läßt der Chor verkündigen, daß einst die himmlische Berg zusammenstürzen, alles untergehen und die Götter ir das Chaos zurückkehren werden. "Demrach wird das Chaos ebenso das Ende der Götter, wie es bei Hesiodos ihr Anfarg war."

# Fünfundvierzigstes Capitel. Die griechischen Mysterien.

# I. Das mystische Grundthema.

In dem Weser der griechischen, wie aller Mythologie liegt für uns etwas Näthselhaftes und Geheimnisvolles, das dirch keine roch so geslehrte Kenntniß und Beschreibung erklärt wird. Wie war es möglich, daß diese Götter, derer Nichtigkeit dem aufgeklärten Bewußtsein sosort einleichtet, ernsthaft geglaibt wurden, daß sie Gegenstände des Cultus und der Religion warer, daß sie es trot ihrer Succession und Vergänglichkeit blieber? Es heißt diese Frage richt beartworter, sondern aus dem Wege räimer, werr man die Gestalten des Polytheismus sir Wahngebilde ausgieht und demselben alle religiöse Realität abspricht. Der Polytheismus beriht auf dem Fundamente des religisöser Bewußtseins und seiner Geschichte, er besteht in Phänomenen,

<sup>•</sup> Gbendas. XXVIII. S. 610—614. Dem griechischen zaiverv entspricht im Deutschen das Wort gähtet. Um den "Janus" seinen Zuhörern recht in die Ohret sau lasset, bemerkt Schellitg, daß tach berliter Aussprache das Chaos "eine jähnende Tiefe" sei. (S. 614.)

die aus der Bedingungen des religiöfen Bewußtseins ebenso nothwendig hervorgeher, wie die Erscheinungen der Sinnenwelt aus derer des finnlichen. Um diefen Gesichtspunkt festzustellen und alf ihr die religiöse Wahrheit der Mythologie zu gründen, hat Schelling feine hiftorifch= fritische Girleitzig ir die Philosophie der letterer geschrieben. Er behandelt die Mythologie als die Phänomenologie des religiösen Bewußtseins und immt baber beffen nothwendige Standpunkte und die entsprechenden Erscheinungen als historische Realitäten. Diese Erklärungsweise ist echt philosophisch. Man muß sich dieselbe wohl geget= wärtig erhalter, um gewisse Aussprüche des Philosophen zu versteben und richt rigehererliche Dirge zu verrehmer, werr er z. B. vor der Demeter als einer Form des ninthologischen Bewußtseins redet; went er sagt: "Persephone bedeutet uns richt blos, sondern ift das Princip felbst, fir das wir sie ausgeben, ein wirklich eristirendes Befer, und eber dies gilt vor aller anderen Göttern." "Die Gigerthumlichkeit meiner Erklärung ift eben diefe, in den Musterien eber= fowohl als it der Vorstellungen der Mythologie die dirchgäigige Eigent= lichkeit zu beharpter."1

Die Geschichte des religiösen Bewußtseins ist der Grund und das Wesen aller Mythologie, it ihr besteht deret eigentliches Geheimniß, das als solches erst am Ende des mythologischen Processes, nachdem derselbe it seitem gatzet Umsatze ausgeführt und erlebt ist, zum Bewußtsein und zur Darstellung gelatzet kann. Dies geschieht it det griechtschen Mysterien, die zwar schon it der vorhomerischen Zeit wurzeln, aber erst it der nachhomerischen ausgebildet werden und ticht latze vor det Perserkriegen ihre Höhe erreichet. Die höchsten und heiligsten Mysterien waret die attischet, die it Eleusis geseiert wurden und der Demeter, der Persephone und dem Dionysos geweiht waret.

Die Einweihung  $(\tau \epsilon \lambda \epsilon \tau \acute{\eta})$  dirchlief mehrere Grade: die ersten bestanden is allerhand Schrecken und Angst erregenden Erscheinungen, die letten und höchsten is der Anschauung der heiliges Handlungen  $(\epsilon \pi o \pi \tau \epsilon i a)$  und is der Belehrung  $(\mu \acute{\nu} \eta \sigma \iota \varsigma)$ . Alle Hellenen konnten eitgeweiht werden, die meisten wares es, eitige Mässer vor unvergleichlicher Art wolltes steingeweiht bleibes, wie Sokrates und Epaminondas. Die Profanation der Mysterien galt, gleich dem Versuch der

<sup>1</sup> S. W. II. Bd. 3. Borleig. XXII. S. 500 ff.

Auslösung des Demos und der Demokratie, für der straswürdigsten Frevel, der mit Verbannung und Tod bedroht war. Zwei Männer vor grundverschiedener Art, wie Aeschylos und Alkibiades, geriethen ir der Verdacht, sie profanirt zu haber.

Ueber der Ursprung, der Inhalt und die Bedeutung der Mysterien wird gestritten. Die rationalistische und die mystische Erslärung stehen einander ertgeger: die Hauptvertreter der ersten, welche Schelling sich gegerüber sieht, sind Boß und Lobeck; der Hauptvertreter der zweiten, dem Schelling sich verwandt sihlt, ist Creuzer. Seit dem Werke des englischen Bischofs Warburton iber "Die göttliche Sendung des Moses" (1738) habe die rationalistische Schile gemeint, daß in der Mysterien das Gegentheil der öffentlichen Religion gelehrt worden sei, nämlich die Einheit Gottes oder der Monotheismus; daß man der Eingeweihtesten die Nichtigkeit des Polytheismus offenbart und kund gethan habe, daß die sogenannten Götter in Wahrheit nichts and deres seier, als personificiete Naturkräfte und vergötterte Menschen.

Neuerdings werde die Sache roch platter gefaßt und die Gleusinien fir die Feier der Stifting des Aderbaues gerommer, der man dirch allerhand symbolische Handlungen darstelle, bei welcher rachahmenden Darftellungen, wie Schelling zu bemerken nicht interläßt, man aich der Dünger, diese "Seele" der Landwirthschaft, nicht hatte vergeffen dirfei. Demeter gelte fir die Göttin icht blos des Acker= baus, sondern aich der Pflanzenwelt (was fie zie mar), ihre Tochter Bersephone für die Versonifikation des Saatkorns 1. f. w. Der Ackerbau hat nichts Mystisches, die Mysterien sind keine Landwirthschafts= lehre, die Eleusinien kein cours d'agriculture. Wozu sich in solche Musterien einweihen laffen, wenn sie doch nichts anderes enthielten, als was im gewöhrlicher Leben weit dertlicher und anschaulicher vorhanden war? Man mißte der Hellenen vorhalter, was Schiller it der Xenien Chakespeares Schatter den Theaterbesuchern kopebuescher Stücke Birifei läßt: "Aber das habt ihr ja alles begiemer und beffer zu Hause!"2

Alle Religion entsteht aus dem Draige rach Befreiung und Erlösung von der Uebeln der Welt, das Ziel der Befreiung besteht im Freisein, das der Erlösung im Erlöstsein.<sup>3</sup> Der Erlösungszustand ist

¹ Chendas. Borsesg. XXII. S. 503—507. — ² Bb. 2. Borsesg. XXVII. S. 636 bis 640. — ¶ XXV. S. 587:

das Ziel der Religion und das Thema der Zukunftsreligion. Die Zukunft ist unbekannt, unsichtbar, unserer ärßerer Anschauung verschlossen, aber dem irrerer, vor der Religion erleichteter Blicke offers bar. Diese irrere, ir die Zukunft gerichtete Erleichtrig ist eir großes Mysterium. Wir werden sehen, welche Bedeutung ir der eleusinischen Mysterien Schelling der Zukunftsreligion zuschreibt.

# II. Die mystischen Gottheiten.

Der religiöse Befreiungsdrang setzt eine Macht voraus, die alf uns lastet, von der erlöst zu werden wir bedürfen und begehren: eine zu überwindende und überwindliche Macht. Die allesbeherrschende und vernichtende, schrankenlose Naturmacht, das allgewaltige, blinde, unzeistige Sein war als Gott Uranos der Gegenstand der astralen Religion. Die fortschreitende Ueberwindung dieser Macht und die Verzeistigung des Ueberwinders ist das durchgängige Thema des gesammeten mythologischen Processes. Die Ueberwindlichkeit jenes blinden allemächtigen Seins erscheint dem religiösen Bewußtsein in der Gestalt der weiblichen und mitterlichen Gottheit, die in drei Hauptstusen dergestalt fortschreitet, daß jene Ueberwindung zuerst ermöglicht, dann verwirklicht, zulest vollbracht wird. Aus der ersten Stuse erscheint die Göttin als Urania, auf der zweiten als Kybele, auf der dritten als Demeter.

Der weiblicher Gottheit folgt der zweite, rere, fortschreitende und befreiende Gott, dessen Ankunft sie vorbereitet, der Neberwinder, der Sohr der Göttin Mutter. Der Sohr der Uraria ist Kronos, richt mehr der Allgott, sondern der eire ausschließliche, der es seir und bleiber möchte, daher durch eire höhere Macht zu überwinden ist, wie er der Uranos überwunden hat; der Sohr der Kybele ist Zeus, der Sohr der Demeter ist Diornsos. Dieser ist richt der ausschließliche und mißgünstige, sondern der günstige Gott, der des getheilten Seins, der freier Mannichsaltigkeit der Dirge, der Gott der Entsaltung, des Wachsthums, der Lebensfülle, der holde, wohlthätige, wahrhaft befreiende Gott, der owthe.

1. Dionysos.

Dionnsos ist recht eigentlich ber Typus des befreienden, heilbringenden, menschenfreundlichen Gottes, der als solcher erst im Be-

<sup>&#</sup>x27; Cbendas. Bd. 3. Borlesg. XIX. S. 411 ff.

wußtsein der hellenischen Mythologie zur voller Geltung und Reise gebeihen, gleichsam ausgetragen werden konnte: hier erscheint darzm dieses göttliche Urwesen (die zweite Urpotenz, wie Schelling sagt) erst am Ende, als der jüngste der Götter, der letzte der Zeussöhne, der Sohr des Zeus und der Semele, des höchsten der Götter und der sterblichen Mutter, der Zeus ir seiner Lenden verdirgt, richt um ihr zu erterdrücken (rach Kronos Art), sondern um ihr reif werden zu lasser. Dieser Dionysos ist richt blos der Gott der Ertsaltrig und des Wachsethums, sondern selbst eir sich entsaltender und allmählich heranwachsender Gott.

Er ist is der Mythologie der Sohs der Semele, is des Mysterien der Sohi der Demeter. Um die gaize Entfaltung dieses Gottes it dem Bewußtsein der hellenischen Mythologie zu erkennen, haber wir richt blos einer zweifachen, sondern einer dreifacher Dionnsos zu unterscheiden: 1) der unterweltlichen, it das Dunkel der Bergangenheit zurückgetretenen, welcher identisch ist mit dem Sades, weshalb Serafleitos gesagt habe: » Αιδης καὶ Διώνυσος ὁ αὐτός«, 2 2) ben oberwelt= licher, gegenwärtigen, ir voller Herrschaft begrifferer, welcher ift der thebanische Dionysos, der Sohr des Zeus und der Semele; 3) der fommenden und fünftigen Herrscher, der zukünftigen Herrschaft eit= gegenreifenden: dieser ist der Sohn der Demeter. Der unterweltliche Dionnsos, der Gemahl der Persephone, heißt Ragreus; der Sohi der Semele, der Gott des Weins und des Weinbaues, heißt Bakchos; der Sohi der Demeter heißt Jakobos, fo gerant von dem Jubel und Jubelgefang, der ihm zujauchzt. Von diefen drei Gestalten des Diounfos find die erste und britte, Zagreus und Jakchos, esoterisch und mystisch, fie gehören it die eleusinischen Mysterien, mährend Dionysos-Bakchos, der Gott des Weins, durchaus exoterisch ist und zur ir der öffeitlicher Weinfesten, der großer und kleinen Dionnsien, gefeiert wurde, aus derei Chören die Tragodie und der Dithprambus hervorgingei.3

Nach dem dreifacher Unterschiede is der Bedeutung und im Names des Dionysos ist asch seis Verhältniß zur Demeter eis dreisaches: als

<sup>1</sup> Gbendas. Vorlesg. XIX. S. 422—426. — 2 XXI. S. 465. Dieses herakleitische Wort ist in eizem noch tieseret Sitte zu verstehen, als in dem mythologischen und mystischen, in welchem Schellitg es timmt. Nach der Lehre des Philosophen sind Scit und Nichtsein, Leben und Sterbet identisch: das menschliche Leben ist der Tod des göttlichet und umgekehrt; daher sind Hades und Dionysos dasselbe Wesen. — 3 XIX. S. 431—435.

Zagreus ist er der Gatte der Persephone, der Tochter der Demeter; als Bakchos ist er der Genosse und Mitgott (πάρεδρος) der Demeter; als Jakchos ist er ihr Sohr. Das erste und dritte Verhältniß ist eleusinisch und mystisch, das mittlere dageger fällt garz ir die öffentliche Religion und derer Cultus. Jeder der drei Gestalten des Dionysos steht eine weibliche gegerüber, die zu ihm gehört und mit ihm eir Götterpaar bildet: zu dem Zagreus (Hades) gehört die Persephone als Gattin, zum Bakchos die Demeter als Genossin (πάρεδρος), zum Jakchos die Kore als Gattir und Schwester. Jakchos und Kore sind die Kinder der Demeter, wie ir der römischen Mythologie Liber und Libera die der Ceres. Die drei dionysischen Göttergestalten, diese dionysische Trias, bilden im Grunde eir einziges Weser, dessen Stifer oder Potenzen sie ausmachen: sie sind die Geschichte eines und desselben Gottes: diese Gottesgeschichte steht im Mittelpunkte der eleusinischen Mysterien.

Der Fortschritt von dem alter Gott zu dem reier, diese Götter= folge und Göttergeschichte, worin das Wefer des successiven Volntheismus fich darftellt und auslebt, karr nicht ftattfinden, ohre das mythologische Bewußtsein zu erschüttern, da der Vorgang im Junersten besfelber geschieht. Der successive Polytheismus ober die Mythologie ist die Geschichte des religiösen Bewußtseins, das ninthologische Bewußtsein ift der Götterglaube; die Epoche 1 und Krisen der Göttergeschichte, objectiv gerommer, sind, subjectiv gefaßt, die Evocher und Krisen des Götterglaubens. Dieser, im Uebergange und Fortschritt von dem einen Gotte zum anderen begriffer, muß Zustände erleber, ir berer er, ar bem alter Gotte irre geworden, vor dem reier erfüllt, ir eine Art religiösen Taunel und Gottestrunkenheit gerath, die fich orgiaftisch äußert und darftellt, wie im Cultus ber Rybele it der Korybanten, in dem (der Geburt) des Zeus in den Kureten, in dem des zweiten Dionysos is der bacchischen Aufzügen, insbesondere is der Bacchantinnen und Mänaben.2

<sup>1</sup> Gbendas. Vorlesg. XXI. S. 482 ff. — <sup>2</sup> Jete ausschweisenden geheimet Orgien, die man utter dem Namet "Bacchanalien" versteht, und welche der römische Senat im Jahre 186 v. Chr. zu versolget und auszurotten beschloß, habet nichts mit den Bacchussesten oder der Feier des zweitet Dionhsos zu thun. Schellitg vermuthet derei Ursprung in den sogenannten "Sabazien", welche die Erscheinung des ersten Dionhsos (Sabazios) seiertet, mit dem Cultus der Kybele zusammenshitget und mit dem dazu gehöriget Phallusdienst (Phallagogien) vielleicht aus Negypten nach Griechenland kamet. Vorlesg. XIX. S. 422—426. Ueber den Cultus der Kybele und die Korybanten vgl. obet Cap. XLIV, S. 755.

Das Aufathmen von der Laft einer erdrückenden Herrschaft, wie der des Kronos, das Ergriffensein von der wohlthätigen Gegenwart bes befreienden Gottes, wie der des Dionnsos, diese Gefühle muffen fich it der heller, tobenden, bis zum wildesten Sirrertarmel fortgeriffenen Jubel ergießer, wie der Orgiasmus fich it der bacchischen Aufzügen ausläßt. In dem Gefolge des Dionnsos erscheinen die Tityri und Satyri mit ihrer Birschkalbfellen, die Repräsentanten bes thierähnlichen Lebens, von bem dieser friedliche und gesellige Gott die Menschen befreit hat; die Spieße mit Epher und Weinlaub umwunber, find Thurfusftabe geworden; Gilenus, der erfte, altefte und flügste ber Satyrn, der treueste Gefährte des Bacchus, reitet auf dem Esel, dem Thiere des Friedens. Wie Silenus zur Menschenwelt, fo verhalte fich der bockfüßige, am garzer Leibe behaarte Ban zum Natur= und Waldleben; wahrscheinlich fei durch die Aspiration des ersten Lautes aus Pan Fau 1 entstanden, und fo fei der Faunus und die Fai ii die Gesellschaft des Bachus gekommen.

Demeter und Dionysos-Bakchos, die Göttin des Ackerbaues und der Gott des Weindaues, gehörer zusammen: die Spenderin der Brodfricht und der Spender des Weins. "Der Weir ist das Geschenk des schon vergeistigten Gottes, wie die Saatfrucht die Gabe der dem höherer Gott nur erst sich hingebenden Demeter. Wie diese die der Leib nährende Frucht, so ist jezer die das höhere Geistesleben anregende, die verborgezer Wonnen wie die tiefsten Schmerzen des Lebens herpvorrusende Gabe."?

Da der Fortgang von den unterdrückenden zu den befreienden Mächten der bewegenden Grundgedanken aller Mythologie ausmacht, der Typus aber des befreienden Gottes Dionysos ist, so begreist man, wie Schelling sagen konnte: "daß der Begriff des Dionysos ein aller Mythologie wesentlicher, inwohnender ist, und ohne den sie gar nicht gedacht werden kann". Er hat dasselbe von der Demeter und von der Persephone gesagt. Das richtige Verständniß dieser, wie es scheint, so wunderlichen und widerstreitenden Aussprüche enthält den Schlüsselzum Verständniß seiner Philosophie der Mythologie und seiner Erstlärung der eleusinischen Mysterien. Für die meisten sind die Gesschichten der Demeter, der Persephone und des Dionysos Mythen unter und neben anderen; nach Schellings Aussalfung sind sie die Grundzunthen oder der Erund mythus der Mythologie überhanpt.

<sup>1</sup> Cbendas. XIX. S. 437-441. - 2 Gbendas. S. 437. - 3 Ebendas. S. 425.

Um das Verhältniß sogleich in aller Kürze und Bündigkeit auszusprechen: ohne Dionnsos hat die Mythologie kein Ziel, ohne Demeter keinen Fortgang, ohne Persephone keinen Anfang; daher läßt sich von jeder dieser drei Gottheiten ohne Widerstreit fagen, daß ohne sie die Mythologie nicht fein könne.

#### 2. Demeter.

Der Fortgang geschieht vor der alter Göttert ju der reier, vor bei herrischen und despotischen zu der befreienden und erlösenden, vom Kronos zum Zeus und Dionysos. Auf diefen Uebergang geftellt und it demselben begriffet, ift das religiöse Bewußtsein zwischen beiden getheilt, es ift dem alter realer Gott roch arhänglich, der rerer idealen vorbereitend und erwartend. Diefes zwischen Bergangenheit und Bufinft getheilte, jeter toch anhängliche, dieser sich zuwendende, von der ersten zur anderen fortschreitende religiöse Bewußtsein ift mythologisch dargestellt it der Demeter. Es ift etwas it ihr, das 10ch dem alter Gotte argehört und ihm verfällt, dem Gotte, der rrimehr in das Dunkel der Vergangenheit jurudtritt und jum Gotte der Unterwelt oder zum Sades wird. Diefer Theil der Demeter, der fie vor fich absondern und dem Hades preisgeben muß, erscheint mythologisch als ihre Tochter Perfephone. Der Berluft ift keit freiwilliger, fot= bern Demeter muß fich die Tochter vor bem Gotte ber Unterwelt eit= reißer laffer: dieser Vorgang erscheint mythologisch als der Raib der Persephone und derei Bermählung mit dem Hades. Das religiöse Bewußtsein, des alter Gottes verluftig, vor dem rerer roch i rerfillt, wird nun von Sehnsucht rach der Vergangenheit, von Trauer und Bort iber die Gegenwart bewegt: bas ift die trauernde, fuchende, erzürnte Demeter, die zu tröstende und zu versöhnende, endlich birch die Geburt des Dionysos-Jakchos wirklich verföhnte. 1

3. Die Urthat und die Urtäuschung. Nemesis und Apate.

Die Mythologie ist nichts anderes als die Wiederholung des Naturprocesses im menschlichen Bewußtsein. Schelling kann diesen seiner Fundamentalsat richt oft gerig einschärfen. Das menschliche Bewußtsein ist aber selbst aus dem fortschreitenden Naturprocesse her

<sup>&#</sup>x27; Bb. 2. Vorleig. XXVII. S. 627-632. Vd. 3. Borleig. XIX. S. 411-415, S. 422. XXI. S. 483 ff.

vorgegarger, dieser hat ir jenem sein Ziel und seine Vollendung erreicht; der Mensch als selbstbewußtes, geistiges Wesen sindet sich auf eine Höhe gestellt, wo es bei ihm steht, ob er sich iber die Natur wirkslich erheber, höher hirarf fortschreiten, ir Wahrheit urbildlich und Gott ebenbildlich sein und werden, oder ob er aus eigerer Sucht und Verblendung ir der dunklen Naturproceß zurücksinken und damit dem unvermeidlichen Schicksal arheimfaller will, rrimehr der Naturproceß ir seinem Bewußtsein roch eirmal zu erleber und zu wiederholen. Werr er das erste thut, so ist die Mythologie unmöglich. Wenn er das zweite thit, so ist sie nothwendig und entwickelt sich unwiderrusslich von Ansarg die Ende. Hier heißt es rach Schellings Potenzenslehre buchstäblich: Wer A sagt, muß B sager.

Der Mensch rach der ihm gewordenen Macht kart beides. Was von beiden geschieht, härgt richt von dem ab, was er kart, sondern von dem, was er will: ob er sich iber die Natur ins Uebercreatürsliche erhebt, oder ob er sich ir die Creatur vergafft und dart (wie er nun richt mehr anders karr) die Naturmächte vergöttert. Es ist demrach eine Urthat der menschlichen Freiheit, die der Ursprung und Ansang aller Mythologie zur Folge hat, iber Seir oder Nichtsein der letzteren entscheidet, also auch iber der Weg, welcher die Religion und Geschichte der Menschheit rimmt. Daher ist diese That "ibersgeschichtlich", aller Erinnerung, allem willfürlichen Deuten entrückt, also "unvordenklich", nur aus ihrer Folgen und Frächter erkennbar, aus der letzter und reissten Früchten der Mythologie, also aus der griechischen Mythologie und ihrer Mysterien.

Hier müssen wir unsere Lefer at Schellings frühere Schriften erintert, it welcher die gegenwärtigen Lehrer bereits atgelegt sind und
wurzeln, tameitlich an seine Abhandlung iber "Philosophie und Religion" und seine "Untersuchungen iber das Wesen der menschlichen Freiheit". Wir baben it diesem Werke die Entstehung und der Inhalt jeter Schriften aussührlich dargelegt. Mat vergegenwärtige sich
insbesondere aus der Freiheitslehre folgende Stelle: Auf der höchsten Punkt der Natur gestellt, lockt der Menschen der tiese Grund, aus dem
er emporgestiegen, zurück it der Abgrund, "wie der, welcher auf
eitem hoher und jäher Gipsel Schwindel ersaßt, gleichsam eite geheime Stimme zu riser scheint, daß er herabstürze, oder wie nach der
alter Fabel unwiderstehlicher Sirenengesang aus der Tiese erschallt,
um der Hindurchschiffenden it der Strudel hinabzuziehen". Wert er herabstürzt und der Locking nicht widersteht, fo fällt er dirch feine eigene That.

Jese Urthat der Freiheit ist ein Factum, eine Urthatsache, ein "Urvorfall", der aich sicht hätte geschehen können, aber nun einmal geschehen ist und is alles seiner Folgen getrages und ausgelebt werder muß, bis die Folgen erschöpft sind. Die That ist grundlos, darsm disällig: sie ist der "Urzufall", der älteste (kortuna primigenia), ihre Folgen sind nothwendig und unvermeidlich: sie ist ein unvordenksliches Berhängnis, ein unabwendliches Schicksal.

Auf die Höhe der Natur gestellt, sindet sich das menschliche Bewußtsein im Besitz einer Macht, die es nicht errugen und verdient
hat, sondern die ihm zugefallen ist wie ein unverdientes Glück, das den
gerechten Unwillen hervorrist. Dieser Unwille, dem Menschen abhold,
ist die Nemesis (vépeois), die Tochter der Nacht, als welche sie im
Ansange der Theogonie des Hesiodos erscheint, selbst als ein mythologisches Wesen. Seine Macht, die ein unverdientes Glück war, hat
den Menschen bethört und verblendet: in dieser Selbstverblendung besteht die Urtäuschung (àπάτη), die Schwester der Nemesis. Aus
dem unverdienten Glück wird das verschuldete Unglück.

Die wahre Selbsterhebung des Menschen, zugleich die echte und richtige Art seiner Unterordnung, wäre der i imittelbare Weg zu Gott gewesen, während seine falsche Selbsterhebung, die mit der Sclbstversblendung Hand ir Hand geht, seine falsche Unterordnung ist, rämlich seine Wiederunterwerfung inter die blinde Natur, die nun mit blinder Gewalt sein Bewußtsein ergreift und beherrscht. Sben darin besteht der mythologische Proces. Die Nemesis und Apate sind nicht die Urgründe seiner freier Willensthat (sonst wäre diese richt frei), sondern deren Ursolgen; daher erscheinen sie selbst inter der ersten mythologischen Wesen, sie erscheinen als solche richt in der Mythologie, sondern in der Theogonie, die selbst schon in ihrer Art eine Philosophic der Mythologie ist. In diesem Sine hat sie auch Schelling an die Spite seiner philosophischen Betrachtungen gestellt.

Jeie Urthat des Willens hätte aich iicht geschehen könnei: darim ierit sie Schelling dei Urzufall. Da sie is der Selbstversblendung und falschen Selbsterhebung besteht, so hätte sie auch nicht

<sup>1</sup> S. obe t Buch II. Cap. XXXVIII. S. 651. Bgl, Cap. XXXVII. S. 648 ff. Cap. XXXVII. S. 622—627. — 2 S. W. II. Bd. 2. Borlefg. VII. S. 143, S. 145 bis 151. VIII. S. 153 ff.

geschehen foller: eber darir liegt die Urtäusch ing oder der Grundirrthum, der sich dirch die garze Mythologie hindurchzieht.

Alle Gestalten der Mythologie sind vom menschlichen Bewußtsein erlebt und geglacht, sie sind it dieser Rücksicht voller Leber und Wirk-lichkeit; aber sie gehören zugleich ins Reich der Maja und sind vor Ansang ar dem Untergange geweiht.

#### 4. Die Bersephone.

Der subjective Anfarg der garzer Mythologie, der als solcher erst dem Bewußtfein der griechischen aufging und hier felbst zur mytho= logischen Vorstellung gelangte, ist der Mythus und die Lehre von der Perfephone, welche erleichtet 31 haber bas Sauptverdienst Creuzers fei. Der Keri des Mythus fei die Versuchung und der Fall der Persephone (dem Sündenfall im Paradiese vergleichbar). Zeus it Schlangengestalt habe die im festen Gewahrsam verschlossene Jungfrau beschlichen und ihr die Unschuld gerarbt, fie habe der Dionnsos Zagreus geborer, der ersten, rober und wilden, unholden und unmenschlichen Dionysos (dungris), der, von feinen Widersachern gerriffen, in das Dunkel der Bergangenheit, wohit er gehört, zurücktritt (Achvorg yohvens) und als Hades das Todtenreich beherrscht. (Ob erst die Orphifer in diesen Dionysos-Mythus die Zerreißung durch die Titanen oder ihr die Titanen is der Zerreißungsninthus hireizgetragen haber, ob rach Paufanias gar erft Onomakritos diese Zerreißungsgeschichte homerifirt und mythologisirt habe, bleibe dahingestellt.) Als Hades raibt er die Bersephone und macht fie zu feiger Gattin. 1

Dieses sind die Grundzüge des Persephone-Mythus, welcher Schelling so verstanden wissen will, daß sich darit jeter Rückfall des menschlichen Geistes itter die blinde und dunkle Naturgewalt abspiegele, woraus das mythologische Bewußtsein (die heidnische Religion) hervorgeganger sei. Die Neuplatoniker habet die Niedersahrt der Persephone it det Hades so erklärt, daß dieselbe det Fall oder das Herabsinken der menschlichen Seele aus ihrem präezistenten, vormateriellen Zustande it det irdischen Leib und die Sitterwelt bedeute. Ich sollte meitet, daß beide Erklärungen dieselbe Grundanschauung erthaltet und also im Grunde einander gleich sind, während Schelling die seinige nachdrücklich vor der neuplatonischen unterscheidet, da jete sich auf ein Urs

¹ Chendaf. VIII. S. 161. Lgl. Bd. 3. Vorlefg. XXI. S. 465-474. S. 479-481.

factum gründe, also factisch sei, diese dageger blos allegorisch. Warum aber sollte rach platonischer Anschauung der Fall der menschlichen Seele, diese irtelligible Urthat, richt arch für ein Urfactum gelter?

## III. Die Mnsterienlehre.

#### 1. Die beiden Grundprobleme.

Die Göttin-Mutter, dieses Princip der fortschreitenden Göttergeschichte, wie zu wiederholten maler gezeigt worden ist, erscheint uns ir dreisacher Gestalt: als Urania, Kybele und Demeter. Schenso erscheint Dionysos, der befreiende Gott, ir dreisacher Gestalt: als Zagreus (Hades), Bakchos und Jakchos. Arch die Persephone sehen wir ir dreisacher Gestalt: als die Tochter der Demeter, als die Gattir des Hades und als Kore, die wiedergeborene, obere, himmlische Persephone. Diese drei Gottheiten, jede ir dreisacher Gestalt, zeiger uns die Geschichte göttlicher Leiden und Erlösungen: die arf beschwerlichen Pfaden umherirrende, vor Sehnsucht, Trazer und Jorn erfillte, zuletzt versschieden Demeter, der durch Leiden und Tod zur Verzüngung und Ausserstehung sortschreitende Dionysos, die der Versuchung und dem Hades arheimgesallere, ir jurgfrärlicher Gestalt wiedergeborene und wiederausserstandene Persephone.

Darım sind diese Gottheiter mystisch. Die beiden mystischen Elemerte oder Stosse, die ihre Geschichte erthält, betresser die großer Geheinnisse der Zukunft, sowohl der Zukunft des Einzelnen als arch der des menschlichen Geschlechts: das erste Mysterium ist das Leber rach dem Tode, die jenseitigen Zustände im Hades, das ertreweltsliche Jenseits; das zweite Mysterium ist die Religio i der Zukunft, die jenseitigen Zustände auf der Oberwelt, das weltgeschichtliche Jenseits. Dies sind die beiden großer Themata der elensinischen Geheimnisse: es sind die ewiger Mysterien der Menschheit, die noch herte so giltig sind, wie damals. Wer iber die eigere Zukunft und über die seines Geschlechts völlig berrhigt seir kann, bedarf keines Trostes mehr und ist frei vor aller Betrübniß, wie die Eingeweihten ir Eleusis: oddels produevos ddópetae.

# 2. Das Lebet nach dem Tode.

Durch die eleusinischen Weihen foll die Todesfurcht völlig beschwichtigt, die fünstige Seligkeit vorbereitet, vorempfunden, verbürgt

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Bb. 3. Borlefg, XXII. S. 500—501. — <sup>2</sup> Gbendas. XXI. S. 488 ff. — <sup>3</sup> Gbendas. XXII, S. 502 u. 503 (Anmerk.).

werden. Die Ungeweihten, wie Plato feiner Sofrates im Phadon fager läßt, werden im Sades im Schlamm lieger, die Geweihten dageger werden bei der Göttern feir. In ihrem vorleiblichen, himmlischen Dasein, wie es im platonischen Phädros heißt, habe die Seele im Gefolge der Götter selbst das mahrhaft Seiende, die reite, fleckenlose Schörheit geschaut. In ihrem leiblicher, irdischen Zustande, im Anblide ber finnlichen, getrübten Abbilder werden einige Seelen von der Erinnerung an die reite Schötheit ergriffet, fie werden dadurch beflügelt und woller fich emporschwingen; diese Seeler sind die begeisterten. derer werige sind, derr viele trager der Thursus, werige aber sind (im wahrer Sirre des Worts) Bacchanten (βάχχοι), d. h. gottestrunken oder begeistert. So heißt es im Phadon, der Schelling einem Raibergesange vergleicht, durch welchen die Furcht vor dem Sterben beschwichtigt und beschworen wird; deshalb reitt er ihr fehr schon einer umgekehrten Sirenengefang, "ber, anstatt wie ber Befarg ber fabelhafter Sirerer ir die Sinnlichkeit hinabzuziehen, uns vielmehr i ber fie hinaufzieht und erhebt". Gin folder umgekehrter Siretet= gefara find arch die Mysterien. 1

Der Urzustand der Seele soll aich ihr Endziel seit. Zu diesem sihrt der Weg des Lebens dirch die Reitigingen und Läuterungen (xadáposeis), deren sicherste darin besteht, daß man die Frungen des Lebens erkennt, die Schattenbilder und Scheinwerthe der Welt dirchsschaut, die Wahrheit sucht und einsieht. Dazu treibt alleit das intere Wahrheitsbedürsnis: das ist die sokratische Weihe. Die eleusinischen Weihen, selbst nach Graden geordnet, bezwecken die stusenmäßige Länterung. Nach einer Stelle in der platonischen Gesehen wird in der Musterien gelehrt, daß der Mörder ewige Strasen im Hades wie in seiner irdischen Wiedergeburt versolgen werden. Nach einer Stelle im pseudosplatonischen Axiochos sollen die Frommen an den Ort ewiger Freuden gelangen und die Eingeweihten der Vorsit haben.

Die Läuterung, welche is des Mysterien bezweckt wurde, konnte is nichts anderem besteher, als in der Befreiung der Seele aus des Banden der Materie und vos des Begierden und Leidenschaften, die sie as das leibliche Dasein fesseln. In der Versöhnung der Demeter nach largem Herumirren ( $\pi\lambda\acute{a}\nu\acute{a}\iota$ ) arf beschwerlichen Pfaden zeigte

<sup>&#</sup>x27; Chendas. Bb. 3. XX. S. 452, 455, 458. — <sup>2</sup> Ebendas. XXII. S. 493—494. Bgl. Plato, Phädrus 250 B, Phädon 69 C. Gesetze IX. 870, D. E. Agiochos 371 D.

sich der Eingeweihten das Endziel der Lebenskämpfe; das Vorbild aber der erringenen Lauterkeit und Geligkeit schauten fie in der Geschichte des triumphirenden, durch Leiden und Tod hindurchgehenden Gottes. Auf die Frage rach der allgemeinen Lehre der Mysterien lattet die positive Antwort: "Richts anderes als die Geschichte des religiösen. Bewußtseins oder, objectiv ausgedrückt, die Geschichte des Gottes felbst, der aus ursprünglicher Ungeistigkeit zur vollkommenen Vergeistigung fich überwunden und verklärt hat". "Diese Lehre (vor dem geistigen Gott) war it der Musterien nicht als Lehre, sondern als Geschichte, und forte als solche auch tir birch wirkliche Borgange bargestellt werden. Ein unzweifelhafter Inhalt ber Mysterien war alfo gewiß diese Darstellung der Leiden des Gottes ir feirem Dirchgang durch das blinde Seir." Bon diefer Geschichte des Gottes leitete fich barr erst auch alles Andere ber, was it der Mysterien gelehrt wurde. In dieser war zugleich die Sitten=, war zugleich die Unsterblichkeitslehre mitgegeber. Alles, was das menschliche Leben Schmerzliches und schwer Ueberwindliches hat, hatte aich der Gott bestanden; daher sagte man: "fein Gingeweihter ist betrübt".1

Die Geschichte bes Gottes ist zugleich die größte und bedeutungsvollste aller Tragödien, derr in ihr offerbart fich das Schickfal der Belt, it deffen Anschauung die Gefühle ber Ginzelschickfale, das Mitleid mit dem eigerer Weh, die Furcht für das eigere Wohl und vor bem eigerer Schickfal verstummen. Gber it dieser Erhebing besteht jene Läuterung der Affecte des Mitleidens und der Furcht (zadagong), welche rach Aristoteles die Tragödie bezweckt. Vielleicht, daß ihm it seiner Erklärung der Tragodie die Wirkung der Musterien vorschwebte. "Dert wer koitte roch iber die gemeiter Unfälle bes Lebens flager, ber das große Schickfal bes Garger und der unausweichlichen Weg gesehen, der ber Gott selbst wandelte zur Berrlichkeit, und was Aristoteles von der Tragodie fagt, daß sie durch Mitleid und Furcht, die fie rämlich it einem großer und erhaberer Sirt erregt, vor eber diesen Leidenschaften (wie fie rämlich die Menschen ir Bezug auf sich selbst und ihre persönlichen Schicksale empfinden) reitige und befreie, eber dieses konnte ir noch höherem Dag von der Musterien gesagt werden, wo dargestellte Götterleiden iber alles Mitleid und iber alle Furcht vor Menschlichem erhobe 1."2

<sup>1</sup> Chendas. Bd. 3. Borlesg. XX. S. 449, XXII. S. 494—495. S. 502—503.

- 2 Chendas. S. 503.

3. Die Gottheiten von Gleusis und von Samothrafe,

Die Tragodie des Gottes ift die Geschichte des dreifacher Diounsos, je ier dionysischen oder mustischen Trias, die is der drei Haupt= momerter oder Stifer besteht, die der theogonischen Proces bilden, welcher felbst im menschlichen Bewußtsein der mythologischen Brocek, d. h. die Geschichte der Mythologie oder die des religiösen Bewußtseins iiberhaipt, ausmacht. Diese drei Hauptmomente sind die drei Ur= potenzen, die welterzeugenden Mächte oder "die verursachenden Götter", Die fo hoch über der materieller Göttert stehen, wie diese iber der Heroen. Sie find die gewaltiger und mächtiger Gottheiter, Dii potes, die Kabiren, die eine auffteigende Reihe in unauflöslicher Berkettung bilden, darim nothwendig zusammengehören und zusammen sind (consentes), gleich der dionusischen Trias. Die nustischen Gottheiten von Eleusis und die von Samothrake find ihrem Wesen nach identisch. So bestätigt fich, was wir früher bereits angedeutet haber: daß Schellings Schrift iber die Gottheiten von Samothrake bereits feine Philosophie der Mythologie im Keime eithielt. Die reiner, geistigen oder verur= sachenden Götter warer der Hauptinhalt der Musterienlehre. 1

Daß die drei Dionyse der attischen Mysterien als Herrscher (dvaxes) angesehen warer, bezeigt Cicero ir einer Stelle seiner Schrift de natura Deorum. Er neurt die drei ersten die Söhre des Jupiter und der Proserpina, die in Athen Herrscher hießer: Tritopatreus, Eubuleus und Dionysos. Dionysos fällt mit Bacchus, Cubuleus mit Hades (Zagreus), Tritopatreus daher mit dem dritter Dionysos (Jakhos) zussammen. Diese drei also sind es, die rach Ciceros Zeugnis für die obersten Herrscher gelter.

Da die Musterienlehre sich iber die gewordenen Götter zu der verursachenden erhebt, zu der welterzeugenden Mächten oder Urpotenzen, so grenzt sie schon an die Frage rach der Beltentstehung. Aus der Theogonie blickt die Kosmogonie hervor. "Birklich sind die ir der Musterien erkannten Ursachen keine anderen als die allgemeirer, welterzeugenden Ursachen; diese allgemeire Weltentstehungslehre liegt also gleichsam rimittelbar hirter der Musterienlehre verborger." Die Weltentstehung setzt sich fort ir der Weltgeschichte, und dieser entspricht die Weltreligion. Hier erscheint unserem Philosophen die Lehre

<sup>1</sup> Bb. 3. XX. S. 450—451. XXI. S. 460—464 (bej. S. 462). S. 482 ff. XXII. S. 491 ff. Bgl. obel Buch II. Cap. XLI. S. 700—704. — 2 S. W. 11. Bb. 3. XXIII. S. 515—517.

ber Mysterien ir einer überraschenden Verwandtschaft mit seinem eigener Genius: sie erfillt ir der griechischen Mythologie dieselbe Aufgabe, die ir der deutschen Philosophie rach Kart ihm beschieden war, wenigstens bezeichnet er sie mit denselben Worten: "Es stellen sich die Mysterien überharpt als der Durchbruch ins Objective dar, so daß, was dis jetzt zur subjective Bedeutung fürs Bewußtsein hatte, zugleich als Weltgeschichte nun erschien."

## 4. Die Bukunftsreligion und ber Bukunftsgott.

Die Gottheiten der mystischen Trias is des Eleusinien heißer "ävanzes", oberste Herrscher. Da nun der oberste Herrscher nur eiser sein karr, so sind diese Gottheiten successive Weltherrscher, derer Zeitalter Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind. Die Vergangenheit gehört der Persephone und dem Hades (Dionysos Zagreus), die Gegenwart der Demeter und dem Dionysos-Vakhos, die Zukunft dem Dionysos Jakchos, dem im Kommer begrifferer Gott, der als Kind an der Brust der Demeter erscheint, zu dessen Symbolen die Wiege gehört (tà dixuou, daher Accuitys): dieser Gott ist der Zukunstsgott und als solcher "der am meisten mystische", "der eleusinische katerochen"; seine Ankunft ist der Gegenstand der höchsten Feier: es ist "die Feier des Advents". "Edevois heißt die Ankunft, 'Edevois der Ort."

Die Mysterien unterscheiden sich it die kleinen und großer ( $\mu x \rho a$  und  $\mu x \gamma a \lambda a$   $\mu \nu \sigma \tau \gamma \rho \alpha a$ ), Borbereitung und Bollendung, Arsang und Ende der Beihen (initia und  $\tau x \lambda x \tau a$ ) oder  $\tau x \lambda \gamma$ ): die Feier der kleinen galt der Persephone, die der großen dem Dionysos-Jakchos, der Uebergarg bildete die Feier der Demeter. Die kleine Feier war die Vorweihe zu der großer. Mit der Feier des Gottes der Zukunft verbarder sich mystische Zukunftshoffnungen, ährlich der chiliastischen ir der christlichen Belt, Hoffnungen eines rerer, glücklichen, goldenen Zeitzalters am Ende der Tage, einer rerer Religion, welche die Menscheit erlösen werde.

Die Theogonie ist eine verschleierte Kosmogonie. Diesen in der Mysterien schon durchsichtigen Schleier haben die Orphiker gelistet, deren Name nicht auf eine Person zurückzuführen sei, sondern eine Richtung bezeichne, nämlich die antihomerische, der exoterischen Mythologie widerstrebende, den Mysterien daher verwandte und befreundete Richt-

<sup>1</sup> XXII. S. 491 ff. XXIII. S. 517, 528. — 2 Gbendas. XXIII. S. 511—514, 517—522. — 3 Gbendas. S. 523—527.

ung. Nicht eine Person, sondern eine Idee sieht Schelling sowohl it Homeros, als in Orpheus. In Homeros sei der Orientalismus völlig überwunden, in ihm vollende sich das Heidenthum, er sei der Messias (die Enderscheinung) desselben. Ihm stelle sich die dunkle Gestalt des Orpheus (doppvalos) an die Seite und repräsentire das orientalische Princip.

Darin, daß die Mysterien die Zukunftsreligion zwar richt lehrter, aber it bildlichen Darftellungen zeigter und aif dieselbe hinwiesen, lag ihr geheimnisvoller Charafter, beffen Profanation für das höchste Staatsverbrecher galt. Das Eioterische ist als folches noch richt musteriös, das Tiefe und Verborgene darim noch richt absolut geheimnisvoll und nie zu eithüller. Die Ideen von der Urpotenzen, der Dii potes oder Dii deorum, vor der dionnsischen Trias, vor der Einheit des Bakchos oder Jakkjos 1. f. w. warer unglisch, aber richt mysteriös, am wenigsten it dem Sitte, daß ihre Veröffentlichung eit Capitalverbrechen gewesen ware. Zwischen der öffentlichen Religion und der Musterien birfte wohl ein Widerstreit, aber keine Unverträglichkeit stattfinden, weil in diesem Fall entweder die Staatsreligion und der Staat gefährdet oder die Mysterien 11möglich warer. Nun kannte die Zukunftsreligion, ir unbestimmter Ferze gesehen, bildlich bargestellt, mystisch und stumm. wie sie gehalter war, sich mit der öffertlicher Religion und der geger= wärtigen Götterwelt wohl vertrager, fo lange fie keine Reigung verrieth, diese anzutaften und felbst it die Deffentlichkeit hinauszutreten. Bier lag die unüberschreitbare Grenze.

Die Hellenen wißter, daß ihre Götter richt ewig seier, da es ja solche gab, die vergarger warer. Es verhielt sich mit der Göttern, wie mit der Königen. Aeschylus dirste seiner Prometheus ungescheut verkünden lasser, daß arch die Zeusherrschaft eir Ende nehmer werde, habe er doch schon gesehen, daß zwei Beherrscher aus der Götterburg vertrieber worden. Es verhält sich mit der Göttert, wie mit der Menschen. Mar darf der Menschen verkünden, daß sie sterben müsser, aber der Mord ist eir Frevel.

Mit der Mysterien endet die Mythologie, darzm endet mit der Erklärung der Mysterien auch die Philosophie der Mythologie.

Es giebt noch ber bekannten Götter genug, welche in dieser Philosophie der Mythologie keize Stelle gefunden haber, weil sie keiner bestimmten Stufe

<sup>1</sup> Gbendas. XXIII. S. 528. Vgl. XX. S. 427—433. — 2 Gbendas. XXII. S. 503—510. — 3 XXIII. S. 529.

des mythologischen Bewußtseins angehören, sei es, daß fie in ihrer Burgel noch vormythologisch find, wie g. B. der Fenergott Sephaistos (ber später ein demiurgischer Gott wird, der kunftreiche Götterschmied), oder daß fie nur gum Bertehr zwischen ben oberen und unteren Göttern dietet, wie der Götterbote Sermes, ober endlich, daß fie über bas muthologische Bewuftsein binausgeben, wie Pallas Atheie und Apollon. Athene repräfentire das besonnene, sich wiffende Bewußtsein, fie fei aus bem Haupte bes Zeus, b. h. aus dem Geift, aus der dritter Potetz geboren und heiße deshalb die "Drittgeborene" (Tottorevera). Upollon aber als Phthontöbter, als ber belphische Gott der Beiffagung, als ber Musengott des Parnaß sei im Wesentlichen bionysisch oder dem Dionysos verwandt, und da er sowohl der verheerende, Berberben und Best bringende Gott, als ald der heilbringende und befeligende jei, fo gehe er birch alle Stufet des mythologischen Bewußtseins hindurch und sei "am Ende der griechischen Mythologie ihr höchster Begriff".\* Als dieser solle er in der Mysterienlehre erörtert werden. Dies aber hat Schelling ticht gethan, weber in der Musterienlehre, womit die Philoso= phie der Mythologie ichließt, noch in der, welche er zur Biederholung und näheret Musführung in die Philosophie der Offenbarung eingeschaltet bat. Die avollinische Religion ift die wahrhaft hellenische. Apollinisch und dionysisch sind richt gleich= werthige, sondern entgegengesette Begriffe und Beltzustände, wie in dem Arcislauf des Elementarlebens bei Beraffeitos der Weg nach ober und utter (6005 avw zdrw), die lichte und dunkle, die ferrige und feuchte Ratur.

# Sechsundvierzigstes Capitel. Die Philosophie der Offenbarung.

I. Aufgabe und Thema.

1. Der Umfatg ber positiven Philosophie.

Von der Philosophie der Offenbarung nach dem Umfarge, der sie it der Werken Schellings eir immt, haber wir bereits der größten Theil dargestellt, tämlich vor der drei Büchern, ir welche sie zerfällt, die beiden ersten. Das erste heißt "Eirleiting ir die Philosophie der Offenbarung oder Begründung der positiven Philosophie", das zweite, welches der ersten Theil der Philosophie der Offenbarung ausmacht, wiederholt die Lehre vor der Potenzen, um sie zu verdeutlichen, und die Philosophie der Mythologie; das dritte Bich, dieser zweite und letzte Theil der Philosophie der Offenbarung, erthält die des Christenthums. Auch vor diesem haber wir Standpunkt und Betrachtungsart schon vorweggerommer. (S. folg. S. Arm.)

S. M. II. Bb. 2. Vorleig. XXIX. S. 665\_68.

Was Schelling seine positive Philosophie genannt hat, ist ein Thema vor elastischer Ausdehnung. Im engsten Sirr ist sie Die Philosophie des Christenthums, im weiteren die zweite, auf die negative Philosophie gegründete Philosophie, d. i. die Einleitung in die Philo= sophie der Offenbarung, im weitesten die Religionsphilosophie überharpt, welche die Philosophie der Mythologie und Offenbarung imfaßt und von Schelling anch die philosophische Religion ober die geschichtliche Philosophie gerarit wird; sie begreift feire Philosophie sowohl der Religion als aich der Geschichte it fich. Ihre Grundanschauungen, wie wir nachgewiesen haber, wurzeln ir ber Lehre vor der menschlichen Freiheit, dem Denkmal Jacobis, der stuttgarter Privatvorlesungen, der Weltaltern und der Gottheiter vor Samothrake: latter Schrifter aus der Jahrer 1809-1815. Die Schrift von der Freiheit aber weist zurück auf die Abhandlung iber Philosophie und Religion vom Jahre 1803. Daher kann man nur aus Unkenntniß ber Werke Schellings und ihres Ideenganges die spätere Lehre als einen völligen Abfall von der früheren ansehen. Girer solchen Abfall miste man daher nicht bem alter, sondern bem jinger Schelling zuschreiben, roch vor feinem dreißigsten Jahre.

Wenn wir die Standpunkte vergleicher, welche Schelling it feiner Werken beurkundet hat, so besteht die größte Sparring zwischen der Philosophie der Offenbarung und dem absoluten Joentitätssystem, zwischer der Vorlesungen iber die Philosophie des Christenthums einerseits und der Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums und die Philosophie der Kunst andererseits. Zwischen beiden lieger vierzig Jahre. Wir haber diesen Gegensat schon früher ersleichtet und dararf hingewiesen, wie damit Schellings theosophische oder gnostische Betrachtungsart ir seizer Philosophie des Christenthums sich vor der historisch-kritischen Forschung gänzlich lossagte.

Der Philosoph selbst war sich der Verschiedenheit seiner Standpunkte sehr wohl bewist und hat daraus kein Hehl gemacht. Er wiste, daß in der Schrift iber Philosophie und Religion eine veränderte Gottesanschauung zu Tage trat, die mit dem Pantheisums der Iden-

¹ Bgl. oben 1) über die negative und positive Philosophie: Cap. XLII, S. 705 bis 707, Cap. XLIII, S. 722—726; 2) über die Potenzenlehre: Cap. XXXIX, S. 689 ff. Cap. XL, S. 691—695, S. 698—700; 3) über die Philosophie der Mythologie: Cap. XLIII—XLV (incl.); 4) über Standpunkt und Betrachtungs= art der Philosophie des Christenthums: Cap. XLII, S. 707—716, S. 714—715.

titätslehre nicht mehr übereinstimmte. Zwischen beiden lag nur ein Jahr. Er selbst wollte den Namen "das absolute Jdentitätssystem" nur einmal gebraucht haben.

#### 2. Offenbarung und Offenbarungsphilosophie.

Leffing it feiter Erziehung des Menschengeschlechts hatte die göttliche Offenbarung für eite weise, der Menschheit als ihrem Zöglinge
angemessene, allmählich fortschreitende Erziehung erklärt, deret Hauptstusen die Bicher des Alten und Neuen Testaments seiet, und deret
Ziel jenes ewige Evangelium, welches der Jürger it seiter Offenbarung
verkündet hatte. Nach dieser Ausfassung besteht die Offenbarung it
der Belehrung, in der Mittheilung gewisser heilbringender Vernunstwahrheiter, welche die Menschheit aus eigerer Kraft gefunden haber
würde, nur arf weit mühevolleren und längeren Wegen. Offenbarung
sei Erziehung, Erziehung sei richtig geleitete, pädagogisch beschleunigte
Entwicklung.

Diesem Begriff ber Difenbarung widerspricht Schelling, ohne Leffina 31 1eilei. Er ieilt ihr lieber, wo er mit ihm übereinstimmt. Offenbart oder eithillt kann dem menschlichen Bewußtsein nur etwas werbei, das wir ohie Offenbarung niemals wissen könnten und würden: etwas, das die Rechnung der menschlichen Vernunft übersteiat, alfo "übervernünftig" ist, beshalb richt aich inbegreiflich und iterfennbar. Sterber, wie Sokrates, ift eine folche übervernünftige Thatfache, die erst begriffer werden fann, nachdem fie geschehen ist, richt vorher; fie ist richt zu erklügeln und zu erdenken. Schor zu der Großthaten der Weltgeschichte verhält sich die gewöhnliche Menschen= verritft, wie Parmenio zu Alexander. Dieser wollte Asien erobert, jerer hätte sich mit einem Stück davor begnügt. "Ich würde die Unerbietungen des Darius ar rehmer", fagte Parmenio, "werr ich Mexander "Ich aich", aitwortete ber Welteroberer, "weis ich Parmenio märe." märe."2

Die Offenbarung, welche der Jihalt des Christenthums ausmacht, ist eine Thatsache, eine göttliche Willensthat, die geschehen ist, und deren wir nur inne werden können, indem wir sie erleben und ersfahren. Dann erst kann sie begriffen und ergründet werden. Offensbaring ist Erfahrung. Die göttliche Willensthat ist der Inhalt der

<sup>1</sup> S. B. II. Bb. I. Borlefg. XVI. S. 371. — 2 Bb. 4. Vorlefg. XXIV. S. 9 bis 11, S. 23—24, S. 26—28.

Offenbarung. Das Begreiflichmachen und die Ergründung dieser Thatsache ist die Philosophie der Offenbarung. Nun besteht die Offensbarungsthatsache daris, daß die vor Gott abgefallere Menschheit zu ihm zurückgebracht, mit ihm versöhnt worden ist. Diese Versöhnung oder Vermittlug ist durch Christus geschehen, durch die Person Christi: darum ist diese Person der Inhalt des Christenthums; und da Christus sicht blos Ende und Ziel, sondern auch Ansang und Ursache aller Offenbarung ist, deren alleinige Ursache, so ist in ihm die Offenbarung ihrem ganzen Umfange nach beschlossen, weshalb die Philosophie der Offenbarung überhaupt keine andere Aufgabe hat und haben kann, als die Ergründung dieser Person.

Derr die Offenbarung, welche im Christenthum vollendet wird, ist arch durch das Heidenthum und Judenthum hindurchgegangen; die Mythologie, die das Wesen des Heidenthums ausmacht und arch dem Judenthum inwohnt, bildet die nothwendige Voraussetzung des Christenzthums und verhält sich zu diesem, "wie das Ausgehobene zu dem Aussehenden". "Das Christenthum ist die Wahrheit des Heidenthums." Diese Ausdrucksweise vor echt hegelscher Art und Herkunft hat sich Schelling gefaller lasser, um die Anwendung seiner Entwicklungslehre auf die Offenbarung zu bezeichnen.

## 3. Die Person Chrifti und die Beltzeiten.

Weltgeschichtlich, wie die Bedeutung des Christenthums, ist ach der Zeitpunkt, it welchem es arftritt. Erst mißte der mythologische Proceß erschöpft, das Kömerthum mit seizer Indisserenzirung der Volksreligionen zur Weltherrschaft gelangt, das Judenthum völlig itterdrückt seit, bevor die Menschheit sir die im Christenthum geofferbarte Thatsache it ihrem Junersten empfärglich und reif war. Die Person Christi erschien, als die Zeit ersillt war. Jest offerbarte er sich it sichtbarer und gegerwärtiger Gestalt, vorher hat er sich auch offerbart, aber noch als verborger und künstig, oder anders ausgedrückt: it der Offenbarungen der vorchristlichen Welt war Christus gegerwärtig, aber 10ch sicht als Christus; in der Offenbarung, auf welcher die christliche Welt beriht, ist er gegerwärtig als Christus. Gegenwärtig also ist Christus it aller weltgeschichtlichen Offenbarung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 6, S. 28. Borlesg. XXV. S. 35. — <sup>2</sup> Bb. 1. Borlesg. X. S. 248. — Bb. 4. Borlesg. XXVII. S. 77—78. — <sup>3</sup> Borlesg. XXVII. S. 74—77, S. 88.

Die Weltgeschichte ist die Zeit diefer Welt, der die Zeit vor Anfang und Schöpfing der Welt vorausgeht, und die Zeit nach dem Ende und Untergange der Welt rachfolgt. Mar muß wohl ittericheiden zwischen Zeit und Zeit. Es giebt eine geitliche Zeit und es giebt ewige Zeiter. Die zeitliche Zeit ist die sich immer wiederkauende, das ziellose Entstehen und Vergeben, das drebende Rad, das richt vorwärts fommt, die Zeit, woris nichts erreicht, nichts zu Stande gebracht wird, von der das Sprüchwort mit Recht fagt: "es geschieht nichts neues inter der Sonie". Diese zeitliche Zeit ist ohne mahre Succession; bageger die ewige Zeit besteht ir ber mahrer Succession, fie unterscheidet fich in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft: eine Folge von Zeiten, beren jede ihr Ziel und emigen Inhalt hat. Diese erfillter Zeiter rerit Schelling die Weltalter oder Weltzeiten, die aeonischen Zeiter oder Aconen (Ewigkeiten). Auch die Weltgeschichte ist ein Meon, fie ist die gegenwärtige Weltzeit, deren ewiger Inhalt, deren Anfang und Ende, derei Urfache und Ziel Chriftus ift. 1

### 4. Die Weltentwicklung und deret Ziel. Wiffenschaft und Glatbe.

Wie mit der blos zeitlichen, endlosen, im Grunde leeren Zeit, so verhält es sich auch mit dem endlosen Fortschritte. Die Menschheit und ihre Geschichte muß ein Ziel haben, ein endgültiges und letztes. Auf diesen Punkt legt Schelling das nachdrücklichste Gewicht. Dieses Ziel kann kein anderes sein, als die volle Gegenwart Christi im menschelichen Bewußtsein: diese Herrschaft Christi ist erreicht, wenn, bildlich zu reden, alle seine Widersacher unter seine Füße gelegt sind. Erst dann herrscht der Christusglaube in voller uneingeschränkter Geltung.

Von diesem Ziele ist die Menschheit roch sehr weit ertserrt. Noch ist das Heidenthum in der großer Mehrheit. Die Zahl der Monotheisten (Christen, Juden und Muhamedaner) verhalte sich zu der Zahl der Polytheisten, wie 344 zu 656. Die Bekehrung schreitet langsam vorwärts, nicht bloß weger der ärßeren Hemmungen, sondern aus Mangel ar irrerem Beruf. Die Missionäre vermöger richt, sich ir die Seele der Heiden zu versehen und diese vor ihrer eigerer Vorstellungen aus zum Christenthume zr sihrer; sie seier nicht im Stande mythologisch zu denken und ermargelr darrm des Verständnisses der mythologischen Vorstellungsart.

<sup>1</sup> S. obet Cap. XL. S. 691 ff. — 2 S. W. II. Bb. 4. Borlesg. XXIV, S. 12—17. — 3 Chendas. S. 21—22

Nun aber ist i iter dem Glaibei ai Christus keineswegs der blinde Glaibe, it welcher Form es immer seit möge, zu verstehen, sondern der erleichtete, aif der vollet Einsicht, d. i. auf der vollendeten Ergründzung der Person Christi beruhende Glaibe. Der echte Glaibe sei nicht der Aisaig, auch nicht die Ergänzung, geschweige der Ersat des Wissens, sondern dessen Frucht und Resultat. Auch die Wissenschaft müsse eit Ziel habei, eit letzes und endgültiges: eit Ziel, it welchem sie zur Ruhe kommt und riht. Dieses Ziel sei der Glaibe, der wirkliche und zuversichtliche. Dieser Glaibe ist das Ziel richt blos der Offenbarungsphilosophie, es ist der philosophische Glaube oder die philosophische Religion.

Der Stifeigaig ber Religionen, Beidenthum, Judenthum und Christenthum gleiche bem Bau des salomonischen Tempels, der vom Vorhof der Beiden is das Beilige, zulett is das Allerheiligste fihrt. Beidenthum und Judenthum sind beide, jedes in feiner Art, mythologisch, jedes in feiner Art vom Gesetze beherrscht und nur von der natirlichen Bernunft erhellt: fie verhalter fich jum Christenthum, wie die Mythologie zur Offenbarung, wie das Gefet zum Evangelium, wie die Bernunft zum Glauben, wie rach Leibnig das Reich der Natir zum Reich ber Gnade, wie 1ach Schelling die natirliche Religion zur übernatür= licher. 1 Alle biese Vergleichungen hat Schelling ausgesprochen, er hat aber der übernatürlichen Religion (Offenbarung) zu ihrer Erhöhing und Bollendung noch ein Glied hinzugefügt, rämlich deren Erkenntniß oder Ergründung (Offenbarungsphilosophie). Demnach unterscheidet Schelling drei Stifer der Religion, welche die genannten um eine ibertreffer: "die natürliche Religion, die iberratirliche und die philosophische". Es verhält sich, so scheint es, mit der Religion, wie mit der Poefie. Sehr schön fagt Schelling: "Nicht in verschiedenen Augenblicken, sondern it demselben Augenblick zugleich trunken und tichtert zu feit, dies ist das Geheimniß der mahrer Poesie. Dadurch unterscheidet sich die apollinische Begeisterung von der blos dionnsischen. Giren unendlicher Inhalt - also einer Sihalt, der eigentlich der Form widerstrebt, jede Form 3, versichter scheint -, einer folchen unendlichen Inhalt in der vollendetsten, d. f. in der endlichsten Form darzustellen, das ift die höchste Aufgabe it der Kunst." Diese höchste Aufgabe it der Religion wollte Schelling in der philosophischen Religion, in der pofi-

<sup>1</sup> Chendal, S. 17.

tive i Philosophie, die er als feir eigenstes Werk ir Anspruch rahm, gelöst haber.

Daß dieser sein Standpunkt dem der Orthodogie nicht entspreche, anch keineswegs nach dem Schein einer solchen Uebereinstimmung trachte, hat Schelling zi wiederholten malen offen bekannt. "Mir ist es nur um das Verständniß des Christenthums in seiner ganzen Sigentlichkeit zu thin, und allerdings sind wir durch unsere philosophischen Ideer in den Stand gesetzt, das Christenthum um ein gut Theil eigentlicher zu verstehen, als manche halborthodoge Ansicht, aber zugleich auch um ein gut Theil verninstiger, als eben diese, und sogar als die sogenanten rein verninstigen oder rationalen Ansichten, welche das Reale des Christenthums in nichts auflösen." Und an einer späteren Stelle: "Ich habe kein Interesse, orthodox zu sein, was man so neut, wie es mir auch nicht schwer sallen würde, das Gegentheil zu sein. Mir ist das Christenthum nur eine Erscheinung, die ich zu erklären such."

#### II. Die Christologie.

1. Die göttliche und außergöttliche Präegistenz Christi. Marcus.

Der Gegenstand dieser Erklärung ist die Person Christi. Es handelt sich darum, die Hauptthatsachen des Christenthums, welche urkundlich, d. h. neutestamentlich, bezeugt sind, zi ergründen: diejeziger Thatsachen, ohre derer Erklärung das Neue Testament unverständlich sei und bleibe. Wir wissen schon, daß Schelling die mit seiner Vorelesungen über die Philosophie der Offenbarung gleichzeitigen, historische kritische i Forschungen, welche die Urkundlichkeit und der apostolischen Ursprung der neutestamentlichen Schrifter richt voraussetzen, sondern ir Frage zoger und untersuchten, vor sich abwies und ignorirte; auch hat er es eirige male hervorgehober, daß rach seizer sesten und vielz jähriger Ueberzeugung erter der evangelischen Schrifter die erste und älteste das Evangelium des Marcus sei.

Die Offenbarung Christi in seiner eigentlichen Gestalt ist seine Menschwerdung. Diese aber ist nicht die Menschwerdung Gottes, sons dern derjenigen göttlichen Person, welche Christus ist, ein von Gott unterschiedenes, selbständiges, anßer die Einheit mit ihm gesetztes, also außergöttliches Wesen ausmacht, das Gott zwar gleich sein konnte,

<sup>1</sup> Vorlesg. XXIV. S. 25. — 2 Gbendas. XXVII. S. 80, XXXI. S. 201.

aber nicht wollte, vielmehr aus eigenstem Willen seiner Göttlichkeit sich ertärkert, sich erniedrigt, Gott untergeordnet, enterworser, sich ihm geopsert hat richt blos sir die Menschheit und zum Besten derselben, sondern statt ihrer oder ar ihrer Stelle. Darir liegt das Geheinniß und Motiv seiner Menschwerdung. "Diese Herrlichkeit, die er erabhärgig vor dem Bater haber kortte, verschmähte der Sohr, und darir ist er Christus. Das ist die Grundidee des Christenthums."

Das Neie Testament bleibe ein verschlossenes Bich sir jeden, der die Göttlichkeit der Person Christi verieire, es bleibe ebenso sehr jedem verschlossen und unverständlich, der die Außergöttlichkeit dieser Person verieire oder iicht in Betracht ziehe. Die Stelle im Philipperbriese (II, 6—8) redet dieser Aussassing der Menschwerdung und des Werkes Christi das classische Zeugniß. Hier wird bezeigt, daß Christus, odwohl er ir göttlicher Gestalt war (¿v μορφή θειδ), es iicht fir einer Gewinn oder Raub hielt, Gott gleich zu sein, "sondern er eitärßerte sich selbst und rahm Knechtsgestalt ar, und ward gleich wie ein anderer Mensch und ar Geberden als ein Mensch erstunden, demüthigte sich selbst und ward gehorsam dis zum Tode, ja zum Tod am Kreuz." Das Verständniß der Knechtsgestalt und Niedrigseit des Messias, wie schon der Prophet sie verkündet hatte, war rach der Apostelgeschichte (VIII, 27—36) der Grund, der der Kämemerer der Kandase von Nethiopien zur Besehrung vermocht hat.<sup>2</sup>

Wäre Christus nicht die göttliche Person in Einheit mit Gott, so hätte er richt, wie Johannes (XVII, 5) bezeugt, gebetet: "Berkläre mich di, Vater, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war". Und wäre er richt der menschgewordene Christus von außergöttlicher Präexistenz, so hätte er richt, wie Johannes (VIII, 58) berichtet, zu der Juden sager können: "She Abraham ward, bin ich." Daß aber dieser menschgewordene Christus dem Vater untergeord net ist, bekennt er selbst, wenn er im Hindlick auf der Untergang der Welt sagt (Marcus XIII, 31. 32): "Himmel und Erde werden vergeher, meire Worte aber werden richt vergeher. Von dem Tage aber und der Sohr richt, sondern alleir der Vater." Die hervorgehoberer Worte stehen nur bei Marcus und erscheinen ir den Arger Schellings als eines jerer Urworte, die Marcus alleir arsbewahrt habe; sie stehen

<sup>1</sup> Chendas. Vorlesg. XXV. S. 37. - 2 Chendas. S. 37-45.

richt mehr bei Matthäus, "nach welchem niemand gewagt hätte, fie ir die Erzählung hineinzutragen". 1

#### 2. Die Christogonie.

Mit dem schärften Nachdruck betort Schelling die Thatsache einer solchen mittlerer Stelling, eines solchen Zwischenzustandes Christi zwischen Gott und der Menscheit, da ohre dieselbe sein ganzes Werk der Vermittling oder Versöhnung zwischen beiden ummöglich gewesen. Ohne die Anerkennung und Ergründung dieser Grundthatsache bliebe das ganze Nere Testament unverständlich, richt blos in einzelnen Aeußerzunger, sondern nach seinem factischen Inhalt.

Demnach miffer is der Person Christi folgende Momente esterschieden werden: 1) seize göttliche Präezistenz is der Einheit mit Gott, 2) seine göttliche Präezistenz im Unterschiede und is der Trennung vor Gott, d. h. seize außergöttliche Persönlichseit, 3) seize Menschwerdung und Gegenwart is der sichtbaren Welt die zu seizer Nückschr zu Gott. Da diese Momente nur nach einander seiz können, also eize Succession oder Zeitsolge erfüllen, so handelt es sich um die Geschichte Christi, die ewige wie zeitliche, und derer Ergründung. Man körste diese Geschichte, die ihrer Arfang und ihre Vollendung, ihrer Urgrund und ihr Endziel hat, Christogonic nerver, obwohl Schelling selbst diesen Ausdruck richt gebrarcht hat. Die Ergründung derselben ist die Christologie, irrerhalb derer die Erforschung und Darstellung der zeitlichen Geschichte Christi denseriger Bestandtheil bildet, welcher man das Leber Seft nerrt.

Bu der Geschichte Christi it dem ebet bezeichneten Sinn und Umsfang gehört eine Neihe vor Thatsachen, die sich der historischen Forschstreiten, nämlich alle Thatsachen, die jenseits des irdischen Daseins Christi vor sich gehet, insbesondere die, welche feite Präexistenz bestreffer. Alle Thatsachen dieser Art sind historisch begreislich, wert ihre Succession ticht der Person Christi, sondern dem Glaubet at diese Person zugeschrieben wird, wert sie nicht für successive Begebenheiten it der Geschichte Christi, sondern für successive Vorstellungen oder Aufsassungsweisen it der Urgeschichte und der Ursunden des christlichen

<sup>1</sup> Vorlesg. XXV. S. 45—48. (Die Worte »abite o vince übersett Schelling "noch selbst ber Sohn", b. i. eite Steigerung, die in den Worten nicht liegt.) — 2 Ebendas. S. 48.

Glaubens gelter. Die historisch-kritische Erklärungsart ir ihrer Answendung auf die neutestamentlichen, insbesondere evangelischen Schrifter hat, wie bereits früher erörtert worden ist, Schelling völlig zurückgewiesen, da jere "dogmatischen Mythen", ir welche sie das Leber Jest auszulösen siche, niemals hätter entstehen könner, ohre die vorausgegangere thatsächliche Hoheit und Göttlichkeit Christi. Die Möglichkeit solcher Mythen argerommer, richt eingerärmt, sei die Berherrlichung Christi richt ihr Werk, sondern ihre Voraussezung und Bedingung.

Gerade darit bestehe der bedeutende Unterschied zwischen Heidensthum und Christenthum, zwischen Mythologie und Offerbartig, daß die Person Christi wirklich und historisch sei, was roch niemand bezweiselt habe. "In Ansehung der mythologischen Vorstellungen ist nichts historisch, als eber daß sie in einer gewissen Zeit, eiter gewissen Bölkern geglardt, sir wahr gehalter worden sind. Aber wir sinden keiner Grund, der Person en, welche Gegenstand dieser Vorstellungen sind, eine historische Wahrheit zuzuschreiben." "Aber Christus ist seine bloße Erscheinung, er hat wie ein anderer Mensch gelebt, ist geboren und gestorben, und seine historische Erstenz ist so sehr als die irgend einer anderen geschichtlichen Person beglardigt." "Hier handelt es sich nicht darım, eine subjective Vorstellung, wern auch aus einem nothwendigen Proces zu erklären. Hier hört das Reich der bloßer Vorstellung aus, Wahrheit und Wirklichkeit treter an ihre Stelle."

Indessen ist mit der historischen Realität der Person Christi 10ch keineswegs erklärt, wie es sich mit seiner übernatürlichen Entstehung, seinem vorweltlichen Dasein, seiner Wunderthaten während des Lebens, seiner Wundererscheinungen 1ach den Tode, seiner Auferstehung, Hinsmelfahrt 11. s. s. verhalte. Zur Erklärung eber dieser Bestandteile der evangelischen Lebensgeschichte Jesu schien es keiner anderen Ausweg zu geber, als der mythologischen, welcher Strarß ir seinem "Leber Jest" ergriffer hatte. Ohne der Namer zu rerrer, erwählt Schelling diesen Ausweg und behandelt ihr, ohre eir Wort der Widerlegung, ir der abfälligsten Weise, als die schülerhafte Auwendung eiriger der 11sertigsten Sätze einer gegeberer Philosophie (er meirt die hegelsche), die durch die Philosophie der Offenbarung überwunden, hirter derselben zurückgeblieben und völlig 11sähig sei, derer Wahrheiten zu kasseien. In

<sup>1</sup> Lgl. oben Cap. XLII. S. 709—711. — 2 S. W. II. Bd. 4. Vorlefg. XXXIII. S 229—231.

dem garzer Vorrath ihrer Begriffe sehle es an Begreifungsmitteln, um jere Wahrheiten richt mit den gemeirer, sondern mit den allgemeinsten, nämlich mit eirem eminent philisterhaften Verstande arzregreiser. "Die Frage iber Bedeutung und Realität der Offenbarung hängt ab vor eirer Krisis der Philosophie selbst, die eirtreter mißte und wirklich eirgetreter ist. So large sie daher versichern, es sei ir der Philosophie, wie man im Sprüchwort sagt, aller Tage Abend und nichts weiter zu ther, kann man ihrer Heldenthaten ir der Theologie rehig zusehen."

Hatte Schelling bei diesen Worter ganz vergessen, daß er vor vierzig Jahrer in seiner Vorlesungen iber die Philosophie der Kunst die Nothwendigkeit auch einer christlicher Minthologie deducirt und Christum eine historische Person genannt hatte, deren Biographie schon vor ihrer Geburt verzeichnet gewesen sei; daß er in seiner Vorlesungen iber die Methode des akademischen Studiums eine historische Construction des Christenthums gegeben, worin Christus als "Gipfel und Ende der alten Götterwelt" begriffen wurde, als das Symbol der ewigen Menschwerdung Gottes? Hatte er das "Leben Jesu" von Stranß so wenig beachtet, daß ihm die Schlußabhandlung desselben völlig entsgangen war, worin Stranß auf eben diese Betrachtungen hingewiesen und sich mit der Christologie Schellings einverstanden erklärt hatte?

Und doch warer ir jerer historischen Construction des Christensthums schon die Erundideen, gleichsam das Kapital niedergelegt, wos von die Philosophie der Mythologie und der Offenbarung gelebt hat.<sup>2</sup>

#### 3. Der Logos und der Prolog des Johannisevangeliums.

Das vorweltliche Dasein Christi ist keir dognatischer Mythus, sondern eine Thatsache, welche das Evangelium des Johannes beurftundet und die Philosophie der Offenbarung dergestalt begründen und verisiciren soll, daß sie mit dem Evangelium übereinstimmt. Das Thema des letteren ist der Logos-Christus. Da nun der göttliche Logos keine außergöttliche Existenz hat, die seiner Menschwerdung vorausginge, so sicht Schelling hier eine Differenz vor sich zwischen der johanneischen Christologie und der seinigen. Daher entsteht ihm die Ausgabe, das Evangelium, insbesondere der Prolog desselben (I, 1--14), so ausse

<sup>&#</sup>x27; Cbendas. S. 231—233. — 2 S. obet Cap. XXXI. S. 540, Cap. XXXIV. S. 580—589.

dileger, daß jere Differenz verschwindet und sowohl die vorweltliche als arch die ir rerweltliche Geschichte Christi bis zu seiner Mensch-werdung sich vor unseren Augen enthüllt.

Da 111 den göttlichen Logos eine außergöttliche Existenz richt zukommt, so kann das Evangelium auch richt vor einem solchen Logos handeln. Weder also ist der johanneische Logos das göttliche Schöpfungswort, es sei 111 alttestamentlicher oder gar persischer Herkunst, 10ch ist er die Personisication der göttlicher Weisheit, auch richt, wie es gegenwärtig die herrschende Modeansicht sei, der Logos der alexardrinischen oder philonischen Philosophie, sondern es sei nichts anderes gemeirt, als das Thema, von den der Evangelist handeln will, das Sibject (Sizet) seizer Rede, das zunächst garz unbestimmt gelassen, aber ir jedem Zuge des Prologs sortschreitend räher bestimmt wird, die es leibhaftig vor unseren Augen steht.

Das Erste, das ihm zukommt, ist das ewige Sein. Es gab keirer Zeitpunkt, ir den der Logos richt war: daher ist er keir Geschöpf (wie Arius wollte); er ist bei Gott und selbst göttlich, erterschieden von Gott und ir ihm (I, 1—2). Er ist ir der Weltschöpfung thätig als das offenbarende, ordnende, gestaltende Princip. Schellingisch zu reden: er ist die zweite oder demiurgische Potenz. Johanneisch zu reden: "Alle Dinge sind derch ihr (der Logos) hervorgebracht, und ohre ihr ist nichts entstanden vor allem, was ist" (V. 3). So weit erstreckt sich seir vorweltliches und göttliches Dasein. Aber ir ihm selbst ist Leber, wodurch er eir Wesen für sich ist, eir selbständiges und außergöttliches zum Heile der Menscheit. Johanneisch: "In ihm ist das Leber, und das Leber ist das Licht der Menschen" (I, 4). Diese Worte erklären nach Schelling das vorweltliche und außergöttliche Dasseit des Logos.

Derselhe wirkt it der Welt als das offenbarende Princip, it der vorchristlichen, heidnischen Welt, aber das Heidenthum ist blind und erkennt ihr richt. Johanneisch: "Und das Licht scheinet it der Finsternis, und die Finsternis hat es richt begriffer" (I, 5). Der Zeitprikt raht, it welchem der Logos erscheinen soll in sichtbarer und greisbarer Gestalt. Gott sendet ihm der Boten voraus, der seite Anskrift verkündet. Er war it der Welt, und die Welt ist durch ihr geworden und hat ihr richt erkannt, das Heidenthum sast ihr richt,

<sup>1</sup> S. W. II. Bb. 4. Borlefg. XXVII—XXVIII. S. 89—118.

das Judenthum verstößt ihn. "Er kam zu der Seiner, und die Seiner rahmer ihr richt auf." Er kan, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. "Die ihr aber arfrahmer, derer gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden." Dieser zweite Theil des Prologs (V. 6—13) erstlärt das in verweltliche Dasein des Logos vor seiner Mensch werdung, seine Wirksamkeit ir der vorchristlichen Welt, sowohl im Heidenthum als arch im Judenthum. Die Zeit erfillt sich. "Und das Wort ward Fleisch und wohnete inter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, wie die des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit" (V. 14).

#### 4. Die Trinität.

Christus ist Weltherrscher und Welterlöser, er ist beides in einem, er ift das erfle um des zweiten willen. Als der von Gott gefandte Weltherrscher heißt er Christus (Messias). Es gab keine Zeit, wo er richt war, wohl aber gab es eine Zeit, wo er roch richt Christus war: er war es roch richt ir feiner göttlicher Präexistenz. Um es zu werden, um die abgefallere Menschheit, die gottentfremdete Welt, das außergöttliche Sein zu Gott gurudzuführen, begiebt er fich felbst aus ber Girheit mit Gott is die Trennung vor ihm, aus feirer göttlicher it feite außergöttliche Präexistenz. Diese ist der Urwille zur Belterlösung, der Uraifaig seiner Wirksamkeit als Christus. Nit folat feine innerweltliche Existenz, in welcher er schon als Christus wirkt, aber 10ch ticht als solcher erscheint, it welcher er sich offerbart, aber 10ch 1icht als Christus, sondern das Licht ist, das is der Finster= niß scheint, is der Finsterniß der vorchriftlichen Welt, sowohl der heid= nischen als auch der judischen. Run folgt feire Menschwerdung, feire Erscheinung als Chriftus, feine gewollte Erniedrigung, feine Gelbftaufopfering, die Rückfehr 31 Gott, feine Erhöhung, d. g. fein Sigen zur Rechter Gottes, von wo er wiederkommen wird zur Lollendung scines Reichs. Rach feiner Erhöhung aber und an feiner Statt berricht it der Welt der Geift, der er gesendet hat, der von Gott und ihm ausgeht und ir alle Wahrheit leiter foll: das ift richt ein Geift dieser Welt, nicht der fosmische, sondern der heilige Geist, der die Herrschaft Christi it der Welt und feite volle, siegreiche Gegerwart im menschlichen Bewußtsein 31 Ende fihrt. So find Gott, Chriftus und der heilige Geift oder Bater, Soht und Geift die drei Bersonen, deret jede Gott ist, und die it ihrer Gemeinschaft erst die volle und mahre Einheit Gottes ausmachen. Diese Dreieinheit ist die driftliche

Dreieinigkeitsidee. "Gott ist nicht blos in drei Persönlichkeiten, sondern es sind drei Personen, deren jede Gott ist."!

Der große Entwicklungsgang der Schöpfung und Offenbarung hat seiner Urgrund und sein Endziel. Der Urgrund ist jene Einheit, die Alles in sich schließt, der verschlossene Gott, in dem Alles ist (Kord nad); das Endziel dagegen wird darin bestehen, daß nichts mehr verschlossen, sondern Alles offenbar ist und Gott in Allem offenbar, dann wird jedes Gott sein (nad rd Zv) und Gott Alles in Allem (nad dar der nad den christlichen oder paulinischen Pantheismus verpönen. Diese Anschauung von der göttlichen Alleinheit darf man den christlichen oder paulinischen Pantheismus verpönen. Es ist nicht die erste, sondern die letzte Einheit, die als solche eigentlich nichts anderes ist, als "der gesteigertste, sublimste Wonotheismus"."

Bon jerem Urgrunde zu diesem Endziel fihrt der Entwicklungsnang der Schöpfing und Offenbarung durch die Weltzeiten (Neonen), Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, derei fucceffive Herrscher Bater, Sohr und Geift find. Es ift erlarbt, ju fagen: "die Zeit vor ber Schöpfing fei in besonderem Sint die Zeit des Baters, die gege 1= wärtige Zeit fei ir vorzüglichem Sirr die Zeit des Sohnes, er muß berrichen, bis er alles ihm Widerstrebende jum Schemel feiner Fuße, d. h. zu feirem Grund, feirer Bafit, feirem Sypokeimenon gemacht hat; Die dritte Zeit, die während der gangen Schöpfing die gufünftige ist, it die alles gelanger foll, fei die Zeit des Geistes". Man hat diese Reiter arch als historische oder religionsgeschichtliche, richt als äonische gerommer und itter ber Zeit des Baters die des Alten Testaments, itter der des Sohnes die des Reuen und itter der des Geistes die des ewiger Evangeliums verstanden. In diesem Sirre habe Angelus Silesius gesagt: "Der Vater mar zuvor, der Sohr ist roch zur Zeit, der Geist wird endlich feit am Tag der Berrlichkeit". "Für uns", fo figt Schelling bingi, "hat jete Succession bier bei weiterer und allgemeiner Sirr, daß Alles, d. f. die garze Schöpfrig, d. h. die gatze große Entwicklung der Dirge, von den Vater aus durch der Sohr - it der Geist geht."3

Wie die drei göttlichen Personen eine wirkliche Einheit ausmachen könner, diese göttliche odrovonia, wie man die Unterschiede in Gott

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Borlesg. XXVI. S. 65. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 66. — <sup>3</sup> Ebendas. XXVI. S. 71—73.

und deren Berhältnisse, gleichsam die Einrichtung im Hause Gottes genannt hat, bleibt ohne den Begriff der Succession völlig niverständlich. "Das sind Verhältnisse", sagt Schelling, "die keine Philosophic erklären kann, in der keine wahre Succession ist, die bloke logische Vershältnisse kennt, und in der eine blos simulirte Succession ist, die im letzen Gedanken sich wieder aushebt."

Diese Worte sind zwar wider die hegelsche Lehre gerichtet, sie geleter aber ebenso sehr geger die kirchliche, welche die Succession von dem Dogma der Trinität ausschließt und derer Anwendung auf dasselbe verdammt hat. Hier befindet sich Schelling in erverhohlerem Widerstreit mit der Kirchenlehre, derer Dogma von der Trinität einer gänzlichen wissenschaftlichen Umschaffung" bedürfe. "Es giebt in der That nichts Trostloseres, als die wissenschaftlichen Bestimmungen der bisherigen Lehre, weil man keiner eigentlich vertrauer, keine mit Sichersheit und ohne die Gesahr anwenden karr, während die eine Klippe vermieden wird, gegen die andere anzustoßen."

Das Dogma lehrt die Wesensgleichheit ber göttlichen Bersonen (Homoufie), woris sowohl ihre Wesenseinheit als ihre Wesensverschiedenheit begriffer und bewahrt feir woller. Dies sind die beiden Klippen, an derer man leicht scheitert. Entfernt man fich 3u viel vor der einer, fo eitferit man sich zu weig von der anderen, man kommt ihr zi rahe und leidet Schiffbrich. In dem ziviel oder zuwenig liegt die Gefahr, welche schon Athanafius wohl bemerkt hat. Wird die Wesens= einheit auf Rosten der Wesensverschiedenheit geltend gemacht, fo entsteht die Freiehre des Sabellianismis. Wird die Wesensverschiedenheit auf Rosten der Wesenseinheit geltend gemacht, fo entsteht die Frelehre des Arianismus. Arius hatte die außergöttliche Erifteng Chrifti dergestalt hervorgehober, daß er dariber sein göttliches und ewiges Sein aißer Acht gelaffen, verreitt und ihr jum Geschöpf berabgesett hatte. Mir gab es ir Gott keine Unterschiede, keine Dehrheit, und ce blieb nichts ibrig, als die leere Githeit Gottes, der Unitarismus, der 311m Deismus geführt hat. Wird die Göttlichkeit jeder der drei Berforen bejaht, ihre Wesensverschiedenheit aber auf Rosten ihrer Einheit hervorgehoben, fo entsteht eine dritte Irrlehre, die des Tritheis= mus, deffen der Ariftoteliker Johannes Philoponos im fechsten Sahrhundert, der Kanonikus Roscellinus am Ende des elfter, der Bischof

<sup>1</sup> Vorlesg. XXVII. S. 86. — 2 XXVI. S. 70.

Gilbertus Porretanus im zwölften und der Abt Joachim von Floris, der am Anfange des dreizehnten starb, beschuldigt wurden.

Müßte man zwischen Unitarismus und Tritheismus wählen, so würde Schellig den letteren vorziehen, da ohie die Anerkennung der Unterschiede und der Mehrheit ir Gott es keine wahre Gottesider giebt. Er sympathisirt mit dem Arianismus, insoweit das außergöttliche Seir Christi ir Frage steht, ohie welches das Neue Testament und das Mittlertum Christi unverständlich bleiber.

Wir unsererseits vergleicher die Trinitätslehre Schellings mit der des Sabellius und des Joachim vor Floris, da alle drei ir den sehr wesentlichen Punkte übereinstimmen, daß sie der Begriff der Succession und Entwicklung auf die göttliche Dekonomie anwenden.

#### III. Das Werk Christi.

1. Der Fall der Menschheit und die Erlöfung.

Der Urgrund und der Urzweck der Offenbarung sind jeder vor beiden eine That der Freiheit, eine Willensthat, ein Factum, das als solches nicht aus Vernunftgründen hergeleitet oder a priori begründet werden kann, sondern erft offerbart und dart begreiflich gemacht feit will, weshalb die Offenbarungsphilosophie die Anerkennung des Factums 31 ihrer ersten Aufgabe hat und das Begreiflichmachen desselben 31 ihrer zweiter. Der Urgrund besteht ir einer menschlichen Freiheits= und Willensthat, rämlich ir jerer Thatsache des Falls, wodurch die Menscheit dem schon überwundenen Naturproces von neuem anheimfiel und nun genöthigt war, denselben it ihrem Bewußtsein 31 wieder holer. Dies geschah ir der Naturreligion oder Mythologie. In Folge des Falls ist die Ordning der Potenzen verkehrt, die unterste zur obersten gemacht, die Welt Gott entfremdet, das außergöttliche Sein in ein widergöttliches ober gottwidriges verwandelt worden. Diese Umkehrung der mahrer vor Gott gewollter Ordnung der Dirge bezeichnet Schelling als "der Umfturz ober die Katastrophe der Welt".

Dadurch ist auch der Wille Gottes ir "Unwille" und der Naturgrund der Dirge, das Princip, welches interworfer sein und dierer, richt aber herrschen soll, ir eir "Unprincip" verkehrt worden. Aber Gott wollte richt, daß die Welt verlorer girge. Im Augenblicke des

<sup>· 1</sup> Vorlesg. XXVI. S. 66-70. — 2 Ebendas. S. 67-68.

Falls faßte er der Gedanken der Wiederherstellung, und da er die Katastrophe voraussah, so war der Entschluß, die Menschheit zu retten, vorher gefaßt und bestand schon vor Grundlegung der Welt. Dieser Willen aussühren, heißt ihr offerbaren. Und ir nichts anderem besteht der Urzweck oder das Endziel, iberharpt der Inhalt der Offenbarung, als ir diesem göttlichen Willensentschluß und seiner Erfüllug. "In der Schöpfug zeigt Gott vorzüglich nur die Macht seines Geistes, ir der Erlösung die Größe seines Herzens." Hier erscheint er selbst, wie er ist, ir seiner persönlichsten That, darrm ist die Erlösung die Offenbarung katerochen.

Der Fall und die Erlösung sind beides Thaten der unergründlichen Freiheit, je ier die That des menschlichen, diese die That des göttlicher Willens: sie sind Faeta, die alle Nothwendigkeit, alles Nichtandersseinstönnen, alle Deducirbarkeit ausschließen und, wärer sie richt geschehen, ewig ribegriffer und ribegreislich seir würden. Nun sind sie geschehen und aus ihrer Folger und Früchten einleuchtend und begreislich. Sber darit besteht der positive Charakter der Offenbarung, der über das Fassungsvermögen der bloßer Vernunst hinausgeht: daher jere Scheidung der regativer und positiven Philosophie, welche den Angelpunkt der späteren Lehre Schellings ausmacht.

Das Werk der Erlösung ist die Zurücksührung der Menschheit zu Gott, die Wiedervereinigung, die Versöhnung oder Vermittlung zwischen beiden. Dieses Werk kann nur ausgeführt werden durch einer Mittler, ebenso göttlich, persönlich und frei, wie Gott selbst. Dieser Mittler ist daher der ewige Sohn Gottes, der als solcher der Grundlegung der Welt vorausgeht, die Schöpfung bewirkt und ihre Wege erleichtet. Vor den Sohre, dessen Wille ganz frei und mit den des Vaters völlig einverstanden ist, heißt es: "er kommt vom Himmel". Da er der wirksame Schöpfungsgrund ist, so heißt es: "Der Vater hat durch der Sohr die Welt geschaffen". Da er die Wege der Schöpfung erleichtet, der i seize Erscheinung und Herrschaft ist deren Ziel, so heißt es: "der Sohr ist die Ursache aller Offenbarung".

Um aber die Menschheit zi erleichter und zu erlösen, mißte der Sohi Gottes aus eigenster freier Entschließung sich vom Vater treizer, ir das außergöttliche Sein, ir die Welt und die Menschheit eingeher

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borleig. XXIV. S. 7—10, S. 26, XXVI, S. 51—54. — <sup>2</sup> XXIV. S. 1—7. — <sup>3</sup> Chendaf. XXIV. S. 29. XXVI. S. 60. XXVII, S. 87—88.

und aus dieser selbst it leibhaftiger Gestalt hervorgehet, um ihre Schuld atf sich di nehmen und zu sühnen. Darum heißt er "des Menschet Soht".

Um diese seine Aufgabe zi lösen und die gottentfremdete Welt zu Gott zurückzusühren, mußte er die Wege der Welt leiten und leuken: daher war es richt gerig, daß der Sohr Gottes ir das außergöttliche Seir einzig, er mußte dasselbe beherrscher, die Herrschaft alles außergöttlichen Seins mußte ihm vom Vater arvertrart und völlig iberslaffer seir; der Sohr Gottes mußte der Weltherrscher seir, d. h. Christus, der vorweltliche und innerweltliche Christus, der verborgere und unsichtbare Christus, um der sichtbare und offerbare zu werden.

Da alles, was er thit, aus seinem freiesten Willen geschieht, so stand es bei ihm, ob er der Stimme des Widersachers Gehör gebei, die Herrschaft der Welt von Gott los- und an sich reißer oder ob er sie und sich Gott unterordnen und unterwersen wollte; es stand bei ihm, was von beidem er wählte: ob die gottwidrige Weltherrschaft oder die Selbsterniedrigung. That er das erste, so blieb er en poppi dend und hielt es sir Raub und Gewinn, Gott gleich zu sein, dann war die Einsheit der Welt mit Gott auf ewig zerrissen, dann gab es eine von Gott ganz nadhängige Welt. "Diese Herrlickseit aber, die er unabhängig von den Vater haben konnte, verschmähte der Sohn, und darin ist er Christus. Das ist die Grundidee des Christenthums."

Er that es richt, er wählte das zweite und wurde des Menschen Sohn. Der Wille des Sohnes blieb auch it der Trennung eines mit den des Baters; er wollte sich alles unterthan machet, um die Herrschaft iber alles Seit den Vater zurückzugeben, wie geschrieben steht (I. Kor. XV, 25, 28): "Er muß aber herrschen, dis daß er alle seite Feinde iter feite Füße lege". "Wenn aber Alles ihm unterthan seit wird, alsdam wird auch der Soht selbst unterthan seit den, der ihm Alles untergethan hat, auf daß Gott sei Alles it Allem."

Vergegenwärtigen wir uns der Naturproceß und feize Wiedersholing im menschlichen Bewußtsein, d. h. die Mythologie, dort der Stifengang der Dinge, hier der Stisengang der Götter, fo zeigt sich in beiden das Walten der Potenzen, von dem blinden, ungeistigen, materiellen Sein durch die Ueberwindung desselben zu den geistigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Borlefg. XXV. S. 46. — <sup>2</sup> XXV. S. 37, S. 48—50. Bgl. oben S. 801. — <sup>3</sup> S. W. II. Bb. 4. XXVI. S. 60~64.

Mächten fortschreitend. Die überwindende und erhebende, der Fortichritt verursachende und aufwärts leitende Macht ist die mittlere oder zweite Potenz. Was is der satirliches Schöpfing die zweite Potenz und it der Mythologie der zweite Gott, der befreiende und wohlthätige ist, das ist is der Offenbarung Chriftus. Daß iberharpt die Wege der Welt aufwärts geher und rach ober gerichtet sind, das ift im innersten Grunde das Werk des innerweltlichen, unsichtbaren, verborgerer Christus. Darit besteht recht eigentlich der Grundgedanke der schellingichen Christologie. Hörer wir der Philosophen selbst, rachden er feine Christologie entwickelt hat: "Ge gehört allerdings ein gewisser Mith des Denkens dazu, dieses Berhältniß mit ganger Kraft festzuhalten, wie eine Zuversicht des Herzens dazu gehört, es fich anzueignen. hiermit glatbe ich nun bei Grundgedanken der Offenbarung vollständig ausgesprochen. Damit ift zugleich die Urfache aller Offenbaring erklärt. Der wahre Sohi, die Personlichkeit, die in der blos ratirlicher Potenz verborger ift, - diese ist ebenso die Urfache aller Offenbarung, wie ebendieselbe als blos natirliche Botonz die Ursache aller Mythologie ist." "Unterscheiden wir zwei Zeiter, die Zeit des bloker Vorsates und die Zeit der wirklichen That, fo ist auch vor dieser Zeit der, welcher Mensch werden sollte, schon das Princip der Offenbarung, ier freilich einer roch verhüllten, blos berch Reicher und Beiffagungen redenden, wie im Alten Teftament." 1

#### 2. Die Wirkung Chrifti vor feiter Menschwerdung.

Der it der Menschheit waltende, vorwärts und auswärts gerichtete Zug, gleichsam der Compaß, der beständig tach den wahren und alleitiger Veligion Sotte hinweist, ist aich der Grundzug der wahren und alleitiger Religion, die dirch alle Zeiter hindurchgeht. "Der Inhalt aller wahren Religion ist ein ewiger, also von keiner Zeit absolut auszuschließender Inhalt. Sine Religion, die ticht von der Welt her, die ticht durch alle Zeiter ist, kann nicht die wahre sein." Dieser Zug ist auch in der abgefalleren und verdunkelten Menschheit lebendig: dies ist die Wirkung des innerweltlichen, toch verborgeren Christus. Das Wirkende in der natürlichen Religion ist die blos natürliche Poterz, das Wirkende in der Offenbarung die Persönlichseit selbst. "Da aber die Persönlichseit von der natürlichen Poterz nicht zu trenzen ist, so ist implicite auch im Heidenthum schon Christus, obwohl richt als Christus. Im

<sup>1</sup> Vorlesg. XXVII. S. 87—88.

Alten Testament ist Christus schon als Christus, aber noch blos im Kommen begriffer. Im Neuen Testament ist Christus als Christus aich offenbar."

Er war im Seidenthum wie die Sotte, die der Blinden erwärmt, aber ticht vor ihm gesehen wird. Shen darim neitt man die Heiden blind, weil sie der wahren Gott zwar gesihlt und gleichsam nach ihm getappt, aber ticht erkannt haber. In Athen war ein Altar den ims bekannten Gotte geweiht. Dieser Gott verkündete Paulus auf den Areopag (Apostelgeschichte XVII, 27. 28) als derzeitiger, welcher gemacht habe, daß alle Bölker ihr suchen, ob sie ihr ersassen und sinden möchter. "Und zwar ist er richt serre von eirem jeglicher inter uns, derr ir ihm leber, weber und sind wir."

Die Griechen tatitet ihre heilbringenden Götter σωτηρες. die heidnischen Opfer waret die vorausgehenden Zeichet des Opfertodes Christi, it welchem die Erlösung der Menscheit vollbracht werden sollte. In den fortschreitenden Heidenthum war schon der Mythus vor den leidenden, gestorbenen und auferstandenen Gotte entstanden und versbreitet: in Negypten der des Ofiris, it Griechenland der des Oiosungs; it der Mysterien seierte mat den Gott, der war, ist und seit wird, der Gott der Vergangenheit, Gegenwart und Zusunst, it der Philosophie und philosophischen Dichtug der Gott, der Alles it Allem ist und uns inwohnt. Als Paulus zu Athen der Gott versündete, it den wie leber, weber und sind, eritzerte er die Philosophen, die ihm zuhörten, at jeter Hymnus, worit es von Zeus heißt: »τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν«.

Die Offenbarung ist das Licht, das is der Finsterniß scheint, diese darzm zu ihrer Boraussetzung hat, zu dem Gegensate, des sie iberwindet, dessen Realität sie eber deshalb auch anerkennen muß, die Realität des conträren und widergöttlichen Princips, derr sie ist soch daras gebunden. Daris besteht die Schranke der alttestamentslicher Offenbarung, der mythologische Stoff, der die Jehovahreligion soch ir sich trägt, zu ihrer Grundlage herabsetz und als solche behält. Ihr Ausgangspunkt war der Zabismus, der Herr des Himmels und der Erde, der Gott der Gewalt und Stärke, El Olam, der kronosartig herrscht und den Abraham, um seiner Gehorsam zu prises, das Opfer des Sohnes gebietet nach den Beispiel des phönisischen Baal. Elohim

<sup>1</sup> Cbendaj. S 77, 88. - 2 Cbendaj. S. 77.

verlaggt das Menschenopser, Jehovah durch seiner Engel verhindert es und eimmt statt bes Jaak der Widder, er thit es, ohre Clobim zu verleigiei. Der Gott der Offenbarung, der lichte, milde, wohlthätige, hat noch den Gott der Mythologie an fich, der finsteren und fircht= barer Kronos. Daher die beiden Seiter, welche Jehovah ir feirem Doppelcharakter vereizigt: auf der eizer Seite der rächende, eiferjüchtige, blind strafende, verzehrende Gott, auf der anderen der barmherzige, langmüthige, verzeihende, anadenreiche. Jete Züge bezeichnen den Gott, der ihm vorausgeht: fie find "das Angeficht Jehovahs", das niemand sehen kann, ohre verrichtet zu werden; diese dageger offerbarer und verkünden der Gott, welcher erscheinen foll, der mahrer Gott: fie find "ber Engel Jehovahs". Er gurnt ben abgöttischen Bolke, den er das Land verheißer hat, wo Milch und Honig fließt, er will feiner Eigel vor ihm hersenden, damit er die Feinde vertilge, aber er läßt den Bolke durch Moses sagen (II. Mos. XXX, 3): "Ich will nicht mit dir hinaufziehen, berr di bist ein halsstarriges Bolk, ich möchte dich unterwegs auffressen".1

Die Eultus= und Cermonialgesetze, die Beschneidung und Speiseverbote, die Stiftshütte und Bundeslade, die Reinigungs= und Sühn=
opser, das große Versöhnungsopser und die beiden Böcke, derer eiter
als Sündenbock zum Asasel ir die Wüste gejagt wird, kurz die garze
religiöse und superstitiöse Gesetzesknechtschaft der Juden rechtet Schelling zu der mythologischen Bestandtheilen der alttestamentlichen Religion
und sicht sie als solche zu erklären. Der Monotheismus war die
Theorie, der Polytheismus die Praxis der Israeliten, nicht blos die
des Volks, sondern arch die der Gebildeten, der Vornehmen, der
Rönige. So blieb es dis zur nachezilischen Zeit. Erst rach der Rücks
fehr der Stämme Juda und Benjamin (der beiden einzigen, welche zurücksehrten) wurde es Ernst reit den Monotheismus, er war nicht
israelitisch, sondern judaistisch. Vorher herrschte die Joec des wahrer
und alleiziger Gottes richt im Volk, sondern in der Propheten,
im Messiasglauben, ir der Religion der Zukunst, die das große

I Ebendas. XXIX. S. 123–130. — <sup>2</sup> Da die mosaische Gesetzebung auch Bestandtheile mythologischer oder heidnischer Art in sich schließe, so wollte Schelstitg daraus erklären, daß der Satat als der Fürst des Heidenthums und der Erzengel Michael als der Fürst Jöraels über die Leiche des Moses streiten, wie im Briese Judä (Bers 9) zu lesen steht. XXXIII. S. 252 u. 253. — Schellitg nimmt Asasch als ein dem Typhon ähnliches Besen. XXIX. S. 139–140.

Mysterium des Judenthums war. Die Propheten verhalter sich zum Gesetz, wie die Mysterien zur Mythologie.

In der prophetischen Religion waltet der interweltliche, noch verborgere Christus, sie kündigt ihr an und erfillt sich in seiner Erscheinzung. Das jüdische Volk aber ist zugleich erwählt und verstoßen: es ist erwählt zum Träger der göttlichen Geschichte, es ist verstoßen und ausgeschlossen von der Völkern, welche die Schicksale der Welt bewegt haber. Nachdem es aufgehört hat, ein erwähltes Volk zu sein, sollte man ihm die nothwendigen Rechte richt länger vorenthalten; freilich sollte es selbst auch aushören, an der Fortbestand seiner Erwählung zu glauben, und erkennen, daß seine Weissagungen längst erfillt sind.

3. Die Selbstentäußerung und Selbstaufopferung Chrifti.

Die irrerweltliche Offenbarung Christi, d. h. seine Erscheinung als Christus, begirrt mit seiner Geburt und endet mit seinem Tode, seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Was er thrt und leidet, ist frei gewollt und geschieht im Sinverständniß mit den Willen des Vaters. Die beiden Hauptpunkte, um die es sich handelt, sind die Menschwerdung und der Versöhnungstod.

Die That der Menschwerdung ist die seiner Selbstentäußerung (xévwar), welche darin besteht, daß sich Christus seiner göttlichen Gestalt, worin er der Herr der Welt und Gott gleich sein konnte, entäßert und Knechtsgestalt annimmt, um sich und mit sich alles anßergöttliche Sein Gott unterzuordnen, zu unterwersen und aufzuopsern. Seine Menschwerdung oder Selbstentäußerung ist demnach seine frei gewollte Erniedrigung, die nicht wäre, was sie ist, wenn nicht der Gottessohn sich zum Menschensohn machte und numehr beide Naturen in sich vereinigte, seine unsprüngliche Gottheit mit seiner vollkommenen Menscheit.

Auf dieses Verhältniß der beiden Naturen legt Schelling das ganze Gewicht seiner Christologie. Daß Christus aus beiden Naturen bestehe, die in ihm vereinigt sind, habe Eutyches gelehrt; daß er aus beiden Naturen bestehe, die in ihm getrennt sind, habe Nestorius geslehrt; daß er aus beiden Naturen bestehe, die in ihm unvermischt und ungetrennt sind, lehre die Kirche. Gegen alle drei behanptet Schelling und einent siese seine Christologie eine Stellung eigenster und einziger Art in Anspruch: daß Christus nicht aus, sondern in beiden

¹ XXIX. € 132-151.

Naturen bestehe, dert beide sind in ihm. "Die Menschheit Christi kann nur-als derch einer actus continuus der Entäußerung bestehend gedacht werden."

Die verschiehenen Momente dieses Actes, welche der Geburt vorausgeher und von Schelling als "Materialisirung", "Kreaturisirung" 1. f. f. bezeichnet werden, laffer wir inerörtert. Arch die Wahl des Stoffes, woraus, und des mütterlichen Leibes, worin der seinige gebildet wird, gehörer zu seiner Menschwerdung, bevor er erscheint. Die Wunder, die er vollbringt, sind der Aussluß der ihm inwohnenden göttlicher Willenskraft, und da ihm arch die wohlthätigen und heils bringenden Potenzen des Heidenthums inwohnen, die Kräfte des Dionysos und der Demeter, so erscheint er ir Kara als der wunderthätige Sperber des Weins und anderswo als der wunderthätige Vermehrer der Brodsrüchte zur Speisung der Fünftausend.

Wenn Schelling die historisch-fritischen Fragen und Untersuchungen richt verschmäht hatte, fo mißte ihm arfgefaller feir, daß vor dem Wunder zu Rana die Synoptifer nichts wissen, daß nur von Johannes daffelbe berichtet und den Logos-Christus zugeschrieben wird als das erste Wunder, welches er verrichtet, nachdem der Tärfer ihr bezeugt und verkündet hat, daß er gesendet fei, mit Waffer zu taifer, Christus aber mit den heiliger Geist tarfer werde (Ev. Joh. I, 31. 33). Er wird die Wassertaufe it die Geistestaufe verwandeln. Dan hat bei den Verwandlungswunder in Raia und den Vermehrungswunder bei der Speisung richt an der Dionnsos und die Demeter zu denken (womit aich gar nichts erklärt wird), sondern at bei Logos. Sätte ber Chriftusglaube it der Person Jeft ticht diese beiden religiösen Elemente vereirigt, die Meffiasidee der judischen Religion und die Logos= idee hellenischer Herkunft, fo wäre dieser Glaube nie eine Weltreligion geworden und Jesus richt das Samenkorn gewesen, aus den fie hervorging. Als Jesus vor feinem Tode verrahm, daß 31 dem Baffahfest Bellenen gekommen feier, die ihr feben wollter, fo iprach er (Ev. Joh. XII, 23. 24): "Die Zeit ist gekommen, daß bes Menschen Soht verflärt werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage eich: es sei deit, daß das Weizenforn in die Erde falle und ersterbe, fo bleibt es alleit; mo es aber erstirbt, fo bringt es viele Frucht."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. XXX. S. 163—170. XXXL S. 184 ff., S. 192 ff. — <sup>2</sup> XXX. S. 170 ff. XXXI, S. 179—183, S. 187—190.

Die Selbstentäußerung Chrifti schließt feine Selbstaufopferung in fich: das Gehorsamsein bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Die Bedeutung dieses Todes ist festzustellen it Beziehung auf die vordriftliche Welt, auf die abgefallere, gottentfremdete Menschheit, auf Gott selbst. Sowohl die heidnischen als auch die jüdischen Opfer warer die vorausgehenden Zeicher dieses Todes, in welchem ar die Stelle der Bilder die Sache selbst trat. "Wenn die Sacher selbst kommer", sagt Schelling in johanneischem Geift, "verschwinden die blogen Schatter derselben." 1 Was jere Opfer haber bedeuten und symbolisch bezeichnen woller, das ist ir dem Kreuzestode Christi erfillt und vollbracht: da= her ist und gilt dieser Tod als ein Opfertod, und zwar hat Christus fich freiwillig felbst arfgeopfert richt blos fir die Menschheit oder zu ihrem Beften, sondern ftatt berfelben ober at ihrer Stelle, um fie gu erhalter und zu entfühnen: daber ist feir Tod ein Sühnopfer, ein stellvertretender oder erlösender Opfertod. Die Entsühmma der Menscheit, derei Schuld Christus auf fich gerommer hat, ist, vor seiten Gottes betrachtet, die Verföhnung Gottes, der nunmehr feiner Unwillen aufgiebt, fich der Menschheit wieder zuwendet, dieselbe wieder anzimmt und zu fich zurudbringen läßt: baber ift ber erlöfende Opfertod Christi zugleich das Verföhnungsopfer, welches der ierer Bund stiftet zwischen Gott und der Menschheit.

Wenn man sich i iter Gott nur der aißer- und überweltlichen Schöpfer und Gesetzeber vorstellt, dessen Gesetz die Menschen i bertretei, dessen Werk sie eber dadurch verunstaltet, dessen Ehre sie gestränkt habei, so läßt man der Opfertod Christizur Genugthuung Gottes geschehen, wie die Satisfactionstheorie lehrt, und zur Aufrechtshaltig der unbedingten Heiligkeit und Unverbrüchlichkeit des Gesetzes. Dann läßt man der Unschuldigen statt der Schuldigen biser. Besser einer als viele! Wo bleibt die göttliche Gerechtigkeit? Dann kariman von der Geltung und Herrschaft des Gesetzes nicht pharisäisch und antipaulinisch gerig reden. Wo bleibt die göttliche Gnade?

Diese Transscendenz Gottes vorausgesetzt, die alle anthropomorphistischen Borstellungen, wie z. B. die Chrenkränkung Gottes u. dgl., vor sich ausschließt, erscheint das Leiden und Sterber Christi zur Erstösung der Menschheit und zur Genugthuung Gottes ohre alle irrere Nothwendigkeit und als eine bloße Formalität. Was können die

<sup>1</sup> XXX. ©, 175. — 2 XXXI. ©, 199—201.

menschlichen Sünden diesem Gotte athabet? Warum sollte dieser Gott ticht vor sich aus der Uebelthätern verzeihen können? Wozu bedarf es roch einer besonderen Vermittlung und Versöhnung durch Christus und aller dazt gehörigen Veranstaltungen?

Dageger hebt nun Schelling mit allem Nachdruck die mahre Immateig Gottes hervor, woraus alleit die Nothwendigkeit des Verjöhnungswerkes und des Opfertodes Christi erhelle. Mai muffe ein= sehen, "daß is der Welt etwas Gottvermandtes, von Gott felbst Berstammendes, zum Leber Gottes felbst Gehöriges" fei, um jene Nothwendigkeit zu erkennen. Die menschlichen Sünden sind lauter nothwendige Folger ihrer Ursünde und Urschuld, welche nicht nothwendig war, nämlich ihres Falls von der erreichten Sohe in der Abgrund; dieser Abfall aber laffe Gott keineswegs inberihrt und gleichgiltig, sondern greife it feite Dekonomie und andere ihre Verhältnisse, fie alterire der göttlichen Willen und habe denfelben ir Unwillen verkehrt. Dieser Unwille ist richt als eine persönliche Ungunst oder Ungnade zu rehmer, die arferhalb der Welt grout, wie die moralisiren. der Theologen is der Regel Gott zu betrachter gewohrt sind; aich werr er erwillig ift, laffer fie ihn, wie Schelling fich gelegertlich ausbrudt, einer giter Mann feir. Der göttliche Unwille andert die vor Gott gewollte Ordning der Dinge und trifft die Weltverhältniffe felbst; es handelt fich daber in der Verföhnung Gottes zugleich um die Wiederherstellung der Welt.

Die Folge der Urschuld und des Falls der Menscheit ist die Gottentfremdung; das außergöttliche Sein ist unmehr ein gottwidriges oder widergöttliches, stroßend von Hochmuth, schwelgend in eigener Herrlichkeit; die Folge des göttlichen Unwillens ist der Fluch, der den Tod zur Folge hat. Es giebt nur einen Weg zur Wiederherstellung: die Unterwersung des außergöttlichen Seins, die freiwillige und völlige; es muß sich der eigenen Herrlichkeit entkleiden und sich selbst erniedrigen, freiwillig und völlig; es muß gehorsam sein die zum Tode, die zum niedrigsten und schmählichsten Tode, die zum Tode am Kreuz. Dies alles muß geschehen aus eigenstem, freiestem Willen, aus gottinniger Gesimnung. Dies alles ist geschehen durch Christus, nur durch ihn; er allein, welcher der Weltherrscher sein konte und der Knecht Gottes sein wollte, hat die menschliche Ursünde (das radicale Böse in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> XXXI, ©, 193-205.

ber menschlichen Natur) und der göttlichen Urwiller beides vor Grund aus getilgt. Er lommt zi der verlorerer Kindern vom Hause Israel, und zulet sendet er seine Jünger ir alle Welt und zu aller Völkerr (πάντα ἔθνη); er hat die Welt zu Gott zurückgeführt und das arßerzgöttliche Seir arf dieses Ziel gerichtet, arf das Endziel, wo Gott alles ir allem seir wird (πάντα ἐν πᾶσι). Alle, die ihm solger, sind und leber ir Gott, sie sind ir des Vaters Hause, wie das Evangelium sagt (Joh. I, 12): "Die ihr aber arfrahmer, derer gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißer".

Diese Nachfolge wird freilich immer wieder gehemmt und retardirt durch jenes Princip, welches die Menschheit in ihrer Gottentfremdung beherrscht hat, nämlich durch jenen dunklen Naturgrund, der in Folge der menschlichen Urschuld wieder erregt und zu einem der göttlichen Ordnung und Offenbarung conträren Princip erhoben worden, dessen Macht zwar innerlich gebrochen ist, dessen Dasein aber verschont geblieben. So entspricht es der Natur Gottes als des Alleinigen und seiner Gerechtigkeit. "Es ist, kann man sagen, Gottes höchstes Gesetz, jenes Contrarium zu schonen, denn es ist seinem Grund nach das, an welchem er sich (wenn es endlich besiegt ist) das kräftigst Afsirmirende seiner Gottheit und Herrlichkeit erzieht. Wer dieses Gesetz kennt, hat den Schlüssel zu dem Räthselhaften in der Ordnung der Welt; jenes Contrarium ist öberall das Retardirende der göttlichen Weltregierung."?

Nachdem aber die Macht dieses Contrariums von Innen her völlig gebrochen und überwunden ist, was durch Christi Selbstentäußerung und Selbstausopferung geschehen, so ist im Lichte dieser Offenbarung dem menschlichen Bewußtsein numehr unmöglich, die Mächte der Welt und deren Herrlichseit wieder zu vergöttern. "In Christus starb das ganze Heidenthum, die ganze kosmische Religion." In seiner Schrift iber die Abnahme der Orakel gedenkt Plutarch einer Sage, nach welcher zur Zeit des Kaisers Tiberius dem ägyptischen Stenermann eines vorübersahrenden Schiffes eine Stimme von den Felseninseln bei Korkyra zusgerisen habe: er möge verkünden, daß der große Pan gestorben sei. Unter Tiberius wurde Christus gekreuzigt. Der große Pan aber, dessen Tod jene geheimnikvolle Stimme verkündete, war das Heidenthum.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. 2. Monotheismus. Vorleig. V. S. 104. — Вb. 4. XXXI. S. 194 bis 195. Ugl. obet Cap. XXXVIII. S. 661 ff. Cap. XXXIX. S. 684 ff. Cap. XLIV. S. 744. 750—751. — S. S. W. II. Bb. 4. Vorleig. XXX. S. 175, XXXIII. S. 239—240.

#### Siebenundvierzigstes Capitel.

#### Die Safanvlogie.

#### I. Der fritische Theil.

#### 1. Der Satat als Widersacher.

Obwohl das Reich Christi siegreich gegründet ift, so foller ihm bis zur endgültigen Vollendung bes Reiches Gottes die Kämpfe mit der widerstrebenden Mächten der Welt richt erspart werden. So ist es im Rathschluß und der Gerechtigkeit Gottes bestimmt, die das Contrarium richt arsheber und vertilger, sondern erhalter und mahrer will. Solche Kämpfe zur Ueberwindung der feindlichen Mächte mürden gicht nöthig feit, wert die letteren nicht alle möglicher hemmungen und Widerstände bereiteter, werr fie richt ein dem Reiche Christi entgegengesettes Reich ausmachten: das der bofer Kräfte, derer Oberhaupt oder personificirter Inbegriff ber Widerfacher heißt, Sata i (σατανας) nach dem hebräischen Ausdruck, deasolog nach dem griechischen, Teufel auf deutsch. Das Wort bedeutet die hemmende, aufhaltende, is der Wea tretende, fich bazwischen stellende Macht. Da die Satansvorstellungen des Alten und Reier Teftaments in verschiedenen Zeiter verschiedene find, fo ist es nöthig, dieselben kritisch zu unterscheiden und die wahrer Daher unterscheibet Schelling die beiden Theile: der festzustellen. fritischen und der positiven.

### 2. Der Sata 1 als Fürst dieser Welt.

Das Heibenthum, obwohl itterlich überwunden und gebrochet, ist it seiter ätzeret Existenz toch die fortbestehende und mächtige, dem Christenthum seindliche Weltreligion, daher es diesem als das Werk des Widersachers oder des Satans erscheint und die heidnischen Götter als dessen Eingebungen und Geschöpfe. So sieht die orthodoxe und kirchliche Lehre das Heidenthum. Dieses aber ist die kosmische Religion: daher erscheint der Satat, da er das Haupt dieser Neligion ist, richt blos ihr Gründer, sondern auch ihr Gegenstand, als der Fürst dieser Welt, als der Gott dieses Neons, welcher der Sitz der Ungläubigen verblendet habe, damit sie richt das Licht der Herrlichkeit Christischauen, welcher ist das Ebenbild Gottes (2. Kor. IV, 4).

#### 3. Der Sata 1 als der Feind der Schöpfung.

Nunmehr erscheint der Satar als der Geist der Frreleitung und Berblendung, ber bas erste Menschenpaar wirklich zum Ungehorsam geger Gott verleitet und dadurch die Menschheit is Sünde und Tod gestürzt, Chriftum aber umsonst versucht hat. Da er it Schlarger= gestalt die ersten Menschen verfihrt hat, fo heißt er "die alte Schlange, der große Drache" (Offb. Joh.). Der Zweck der Verführung aber ist die falsche Erhebing oder Selbstüberhebung, die verblendete und blinde Selbstfucht, die Wiederhervorkehrung des schrankenlosen Wollens, das in der untersten Potenz. bleiben sollte, dessen Ueberwindung und Einschränkung die Grundlage der Dinge und des Bewußtseins ausmacht, das aber in feiner Entfesselung und eingebildeten Allmacht zerstörend und schöpfungswidrig auftritt. So erscheint der Satar als der Feind der Schöpfrig, als das Gegentheil aller schöpferischen Thätigkeit, d. fl. als das Princip der Zerftörung. Das Wesen des Teufels besteht nicht is der Schranke, im Mangel oder Defect, wie man gemeint hat, sondern gerade im Gegentheil, rämlich in der Schrankenlosigkeit; er ist richt das limitirteste aller Wesen, sondern das illimi= tirteste, wie Schelling schon in feiner Untersuchungen iber das Wesen der menschlichen Freiheit dargethan hatte. 1

#### 4. Der Satat als Werfzeug Gottes.

Diesen Borstellungen vom Satar als dem Widersacher des Reiches Christi und dem Fürsten dieser Welt, als dem Versührer der Menschheit und dem Feinde der Schöpfrig, steht gegeriber die Vorstellung vor ihm als eirem Engel und Wertzeuge Gottes. So wird er im Buche Hiod geschildert. Hier erscheint der Satar riter der Ergelt des Herrn, ir dessen Dienst und Auftrag er den gottesfürchtigen Hiod versuchen soll, richt um denselben zu versihrer und zu verderben, sorderr um dessen Gerechtigkeit zu erprober, ob sie arch riter aller möglicher Leiden, selbst derer der Krankheit und des Aussackes, sich bewähre, damit das Unentschiedene entschieden, das Zweiselhafte gewiß, das Verborgene offerbar werde. So will es die Gerechtigkeit und das Richterant Gottes. Die Dinge müssen offerbar werden, um gerichtet zu werden. Zu diesem Richterant leistet dem Herrn der Satar seiner Dienst.

<sup>1</sup> Bgl. obet Cap. XXXVII. S. 644—648, Cap. XXXVIII. S. 655, 663. S. W. II. Bb. 4. Vorlesg. XXX. S. 241—247, S. 249.

Um diesen Zweck zu erfüllen, muß ber Satat ein Renner und Brüfer der menschlichen Schwächer und Gelüste, ein Zweisler und Tadler (μωμος) fein; aich muß die dirch ihr bewirkte Offenbarung des Unrechts und der Sunde ihm zur Befriedigung und Freude gereicher, wie ein gelingerer Versuch, wie eine gemachte Entbedung. Es ift damit richt gefagt, daß aich das Bofe felbst ihr erfrere und daß er es richt blos zu offerbarer, sondern aich zu verursachen trachte. Ist aber der Satar richt alleir der Verdächtiger und Ankläger der Menschen, sondern ihr Verführer und Verderber, der fie mit Gott veruneinigt und wider denfelben aufwiegelt, ift er der Urheber der Zwietracht und Sünde: dart, fo scheint es, ift er richt mehr ber Ergel Gottes, sondern der bose Ergel oder das Princip des Bosen. Als ein solches vor Grund aus boses Wesen tritt er uns it ber paulinischen und johanneischen Schrifter ertgeger. Er mar die Schlarge im Paradiese, die rach der mosaischen Genesis die ersten Menschen versührt hat, und der große Drache rach der johanneischen Offenbarung, welcher Christus endgültig besiegen wirb.1

Indessen, went Alles geprüft werden foll, um gerichtet zu werden: warım sollte dant der Versucher Hiods nicht auch der des ersten Menschenpaares, nicht auch der Christi sein, als ein zum göttlichen Haushalt gehöriges und im Dienste desselben wirksames Wesen? So weit sich die kosmischen Gewalten erstrecken, die Herrlichkeiten und Herrschaften der Welt (xospoxpáropes), so weit reicht auch die Macht des Bösen in der Finsterniß dieses Aeons (Eph. VI, 12). Darin besteht die Allgegen wart der geistigen Kräfte des Bösen, die auch die geistig begabten Naturen am meisten anlocken, am wenigsten die geistig inbegabten, die geistlosen, "die darum gute, gutmüthige genant werden, weil sie, selbst ohne Geist, darum auch keine Anziehungskraft sür jenen Geist besitzen."

Der Satar ist die große Macht des Bösen ir der Welt, darım hat man ihr zu schenen und vor ihm zu zitterr; niemand möge wager, ihr zu lästern! Selbst der Erzergel Michael ir jerem Streit mit dem Satar sagt zu diesem nur: "Der Herr straße dich!"

Nun ertsteht die Frage: ist diese Macht des Böser selbst bose? It der Satar eir geschaffenes oder eir ungeschaffenes Wesen, eir Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. XXXIII. S. 247-250. — <sup>2</sup> XXXIII. S. 251. XXXIV. S. 272. — <sup>3</sup> XXXIII. S. 251-252 Anmerk. Bgl. obel S. 814.

schöpf oder ein Princip, ein ewiges oder ein gewordenes, ein unversgängliches oder ein vergängliches Princip? Diese Fragen der positiven Offenbarung gemäß zu beantworten und damit die der Christologie entsprechende Satanologie festzustellen, ist nun die Aufgabe des positiven Theils der letzteren.

#### II. Der positive Theil.

1. Der Satar als Princip bes Richtseins. Belial.

Der Satar ist kein blokes Geschöpf. Als solches würde er eir ursprünglich geter, aus Hochmuth gefallerer, aus Neid zum Auswiegler der Menschheit wider Gott gewordener Ergel sein: er wäre dart Luscifer. In der Bibel aber steht nirgends geschrieben, daß der Teusel erschaffen ist. Arch ist es unmöglich, daß die Versuchung Christi vor eirem Geschöpf ausgegangen sei; und ebenso ist es ermöglich, daß eir Geschöpf die große Macht und Allgegenwart der geistigen Kräfte des Böser in der Welt ausübe.

Demnach ist ber Satar ein Princip, zwar kein ewiges, iterschaffenes, unvergängliches, dert es kommt die Zeit, wo er ganzlich besiegt und verrichtet feir wird, wohl aber ein gewordenes Princip, das der Schöpfing und ihren Werker widerstrebt, alfo dieselben poraussett. Was die erste Potenz alles Seins ausmacht, das bloße und blinde Wollen, das schrankenlose Seinkönnen, diese unerschöpfliche Fille der Möglichkeiten, diefe Scheinallmacht, die alle wirkliche Existenz ausschließt und verzeitt, darim den Charafter des Richtseins hat: diese unterste Potenz, die im Grunde der Dinge gebunden und aufgehober feig follte, erscheint im Satag als Princip, als die durch der Fall der Menschheit wiedererregte und wiedererhobene Macht. "Bis auf die lette Rategorie verfolgt, gehört der Satan durchaus zu der des nicht Seie 1= ber, was aich ir eirem ihm beigelegter Namer ausgedrückt ist, ir dem Namen Belial." Dieses hebraische Wort bezeichnet die Berreiring bes Reitwortes, das nach dem Arabischen die Bedeutung von prominere, prostare (hervorrager, hervorstehen) hat. "Belijaal ist also id grod non prostat, non exstat, bas, was feirer Natir rach gang in die Tiefe, das nicht Seiende, zurudgeht."2

Da nun das schrankenlose Wollen allem gebundenen, geschaffenen, concreten Sein entgegengesett ist und widerstrebt, so erscheint der Satan

<sup>1</sup> S. 25. II. 25. 4. XXXIII. S. 254—255. XXXIV. S. 241, 256 ff. — 2 XXXIV. S. 258—259.

als das schöpfungswidrige, weltseindliche, zerstörende Princip. Und da das schrankenlose Wollen der Schein des schrankenlosen Könnens, diese Allmöglichkeit oder Scheinallmacht in sich schließt, so erscheint der Satanals das Princip jever falschen, trügerischen Magie, von welcher der Wensch in seinem Junersten, d. h. in seinem Willen selbst, nicht frei ist; daher der Satan ihr anlockt, irreleitet und versährt: in dieser reellen Gewalt des Satans iber der Willen des Menschen, der sich zu ihm schlägt, besteht recht eigentlich sein Dasein.

#### 2. Der Satar als Princip der Liige.

Es ist der Later der Lüge und des Betrugs, der Täuschung und Ueberlistung, die gleich ihm aus dem Reiche des Nichtseins stammen. Der Fall des Menschen, dieser innerste Vorgang aus gewollter Selbstiberhebtig und blinder Selbstsührt, erscheint dem mythologischen Bewußtsein und muß demselben als ein ärßerer Vorgang erscheinen, als die schlaue und gelingere Versuchung der Schlauge, die das erste Wenschenpaar im Paradiese beschlichen, überlistet und in Sünde und Tod gestürzt hate

Nunnehr erscheint der Satar als der Bater des sündigen, ir der Selbstsucht verstockten und verblendeten Menschengeschlechts. Darum sast Christus zu der Juden (Ev. Joh. VIII, 44): "Ihr seid vor errem Bater, dem Teufel". Er ist die ewige Sicht, der unersättliche Hunger rach Wirklichkeit: darım vergleicht der Apostel der Satar mit dem hirgriger Löwen, der inchergeht und sicht, welcher er verschlinge; er ist der nie gestillte und zu stillende Dirst: darım erscheint die Wiste als die Behausung des Satans und aller böser Geister. Auch rachdem die alte Schlarge, der große Drache aus dem Himmel geworfer und auf die Erde herabgeschleudert worden (Offb. Joh. XII, 9), ist sein Reich roch keineswegs zu Ende. Jeht waltet der Satar in der politischen Reichen der Welt, und es eröffret sich "die blutbetriefte Schaubihre der reierr Geschichte".

Jeder einzelne Mensch ist inter der herrschenden Einflüssen dieser satanischen Gewalten geborer und unwillkürlich davor ergriffer, er wird von der Selbstsucht und Weltgier getrieber, und zwar vor Grand aus, ir der Wurzel des Willens; eber darir besteht, was man die Erbssünde und Kart "das radicale Böse ir der menschlichen Natur" gezaart hat. Selbst ir die greer Empfindungen habe sich etwas vor der

<sup>1</sup> Ebendaj. — 2 Ebendaj. S. 262—264. S. 268, 271, 273.

böfer, vor der Selbstsucht und der geheimer Falschheit dergestalt eirz genistet, daß sogar ir der innigsten Freundschaft nun aus Klugheit seir Vertrauen mäßige und eir herzliches Wohlwollen roch die Bemerling zulasse: "es sei ir dem Unglück unserer bester Freunde etwas, das uns richt mißfalle". 1

#### 3. Der Satat als principium movens aller Geschichte.

Die Anfechtungen des Satans, da fie mit aller Scheinwerthen der Welt ausgerüftet find und in alle Abgrunde der menschlichen Selbst= ficht eindringen, sind weit zahlreicher, mächtiger, verborgeier und tiefer gegründet, als die Lockungen der Sinie, die uns verleiten, ohne der Willen zu vergifter. Daher sagt arch ber Apostel, daß wir richt mit Fleisch und Blut alleit, sondern mit dem Teufel fämpfen, geger beffen Nachstellungen keine andere Waffe schützt, als der Harnisch Gottes (Eph. VI, 11). 11m die Borschrift Christi zu erfiller, der uns ermahit, klig zu feir wie die Schlaiger und ohie Falsch wie die Taiber, muffen wir die labyrinthisch geheimer Schlarger- und Schleichwege bes Satans ferrer lerrer und ir diese Musterien des Bofer (ra Budéa του σατανά, wie sie it der Offenbarung Joh. II, 24 gerarit sind) eit= geweiht werden. Dies foll birch die Belehrung und Erziehung geschehen. Ein gründlicher, rachhaltiger, zugleich fir das Leben ausstattender Urterricht (und ein folder foll jeder fein) darf diese Ginführung nicht interlaffer, damit die Zöglinge richt i verfahrer ir die Welt treter in der Meinung, daß fie blos mit Fleisch und Blit zu kämpfen haber. Jeder, der die Welt wirklich angreift, begegnet insehlbar je iem allgemeinen Widersacher und kommt mit ihm in Conflict. 2

Jene satanischen Züge, welche die verderbliche Seite der Weltklugs heit kennzeichnen, sind der Basilisk, dessen Blick tödtet, werr man ihm richt zuvorkommt und der erste ist, der ihm ins Arge sieht, d. h. ihn erkennt. Er tödtet nur die-Gasser. Die verderblichen Künste der Weltklugheit sind die der Täuschung, die uns der Scheir als das wahrhaft Wirkliche und das Nichtseiende als das wahrhaft Seiende vorspiegelt und einredet. Darir besteht rach Plato das Wesen der Sophistik, weshalb arch Schelling noch ir einer handschriftlichen Unsmerkung sagt: "Der Satar ist der Sophist xat' Esoxhu".

¹ Cbendas. S. 270. (Ausspruch Kants in der "Religion interhalb der Greizer der bloßer Vernunft".) S. Meine Geschichte der teteri Philos. Bd. V. (Jub.=Ausg.) (4. Ausl.) S. 295. — ² Ebendas. S. 271—273. — • Ebendas. S. 271.

Indessen foller wir die Blendwerke und Scheinwerthe der Welt richt blos dirch Belehrung erkennen, um fie zu meiden, sondern aus eigenster Erfahrung erleber, um fie zu überwinden. Nur die Ueberwindung macht wirklich frei. Und zur vollgiltiger Erziehung gehört die Schile der Welt und die Probe des Lebens, damit das Uieit= schiedene entschieden und das Verborgene offerbar werde. es gut, daß wir von den Zielen, welche der Satan uns vorhält und rach berer unsere Weltluft trachtet, beständig gereizt, erregt und zum Handeln angetrieben werden, weil fonft unfere Kräfte ingebraicht, unversucht, i ierprobt brach lieger murden. hier zeigt fich ber Satar it feiter für die Entwicklung der Menschheit nothwendigen und wohlthätigen Wirksamkeit. "Als diese unerschöpfliche Quelle von Möglichkeiten, die je rach Umständen und Verhältnissen andere, nere und wechselnde sind, ift biefer Geift der immerwährende Erreger und Beweger des menschlichen Lebens, das Princip, ohre das die Welt eit= schlafen, die Geschichte versumpfen, stillstehen murbe. Dies ist die eigertliche philosophische Idee des Satans." Urter diesem philosophischen Standpunkte betrachtet, ift "dieser Geist das nothwendige principinm movers aller Geschichte". Wir dürfer ratirlich richt erwarter, daß Christus, der gekommen ift, die Werke des Teufels aufzulösen und zu verlichten, daher feiner imittelbaren Gegier ir ihm sieht, diese positive Bedeutung desselben anerkenne oder bejahe. 1

4. Das doppelseitige Wesen bes Satans. Goethes Mephistopheles.

Die Satanologie ist fo doppelseitig, wie der Satar selbst. Dieser ist ein durchaus zweiseitiges, amphibolisches Wesen: "er ist die Natur, vor der eine doppelte Vorstellung nicht nur möglich, sondern rothewendig ist, er ist die an sich zweiseitige Natur: einerseits als der beständige Widersprecher, Hervorruser des Widerspruchs, Stister aller Zwietracht und Uneinigkeit, Hervorbringer des Böser u. s. w., andererseits als ein gelittenes, wenigstens als Mittel gewolltes Princip". Er ist zugleich der Feind und ein Werkzeug der Schöpfing. Und so muß es sein, "dern die Schöpfing hat so lange keine vollkommene Wahrheit, als nicht jede ihr entgegengesetzte Möglichkeit sich gezeigt hat und, indem offenbar, zugleich besiegt worden. Diesem Standpunkt gemäß ist jenes Princip eine das verborgene Böse hervorrusende, am Offenbarwerden des Bösen sich erfreuende Ursache, ohne an sich böse

<sup>1</sup> Ebendas. S. 270-271, S. 275.

zu feir, da vielmehr Gott selbst sie leidet, ja sie woller muß, so weit sie zu woller ist, rämlich richt an sich, aber als Mittel."

Als ein solches zur göttlichen Haushaltung gehöriges Princip erscheint der Satar im Brche Hiob. Nach diesem biblischen Vorbilde hat bekanntlich Goethe der Prolog seiner wiederbelebten und errererter Fausttragödie gestaltet. Es ist unverkennbar, daß unserem Philosophen ir der Grundzügen seiner Satanologie, wie wir dieselben rrumehr darzgelegt haber, die goethesche im Farst gegerwärtig war, obwohl er sie nirgends gerarrt oder einer ihrer Aussprüche argesihrt hat. Vielleicht, weil ihm diese überhäusigen Sitate schon zu verbrarcht warer; vielleicht, damit es nicht scheine, als ob der goethesche Satar das Modell des schellingschen sei.

Dieser Satar als das Princip des schrankenlosen Wollens und der Allmöglichkeit ist der Feind der Schöpfrig und alles corcreter Seins:

Ich bin der Geist, der stets verreitt, Und das mit Recht; dert Alles, was entsteht. Ist werth, daß es zu Grunde geht; Drum besser wär's, daß nichts entstünde. So ist dert Alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse rentt, Mein eigentliches Element.

Er ist mit dieser feiner Verneinung gegen die Schöpfung der ohnmächtige Nihilist:

> Was sich dem Nichts entgegenstellt, Das Etwas, diese plumpe Welt, So viel als ich schon 1 tterzommet, Ich wußte richt ihr beizukommen u. s. w.

Dieser Satar als das Princip des schrankenlosen Seinkönnens, als die unerschöpfliche Drelle der Möglichkeiten repräsentirt das Chaos, aus dessen Ueberwindung die Welt hervorgeht:

Was anders siche zu begittet, Des Chaos wunderlicher Soht!

Dieser Satar ist der Vater des Betrugs und der Lüge, er ist der Sophist xar' exoxy, gleich dem Mephistopheles, zu dem Faust sagt: Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophiste.

Und jete amphibolische Natur des Satans, der gemäß er eiterseits der Feind, andererseits eit Werkzeug der Schöpfing ist, kennt

<sup>&#</sup>x27; Chendas. S. 274—275. Bgl. S. 261.

niemand besfer, als Wephistopheles selbst. Alf die Frage: "Run gut, wer bist du den ?" lattet seine Antwort:

Gin Theil von jeter Kraft,

Die stets das Bose will und stets das Gute schafft.

Der Herr selbst hat im Prologe der Satan als sein Werkzeug anerkannt und bestätigt, als das "principinm movens der Geschichte":

Des Menschen Thätigkeit karr allzuleicht erschlaffen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh; Drum geb' ich gerr ihm den Gesellen zu, Der reizt und wirkt und muß als Teufel schaffen.

### Achtundvierzigstes Capitel.

## Kritische Schlußbetrachtung. Hegel und Schopenhauer.

I. Schelling wider hegel.

1. Parallele zwischen Segel und Wolff.

Durch die garze spätere Lehre Schellings erstreckt sich die Polemik wider Hegel, seiner ehemaliger Jugendfreund und Geistesgenossen aus den Zeiter in Tübingen und Jera, der ihm ir der Jahrer vorauszgegarger, in der Werken rachgefolgt war: » hier polemis war gereizt, bitter, geringschäßig, am unverhohlensten ir München, rücksichtsvoller, sogar arerkennend ir Verlin, obwohl richt ir gleichem Maße ir den mündlichen, wie ir den nachmals gedruckten Vorlesungen.

Wenn Schelling auf die Metaphysiker vor Katt zurücklickte, so tratei ihm Descartes, Spinoza, Leibniz und Wolff eitgegei. Er verglich diese Reihenfolge mit Kant, Fichte, Schelling und Hegel. Schot früh hatte er die Aufgabe, zi welcher is der nachkantischen Philosophie er sich selbst berisei fand, mit der des gesialen Leibniz verglichet, der die Lehre von der Entwicklung der Welt und dem Stufenreich der Dinge is die seiere Metaphysik eingesihrt. Die Zeit sei gekommen, da man leibnizens Philosophie wiederherstellen könne: so hatte Schelling schon in seizer ersten naturphilosophischen Schrift verkündet. Nachsdem Hegel is der Jahren 1807—1817 seize eigere Lehre begründet,

<sup>1</sup> S. ober Buch I. Cap. XIX. S. 265—267. — Man vergl. Paulus: Die endlich offerbar gewordene Philosophie u. s. f. f. S. 341—397 mit S. W. II. Bb. 3. Vorlesg. V u. VI. S. 86—122.

dari ir Berlin eine einflißreiche Schile gestiftet und das Interesse der Welt sich mit wachsender Stärke auf seine Lehre und Werke consentrirt hatte, was in der Jahren 1820—1840 zur vollendeten Thatsache gedieh, erblickte Schelling zwischen ihm und Christian Wolfs die augenscheinlichste Parallele. Nin hieß Hegel "ein später Gekommener, der die Natur zu einem nenen Wolfsanismus sir unsere Zeit präsestinirt zu haben schien".

Als eines der unbestrittensten Verdienste Wolffs galt die Systematisitung der leibnizischen Lehre. Soll die Parallele giltig seit, so muß sich Segel um die Lehre Schellings, d. i. die im Jahre 1801 urfundlich sestgestellte Identitätsphilosophie, ein ähnliches Verdienst erworder, d. h. dieselbe systematisch und schulmäßig, lehr- und lerndar gemacht haber. Um diesen Punkt bewegt sich Schellings Polemis vor ihrer ersten öffertlicher Kundgebung ir jerer Vorrede zu Cousin (1837) bis zur letten; sie geht vor der abschätzigsten Verneinung, die der Gegrer kaum des Namens würdigt, bis zu einer Anerkennung, die in dem Nachsolger, "dem später Gekommenen", zugleich einer Vorgänger sieht, ein Mittelglied zwischen der eigerer früherer und späteren Lehre. "Daß jere frühere Lehre, rämlich die Identitätsphilosophie, sich ir Vernunstwissenschaft oder Logik auslösen mösse, habe ich selbst erst später und richt rabhärgig vor Segel eingesehen." So äußerte sich Schelling auf dem Katheder ir Berlin.

#### 2. Wiberftreit in Schellings Polemif.

Er hat diese ihm wörtlich nachgeschriebene, vor ihm selbst arch richt ir Abrede gestellte Aeußerung zwar ir der gedruckten Vorlesungen richt ir derselben Form wiederholt, aber arch hier erklärt, daß die wahre Verbesserung seizer friherer Lehre darir bestanden habe oder hätte, sie arf die logische Bedeutung einzuschränken. Dies habe Degel versucht, aber versehlt, weil er die Logist nur zu eirem Theil des Systems gemacht habe, während er sie zum garzer System, die Naturund Geistesphilosophie irbegrifser, hätte macher soller. Seir System wollte die positive Philosophie seir, während es seirer garzer Anlage rach nur die regative oder ratiorale hätte seir soller und können. <sup>2</sup> Die hegelsche Logis sei richt die wahre regative Philosophie, sondern

<sup>1</sup> S. obe 1 Buch II. Cap. VII. S. 322. — Gbeudaj. Buch I. Cap. XVI. S. 227—229. Zu vgl. S. W. II. Bd. I. S. 584 ff. — 2 S. W. II. Bd. 3. Borslefg. V. S. 86 ff.

11x Rategorien= oder Prädicatenlehre, sie habe es nur mit der "quidditativen Bestimmungen" zu thun, d. h. mit der abstracten unwirklichen Begriffen, vor derer es keiner Uebergarg und keirer Fortschritt zur Wirklichkeit gebe. Daher die Stockung des Systems zwischen der Logik und Naturphilosophie. Die Natur erscheint als "Abfall vor der Idee", was vor seiten der Logik "durch die bewunderungswürdige Rategorie des Entlassens", vor seiten der Religionsphilosophie als eine "Willensentschließung des absoluten Geistes" bezeichnet wird, larter Ausdrücke, welche erkennen laffer, daß aus dieser Logik keir Weg ir die Wirklichkeit sühre.

Der Grundfehler liege is der Eitlehring und falschen Anwendung einer richtigen Methode. Die Methode stamme von Schelling, ihre falsche Anwendung vor Segel. Dieser habe auf Brädicate angewendet, was iir vom Sibject gilt und gelter könne, auf unwirkliche abstracte Begriffe, was nur auf das wirkliche, empirische, it der Anschauung und Erfahrung gegebere Sibject paßt. Das lebendige Sibject schreitet fort, indem es sich entwickelt, erhöht und steigert. Diese Anschauung, missenschaftlich gefaßt und ausgeführt, nerrer wir herte die Methode ber Entwicklung. Schelling hatte das Sibject vor Angen, das fich objectivirt, aus diesen feiner Objectivirungen in fich zurückfehrt, über jede derfelben fich erhebt, dadurch fich steigert, erhöht und auf diesem Wege stufenmäßig fortschreitet. Er bezeichnete diese fortschreitende Steiger= ung als der Charafter seiner Methode, rarite dieselbe deshalb die Methode des Potenzirens und nahm fie als feize origizelle Erfindung in Anspruch, die "bis jest roch immer als der ein zige eigentliche Fund ber nachkantischen Philosophie anzusehen fei". "Erst birch diese Methode sei Philosophie als eine wirkliche Wissenschaft möglich geworden, die Stoff und Inhalt richt iberall her zusammenzusuchen hatte, sondern sich selbst erzeugte und die Gegenstände nicht kapitelweise abhandelte, sondern it stetiger itt iterbrocheter Folge, jeden folgenden als hervorgehend aus dem vorhergegangenen in natirlichem Zusammenhang behandelte."

Eber dieselben Vorzüge hat Hegel der eigerer Methode zigesschrieben. Schellig aber it seiner nachgelassenen Werken erklärt ar einer Stelle die hegelsche Philosophie sir "das Kunststück einer übel angewendeten und daher auch richt verstandenen Methode, das it dem

¹ Cbendas. Bb. 1. Borlesg. XIV. S. 335 ff., Bb 3. Lorlesg. V. S. 88-98.

Fortgange zur wirklicher Existenz schmählichen Schiffbrich erlitter"; ar einer anderen und späteren dageger rühmt er es, "daß, während die anderen allerdings fast nur tarmelter, Hegel wenigstens an der Mesthode überhaupt festgehalten habe". Seize Urtheile iber und geger Hegel sind keineswegs einstimmig, sondern widerstreiten einander.

## II. Widerstreit in Schellings Grundlehre.

#### 1. Das Urfein als Wille und als Bernunft.

Unter dem Sibject, welches hier in Rede steht, ist natürlich richt das einzelne, das jedes beliedige sein könnte, zu verstehen, sondern das Ursubject oder das Ursein, welches allen Erscheinungen zu Grunde liegt, sie hervordringt und in denselben sich darstellt oder objectivirt. Dieses Urwesen, das Subject-Object, wie der Terminus laitet, ist nach Schellings frühester, wie nach seiner spätesten Lehre (negativen Philosophie) der Wille, dagegen nach der Grundlegung seiner Identitätsphilosophie "die Vernunft, die Alles ist, und anzer welcher nichts ist". Die Vernunft, welche den Proces des Selbsterkennens ausmacht und mit dem Terminus "Identität" bezeichnet wird, durchläuft auch eine Reihe von Stusen oder Potenzen; daher die gesammte frühere Lehre Schellings, welche später "die negative Philosophie" heißt, in der Lehre von den Potenzen besteht.

### 2. Hegel und Schopenhauer.

Dennach erthält die gesammte frühere Lehre Schellings, die man gewöhnlich, obwohl richt gerar, erter dem Namer der Identitätsphilosophie besaßt, ir ihrem Grundprincip zwei Werthe, die sie zwar gesetzt, aber richt wahrhast vereirigt hat: vielmehr bilden sie die zweissache Wurzel seines Systems. Diese beiden Grundprincipien sind der Wille und die Vernunft. Ihr Gegensaß ist einleuchtend. Der Wille als Urpotenz ist blind, die Vernunft ist erkennend. Auf diese Weise erthält Schellings erste Lehre, welche ihr Zeitalter ergrisser und bewegt hat, das Zeug, ich meire der Stoff zu zwei grundverschiedzeter Systemen, derer jedes sich als Identitätslehre giebt und als solche Entwicklungslehre ist, nämlich die Lehre vor dem Stusengange

<sup>\*\*</sup> Bgl. S. W. II. Bb. 1, Vorlesg. XIV. S. 334 ff., Bb. 2. Vorlesg. VI. S. 115 u. Bb. 3. Vorlesg. V. S. 87. — 2 S. obel Buch II. Cap. V. S. 307—311, Cap. XL. S. 694 ff., Cap. XLIII. S. 727. Vgl. S. W. II. Bb. 1. Vorlesg. XVII. S. 388. S. obel Buch II. Cap. XXIV. S. 454 u. Cap. XXXII. S. 549.

ber Dinge (Potenzenlehre): das eine der beiden Systeme ist die Lehre von dem Stusengange der "Willensobjectivationen", deren Insbegriff das Weltall ausmacht; wogegen das andere die Lehre von dem Stusengang der Vernunft be griffe ist, deren höchster den Begriff der Vernunft selbst, die Idee oder den Endzweck ausmacht, die Entwicklung aber des Endzwecks ist die Welt und die Weltgeschichte. Dieses System ist das frihere, welches umittelbar aus der Lehre Schellings hervorging: jenes, das sein Urheber "Die Welt als Wille und Vorsstellung" genannt hat, ist das spätere, gleichfalls in einem der Erundzedanken der Lehre Schellings angelegt.

### 3. Die Bollenbung.

Daß Schellings Philosophie die Elemente sowohl zu der Lehre Hegels als zu der Schopenhauers ir sich trägt, hat Ed. v. Hartmann richtig gesehen, nur lieger diese Elemerte richt, wie er gemeirt hat, in der positiven, sondern ir der regativer Philosophie, nicht erst ir der späteren, sondern schon ir der friherer Lehre Schellings.

Die Synthese zwischen Hegel und Schoperharer zielt arf die Bollendung der deutschen Philosophie, wie sich dieselbe im Laufe des rerrzehnten Jahrhunderts aus dem kantischen Idealismus entwickelt hat. Die Entscheidung dieser Sache hat der geschichtlichen Thatbestand und die aussührliche Kenntniß der beiden gerarrter Systeme zu ihrer Voraussehung.

Diese Kenntniß ist rrimehr ir der nerer Gesammtausgabe dieses unseres Werkes iber die Geschichte der rererr Philosophie richt vorause gesetzt, sondern erthalter und dargelegt, so ausführlich und so verständelich wie möglich, nachdem schon eine zweite neu bearbeite Auslage unseres Werkes iber Schoperhauer im Frühjahr 1897 erschienen ist, und vier Jahre rachher unser zweitheiliges Werk iber Hegel: dieses als achter, jenes als der ner te Band des Gesammtwerks.





Before

Active of the local trade of the local trad

The Control of the Co

The Countries of the place the factor of the particle of the first of the particle of the part

The state of the second of the















# www.forgottenbooks.com

MYTHOLOGY • PHOTOGRAPHY FICTION • FISHING • CHRISTIANITY ART • COOKING • ESSAYS • BUDDHISM FREEMASONRY • MEDICINE • BIOLOGY Music • Ancient Egypt **EVOLUTION • CARPENTRY • PHYSICS** DANCE • GEOLOGY • MATHEMATICS FITNESS • SHAKESPEARE • FOLKLORE YOGA • MARKETING • CONFIDENCE IMMORTALITY BIOGRAPHIES POETRY PSYCHOLOGY WITCHCRAFT • ELECTRONICS CHEMISTRY • HISTORY • LAW PHILOSOPHY ACCOUNTING Anthropology • Alchemy • Drama QUANTUM MECHANICS • ATHEISM SEXUAL HEALTH • ANCIENT HISTORY **ENTREPRENEURSHIP • LANGUAGES** SPORT • PALEONTOLOGY • NEEDLEWORK ISLAM • METAPHYSICS • INVESTMENT ARCHAEOLOGY • PARENTING • STATISTICS CRIMINOLOGY • MOTIVATIONAL

www.forgottenbooks.com





